# Encyklopädie der Ohrenheilkun...

Louis Blau







# ENCYKLOPÄDIE

DER

## OHRENHEILKUNDE

### Herausgegeben

von

### Dr. Louis Blau in Berlin

Bearbeitet von

DOC. DR. ALT, WIEN. PRIVATDOCENT DR. ASHER, BERN. PROF. DR. B. BAGINSKY, BERLIN. DR. BARNICK, GRAZ. PROF. DR. BERTHOLD, KÖNIGSBERG L. P., DOC. DR. BING, WIEN, DR. BLAU, BERLIN. PRIMARARZY DR BRIEGER, BRESLAU. PROF. DR. BÜRKNER, GOTTINGEN. DR. DENKER, HAGEN 1 W. PRIVATDOCENT DR. DREYFUSS, STRASSBURG L E. DR. EITELBERG, WIEN. DR. EULENSTEIN, FRANKFURT A. M. DR. FREY, WIEN. PROF. DR. FRIEDRICH, KIEL. DR. GÖRKE, BRESLAU. PROF. DR. GRADENIGO, TURIN. PRIVATEGUENT DR. GRUNERT, HALLE A. S. DR. GUTZMANN, BERLIN. PROF. DR. HABERMANN, GRAZ. DR. HAMMER-SCHLAG, WIEN. DR. HANSBERG, DORTMUND. PRIVATDOCENT DR. HACG, MUNCHEN, PROF. DR. HESSLER, HALLE A. S. PROF. DR. JACOBSON, BERLIN. DB. JANKAU, MUNCHEN. PRIVATBOCENT DR. JANNEN, BERLIN. DR. JOÉL, GOTHA. PRIVATDOCENT DR. KATZ, BERLIN. DR. KAYSER, BREBLAU. DR. KELLER, KOLN. PROF. DR. KIESSELBACH, ERLANGEN. PRIVATDOCENT DR. KRAUSE, BERLIN. DR. KRETSCHMANN, MAGDEBURG. PROF. DE. KÜMMEL, BRESLAU. PRIVATDOUENT DR. LEUTERT, KONIGSBERG I. P. SANITATSKATH DR. LUDEWIG, HAMBURG. DR. MYGIND, KOPENHAGEN. DR. NOLTENIUS, BREMEN. PROF. DR. OSTMANN, MARBURG. DR. PANSE, DRESDEN. PROF. DR PASSOW, HEIDELBERG. PROF. DR. POLITZER, WIEN. Doc. DR. POLLAK, WIEN, DR. REINHARD, DUISBURG, SANITATSRATH DR. ROLLER, TRIER, DR. SCHUBERT, NÜRNBERG-SANITATSBATH DR. SCHWABACH, BERLIN. DR. SCHWIDOP, KARLSBUHE. DR. SELIGMANN, FRANKFURT A. M. DR. SPIRA, KRAKAU. PROF. DR. STEINBRÜGGE, GIESSEN. DR. STERN, METZ. PROF. DR. STETTER, KONIGS-BERG I. P. PROF, DR. URBANTSCHITSCH, WIEN, DR. VOHSEN, FRANKFURT A. M. DR. VULPIUS, WEIMAR. PROF. DE. WAGENHÄUSER, TÜBINGEN. PROF. DR. WALB, BONN. DR. WEIL, STUTTGART. DR. OSKAR WOLF, FRANKFURT A. M. DR ZERONI, HALLE A. S. PROF. DR. ZUCKERKANDL, WIEN.



LEIPZIG VERLAG VON F. C. W. VOGEL 1900

### HARVARD MEDICAL LIBRARY IN THE FRANCIS A. COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

### Vorwort

Die Entwicklung der Medicin, wie sie sich in neuester Zeit angebahnt hat, drängt nach zweifacher Richtung: einmal zu einer immer feineren Ausbildung der Specialfächer, andererseits zu dem Bestreben, diese trotzdem ihren Zusammenhang mit der Gesammtmedicin nicht verlieren zu lassen. Denn nur, wenn der Specialist stetig im Auge behält, dass er ausser dem kranken Organ auch einen kranken Menschen behandelt, und dass die ihm entgegentretenden örtlichen Störungen in vielfacher Wechselbeziehung mit solchen des gesammten Organismus stehen, kann er in seinem Fache Erspriessliches leisten, und umgekehrt, nur dann erfüllt der praktische Arzt seine Aufgabe voll und ganz, wenn er, zwar nicht die Feinheiten, so doch die Grundzüge auch der einzelnen Specialfächer beherrscht. Allerdings ist gerade letzteres für den sich in ununterbrochener aufreibender Arbeit bethätigenden praktischen Arzt eine sehr schwierige Aufgabe, und daher muss gewiss ein jedes Mittel willkommen geheissen werden, das ihm in dieser Hinsicht entgegenzukommen und Erleichterung zu schaffen vermag. Der Einwand freilich ist naheliegend, dass in jedem Specialfache vorzügliche Lehrbücher genug vorhanden sind, und dass es für den angedeuteten Zweck daher eines neuen literarischen Hilfsmittels nicht bedarf. Indessen ist der Unterschied zwischen einem systematischen Lehrbuche und einem Werke, das, wie das vorliegende, seinen Stoff lexikalisch geordnet in zahlreichen Einzelabhandlungen bringt, doch ein bedeutender. Denn, während in jedem Lehrbuche trotz sorgfältigst bearbeiteten Registers das Auffinden des gesuchten Gegenstandes immer eine gewisse Mühe bereitet und zur Erlangung der gewünschten Belehrung regelmässig ein mehr oder weniger zeitraubendes Studium erforderlich ist, bietet ein Werk mit alphabetischer Anordnung die Vortheile eines Nachschlagebuches, in dem jedes Thema leicht zu finden ist und im Zusammenhange, ohne Beziehungen zu Früherem oder Späterem, für sich studirt werden kann. Ausserdem ist es für ein Lehrbuch, ohne den Zusammenhang, sowie die Ucbersichtlichkeit zu stören und die Lecture zu einer nicht gerade angenehmen zu machen, gar nicht möglich, jeden einzelnen Gegenstand in solcher Schärfe herauszuheben und mit der ihm zukommenden Ausführlichkeit zu behandeln.

Die vorliegende Encyklopadie der Ohrenheilkunde hat sich die Grenzen des von ihr zu Bietenden möglichst weit gesteckt. Es finden in ihr, ausser den Krankheiten des Gebörorgans, Besprechung die makroskopische und mikroskopische Anatomie des Ohres, die vergleichende Anatomie (nach den Thierklassen und Organen geordnet) und die Entwicklung, ferner die Actiologie der Ohrenkrankheiten nach den einzelnen hier in Betracht kommenden Momenten (Krankheiten des ubrigen Organismus, Aussere Schädlichkeiten, Berufsarten), die Symptomatologie in den hervorstechendsten Symptomen, die Folgeerkrankungen der Ohraffectionen, die Diagnostik, endlich die Therapie mit einzelner Aufführung der gebräuchlichen Instrumente und

Apparate, der Arzneimittel und der verschiedenen Heilverfahren. Auch der IGeschichte der Ohrenheilkunde ist eine gesonderte Besprechung gewidmet. Ein jedes der demnach sehr zahlreichen Themata wird einzeln für sieh behandelt, kurz, aber erschöpfend, und mit weitgehendster Zertheilung des Stoffes, so dass der Leser über jede ihn interessirende Frage die gewünschte Belehrung ohne weitere Mühe in Einem findet. Dass zugleich die Bearbeitung auf der vollen Höhe des heutigen Standes der Wissenschaft steht, dafür bürgen die Namen der jedesmal unterzeichneten Autoren, die sich aus den hervorragendsten Gelehrten unseres Faches recrutiren. Literaturangaben sind mit Absicht fortgelassen worden, um den Umfang der Encyklopadie nicht über Gebühr anschwellen zu lassen und derselben durch ihr handliches Format die weiteste Verbreitung zu ermöglichen. Stehen doch dem Forscher für Literaturnachweise andere vorzügliche Werke genug zur Verfügung, vor allem Schwartze's Handbuch der Ohrenheilkunde. Die Nachtheile, die mit jedem von einer grösseren Anzahl von Autoren bearbeiteten Werke leicht verknüpft sind, glaube ich in dem vorliegenden nach Möglichkeit vermieden zu haben; es ist das besondere Streben darauf gerichtet gewesen, dass die Bearbeitung der einzelnen Abschnitte eine möglichst gleichartige geworden ist, und dass sich keine Wiederholungen und Widersprüche vorfinden.

Und so möge denn die Encyklopådie der Ohrenheilkunde ihren Zweck erfallen, sowohl von der wissenschaftlichen Bedeutung und Leistungsfähigkeit der heutigen Ohrenheilkunde ein Zeugniss abzulegen, als den weitesten arztlichen Kreisen die Kenntnissnahme der Errungenschaften dieses Specialfaches zu erleichtern.

Berlin den 1. Januar 1900

Dr. Louis Blau

Abdominaltyphus. Die Statistik zeigt, dass Ohrcomplicationen in 2-4 % aller Typhus-fälle gewöhnlich in der 4.-5. Krankheitswoche (nach Bezold zwischen dem 25. und 35. Tage) auftreten. Der Sitz der Erkrankung kann das äussere, mittlere und innere Ohr sein. Die Complicationen an der Ohrmuschel und dem ansseren Gehörgange sind sehr selten. Zu ersteren sind Fälle von Gangrån der Ohr-muscheln, zu letzteren Abscesse zu zählen, die, von Vereiterungen der Parotis herrührend, nach dem äusseren Gehörgange durchbrachen. Nach Botkin und Curschmann soll doppelseitige furunkulöse Otitis externa nieht selten sein. Die häufigste Form der typhösen Ohrerkrunkung ist die Mittelohrentzundung, die als einfache, nicht perforative Otitis media, als Mittel ohreiterung mit Perforation des Trommelfells und als eitrige Form auftritt, bei der die Be-theiligung des Warzenfortsatzes im Vorder-grunde steht. Die klinischen Erscheinungen dieser Mittelohrerkrankungen bieten keine besonderen Merkmale dar, die sie von Mittelohreutzündungen anderer Herkunft unterscheiden lassen. Hervorzuheben ist nur, dass in einer relativ grossen Zahl und zu einer sehr frühen Zeit der Ohrbetheiligung Complicationen am Warzenfortsatze auftreten. Es liegen nur kleine Zahlen vor, die das statistisch illustriren können: Bezold fand unter 41 Fällen von Mittelohr-entzündung 19 mal starke Druckempfindlichkeit der Regio mastoidea, die 11 mal sofort mit Beginn der Mittelohrerkrankung auftrat, und 5 mal kam es daselbst zu einem periostalen Abscess. Die Knochencomplication muss als eine von der Paukenhöhle fortgeleitete unfge-fasst werden, da für ihre Deutung als primäre Erkrankung mit erst secundärer Betheiligung der Pankenhöhle ein sicherer Beweis nicht zu erbringen ist. Ueberhaupt fehlt es noch an guten Erklärungen für die Entstehung der typhösen Otitis media. Die Bezold'schen Deutungen, dass bei derselben sich die Entzündung direct vom Nasenrachenraum durch die Tuba auf das Mittelohr fortpflanze, und dass die Ent-zündung durch Hineinsehleudern von septischem Material aus dem Nasenrachenraum in dus Mittelohr entstehe, treffen für die meisten Mittelohrentzündungen zu und tragen nicht zur Klärung der Aetiologie der typhösen Form bei. Wichtiger ist der dritte von Bezald angeführte Punkt, nämlich das Auftreten von "Embolien in die Gefässe der Mittelohrschleimhaut, ausgehend entweder von Endocarditis und Thromben des linken Herzens oder von Eiterungsherden in der Peripherie". Jedoch ist auch hiermit nichts bewiesen; denn wenn es sich um eine marantische Thrombose handeln sollte, würde die Erklärung für das Entstehen der eou-

secutiven Eiterang fehlen, wenn man dagegen eine sequische Thombose annimmt, wäre wohl für die Entstehung der Eiterung ein Grund geründen, doch wäre es nieht ersiehtlich, warden das Ohr, das doch sonst für die Entstehung von Embolien nieht günstig liegt, von septischer Embolie nach Typhus so oft isolität auch das innere Ohr nach Typhus erkrankt finden. Diese Annahme wird durch einige Kranktngeschiehen gestützt, aus denen hervorgeht, dass im Stadium der Reconvaleseenz nuter Ohrensunsen eine starke Selwerbörigkeit auftreten kann, die die functionellen Charaktere einer Erkranktnge des inneren Ohrenstreten Grenstreten der Erkranktnge des inneren Ohrenstreten der Erkranktnge des inneren Ohrenstreten der Erkranktnge des inneren Ohrenstreten der Schweckte gefunden und haben. Dass ein Theil der Hörstörungen bei Typhus auch rein eentraler Natur ist und im Verhältniss steht zu den sonstigen der Verpflichten, mag noch Kriefrich.

Abführmittel finden von Alters her bei den Erkrankungen des Gehörorgans häufige Verwendung. Eine Ableitung auf den Darmkanal durch stark wirkende Abführmittel zeigt sieh, zumal nach vorausgegangener Blutentziehung von günstiger Wirkung bei den acut entzünd-liehen Processen des Mittelohrs, insbesondere bei Fällen mit Symptomen von Hirnhauthyperämie. Als wirksames Autiphlogisticum gilt vorzugsweise das Caloniel mit oder ohne Jalana (Caloniel 0,1—0,2, Jalapa 0,25—0,4 pro dosi, 4—6 Pulver bis zur Wirkung). Kräftig wirkende salinische oder pflanzliche Abführmittel kommen zur Anwendung bei Labyrinthhyperämie. Für viele Fälle von Ohrenleiden, bei denen durch Neigung zu Obstipation eine ungünstige Beeinflussung bedingt wird, ist der fortgesetzte Gebrauch solcher Mittel, die auf die Dauer nicht versagen (Pulv. Magnes, eum Rhea, Pulv. Liquir. compos., Aloëpillen u. s. w.), nicht zu entbehren. Wagenhäuser. Wagenhäuser.

Ableltungsmittel. Die Verweielung derselen bei Ohrenkranklieften ist geen früher eine viel beschränktere geworden. Die stärker wiskenden Mittel (Fertnin endenes, Haurseil, Fontaneile), die lange Zeit hindurch ihre gewaltigen Lobredurer batten, kommen heute kaum
mehr zur Anwendung; auch der Gelenach von
Pastelsalben (Luguent, taranf- sibbati oder Mepratelsalben (Luguent), der der die der Gegene der der der der der der der der der
Godinietur, Vesienas, prittiende Eureibungen
verschiedener Art, trackene Schröpfköpfe findelt
de Application von Joditietur in der Unge-

bung des Ohres und am Warzenfortsatz bei aeuten und subacuten Entzündungen des Mittelohrs noch am häufigsten Verwendung. Bei hvperämischen Zuständen des inneren Ohres activer oder passiver Natur - zeigen sich Fussbäder mit reizenden Zusätzen (Senfmehl) oder hydropathische Wickelungen der Füsse als Ableitung von guter Wirkung. Ueber Ableitung auf den Darmkanal s. Abführmittel.

Wagenhäuser Ablesen des Gesprochenen vom Gesicht. Diese Kunst soll die Perception der Sprache bei denjenigen Patienten vermitteln, die entweder von Geburt an tauh sind, bei Taubstummen, oder die später nach vollständig ausgebildeter Sprachfäligkeit das Gehör mehr oder weniger eingebüsst habeu. Letztere kommen gewöhnlich erst auf einem Umwege zu der Erenntniss, dass das einzige Mittel, die Perception der Sprache zu beherrschen, das Ablesen vom Munde bildet, indem sie zunächst eine lange Zeit hindurch mit Hörrohren aller Art und aller Systeme auszukonmien versuchen. Anch die Hörübungen helfen in den meisten Fällen von Schwerhörigkeit niehts, da selbst ein Hörvermögen für die laute Sprache auf 4-5 Meter von den Patienten nieht als genngend für die Perception ruhiger und nicht angestrengter Conversation empfunden wird. Ganz besonders nothwendig wird die Erlernung der Kunst in denjenigen Fällen sein, wo es sieh um eine fortschreitende Hörversehleehterung handelt, die in kürzerer oder längerer Zeit erfahrungsgemäss zur Ertaubung führt. Schr viele Personen verziehten besonders deswegen auf den Gebrauch von Hörrohren, weil sie ihnen psychisch unangenehm sind. Documentirt doch ein derartiges Instrument in der Gesellschaft von vornherein das Leiden. Andererseits werden von vielen Ohrenkranken Hörrohre sehr schlecht ertragen. In allen diesen Fällen bleibt schliesslich die Zuflucht zum Ablesen der Sprache vom Mnnde allein übrig.

Die änsseren Bewegungen der Sprachlante lassen sieh an drei Stellen charakteristisch nachweisen: 1) am Unterkiefer, 2) an der Wangenhaut und 3) am Mundboden, d. h. den zwisehen den beiden Unterkieferschenkeln liegenden

Weichtheilen.

Die Bewegungen des Unterkiefers sind die weitnus grössten und am leichtesten sichtbaren; ist er doch der einzige bewegliche Knochen des ganzen Kopfes. Seine Bewegung nach unten zeigt sieh benn Vocal a und ist für diesen Vocal so eharakteristisch, weil beim a keinerlei andere Bewegungen, weder an den Lippen, noch an den Wangen, noch am Mundboden, damit verknüpft sind. Die Bewegung des Unterkiefers nach oben kann natürlieh nur von einer gewissen Iudifferenzlage des Unterkiefers aus gerechnet werden oder von irgend einer mideren Stelling ans. Schr stark ist diese Bewegung bei den Lauten d, t und n. Bekanntlich legen wir zur Bildung dieser drei Laute die Zungenspitze hinter die obere Zahnreihe. Zur Erleichterning der Zungenbewegung heben wir aber stets den Unterkiefer, wenn man es auch bei einiger Uebnug dahin bringen kann, den Unterkiefer in Oeffnungsstellung zu halten, während man die Zunge in ihre Lage bringt. Die gleiche Bewegung des Unterkiefers findet sich in schwä-, sind stets sichtbar. Etwas variirt werden die

cherem Grade bei g und k. Legt man die Hand flach unter das Kinn und spricht abwechselnd da und ga, so scheint es, als ob der Unterkiefer beim g mehr gehoben würde. Dies ist aber ein Irrthum, der dadurch veranlasst wird, dass eine Hebnng des hinteren Theiles des Mundbodens zu der Unterkieferhebung hinzutritt, die durch die Bildning des k und g selbst hervorgerufen wird. Da wir nämlich dabei den Zungenrücken an den Gaumen legen, so werden die mit dem Zungengrunde zusammen-hängenden Weichtheile mit in die Höhe gehoben. Das Gleiche finden wir bei den Nasallanten ng und nk, ebenso, wenn auch in ge-ringerem Grade, bei dem hinteren ch. Die Vorwärtsbewegung des Unterkiefers zeigt sich besonders stark bei den Lauten s und seh; während die Schneidezähne bei indifferenter Stellung so stehen, dass die oberen über die unteren etwas hervorragen (normale Ueber-bissigkeit), stehen bei diesen beiden Lauten die Schneiden der beiden Zahnreihen scharf aufeinander. Die Laute selbst unterscheiden sich dadurch voneinander, dass bei dem s gleichzeitig der Mund verbreitert, und dass somit eine Bewegung der Lippen- und Wangenhaut usch hinten sichtbar wird, während beim sch bekanntlich die Lippen stark vorgeschoben werden (Bewegung der Lippen- und Wangenhaut meh vorn). Die Bewegung des Unterkiefers nach hinten finden wir bei den Lauten f und w, vorausgesetzt, dass das letztere, wie in Norddeutschland überall, labiodental gebildet wird. Hierbei stellt sich die obere Zahnreihe auf die Unterlippe,oder, will man es genauer ausdrücken, es zicht sich die Unterlippe nach hinten unter die obere Zahnreihe, eine Bewegung, die stets von einer Bewegung des Unterkiefers nach hinten begleitet ist.

Bewegungen der Wangenhaut. Eine Bewegung nach vorn findet sich in ausgesprochener Weise bei den Vocalen o und u, wo sie der bekannten Lippenbewegung folgt. Bei u ist sie naturgemäss viel stärker, als bei o. Da die gleiehe Bewegung auch bereits bei sch crwähnt wurde, so ist bei letzteren darauf zu aehten, dass hierbei der Unterkiefer stark nach vorn geht, was bei u nicht der Fall ist. Die Bewegungen der Wangenhaut nach hinten zeigen sich bei ä in mässigem, bei e in stärkerem, bei i in stärkstem Grade. Bei letzterem kann gleichzeitig eine Bewegung nach sehräg-hintenoben coustatirt werden, eine Bewegung, die wir bereits beim s sahen, nur dass bei diesem noch die starke Vorwärtsbewegung des Unterkiefers als entscheidendes Merkmal hinzukam. Die Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten zwischen u and sch einerseits und i und s andererseits prägt man sich am besten nach folgender Ta-belle ein.

| Sprechlant | Unterkiefer | Wangenhaut       |
|------------|-------------|------------------|
| n          | rnhig       | nach vorn        |
| sch        | nach vorn   | nach vorn        |
| i          | ruhig       | nach hinten ober |
| 8          | nach vorn   | nach hinten ober |

Die Ruhe des Unterkiefers bei u und i ist natürlich nur eine relative, kleine Bewegungen Bewegungen der Wangenhant nach vorn bei den Lauten ö und ü, die deutlich von o und

u zu unterscheiden sind.

Bewegnugen des Mundbodens, Im vorderen Theile des Mundbodens, gleich hinter dem Kinn, zeigt sich bei 1 eine starke Bewegung nach unten. Legt man die Hand flach unter das Kinn und spricht öfters la la la, so fühlt man dentlich, wie der vorderste Theil des Mundbodens jedesmal, wenn das I gesprochen wird, sich nach unten vorwölbt. Macht nun, um dieses deutlicher zu sehen, Serienaufnahmen während des Sprechens, so sieht man die Vorwölbung recht genan. Sie eutsteht dadurch, dass sieh die Zungenspitze beim 1 gegen die obere Zahnreihe anstemmt und min die nuter ihr gelegenen Weichtheile nuch miten drängt. Die Bewegung des Mundbodeus im hinteren Theile nach oben ist deutlich sichtbar, wie wir bereits früher geschildert haben, bei den Lauten k, g. ng, nk und dem hinteren ch.

Durch Photographie einer gewissen Anzahl von Typen, die ich ans zahltreichen Seriemanf-nahmen als immer wiederkehrend hermuslesen konnte, ist es gelungen, einen stroboskopischen Apparat herzustellen, der durch richtige Einstellung dieser Typen jedes beliebige Wort und kurze Sätzchen zur dentlichen Bewegungsdarstelling bringen kann. Es ist klar, dass mittelst eines derartigen Apparates die Ablese-fähigkeit von den Patienten selbst geübt zu

werden vermag.

Mit den gleichen Grundlagen, wie hier bezeichnet, können auch fremde Sprachen gut abgelesen werden. Bis jetzt hatte ich mehr-fach Gelegenheit, die Methode auf das Französische und Englische zu übertragen. Ich möchte nach den dabei gemachten Erfahrungen fast behaupten, dass diese Sprachen etwas leichter abgesehen werden, als das Dentsche, und zwar besonders deswegen, weil in ihnen nicht annähernd so viele Consonauteuhäu-fungen vorkommen oder wenigstens nicht gesprochen werden.

Die Prognose hängt ab erstens von der Ausbildung oder der natürlichen Anlage des kinüsthetischen Centrums der Sprache. Es giebt ersonen, die in ansserordentlich geschiekter Weise Sprechbewegungen zu deuten wissen, auch ohne dass sie jennals Ablesen gelernt haben. Andererseits aber kommen auch Per-sonen vor, bei denen die Wortbewegungsvorstellungen derart schwach sind, dass sie bei-spielsweise so charakteristische Laute wie f und seh beim Ablesen miteinander verwechseln. Das erschwert natürlich das Erlernen dieser Kunst, ja, es ist denkbar, dass, wo ein nur gunz geringes kinästhetisches Vermögen vor-handen ist, das Abschen überhaupt nicht erlernt werden knun. Zum Glück kommt dieser Mangel nur selten vor. Die Prognose hängt zweitens ab von dem Grade des uoch vorhandenen Gehörs, und zwar in dem Sinne, dass die günstigste Prognose stets bei absoluter oder fast absoluter Taubheit zu stellen ist. Ist das Gehör auf einem oder auf beiden Ohren noch soweit vorhanden, duss es bei der Con-versation etwas benutzt werden kann, so ist es ausserordentlich schwer, das Ange speciell für das Ablesen einzuüben. Die tägliche Erfahrung lehrt, dass ganz taube Personen das

Ablesen jedesmal sehneller erlernen, als die hur mehr oder weniger Schwerhörigen, weil eben erstere den ganzen Tag über gezwungen sind, ihr Auge zur Erkennung der Sprachbewegungen zu benntzen. Man muss deshalb einen Patienten, der noch viel Gehör hat und trotzdem das Absehen lernen will, von vorn-herein darauf aufmerksam umchen, dass die Uebung des Anges speciell für die Erkennung der Sprachbewegungen erschwert wird durch dus vorhandene Gehör, und dass man in Folge dessen um besien that, besonders in der ersten Zeit der Uebung, das Gehör durch fest eingestopfte Watte oder eventnell auch durch ein Autiphon zu eliminiren. Endlich hüngt die Proguose ab von der Combinationsfähigkeit, die immerhin durch sorgsame Einübung nuch

erlernt werden kunn. Gutzmann.

Abrahams s. u. Hörupparate. Abscesse in der Umgebung des Ohres beobachtet man vor, unter und hinter der Ohrnuschel. Vor dem Tragus kommen nur gauz oberflächliche Abscesse vor durch Entzündung der Glandul, auricular, anter, oder durch Parotitis, die in seltenen Fällen in den ansseren Gehörgung perforiren. Unterhalb der Ohrmuschel liegende Absesse sind ent-weder Senkungsabsesse bei Otitis media oder externa, oder sie hängen mit primärer Parotitis zusammen. Dieselben münden meist in den knorpligen Gehörgang. Bei Druck auf die Wundungen des Abscesses ist unch Gruber ein plätscherndes Geräusch zu hören, das diagnostisch verwerthet werden kunn, Hinter dem Ohre kommen Abscesse besonders hänfig bei Kindern vor an der Stelle, wo sich später der Proc. mustoidens entwickeln soll, Dieselben sind stets der Ausfluss sehr heftiger Eutzündungen im Mittelohr, meist mit Caries. Bei älteren Kindern und bei Erwachsenen gehören hierher die Abscesse mich secundärer oder (sehr selten) primirer Periostitis des Warzenfortsatzes, sowie nach Durchbruch des Eiters aus dem Innern des Proc. mastoidens an dessen Oberfläche.

Von grosser praktischer Wichtigkeit sind des Weiteren die Senkungsabscesse am Halse, im Verlauf des Musc, sternocleidomastoidens, und diejenigen im Pharynx. Im Buchen sieht num bei Mittelohrearies zuweilen einen Abscess seitlich um Gaumensegel. Drückt man nuf diese Geschwulst, so steigt die Eitermasse im Gehörgung, wodurch der Zusummen-hang des Abscesses mit der Otitis zur Evideuz erwiesen wird. Gruber mucht darauf anfmerksam, dass manche "Angina tonsilluris", besonders im Kindesalter, die tödtlich endet, auf eine solche Eitersenkung in Folge einer Otitis media zurückzuführen sein dürfte, die in Ermangelung einer genauen Untersuchung des Ohres als primare Rachenaffection im-

ponirte.

Ich habe unlängst Gelegenheit gehabt, einen primären Abseess bei einem Erwachsenen auf dem Planum mastoidenm zn beobachten, der im Verlaufe eines Erysipelas capitis auftrat, ohne Betheiligung des Ohres mit Derselbe wur Ansnahme der Ohrmuschel, sehr hartnäckig und heilte trotz frühzeitiger, ergiebiger Incision erst nach wocheulangem Bestande aus. Ludewig.

ungen: Bildungsfehler.

ungen: Bitaingsteiner.

Accommodation des Ohres. Man hat hierunter im Laufe der letzten Jahrzehnte Verschiedenes verstanden, bald die Anpassung
des Schallleitungsapparates an Schallwellen
von verschiedener Schwingungsdauer, bald die Anpassung allein an periodische Schallsehwingungen, insbesondere Vocalklänge, irgendwie überzeugenden Beweis für das Bestehen einer Accommodation des Ohres in den zuvor angedenteten Richtungen sind die Anhänger dieser Lehren bisher schuldig geblieben und werden ihn auch in Zukunft schuldig bleiben, weil allem Anscheine nach eine derartige Accommodation überhaupt nicht be-steht. Ein unpassender Vergleich mit dem Ange hat bei der z. Th. zäh festgehaltenen irrthümlichen Anschauung anscheinend nicht unwesentlich mitgewirkt. Die Accommodation des Auges bedingt eine Erweiterung der räumlichen Grenzen des deutlichen Schens, aber nicht der Schleistung für Lichtstrahlen verschiedener Schwingungsdauer. Einem solchen Apparat des Anges würden Einrichtungen im Ohre entsprechen, die zunächst nach ihrer mechanischen Leistung die Fähigkeit besitzen, die räumlichen Grenzen des Hörfeldes zu erweitern, d. h. das Ohr für Schallschwingungen jeder Art, aber von geringerer Schwingungsweite noch reizbar zu machen, als sie von dem nicht accommodirten Gehörorgan noch als Reiz empfunden werden. Als Accommodationsmuskel wurde in erster Linie der Muse, tensor tympani angesprochen, durch dessen Thätigkeit dus Tronmelfell in den für die Aufnahme der Schallsehwingungen jeweilig geeignetsten Spanningsgrad versetzt werden Dies setzt ganz allgemein die Reflexerregbarkeit des Musc. tensor tympani durch Schallwellen voraus, die denn auch zuerst von Ostmann am normalen Ohre des Menschen nachgewiesen worden ist. Doch ist gerade durch diesen Nachweis der früheren Lehre von der Accommodation des Ohres der Boden entzogen worden, weil sich zeigte, dass zur Anslösung der reflectorischen Muskelzuckung es selbst bei reflectorisch beanlagten Personen besonders intensiver Schallreize bedurfte, Somit ist die Annahme ansgeschlossen, dass durch Schallreize, wie sie beim gewöhnlichen Sprechen an unser Ohr gelaugen, Muskelzuckungen ausgelöst werden, die der Accou-modation dienen könnten. Wo aber keine Accou-modation in dem früheren Sinne besteht, da giebt es auch keine Accommodationsstörungen in ihrem Sinne. Die von Ostmann nachgewiesenen Reflexzuckungen des Tensor haben allem Anschein nach den Zweck, das Ohr gegen die Einwirkung zu intensiver Schallschwingungen zu schützen; der Muskel ist somit während der Ruhe, wie Contraction ein Schutzapparat des Ohres. Einen Accommodationsapparat in dem Sinne, dass durch ihn die rännilichen Grenzen des dentlichen Hörens erweitert werden, scheint indess nach den uns bisher vorliegenden experimentellen Thatsachen auch das menschliche Ohr, wenn auch nur in rudimentärer Form, zu besitzen. Es wäre sehr viel Verwirrung und Streit vermieden worden, wenn man bei den Untersuchungen

Abstehende Ohren s. Ohrmuschel, Erkrank- uber die Accommodation des Ohres von Anfang an sieh von der als sehr wahrscheinlich hingestellten Annahme Joh. Müller's hätte iten lassen, "dass der Musc. tensor tympani bei einem sehr starken Schalle ebenso durch Reflexbewegung in Thätigkeit tritt, wie die Iris uud der Orbicularis palpebrarum bei einem sehr starken Lichteindruck", und dass dem-gemäss es einleuchtend sei, "dass bei sehr starkem Schalle durch Reflexbewegung dieses Muskels eine Dämpfung des Gehörs eintrete". Ostmann.

Actinomycosis des Ohres kommt, wie die geringe Zahl der bekannt gewordenen Fälle zeigt, nur sehr selten vor, höchtst wahrschein-lich werden einzelne Fälle derselben nieht richtig erkannt und in die Kategorie der gewöhnlichen Abscesse, die vom Ohre ausgeben. eingereiht.

Die erste sichere Beobachtung ist von Ma-joechi veröffentlicht worden. Es handelte sich um einen 46 J. alten Mann, der die Erscheinungen einer rechtsseitigen acuten Otitis media durbot, welcher rasch Paralyse des Faniedin dirbot, weener isch Fatalyee des Lei cialis derselben Seite, Schwindel- und Brech-anfalle uachfolgten. Es trat nach kurzer Zeit der Tod ein. Bet der Autopsie fand man rechtsseitigen Kleinhirnabscess und Thrombose des Sinus transversus; ausserdem wurde Pleuritis constatirt, und im pleuritischen Exsudat warden die für Actinomycosis charakteristischen Körner nachgewiesen. Diese letzteren wurden auch im Labyrinth des erkrankten Ohres gefunden (Schnecke, Vorhof). Ma-joechi nimmt an, dass die Erkrankung im Ohre erst secundär nach derjenigen der Lungen auftrat, und dass die Infection auf dem Wege der Ohrtrompete erfolgte. - Die zweite Be-obaehtung rührt von Zaufal her. Patient war ein 54 J. alter Mann. Die Erkrankung begann mit Anschwellungen und Abscessen unter und hiuter dem Proc. mast., ohne dass typische Erscheinungen einer aeuten Mittelohrentzündnng voransgegangen wären; es war jedoch ein bemerkenswerther Grad von Taubheit vorhanden. Die Prüfung der Mundhöhle, der Zähne, der Nasen-Rachenhöhle liess nicht erkennen, auf welche Weise das infectiose Agens eingedrungen war. Einer von den Abscessen eingegrungen war. Einer von den Auseessen eröflicte sieh spontan. Bei der Operation, d. h. weiterer Eröflinung der Abseesse und der Höhlen des Warzenfortsatzes, fand Zanfal in dem Eiter, der nebst Granulationen die grossen Zellen des Warzenfortsatzes misfüllte, charakteristische gränliche Körner. Trotz der Operation deluten sich die Läsionen auf die be-nachbarten Theile aus. Zaufal hält es für wahrscheinlich, dass die Abscesse am Halse secnndär durch Fortpflanzung der Infection vom Mittelohre in die Höhlen des Warzenfortsatzes und weiter in die Weichtheile des Halses entstanden waren; er schliesst jedoch die Mög-lichkeit nicht aus, dass die Actinomycosis durch die Pharynxwände hindurch auf die tiefen Halsmuskelu übergegriffen hatte, und dass dann die Höhlen im Warzenfortsatz und das Mittelohr seenndär sich un der Erkrankung betheiligten. Zaufal machte gleichzeitig auf Erscheinungen aufmerksam, die den von ihm beschriebenen gleichen und in diagnostischer Bezichung wichtig sind, weil eine richtige Deutung derselben Schwierigkeiten bereiten kann. So | licht, bei einer Lufteintreibung in die Paukenz. B. müssen als zweifelhaft diejenigen indo-lenten, aber progressiven Abscesse angesehen werden, die in der Nähe des Warzenfortsutzes aufzutreten pflegen; auch der sehleimige Charokter des Secrets, das misserdem viele Granulationen euthält, ist verdüchtig, und es muss in solchen Fällen mit Sorgfalt daraufhin untersucht werden, ob die für eine Infection charakteristischen grünen oder gelblichen Körner sich vorfinden.

Bemerkenswerth ist ferner aus jüngster Zeit eine von Cozzolino gemachte Beobuchtung von Pseudo-Actinomy cosis der Ohrgegend, die von einem fadenformigen, bisher unbekannten Bacillus bervorgerufen wurde. Bei der 31 J. alten Fran war auf der linken Seite,

fast gleichzeitig mit einem Gefühl von Druck und mit Tambheit, eine periaurieuläre Schwel-lung aufgetreten. Aus dem Gehörgung floss Eiter, und auf der hinteren Wand desselben war eine kraterförmige, fistulöse Oeffnung nachweisbar. Anch die angeschwollene Gegend, die sich vom Antitragus bis zur Mitte des Proc.mast, erstreckte, liess fistulöse Oeffunngen erkennen, ans denen dünnflüssiger Eiter sich entleerte. Die Lymphdrüsen in der Umgebung waren nicht infiltrir. Im Eiter konnten sand-körnerartige, zerreibliche Bildungen von gelb-lich-weisser Farbe, die hauptsächlich aus einem Gewirr von unverzweigten Fäden bestanden, gesehen werden. Hinter dem letzten unteren linken Mahlzahn hatte die Schleimhaut auf einer Strecke granulirendes Ausschen; wahrscheinlich war dieses die Eintrittspforte für schemich war dieses de Entratopiore int das infectiose Agens, woffir auch der Umstand spricht, dass die Kruike gewohnheitsgemäss ihre Zähne mit einem Grashahn reinigte. Durch die Entfernung des grössten Theiles des Tumors und durch innerliche Behandlung mit Jod-Jodkalium wurde eine temporäre Heilung herbeigeführt. Später jedoch trat ein Recidiv ein und dann der Tod in Folge der Ausbrei-tung der Krankheit in die Schädelhöhle. Cozzolino hebt die biologischen und morphologischen Churnktere des von ihm constatirten fadenformigen Bacillus hervor and weist nach.

Actinomycosis verschieden verhalten. Der typische Actinomyces erscheint im Eiter der Abseesse, die er verursacht, in Form kleiner Körner von verschiedenem Volumen (von einer kaum messbaren Grösse bis zu 2 mm Durchmesser) und von verschiedener Farbe (gelb, weisslich, braun). Unter dem Mikroskop zeigt er sich zusammengesetzt aus einem Convolut feiner, gerader oder wellig gebogener Fäden, die oft ramificirt sind und an ihrer Peripherie couidienālmliche, strahlenförmig angeordnete Gebilde besitzen. Dieser Mikroorganismus führt eine locale und zuweilen nuch eine allgemeine Infection mit dem Churakter der gewöhnlichen Pvämie her-Ausser der loculen chirurgischen Behandlung hat sich der innerliche Gebrauch von Jodkalium als zweekmässig erwiesen.

dass sie sich von denjenigen bei gewöhnlicher

Acumeter s. Hörmesser. Acu-Otoskop, ein durch eine Glasscheibe

Gradenigo.

verschlossenes und mit einem Hörschlauche Fasern des Corpus trapezoides und 2) durch verbundenes Ohrspeculum, das es ermögdie Striae neu stiene vermittelt. Diese beiden

höhle zugleich das durch diese hervorge-brachte Geräusch zu hören und die am Trommelfell etwa vor sich gehenden Veränderungen zu sehen.

Acusticus und acustische Centren: Ana-tomie. Der Nervus acustiens setzt sieh nus zwei Wurzeln zusunnnen, deren eine aus dem Ganglion spirale der Schnecke, deren undere ans dem im inneren Gehörgange gelegenen Ganglion vestibulare entspringt. Die bipolaren Zellen dieser beiden Ganglien senden Axencylinder in der Richtung nach der Peripherie, sowie centralwärts. Die ersteren verlaufen zu den Corti'schen Zellen und zum Nervenepithel der Säckehen und Ampullen, wo sie endigen. Die aus dem Ganglion spirale centralwarts ziehenden Fasern vereinigen sich zum Nervus cochleae (hintere, laterale Wurzel), die vom Ganglion vestibulare stammenden bilden den

canginon vestioniare stammenten bilden den Nervus vestibuli (vordere, mediale Wurzel). Nervus cochleac. Die erste Station, in der die Faseru dieses Nerven zum grössten Theile endigen, wird von den in der Medulla oblongata gelegenen Kernen gebildet. Für den N. cochlene kommt vor allem die zur Zeit als "ventraler Kern" bezeichnete Ganglienzellen-Gruppe in Betracht, die, abgesehen vou anderen Benenmingen, früher auch als "vorderer Kern" (Meynert) und als "accessorischer Kern" (Schwalbe) bekannt war. Dieser Kern liegt mit seiner Hauptportion ventral vom Pedunculus cerebelli oder Corpus restiforme, zwischen den Wurzeln des N. cochlene und N. vestibuli. Die Zellen desselben — wie auch diejenigen der fibrigen Acusticus-Kerne - sind multipolar. Sie zeichnen sich durch dichte Lagerung aus und besitzen eine zellenhaltige Scheide (Kölliker). Sie sind grösser, als diejenigen des ebenfalls dem N. cochleae augehörigen Nachburkerns, des Tuberculum acusticum.

Das Verständniss dieser zweiten Ganglienmasse wird dadurch erschwert, dass die Augaben der Antoren über die Lage derselben nieht ganz übereinstimmen. Vor allem muss darau erimert werden, dass Schwalbe den ganzen, um Boden der Rautengrube gelegenen Abschuitt, der nach der nenen anatomischen Nomenelatur als Area acustica bezeichnet wird, Tuberculum acusticum genannt Das zur Zeit mit diesem Namen behatte. legte Ganglion liegt dagegen nach W. His an der lateralen Ecke der eben genannten Aren. Kölliker theilt den ventralen Kern nochmals in eine dorsale und ventrale Abtheilung und nenut die erstere Tuberculum acusticum. Nach Edinger liegt das Tubereulum zwischen Kleinhirn und Brücke, dorso-lateral vom Nucleus veutralis, nach Rauber lateral und dorsal vom Corpus restiforme und schliesst sich aufwärts an den Nuclens ventralis an. Demnach

geht jedenfalls ein nabes Zusammenliegen beider Kerne aus diesen Schilderungen hervor. Die Mehrzahl der Cochlearis-Fasern erster Ordanug endigt also zwischen den Ganglienzellen der beiden eben beschriebenen Kerne.

Von hier aus theilt sich die Cochleuris-Bahn, und zwar wird die Fortsetzung 1) durch die

Bahnen, die gekrenzt verlaufen, treffen dann | dorsalis, sowie in dem lateral von diesem wieder in der lateralen (nuteren) Schleife zu summen.

Die Fasern des Corpus trapezoides ent-springen zum grösseren Theile von den Zellen des ventralen Kerns, aber nuch vom Tubercu-lum acusticum. Sie bilden au der Grenze der Haube und der Brückenfaserung ein bogender Haube und der Bruckenfaserung ein bogen-formiges Bündel, dessen Fasern zur oberen Olive der gleichen und der gekreuzten Seite ziehen und hier endigen. Zwischen den Fasern liegt in der Nähe der Oliven der Nugleus trapezoides, von dem wiederum Fasern zur Verstärkung des Corpus trapezoides abgehen.

Die Strige gensticae stammen ihrer Mehrzahl mich mis dem Tuberculum acusticum und zum kleineren Theile aus dem ventralen Kern. Sie ziehen an der lateralen Seite des Corpus restiforme, dasselbe umgreifend, dor-salwärts, dann medialwärts unterhalb des Ependyms des 4. Ventrikels bis zur Raphe, wo der entgegengesetzten Seite kreuzen und dann direct in die Interale Schleife gelangen (Held, Edinger). Nach Kölliker hängen dagegen auch die Striae acusticae mit den oberen

(kleinen, K.) Oliven zusammen,

Die Fasern der Coehlearis-Bahn ziehen dann im Bereiche der lateralen Schleife zu den hinteren Vierhügelkernen und in die tieferen Schichten der vorderen Vierhügel. Die Bahn führt weiter zum Corpus geniculatum mediale, durch die Regio subthalamica zum hinteren Theile der inneren Kapsel und endigt in der Rinde der beiderseitigen Schläfenlappen. Die letzte Bahnstrecke ist bis jetzt nicht durch klinischen und pathologisch-auatomischen Beobachtungen erschlossen worden.

Ueber die genauere Lage und Ausdehnung der in der Rinde der Schläfenlappen situirten Gehörcentren ist noch nichts Sieheres bekannt. Insbesondere wird das hintere Ende der ersteu Schläfenwindung zur Hörsphäre gerechnet. Soviel scheint festzustehen, dass iedes Gehörcentrum mit dem gleichseitigen nnd zugleich mit dem entgegengesetzten Ohre durch Leitungsbahmen in Verbindung steht.

Ansser der beschriebenen Hauptbalm des eigentlichen Hörnerven (N. cochleae) sind noch rückläufige Systeme und reflectorische Balmen von den neueren Antoren entdeckt worden. Erstere sollen von den Vierhügeln aus in untgekehrter Richtung zu den Acusticus-Kernen ziehen. Judem sie zur oberen Olive und zum Trapezkern der gleichen und der entgegen-gesetzten Seite gelangen, vollführen sie Rück-kreuzungen und endigen dann wieder im primären Korngebiete (Held, Rauber). Die reflectorischen Bahnen scheinen mit dem mittleren und tiefen Grau der vorderen Vierhügel und dadurch mit den Kernen der motorischen Augennerven, sowie mit Opticus-Bahuen in Verbindung zu stehen.

Nervus vestibuli. Der erste Abschnitt des N. vestibuli verläuft medial vom Nucleus ventralis, zwischen aufsteigender Wurzel des Trigeminus und dem Corpus restiforme. Er endigt zum Theil in dem am Boden der Rautengrube gelegenen Nucleus acustici

befindlichen Deiters'sehen Kern (Köl-liker), nach Anderen auch in dem als Nucleus augularis bezeichneten Bechterew' schen Kern, Der weitere Verlauf des N. vestibuli ist weniger bekannt, als die Bahn des N. cochleac. Ein Theil des Nerven geht in die absteigende Aensticuswurzel (Roller) über. Andere Fasern treten in den Peduncuülter. Andere Fasern treten in den Pedment ins errebell ein, lassen sich aber nicht weiter verfügen. Die übrigen Fasern zichen in das Kreuzungen eingehen und zu den Dehkernen gelangen (Külliker). — Die Fasern des N. vestfüldi sind breiter, als diejenigen des N. occhlene, und die Zellen seiner Endkerne liegen und. Külliker nicht so dieht aneinander geschlossen, wie diejenigen des Nucleus Steinbrügge. ventralis.

Acusticus und acustische Centren: Erkrankungen. 1. Allgemeines über Actiologie, Sympto-

matologie, Untersuchung und Diagnose. Die Einengung des Gebietes der nervösen Schwerhörigkeit bildet seit Decennien in der Ohrenheilkunde ein angestrebtes Problem. Durch die bahubrechenden Arbeiten Toynbee's über Stapesankylose wurde eine schärfere Abgrenzung der Erkrankungen des Mittelohrs und des Labyrinths festgestellt. In den letzten Juhren ist das Streben nunmehr darauf gerichtet, mit Hilfe der exacteren Functions-prüfungsmethoden, der Erfahrungen auf dem Gebiete der Neuropathologie, sowie der bisher vorliegenden anutomischen Befunde den Erkrankungen des inneren Ohres das gesonderte Kapitel der Erkrankungen des Aensticus und der aenstischen Centren gegenüberzustellen. Allerdings stösst dieses Strebeu auf ungleich grössere Schwierigkeiten, als eine Abgreuzung zwischen Labyrinth- und Mittelohraffectionen, zumal isolirte Erkrankungen des Acusticus zu den grössten Seltenheiten gehören, viehnehr fast immer eine Fortsetzung der pathologischen Veränderungen central- oder peripherwärts vorliegt.

Actiologie. Erkrankungen des Aenstiens und der acustischen Centren sind bedingt: a) durch idiopathische Erkrankung des Hörnerven, b) durch äussere Schädlichkeiten, c) durch Erkrankungen des Gebirns und seiner Häute, d) durch Lubyrinthaffectionen und e) durch lufectionskrankheiten. Constitutionsanomalien und sonstige Allgemeinerkrankungen.

a) Idiopathische Erkrankung des acusticae und der Acusticuskerne, feruer die Nenbildungen des Acusticus (Surkom, Gliom, Neuroni). Wir wollen hier auch jene Tumoren aurreihen, die secundär auf den Acustieus übergreifen oder aber einen Zug und Druck und Druck auf ihn ausüben. Dieses kann eintreten bei auf ihn ausmen. Dieses kann einderen sie. Neubildungen, die ihren Sitz im Kleinhira, in der Medulla oblongata haben oder von der Dura mater und der Schädelbasis, namentlich der Fossa occipitalis, ausgeben, aber auch vom Oberkiefer, Nasenrachenraum, von der Zunge, Parotis oder vom Mittelohr.

b) Unter den äusseren Schädlichkeiten. I die Acusticusaffectionen berbeiführen, müssen wir vor allem jene Traumen erwähnen, die Fracturen oder Fissuren der Schädellusis erzeugen, wobei der Acusticusstamm, mameutlich im Meatus auditorius internus, geschädigt wird (Zerreissung oder Compression durch Bluter-güsse); feruer gehören hierher iene Berufsarten, die infolge danernder, jahrelanger Einwirkung starker Geräusche zu Erkrankungen des inneren Ohres und des Hörnerven führen, wie aus einschlägigen Untersuchungen, bei denen Hör-nervenatrophie und partieller Schwund des Corti'schen Organs nachgewiesen wurde, hervorgeht (Habermann); sehliesslich rechnen wir zu den äusseren Schädlichkeiten die Intoxicationen durch Chinin, Salicyl, Alkohol, Ta-bak, Chloroform, Blei, für die ullerdings keine anatomischen Befunde vorliegen. Wir sind jedoch berechtigt anzunehmen, dass eine ohne sonst nachweisbare Ursache einsetzende Erkrankung des schallempfindenden Apparates bei gleichzeitig bestehender Tabakamblyopie oder alkoholischer Polyneuritis (Alt) im Sinne einer Neuritis des Acustiens zu deuten ist. Ebenso ist die Analogie bei Bleivergiftung gestattet, entsprechend der constatirten Neu-ritis des Opticus und Vagus.

e) Erkrankungen des Gehirns und einer Hänte. Neubildungen des Kleinseiner Hänte. Neubildungen des Klein-hirns und der Medulla oblongata (Gliome, Gummata, Tuberkelknoten) können einen Druck auf die acustischen Ceutren oder den Hörnervenstamm ausüben und Atrophie derselben herbeiführen. - Schwere Schädignugen erleiden die Centren und der Nerv ferner bei Hydrocephalus. Der acute Hydro-cephalus kaun durch die begleitenden eutzündlichen Erscheinungen zur Erweichung und Schrumpfing der Acustienskerne führen. Die gesetzten Veränderungen können sich mitunter zurückbilden, wie Fälle beweisen, bei denen die im Verlaufe der Erkrankung entstandene totale Taubheit nach Ablanf des Processes vollkommen schwindet (Politzer). Die gleichen Schädigungen können auch während des Fotallebens durch eine fotale Ependymitis entstehen (Meyer). Sodauu kanu auch eine Neuritis des Hörnervenstammes auftreten. Nach Huguenin rufen fast alle Hirntumoren zu einer gewissen Zeit ihres Bestehens eine chronische Entzündung an der Basis des Gehirns hervor, die ihrerseits wieder eine Neuritis descendens mit Atrophie der exponirtesten Nerven zur Folge hat, was bei der Localdiagnose von Hirntumoren, nameutlich bei Stör-ungen des Seh-, Hör- und Riechvermögens, berücksichtigt werden muss. - Erkrankungen der Hirnhäute. Bei den verschiedeuen Formen der Meningitis, der eitrigen, der tuberkulösen und der epidemischen Cerebrospinalmeningitis, entstehen Schädigungen der acustischen Centren durch Eiteransanunlung im vierten Ventrikel und Läsionen des Hörnerven durch einfache Hyperämie nud Austritt von Leukocyten, bei schwererer Er-krankung durch Hämorrhagien, bei den schwersten Formen, wenn der Nerv im Eiter eingebettet ist, durch prinaëre oder secundäre Nekrose. Auch bei der hämorrhagischen Nekrose. Auch bei der hämorrhagischen Pachymeningitis wurde Atrophie des Hör-

nervenstammes beobsechte (Moos), chenso als Folgenustad apopletischer und encephalitischer Processe am Boden des 4. Ventrikels in der Nähe der Kerne und Wurzeln des Acusticus (Politzer), sowie infolge von Verengerung der Art. basilaris und anditiva interna und beim Ameurysma der Basilaratterien (trireisinger). Ferner sind hier auzureihen die bei Tabes dorsaults austomisch nachgewiesene Artophie des Hörnervenstammes, die bei multipler Sklerose festgestellte Degeneration der Acustienskerne durch sklerotische Herde (Hess), sowie die Kernaffectionen bei progressiver anyotophischer Bulbärparatyse.

e) lufectionskrankheiten können durch sehwere Mittelohr- und Labyrintheiterungen Läsionen des Hörnerven herbeiführen, aber anch direct Erkraukungen des Acusticus er-zeugen. Unsere diesbezüglichen Erfahrungen sind bei der geringen Zahl von Obductionsbefinden allerdings keine grossen, es gestattet aber die Aualogie mit den Labyrinthverände-rungen bei diesen Erkrankungen (Hyperämie, Ekchymosen, kleiuzellige Infiltration im membranosen Labyrinth), gleiche Processe für den Hörnerven zu supponiren. Ekchymosen im Hörnerven sind nachgewiesen bei Diphtherie (Moos) und Syphilis. Eine Influenzaneuritis des Acusticus ninant Gradenigo an. - Bei der Leukämie wurdelymphatische lufiltration im Nervenstamm (Alt u. Pineles) oder eine Verminderung der markhaltigen Nervenfasern in der Keruregion der Medulla oblongata (Kast) nachgewiesen. Ebenso wurden bei Scorbut Ekchymosen im Nervenstaum beobachtet. - Oedem des Acusticus wurdezur Erklärung der allmählich zuuehmenden und wieder verschwindenden Taubheit bei aeuter Exacerbation der Nephritis augenommen (Morf. Rosenstein, Gradenigo. – Seniler Marasmus kum häufig zur Atrophie des Hörnerven führen, wie dies bei Personen über 60 Jahren von Habermann nachgewiesen

99 Janer von Trabernarin inengewissin wirde. — E wiren hier nich auzureiten die rheitung deren Bei der der der der der rheitung der Bernatische Freialis- und Trigeniussilimung auftrat, feruer die hysterrischen Hörsterungen, sowit man literbar von einer Acusticusmästhesie sprechen darf, und die tranmartischen Neurosen.

Symptomatologie, Untersuchung u. Diagnose. Es würde zu weit führen, wollten

wir an dieser Stelle alle jene Symptome aufzählen, die ebenso bei Erkrankungen des Hörnervenstammes, wie des Labyrinths vorkommen können. Eine scharfe Trennung beider Gebiete ist fast unmöglich, weil in der weitaus über-wiegeuden Mehrzahl der Fälle die genannten beiden Theile des schallempfindenden Apparats geneinsam erkrankt sind. Wir wollen nur diejenigen Symptome hervorheben, die auf eine Erkrankung des Aeustieus oder der acustischen Centren schliessen lassen: Erscheinungen von Tabes, Bulbärparalyse, multipler Sklerose, Symptome intracranieller Erkrankungen (Tumor, die verschiedenen Formen der Meningitis, Pachymeningitis haemorrhagica, Hydrocephalus, Apoplexie, Encephalitis), Mit-betheiligung anderer Hirnnerven, namentlich des Facialis und Trigeminus, Untersuchung des Augenhintergrundes auf Stauungspapille, Neuritis ex abusu spirituosorum, Tabakam-blyopie, gleichzeitiges Auftreten rheumatischer Låhmung des Facialis und Trigeminus, hysterische Stigmnta. Als klinische Symptome gelten nach Gradenigo die folgenden. Die Perception der hohen Tone ist relativ gut er-halten, während sie bei den Krankheiten des Labyrinths im Allgemeinen vorwiegend herabgesetzt zu sein pflegt. Die Perception für mittlere Töne leidet am meisten, sie ist ent-weder herabgesetzt oder vollständig vernichtet. Neben dieser häufigen und typischen Form heobachtet man Fälle, in denen der functionelle Defect nm so grösser sich erweist, je tiefer der Ton ist, also wie bei Schullleitungs-hindernissen, doch bei sonst negativem Befund des mittleren und äusseren Ohres. Die osteotympanale Leitung ist nicht wesentlich gestört, Die elektrische Prüfung bietet im Allgemeinen keine Merkmale zur Differentialdiagnose gegenüber den Labyrintherkrankungen, uur für die im Verlaufe von Hydrocephalus auftretende Neuritis nervi acustici hat Gradenigo eine hochgradig gesteigerte clektrische Erregbarkeit nachgewiesen. Alt.

2. Atrophie des Hörnervenstammes und der acustischen Centren kann durch sehr verschiedene Ursaehen herbeigeführt werden, zunächst durch Drucklähmung. Primäre Neubildungen, sowie die seenndären Neoplasmen, die aus der Fossa occipitalis, von der Dura mater und den umgebenden Gewebstheilen auf den Nervenstamm übergreifen oder einen Zug oder Druck auf den Nerven oder die Medulla oblongata ausüben, erzeugen schon makroskopisch wahrnehmbare Veränderungen. Der Nerv ist ver-dunnt, abgeplattet, von grauer Farbe und zeigt bei der mikroskopischen Untersuchung Atrophie mit Bindegewebsproliferation, sowie Attorne mit bindegeweisprinkeralen, sowie häufig Amyloidkörper in den Scheidenräumen und zwischen den Fasern des Acnstiens. Hier wäre auch die Compressionslähnung anzu-reihen, die durch Aneurysmen der Art. basilaris, durch Blutextravasate oder Pachymeningitis haemorrhagiea hervorgerufen wird. Atrophie wurde ferner nachgewiesen als Residuum nach abgelanfenen Entzündungsprocessen bei eitriger und tuberkniöser Meningitis, bei epidemischer Cerebrospinalmeningitis, bei Hydrocephalus (absteigende Neuritis des Hörnerven mit seeundärer Atrophie), sowie bei entzündlichen Veränderungen am Boden der Rautengrube; des-

gleichen nach aufsteigenden Neuritiden in Folge von Entzündungsvorgängen im Labyrinth, von Eiterungsprocessen im Schlätenbein bei Fracturen des Ös petrosum. Wir wollen an dieser Stelle auch auf die durch Tabes bedingte Atrophie der Acusticusbahnen hinweisen, ebenso auf die sklerotische Degeneration der Ner-venkerne bei der multiplen Sklerose und auf die Betheiligung der Acusticuskerne an der progressiven amyotrophischen Bulbärparalyse, Habermann hat bei den verschiedenartigsten Residuen nach eitrigen Mittelohraffectionen Nervenatrophie im Labyrinth und auch des Hörnerven nachgewiesen, die er theils auf fortgeleitete Entzindung, theils auf Inactivitätsatrophie bezieht. Ebenso nimut er an, dass sieh Processe längs der Lymph-scheiden des Acustiens und durch den Äquacdnetus cochleae von der Schädelhöhle aus auf das Labyrinth fortpflanzen können und zu Nervenatrophie führen. Auch bei Stapesankylose wurde Hörnervenntrophie beschrieben. Seniler Marasmus kann gleichfalls zu Atrophie des Hörnerven führen, wie dies von Habermunn beobuchtet wurde, Lang andauernde Taubheit kann eine Inactivitätsatrophie des Hörnerven zur Folge haben, muss dies jedoch nicht thun; ein unterstützendes Moment hierfür wäre eine in früher Jugend aufgetretene Taubheit. Alt.

8. Bildangsfehler des Hörnervenstammes sind meist verbunden mit gleichzeitigen Defecten des mittleren und inneren Ohres. Ein vollständiger Mangel der Hörnerven wurde von Mießel und J. G. Müller besluchten zwei dünne, vom Nerv. facialis abgezweigte Fäden (nach My gind). Ferner liegen Befunde vor über Defect oder mangelhafte Ausbildung der Striae acustierae und der Acusticuskerne. Schlieselich wollen wir hier noch die von artigen Ependiyanverdiekungen der Rautengrube mit Verstreichen der Striae acustiene und Zerstörung der Hörnervenanfänge erwähnen, die von ihm auf eine f\u00fctalle Ependymitis bezogen worden sind.

Alt. Unsere Kenntnisse über 4. Blutungen. Unsere Kenntnisse über Hyperämie und Hämorrhagien des Hörnervenstammes und über deren Residuen stützen sich nuf eine geringe Zahl von Obductionsbefunden, obgleich es wahrscheinlich ist, dass alle jeue ätiologischen Momente, die Labyrinthblutnngen herbeiführen, mitunter analoge Schädigungen des Hörnerven erzeugen können. chymosen des Nerv. aenstiens wurden znnächst beobachtet bei Verletzung desselben, bei Schädelbrüchen, speciell bei Fracturen des Felsenbeins, ferner bei Krankheiten des Blutes (Leukämie und Seorbut). Die hämorrhagischen Extravasate sind in letzteren Fällen durch Gefässveränderungen bedingt, ebenso wie die bei Syphilis und Pachymeningitis haemorrhagica nachgewiesenen Ekchymosen. Hämorrhagien können ferner als Theilerscheinung einer bestehenden Entzfindung bei meningitischen und eneephalitischen Krankheitsprocessen auftreten. Schliesslich kann jede Stanung in den Hirn-gefässen, möge sie durch Entzündung oder durch ein Anenrysma der Art, basilaris oder auf andere Weise bedingt sein, eine Hyperämie des Neurilemms des Hörnerven erzengen. Alt.

5. Entzündung. Der seute und chronische Hydrocephalus kann durch die begleitenden entzündlichen Erscheinungen zur Erweichung und Schrumpfung der Acusticuskerne, sowie zu einer Neuritis des Hörnerven führen. Auch bei Hirntnmoren kommt es zu einer absteigenden Neuritis des Hörnerven als eines der exponirtesten Hirmerven in Folge einer chro-nischen Entzündung an der Basis des Gehirns. (Näheres s. n. Acusticus und acustische Centren, Erkrankungen; Allgemeines.) Bei den verschiedenen Formen der Meningitis, der eitri-gen, tuberkulösen und der epidemischen Cerebrospinalmeningitis, entstehen Läsionen durch Eiteransammlung am Boden des 4. Ventrikels und durch Entzündung des Nervenstammes, Je nach dem Zeitpunkt und dem Grade der Erkrankung wurde einfache Hyperämie mit seröser Durchtränkung und Lenkocytenaustritt nachgewiesen, in schwereren Fällen Hämorrhagien, bei den sehwersten Formen eitrige Zerstörung (Nekrose) des in Eiter eingebetteten Nerven, Ganz unaloge Veränderungen, doch in geringerer Intensität, kommen nach eitrigen Labyrinthentzündungen, namentlich bei Caries des Os petrosum, zu Stande. Auch nach nicht eitrigen Entzündungen des inneren Ohres im Anschluss an eitrige Mittelohraffectionen treten ziemlich häufig atrophische Veränderungen des Nervenstammes aut, theils als Ausdruck einer fortgeleiteten Entzündung, theils als Inactivitätsatrophie. Ekchymosen am Hörnerven wurden bei Diphtherie und Syphilis nachgewiesen und im Sinne der entzündlichen Er-krankung des inneren Ohres bei Infections-krankheiten gedeutet. Endlich können gewisse Gifte (Nicotin, Alkohol, Blei), chensowie an anderen Nerven, vermuthlich nuch eine Neuritis des Acusticus hervorrufen, worüber das Nähere oben (vergl. die allgemeinen Bemerkungen) zu erschen ist. Alt.

6. Neubildungen. Die Neubildungen des

Nerv, acustiens und der acustischen Centren können wir in primäre und secundare ein-theilen. Es liegt eine ziemlich beträchtliche Reihe von einschlägigen pathologisch-anatomischen Befunden vor, denen jedoch nur eine kleine Zahl genauer klinischer Beobachtungen zur Seite steht. Primäre Neubildungen des Nervenstammes sind ihrem Bau nach meist Sarkome, Neurome und Gliome, sonst wurden beobnehtet Fibrome, Psammome, Tuberkel-knoten und Gummuta. Viel häufiger wurden secundare Neoplasmen beschrieben, die von den Schädelknochen, vornehmlich der Fossa occipitalis, von der Dura mater oder den mugebenden Gewebstheilen ant den Hörnervenstamm übergreifen oder einen Druck auf die Brücke und die Medulla oblongata ausüben. Hierher muss auch die Fernwirkung jener Hirntumoren gerechnet werden, die ohne directe Läsion der centralen Hörbahn die aeustischen Centren und den Nervenstamm in Mitleiden-schaft ziehen. — Die Veränderungen, die der Nervenstamm erleidet, sind verschiedene. Bei Compressionslähnung und bei Zerrung des Nerven präsentirt sich der Acusticus schon makroskopisch als dünner blassgrauer Strang und bietet bei der mikroskopischen Untersuchung Atrophie mit Bindegewebsproliferation dar. Der Nervenstamm kann in der Geschwulstmasse vollständig aufgehen, so dass die Verbindung der peripheren Aeustieusfasern mit deren Ursprung miterbrechen ist, oder dass man den Nerven vom Mentus auditorius int. nur eine kurze Strecke in den Tumor verfolgen kann.

folgen kann.

7. Oedem des Acusticus wurde von Morf,
Rosenstein und Gradenigo zur Erklärung
der allunählich zunehmenden und wieder verschwindenden hochgradigen. Schwenhörigkeit
oder Taulbieth bei acutet Exacerbation der
Nephrits angewennen. Bei Steigerung des
intracraniellen Druckes durch Geliritutunoren
hat Gradenigo eine lymphatische Stass im
peripheren Laide des Nervenstammes beobnehtet,
die sich bet der mikroskopischen Untersuchung
einbag den ganzen veranten im inneren Gehörgang darstellte. Da die Gernse keinerle
veräuderungen zeigten, bezieht Gradenigo
den Befund auf eine schwere Stase im lymphatischen System.

8. Syphilis. Ucber Syphilis des Nerv. acusticus und der geustischen Centren ist nur schr wenig bekannt, da einerseits die pathologisch-anntomischen Befunde sehr spärlich sind, und andererseits eine differential-diagnostische Trennung dieser Erkrankung von der des Labyrinths, bezw. des Gehirns, ganz ausgeschlossen erscheint. Es ist wahrscheinlich und durch vereinzelte Befunde bestätigt, dass am Hörnervenstamm analoge anatomische Veränderungen vorkommen, wie sie an der Nervenendausbreitung besehrieben wurden: kleinzellige Infiliration, Hämorrhagien und Bindegewebsneubildung, ferner degenerative Processe, Atrophie und Zerstörung der Nervenzellen, sowie Ablagerung von Kalkeonerementen, Ueber klinische Symptome, Verlauf, Prognose und Behandlung s. u. Labyrinth, Erkraukungen: Syphilis.

9. Tuberkulose des Hörnerven entsteht im Abschluss an Labyrinthtuberkulose, indem sich diese auf den N. neustieus fortsetzt. Auch durch den Fallopi'schen Kanal kann sie von der Paukenhöhle auf den inneren Gehörgang übergehen. Wir finden den Nerven dann besonders in seinem centralen Theile hochgradig erkrankt: Infiltration und miliare Tuberkel mit Baeillen, Zerstörung der Nervenfaseru und Gauglienzellen konnte ich wiederholt nachweisen. Wie Gradenigo bei 3 Fällen be-obachtete, kommt auch bei Meningitis tuberculosa gleichzeitig eine tuberkulöse Erkrankung im Hörnerven vor, die in einem Falle sieh bis zum Rosenthal'schen Kanal der Schnecke erstreckte. Besondere Symptome ruft die Tu-berkulose des Hörnerven gewöhnlich nicht hervor, da bei Labyrintherkrankung schon Taubheit bestand und bei der tuberkulösen Meningitis wegen der Benommenheit des Kranken die Hörstörungen meist nicht beobachtet werden.

In Gehirn sind es besonders die Tuberkel, die Sförungen in der eentralen Bahn des Acusticus hervorrufen können. Der Tuberkel ist, nach Oppen bei im die häufigste Hirngeschwulst, im jugendlichen Alter, und kamen von 152 salchen des Kindesaltets 47 auf des Kleinfagel und die Brieke, ilt auf die Vierlügel und 4 auf die Baselen Ganglien. Ein Fall von

Tuberkel im Pons wurde von Manasse genan untersucht, und fand er bei dem 48jährigen Manne, der un Lungentuberkulose, sowie an Taubheit und Facialislähmung links gelitten hatte, bei der Section neben mehreren Tuberkeln im Kleinhirn auch einen haselnussgrossen im Pous, in dem die eintretenden Aeusticus- und Facialisfasern aufgegangen waren, so dass die Bahn dieser beiden Nerven ganz unterbrochen war. Uebrigens köunen auch die Tuberkel der hinteren Schädelgrube überhaupt durch Druck auf den Acusticus Taubheit hervorrufen, und ist desgleichen Schwindel ein häntiges Symptom dieser Tumoren. Im Mittelhirn sind die Tuberkel ebenfalls nicht selten. Siebenmann, der eine eingehende Untersuchung der Geschwülste dieser Gegend veröffentlicht hat, fund unter 58 Tu-muren 17 Tuberkel = 29,3 %. Doch betrafen letztere auch hier meist Kinder unter 10 Jahren. und wurden deshalb Hörstörungen nur 1 mal angegeben. Nach Siebenmann gehen jene Fälle, bei denen die Läsion die Haube betrifft, mit Störung des Gehörs einher, die einscitig beginnt und mit Taubheit endet. Auch subjective Geräusche fehlen nicht. Neben der Hörstörung kommt es zu Schstörungen, Innervationsstörung der Augenmuskeln, sehr häufig auch zu Ataxie, unsieherem Gang, Tremor, Spasmus und Facialislähmung. Selten sind Tuberkel Im acustischen Centrum des Schläfenlappens, und uoch seltener kommt es dabei Ohrsymptomen, da nur bei Erkraukung der Centren in beiden Schläfenlappen Taubheit eintritt, bei einseitiger Erkraukung aber nur vorübergehende Reizsymptome und subjective Geräusche im gegenüberliegenden Ohre beohachtet werden. Auch vom Felsenbeiu kann die Tuberkulose auf den Schläfenlappen übergreifen, wie dies von Körner 1 mal beobachtet vorden ist. Auch ich sah bei einem 15 monatlichen Kinde in meiner Klinik, das an ausgebreiteter tuberkulöser Caries des Schläfenbeins und der Dura darüber litt, einen grossen tuberkulösen Habermann.

Abscess im Schläfenlappen. Habermann. 10. Verletzungen s. n. Kopfverletzungen. Acusticus und acustische Centren: Physiologie. Der Acusticus (oder besser der Nervus octavns) ist durch seine Lage in der Knochenmasse des Schlüfenbeins der Untersuchung zumeist nicht zugünglich. Nur der elektrische Strom vermag denselben zu treffen. Die Erregung des Nerv. genstieus ist nicht leicht; denn wegen der genannten Tiefe seiner Lage sind so erhebliche Stromstärken zu seiner Reizung erforderlich, dass viele mangenehme Nebenerscheinungen durch Reizung des Auges, der Geschmack- und Spelchelnerven, des Facialis und hesonders des Gehirns auftreten. Der Acusticus reagirt vollkommen gesetzmässig nach dem polaren Erregungsgesetz, d. h. mit differenten Polwirkungen. Nuch Erb lautet differenten Polwirkungen. die Normalformel des Acusticus:

Kathodenschliessung la Kathodendauer K

Kathodenöffnung Anodenschliessung Anodendaner Anodenöffnung lantes Klingen Klingen abuehmend und verschwindend nichts uichts nichts kurzes, schwaches

Klingen.

Diese Normafformel ist bei verschiedenen Versurlsspersunen nur mit verschiedenen Stromstärken hetzustellen, bei einer und derselben Versuchsperson dagegen inmer bei nalezan der gleichen Stromstärke. Es lüsst sich nicht mit Sieherheit sagen, dass die geschilderten Renetionen von einer Erregung des Aeusticussamnes selbst herrilltren; insglieherweise verdanken sie ihren Ursprung der Erregung der nervösen Apparate im Lalpyrind. Zu Gunsten der Erregung des Nervenstammes selbst spricht die Thatsache, dass wir dasselbe polarre Erregungsgesetz erhalten, wie beim moturischen Nerven.

Durch eine grosse Reihe von Experimentaluntersuchungen, sowie durch klinische Beobachtungen ist es wahrscheinlich gemacht worden, dass die Temporallappen der Sitz des sog. Hörcentrums sind. Flech sig hat mit Hilfe seiner entwicklungsgeschichtlichen Methode neuerdings für den Menschen die Hörsphäre genauer abgegrenzt. Sie wird gebildet durch die beiden Querwindungen des Schläfenlappens, die in der Tiefe der Fossa Sylvii verborgen sind und sich zwischen den hinteren Inselrand und den aussen freiliegenden Theil der ersten Schläfenwindung einschieben, und zwar genan in jenen Abschnitt, den Naunyn als Zone der sensorischen Aphasie abgegrenzt hat. zung von bestimmten Stellen des Schläfenlappens beim Thiere führt zu Bewegungen des änsseren Ohres. - Ueber die Betheiligung des Nery, octavus an der statischen und acustischen Function s. Labyrinth n. Schnecke: Physiologie.

Adenoide Vegetationen im Nasenrachenraum. Unter diesem Namen hat zuerst W. Meyer geschwulstartige Gehilde beschrieben, die von dem lymphoiden Gewebe im Nascnrachenranm ihren Ursprung nehmen. Vor ihm hatten bereits diejenigen Autoren, die die Methodik der Untersuchung des Nasenrachenraums begründet haben - Czermak, Türk, Semcleder, Voltolini -, das Vorkommen solcher Geschwülste im Nasenrachenraum beschrichen, ohne indessen ihren Zusammenhang mit der Rachentonsille und die Hänfigkeit ihres Vorkommens zu erkennen. Die adenoiden Vegetationen verdanken hyperplastischen Vorgängen im Bereiche desjenigen Theiles des lymphatischen Schlundrings, der zum Nasenrachenraum gehört, ihre Entstehung. Sie gehen regelmässig vom Ruchendach, von der das tiewölbe des Daches ausfüllenden Rachentonsille, nus. Adenoide Vegetationen im Naseurachenraum bei normaler Rachenmandel kommen nicht vor. Oh neben der Rachentonsille noch andere Bezirke des Nasenrachenraums-Tuhenwülste, Rosenmüller'sche Gruben — der Ausgangs-punkt adenoider Vegetationen sein können, war lange strittig. Klinische Befande konnten diese Streitfrage nicht entscheiden, weil, iusbesondere bei Spiegeluntersuchungen, solche Zapfen, die von den am meisten seitlich gelegenen Abschnitten der Rachenmandel nach der Seitenwand des Nasenrachenraums hinziehen und gelegentlich sogar hier fixirt sind, leicht den Eindrack hier entspringender Vegetationen hervorrufen können. Anatomisch sind adenoide Zapfen im Nasenrachenraum ansserhalb der Tonsille extrem selten (Trautmann).

In etwa 500 Sectionen des Nasenrachenraums habe ich sie nur 2 mal gesehen. Man thut deswegen, mit Rücksicht auf die ausschliessliche oder mindestens weit überwiegende Betheiligung der Bachenuundel an dem Process, theingung der Bachenung Meyer's durch die gut, die Bezeichnung Meyer's durch die exactere Benennung "Hyperplasie der Rachen-mandel" zu ersetzen. — Aber nur der klinisch markanteste Ausdruck dieser Hyperplasie, Bil-dung adenoider Tumoren, ist im Wessentlichen auf die Rachenmandel beschränkt. Hyperplastische Vorgänge überhaupt finden sich daneben, ohne so ansgeprägt zu sein, dass Vegetationen im Sinne Meyer's entständen. oft weit über den Bereich der Rachenmandel hinaus in anderen benachbarten Bezirken des lymphatischen Schlundrings. Die häufige Combingtion der Rachenmandelhyperplasie mit Vergrösserung der Ganmenmandelu war schon den ersten Beobuchtern aufgefallen. Aber nicht allein an diesen Hanptorganen des Schlundrings, auch an solchen Stellen, deren Zugehörigkeit zum Schlundring noch nicht hinlänglich beachtet wird, am Nasenboden, im lymphoiden Antheil der Nusenmuscheln, vor allem natürlich im Nasenrachenraume selbst, in dessen scitlichen Partien bis in die knorplige Tuba hinein, finden sich gleichzeitig, auch makroskopisch-klinisch erkennbar, Schwellungszustände, deren anatomisches Substrat eine stark vermehrte lymphoide Infiltration darstellt.

Die Hyperplasie der Rachenmandel gehört zu den häufigsten Erkrankungen des Kindesalters. Bei den vielfach angestellten Schuluntersuchungen hat sich gezeigt, dass unter 100 Schulkindern zwischen 5 und 10 an dieser Erkrankung litteu. Die Angaben der einzelnen Autoren variiren innerhalb dieser Grenzen; es giebt eben kein absolutes Maass für die Grösse der Rachenmandel, so dass der Eine noch eine Tousille für normal halten kann, die dem Tonsine int normal mitter kann, die den anderen Beobachter schon pathologisch ver-grössert erscheint. Das Hampteontingent zu den Trägern adenoider Vegetationen stellt das Alter zwischen 3 und 14 Jubreu. Anch bei Neugeborenen, deren Rachenmundel sonst im Allgemeinen wenig unsgebildet ist, kommen Vergrösserungen der Mandel, wenn auch nur selten, vor; augeborene Vegetationen sind mehrfach beschrieben. Andererseits wird die Hyperplasie der Rachenmandel jenseits der Pubertät eltener. Adenoide Vegetationen kommen auch in höheren Altersstufen gelegentlich vor, sind aber immerhin doeh so selten, dass diese Befunde an der Thatsache der ullgemein eintretenden physiologischen Involution nichts zu ändern vermögen.

Die Kenntuiss der Pathogeness der Hyperplasie der Rachenmundei ist eit der Zeit, du W. Meyer sie entdeckt hat, nur wenig vorgeschritten. Was zuerst Duplav vernauthete, ist heute klarer erkannt; unter dem klüischen Bildeder Hyperplasie verbergen sichanatomisch und ätiologisch verschiedenartige Processe. Die Rachenmandel kum einfach vergrössert erscheinen und tuberkulöse Horde in sich bergen. Auch Gmunigeschwälze Können, allerdings ausserordentlich selten, lange unter dem Bilde der Hyperplasie bestehen und auf specifische Therapie zurückgehen, ohne dass es zur typisschen Einschmelzung zu kommen brauch

Auch die pathologische Anatomie der hyperplastischen Rachenmandel liefen für die Aufdeckung der Actiologie nur unsichere Au-haltspunkte. Im Wesentlichen gleichen sich die Rachenmandeln älterer Kinder histologisch, mochten sie vergrössert gewesen sein, oder eine noch im Bereich des Normalen liegende Grösse gezeigt haben. Das alleinige Paradigum nor-maler Ruchenmandeln bildet die Tonsille des Neugeborenen. — Die Hyperplasie ist nicht durch eine immer gleichmässige Zunahme aller die Tonsille zusammensetzenden Elemente bedingt. Meist ist die Masse des adenoiden Gewebes vermehrt; zahlreiche Follikel neben reichlicher diffuser lymphoider Infiltration beherrschen das Bild. Gelegentlich erscheint aber auch der bindegewebige Antheil der Tonsille vorwiegend an der Hyperplasie betheiligt. Dem ersteren Typus sollte die weiche Form der Hyperplasien, besonders im Kindes-alter, dem letzteren die hurte Form, die besonders bei Erwachsenen vorkommt, eutsprechen. Richtig ist nur, dass die im Allgemeinen kleinere, partiell involvirte Tonsille des Erwachsenen harter zu sein pflegt, und dass hier in der That vielfuch eine relativ verminderte Lymphzelleninfiltration and damit eine, allerdings meist nur scheinbare, Vermehrung des Bindegewebes besteht. Aber auch in Rachenmandeln harter Consistenz prävalirt das Lymph-gewebe so, dass das Verhalten des bindegewebigen Antheils auf die Consistenz des ganzen Organs keinen maassgebenden Einfluss haben kann. - Nicht bloss in ihrem Verhalten zu einander, sondern auch absolut verhalten sich ferner die einzelnen Schichten der hyperplastischen Rachenmandel inconstant. Dem Epithel ist nur in allen Fällen das Vorkommen desjenigen Vorgangs eigenthümlich, an den sich wahrscheinlich die Fuoction des Organs knüpft; regelmässig zeigt sich das Epithel, gewöhnlich streckenweise, in wech-selnder Ansdehnung, von durchwandernden Lymphzellen,hier und da auch von polymicleären Lenkocyten durchbrochen, die sich, Fortsätze zwischen die Epithelzelleu entsendend, aber auch innerhalb derselben gelegen, zuweilen die Structur des Epithels ganz verdeckend, durch Basalmembran und Epithelschicht an die Oberfläche der Mandel begeben. Sonst zeigen sich im Epithel, auch bei dem nämlichen Falle, wechselnde Bilder; Strecken mit normalem flimmerndem Cylinderepithel sind von Bezirken unterbrochen, die Verhoranugsvorgäuge zeigendes echtes Pflusterepithel tragen. In der Tiefe der Krypten überwiegt die erstere Epithelart bei Weitem. Als mehr vereinzelte Befunde sind das Vorkommen von Becherzellen in: Cylinderepithel, insbesondere in den Krypten, das Auftreten von Verkalkungen, der gelegentliche Nachweis von Epithelnekrosen, die allerdings auch durch starke Emigration vorgetäuscht werden können, zu erwähnen. In der Propria kann sich die Hyperplasie durch eine Vermehrung der Follikel oder mehr in einer starken diffusen lymphoiden Infiltration ausprägen. Ein typisches Verhalten der hyperplastischen Rachenmandel hinsichtlich der Grösse der Follikel, der Anordmung und Ausdelmung ihrer Keimeentren, wie es manche Autoren als Eigenthündichkeit der Hyperplasie beschrieben haben, existirt nicht. Follikel enthalten fast regelmässig ausschliesslich einkernige Lymphucyten und zeigen in ilaren, oft grossen Keinicentren zahlreiche Mitosen. Im interfolliculären Gewebe aber finden sich daneben gelapptkeruige und polynneleäre Leukocyten, ferner fast regelmässig Mastzellen. häufig Russel'sche Körperehen und grössere hvaline Kugeln. Zuweilen sieht man herdweise Anhäufungen polynucleärer Leukocyten; die Bezeichnung solcher Herde als folliculäre Abscesse ist unzutreffend, da sie nichts mit den Lymphfollikeln zu thun haben. Die Subumcosa nimut an den hyperplastischen Vorgängen nur in untergeordneten Umfange Theil. Vermehrung des Bindegewebes, auch der elastischen Fasern, die in die Propria vordringen. ist beobachtet. Hvaline Degeneration der Gefüsse, Wucherungsvorgänge im Endothel, oft mit Verschluss des Lumens, sind ziemlich häufig. Die Drüsen sind zwar nicht vermindert, aber relativ spärlich; sie zeigen soust das gleiche Verhalten, wie in der normalen Maudel. – Neben diesen Bildern zeigt die hyperplastische Rachenmandel sehr hänfig das Vorkommen von Blutungen, frischen, durch Operation oder Palpation herbeigeführten ebensowald, wie älteren, vielleicht spontau entstandenen Extravasaten, die zu Pigmentan-häufungen zwischen den Lymphzellen führen können, ferner als einen ebenfalls nicht seltenen Befund Cysten. Diese entstehen gewöhnlich so, dass die gegenüberliegenden Wände einer Krypte miteinander verkleben und durch fortdauernde Secretion vom Epithel aus zu fortdauernde Secretion vom Epitiae ins zu cystischen Säcken ansgeweitet werden. Sie enthalten eine schleimige, fädige Substanz neben zelligen Elementen, gelegentlich auch riesenzellemartige Gebilde. Wett seltener, nis diese, durch die normale Beschaffenheit der Toudiese, durch die normane beschauseinste der for-sillenoberfläche vorbereiteten cystischen Ab-selmürungen, sind andere, melst viel grössere Cysten, deren Auskleidung Plattenepithel dar-stellt. Diese laben einen gelibrümlichen, schmierigen, kier und da breitgen lubalt, in dem reichliche Cholestearintafeln und Fettsättrenudeln sich nachweisen lassen. Man wird bei der letzteren Kategorie von Cysten, die gelegentlich ein sehr grosses Volumen haben nnd fast die ganze Mandel einnelanen kön-

Die Genese der Hyperplasie der Rachenmandel bleibt somit noch in vielen wesent-lichen Punkten dunkel. Empirisch steht fest, dass sie sich an den Ablauf gewisser Infectionskraukheiten anschliesst. Nicht allein solche Allgemeininfectionen, bei denen eine Localisation im Nasenrachenraum die Regel ist, wie Scharlach und Diphtheritis, haben diesen Einfluss, auch nach Typhus z. B. habe ich Vergrösserung der vorher normalen Rachenmandel, sogar bei älteren Individuen, beob-achtet. Erblichkeit soll bei der Eusstehnug der Rachenmandelhyperplasie eine Rolle spie-Die bisher vorliegenden Erfahrungen reichen aber zur Auerkenung dieses Verhält-nisses nicht aus. Dass in einer Funilie mehrere Kinder daran erkranken, dass Eltern solcher Kinder noch Stigmata früher vorhandener Vegetationen aufweisen, ist bei einer Erkrankung von solcher Fremenz nicht wunderbar. Vielleicht prädisponirt eine bestimmte Schädelform dazu, eine Hyperplasie der Rachenmandel zit erwerben. Dafür würde z. B. atteh die Scheiheit dieser Erkraukung bei Negern, wenn sie bestätigt werden sollte, sprechen. In der Vererbung der Schädelform würde sich dann ein kereditärer Einfluss aussprechen konnen. Die Annahme einer Prädisposition, die gewisse klimatische Einflüsse bedingen könnieu, ist wohl allgemein aufgegeben. Auch an den prädisponirenden Einfluss constitutioneller Zustände ist gedacht worden. Die Scrophu-lose spielt in der Entstehnug der Hyperplasie keine Rolle; ihre wesentlichsten Symptome können durch diese allein ausgelöst, der Symptomencomplex der Scrophulose also durch die Hyperplasie vorgetäuscht werden. Der Begriff des Lymphatismus ist zu vage, um eine Bedentung für die Entwicklung der Hyperplasie gewinnen zu können. Noch unbestimmter ist das Bild des adenoiden Habitus, das Lange aufgestellt hat, und das im Wesentlichen in neuropathischer Alteration bestehen soll, die für die Genese der Hyperplasie ja keinesfalls in Betracht kommen kann. Nach dem gegen-wärtigen Stand unserer Kenntnisse ist die Annalume allgemeiner, eine Prädisposition zur Rachemaandelhyperplasie bedingender Verhältnisse nicht nur rein hypothetisch, sondern nicht einmal wahrscheinlich. Objective Ankalts-punkte dafür sind nicht gewonnen. Insbesondere ergeben sich bei Untersuchung des Blutes solcher Kinder keine anffälligen, etwa der Hyperplasic zuzuschreibenden Veränderungen. Die Hyperplasie der Rachenmandel ist auDie Symptomatologie der Hyperplasie der Rachenmandel ist besser erforscht, als ihre Aetiologie. Man muss unter den Symptomen diejenigen Störungen, die unmittelbar mechanisch, durch die Vergrösserung des Organs, bedingt sind, von den mehr indirect bedingten Erscheinungen unterscheiden, die eutweder von entzündlichen Processen, wie sie die Hyperplasie hänfig begleiten, abhängig oder durch secundar von der Hyperplasie ansgehende Störuugen, z. B. Secretionsanomulien, ausgelöst oder schliesslich mehr allgenteiner "nervöser" Natur sind. Ausserdem können sich noch als Ausdruck der in anderen Theilen des Schlundrings sich gleichzeitig eutwickelnden gleich-artigen Veränderungen Störungen ausbilden, die entweder die schon durch die Hyperplasie allein bedingten Erscheinungen verstärken oder nene selbständige Symptome darstellen. Die Gesammtheit aller dieser Störungen, die sich in den einzelnen Fällen verschieden combiuiren können, wirkt dann zusammen, um die letzte Symptomengruppe, die Veränderungen des Allgemeinbefindens, auszulösen. — Die be-kanutesten Symptome der ersten Gruppe sind die Störungen der Luftdurchgängigkeit der Nase und die daraus resultirende Munduth-mung. Die Verlegung der Nase zwingt die Patienten, um ein genügendes Quantum von Luft zu erhalten, den Mund activ zu öffnen, bis dann allmählich unter dem Einfluss der dauernden Uebung das Lebergewicht der den Unterkiefer herabziehenden Muskelu schliesslich das dauernde Offenbleiben des Mnudes hedingt. Die Nasenathunung ist dabei nur beeinträchtigt, gewöhnlich nicht aufgehoben. Die Störungen machen sich besonders bei Exspirations-bewegungen geltend, die Kranken können sich nicht die Nase schnenzen. Der Typns der Mundathmung, besonders im Schlafe, bleibt oft persistent, auch wenn die Involution der Rachenmandel die Beeinträchtigung der Nasen-passage ausgeglichen hat. Die Mundathmung ist der normalen Respiration durch die Nase nicht gleichwerthig. Es wird zwar natürlich auch auf diesem Wege das erforderliche Quantam Luft den Lungeu zngeführt. Aber, wenn auch die quantitativen Leistungen der Mundathmung denen der Nasennthnung entsprechen, so leistet jene qualitativ, insbesondere für die Durchfeuchtung der Athmungsluft, doch bei Weitem nicht dasselbe, wie diese. Auch zur Fernhaltung der der Athmungsluft beigemischten körperlichen Elemente (Siaub) ist der Weg durch die Nase der Passage durch den

Mund nicht minder fiberlegen, als für die Abwehr der mit der Athmungsluft eindringenden Bacterien. Als Consequenz der Mundathnung stellt sich anch die trockene rissige Beschaffenheit der Lippen dar, sowie die Tendenz zu cariösen Processen un den Zähnen, die vielleicht durch die Austrocknung der Mundhöhle und die darans resultirende Ausschaltung der im Munde normal wirksamen antibacteriellen Eigenschaften hauptsächlich angeregt werden. Ob eine wirkliche Vermehrung der Speichelsecretion durch die Mundathmung bedingt sein kann, ist ungewiss. Vielleicht entstehen die Erscheinungen des Ptynlismus lediglich dadurch, dass der Speichel, besonders Nachts, wegen des Offenstehens des Mundes und der von den Krauken im Schlafe häufig eingenontmenen Banchlage nicht verschlackt wird, sondern nach aussen abfliesst. Veränderungen der Form des Gesichtsschädels, Hochstund des harten Gaumens, Einknickung des Alveolarmindes, Anomalien in der Zuhnstellung, siud in Zusammenhang mit der Hyperplusie der Rachenmandel gebracht worden. Die Hänfig-keit der Combination ndenoider Vegetationen mit derartigen Veränderungen ist unbestreitbar. Nur wird vou der einen Seite (Siebenmann) behanptet, dass diese Coincidenz eine mehr zufällige und meist so zu erklären ist, dass dolichocephale Individuen mit hochste-hendem Gaumen bei gleich starker Hyperpla-sie relativ früher die Erscheinungen der Nasenstenose bekommen, also häufiger dieserwegen zur Beobuchtung gelangen, als Individuen mit breitem Schädel und plattem Gnumen. Vou anderer Seite (Bloch, Körner) wird angenommen, dass die Form des Gammens durch den Druck, der bei offenstehendem Munde von der Wangennmskulatur auf den Knochen ansgeübt wird, auf den in seiner Form allerdings feicht variabeln Alveolarfortsatz zu Stande kommt. Von noch anderer Seite werden Hy-perplasie nud Gaumenform als coincidirende Processe, und zwar uls trophische Störungen aufgefasst oder auf Nichtgebrauch der Nasc in Folge der Mundathunnug, die den beim Neugeborenen vorhundenen Hochstand des Gaumens persistent werden lässt, zurückgeführt. Auch das Ganmensegel zeigt uicht selten Störungen, die auf die Articulation einen Einfluss üben können. Auch dass Patienteu mit adenoiden Vegetationen fast regelmässig schnarchen, ist hnuptsächlich darauf zurückzuführen. Häufige acut-entzündliche Processe bedingen meist eine muskuläre Insufficienz des Velum; diese kann unter Umständen so stark sein, dass eine Lähmung vorgetänscht und dumit nachträglich eine irrthümliche Auflassung der voraufgegangeuen Anginen als Diphtherie veranlasst werden kann. Schon relativ geringe Grade udenoider Vegetationen vermögen ferner Sprach-störungen nach sich zu ziehen. Die nasulen Resonanten werden bei geschlossenem Munde gebildet und, wenn der Mund, wie hier, meist offen steht, durch die ihnen entsprechenden Explosivlante ersetzt. Das bekannteste Beispiel ist: Zibberbad statt Zimmermann. Die Einengung des Resonauzraumes in der Nase stört nuch dort, wo distincte Störungen der Articulation fehlen, fast immer den Wohlklang der Sprache. Typische Rhinolalia clausa,

wie z. B. bei Tumoren, die den Nasenrachenrann ausfüllen, kommt bei Hyperplasie der Rachenmundel kunn je, höchstens in ganz extremen Fällen, vor. Am ausgeprägtesten extremen Fällen, vor. werden natürlich alle diese Störungen für die Singstimme, bei der ausserdem noch der schädigende Einfluss der secundären Katarrhe des Kehlkopfes mit der aus ihnen oft resultiren-den Insufficienz der Kehlkopfunskeln hinzukommt. Der Zusammenhung anderer Sprachtehler, insbesondere des Stotterns, mit adenoi-den Vegetationen ist noch unklar. Auffällig ist allerdings das hänfige Vorkommen dieser Erkrankung bei Stotterern, von denen nach meinen Erfahrungen etwa 60-70 % mit adenoiden Vegetationen behaftet sind.

Zum grossen Theile mechanisch bedingt sind diejenigen Störungen, die das Gehörorgan betreffen. Sie zählen zu den hänfigsten Folgeerscheinungen bei Hyperplasie der Rachen-maudel. Normule Ohrbefunde gehören hier beinuhe zu den Seltenheiten. Das Auftreten von Mittelohrerkrankungen ist weder von dem Sitze der Vegetationen, noch auch von ihrer Grösse abhängig. Die Erscheinungen, die mechanisch von adenoiden Vegetationen im Ohre ausgelöst werden, sind die der Beeinträchtigung der Pankenhöhlenventilation, Das Hinderniss, das den Zutritt des für den Ausgleich zwischen äusserem und innerem Luftdruck nothwendigen Luftquantums zur Punkenhöhle erschwert, ist nicht in allen Fällen das gleiche. Directe Verlegung der Rachenmündung der Tuba durch adenoide Zapfen ist ein ganz nusnahmsweises Vorkommniss. Die Ausfüllung der Rosenmüller'schen Grube durch Verdickung ihres adenoiden Lagers kann ia gelegentlich einmal so unsgesprochen sein, dass eine Störung der Excursionsfähigkeit der oberen Tubenlippe darans resultiren mag (Beckmann). Als gewöhnliche Ursache für die Stör-ung des Tubenmechanismus kommt sie ebensowenig in Betracht, wie die Abknickung der Tuba durch Strangbildung in der Rosenmüller schen Grube (Moos). Störungen im Mus-kelapparat der Tuba sind vielleicht häufiger wirksam. Degenerative Vorgänge in der Tuben-Gnumenmaskulatur sind von Schwartze als Folgezustände ebronischer Retronasulkaturrhe beschrieben worden. Auch die durch häufige entzündliche lufiltrationen der Muskelu bedingte Insufficienz des Gaumensegels kommt hier in Betracht. Die Nasenverlegung wird, ohne directe Beeinflussung der Tubn, oft die Ursache seemdärer Veränderungen im Mittel-ohre. Wenn die Verlegung der Nase durch ohre, Wenn die Verlegung der Nuse durch die Vegetationen hochgradig ist, kann es bei jedem Schlickact zu einer Luftverdünnung in der Pankenhöhle, wie im Toynbee'schen Ver-suche, kommen (Lucue). Doch auch bei rela-tiv geringer Nasenstenose können die gleichen Störungen in Folge Verlegung der Tuba selbst zu Stande kommen. Diese Verlegung kann eine temporare, durch neut entzündliche Schwellung. durch Schleimansammlung bewirkte sein. Sie kann aber auch dadurch eintreten, dass die Schleimhaut der Tubn ebenfalls lymphoide Infiltration zeigt, die sich nur in stärkerer Erhebung der Schleimhautfalten nuszusprechen braucht. Dabei kann die Tuba für Lufteintreibung durch

für den Athnungsluftstrom aber, dessen Passage zum Ausgleich des Druckes erforderlich zu sein scheint (Lueue, Hummerschlag), schon verlegt sein. Diese Verlegung können sebon relativ geringe Schwellungen der Tubenschleimhnut, deren Effect durch die Eröffnung beim Schluckset oder bei der Luftdonche noch überwunden werden kann, herbeiführen. Die Veränderungen im Ohre, die unf diesem Wege zu Stande kommen, sind nur ihrer Intensitär nach verschieden. Abnorme Anspannung des Trommelfells mit ihren Consequenzen, Bildung von Synechien, Transsudate in der Pankenhöhle gehören zu dieser Gruppe. Die Hör-störung kunn dabei so erheblich sein, dass, wenn sie in früher Kindheit entstanden ist und lange genug bestunden hat, Taubstummheit vorgetäuscht werden kunn. In solchen Füllen kunn die Eutfernung der Vegetationen selbst relativ spät noch einen überraschenden Erfolg für Hör- und Sprechfähigkeit der Kin-der haben. Auffüllig ist jedenfalls die Hänfigkeit adenoider Vegetationen bei Tanbstammen (Wroblewski; in 57,5%). Werden die Vegetationen nicht rechtzeitig entfernt so können bleibende oder allmählich fortschreitende Störungen entstehen, die auch durch die später ausgeführte Abtragung der Rachenmandel nicht immer rückgängig werden. Ob der Hyperplasie der Rachenmandel eine Bedeutmig in der Actiologie der sog. Sklerose zn-komm, ist ungewiss. Man findet bei Sklerosen nicht gerade antfällig und unverhältnissmissig häufig Reste oder auch nur Sparen früher vorhanden gewesener, involvirter Vegetationen. Unvolkommene Involution Rachennamdel mit restirendem Nasenrachenkatarrh (Gradenigo) hat zweifellos einen, wenn auch zur indirecten, Einfluss auf den Abhuf der gleichzeitig vorhandenen Mittelohrprocesse. Die Auflassung aber, dass die normale Involution mit der "Umwundlung des ndenoiden in festes Bindegewebe" die Sklerose bedinge, ist schon deswegen unhaltbar, weil der Vorgang der Involution durchaus nicht, wie gemeinhin angenommen wird, durch die wie gemeinin angenommen wird, daren die Neubildung von Bindegewebe, sondern nur durch Nachlass der lymphoiden Infiltration, so dass das Bindegewebe nur scheinbar überwiegt, gekennzeichnet wird. Für die klinische Charakterisirung der durch die Hyperplasie der Ruchenmandel bedingten Hörstörung passt noch bente am besten die von Meyer gegebene Darstellung. Hare markantesten Eigenschaften sind thre relative Gutartigkeit, thre Rückgungsfähigkeit trotz hingen Bestandes; charakteristisch sind ferner die häufigen Schwankungen der Hörstörung, dus Vorkommen lan-ger Intermissionen und unf der anderen Seite die unverhältnissmissige Verschlimmerung bei leichten Katarrben, der regelmässige und anf-fällige Nutzen der Luftdoriche und die dann rasch wieder eintretenden Recidive der Schwerräsch wieder eintretenden Reeinive der senwer-hörigkeit. — Nicht minder häufig, als die niechanisch bedingten, von der Hyperplasie direct ausgelösten Störungen im Ohre, sind die eutzündlichen Processe, die unter dem Einfluss der Hyperplasie dasellet zu Stande kommen. Otalgien werden durch Schwellung der Wulst-falte, wie sie bei Vegetationen häufig besteht, den Kutheter noch durchgängig erscheinen, ausgelöst, ohne dass im Ohre selbst entzänd-

liche, Schmerzen bedingende Zustände bestän- | der Nase her sind die hartnäckigen und oft den. Sie sind so häufig, dass man im Allgemeinen nicht fehl geht, wenn man bei Kindern. die bei jeder Erkältung un Ohrenstechen leiden, das Vorhandensein adenoider Vegetationen ohne Weiteres annimmt, Acut-entzündliche Processe in der Paukenhöhlenschleimhant werden entweder durch Fortleitung gleichartiger Zustände Im Gewebe der hyperplastischen Rachenmandel oder dadurch ausgelöst, dass das Vorhandensein der Vegetationen die Infectionsgelegenheit für die Pankenhöhle erheblich sieigert. An der hyperplasti-schen Rachenmandel sind zwar die gleichen antibacteriellen Kräfte wirksam, wie auf der normalen; aber die Bedingungen für das Huften der Bacterien sind, dank dem Ausfall oder der Einschränkung der Schmenzbewegun-gen, vielleicht auch in Folge des ausgedehnteren Ersatzes des Flimmerepithels durch andere, der Cilien entbehrende Epithelarten bei der Hyperplasie, wesentlich günstiger. Von den Cilien tragenden Bezirken werden die der Abfuhr bestimmten Partikel (Staub, Bacterien) nach den mitten im Flinunerenithel liegenden Inseln, die anderes Epithel tragen, zusammengekehrt, um hier, wenn sonstige Gelegenheit zum Transport nach anssen fehlt, liegen zu bleiben und sich anzusammeln. Unzweekmässige Schneuzbewegungen, oft auch verkehrte Behandlungsmethoden, zumal die bei adenoiden Vegetationen besonders gefährlichen Nasenspülungen, vermitteln dann den Transport der Mikroorganismen nach den Mittelohrränmen. Die Erscheinungen, die hier ausgelöst werden, sind dann, vielleicht abhängig von der Virulenz der Erreger, entweder die der eitrigen Mittelohrentzündung oder des sog, Mittelohrkatarrhs. Oft besteht auf dem einen Ohre eine starke acute Eiterung, auf dem anderen der mildere, mit schleimiger Secretion einhergehende Process; diese eutzündlichen Vorgänge können sieh natürlich nicht nur untereinander, sondern auch, und zwar nicht selten, mit solchen der ersten Gruppe combiniren, so dass z. B. auf dem einen Ohre ein entzündlich entstandenes Exsudat, auf dem anderen eine einfache Retraction oder ein Transsudat vorhanden ist. Die chronischen Eiterungen, die sich ans diesen acut-entzündlichen Processen entwickeln, zeigen keine Besonder-heiten des Verlaufes. Schleimhanteiterungen sind direct von der Hyperplasie abhängig; sie werden nicht selten bei schon eingetretenem Ablauf des eigentlichen Paukenhöhlenprocesses durch den constanten Zufluss charakteristlschen schleimigen fadenziehenden Secretes aus dem Nascurachenraum unterhalten und heilen dem Asseiracienraum unternatien mit der Al-daher zuweilen fast unmittelbar mit der Al-tragung der Tonsille. Wenn sich cariöse Pro-cesse mit adenoiden Vegetationen combiniren, so müssen dagegen noch andere Factoren, als letztere allein, mitgewirkt haben. Vielleicht letztere allein, mitgewirkt haben. spielt die Hyperplasie noch eine besondere Rolle bei der Entstehung der Kuppelrann-eiterungen; nach Bezold kann Tubenab-schluss das Einreissen der stark gespannten Shrapuell'schen Membran zur Folge haben und somit zur indirecten Ursache hier localisirter Eiterungen werden.

recidivirenden Conjunctivitiden bei Kindern nit hyperplastischer Rachenmandel bezogen worden. Häufig ist auch gleichzeitiges Vor-handensein phlyctfamlirer Processe und ade-noider Vegetationer; die Häufigkeit dieser Combination hat in der Beweisführung für den Zusammenhang adenoider Vegetationen mit Scrophulose eine Rolle gespielt. Auch andersartige Erkrankungen des Auges (Iritis in Folge einer supponirten Stase in den Orbitalgefässen, Strabismus durch Torsion des Oberkiefers, ferner functionelle Störungen, wie Asthenopie, Flimmerscotom) sind als Folge der Rachenmandelliyperplasie beschrieben worden, wenn auch durchans nicht hanner als solche siehergestellt. An der Entstehnig des Thränentränfelus bei Kindern mit adenoiden Vegetationen sind entzündliche Processe in höherem Maasse betheiligt, als mechanische Momente, die zwar zur Erklärung verminderten Abflusses der Thränenflüssigkeit nach der Nase bei Verlegung derselben herangezogen worden sind (Flatau, Winckler), aber kuum wesentlich dafür ins Gewicht fallen können, weil selbst Verschluss des Thränenweges am unteren Ende nicht norhwendig Epiphora zur Folge hat (Gud). - Der Häutigkeit acut-entzändlicher Processe in hyperplasti-schen Rachenmandeln entspricht die Häutigkeit von Lymphdrüsenschwellungen. Für die Hyperplasie der Rachenmandel ist indessen nicht die Erkrankung einer bestimmten Drüsengruppe, etwa in dem Sinne, dass die symmetrische Schwellung der im unteren Halsdreieck unter dem Kopfnicker gelegenen Drüsen für die Hyperplasie der Ruchemmandel, Schwellung der um Kieferwinkel gelegenen Drüsen dagegen für die gleichartigen Zustände in den Gaumennandeln charakteristisch sei (Thost), eigenthümlich. Man findet vichnehr bei Kindern mit udenoiden Vegetationen einseitig, wie doppelseitig Schwellungen der verschiedenen, in der seitlichen Halsgegend gelegenen Drüsengruppen, entsprechend der Häufigkeit der Combination der Hyperplasie der Rachenmandel mit gleichartigen Zuständen an anderen Stellen des Schlundrings. Gewöhnlich sind zuerst die tiefen faeialen Lymphdrüsen, sehr oft aber auch die Glaudulae cervicales, die die Lymphe aus den unteren Schlundabschnitten aufnehmen, betheiligt, Auch Schwellungen entfernterer Drüsengruppen (Nackendrüsen), vor allem aber die der retropharyngealen Lymphdräsen folgen der Hyperplasie der Rachenmandel theils umnittelbar, theils durch Vermittelung anderer, direct aus der Rachenmandel Lymphe beziehender Drüsen. Vereiterung der von adenoiden Vegetationen ansgehenden Lymphome sind im Allgemeinen sehen. Häufiger ist die Persistenz solcher in der Kindheit entstandener Drüsenschwellungen zu einer Zeit, wo an der Mandel selbst bereits die Erscheinungen der Involution ausgeprägt sind. Laryngitiden sind häufige Complicationen adenoider Vegetationen. Die Veräuderungen im Kehlkopf können die Hyperplasie selbst überdauern; pachydermische Pro-cesse im Larynx sind schr häufige Begleiterscheinungen unvollkommener Involution der Rachenmandel. Auch der Pseudocronp der Kinder findet in der Hyperplasie der Rachen-Auf Fortleitung entzündlicher Processe von mandel seine häufigste Quelle. Mit der Aus-

schaltung der Rachenmandel bleiben meist auch allmählich die Anfälle von Pseudocroup fort. Ebenso kommeu nächtliche Hustemanfälle bei Kiudern ohne deu dem Psendocroup eigenthümliehen Ton des Hustens vor. Ob typische Asthua-Anfälle direct von der Rachenmandel ansgelöst werden können, oder ob in Fällen, in deneu beides gleichzeitig besteht, nicht Veränderungen im Bereiche der Endansbreitung der beim Asthma wirksameu Reflexbahnen in der Nase das Wesentliche siud, muss dahingestellt bleiben. Ebenso ist der Zusammenhang der Rachemundelbyperplasie mit Laryngospasmus zweifelhaft. Indessen scheint es, als ob adenoide Vegetationen für sich allein Anfälle, die dem Bilde des Laryngospasmus entsprechen, auszulösen vermögen. — Verlegung der Nase macht bei Erwachsenen leicht volfständige Agrypnie, bei Kindern meist nur vor-übergehende Schlafstörung. Diese tritt oft unter dem Bilde des Pavor nocturnus auf, an desseu Eutstehung theils plötzlich eintretender Laftmangel, theils aber auch die schweren Tränme, die Kinder mit adeuoiden Vegetationen meist quälen, betheiligt sind. Auch an Nachtschweissen leiden diese Patienten häufig; ihre Combination mit Husten, Entleerung gelegentlich blutig tingirten oder mehr rostfarhenen Sputnms, leicht eintretender Dyspnoë n. dgl. mag gelegentlich zu irriger An-nalime beginnender Lungentuberkulose in Fällen führen, in denen ausschliesslich die Hyperplasie der Rachenmandel das gesammte ver-dächtige Krankheitsbild bedingt. Vielfach sind des Weiteren Fälle mitgetheilt, in denen adenoide Vegetationen Enuresis nocturna znr Folge gehabt haben sollen. Die Vorstellungen von dem Wesen dieses Zusammenhanges erinnern hier und da an die mystischen Auffassungeu, die die alte Medicin schon in dem Papyrus der Aegypter von dem Zusammenhange "zwi-schen Nase, Herz und After" gehabt hat. Die Auffassung, dass Kohlensäure-Ueberladung des Blutes in Folge der Respirationsstörung an dem Eintritte der Incontinenz im Schlafe schuld sei (Major), ist unhaltbar; so hoch wird die Kohlensäurespannung bei nasalen Respiratioushinderuisseu uie, dass Depressions- (parkotische) Zustände dadurch herbeigeführt würden. Auch an der Entstehung der Incontinenz trägt im Wesentlichen die durch die adenoiden Vegetationen berbeigeführte Schlafstörung, der unrubige, durch schwere Träume oft gestörte Schlaf, die Hamptschuld. Wenn die Emternung der Rachenmundel die Incontinenz danernd aufhob, war an dieser Wirknug neben der Verbesserung des Schlafes vielleicht ein gewisser suggestiver Effect des Eingriffes betheiligt, Noch zweifelhafter ist die Bedeutung der Rachenmandelhyperplasje für die Entstehung mancher Nenrosen, wie der Epilepsie und der Chorea. Nach meinen Erfahrungen hat die Entfernnag der Rachenmandel mindestens ebenso oft eine Verschlechterung des Zustandes, insbesondere eine Hänfung der Anfälle in der ersten Zeit nach der Operation, als eine Besserung zur Folge. Kopfschmerzen werden dagegen häufig von adenoiden Vegetationen ausgelöst und sind zum Theil vielleicht mechanisch, durch die constante Dehnung der Kiefermuskeln bei der Mundathmung, bedingt.

Aus der Combination verschiedener, cerebrale Functionen treffeuder Störungen, unter dem Einflusse der Schlafstörung, der Eingenommenheit des Kopfes, die, wie bei Nasenstenose im Schnipfen vorübergehend, hier dauernd be-steht, der Kopfschmerzen, vor allem aber auch der Schwerhörigkeit eutsteht derjeuige psychische Zustand, den zuerst Guve als Aprosexie bei Kindern mit hyperplastischer Rachenman-del beschrieben hat. Die Versuche, letztere anatomisch aus dem Zusammenhange der Lymphbahnen der Rachenmandel mit denen des Gehirns und ans einer eerebralen Lymphstauung zu erklären, waren nicht gerade glücklich. Einmal ist dieser Zusammenhang für die Lymph-bahnen der Rachenmandel überhaupt noch uicht nachgewiesen; bestände er aber selbst, so wiirde auch dann eine solche Lynnbistanung im Gehirn, dass Störungen des psychischen Verhaltens ausgelöst würden, von der Rachenmandel her nieht möglich sein. Man bedarf aber anch dieser Erklärungsversuche gar nicht. Die Aprosexie der Kinder mit adenoiden Vegetationen ist rein functionell bedingt, sie gehört iu dus Gebiet der Nenrosen und kann, wenn die Quelle der bei ihrer Entwicklung zusmumenwirkenden Störungen ausgeselmliet ist, in mehr oder weniger kurzer Zeit nuch der Eut-fernung der Rachenmandel, oft allerdings erst ziemlich spät danach, fortbleiben. Die Kinder, bei denen das Bild der Aprosexie besteht, sind in ihrer Aufmerksamkeit und der Fähigkeit. ihre Gedanken zu concentriren, geschädigt, nicht über in ihrer Anffassungsfähigkeit, so dass die Vorstellung, die Hyperplasie der Ra-chenmandel besitze eine schädigende Einwirk-ung auf das geistige Verhalten der Kinder überhaupt, sie mache nicht nur die Kinder dnum nussehend, sondern wirklich dumm, sicher unbegräudet ist, Allerdings scheint die Hyperplasie nach den statistischen Feststel-lungen bei idiotischen Kindern auffällig häufig zu sein. Eine Beeinflussung des intellectuellen Verhaltens durch Entferung adenoider Vegetationen ist aber bisher selbst von den Ver-tretern der Anschanung, dass die Aprosexie ein Stigma degenerationis sel, nicht behauptet worden. In extremen Fällen ist die Aprosexie so gesteigert, dass, besonders bei Erwachsenen mit stenosirenden Vegetationen, danerade Müdigkeit, Unlust zu jeder geistigen Arbeit, mit anfallsweisen Steigerungen bis zu dem Bilde vollständiger Geistesahwesenheit, vorkommen kann. - Aus der Verbindung aller der geschilderten Störungen, die sich in verschiede-ner Weise combiniren können, resultiren bei der Hyperplasie der Rachenmandel dann noch Störungen des Allgemeinbefindens in wechselnder Intensität. Die Kinder sind oft anä-misch, sie leiden hänfig an Appetitlosigkeit durch gelegentliche Gastritiden, die durch reichliches Verschlucken von Schleim entstehen, oder an Erbrechen, das zeitweise unter dem Einfluss der Würgreiz auslösenden Sehleimansannalungen hinter dem Velum zu Stande kommt. Der Hyperplasie wird sogar ein directer Einfluss auf das Wachsthum zugeschrieben; Maguus hat versucht, dieses durch Messnugen vor und nach der Entfernung adenoider Vegetationen zu beweisen. Am bedenklichsten gestalten sich die Ernährungsstörungen bei

Säuglingen, bei denen die Erschwerung des Saugens in Folge der Nasenstenose das Bild der sog. Athrepsie atlenoïdienne hervorzurufen im Stande ist. Bemerkenswerth ist noch das Vorkommen häufiger Fieberbewegungen bei Kindern mit hyperplastischen Raebenmandeln.

Für die Diagnose der Hyperplasie der Raehenmandel kommen alle diejenigen Methoden in Betracht, die zur Untersuchung des Nasenracheuranms überhanpt zur Verfügung stehen. Gewöhnlich ist allerdings ihre Anwesenheit schon nuf den ersten Blick aus den sichtbaren Symptomen der Mundathmung, deren häu-figste Ursache im Kindesalter ja adenoide Vegetationen sind, zu erschliessen. Zur Beurtheilung der Nothwendigkeit ihrer Abtragung ist aber die Anwendung exacterer Methoden, die über Grösse und sonstige Beschaffenheit des Organs genaueren Aufschluss geben, unent-behrlieh. Wenn auch die Angabe Meyer's, dass die von der Rachenmandel ausgehenden Wucherungen eine gewisse Ereetilität besitzen und deswegen ein wechselndes Volumen zeigen können, nicht zutrifft, so ist doch die That-sache unzweifelhaft richtig, dass adenoide Vegetationen eine veräuderliche Grösse anfweisen, bei der einen Untersuchung in Folge zufällig gerade vorhaudener acut-entzündlicher Schwellung gross, bei der nächsten dagegen so unerheblieh erscheinen können, dass die Entfernung schon nicht mehr geboten erscheint, Diese Eigenthümlichkeit ist für die Indicationsstellung zur Operation wichtig. Ueber das Vorhandensein solcher acuter Schwellungen giebt allein das postrhinoskopische Bild Auf-schluss. Die Untersuchung der Nase von yorn (Rhinoscopia anterior) gestattet nur relativ selten einen so freien Einblick in den Nasenrachenraum, dass auch weniger geübte Unter-sucher auf diesem Wege adenoide Vegetationen sicher zu erkennen im Stande wären. Sie be-darf auch dort, wo ihre Anwendung die Anwesenheit adenoider Vegetationen wahrscheinlich macht, gewöhulich der Ergänzung durch die Sondenuntersuchung. Die sonst durch die Rhinoscopia anterior ermittelten Befunde in der Nase, wie die von Schäffer zuerst beobach-teten, bei Hyperplasie der Rachenmandel schr oft vorhandenen Wülste am Nasenboden, kommen gelegentlich anch ohne adenoide Vegetationen vor, haben also für die Diagnose derselben nen vor, haben also für die Diagnoss derselben nur einen bedingten Werth. Zur Untersuchung von von gehört ebenühlt die sie ergänzende Prüfung der Luftdurheignigkeit der Nasc. Auch die hintere Rhinoskopie gestattet zu-nichst im Mundrachen die Feststellung solcher Veränderungen, die wir als häufige Begleit-reschieinungen adensider Vegetationen ken-nen, wie der von Schmidt als Vorposten der Rachenmandel bezeichneten, histologisch ihr gleichwerthigen Granula an der hinteren Rachenwand und, insbesondere bei ülteren ludividuen, der sog, Seitenstränge. Im Nasenrachenraum erkennt man damit am besten die Ausdehnung der Hyperplasie, ihr Verhältniss zu den seitliehen Abschnitten, insbesondere den Tuben, und den Choanen. Vornehmlich für die Differentialdiagnose gegenüber anderen, vom Rachendach ausgehenden Tumoren, ebenso für die Beurtheilung des unmittelbaren Opera-tionseffectes, für die Erkennung etwa steheu-Encyclopadie der Ohrenbeilkunde.

gebliebener Zapfen kann diese Untersuchungsmethode durch keine andere ersetzt werden. Sie ist allerdings nicht überall, aber oft sehon bei kleiuen Kindern auwendbar; ihre Anwendber kieden Kindern auwendbar; ihre Anwend-barkeit ist durchaus nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. Für die directe Rhinopha-ryngoskopie, die gelegentlich, besonders bei starker Frominenz des Atlasbogens, nützliche Handhaben bieten kann, eignet sieh die Methode Lindt's relativ am besten. — Es kann unter Umständen schwierig sein, bei hoher Wölbung des Rachendaches die Dieke der Rachenmandel zu erkennen. Für diesen Zweek ist dann die Digitaluntersuchung vorzuziehen. Ucberall, wo die Rhinoskopie erhebliehe Schwierigkeiten darbietet, muss sie durch diese ersetzt werden. Ucber manche Verhältnisse, wie z. B. werden. Geber nannen vernatmisse, wie z. ib. die Dieke einer in hochgewölbten Rachendaeh zu mächtigem Polster entwickelten, relativ wenig prominenten Rachenmandel, giebt nur die Palpation sieheren Anfschluss. In Folge starker Contraction des Gaumensegels, durch starker Contraction des Gaumensegeis, durch die der Nasenrachen enger erscheint, als er thatsäehlich ist, kann sich dabei das Verhält-niss der Grösse der Rachenmandel zur Weite des Nasenrachens gelegentlich ungünstiger dar-stellen, als es wirklich ist. Für die Unter-suchung kleiner Kinder, bei denen die Palpation oft schwer und gelegentlich, selbst bei Benutzung des kleinen Fingers, unausführbar sein kann, aber auch sonst ist von einzelnen Autoren die Vornahme von Explorativoperationeu angerathen worden. Sie sind indessen zu verwerfen. Wo das zur Operation einzu-führende Instrument Platz findet, wird auch im Allgemeinen der Finger eingeführt wer-den köunen. Ausserdem beweist die dabei gelungene Entfernung von Theilen der Rachenmandel noch niehts für das Vorhandensein einer Hyperplasie; es wird fast immer möglich sein, auch bei normalem Volumen der Mandel etwas zu excidiren. Diese Probeexcisionen sind daher nichts anderes, als ohne sichere Diagnose vorgenommene Operationen, die allenfalls von dem Standpunkte, dass fast alle Kin-der vergrösserte Rachenmandeln haben, zulässig sein mögen, principiell aber, wie jeder ohne bestimmte Diagnose vorgenommene Eingriff, zn verwerfen sind. -- Oft wird man nicht mit einer einzigen Untersuchungsmethode allein auskommen, um zu sicherer Diaguose und Feststellnug der Operationsindication zu gelangen. Dann muss man, je nach Ausführbarkeit und Nutzen der einzelnen Untersuchungsverfahren, diese combiniren. Bestimmte Anhaltspunkte für die Bestimmung der Grenzen zwiselen normaler Grösse und pathologischer Hyper-plasie der Rachenmandel sind zwar angegeben, aber wenig verwerthbar. Nicht die absolute Grösse, sondern das Missverhältuiss zwischen dieser und der Capacität des Naseurachens, dieser und der Capacitat des Sascurachens, insbesondere der Höhe der Choanen, die in diesen Fällen oft auffällig eng sind (Hop-man), ist manssgebend. – Für die Diffe-rentialdiagnose kommt die Mögliehkeit einer Verwechselung mit Tumoren der Rachenmandel, die relativ lange unter dem Bilde der eintachen Hyperplasie verlaufen können, in Betraeht. Bei hereditär luetischen Kindern kommen neben anderen, sieheren Manifestationen der Syphilis Vergrösserungen der Rachenmandel vor, die durch die specifische Therapie so beeinflusst werden, dass sie mit der Lues in einem gewissen Zusammenhange zu stehen scheinen, wie dem anch bereits Hyperplasien bei solchen Kindern als parasyphi-litische Erscheinungen dargestellt worden sind. Gnmmigeschwülste der Rachenmandel können mit einfücher Hyperplasie nur ganz ausnahms-weise verwechselt werden, weil langer Bestand solcher Tumoren ohne Erweichung im Nasenrachenraum eminent selten vorkommt. Die klinische Erkennung der Fälle von latenter Tuberkulose ist bis jetzt unmöglich. Höer-stens kann der Nachweis von Hyperplasie der Rachenmandel bei Individuen, die andere Localtuberkulosen, insbesondere vielleicht Ver-käsungen in den Halslymphdrfisen, zelgen, dahei in einem Alter stehen, in dem Involution der Maudel zu erwarten wäre, einen gewissen Verdacht begründen. Mit Schwellung retropharyngealer Lymphdrüsen werden adenoide Vegetationen nur dann verwechselt werden können, wenn man auf genauere Untersuchung verzichtet und etwa auf die Symptome der Ein-engung des Nasenrachens hin Probeexcisionen vornimmt.

Da die Hyperplasie der Rachenmandel an sich ein gutartiger, zu spontauem Rückgang tendirender Process ist, wird die Indication zu ihrer Entfernung nicht durch die Thatsuche ihres Vorhandenseins, sondern lediglich durch die Consequenzen, die sie auslöst, bestimmt. Die Grösse der Mandel ist an sich nicht bestimmend. Entzündliche Processe können, ohue eine danernde erhebliche Vergrösserung des Organs zu bedingen, sich in der Maudel so oft wiederholen, dass dadurch die Abtragung indicirt wird. Kleine Rachenmandeln werden nicht selten als Sitz ulter Abscesse erknunt, die unter Umständen der Ausgangspunkt einer klinisch als kryptogenetisch angesehenen allgemeinen septischen Infection werden können. Häufig wiederkehrende Tousillitiden können ebenso regelmässig zu seenndären Mittelohrentzündungen führen, ohne dass eine neunenswerthe Hyperplasic als Folge der häufigen Entzändungen zurückbleibt. Auch recidivirende Erwsipele können in

allerdings seltenen Fällen von Infectionen an der Rachenmandel ihren Ausgangspunkt nehmen und danernd erst fortbleiben, wenn man in der Rachenmandel die diesen Fällen eigenthümliche Invasionspforte der Erreger entfernt. Es besteht denmach neben den Indicationen. die durch die uumittelbar an die Hyperplasie geknüpften Folgekrankheiten gegeben werden, noch eine weitere, gewissermassen prophy-lactische Indication, die in der Häufigkeit acuter Entzündnugen in der Rachenmundel und in den von hier aus geschaffenen Infectionsgelegenheiten besteht. Der Begriff der Hyperplasie der Rachenmundel ist so vage, ihr absolutes Muass so variabel, dass es ganz begreiflich ist, wenn bei der Unsicherheit der Grössenbestimmung manche Autoren die Entfernung jeder überhaupt als Mandel sich markirenden Gewebsmasse verlangen, während nudere wieder nuf Grund unbestimmter, theoretisch ausgedachter, noch nie wirklich beobachteter Gefahren die Entfernung der Rachenmandel überhanpt aufgeben oder über Gebühr einschränken wollen. Dasjenige Be-denken, das diesen letzteren Standomkt in erster Linie stätzen sollte, war der Hinweis daranf, dass die Vergrösserung der Rachenmandel einen Schutzvorgang darstelle, und dass man deswegen nicht ein Gewebe aus-schalten dürfe, dem eine wichtige Rolle au der Stelle des ersten Anpralles der Athmungsluft zukomme. Dieses Bedeuken ist, ganz abgesehen von der immerhin noch hypothetischen Natur der ganzen Argumentation, hinfüllig. Einmal können andere Bezirke des Schlandrings auch im Nasenrachen vorübergehend die Rachenmandel ersetzen; gelegent-lich sieht man, ebensowie bei der Atrophie der Zungenbalgdrüsen an den Gaumennmudeln (Lewiu), anch nach Abtragung der Rachenmandel an der hinteren Rachenwand z. B. Vorgänge sich entwickeln, die auf compensa-torische Hyperplasie zu beziehen sind. Vor allem aber kommt es nach der Operation doch wieder zu einer Regeneration des lymphoiden Lagers am Rachendache, wenn man nicht zu radical verfahren ist und die ganze Mucosa des Nasenrachens entfernt hat. Solche allgemeinen, theoretisch construirten Contraindicationen erzeugen nur durchaus unbegründete Vornrtheile gegen eine in hohem Maasse segensreiche und unschädliche Operation. Wirkliche Contraindicationen bestehen nur entweder in denienigen allgemeinen Momenten, die (wie Diabetes, Hämophilie) die Zulässigkeit jeder nicht vital indicirten Operation überhaupt einschränken, oder in temporären neut-entzündlichen Zuständen innerhalb des Schlandrings, deren Vorhandensein den post-operativen Verlanf sehr ungünstig beeinflussen kann. Ebenso ist es rathsam, bei gleichzeitigen infectiösen Erkrankungen in der Familie des zu operirenden l'atienten wegen der durch die Operation geschaffenen leichteren Infectionsgelegenheit die Entfernung der Mandel zu unterlassen. Bei Kindern, die an Diphthezil unterinssen. Der Kindern, die an Tejlande-rie gelitten haben, ist mit der zeitweilig er-heblichen Tenacität der Bacillen zu rechnen, die noch Wochen oder sogar Monate nach Ablant der Diphtherie eine Infection der Wundfläche bedingen könnten. Das Alter des

Patienten spielt keine Rolle bei der Imiteatonsstellung; gerade bei Sänglingen kam die Schädigung durch die Hyperplasie so erheblich werden, dass hie est recht die Operation am Platze ist. Die Möglichkeit des Vorhandenseins Intenter Tuberkulose muss cheufalls dir die Indicationsstellung ausser Abeste bleiben. Sie ist einmal relatie setten und dann, selbss do sie vorlieg, merhebbeh, wei in diesem Färde der ein annehen Antoren erfordere erfehn uitlaner Anssatt der Baschrichte er Gefahr uitlaner Anssatt der Baschrichte er

cillen in die Blutbahn kanm je vorliegt. Die Behandlung der Rachenmandelhyperplasie kann nur eine operative sein und in der Abtragning der Mandel bestehen. Versuche conservativer Behandlung sind zwecklos. Es Conservativer benaturing sind Aweckos. Estann natürlich gelingen, durch die in dieser Richtung empfohlenen Mittel, durch Pinselungen mit Resorcin, lange fortgesetzte Anwendung von Lapisdisungen n. dgl., das Volumen der Rachenmandel vorübergehend zu verringern und damit gewisse Symptome gelegentlich einmal zum Rückgang zu bringen. Bleibende Erfolge sind dabei, wenn wirklich eine erhebliche Hyperplasie, keine transitorische acute Schwellung, besteht, nicht mög-lich. Auch die Anwendung der Vibrationsmassage (Laker), chenso, wenngleich in geringerem Grade, die Galvanokaustik haben den Nachtheil, dass im günstigsten Falle durch umstäudliche, mehrere Sitzungen verlangende Behandlung schliesslich ein Resultat erzielt wird, das immer unvollständiger sein wird, uls der Effect der Abtrugung der hyperplas-tischen Rachenmandel. Nur auf diesem Wege gelingt es ansnahmsles, die Beseitigung der durch die Vegetationen bedingten Störungen. herbeizuführen. Für die Abschälung der Rachenmandel stehen zwei Wege zur Vertiigung: durch die Nase von vorn und vom Munde her. Den ersteren Weg hat W. Mever bevorzugt, indem er mit seinem Ringmesser oder mit seinem dem Lithatriptor nachgebildeten Instrumente für die seitlichen Partien des Nasopharynx durch die Nase einging, Unvollkommener noch, als die mit dem Meyer'schen Ringmesser gewonnenen Resul-tate, sind die Ergebnisse des besonders von Chiari, Ziem u. A. empfohlenen Verfahrens, mit der Schlinge von der Nase her die Abtragung der Vegetationen zu versuehen. Auch bei der Operation von der Mundrachenhöhle ans ist die Anwendung der kalten sowohl als der Glühsehlinge wegen der Unvollkommenheit des Effectes zu widerrathen. Mehr leisten schon schlingenähnliche Instrumente, deren Construction die Umlegung nm tiefere Stellen der Rachenmandel besser gestattet, wie die Draht-Gnillotine Störk's, das dem Fahnenstock'schen Tonsillotom nachgebildete Schütz'sche Pharvnxtonsillotom u. a. Diesen Instrumenten, deren complicirter Bau übrigens in der Praxis oft störend ist, sind die schneidenden Zangen, für deren Auwendung besonders Löwenberg zuerst eintrat, überlegen. Das beste derartige Instrument ist wohl die von Kuhn angegebene Zange. Bei der Anwendung der Zange hat man den Vortheil, dass man das excidirte Stück immer zwischen den Branchen der Zange festhalten und immer herausbringen kann. Man hat unf

diesen Vortheil allerdings zu grosses Gewicht gelegt; dass abgeschnittene Stücke in den Kehlkopfeingang fallen und gefährliche Dyspnoë hervorrufen, ist ein sehr seltenes Vorcommiss und ausserdem bei entsprechender Technik ziemlich sicher zu vermeiden. Keinesfalls ist der Vortheil so erheblich, dass er die Mängel der Zangenoperationen ausgliche. Anch dabei kann man nicht auf einmal so grosse Theile der Mandel abtragen, als mit den schneidenden löffel- oder eurettenartigen Instrumenten. Nun kann es ja fraglich sein, ob überhaupt die Abtragung der ganzen Rachenmandel bis auf die Fibrocartilago, die durch Zangen kaum je zu erreichen ist, immer nothwendig ist, oder ob nicht die Entfernung der eigentlichen überschüssigen Partien, wie an den Gammenmandeln, ausreicht. That-sächlich findet sich in der Literatur der eine, wie der andere Standpunkt vertreten; die Einen wollen nur so viel entfernt sehen, als nothwendig ist, um Tuba und Nasenathmung frei zu machen; Andere verlangen vollständige Elimination der ganzen Mucosa des Nasenrachens, nach Auskratzung noch Abrupfen stehengebliebener Reste unter Controle des Fingers mittelst Zange (Hopman). Das Richtige liegt auch hier wieder in der Mitte. Man kann hier besser, als an den Ganmen-mandeln, die Mandel in toto oder wenigstens ihre Hanptmasse entfernen und wird es deswegen auch, wo es angeht, thun. Eine Aus-rottung der ganzen Mucosa hat ihre erusten Bedenken; man kann in solchen extremen Fällen ausgedehnte Narbenbildung, wie bei tiefgreifenden ulcerösen Processen, mit allen diesen eigenthümlichen Störungen eintreten sehen. Die geeignetsten Instrumente sind nach meiner Erfnbrung Curetten und Lötfel. Mit dem Trautmann'schen Loffel gelingt es am besten, auch bei ungünstigen ränmlichen Verhältnissen, bei engem Nasenrachenraum, hochgewölbtem Rachendach, prominentem Atlas-bogen, an die Basis der Mandel heranzukommen. Wegen seines radiculen Effectes ist er auch von solchen Antoren, die die An-wendung anderer Instrumente sonst bevor-zugen (M. Schmidt), z. B. für die Behandlung von Recidiven empfohlen worden. Bei Auwending des Löffels, die zuerst Justi vorge-schlagen hat, besteht aber der Nachtheil, dass man nicht genügend grosse Stücke auf einmal herausbekommt, sondern mehrere Male hintereinander eingehen muss. Es ist deswegen rathsam, so zu verfahren, dass man zuerst die Hauptmasse der Mandel mittelst einer Curette abträgt und etwa dann noch vorhandene Reste mit dem Löffel entfernt. Man kann statt des Lötfels auch den desinficirten Fingernagel benützen, nm gleich bei der Schlussuntersuchung etwaige Reste zu eliminiren. Die Instrumente, die den Nagel durch Anbringung eines am Zeigefinger befestigten schnrfen Löffels zu ersetzen suchten, sind nicht prak-tisch, weil sie die Beweglichkeit des Fingers beeinträchtigen. Curetten sind in den letzten Jahren vielfach angegeben worden; sie folgen alle dem von Gottstein zuerstangegebenen Typus. Sehr zweckmässig ist die von Beckmann herrührende Curette. Bei Anwendung auch dieses Instrumentes ist zu berücksichtigen,

daher nicht selten, dass, wenn man den Griff der Curette nicht tief genug senkt, die schneidende Fläche also nicht ganz an die Choane heranbringt, der vorderste Abschnitt der Mandel plattgedrückt, aber nicht abgeschnitten wird und sich dann später wieder zu Zapfen entfaltet, die in die Choane ganz vorn herein-hängen könneu. Vorrichtungeu, um die Fixation des abgeschälten Stückes am Instrument zu ermöglichen und es sicher zu Tage zu fördern, compliciren nur unnöthig und sind entbehrlich, weil es bei Auwendung der Curetten durch entsprechende Schleuderbewegungen fast regelmässig gelingt, die Mandel auf die Zunge und damit nach aussen zu Wesentliche Fortschritte in der Technik haben die zahlreichen Empfehlungen neuer Instrumente nicht gebracht; eine principielle Aenderung hat nur Roussean vorgeschlagen, indem er, um unblutig zu operiren und besonders die Gefahr einer Infection von den bel der Operation eröffneten Blutbahnen aus zu verhüten, die Verwendung einer elek-

trothermischen Curette empfahl,

Neuerdings wird von zahlreichen Autoren die Ausführung der Operation in Narkose en-pfohlen. Durch die Auwendung der Chloro-formnarkose wird meines Erachtens in die an sich absolut ungefährliche Operation der adenoiden Vegetationen eine neue Gefahrehance ohne zwingenden Grund hereingebracht. Objective Vortheile gewährt die Narkose nicht; man kann ebenso vollständig, wie in der Narkose, auch ohne diese operiren. Wo also geeignetes Personal verfügbar ist, um die Kinder zu fixiren, kann auf die Narkose verzichtet werden. Die Chloroformuarkose verstärkt meist die Blutung und schafft, wenn nicht das Kind in Halbnarkose erhalten wird, eine gewisse Gefahrmöglichkeit durch Herabfliessen von Blut in den Laryux, erschwert aber in jedem Falle die ambulante Behandlung solcher Kranker. Bromäthyl ist ungefährlicher, wenn auch nicht absolut gefahrlos, und ausserdem wegen der dabei geringeren Störung des subjectiven Befindens nach der Narkose dort vorzuziehen, wo die Narkose aus bestimmten Gründen unvermeidlich ist. Nur die allgemeine Einführ-nng der Narkose für einen relativ so geringfügigen und nicht allzu schmerzhaften Eingriff, wie die Entferuung der hyperplastischen Rachenmandel, zu einer Zeit, in der die Chirurgie ganz allgemein die Narkosen einzuschränken und durch locale Anasthesie zu ersetzen bestrebt ist, muss bekämpft werden. Locale Anästhesie an der Oberfläche der Mandel durch Cocain ist wegen der Gefahr toxischer Wirkung des Cocains gerade von dieser Stelle aus zu widerrathen. Cocaininfiltration ist zwar ebenfalls empfohlen (Boylan), aber umständlicher, als die Operation selbst, — Es giebt keine ausschliesslich zu empfehlende Methodik der Operation. Jeder Operateur wird sich, je nach Brauch und Gewolnheit, seine besondere Me-thodik zurecht machen. Die Operation vollzieht sich bel uns in folgender Weise. Das Kind wird entweder durch einen Gehilfen festgehalten oder mittelst einer mit breiten Gurten

dass der Raum zwischen Choanalrand und verselnenen Lederschütze, deren Gurte im Mo-vorderer Begrenzung der Rachenmandel in ment der Operation angezogen werden, auf seiner Auslehnung sehr variirt. Es gesehicht einem holten Stullle, das Gesieht dem Lichte ment der Operation angezogen werden, auf einem hohen Stuhle, das Gesicht dem Lichte zugekehrt, fixirt. Der Mund wird durch einen Keil geöffnet gehalten, die Zunge mit dem Zeigefinger der linken Hand oder dem Spatel herunter gedrückt und daun die Curette ein-geführt. Der Griff des Instrumentes wird so stark gesenkt, dass man die Berührung des Fornix, wenn irgend möglich, sicher führt. Dann schneidet man mit kräftigem Zuge die Hauptmasse der Mandel ab. Durch Palpation überzengt man sich, ob und wo noch Reste sitzen, und geht dann entweder mit dem Fingernagel oder dem Löffel oder mit einer kleineren Nummer der Curette nochmals ein. Für seitsummer der Unreite nochmäß ein. Für seit-lich sitzende Zapfen der Mudel, die in Be-ziehungen zur Tubn oder der Roseumiller-schen Grube stehen, empfiehlt sieh die Be-nutzung der sagittal gestellten und während der Operation in dieser Stellung zu erhaltenden Hartmann'schen Curette. Die Ausführung der Operation im Spiegel, die hier und da vorgeschlagen worden ist, därfte selbst beim Erwachsenen im Allgemeinen zu grosse Schwierigkeiten darbieten. Dagegeu hat die Anwen-dung der directen Rhinopharyngoskopie am Schlass der Operation, um zu prüfen, ob an der Hinterwand noch unvollkommen abgeschnittene Reste hängen, Vortheile. — Neben-verletzungen sind bei der Operatiou, besonders an der hinteren Rachenwand, zumal bei starker Prominenz des Atlasbogens, leicht möglich, kommen aber auch gelegeutlich am Tuben-wulst und am Vomer vor. Knochenstückehen. die mit den Vegetationen zusammen entfernt werden, können vom Vomer oder von Exoswerden, komen vom voner dier von Exos-tosen am Tuberenhun pharyngenin herrilliren. Verletzingen der Fibrogartilago sind bei der Resistenz dieser Bindegewebsinasse ausge-schlossen; etwa entfernte Knorpelstücke stammen vielleicht von einer Ekchondrose des Keilbein und Pars basilaris des Hinterhaupts verbindenden Knorpels. Die Blutung bei der Operation ist, zumal wenn ohne Narkose operirt wird, meist unerheblich. Die Blutung ist bei Erwachsenen im Allgemeinen nicht stärker, als bei Kindern; Getässveränderungen, die durch hyaline Degeneration oder endarteritische Processe die Wandung so verändern, dass das Gefässrohr starr wird und nach der Eröffnung sich nicht zusammenzieht, kommen ebenso bei Kindern, wie bei Erwachsenen vor. Die Blutung ist besonders stark, wenn zufällig während des Bestehens acut-entzündlicher Processe in der Mandel operirt wird. Verletzungen der hinteren Muschelenden können eine starke Blutung zur Folge haben: es ist deswegen empfohlen worden, die Muscheln vor der Abtragung der Rachenmandel durch Coder Abfragung der frachennandet durch Co-cain zur Abschweltung zu bringen. Auch Verletzungen der Carotis sind beobachtet (Schmiegelow), wohl aber nur dann nög-lich, wenn die Carotis der seitlichen Wand des Nasenrachenranus abnorne, etwa durch Drüsenschwellungen, genähert ist. Nachblut-ungen kommen sowohl in den ersten Stunden nach der Operation, als in den nächsten Tagen, gelegentlich selbst noch eine Woche später zu Stande. Ihre gewöhulichste Ursache ist un-vollständige Abtragung der Mandel, so dass

innerhalb des Nuseuracheuraums, also erst bei Emporheben des Guumensegels sichtbar, oder in der Mundrachenhöhle Gewebstücke hängen geblieben sind, In diesen Fetzen kommt es nuter dem Einflusse der Staming zu kolossaler Füllung und Erweiterung der Venen nud weiterhin zu mächtigen Nachblutungen, die nach Abtragung dieser Stücke sofort stehen. Man entfernt solche hängenden Stücke am besten mit der Schlinge oder mit schneidenden Zangen oder auch mit der Curette selbst, muss sich aber hüten, nicht zu ziehen, um nicht, wie es gelegentlich bei Abtrennung mit der Kornzange z. B. vorkommen kann, die hin-tere Rachenwand in grösserem Umfange von Schleimhaut zu entblössen. Wo die genannte Ursache für die Nachblutung nicht vorliegt Ursache für die Nachhitting nicht vorlege-oder die Blutung auf Abtragung hängen-der Stieke nicht steht, empficht sieh die Anwendung leicht styptischer Mittel: Spray mit Wasserstoffsuperoxyd und nachfolgende Einstäubung von Antipyrin; zu widerrathen ist die Anwendung der Tampounde, die den auch sonst nicht jumer vermeidbaren Eintritt von Blut in die Paukenhöhle und weiterhin den eitrigen Zerfall der Gerinnsel, auch bei Wald useptischen Materials zur Tamponade, begünstigt. Intectionen von der Wundtläche sind selten, aber auch durch eine präpara-torische antiseptische Behandlung vor der Operation, wie sie in der Form untiseptischer Einstäubungen oder Auftragung von Salben empfohlen worden ist, nicht zu verhüten. Neben Infectionen im Operationsgebiet selbst, denen gelegentlich sogar ausgedehute Phlegmonen un Nasenrachenraume gefolgt sind, kommen entzündliche Processe in den Nachbarorganen, und zwar naturgemäss ebensolche, wie sie acut-entzändlichen Processen in der Rachenmandel zu folgen pflegen, vor. Entzündungen in den Gaumenmandeln entstehen entweder durch Verbreitung der Erreger auf dem Wege der Lymphbahn (B. Fränkel) oder von Epitheldefecten aus, die bei der Operation au der Oberflüche der Gaumenmaudeln gemacht sind. Acute Mittelohrentzündungen entwickeln sich hauptsächlich durch Eintritt der unf der normalen Rachenmandel unwirksamen, in den postoperativ gebildeten Beiägen dagegen virn-leut gewordenen Erreger in die Paukenhöhle und durch Vereiterung in die Pauke gelangter Extravasate. Gelegentlich kann diese Entzändung so intensiv sein, dass innerhalb des Warzenfortsatzes der Entzündungsprocess nicht mehr zu spontanem Rückgange kommt, sondern die Aufmeisselung nothwendig macht. Auch Torticollis oder Steifheit des Ilalses ist nach der Entfernung adenoider Vegetationen oft gesehen und von einzelnen Autoren (Knight, Mc Kernon) irrthümlich als Retlexnenrose beschrieben worden; meist ist er nur der Ausdruck entzündlicher Schwellung retropharyngealer Lymphdrüsen, wenn er nicht durch eut-zündliche Infiltration der Muse, recti capitis in Folge der Operation direct bedingt ist. Auch Erysivele können nach der Abtragung der Rachenmandel, besonders bei solchen Individuen, deren hyperplastische Rachenmandel schon früher der Ausgangspunkt solcher Infec-tionen gewesen war, sich entwickeln. In den

nm der hinteren Racheuwand emtweder noch immerlaid bes Naseuracheurannus, also erst mandel verschieden lange, oft bis zur Baner bei Emperheben des Gammensegels sichtbar, voller in der Mundrachenblidde Gewebstlaten, von zwei Wochen, bedecken, sind Streptscheinigen geblieben sind, In diesen Fetten kommt es unter dem Einhiuse der Stamung zu Konten für der Stellen auch weiterlin zu mächtigen Nachblutungen, nich nach kreisel in zu kniere Zichen und weiterlin zu mächtigen Nachblutungen, die nach Abtragung dieser Sticke sofort stellen mit sehniciden auch besten mit der Schligen oder mit sehniciden auch beiten der Nachblutungen oder auch mit der Currette selbst, muss sich aber hirten, nieht zu ziehen, um nicht ig Stick sofort stellen siehen der Sticke mit sehniciden sich aber hirten, nieht zu ziehen, um nicht ig Stick sofort stellen siehen siehen der Sticken der Schligen oder sich die Consequenzen, wenn geleichzeitig zu ansgehen der Streken in der Ziehen un nicht ig Stick aber hirten, nieht zu ziehen, um nicht ig Es ist nicht ratheau, die Racheumandel abwie es gelegentlich bei Abtrenanne mit der zutragen, wenn och die Sparru anderer, inserten Racheuwand in zrösseren Unfange von halb der Nase vorhanden sind.

Eine besondere Nachbehandlung ist entbehrlich. Man lässt die Kinder, die in den ersten Tagen leicht geringe Fieberbewegungen zeigen, am besten, schou zur psychischen Bernhigung, zwei Tage im Bette und so lange im Zimmer, als eine Gefahr, von anderen Kindern her Infectionen der Wundfläche zu acquiriren, besteht, also höchstens eine Woche. Man ordnet die Ernährung so, dass harte, die Schluckschmerzen leicht steigernde Speisen so lange vermieden werden, als Schlingbeschwerden bestehen. Die Kinder müssen gewölmt werden, à la paysan zu schnenzen. Gurgelungen sind oft schnierzhaft und dann besser zu unterlassen, zumul sie das Operationsgebiet nur bei bestimmter, schwer zu erlernender Methodik des Gurgelns erreichen. Einstäubung indiffereuter oder leicht antiseptischer Pulver (Dermatol) ist manchmal von Nutzen, weil dadurch eine ziemlich lange haftende Schutzdecke über der Wundfläche geschaffen wird. Die meisten Folgeerscheinnugen der adenoiden Vegetationen werden durch deren Entfernung so günstig beginflusst, dass ihre directe Behandlung sich erübrigt, Solche Störungen, deren Natur eine besondere Behandling verlangt, wie Exsudate in der Pankenhöhle z. B., bei denen aber auch oft genug noch die Möglichkeit der Spontanheilung nuch der Operation durch Resorption oder Entleerung auf dem Wege der Tuba besteht, werden am besten vor der Operation beseitigt. Will man den Effect der Operation für die Hörfähigkeit recht markant machen, so empfiehlt sich, der Operation die Luftdonche voranszuschicken. Rückbildung hypertrophi-scher Gaumenmandeln ist nach der Eutfernung adenoider Vegetationen beobachtet worden, wahrscheinlich aber nur auf den Ausfall der Quelle für immer neue Entzündungen in den Gammeumundeln zu beziehen. Man kann jedoch darauf so wenig rechnen, dass es im Allgemeinen, wenn die Ganmenmandeln ein gewisses Maass der Entwicklung überschritten haben, sich empfiehlt, diese ebenfalls, und zwar am besten in der gleichen Sitzung, abzutra-gen. Andere, der Hyperplasie der Rachen-mandel gleichwertlige Veränderungen (Granula an der hinteren Rachenwand, starke Sciteu-strangbildung, Schwellungen der Nasenmuscheln) können im Allgemeinen, wenn nicht bestimmte Anlässe für ihre Ausschaltung vorliegen, wie z. B. Reizhusten, dessen Ausgang von Grauulis direct durch Sondenuntersuchung nachzuweisen ist, zunächst sich selbst überlassen bleiben. Selbstverständlich ist, dass

für solche Veränderungen, die zur Zeit der Operation entweder schon zu weit vorge-schritten oder zu dieser Zeit bereits durch Hinzutritt neuer, von der Hyperplasie der Rachenmandel unabhängiger Momente wesentlich beeinflusst waren, spoutaner Rückgang nach der Entfernung übrer allerersten Ursache nicht mehr sieher ist. Zahndeformitäten z. B. be-dürfen natürlich besonderer Nachbehandlung: enriöse Processe in den Mittelohrräumen, die unfänglich von einer neuten, durch adenoide Vegetationen vermittelten Infection ihren Ausgang genommen haben mögen, können durch Ausschultung dieses für die Caries unerheblich gewordenen Processes kaum noch beeinflusst werden. Der Erfolg der Operation ist, insbesondere auch für die Complicationen von Seiten des Gehörorgans, unter den ebeu erwähnten Einschränkungen so gut wie sicher. Eine bestimmte Altersgrenze, über die hinaus die secundaren Veränderungen im Bereiche des Gehörorgans nicht mehr rückgängig werden (nach Cheval das 17. Lebensjahr), lässt sich nicht aufstellen. Noch spät, wenn auch nutur-gemäss dann nicht mehr gleich sicher, stellt sich der Nutzen der Operation ein. Der Erfolg ist im Allgemeinen auch dauernd. Recidive der Hyperplasie sind nicht ullzu hänfig. Früher wollte man als alleinige Ursache von Recidiven nur unvollkommene Entfernung der Vegetationen gelten lassen. Je vollkommener die Abtragung der Rachenmandel, desto geringer wird naturgemäss der Procentsatz der Recidive sein. Denn dann werden eben nur die wirklichen Recidive der Hyperplasie zur Beobachtung kommen, nicht aber ausser ihnen noch bei der Operation stehengebliebene, nach dem Eingriff wieder entfaltete Vegetationen. Der Streit um die Möglichkeit des Vorkommens wirklicher Recidive nach vollständiger Abtragung ist zwecklos. So, dass die Fibrocartiligo überall vollständig von Lymphgewebe entblösst freiliegt, sollte kaum je operirt werden. Aber nicht blos von sol-chen Resten adenoiden Gewebes nus, sondern selbst bei vollstäudigster Abtrugung der Mucosa am Rachendache kommt es zu einer Regeneration des lymphoiden Gewebes an dieser Stelle. Regelmässig findet man auch in Nurben neue lymphoide Infiltration, die die Bindegewebs-fibrillen auseinanderdrängt und schliesslich, entsprechend dem Modus, der nach Stöhr bei der Entwicklung des adenoiden Gewebes überhaupt maassgebend ist, zur Umwandlung des fibrillären in adenoides Gewebe führt. Wenn sich aber das ndenoide Gewebe am Rachendache überhaupt regeneriren kann, dann brauchen nur bier die gleichen Einflüsse wirksam zu werden, die schon früher zur Entstehnng der Hyperplasie geführt hatten, um ein Recidiv, d. h. eine neue Hyperplasie, hervorzurufen. Wiederholt wurden daher solche Recidive nach Infectionskrankheiten, die sich im Naseurachen localisirt hatten, insbesondere nach Scharlach, beobachtet. Einen Rückschluss auf den Einfluss constitutioneller Verhältnisse lässt der Eintritt eines Recidivs nicht zu. Natürlich wird sieh die Prädisposition, die bei dem betreffenden Individuum die Entwicklung einer Hyperplasie der Rachenmandel begün-stigte, auch bei der Entwicklung des Recidivs

geltend machen. Deswegen enupfiehlt es sich bei solehen Kindern, die einen Verdacht in dieser Richtung rechtfertigen, den Versacheiner Besindussung des abnormen constitutionellen Verhaltens zu nuchen. Der Gebrauch von Jod, besonders die Darreichung von Jod-eisensyrup, jodhaltiger Quellen, der Besuch von Sodhädern ist zur Nachbehandlung vielfach beliebt. Von grösserem Nutzen ist zur Nachbehandlung der Anfenthalt an der Nordsee, der vor der Operation bel noch vorhandenen Vegetationen durch die Beginstigung acuter Schwellungen schadich sein kann. Dei nebrutzen von dem Gebrauche von Arsen. Auch Seifeneinreilungen nach der Vorsehrift Kannen einziglich sein. Im Allegeneiuen erführigt sich aber jede Nachbehandlung Der Abtragung der Rachenmandel folgt gewölmlich rasch vollständige Heilung.

Brieger.

Addus ad antrum mastoletom infogriwishnike dien im oberen Theles bet his receren kendidden wind met mit der Baser bei der den Tegmen tympni gelegere grosse dreitegelige Lücke genannt, die die Verbindung zwischen dem Recesses epitympaniens und dem Antrum mastoldenm berstellt. Neuerdings will Schwalbe unter der Bezeichung "Addins" der den ganzen Recessus epitympaniens (8) d.) verstanden wissen.

Adstringirende Mittel. Die Verwendung dieser hat zwar durch die ätlologische Er-forselung der Mittelohreiterungen zu Gnnsten der Antiseptica eine Einschränkung erfahren, verdrängt jedoch konnten sie nicht werden, serdrangt jenoem konnten sie meht werden, nnd so wenig klar zur Zeit auch ihre physio-logische Wirkung noch erscheint, so lehrt doch die Erführung, dass die in Betrach kommenden Blei-, Zink- und Kupfersalze bei den eitrigen Processen zuweilen günstige Erfolge zeigen, wo die antiseptischen Mittel im Stich gelassen haben. In der grossen Zahl der zur Empfehlung gekommenen Adstringender zur Emprenung gesommenen Austringen-tien steht in Bezug unf Zuverlässigkeit der Wirkung dus von Schwartze empfohlene essigsuure Blei obenan (Liquor plumbi subacetici 1 Tropfen auf 30 Tropfen destillirten Wassers, in steigender Concentration bis 1 auf 5, jedesmal frisch bereitet); weiter sind zu erwähnen Plumbum nitrieum (1 %, von Tröltsch), Zincum sulfurienm (0,2-1%), Cuprum sulfuricum (0,12:30,0 Aq., Lucae) und Acidum tannicum (0,5 : 25,0 Glycerin, Bürkner). Für den Gebrauch der Adstringentien hat zu gelten, dass sie erst nach Ablauf des schmerzhaften Stadiums bei acuten Processen zur Verwendung kommen dürfen, und ferner, dass bei längerer Anwendung (nach Politzer nach 3-5 Wochen) stets ein Wechsel des Mittels erfolgen soll. Wugenhäuser.

Actumittel und Actungen im Öbre. Aus der grossen Zahl von Mitteln, die zu Actzungen im Öbre im älterer und neuerer Zeit Enpfehlung gefunden haben (Antimonbutter, Actzkali, Salz, Schwedel-, ranchende Sulpetersiure, Crossot, Eisenehlerdißsung, Kupfervitriol, Lapis infernalis, Stifte uns Mehl, Zukedhoffr und Morphium, Chrons, Milch-, Triehleressigsäurel kommen als einfach in ihrer Awwendung und völlig auszeichend im ihrer

Wirkung vor allen der Höllenstein und die Chromsäure in Betracht. Beide Mittel lassen sich uls kleine Perle an den Kopf der abgebogenen Soude anschmelzen. Mit dem Höllenstein geschieht dies in der Weise, dass man den Kopf der (am besten silbernen) Soude in ein Schälchen mit eben über der Flamme zum Schmelzen gebrachten Lapis eintuncht, oder den Sondenkopf über der Flamme erhitzt und mit dem Lapis in Berührung bringt, und so ein beliebig grosses Quantum des geschmolzenen Höllensteins den Sondenkopf überziehen und anhaften lässt. Für die Chromsäure hat Hering ein ähnliches Verfahren ungegeben. Durch Eintauchen des leicht befenchteten Sondenkopfes in ein Gefäss mit Chromsänre nimmt man einige Krystalle heraus und erhitzt dieselben über einer Flamme vorsichtig bis zum Schmelzen. Dabei bildet sich eine diek-flüssige braunrothe Masse, die den Kopf der Sonde überzieht, sofort nach dem Erkalten erstarrt und fest anhaftet. Zu starke Erhitzorsiarri und iest annatett. Zu stanke kanne ung ist wegen Umwandlung der Masse in Chromoxyd, das keine ätzende Wirkung be-sitzt und als schwarzgrüne poröse Schicht unf der Sonde sich durstellt, zu vermeiden. Bei allen Aetzungen im Ohre ist Acht zu haben, dass nur die erkrankte Partie mit dem Aetzmittel in Berührung kommt, das gesunde Ge-webe aber geschützt wird. Entfernung von Seeret und sorgfältiges Austrocknen hat jeder Aetzung voranzugehen, um ein Zerfliessen des Aetzmittels möglichst zu vermeiden. Eine Ausspritzung mit neutralisirender Kochsalzlösung bei Lapis-, oder Borsäurelösung bei Chromsäureätzung soll nach einigen Minnten oder, falls stürkere Schmerzen sich einstelleu, sofort der Application des Actzmittels folgen. Die Actzung darf erst wiederholt werden, nachdem sieh der Schorf der vorausgegangenen Aetzung vollständig abgestossen hat.

Wagenhäuser. Agoraphobie steht nach Lannois und Fournier nicht selten zu Affectionen des Gehörorgans, die Schwindel oder subjective Geräusche zur Folge haben, in Beziehung. Das Auttreten von Schwindel oder einer subjectiven Gehörsempfindung gelegenflich des Ueberschreitens eines freien Platzes kann bei neuropathischen Individuen, indem dieselben einen apoplectischen Anfall zu bekommen oder sieh durch Hinstürzen lächerlich zu machen fürchten, die Agoraphobie hervorrufen, ebenso-wie die genannten vom Ohre ausgehenden Störungen die Agoraphobie zu unterhalten vermögen, auch dann, wenn ihre erste Ursache mögen, auch dann, weine anderweitige gewesen ist. Blau. Wismuthoxy-

jodid), feines, voluminöses Pulver von gran-grüner Farbe. Als Ersatzmittel des Jodoforms empfohlen, hat es vor diesem die Gernchlosigkeit, Reizlosigkeit und völlige Ungiftigkeit (letztes nenerdings bestritten!) vorans. Es wirkt durch seinen Jodgehult stark antiseptisch, zugleich vermöge des Wismuthgehaltes austrocknend. Anwendung: bei chronischen Mittelohreiterungen in Pulverform: zur Tamponade nach Anfmeisselungen als 10-20 proc. Gaze, wenn Jodoformgaze eine zu fippige Granulationswucherung hervorruft. Görke. Alaun. Unter den Medicameuten, die in

Pulverform vorzagsweise zar Bekämpfung von chrouischen Mittelohreiternugen angewendet werden, ist wohl der pulverisirte Alunn das älteste und am längsten im Gebrauch, ehe noch die zahlreiehen neueren Antiseptica dargestellt und empfohlen waren. Es hat sieh indessen gezeigt, so erfolgreich anch in einzelneu Fällen die Anwendung dieses Mittels ist, dass bei schublonenhafter Anwendung grosse Nachtheile eintreten können. Es rührt dies hauptsächlich von der Eigenschaft des Alauns her, mit den Secreten sich zu sehr festen Massen zu ballen. die verstopfend wirken und den ernenert abgesonderten Secreten den Austritt verwehren. Bei copiöser Eiterung soll daher der Alaun nicht angewendet werden. Eine weitere Contraindication bieten die kleinen Perforationen des Trommelfells, besonders die höher gelegenen, zumal diejenigen in der Membrana flaccida. Sind grosse Perforationen vorhanden und keine eariösen Herde, so kann der Alaun ohne Schaden verwendet werden, wenn man nur kleine Portionen gebraucht. Besonders zn empfehlen ist die Einstänbung kleiner Mengen vou Alaun nuch vorheriger Anwendung der caustischen Methode mit Arg, nitr. (s. die-ses). Hier bewirkt oft eine einmalige Einstänbung vollkommene Sistirung der Secre-tion. Von günstigen Einfluss ist ferner das Mittel auf die Rückbildung von kleinen Polypen oder Polypenresten, nachdem man den grosseren Theil operativ entfernt hat. Auch da muss indess auf die Stärke der begleitenden Eiterung sehr geachtet werden, und darf das Mittel in keiner Weise verstopfen. Eine mehr locale Wirkung kann man dadarch erreichen, dass man die übrigen Theile erst mit geringen Wattemengen, die man nachher wieder heranszieht, abstopft. - Lösungen von Alann können wirksam sein bei gewissen chronischen Entzündungsformen im äusseren Ohre, ebensowie der Ahum seinen adstringirenden Einfluss bei Tuben- und Mittelohrkutarrhen, ohne Perforation, entfalten kann, wo dann Lösungen durch den Katheter oder in zerstänbter Form in die Tuba eingebracht werden. Die Wirkung setzt sich aus der antiseptischen und adstringireuden Eigenschaft der Substanz zusammen.

Alkohol. Der Acthylalkohol findet bei chronisch-entzündlichen Processen im Bereiche des äusseren und Mittelohrs vielfültige Anwendung. Seine therapentischen Leistungen sind weniger seinen desinficirenden Eigen-schaften, nils seiner Fähigkeit, flautfett zu lösen und zugleich leicht ätzend zu wirken, zuzuschreiben. Desinficirend wirkt er nm stärksten in gewissen Verdünnungen, um besten in 50proc. Concentration. Die anderen Wirkungen entfaltet er indessen am besten in concentrirter Beschaffenheit, so dass eine Combination beider Wirkungen gerade bei chronischen Eiterungen der Mittelohrräume, bei denen sie besonders wichtig wäre, oft nur unvollkommen möglich ist. Meist ist trotz des geringeren antiseptischen Effectes concentrirter Alkohol für die Localtherapie bei Erkrankungen des Gehörorgans vorzuziehen. Im Gehörgange wird der Alkohol bei acuten, wie chronischen Entzündungsprocessen angewendet. Bei der Furunkulose des Gehörganges

sind Alkoholverbände mit Tamponade des Gebörganges durch alkoholgerränkte Wattetumpous oder Gazestreifen manchmal von Nutzen, bisweilen allerdings auch so schnerzhaft, dass bisweitert alterungs auch so seinnerzhaft, dass ihre Anwendung wieder bald aufgegeben wer-den nuss. Nützlicher ist die Application alkoholischer Tamponade bei diffusen Gehörgungsentzündungen mit starker Infiltration Wände und Ausammlung eingedickten, mit abgestossenen Epidermismassen gemisch-ten Secretes. Hier sind auch, wenn Ausspül-nagen überhaupt unungänglich erforderlich sind, mit Rücksicht auf die aufquellende Wirkung austatt wässeriger Lösungen Ausspülangen mit reinem oder anch verdinntem Alkohol am Platze. Auch bei Pruritus des Gehör-ganges, nicht minder bei Juckreiz bedingenden Ekzenen des Gehörganges ist schon der Alkohol an sich, noch mehr allerdings mit Zusatz von Menthol, Thymol u. s. w., von Nutzen. — Bei chronischen Mittelohr-eiterungen, bei denen es zu ausgiebiger Ueberwanderung von Epidermis gekommen ist, und bei Chole steutom en sind Spülnugen mit wüsserigen Lösungen, auch Auwendung physiologischer Kochsalzlösung, meist con-traindicirt, weil dabei starke Quellung der in den Mittelohrräumen eingeschlossenen, ein-gedickten Secret- und Epidermismassen mög-lich ist. Hier ist Alkohol, entweder in Form von Eingiessnagen angewendet oder dort, wo stärkerer Druck nothwendig ist, durch die Spritze applicirt, am nützlichsten. Unter Anwendung fortgesetzter alkoholischer Eingiessungen können auch solche chrouische Mittelohreiterungen, die nicht aus der Paukenhöhle ullein, sondern auch aus den ebenfalls mit überwanderter Epidermis ansgekleideten Neuberwanderter Epidermis ansgekiedeteten Ne-benrämmen ihren Urspring nehmen, zuweilen, wenn auch selten, zum Stillstand kommen. Solehe Resultate sind allerdings meist nur yorübergehend. — Die Combination von desvormergenend. – Die Comminum von des-inserierder, Hautfett lösender und ätzender Wirkung befähigt den Aethylalkohol des Weiteren zu nützlichen Leistungen in der Nachbehaudlung nach Radicaloperatio-nen. Bei Maccration der in die Mittelohrräume eingebrachten, besonders der transplan-tirten Epidermis, bei Zuständen, die vielfach uls Ekzem der Operationshöhle bezeichnet wer-den, thut der Alkohol und noch mehr oft alkoholische Lösungen von Argentum nitricum gnte Dieuste. Auch zur Tamponade solcher Operationshöhlen kann Alkohol in der Form verwendet werden, dass Jodoformgaze, in absoluten Alkohol getränkt, oder auch sterile Gaze, mit alkoholischer Argentumlösung im-bibirt, eingeführt wird. Diese Form der Application verlaugt allerdings eine gewisse Vorsicht, auch in der Auswahl der Fälle, weil dabei nicht selten eine mehr oder weniger starke Reizwirkung in Form erheblich vermehrter Secretion contrict. Die alkoholischen Silbernitrat-Lösungen können auch bei chronischen Mittelohreiterungen fiberhaupt von Nutzen und bisweilen nitzlicher sein, als die einfache kanstische Behandlung. Das Argeutum nitrienm besitzt an sich eine relativ beschränkte Tiefenwirkung, es geht mit dem Organeiweiss uulösliche Metallyerbindungen ein, die schon an der Oberfläche der Schlein-

hant oder in den obersten Gewebslagen sich bilden und so theils die eingebrachte Flüssigkeit selbst absorbiren, theils nachrückender Flüssigkeit den Zutritt in die Tiete nu-möglich machen, Aus der Combination von Silbernitrat mit 50 proc. Spiritus sahen Paul und Krönig auch eine Verstärkung der anti-septischen Wirkung des Silbernitrats hervorgehen. Deswegen empfiehlt es sich hier und da, der Anwendung des Silbernitrats dort, wo es auf eine gewisse Tiefenwirkung auzukomes auf eine gewisse Helenwikking anzikoni-men scheint, die Application von Alkohol-voransenschicken oder auch gleich alkoho-lische Argentum-Lösung, die in 5—10 proc. Concentration meist noch gut vertragen wird, zu applieiren. - Politzer hat die Anwendzu applieren. — Politzer hat die Anwend-ung des Alkohols gegen Granulations-wucherungen, die von der Mittelohr-schleinhaut ausgehen, empfohlen und sogar den Rückgang grosser Ohrpolypen nach dessen forigesetzter Anwendung beobachtet. Schwurtze hat diese Therapie widerrathen, weil Alkohol zu Thrombenbildung in Gefässen des Polypen führen und damit durch Fortleitung der Thrombenbildung und Zerfall der Gerinnsel Pyämie anregen könne, Dieses Bedenken hat seine theoretische Berechtigung insofern, als der Alkohol, wie jedes Aetzmittel, Thrombenbildung in dem von ihm beeinflassten Bezirke zur Folge haben kunn. Man kann uber Polypen, die lange mit Alkohol behandelt wurden, untersuchen, ohne je ausgedehntere Thrombenbildung wahrzunehmen. Thatsächlich fehlen auch bisher Beobachtungen, die die Entstehung pyämischer Allge-meininfectionen durch Alkoholwirkung ein-wandsfrei darthun, trotzdem der Alkohol doch unsgiebigste Anwendung erfährt. Aber auch die Augabe Politzer's bedarf der Einschräukdie Augabe Politzer's bedarf der Einsefräuk-nug. Wenn Granulationen sich nuter der Einwirkung von Alkoholt zurückbilden, so sit dieser Rückgang vielleicht weniger directer Beeinflussung der Granulationen durch die wasserentzleinde, ätzeude Wirkung des Al-kohols, als den ginstigen Veräuderungen, die der Boden der Granulationswellerunge, die chronische Mittelohreiterung selbst, durch diese Therapie erfährt, zuzuschreiben. Einen wesentlichen Einfluss der Art, dass selbst grosse, ansgebildete Ohrpolypen unter solcher conservativer Therapie häufiger zurückgingen. kann ich trotz vielfacher, in dieser Richtung angestellter Versuche nicht bestätigen. zweifelhafter ist der Nutzen des Alkohols für solche Zustände, die nach der Abheilung chronischer Eiterungsprocesse im Ohre zurückbleiben. Auch hier ist wesentliche Besserung von Hörstörungen, die von Adhäsivprocessen, Narben, Kalkeinlagerungen u. dgl. eingeleitet waren, durch längere Zeit fortgesetzte An-wendung des Alkohols, der täglich zweimal für eine halbe bis ganze Stunde eingegossen werden soll, beschrieben worden. Die Be-obschungen Politzer's haben über in dieser Hinsicht eine Bestätigung bisher nicht erfahren. Brieger.

Alkoholismus. Ueber eine dus Gelböregan direct schädigende Wirkung des Alkoholgeumsses ist wenig bekannt; es sind daber uur diejenigen Störungen zu berücksichtigen, die dasselbe indirect erleidet durch die mannigfachen und schweren, besonders das Nerven- und Geffsesystem betreffenden Versinderungendie der Alkoholmischmuchnnehsich zieht. Zunischst ist es der ehronische Rache Versignerungendie der Alkoholmischmuchnnehsich zieht. Zunischst ist es der ehrenische Rache Latarrih der Alkoholiker, der zu Tubenund Mittelohrkararrhen Alanss gielt. Die Hyperänie der Rachenorgame wird durch das gleichzeitige starke Rauchen der Alkoholiker, der zu Tubenter der Starken und der Geffsenen der Alkoholiker ancht ganz besonders unterhulten. Die subjectiven Geränsche, selbst übs zu Gehörshalte sich Middehen und France, die längeres dahäugel von Alterationen der Geffsenerund zu Interventung und unregelmässiger Bluteirenlation im Labyritht; der schwankende Gang der Berausch und bei der Berauschen sich sich und des Diabetes bei Alkoholismus sehädigen natürlich ebenfalls das Gehöronismus sehädigen natwen. Thee deer Kaftee

Oskar Wolf. Aligemeinbehandlung der Ohrenkrankheiten. Bei dem Zusammenhang, der für eine Reihe von Erkrankungen des Ohres mit Constitutionsanomalien besteht, ferner bei der Beeinflussung, die vielfach durch krunkhafte Störungen des Körpers auf das erkrankte Ohr ausgenbt wird, versteht es sich leicht, dass der Allgemeinbehandlung bei Ohrenkraukheiten eine grosse Bedeutung zukommt. Je mehr neben der localen Therapie die vielfache Abhängigkeit des kranken Gehörorgans vom gesammten Organismus berücksichtigt wird, desto erfolgreicher wird sich das thernpentische Handeln gestulten. In den Bereich der Allgemeinbehandlung fallen daher nicht allein alle Masssnahmen, die sich auf die Behebnng oder Besserung etwa bestehender Constitutionsanomalien (Scrophulose, Tuberkulose, Anämie, Ernährungsstörungen) beziehen oder die Beseitigung etwa vorhandener Störungen des Verdamings-, Respirations- und Circulationsupparates bezwecken, sondern nuch die Beachtung einer ganzen Reihe von Verhält-nissen, die die individuelle Hygique des Kranken betreffen und als schädigend auf das Gehörorgan einwirken können. In Retracht zu kommen haben in dieser Beziehung die nachtheiligen Einflüsse, die durch die kli-matischen Verhältnisse des Wohnortes (rauhe, matsenen verlatmisse des wonnortes (mine, an Niederschägen, Nebel und dergl, reiche Gegenden), die Wohnung (feuchte, dampfe, licht- und sonnenlose Wohnung) oder den Be-ruf (Unbilden der Witternag, Einathnung von Staub, schüdlichen Dämpfen, starker Lärm) bedingt sein können. Ein Wechsel in dieser Beziehung, so wünschenswerth er munchmal auch wäre, ist zwar häufig nicht möglich, doch sind diese Verhältnisse gegebenen Falles (Orts-, Berufswahl) zu berücksichtigen, ebenso vermag bisweilen eine durch ärztlichen Einspruch erfolgte Aenderung in der Anordnung der Wohnung — Auswahl geeigneter Wohnund Schlafranne - Nutzen zu stiften. Von Bedeutung erweist sich ferner die Kleidung. Entsprechende Hautbedeckung bei Neigung zu Erkältungen (Seide oder Wolle auf der Haut), gutes Schuhwerk, Wechsel der Strümpfe bei kalten Füssen, Beseitigung der die Bluteirculation hemmenden Strumpfbänder, aller den Blutumlant, namentlich an Brust und Hals, behindernder Enge kann in dieser Beziehung zu beachten sein. Auch sonst bietet

ordnung von Bewegung durch regelmässige Spaziergänge, Zimmergymnastik bei Kranken, die durch ihren Beruf zu langem Sitzen oder Anfenthalt in geschlossenen Räumen genöthigt sind, Verbot oder Einschräukung der Handarbeit bei Mädchen und Frauen, die längeres Sitzen in vorgebeugter Haltnug erfordert, gehing des Stuhlganges bei anhaltender Leibesverstopfing sind Maassregeln, die in dieser Beziehung in Betracht zu kommen haben. Im schulpflichtigen Alter erweist sich oft die Herausnahme aus der Schule, um Gelegenheit zu ausgiebigem Luftgennss zu geben, von wohl-thätigem Erfolg für das erkrankte Ohr, Starkes Rauchen, reichlicher Genuss alkoholischer Getränke oder von starken Thee oder Kaffee üben einen nachtheiligen Einfluss aus und erheisehen Einschränkung oder völliges Verbot. Das Gleiche gilt von Excessen in venere, wie auch namentlich bei jugendlichen Individuen Onunie and Masturbation zaweilen energisches Einschreiten erfordern. Von sonstigen Ein-wirkungen, die sich auf das erkrankte Gehörorgan in störender Weise geltend machen können, sind noch gemüthliche Aufregungen und geistige L'eberanstrengung zu nennen, von denen die letztwenannte manehmal die völlige Aussetzung aller Berufsgeschäfte nöthig macht. Ebenso ület ungenügender Schlaf unchtheiligen Einfluss aus. Diatetisches Regime für die Abendmahlzeit, Früherlegung derselben, Verbot geistiger Arbeit nach dem Abendessen, frühzeitiges Schlafengehen bilden Verordnungen, die mauchmul hier Abhilfe gewähren. Wagenhäuser

Allochirle des Gehörs. Unter Allochirie versteht man die bisher nur in der sensiblen Sphäre bei Rückenmarkskrauken beobachtete Sphare bei Riekenmarkskrauken issonachere Erscheimung, dass ein auf der einen Körper-seite applicirter Reiz auf der anderen Seite wahrgenommen wird. Gelbé hat das Gleiche nm Gehörorgan beobachtet, bei einer (nicht hysterischen) Frau mit beiderseitigem chronischem Pankenhöhlenkutarrh, rechts relativ geringen, links sehr starken Grades und hier mit ausgesprocheuer Hyperaesthesia uenstica verbunden. Bei der Auscultation des rechten Ohres, sowie über der ganzen rechten Carotis war ein lautes Gefässgeränsch zu vernehmen, das jedoch von der Kranken constant nur links gehört wurde. Diese Erscheinung wird in der Weise erklärt, dass wir die Herkunft eines Schulles aus dem Vergleich der Schallintensitüt in beiden Ohren zu bestimmen pflegen, hier aber dadnreh eine Täuschung entstehen mussle, dass das hyperästhetische linke Ohr den ihm durch den Knochen zugeleiteten Schall des Gefässgeränsches lauter. als das normal empfindliche rechte Ohr percipirte. Die Localisation einer Schullem-pfindung nuch der dem Erregnugsorte ent-gegengesetzten Seite Ist uns übrigens, wie ich hinzufügen möchte, bei der Hörprüfung schon nuzutugen meente, oet der Froeprinning senon lange geläufig. Man trifft zuweilen auf sonst normalhörende Individuen nit gekrenzter Perception vom Knochen, von denen die auf die eine Schädelseite gesetzte toneude Stimmgabel lediglich auf der anderen Seite gehört wird. Ferner ist es eine alltägliche Beobachtung, dass bel Labyrintherkrankungen, mögen sie sehständig oder Begleiter von Mittelohraffertionen sein, die Patieuten sowohl das Uhrtieken, als in sehweren Fällen auch Stimmgabelfene vom Knochen der erkrankten Seite anssehliessicht in das gesunde Ohr verlegen. Anch im letzteren Fälle spielt die verschieden starke Erregharkeit der Hömerweiendigungen auf beiden Seiten eine Rolle, während für die gekreute Schallperecht wielbeite Lieenthmiliehskeiten der Schalleitung im Knochen, angeuommen werden missen.

Alternirende Ohrentzfindungen werden diejenigen genannt, bei denen ein regelmässiges und mehrfaches Abwechseln der beiden Ohren in derselben Erkrankung vorkammt. Zunächst sind jene Formen von Entzändungen im äusseren Ohre zu erwähnen, die nur scheinbar ulterserentoure in etwanten, de ini scheman de infrende sind. Tritt näuhleh in Folge von irgendeiner Infection (sehr häufig durch digitale Uebertragung) eine Entzindung in eine Scheman de infection (Formula) Absolution. äusseren Ohre auf (Furunkel, Abscedirung, diffuse Schwellung), so kann durch dieselbe oder eine ähnliche Uebertragung Infectiousstoff auch nach dem anderen Ohre gelangen. Naturgemäss erscheint dann die letztere Entzündung einlge Tage später, wenn vielleicht das ersterkrankte Ohr schon im Stadium der Heilung ist. Es folgt darauf hänfig an diesem ersterkrunkten Ohre ein Recidiv durch Propugation des lufectionsstoffes un eine andere Stelle, Dieser neue Krankheitsherd ist dann wieder auf der Höhe seiner Entwicklung, wenn das zu zweit erkrankte Ohr in der Phase des Ablaufes ist, und so kann sich das in Phase nungekehrter Reihenfolge dann wiederholen. Im Gegensatz hierzu stehen die wirklich alternirenden, meist chronischen Mittelohrentzündungen, wie sie zuerst von Walb beschrieben worden sind. In solchen Fällen bewirkt die Heilung des einen Ohres, zumal die Sistirung der Eiterung, die Wiederkehr oder die Verchlimmerung der Eiterung auf den anderen Ohre. Eine Eiterung, die woehenlang, ja monatelang sistirt hatte, kann wiederbeginnen, sobald das undere Ohr aufhört zu eiteru, entweder von selbst oder durch die Behandburg. Die damit behafteten Kranken haben häufig selbst diesen alternirenden Charakter ihres Leidens constatirt, ehe sie zum Arzt kommen. Leidens constantt, ene sie zum Alzi kommen. Die Erklärung für diese Vorgänge ist zu suchen in der stark ableitenden Wirkung, die lange bestehende Eiterungen auf andere Krankheitsprocesse haben können, die dann derivirend wirken und den Kranheitsprocess im Schach halten, so dass die alte Auschanung von der günstigen Wirkung von Derivationen nicht von der Hand zu welsen ist. Eine gewisse Bedentung haben die be-schriebenen Vorgänge für die Vorhersage, da durch plötzlich auftretende erneuerte Eiterung an dem bereits als geheilt betrachteten Ohre während der Behandlung des anderen, noch erkrankten das Vertrauen des Patienten sehr erschüttert werden kann.

Altersveränderungen des Gehörorgans. Während man in früherer Zeit insbesondere eine Abnahme der Perception hoher Töne, sowie eine Verminderung der Knochenleitung als

charakteristisch für das höhere Altre betrachtete und die letztere zum Theil durch eine Veränderung der Knochennasse, zum Theil durch zunehende Schwäche oder Torpidität des percipirenden Apparates zu erklären suchte, sind die Anschanungen über die Presilyanassen modificitr worden. Zunächst stimmen die Autoreu darin überein, dasse sentsprechend der grossen Häufigkeit der Ohrerkrankungen ausserordentlich schwer halte, reine Altersweranderungen der Gebörorgune und Residuen abgelantener Entzfündungen oder sonstiger Ohradevionen anseinander zu halten. Diese micht mar bei den functionellen Präfungen, sondern auch bei unstennischen Untersuchungen geltend.

Vor Kurzen hat nur Zwaardenaker zu finden geglandt, das eine Almahne der Perception höherer Töne nieht nur im Greisender stattfuck sondern schon im 2. Decembin des Lebeus beginne und dann stetig fortschreite, so dass man ans der Perceptionsgrenze der oberen Scala das Alter des betreffenden Hulvidnums amsiliernd bestimmen Könne. Während im kindlichen Alter das 7 gestrichen ench gehört wird, soll die Grenze im Greisenalter nur bis zum 6 gestrichenen greichen. Spätertheilte Waardenak erf unterstehungen von Cuperus mit, eine seh auf Abuahnen zugleich aber auch die von ersterne Antor gefundenen Resultate in Betreff der oberen Tonscala bestätigten. Cuperus fand, das die untere Tongrenze im Alter etwa um das litervall einer Sexte heraufgesetzt wird.

Dem gegenüber liegen sehr ausführliche Untersuchungen von Bezold und Richter vor, deren Ergebnisse im Wesentlichen darin übereinstimmen, dass der Verlust an hohen und tiefen Tonen nicht so beträchtlich, sondern geringer sei, als Zwaardemaker annabm, und dass ein Rückschluss auf das Alter des ludividuums aus seinem Perceptionsvermögen höherer Töne nicht gerechtfertigt sei. Man muss, wie Richter mit Recht hervorhebt, auseinanderhalten, ob das Gehör für einen hohen Ton wirklich erloschen oder nur geschwächt sei, so dass der Ton, bei genügender Verstärkung der Tonquelle, dennoch gehört werden würde. Die genannten Antoren constatirten ferner, dass es sich im Alter nicht unr um Abuahme der Knochenleitung, sondern auch um Abnahme der Luftleitung, überhaupt um ein Sinken der Empfindungsschwelle für Tonreize in allen Tonlagen handle. Diese gleichmässige Abnuhme der Hörschärfe macht sich meist vom 5. Decennium an geltend,

Die Veränderungen, die das Sinken des Hörvermögens bedingen, secheinen ihren Suz verwiegend im inneren Ohre zu haben. Vielleicht finden im Alter Ablagerungen von Kalksalzen in den Fenstermembranen und in labvrinthären Gebilden statt, oder es nimmt die Elasticität der letzteren aus anderen Ursachen ab, wohrreh ihr Mitsekmigen behindert wird. Diese Vernunhung wird von Richter hampt schilch auf die Montana basilaris der Schnecke bezogen. Gradenige stellte die Hypothese auf, dass die Hörnerven im Alter in Folge von atheromatösen Gefässveränderungen mangelhaft ernährt würden.

Wir besitzen keine anatomischen Befunde, die zu sicherer Sütze dieser Conjecturen dienen Könnten, da es kaum möglich ist, pathologische Veränderungen der Hörorgane als reine Altersveränderungen, unter sicheren Amsschluss anderweitiger Erkrankungen, anzusprechen. Habermann hat bei 11 Individuen, die das 69. Jahr bherschritten hatten, Atrophie des Schneckennerven in der ersten und theilweise auch bis in die mittlere Windung hinein gefunden, glaubt jeloch nieht, dass in allen diesen Fällen der seulie Marasums allein die Atrophie verursuchte, wenngleich die Möglichkeit zugegeben wer Strümbere

Alumina acetica. Die essigsaure Thonerde findet Verwendung zu hydropathischen Umschlägen auf die Ohrmuschel und den Warzenfortsatz, mögen dieselben durch Otitis externa oder media indicirt erscheinen, und zwar ver-dient sie hier den Vorzug vor den Priess-nitz'schen Wurmwasser-Umschlägen, weil sie nicht so leicht wie diese Ekzent erzeugt. Man bedient sich dazu schwacher 2-6 proc. L5-sungen, die bequen und billig mit Hilfe des Liq. nlum. acet. (1—2 Kaffeelöftel auf V<sub>4</sub> Liter Wasser) herzustellen sind. Von mancher Seite wird die sog. Burow'sche Lösung bevorzngt: Almn. acet. 1.0, Plnmb. acet. 5.0, Aq. dest. 109,0. Weiterhin ist die essigsaure Thon-erde bei Otitis externa, und zwar sowoll bei der diffusen als der umschriebenen (furunknlösen) Form, am Platze. Die Anwendung hat auch hier längeren Contact des Mittels mit dem erkrankten Gebiete anzustreben. Man er-reicht dieses durch Einführung von Tannons. die mit 3 proc. Lösung angefenchtet und am Ohreingang mit Guttaperchapapier bedeckt oder umhüllt werden, was leicht ohne Verband durch Unterstopfen der Ränder in den Gehör-gang zu erzielen ist. Für die Concentration der Alum, acet. besteht hier ein weiter Spielraum, da auch starke Lösungen gut vertragen werden und, insbesondere bei beginnender Furunkelbildung, durch Erweichung der Haut und Milderung der Spannung schmerzlindernd wirken. Grosch verwendet 25 proc. Lösungen. Bei Otitis media acuta, nach Ablauf der ent-zündlichen Erscheimungen, sowie bei Otitis media chronica, bei meonphicirten Formen, kann die essigsnure Thonerde zuweilen mit Vortheil Verwendung finden. v. Tröltsch hat eine (von Wistliceaus herrührende) Formel für eine Gproc., jedesmal frisch zu be-reitende Lösung empfohlen, die wohl nur desrettende Losung empronien, die wohl nur des-halb wieder verlassen worden ist, weil das Mittel mit den Paukenhöhlenseereten bei mangelhafter Reinigung sehwer entfernbare Niederschläge bildet, Selmbert.

Allustrate accelles clartarleum, wieses krystallinteles. Pulver von sebwachen Essigsanre-Gerneh und ndstringirendem Goschmack, leicht Beistle in Wesser. In Form von Einsträufelungen in 10-25 poet. Lösung bei ehrstäufelungen in 10-25 poet. Lösung bei ehrschen Derriben als Adstringens mit guten Erfolge angewendet; hat indessen die unangennen Eigenschaft, dass es Niederschlige im Ohre zurückläset, ausserdem die Schleimlaum uitunter statz reitz enafflier Hämerthagen.

und Schwellung der Gehörgangswände hervorruft (V. Lange). Görke.

Amboss s. u. Gehörknöchelehen,

Ambible a. Daerscheiterenden Amphilien zeigt gewin aus Weiserscheiter der Amphilien zeigt zwein ans Weiserscheit dem niederen Uroleden berücksichtigt, mancherlet Anknüfdungspunkte an das der höheren Fische, unterscheitet sich jedoch von ihm hauptstiehlich durch die allseitig geschlossene Laleyrintikapsel und den Besitz eines Ductus perilymhatiens. Bei den höheren Urodelen tritt dann noch zu der Lagena cochlene die Parsballaris hizzu. Die Aumern, die höchststelnen Amphilien, zeichnen sich ans durch den Besitz einer besonderen Membrana tympani und einer Pankenhöhle. Sie leiten him den Ophidieren, der Cheloniern der Ophidieren, der Chelonierin der Ophidieren, der Chelonierin der Ophidieren, der Chelonierin ihren Gehörorgauen noch primitivere Verhältnisse erkennen lassen.

Das häutige Labyrütuh der Amphibien zerfüllt in eine Pars superior, Utrienlus mit den drei Ampullen und halbzirkelförmigen Kanalen, und eine Pars inferior, Sacenlus mit det Lagena coehlene, Pars negelett und Dutus endoternplanteus. Pars superior und inferior sind templateus. Pars superior und inferior sind verschieden gestalteten Kanal, den Canalis utrienle-sacenlais, miteinander verbunden

Der Utriculus hat im Allgemeinen die Form eines bald mehr horizontal, buld mehr schräg eines isata nieuri norzontat, onto tieur seurag gelagerten Schlauches. Nach oben erscheint er zu dem Sinus superior ausgebaucht, sein hinterer Abschnitt wird als Sinus posterior, sein vorderer als Recessus utrieul bezeichnet. Diese einzelnen Theile können bei den verschiedenen Gattungen verschieden stark ausgebildet sein. Der Sinus superior ist bei den niederen Urodelen mir ganz rudimentär, erst bei den höheren Urodelen, z. B. bei Salamandra, tritt er stärker bervor, nar dann bei den Anuren zu einem kurzen, geräumigen Rohre zu werden, das die beiden vertienten Bogengänge auf-nimmt. Der Sinns posterior ist bei allen Au-phibien gut ausgebildet. Es ist das das meist ziemlich lange und etwas oder stark ver-engerte hintere Ende des Utriculus, das in die Ampulla posterior übergeht. Im Gegensatz hierzu ist das vordere Ende, der Recessus utriculi, immer mehr oder weniger blasenformig ausgebuchtet und meist gut abgesetzt. Er nimmt auf die Ampulla anterior und externa und enthält bei allen Amphibien eine meist am Boden gelegene Nervenendstelle, die Macula acustica recessus utriculi,

nehme Eigenschaft, dass es Niederschläge im Aus dem Utriculus erheben sich die bei Ohre zurücklässt, ausserdem die Schleimhaut allen Amphibien wohl ausgebildeten dreh habmitunter stark reizt, endläge Hämorrhagien Lirkelförnigen Kanäle. Sie erscheinen bei den

niedersten Urodelen, so bei Protens und Monobranchus, sehr niedrig, werden bei den böheren Urodelen und den Annren zwar höher, erreichen jedoch uiemals solche Dimensjonen, wie die gleichen Gebilde der Teleostier. Es schliesst sich das membranöse Labyrinth der Amphibien in dieser Beziehung enger an das der niederen Reptilien an. Jeder der beiden verticalen Bogengänge erweitert sich un seinem freien Ende zu einer ovoiden Ampulle, eine gleiche Bildung weist der verticale oder änssere Bogengang an seinem vorderen Ende aut. Wir unterscheiden so eine Ampulla auterior, posterior und externa. Die erste und letzte erheben sich aus dem Recessus utriculi, die Ampulla posterior aus dem Sinus posterior. Die beiden verticalen Bogengänge, der vordere und hintere, vereinigen sich zur Bildung des Sinus superior utrieuli, in dessen vordere Wand auch das hintere Ende des äusseren Bogenganges einmündet. Jede Ampulle enthalt eine meist dreieckige Nerveuendstelle, die Crista aenstica.

Der Saceulus bildet ein bald mehr rundliches, bald mehr ovales, seitlich etwas zusammengedrücktes Bläschen, das an seiner medialen Wand eine Nervenendstelle, die Macula aenstica sacculi, enthält und immer unterhalb des Utriculus gelegen ist. Er ist ange-füllt mit den Otolithen, die bald in Form zahlreicher kleiner Krystalle, bald in Gestalt einer einzigen grossen compacten Masse auftreten. Bei allen Amphibien entspringt uns dem Sacculus, und zwar meist aus dem oberen Ende, ein häntiges Rohr, der Ductus endo-lymphaticus. Er verlässt durch ein besonderes Foramen die Gehörkapsel und gelangt in die Schädelhöhle, wo er in einen mehr weniger grossen, dem Gehirn direct an- oder aufgelagerten Sack übergeht. Dieser Saccus endolymphaticus ist ebenfalls mit Kalkeouere-menten erfüllt, daher auch Steinsack genannt.

Die Communication zwischen Utriculus und Succellus wird hergestellt durch den Canalis utriculo-saccularis, der im einzelnen Falle ziemlich verschieden gestaltet sein kann dadurch, dass in seine Wand hineinverlagert sein kann eine besondere Nervenendstelle, die sog. Ma eula acustica newlecta. Denjenigen Theil enla acustica neglecta. Denjenigen Theil der Wand, der diese Nervenendstelle umschliesst, bezeichnet man als Pars neglecta. Dieselbe bildet bei vielen Urodelen, so bei Proteus, Monopoma, Amblystoma, Salamaudra und anderen, wie oben angedeutet, eine bläs-chenförmige Ausstülbung der medialen Wand des Ducius utriculo-saccularis, Bei den Annren dagegen und bei einigen anderen Urodelen, wie Triton, Monobrauchus, Siren u. s. w., wird die Pars neglecta dargestellt durch eine kleine Ausbuchtung der Sacculuswand selbst, in die dann ein besonderes Foramen hincinführt.

Eine weitere Ausbuchtung der Sacculus wand, und zwar meist der hinteren, bildet die Lagena cochleae; sie ist bald mehr birnförmig, bald mehr taschenförmig gestaltet. Die Communicationsöffnung mit dem Sacculus ist meist weit, kann sich jedoch auch zu einem schmalen Spalt, einer Art Canalis renniens, verengern,

Bei allen Amphibien enthält die Lageun cochleae mindestens eine Nervenendstelle, die Papilla acustica lagenae. Bei den niederen Urodelen, z. B. Proteus, Siren, Monobranchus, ist in der Lagena cochleae nur diese eine Nerveneudstelle vorhanden, die von einem besonderen Zweige des Nerv. acustiens versorgt wird. Bei den höheren Urodelen zweigt von diesem Ramulus lagenae ein kleiner Ast ab, Ramulus basilaris, und führt zu einer besonderen kleinen Nervenendstelle, der Papilla basilaris, die nuch noch innerhalb der Lagena coshlere, aber, wie ihr Name sagt, mehr in der Nähe der in den Sacculus fihrenden Oeffnung verlagert ist. Bei den Annren des aggen lindet sich diese Papilla basilaris in einer besonderen Ausstülpung der Sacculuswand, tler Pars basilaris cochleae. Die Wand derselben ist überall auffallend stark verdickt und nur an der Stelle, wo die Papilla basilaris sitzt, sehr dünn, man bezeichnet diese verdünnte Stelle auch als Membranu basilaris.

Wie aus dem Vorhergehenden erhellt, finden sich bei den niederen Urodelen im Ganzen siehen Nervenendstellen im Gehörorgan, nämlich eine Macula acustiea ntrieuli, eine Macula acustica sacculi, cine Macula acustica neglecta, drei Cristae acusticae in den Ampullen und eine Papilla aenstica lagenae cochleae. Dazu kommt bei den höheren Urodelen und Amren dann noch eine achte Nervenendstelle,

die Pupilla acustica basilaris. Jede von diesen Nervenendstellen wird versorgt von einem besonderen Nervenzweig. Der Nervus aenstiens tritt aus dem Gehirn aus mit zwei Wurzeln, einer Radix ventralis und einer Radix dorsalis. Jede derselben schwillt, nachdem sie durch das Foramen nensticum anterins, bezw. posterius in die Gehörkapsel getreten ist, zu einem Ganglion acusticum anterins, bezw. posterins an. Die Radix ventralis giebt dann zunächst den Ramulus sac-culi, dann den Ramulus ntriculi ab und zerfällt dann in den Ramulus ampullae auterioris und externae. Ans der Radix dorsalis ent-springen der Ramulus lagenae, der Ramulus basilaris, der Ramulus ueglectus und der Ramulus ampullae posterioris

Das häntige Labyrinth liegt innerhalb der Gehörkapsel und wird von dieser getrenut durch den perilymphatischen Raum. Aus ihm führt bei allen Amphibien ein Ductus perilymphaticus herans, der eine Communication des perilymphatischen Raumes mit dem Subarachnoidealranm des Gehirns herstellt. Beim Frosch wurde von Retzins noch ein zweiter derartiger Gang anfgefunden, Ductus fenestrae ovalis, der innerhalb der Fenestra ovalis mit einem platten Blindsack, Saccus fenestrae

ovalis, endet.

Die das häutige Labyrinth nurschliessende Gehörkansel ist zum Theil knorplig, zum Theil knöchern. Sie ist im Gegensatz zu der der meisten Fische gegen das Gehirn hin geschlossen und besitzt hier unr einzelne Löcher für den Durchtritt der beiden Wurzeln des Nerv. acusticus und den Austriit des Ductus endolymphaticus und perilymphaticus. In die Bildung der Gehörkapsel gehen hanptsächlich zwei Knochen ein, das Occipitale laterale und das Prooticmu. Das erstere bildet den hinteren, das letztere den vorderen Theil der Kapsel, und beide sind durch Knorpelfugen mitein-auder verbunden, die bei den Annren auch verknöchern können.

Während bei den niedersten Urodelen von einem schallleitenden Apparate nichts zu erkennen ist, entwickelt sich sehon bei den höheren Urodelen ein solcher in Gestalt der sog, Columella. Es tritt hier in der lateralen and der Gehörkapsel eine Oeffnung anf, die Fenestra ovalis, die durch eine ovale Knorpelplatte, das Operenlum, verschlossen ist. An der Columella kann man bei den Annren drei Theile unterscheiden: eine knorplige Pars interna, die mit dem Operculum zusammen die Fenestra ovalis verschliessen hilft, eine knöcherne Pars media, die an ihrem lateralen Ende wiederum in eine knorplige, kenlenförmig anschwellende und in das Trommelfell eingelassene Pars externa fibergeht. Aus der letz-teren geht noch die Pars ascendens hervor, ein Knorpelstab, der sich au der Crista parotica befestigt. An der Columella, und zwar an ihrem mittleren knöchernen Abschnitt, inserirt ein kleiner quergestreifter Muskel.

Zur Bildung einer eigentlichen Pankenhöhle kunnt es nur bei den Annren. Dieselbe wird gebildet durch den knorpligen Annulus tympanieus und hat die Forn eines sehr flachen Trichters. Sie 1st nach aussen geschlossen durch das dicht nuter der äusseren Körperdecke gelegene Trommelfellurd communierit durch eine kurze Tube Lastachii mit der Rachenhöhle. Als Spanner des Trommelfells kommt wohl nur der Musemasseter major in Betracht, der mit einer Portion von dem Annulus tympanieus einer

springt.

Es erübrigt noch, einige Worte über das Gehörorgan der Gymnophionen unzufügen. Bei diesen Thieren sind bekanntlich in Folge ihrer unterirdischen Lebensweise die Augen stark reducirt, and musste deshalb cinigernussen befremden, dass nach den Untersuch-nugen von Retzius und Wiedersheim auch das Gehörorgan in dieser Ordnung eine starke Reduction erfahren habe und nur sehr rudimentär ausgebildet sei. Die neueren Untersuchungen der Gebrüder Sarasin haben mis nun belehrt, dass das ein Irrthum war. Bei den Gymnophionen ist im Gegentheil das Gehörorgan sehr gnt ausgehildet und schliesst sich im Allgemeinen dem der höheren Urodelen nn. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der Utriculus ausser der Macula acustica recessus noch eine zweite Nervenendstelle enthält, die an seiner Aussenwand liegt, dieht neben der Oeffnung des Duetus utriculo-saccularis. Sie wird bezeichnet als Macula acustica fundi utriculi. Da auch Macula neglecta und Papilla basilaris wohl entwickelt sind, so besitzen die Gymnophionen zum Unterschied von allen anderen Amphibien nenn Nervenendstellen im Gehörorgun. Statt compacter Otolithen trifft man auf den Maculis des Utriculus und Saeculus bei den Gymnophionen zahlreiche kleine ovale Otoconien, einge-schlossen in eine gallertige Masse. Krause.

Amylnitrit wurde zur Behnudlung van Ohgeräuschen zuerst von Michael empfohlen. Er faud, dass hei allen gebesserten Fällen während der Wirkung (Röthe des Gesichts, Glänzen der Augen mit Injection der Gefässe) das Sausen stärker, nuchher geringer wurde, In den nieht gebesserten Fällen — dies waren stete junge weibliche anämische Individuen verschwand mit Eintritt ett Röthe des Gesichts das Sausen vollständig, mu beim Erblassen sofert mit der friheren Intensität aufzutreten. Urbantschitsch beobachtete dagegen, dass Auptluitt bei anämischen Individnen gäustiger wirkt. Nach meinen Erährungen ist Aunvlinittz auf Behandlung von
Olugerinschen nicht geeignet, weil. I. die
sit und 2. danneh öffer unangenehme Zustfünle
eintreten, besonders Schwindelanfalle von
längerer Danet. Kiesselbach.

Anämle, einfache und pernleibe. Unsere Kenntnisse über Erkrankungen des Gelör-organs in Folge von Anüme sind fast aus-schliesslich klinischer Natur und auch in der Hinsicht unsicher, als gewöhnlich gleichzeitig Anamie des Centralnervensytems besteht und dann sehwer zu entscheiden ist, welche Synptome der Animie des Ohres und welche der des Gehirns zuzuschreiben sind. Bei der acuten Anamie, wie sie in Folge rascher und starker Blutverluste unftritt, so nach grösseren Verletzungen, Abortus, Eutbindung, Nasenbluten u. s. w., treten Sansen und Klingen in den Ohren, Abnahme des Gehörs, Schwindel und Brechneigung ein. Bei einem Falle von Haug, in dem sich ein Mann beide Handarterien im warmen Bade durchschnitten hatte. erschienen einige Stunden vor dem Ende auch noch undere subjective Empfindungen, so das Hören schöner Melodien. In einem Falle von Urbantschitsch, wo bei einer 67jährigen Fran pach wiederholtem heftigem Nasenbluten Ohrensnasen und vollständige Taubheit aufgetreten war, fand sieh bei genauer Section der Ohren und des Gehirns nirgends eine Veränderung. — Bei der chronischen Anäweranderung. — bei der einfollischen Aufa-mie des Labyrinths, wie sie durch schwere Erkrankungen, toxische Einwirkungen u. s. w., häufig anch durch Verlegung der Gefässe durch den atheromatösen Process bedingt wird, werden die gleichen Symptome beobachtet. Durch die geringere Blutzuführ und die damit verbundene schlechtere Ernährung der Nervenzellen treten in diesen wahrscheinlich ähn-liche regressive Veränderungen ein, wie sie neuestens von Scagliosi für das centrale Nervensystem beschrieben worden sind, und bei längerer Dauer auch Schwund der Ganglienzellen. Andererseits kommt es durch die schlechter ernährten Gefässwände auch leicht zu Blutaustritten, die gleichfalls weitere Störungen zur Folge haben können. Während die durch die acute Anämie bedingten Störnngen mit der Behebung dieser meist, auch trotz ihres hohen Grades, schwinden, nehmen die wenigstens aufangs oft nur geringen Störungen bei der chronischen Anämie meist einen bleibenden Charakter an. Bei längerer Dauer wird die Schwerhörigkeit immer hochgradiger. Insbesondere beim atheromatisen Process alter Lente sah ich wiederbolt auch eine anfallsweise Zunahme rein nervöser Schwerhörigkeit, die sich nur durch Verlegung neuer Gefässe erklären lässt. Ein weiteres Symptom, das bei der Anämie munchmal zur Beobachtung kommt, ist das entotisch gehörte Nonnengeräusch. Dasselbe ist rechts oft stärker als links und wird durch Rückenlage und Bauch-

presse zum Verschwinden gebracht, durch aufrechte Haltung in seinem Entstehen er-leichtert. — Bei der Diagnose dieser Zustände handelt es sich darum festzusiellen, dass die Symptome wirklich nur durch die Anümie hervorgerufen werden, was bei dem Umstande, dass bei Anämischen auch Mittelohrprocesse oder Gehirnerkmukungen, besonders Neurosen, nicht selten beobachtet werden, nicht immer leicht ist. Die Hörprüfung wird uns den Charakter der rein nervösen Schwer-hörigkeit geben müssen. Ansserdem kann die Besserung der Symptome nach Alkoholgenuss, nach der Mahlzeit, in der Rückenlage zur Diagnose helfen. Lermoyez emptichlt in letzter Zeit wieder die schon von Michael verwendeten Inhalationen von Amylhitrit (5—6 Tropfen) zur Differentialdingnose zwischen Anämie und Hyperämie des Labyriuths, Bei Anämie vermindern sich nach diesen Inhalationen die subjectiven Geräusche sehr und tritt Besserung des Gehörs ein. Bei Atheromatose jedoch wäre dieses Mittel nicht zu verwenden. — Die Prognose Ist für die acuten Fälle gänstig, für die chronischen nicht immer. Besonders bei schon längerer Daner ist selten eine völlige Heilung möglich. - Die Behandlung wird sich gegen die allgemeine Anämie richten, eine besondere Behandhung der Ohren ist nicht nothwendig.

Bei perniciöser Anamie wurden Erkraukungen des Gehörorgans bisher sehr selten beobachtet, während z.B. Blutungen in die Netzhaut zu den regelmässigen Symptomen gehören. Die Schwierigkeit der Ohruntersuchung mag die Ursache davon sein. In einem Falle, den ich auch histologisch nutersuchte, waren während des Lebens bei einem 21jährigen Dienstmädchen Schwerhörigkeit, Brummen Im Kopfe und hochgradiger Schwindel beobachtet worden. Bei der Sectiou fand sich das Mittelohr normal; im inneren Ohre waren ansgebreitete Hämorrhagien in der Schnecke, im Vorhof und in den Bogengängen, insbesondere auch zwischen den Nervenzellen des Schuecken-ganglions und zwischen den Nerveubündeln der Maculae und Crisme acusticae nachzuweisen, und reichten sie da bis unmittelbar unter das Nervenepithel heran. Der N. neustiens im inneren Gehörgange war nicht verändert. Auch die Gefässe zeigten keine merkbaren Veründerungen. Häufigere Untersuchungen der Gehörorgane dürften auch bei dieser Krank-heit hänfiger pathologische Veränderungen nachweisen lassen. Habermann.

Anisthesirung, locale und allgemeiler, bel Obroperationen. Für die locale Anisthesie bei kurzahnernden, sehr schnerzhaften Eingriften in Gelörgange und am Tronmeilell liegen die Verlällnisse nicht sehr günstigen Die zu diesem Zwecke an erster Stelle insetracht kommenden Cocainifasungen gelangen von der unverletzten Hautbedeckung dieser Theile aus uur schwer zur Resorption, diene Solche wird von einzelnen Beobachtern überhaupt in Zweifel gezogen) und müssen int starker Concentration (10–20 %) verwendet werden. Sie werden nach vorausgezungunge Reinigung and Desinfection die Chrörganges mit Sublimatissung (1:19:0) erwärmt in das Our gebracht und haben 5–6 milmten daselbst

zu verweilen, wenn eine Aufhebung oder Herabsetzung der Schmerzempfindung erzielt werden soll. Die volle schmerzstillende Wirkung zeigt das Cocain, wenn es auf die Schleimhaut der Pankenhöhle zur Einwirkung kommt, - sofern es sich nicht nm Eingriffe am Knochen handelt -, und können dann auch bedeutend schwächere Lösungen (2-5 %) zur Anwendung gelangen. Die zuweilen bei Verwendung stärkerer Cocainlösungen auftretenden Intoxicationserscheinungen (Kopfschmerz, Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen) Inssen den Ersatz durch ein weniger giftiges Mittel winschenswerth erscheinen. Horne und Yearsty empfeblen das Eucain zum gleichen Zwecke, das durch geringere Giftwirkung und den Vorzug der Sterilisirbarkeit durch Kochen dem Cocain überlegen sein soll. Sie wollen mit einer 2 proc. Lösung vollständige Anästhesie des Trommelfells erzielt haben und empfehlen eine 5-8 proc. Lösung als zuverlässig für operative Eingritle. Der sabeutauen Anwendung des Cocains im Gehörgange steht die starke Schmerzhattigkeit der Injectionen unter die Gehörgangshaut entgegen. — Ueber durch Kälte - mittelst des Chlorathyl-Sprays - zu bewirkende Auästhesie des Gehörganges und Trommelfells berichtet neuerdings Brieger. Neben Fällen mit vollständiger Anästhesie, ausreichend zur Excision des Trommelfells und Hammers, waren solche, bei denen das intensive unter der Einwirkung des Chloräthyls alsbald auftretende Brennen die Erzielung der völligen Schmerzlosigkeit unmöglich machte. Die Verwendung der Localanästhesie in

Form des Chlorathyl- oder Aethersprays bei kleineren operativen Eingriffen in der Umge-bung des Ohres – Incision von Abscessen n. s. w. - ergiebt sich von selbst. Zu erwähnen nur ist ihre Empfehlung für grössere Operationen — Aufmeisselung des Warzen-fortsatzes —, wie sie in neuester Zeit von Scheibe erfolgt ist und in Betracht zu kommen hat für Fälle, bei denen ans irgendwelchem Grunde die allgemeine Anästhesie zu vermeiden ist. Als geeignet für die Localanästhesie empfiehlt Scheibe die acutea Processe. Bei Vorgehen Anästhesie durch Kälte (Chlorathyl-, Aetherspray); Hant und Periost zugleich unempfindlich zu machen; grosser Hautschnitt, damit beim Abtupfen der Knochenhöble die Haurwunde möglichst wenig berührt wird. Bei laugsamerem Vorgehen ist die Infiltrationsanästhesie vorzuziehen. Das Meisselu sall, den Gebrauch scharfer Instrumente vorausgesetzt, keine oder nur geringe Schmerzen hervorrufen, wenn auch die Erschütterung des Kopfes managenehm empfunden wird. Bei aufgeregten Patienten wäre eine Morphinminjection vorauszuschicken.

Für die allgemeine Anästhesie kommt bei raseh zu beendenden Operationen die Bromäthylnarkose (s. d.), bei grösseren, länger damenden Eiguridien die Chloroforme, bezw. Aethernarkose in Betracht. Dass am Ohre die Engiphidlichkeit noch fortlesekht, wenn ünsere Hant und Hornhant schon unenpfindlich geworden sind, bet besunders zu Entfernang von Frendkörpera nus dem Ohre handelt.

Aneurysma der Arteria basilaris s. u. Entotische Geräusche (Gefässgeräusche).

Anenrysmen am Ohre und in dessen Umgebung. Im Gehörgunge und um der Ohr-muschel, wie auch vor und hinter dem Ansatz derselben am Kopfe treten an den zuführenden Arterien (Auricularis ant. u. post., Temporalis prof.) entweder spontan oder unter dem Einfluss von Traumen zuweilen Gefässerweiterungen auf, die besonders durch Kopfschmerz und Ohrensausen zu beträchtlichen Beschwerden Veranlassung geben können. Betheiligen sich mehrere Gefässstämme gleichzeitig an der Bildung einer derartigen Geschwulst (Aueur. cirsoidenm), so können an der Ohrmuschel grosse lappige Schwellungen entstehen, die dieselbe bis auf das Doppelte des normulen Umfanges vergrössern; die Gehörgungswände finden sich verdickt, von dunkelrothen, zum Trommelfell ziehenden Streifen durchsetzt. das letztere selbst weist blutüberfüllte Gefässe auf. Ohrensauseu und Kopfsehmerz sind in diesen Fällen besonders heftig, anch die Hörschärfe ist wesentlich herabgesetzt. Therapentisch hat man Injectionen von Eisenchloridlösning angewendet, doch oflegen danach äusserst heftige und nicht ungefährliche Reactionserscheinungen nufzutreten. Bei hochgradigen Beschwerden empfichlt sieh wohl am meisten die Unterbindung der zuführenden Gefäss-stämme, event, der Carotis externa, deren zeitweilige Compression gewöhnlich die Ge-ränsche zum Schwinden bringt. Erwähnt sei, dass unter Umständen ein Anenrysma des Gehörganges mit einem Fnrunkel verwechselt werden kann.

Anglom. Die Angiome des Ohres kommen unter den cavernösen Tumoren des Kopfes relativ sehr häufig vor und bilden, in ihrer Grösse von Haufkorn- und Linsengrösse bis zur Eigrösse und darüber variirend, rothe uder blaurothe bis schwarzblune, weiche, meist fluche, seltener kngelige oder knollige Prominenzen(letzteres sind meist schon Mischformen) der Hautund des subentanen Bindegewebslagers. Sie werden auf der Vorder- und Hinterfläche der Ohrmuschel, in dem Meatus, am Tragus und Lobulus beobachtet (Verbreitungsgebiet der Aa. aurienl., temporal. n. occipital.). Sehr häufig repräsentiren sich die kleiusten Formen als Naevi vasculares, von denen ans der Uebergang zu jeder Grösse erfolgen kann; indess erweisen sich diese Angiome als verhältnissmässig sehr stabil, so dass sie Jahre nud Jahrzeliate lang die gleiche Grösse be-halten. Anders verhalten sich dagegen die cavernösen Augiome, die ausscrordeutlich rasch wachsen können; sie bilden auch gern die grossen knolligen Geschwälste. Die meisten Angiome der Ohrgegend sind angeboren, jedoch existiren auch Beobachtungen, die ihre Bildung auf Verbrennungen und Erfrierungen zurückführen, sowie auf tranmatische Insulte; in seltenen Fällen kann ein wahres Auenrysma hierdurch entstehen; mich das seltene Aneurysma cirsoidenni kaun hinzukommen. Gestielte Augiome sind selten. Die kleineren Augiome bringen ihrem Träger keine Beschwerden, bei

gen führen leicht zu grösseren Blutungen, die unter Umständen schwer stillbur sind. Auch Spontanberstung durch momentane Erhöhung des Gefüssdruckes (Husten, Brechen u. s. w.) kann vorkommen. Einmal wurde der Exitus in Folge von Verblutung nach Spontanberstung beobachtet, — Pathologisch-anatomisch stellen sich die Ohrungiome, wie die übrigen Angiome, dar als Bildungen aus erweiterten alten Blutgefässen unter gleichzeitiger Verdickung der Gefässwandnugen oder aus neugebildeten Gefüssen. So lange der Gefässnenbildungstypns lediglich mit Hypertrophie der Gefässwandnngen und Zunahme des interstitiellen Bindegewebes (cinfache Angiome, Angioma cavernosum und Angiofibrome) einhergeht, sind sie zu den gutartigen Tumoren zu rechnen, vorausgesetzt, dass nicht in ihrer Grösse selbst ein: Gefahr liegt. Indess kommen gar nicht selten Uebergänge und Mischformen, insbesondere zu den Surkomen, vor, indem sich darch Wucherung des Perithels der Umkleidung der kleineren Gefässe Angiosarkome plexiformer Natur und weitere Combinationen bilden können. Von dem Nacyns vascularis gehen zuweilen äusserst maligne melanotische Sarkome aus. - Die Behandlung besteht bei kleineren Angiomen, falls sie fiberhanpt angezeigt erscheint, in Verödung mit dem Thermocenter oder in der Excision; auch elektrolytische Zerstörung kann ungewendet werden. Bei grösseren kunn eventuell eine Verödung in mehreren Sitzungen entweder durch Abtragung mit dem Messer und folgende Ligatur der grösseren Gefässe oder Verbrennung mit dem Thermocnutervorgenommen werden, Injectionen mit Liquor ferri und ähuliche Manipulationen sind dringend zu widerrathen. Eventuell kann die Totalexcision auch grosser Angiome auf einnul gemacht werden, insbesondere, wenn die zuführenden Hauptgefässe der vorhergehenden Unterbindung zugänglich sind, was aber meist nur bei Aneurysmen der Fall zu

Anilinfarbstoffe. Nuchdem Stilling in Strassburg die Entdeckung gemacht hatte, dass gewissen Anilinfarbstoffen eine bacterien tödtende Wirkung zukommt, brachte E. Merek-Darmstadt solche nuter dem Namen "Pyoktanin" (von πιων = Eiter und κτείνω = tödte) auf den Markt. In die Praxis eingeführt wurden zwei Körper; ein Methylviolett als Pyoktaninum caernicum und ein Anramin als Pvoktaninum aureum, von denen dus erstere eine bedeutend stärkere Wirkung hat. Dieselben wurden auf fast allen Gebieten der Medicin mit den grössten Erwartungen in Anwendung gezogen, zuerst besonders in der Augenheilkunde und gegen maligue Tumoren. Sodann wurde das Pyo-ktanin auch in der Otiatrie mit grossem Enthusiasmus begrüsst; boffte man doch, dass dasselbe bei seiner enormen Fähigkeit, Alles zu färben und zu durchfärben, bei der chronischen Mittelohreiterung die Mikroorganismen nicht nur im Secret, sondern anch im Gewebe abtödten würde (Lösung 1:10000 bis 1:1000). Aber bald war, wie bei so vielen neuen Mitteln, grösseren wird, abgesehen von der jeweiligen auch hierdie grosse Enttauschung das Billroth Entstellung, über ein Gefühl von Spannung wies sehr bald nach, dass die Antiliafristoffe und zuweilen über Hitze geklagt. Verletzunnur abgesterbene Zellen zu färben im Stande

wären, und auch in der Ohrenheilkunde stellte sich die völlige Unbrauchbarkeit des Pvoktanin unr allzu schnell heraus. Bei der Anwending z, B. des P. chernleum war im Ohre Alles so gleichmässig dunkelblau verfürbt, dass man Details überhaupt nicht wehr unterscheiden konnte, während der erhoffte Einfluss des Mittels auf die Eiterung ausblieb. Das Pyoktanin gehört hente nur noch der Geschichte an. Ludewig.

Annulus tympanicus s. n. Gehörgang, äusserer: Anatomie, beschreibende und Entwicklung. Anthelix s. n. Ohrmuschel: Anatomie, beschreibende.

Antiphon. Das Antiphon hat den Zweck, das Ohr vor starken Schallschwingungen zu schützen. Es wird besonders bei solchen Kranken Verwendung finden, deren andere Sinnesorgane ebenfalls stärkere Reize nicht Simiesorgane comians starcer feetze uten vertragen, also bei Neurasthenikern und hyste-rischen Personen. Mit der höheren Empfind-lichkeit für starke Schallschwingungen ist hänfig das Auftreten subjectiver Gerfüsche verbunden. Hochgradig Schwerhörige müssen oft auf den Gebranch von Hörupparaten, beson-ders von solchen, die aus Metall gearbeitet sind und einen schmetternden Klang haben, verzichten, weil lantes Sprechen in den Hörapparat ihnen Schmerzen im Ohre und Dröhnen appara umen seimerzen im Orre ind Dronnen im Kopfe verursacht. Wahrscheinlich ist in solchen Fällen gleichzeitig die Function der Binnenmuskeln des Ohres, die wie ein reflecto-rischer Regulirapparat für die Stärke des Schalles in dem gesunden Ohre ansgezeichnet wirken, gestört. Bei den Formen der Facialis-lähmung, bei denen der Muse, stapedius in Mitleidenschaft gezogen ist, hat Lucae eine abnorme Tiefhörigkeit gefunden. - Als Antiphon benutzt man kleine Metallkugelu, die die Mündung des Gehörganges verstopfen und durch einen Bügel festgehalten werden, der in die Concha zu liegen kömmt (A. Hart-mann), Ich ziehe den Verschluss des Gehör-ganges durch oval geformte Gummihütchen mit verdicktem Rande den Metallkugeln vor. Als einfachstes Autiphon empfehle ich meinen Kranken ein Gummiröhrehen von Länge, das gut den Gehörgung verschliesst. Dieses Gummiröhrehen wird der Länge nach gespalten und sein Lumen mit Watte ge-polstert. Ein solches Antiphon kann sich eder Patient in wenigen Minuten herrichten. leh beuntze es bisweilen selbst, besonders wenn ich im Sommer bei offenem Fenster ein Stündchen Ruhe über Mittag haben will. Es kann also auch Gesunden zur Abhaltung des Strassenlärms gute Dienste leisten. Berthold.

Antisepsis bei Ohroperationen. Aufgabe der Antisepsis ist es einmal, bei krankhaften Veränderungen der Gewebe, die der Entwicklung pathogener Mikroorganismen ihr Dasein verdanken, durch Anwendung chemischer oder physikalischer Mittel die Entwicklung dieser Lebewesen zu hindern oder herabznsetzen, uud zweitens, zu verhüten, dass bei Operationen am gesunden, nicht inficirten Gewebe pathogene Keime, die eine Ansteckung

Operation kann erfolgen durch Keime, die auf dem Operationsgebiet auhaften, sowie durch nicht keimfreie Gegenstände, die mit der Wunde in Berührung kommen: Hände des Operirenden und der Assistenten, Instrumente, Verbandmaterial. Die Luftkeime sind für die Ohroperationen nicht von so hoher Bedeutung, als dass von ihnen nicht Abstand genommen werden könnte. Bei den Operationen an der Ohrmuschel und in der Retroaurieulargegend lassen sich die Forderungen der Asepsis, von aussen pathogene Keime feruzuhalten, voll er-füllen. Das Operationsgebiet wird mit Wasser und Seife gründlich gereinigt, rasirt, mit Aether abgerieben und mit 1% Sublimatiosung ubgewaschen. Die dem Operationsgeblet benuchbarten Theile werden mit sterilisirten Tücheru bedeckt, die Verbandstoffe und Tupfer sind glelchfalls sterilisirt, die Hände des Operateurs und der Assistenten werden auf das Peiulichste desinficirt nach den bekannten Regeln der Aseptik, Die Sterilisation von Seide und Catgut darf als bekannt voransgesetzt werden. Bei den Mastoidoperationen wird in den weitans meisten Fällen die im Beginn der Operation gehandhabte Aseptik dadurch gestört, dass der freigelegte Eiterherd seinen Inhalt über die Wundtläche ergiesst, Um eine schwerere Infection zu verhüten, treten die antiseptischen Mittel in ihr Recht: Auswasehungen der Wunde mit Sublimut- oder Carbollosungen, essigsaurer Thonerde u. s. w. Ein dauernder Couact der Wundfläche mit Antisepticis lässt sich nur besten durch Anwendung von Pulvern erzielen, und in dieser Hinsicht steht das Jodoform wohl noch immer obenan. Eine dünne Schielt des Pulvers, auf die Wundfläche mittelst Zerstäubers aufgeblasen, setzt noch am chesten die Infectionsgefahr bernb. Wo Jodoform nicht vertragen wird, mögen die zahlreichen Ersatzmittel desselben in Anwendung kommen. Bel Operationen in der Tiefe des Gehörganges und in der Pankenhöhle ist die Asepsis nur durchzuführen, soweit Instrumente, Häude des Operateurs, Ohrnnischel und äussere Gehörgangsöffnung in Betracht kommen. Ohrmuschel und Aufaugstheil des Gehörgauges sind mit Seife und Wasser genan so zu bearbeiten, wie jede andere Stelle des Integumentum commune. Der Kopf wird mit einem sterilisirten Tuche bedeckt, das einen Schlitz für die Ohrmuschel enthält. In den tiefen Partien des Gehörganges verbietet sich durch die ungünstige Oertlichkeit ein energisches Abwaschen mit Seife, Ausspülungen mit Sublimat- oder Carbollösungen haben wenig Zweck, da sie auf der fettigen Haut nicht eindringen. Am brauchbarsten erscheint noch Auswischen mit Alkoholtupfern, wodurch zwar ein massiges, aber sehr wohl erträgliches Brennen hervorgerufen, im Uebrigen jedoch die Gehörgangswand kanm gereizt wird, wie bei stärkeren Sublimat-oder Carbollösungen. Nach vollendeter Ope-ration kommen Pulveriusufflationen in Betracht, soweit solche nicht durch zu enge Oeffnung im Trommelfell contraindicirt sind. In letzterem Falle bleibt nur Tamponade mit antiseptischen Materialien (Jodoformgaze u. s. w.) Geweie pattiogene Keline, me eine Austeckung septischen Jahrenauen gewannigen zur Folge laben würden, durch Schuld des dirig. Eeberhaupt ist nach Operationen in Operirenden in die Wunde gelangen (Asepsis), Gelorgang, wo es sich um eitrige Processe Die Infection der frischen Wunde während der handelt, der mitseptische Verbandestoff als

Tamponmaterial dem sterilisirten vorzuziehen, da letzterer, sobald er durchtränkt wird, nicht mehr keimfrei ist und der keimvernichtenden Eigenschaft entbehrt. Kretschmann.

Autiseptia (Zincum borothymol-jodatum), weisses, wasserlösliches Pulver. Es wirkt stark antiseptisch, ohne toxische Erscheinungen hervorzurufen; seine Anwendung bei Paukenhöhleneiterungen verbietet sich jedoch gewöhnlich wegen seiner intensiv reizenden Wirkung auf die Schleimhaut; es verursacht bisweilen unerträgliche Sehmerzen. Görke.

Antitragus s. u. Ohrmuschel: Anatomie.

beschreibende. Antrum mastoideum s. u. Warzenfortsatz:

Auatomie, beschreibende.

Antrumröhrchen s. Canülen zum Aus-spritzen der Mittelohrhöhlen.

Aphasie tritt bei Ohrerkrankungen dann auf, wenn ein entzündlicher Process vom Ohre auf das Schädelinnere übergegriffen und die Sprachcentren in Mitleidenschaft gezogen hat. Veranlassung dazu geben fast ausschliesslich acute oder chronische Mittelohreiterungen. Die Centren der Sprache sind in der linken Grosshirnrinde gelegen, das Centrum der zum Sprechen erforderlichen Bewegungen findet sieh nach Broca in der dritten linken Stirawindung (motorisches Sprachcentrum), das Centrum des Sprachverständnisses wird von Wernicke in das hintere Zweidrittel der linken ersteu Schläfenwindung verlegt (sensorisches Sprachcentrum, Klangbildeentrum). Eine Läsion dieser Centren oder der von ihnen ausgehenden Bahnen hat Sprachstörungen (Aphasie) zur Folge. Von den otitischen intracraniellen Erkrankungen, die mit Aphasie complicirt sein können, kommen in erster Linie die tiefen Hirnabscesse in Betracht, und zwar ausschliesslich solche des linken Schläfen-lappeus, Abscesse des Kleinhirns können nie Sprachstörungen hervorrufen. Entsprechend dem Sitz des sensorischen Sprachcentrums im Schläfenlappen, kommt am leichtesten Störung des Sprachverständnisses zur Beobachtung (sensorische Aphasie – Wernieke, Wort-taubheit – Kussmaul), die aber bei den otitischen Hirnabscessen selten eine vollständige ist. Dieses hat darin seinen Grund, dass ein im Mark des Schläfenlappens sich ansdehnender Abscess nur durch Fernwirkung die sensorische Sprachrinde tangirt, nie dieselbe zerstort; auch werden wohl nie die sämmtlichen von der Rinde ausgehenden Bahnen unterbrochen. Häufig ist die Worttaubheit mit anderen Sprachstörungen, insbesondere mit der Paraphasie und der amnestischen Aphasie, ver-bunden. Letztere Form ist weitaus die häufigste bei den otitischen Hirnerkrankungen, sie kommt entweder combinirt, noch häufiger aber als alleinige Sprachstörung vor. In einzelnen Fällen war der Sprachschatz auf ein oder wenige Worte reducirt (Monophasie), manchmal auch die Fähigkeit zu lesen (Alexie) oder zu schreiben (Agraphie) niehr weuiger herabgesetzt. Wenn der Abscess sich mehr nach hinten in den Hinterhauptlappen erstreckt, so kann eine Sprachstörung resultiren, die von

Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

Associationsbahnen zwischen Klangbild- und Sehcentrum; die Klangbilder können dann auf optischem Wege nicht mehr für die Sprache verwerthet werden. Wird dagegen auf einem underen Wege, z. B. durch das Gehör, den Tastsinn u. s. w., die Verhindung mit dem Klangbildeentrum hergestellt, so findet der Kranke sofort das Wort für einen vorgehaltenen Gegenstand.

Bis im Jahre 1899 sind 83 Fälle von linksseitigen otitischen Schläfenlappenabscessen veröffentlicht worden, davon waren 50 mit Sprachstörungen complicirt (60 Proc.). In 12 Fällen finden sich keine näheren Angaben über die Art der Aphasie, 7 mal bestand reine oder gemisehte Worttaubheit, 11 mal Paraphasie, 22 mal amnestische Aphasie, darunter 14 mal ungemischt, 5 mal Monophasie, 4 mal Alexie, ungemisent, 9 ma Josophiset, 8 ma Atexic, bezw. Agraphie, und 3 mal optische Aphasie. Die motorische Aphasie wird bisher nur 3 mal erwähnt, von Milligan, Gorham Bacon und Jordan, in den beiden letzteren Fällen bestand gleichzeitig sensorische Aphasie. Um motorische Sprachstörungen zu bewirken, muss der Abscess den vorderen Theil des Schläfen-lappens einnehmen, er kann dann durch Fernwirkung die motorische Sprachrinde schädigen oder auch die Associationshahnen beider Sprachcentren unterbrechen. Die Er-fahrung lehrt indessen, dass der Abscess des Schläfenluppens fast ausschliesslich im hinteren Theil desselben gelegen ist.

Ausser bei den tiefen Hirnabscessen wurde die sensorische Aphasie 3 mal bei epiduralen Abscessen von Salzer (annestische Aphasie), Pritchard (Worttaubheit) und Macewen (Worttaubheit und Seelenblindheit) beohachtet, sowie ferner 4 mai bei der otitischen Meningitis von Joël (Aphasie), Gruuert, Kuhn (beide Mule amnestische Aphasie) und Jansen (optische Aphasie). Im Ganzen sind daher 57 Fälle von Sprachsförungen bei utitischen intra-craniellen Erkrankungen bisher beobachtet worden.

Mit der Entleerung des Abscesses, bezw. Beseitigung der meningealen Veränderungen pflegt die Aphasie bald zu sehwinden, sie kann aber auch dann noch Wochen, ja Monate anhalten (Schede, Rose, Watson Cheyne), in einigen Fällen stellte sie sich erst nach der Operation ein (Pritchard, Watson Cheyne, Truckenbrod, Lanz, Joël, Grunert). Bemerkenswerth ist übrigens, dass selbst bei sehr grossen Abscessen, die fast den ganzen Schläfenlappen einnahmen, Sprachstörungen vermisst wurden.

Nach Freund kann sensorische Aphasie auch ahne cerebrale Veränderungen nach doppelseitiger Labyrinthtaubheit entstehen, was aber von Bezold bestritten wird. Hansherg. Apoplexie s. Gehirnblutung.

Aqua chlorata, 4% Chlor in Aq. dest. Mit zwei Theilen oder ana mit Wasser zum Ausspülen ein- oder mehrmals täglich in subacuten und chronischen Mittelohreiterungen. Beseitigt den Foetor, bringt die Schleimhaut zum Abschwellen und sogar kleinere Granulationen zum Schrumpfen; wirkt schnell keim-Freund und Oppenhe'in mit dem Namen tödtend. Ummgenehm ist sein erstiekender "optische Aphasie" bezeichnet worden ist. Geruch, besonders wenn die Spritäflisisigkeit Sie entstelt durch eine Unterbrechung der jahrt durch die Tubs in den Rachen gelangt. Zur Instillation ist das Chlorwasser wegen seiner schnellen und leichten Zersetzlichkeit nicht geeignet. Görke,

Aquaeductus cochleae.

1. Austomie. Der Aquachtetus cochleac, etwa 10 mm lang entspringt am Anfang der Sealn tympani, und zwur am Boden derselhen in der Nähe des runden Fensters, als ein feines, schräg- abwärts verlaufendes Kanilchen und mitndet am der nuteren Pläche der Ptynguleris in der sich er einer Pläche der Ptynguleris in der in der einer Pläche der Ptynguleris in der in der einer Pläche der Ptynguleris in der einer in der einer in der einer in der eine manittelbare Communication der perilymphatischen Plüssigkeit des inneren Ohres mit dem Arachnoidenfraum der hinteren Schädelgrube Arachnoidenfraum der hinteren Schädelgrube verlöse Blat des ganzen Schweckenkamdes, sowie eines Theiles des Vorhofes unt und mützelt in den Bulbus der Vena jupularis. Katz.

2. Pathologische Veränderungen s. unter Schnecke: Pathologische Veränderungen.

Aquaeductus vestibuli.

1. Anatomie. Der Aquaeductus vestibuli entspringt mit zwei dünnen Röhrehen aus dem Utriculus und Sacculus. Die beiden Röhrchen vereinigen sich in ein gemeinschaftliches, 5 bis 6 mm lauges und 0.25 mm breites Röhrchen, das an der am vorderen unteren Ende des Recessus hemiellipticus (Fossula sulciformis) gelegenen Apertura internanguaed, vestib, durch ein enges Knochenkunälchen die hintere Wand der Pyramide des Felsenbeins durchzieht, Hier endet der Kanal in einer von einem dünnen Knochenblatt überdachten Spulte, die schrügabwarts and nach aussen sieht (Hintus agmed. vestib.), mit einem gegen den Sinus sigmoidens verhufenden, etwa 15 mm langen Blindsack in der Dura umter (Saccus endolymphaticus). Der Sack steht denmach mit der endolymplmtischen Flüssigkeit des inneren Ohres in Verbinding. In einem vom eigentlichen Aquaeductus gesonderten Knochenkanal (Canalis nccessorius aquaed, vestib,) verläuft die Vena aquaed, vestibul, die das Blut ans den sechs grossen Bogengangvenen sammelt und in eine Vene der Dura mater oder den Sinus petrosus inferior mündet. Katz.

2. Pathologische Veränderungen s. unter Schnecke: Pathologische Veränderungen. Arachaiden. Während von vielen Seiten den Arnehmiden eigentliche Hörorgane völlig abgesprochen werden, kommt ihnen mach den Untersachungen von Dahl eine Gebörempfindung zu. Dieselbe wird percipirt durch Haare, deren Erregung durch die Schallwellen man direct beobachten kann. Jene Haare stehen entweder in einer oder in zwei Relhen auf den Tarsus. Jedes Hanr ist eingelenkt in einen chlinösen Becher, der nicht sehen mit Längsrippen verselem ist. In dem Beden des helber virt der Nervi neinen kleinen, aus einer feinkörnigen Masses beschender Higgestixt. Mehr anseen läuft das Haar meist nicht in eine einfache Spitze aus, sondern ist Krause.

Area acustica s. n. Acusticus and acustische Centren: Anatomie. Argentamin, klare, furblose Antiboning von Silberphosthat in Arthylendiamin; Silbergehalt 63 %, Wie die lim verwandten Silberssalte, ist es in starkes Antibeptitenin. Es giebt auf Enweisstoffen keine unbollehen. Vergiebt ungen, dringt in Folge dessen in die Gewehungen, dringt in Folge dessen in die Gewehen und ist so im Stande, auch auf die tiefer gelegenen Theile au virken. In Fallen, wo es nicht reitzt, hat os eltem günstigen Einfluss

gelegenen I neue zu wirken. In Fainen, wo nicht reizt, hat es einen günstigen Einfluss auf chronische Mittelohreiterungen. Görke. Argentum nitrleum. Die vielteiche An-wendung, die das salpetersaure Silber in der örtlichen Behandlung von wuchernden und eiternden Krankheitsherden und in der Chirurgie zur Bekämpfing der Grunulationswucherungen und zur Aufegung der Vernarbung findet, erhält auch in der Ohrenheilkunde ihren Ausdruck. Der Höllensteinstift als solcher ist am Ohre allerdings nur verwendbar. wenn die zu touchirenden Herde frei zu Tage liegen, also an der Muschel and dem Aufangstheil des äusseren Gehörganges, sowie hinter dem Ohre bei dort vorgenommenen operativen Eingritten. Für die tieferen Theile sind die sogenannten Actzoerlen in Gebrunch, die neusich zweckmässig dudurch bereitet, dass man in die zum Schmelzen gebruchte Höllenstein-masse eine Silbersonde eintaucht und durch wiederholtes Erkaltenlassen an ihrer Spitze ein Kügelchen ansehmelzen lässt. Je nach der Oertlichkeit, wo die Perle Verwendung finden soll, muss dieselbe nutürlich eine verschiedene Dicke haben. Um sicher antiseptisch zu verfahren, soll man sich zu einer jedesmaligen neuen Anwendung die Aetzperle frisch be-reiten; ebenso ist der Gebrauch desselben Actzstiftes mehrfach hintereinunder und bei verschiedenen Processen und Individuen zn verwerfen. Die gleichen peiulichen autiseptischen Bestrebungen haben Schreiber dieses schon seit Langem dazu geführt, alle Aeizungen nur mit uachfolgendem Declusionsverband vorzunehmen, weil hierdurch die sonst sich nicht selten einstellenden mangenehmen Reactionserscheinungen fast stets vermieden werden können. Wenigstens bei stationärer Behand-lung sollte daher stets in dieser Weise verining some daher stets in dieser Weise ver-fahren werden. Der nach der Aetzung ent-standene Schorf imss sich erst abgestossen huben, bevor eine neue Anwendung stattfinden darf. Bei gleichzeitiger Secretion sind Ausspülungen am besten zu vermeiden, da durch solche der Schorf erweicht und die vorher geschützte Stelle für Infectionskeime zugängig genmeht wird. Wenn nach der Actzung in oben erwähnter Weise ein antiseptischer Verband angelegt wurde, ist derselbe im Stande, die Secrete aufzusaugen, und man kann den Verband mehrere Tage ungestört liegen lassen, bis die neue Aetzung erfolgen muss. Um eine schwächere Wirkung zu erzielen, wird das Argentum nitr, mit dem gleichen Kulisalz zusammengeschmolzen als sogenannter Lapis mitigatus. Doch findet dieser in der Ohrenheilkunde nur sehr beschränkte Anwendung. Höllensteinlösungen sind für eigentliche Actzungen nicht zu gebrauchen, Sie haben ferner das Unangenehme, dass ihre Wirkung nicht streng localisirt werden kunn, daher bei stärkerer Concentration in manchen Fällen eine nachfolgende Neutralisation mit

Koedsadlösung imbiett ist. Eine solche kann mit der Perle überstreicht, oder auch den Lapis bürigens auch bei Anwendung des Mittels in mitg. Sets auss hier eine Neutralisation nachfolgen, desgleichen ist die Anlegung eines endlich vor einer zu zaglauften Application der antiseptischen Verhandes zweckmassig. Bei Actsperle, da hierdarde 1.8 kleine Wuchersungen, statt zu selwinden, eher zu stärkeren vom Höllensteinbisungen nicht au Platze. Granulationen mid Polyenerste werden mit

Am äusseren Ohre findet das Arg. nitr. Anwendung bei acuten und chronischen Ekzemen zu Bepinselungen, ev. auch zu leichten Aetzungen mit dem Stift, wenn die Ekzen-bläschen confluirt und flache Geschwüre entstanden sind. Desgleichen ist eine Höllen-steinätzung hier von Vortheil bei Rhagaden, bei den durch Ohrringe hervorgerafenen Verschwärungen am Ohrläppehen, bei Lupus, au-geborenen Ohrfisteln, fistulösen Gängen und Hohlräumen im Anschluss an Othämatom oder Perichondritis, Granulationen nach Wunden und operativen Eingritten. - Im änsseren Gehörgang kommen zunächst die Furnnkel in Betracht, wo sowohl im acuten Stadium durch Aetzung des frisch aufgebrochenen Herdes, als nachher, wenn derselbe zn Granulationsbildung geführt bat. Heilung erzielt werden kann, eventuell nach vorheriger Ausschabung. (Verband erforderlich!) Desgleichen iudieiren die Actzung jedwede Art von Granulationen, bei lange sitzenden Cernmenpfröpfen, bei fistulösen Durchbrüchen aus dem Warzenfortsatz u. s. w. - Am Trommelfell werden hartnäckige desquamative Myringitiden mit Erfolg durch Höllensteinlösungen bekämpft, die man am besten mittelst eines kleinen Wattebausches zur Wirkung bringt, Chronische mit Erosionen oder Ulcerationen verbundene Entzündungen erfordern sogar den Höllenstein in Substanz, ebenso Granulationen, sei es, dass diese sich in der Continuität der Membran oder in Fällen von acuter oder chronischer Mittelohreiterung an den Perforationsrändern, besonders gern bei Perforationen der Membr. flaccida Shrapnelli, entwickelt haben. Folgt auf die Actzung ein schmerzhaftes Nachstadium, so that man gut, mit Kochsalz zu neutralisiren. Ebenso verhütet die Neutralisation und ein Verband mit Tamponirung des Gehörgunges in Fällen reichlicher Secretion gewöhnlich die höchst schmerzhaften renetiven Entzünd-In der ungen der Gehörgangswände. Pankenhöhle dient das Arg, nitr, in Lösnug vor allem zu der von Schwartze eingeführten sogenanmen caustischen Behandlung der rbronischen Eiterungen. Die Fälle mit geschwollener und aufgelockerter Schleimhaut ohne Granulationswucherungen und ohne Caries stellen das eigentliche Indicationsgebiet dar. Je nach der Dieke der Schleimhaut darf die Concentration bis zu 10 % gesteigert werden. Die ursprüngliche Methode, die Lösung einzugiessen, hat manche Mängel, die indessen, wenn stets neutralisirt wird, wie Schwartze empfohlen hat, nicht sehr störend sind. Besser ist das Einbringen mittelst Pipetten oder kleinen Spritzchen, wo man kleinere Mengen anwenden kann. Die Application ge-schicht mehrere Wochen hindurch, entweder täglich oder in grösseren Zwischenräumen, je nachdem sich die Schorfe lösen. Bei stark granulirender Schleimhant kann man Arg.

mitig. Stets muss hier eine Neutralisation nachfolgen, desgleichen ist die Anlegung eines antiseptischen Verbundes zweckmassig. Bei acuten Mittelohreiterungen ist die Anwendung von Höllensteinfösungen nicht am Platze. Granulationen und Polypenreste werden mit der Aetzperle behandelt. - Von der Tuba Eustachii kana das Ostinm pharyngeum und der äussere Abschuitt durch die Nase (Katheter, Zerstäuber) oder vom Munde her (gekrömmte Aetzmittelträger) mit Höllensteinlösung erreicht werden. Der Gebrauch von Pinseln, Schwämmehen und dergl. ist überwundener Standpunkt, am besten macht man sich bei jeder neuen Application mittelst Gaze oder Watte, die man mit einer passend ge-krümmten Pincette oder Zange fasst, den Träger frisch. Ulcerationen am Tubenostium erfordern Arg, nitr, in Substanz, an lange, gekrimmte Sonden augeschmolzen, die vom Munde ans in den Nasenrachenraum eingeführt und im Spiegelbild an Ort und Stelle gebracht werden. - Endlich spielen Höllensteinätzungen eine grosse Rolle zur Bekämpfung üppiger Granulationsbildung bei der Nachbehandlung der sogenannten Radicaloperation. Durch energische Canterisation kann hier die Vernarbung begünstigt werden, zumal wenn gleichzeitig aus der Nachbarschaft Epidermis Eine besondere Autmerksamkeit erfordert in dieser Hinsicht das meist nur schmale Verbindungsstück zwischen Recessus epitympanicus und Antrum, wo die Granulationen leicht eine Ueberbrückung hervorrufen können, unter der die Eiterung fortdauert. Ferner ist auf die nicht selten zurückbleibenden ganz kleinen Grannlationsinseln zu achten, die die Eiterung unterhalten und auf die Nachbarschaft von Neuem nusdehnen können. Die Actzung solcher minimaler Stellen erfordert grosse Vorsicht und eine gefibte Hand und ist nur bei sehr guter Beleuchtung (elektr. Lampe) auszuführen. Die nachfolgende Anlegung eines Dauerverbandes ist dabei unbedingt erforderlich. Derselbe soll in diesem Stadium meist erst nach acht Tagen gewechselt Walls. werden.

Argonia, Cascin-Verbindung des Silbers; Silbergelad 1,3 %, weissgehüliches Pulver, bildet weder nit Eiweiss, noch mit Chloriden einen Niederschlag und wirkt auch in starker Concentration nicht fätzend. Bei detronischen Mitteldurietrungen in Pulverform oft von ausgezosiehnteten Erfolg, um sethen der Silberscheinungen und ist dann we Grieben es Reizerscheinungen und ist dann we Griebe.

kleinen Trommelfelldefecten leicht Eiterretention erzeugen kann, Bei chronischen Eiterungen ohne Caries kann die Anwendung von Erfolg sein, doch hat das Aristol vor der leicht löslichen Borsäure hier entschieden keine Vorzüge; wie das Borpulver würde es in kleinen Meugen und nur bei tiefgelegener und grosser Perforation unbedenklich eingeblasen werden dürfen. Die Wirkung des Aristols auf Granuhationen in der Paukenhöhle, wie im Gehör-gang ist zuweilen eine sehr angenfällige, in-dem die Wucherungen unter einer dünnen Pulyerschicht recht schnell sehrumpfen. Befriedigend ist auch der Erfolg, den man mit einer 5-10procentigen Aristol-Vaselinsalbe bei Furunkeln im änsseren Gehörgange beobachten kann. Im Allgemeinen lässt sieh vom Aristol sagen, dass es überall da ange-wendet werden kann, wo das Jodoform indicirt ist, vor dem es den Vorzug einer annähernden Gernchlosigkeit, aber den Nachtheil grosser Vostanieliekeit besitzt. Bürkner.

Arteriosklerose s. u. Entotische Geräusehe

(Gefässgeräusche).

Arthritis. Giehtische Ablagerungen finden sich häufig an den Ohren, sie wechseln un Zahl und Umfang in der Grösse eines Steck-nadelkopfes bis zu einer halben Erbse oder einer kleinen Perle und liegen gewölmlich in den Falten der Ohrmuschel; sie sind bald sandhart, bald weich und lassen beim Anstechen einen mileh- oder rahmartigen Brei austreteu; zuweilen entwickeln sich Cysten aus ihnen. Kranke mit solchen Ablagerungen fühlen gewöhnlich vor oder nach dem Giehtanfall stechende Schmerzen in den Ohren. - Auch auf die Genese von Exostosen im äusseren Gehörgang hat die Arthritis wesentlichen Einfluss; Engländer leiden nach Pritchard's Angaben häufiger, als andere Nationalitäten, an solehen Exostosen. - Ich selbst fand ferner bei Arthritikern Kalkeinlagerungen im Trommelfell nnd nehme an, dass die nicht selteu beobachteten isolirten Hörstörungen mit eutsprechenden subjectiven Geräuschen auf giehtische Einlagerungen im Labyrinth zurück-Oskar Wolf. zuführen sind.

Artilleristen. Die Bedienungsmannschaft der modernen Artilleriewatte ist nicht mehr in dem Maasse Schädigungen des Gehörs ausgesetzt, wie früher. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich nur einfache Trommelfellrupturen, die, ohne erhebliche Hörstörungen zu bediugen, unter lediglich exspectativer Be-handlung völlig zu verheilen pflegen; zuweilen aber pflanzt sich die Gewalt des Luftdrucks, mit oder ohne Trommelfellzerreissung, weiter auf das Labyrinth fort und kann durch Labyrintherschütterung zu dauernder Hörverschlechterung. Auftreten von Ohrgeräusehen, Schwindel führen, Bei Officieren und anderen viele Jahre dienenden Mannschaften tritt nicht selten Abnahme der Hörschärfe, meist mit Ohrgeräuschen verbunden, auf. Zur Ver-Ohrgeräuschen verbunden, auf. Zur Ver-hütung übler Folgen der Detonationen sind die Bedienungsmannschaften angewiesen, während des Abfeuerns Watte in den Ohren zu tragen, den Muud offen zu halten, eventuell das Exper. Valsavae vorher auszuführen; die hinter dem Geschütz stehenden Lente machen während des Feuerns Kehrt, die andereu, wie

auch der abfeuernde Mann, haben die Front zu dem Geschütz.

Nach neuesten Untersuchungen von Müller scheinen nur solche Gehörorgane, die schon vorher nicht mehr ganz gesund gewesen waren. dnrch lange fortgesetzte Schiessübungen danernden Schaden davon zu tragen. Bei denjenigen Mannschaften, die nur zwei Jahre dienen, zeigen sich überhunpt nur selten Störungen. Dagegen waren Schwerhörigkeit und Ohrensausen bei Officieren und Unteroflieieren, die jahrelang den Schiessübungen regelmässig beigewohnt hatten, ziemlich häufig: aber es handelte sieh dabei immer um Personen mit schon vorher nicht mehr normalen Ohren. Es wird darans der praktische Schluss gezogen, dass Capitulanten und Officiersaspiranten, deren Ohren keine normale Beschaffeuheit aufweisen, vom Dieust bei der Fuss-artillerie zurückgewiesen werden sollen, währeud für Mannschaften mit geringen Ab-weiehungen vom normalen Zustande des Gehörorgans kein Hinderniss zur Einstellung für den zweijäbrigen Dienst bei der genannten Truppengattung besteht.

Asptol (Acidum orthoxyphenolsulfonicun), röthliche, in Wasser lösliche Flässigkeit von Phenol-Gerach, die Schleimhäute uicht reizend. Franch i empfahl die Anwendung in 1—4proc. Lösung bei chronischen Mittelohreiterungen, sowohl als Instillation als auch zur Aussplüug statt der Kochsulkjösung. Görke.

Atherom, Das Atherom des Ohres repräsentirt sich als eine von Hanfkorn- bis zu Taubenund Gänseeigrösse variirende Gesehwulst von der gewöhnlichen weichen Consistenz Atherome überhaupt, mit denen es auch seinem inneren Bau nach völlig übereinstimmt. Bei starker Entwicklung der fibrösen Umhüllung kaun der Eindruck eines Fibroms entstehen. Die Umhüllungsmembran trägt auf ihrer Innenfläche einen Epi- oder Eudothelsaum; der Iuhalt besteht aus Grützbrei, mikroskopisch aus Fett, abgestossenen Pluttenepithehen und Cholestearinkrystallen. Ihr Sitz ist gewöhnlich, bei zum Theil über der Geschwulst verschiebbarer Haut, die Hinterfläche der Ohrmuschel und die Hinterohrgegend, wo sie auch ihre grösste Ausdehnung erreichen. Ausserdem sind sie beobachtet in der Concha und nm Lobulus, hier verhältnissmässig nicht selten mit späterer Vereiterung. Das Wachsthum ist ein sehr langsames. Nach Sappey soll die Ohr-musehel und ihre nächste Nuchbarschaft deshalb so leicht der Sitz von Atherousen sein, weil in derselben keine den Hauttalg spontan entfernenden Bündel glatter Muskelfasern vorkämen. Die Behandlung dieser Retentiousgeschwillste, die ihrem Träger ausser der eventuellen Entstellung, solunge sie nicht exulcerirt siud, keinerlei Beschwerden vermrsachen, ist eine rein ehirurgisch-operative.

Atresia auris acquisita s. Gehörgang, nusserer, Erkrankungen: Versehluss und Verengerung, erworbene.

Atresia aurls congenita s. u. Gehörgang, äusserer, Erkrankungeu: Bildungsfehler,

Atrophnum sulfurleum ist innerlieh von Miot angewendet worden, um das Uebergreifen einer Nissenaffection nuf das Ohr zu verhüten (bei Kindern 0,00): 89,0 Aqu. dest., bei Erwachsenen doppelt so stark, alle zwei bis drei Stunden theeloffelweise). Aeusserlich wurde Atropin als sehmerzstillendes Mittel bei Fu-runkeln des Gehörganges und bei Otitis media acuta der Kinder empfohlen (Theobald giebt 0,25 : 30,0 Aqu. dest.). Unzweifelhaft ist die rasche und intensive, aber bald vorübergehende Einwirkung des Medicamentes bei schmerzhaften Ohraffectionen in vielen Fällen, am auffallendsten bei Myringitis, Otitis media acnta und bei Neuralgie des Plexus tympa-nicus. Doch ist die von Theobald empfohlene Dosirung zu stark; eine wässerige Lösung 0,03 : 30,0 genügt, um die Herabsetzung der Sensibilität zu erzielen, mit der übrigens keine Herabsetzung der objectiven Entzündungserscheinungen verbunden ist. Oefters kommt nach wiederholter Einträufelung von Atropin Furunkelbildung vor; die Tropfen sind daher nach 2-3 Minuten langem Verweilen durch Wattetampons gründlich aus dem Gehörgang zu entfernen. Dass das Atropin auch vom Gehörgang aus in den Kreislant aufgenommen wird und Vergiftungserscheinungen hervorrufen kaun, lehrt ein Fall von Knapp, in dem bei intactem Gehörgang und Trommelfell eine 1/2 procentige Lösung genügte, um bei einer Fran Röthung des Gesichts, Schwellung der Hände und Augenlider, Trockenheit des Halses und der Zunge, Herzklopfen und Hitzegefühl zu erzeugen. Jedenfalls ist bei der Anwendung des Medicamentes Vorsicht geboren, und bei perforirtem Trommelfell wird man am besten ganz darauf verzichten. Bürkner.

Attleus tympanicus s. Recessus epitym-

Audiphon. Dieses besteht aus einer dünnen elastischen, nahezu quadratischen Hartkautschukplatte, die un einem Griff befestigt ist nnd durch angespannte Fäden in jede beliebige Convexität und Spannung versetzt werden kann. Beim Gebrauch wird der obere Rand des Instrumentes fest an die oberen Schneidezähne gedrückt, der Griff leicht mit der Hand gehalten und gegen die Convexität der Platte gesprochen, Vergl. a. u. Hörapparate, Blau.

Audition colorée s. Lichtempfindungen, zwangsweise, durch Schall.

Auge, Beeinflussung vom Ohre aus; Er-krankungen neben und in Folge von Ohrenkrankhelten. Das Auge wird vom Ohre direct, vorwiegend durch Reflex, oder indirect durch Vermittlung der otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirnhäute und der Blutleiter beeinflusst.

Nerv. trigeminus, facialis und aensticus vermitteln die directen Beziehungen, wobei durch den letzten der drei Nerven sehr verschiedene Rückwirkungen anf das Ange ansgeübt werden, je nachdem der Ranns vestibularis oder coehlearis die Vermittlung übernimut.

Der Nerv. trigeminus versorgt das Auge, wie den Schallleitungsapparat des Ohres mit sensitiven Fasern; Irradiation des Schmerzes auf die Augenfasern erklärt die Augensym-ptome, die man zuweilen bei acuten Mittelohrentzündungen auftreten sieht: Angenschmerz, vermehrte Thränensecretion, Injection der Bindehäute. Heftige neuralgische Schmerzen in der Tiefe des Auges des Anges bedingt tiefes Brummen im können im Verlunfe von Mittelohreiterung Ohre, das als Muskelgeräusch des Muse,

auch dadnreh zu Stande kommen, dass die Eiterung in der Continuität der Pars petrosa bis zur Spitze fortschreitet und das Ganglion Gasseri, bezw. die Hauptäste des Trigeminus in Mitleidensehaft zieht. Des Weiteren soll von den Ohrästen des Trigemiuus der Ge-siehtssinn reflectorisch beeinflusst werden können; dadurch wird nach Urbantschitsch bedingt, dass Erkrankungen des schallleitenden Apparates einen Einfluss auf das Sehver-mögen sehr häufig, und in nicht seltenen Fällen in ausgedehnten Maasse, nehmen. Diese Angaben bedürfen indess der Nachprüfung. Bei Fremdkörpern im äusseren Ge-hörgang wurde von Rampoldi reflectorischer Blepharospasmus beobachtet, der nach Cocaineinträufelung schwand.

Mannigfaltig sind die Beziehungen zwischen dem Ramus vestibularis nervi acustici und dem Ange; denn zwischen dem Tonuslabyrinth und dem Muskelapparate der Augen besteht eine stäudige, selbstthätig und unbewusst wir-kende Retlexbahn, deren Einzelvorgänge allerdings noch der weiteren Aufklärung harren. Die klinischen Beobachtungen stimmen mit den experimentellen Untersuchungsergebnissen überein. Bei luetischer Erkrankung und traumatischer Verletzung des Labyrinths, bei apoplectiformer Tanbheit mit Ménière'schem Syurptomeneomplex, bei Vereiterung und Caries der halbzirkelförmigen Kanäle, nach Einwanderung pathogener Mucorinecu in das häutige Labyrinth hat man Nystagmus horizontalis und Intentionszittern, und zwar stets doppelseitig, beobachtet. Der Reflexuystagmus knnn im Beginn, wie während des Abhufes der Tonnslabyrintherkrankung auftreten, mit dieser wieder sehwinden oder dieselbe selbst jahrelang überdauern. In einzelnen Fällen ist Nystagmus nur im Anschluss an andere willkürliche Muskelbewegungen, wie Lidschluss, Blickrichtung nach rechts oder links, oder während einer Hörprüfung beobachtet worden. - Ans gewissen, bei genauerer Prüfung je-

doeh höchst zweideutigen Beobachtungen haben Einzelne den Schluss ziehen wollen, dass der Muskelapparat des Auges auch von der Paukenhöhle aus reflectorisch erregt werden könne. Man kann indess nur rathen, Augenmuskelsymptome, die im Verhuf von eitrigen Mittelohrentzündungen auftreten, als Symptome einer seenndäreu Erkrankung des Labyrinths oder einer intracraniellen Compliention anzuschen. Die functionelle Prüfung des erkrankten Ohres wird neben anderen Erscheinungen gewöhnlich mit der erforderlichen Sicherheit die differentielle Diagnose stellen lassen.

Vom Ramus coehlearis nerv. neustici gelit bei einzelnen Personen eine ganz eigenthämliche Beeinflussung der optischen Centren aus, deren Aeusserungen man unter der Bezeichnung des "Farbenhörens" zusammengefisst hat. Ueber dieses s. Lichtempfindungen, zwangsweise, durch Schall.

Der Nerv, facialis setzt durch die gemeinsame Innervation des Muse, stapedius und orbienlaris palpebrarum das Ohr gleichfulls mit dem Ange in Verbindung; festes Schliessen des Anges bedingt tiefes Brummen im Krampf desselben hat man hingegen Ble-

pharospusmus beobachtet.

Erkrankungen des Auges Ohrenkrankheiten kommen auf Grund gemeinschaftlicher Ursache bei Erkrankungen des Hirns und seiner Häute - Auämie und Hyperämie, Meningitis, epid. Cerebrospinul-meningitis, Hydrocephalus, Tumoren —, bei meningatis, Hydrocephalus, Tumoren —, bei Tabes, Nephritis, wie insbesondere bei den verschiedensten genten und ehronischen Infectionskrankheiten vor; desgleichen als an-gehorene Defecte: Tambheit und Blindheit; Tanbheit und Retinitis pigmentosa. Bei der Benrtheilung, wie weit die gleichzeitig be-stehenden Erkrankungen beider Sinnesorgane auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen sind, muss vorsichtig zu Werke gegangen werden. Handelt es sich z. B. mu einen Hirntumor mit Sch- und Hörstörungen, so muss bei der Annahme des gemeinsamen Ursprunges beider aus der Annuncese und klinischen Beobachtung der Beweis erbracht werden, dass das Ohrenleiden zeitlich mit der Entstehung des Tumors zusammenfällt, progressiv und durch Störung des schallempfindenden Apparates bedingt ist.

Eine besondere Bedeutung hat das Ange wonnen, dass die intracraniellen Folgekrankheiten der Ohrerkrankungen sich nicht selten durch Veränderungen am Ange verrathen. Diese können bestehen in:

1. krankhaften Störungen des Angenmuskelapparates - Krampf oder Lähmung

eines oder mehrerer Muskeln; 2. Veränderungen des Angenhinter-grundes: Hyperanie der Papilla nervi optici, Neuritis optica, Stannugspapille, Netz-

hautblutungen: 3. Circulationsstörungen innerhalb des Abflussgebietes der Vena ophthalmica, sofern

der Sinns cavernosus thrombosirt ist; odematöse Schwellung der gleichseitigen Stirngegend und der Augenlider, Füllung der Venen des Angenhintergrundes, Exophthalmus durch retrobulbäres Oedem;

4 Vereiterung des retrobulbären

Fettyewches mit Ausgang in Panoph-

thalmie.

Für die dingnostische Verwerthung der Angensymptome ist die Entscheidung der Frage von grundlegender Bedentung, ob krankhafte Veränderungen des Auges. besondere des Angenhintergrundes, auch vom erkrankten Mittelohr ansgelöst werden können. Die zum Beweis einer solchen Anschanung herangezogenen Fälle sind m. E. nicht beweiskräftig, da sie sämmtlich auf die Beobachter selbst den Eindruck gleichzeitig bestandener intraeranieller Complicationen gemacht haben. Die Augensymptome erscheinen daher iusoweit eindentig, als sie, mit Ausnahme des Nystagmus, der auch reflectorisch vom Tonuslabyrinth ausgelöst werden kann, nur dann anfzutreten scheinen, wenn die Erkrankung des Ohres auf die Schädelhöhle übergeues corres ant me Scauermonte unerge-griffen hat, wir somit ans ihrem Vorhanden-sein nuf eine intracranielle Compdication sehliessen können. Aber wir können im grossen Gauzen aus dem Angensymptom

stapedins gedentet wird; im Anschluss an nicht auf die Art derselben schliessen, weil ein und dasselbe Symptom bei verschiedenen otitischen Miterkrankungen der Hirnhöhle vorkommt. Die Diagnose der besonderen Form der intracraniellen Erkrankung mass somit ans anderen Zeichen gestellt werden. (S. a. Angenspiegel-Untersuchung.) Ostmann.

Augenlider, Oedem s. n. Auge. Augenmuskeln, Krampf und Lähmung s. u. Ange.

Augenschmerz s. u. Auge.

Augenspiegel-Untersuchung ist bei allen Erkrankungen des Ohres auszuführen, die den geringsten Verdacht einer intracraniellen Complication erregen. Der positive Befund einer krankhaften Veränderung des Augen-bintergrundes — Hyperämie der Papilla nervi optici, Neuritis optici, Staumgspapille, Netz-hautblutungen — lässt mit höchster Wahr-scheinlichkeit die drohende oder zumeist schon eingetretene Gefahr einer intracraniellen Complication annehmen, gestattet jedoch an und für sich keine Schlüsse auf die Nutur derselben. Umgekehrt schliesst aber das derselben. Umgekehrt schliesst aber das Fehlen jeder Veränderung des Augenhintergrundes in keiner Weise das Bestellen einer ofitischen Erkrunkung des Hirus, der Hiruhänte und der Blutleiter ans, so dass bei anderweitigen Anzeichen intracranieller Complication dem negativen Untersnehungsresnltat jede Beweiskraft contra abgeht. Lässt sich aus den Krankheitserscheinungen schliessen, dass eine Eiterung über die Grenzen des Mittelohrs hinausgegangen ist, und finden sich dam die geringsten krankhaften Veränderungen des Angenhintergrundes, so soll mit der operativen Eröffnung des Warzenfortsatzes, bezw. des Mittelohrs und der Schädelhöhle nicht gezögert werden; bei fehlendem Augenbefind wird der Entschliss durch die sonstigen Krankheitssymptome allein geleitet.

Auricula s. Ohrmuschel. Aurieular-Anhänge. Unter dieser Bezeichnung versteht man nach Virchow Hypergenesien, die meist vor dem Ohre in Einoder Mehrzahl ihreu Sitz haben. Sie stellen entweder kleine, erbsen- bis bedniengrosse, von normaler Hant fiberzogene, meist leicht benormaier Haint inerzogene, most cient be-wegliche Geschwülste dar, in deren Inneren oft eine Knorpelachse zu fühlenist, oder macheu den Eindruck von Verdoppelungen des Ohres und hilden so den Uebergang zur Polyotie s. d.). Da häufig zu gleicher Zeit andere Missbildungen bestehen, die auf Störungen in der Entwicklung des ersten Kiemenbogens beruhen, so glanbt Virchow, dass auch die Genese der Anrienlar-Auhänge auf eine unregelmässige Schliessung der Kiemenspalte hipweist Stetter.

Auricular-Höcker s. u. Ohrmuschel: Eutwicklung

Ausenliation des Ohres. Unter Ausenltation des Ohres im weiteren Sinne versteht man die Beobachtung der im Ohre überbaupt entstehenden Geräusche. Die Anscultation des Ohres im engeren Sinne betrifft nur die Beobachtung derjenigen Geräusche, beim Einströmen der Luft in das Mittelohr erzeugt werden. Die Ansenhation wurde ur-sprünglich in der Weise geübt, dass das Ohr

des Arztes direct an das Ohr des Untersuchten angelegt wurde (Laennee, Delean). Von Toynbee wurde 1853 ein von ihm skop" benannter, 70-80 cm langer Hörschlauch angegeben, der an beiden Enden mit olivenförmigen Ansätzen versehen ist, und durch den das Öhr des Putienten mit demjenigen des Arztes verbunden wird. Die Auscultation des Ohres kommt bei sämmtlichen Methoden in Betracht, bei denen überhanpt Luft in das Mittelohr eingetrieben werden kann: beim Valsava'schen Versuch, beim Politzer'schen Verfahren und beim Catheterismus tubae. Valsava'sche Versuch ist wegen des geringen dabei entwickelten Druckes bei einigermaassen starkem Widerstande im Tubenkanal nicht anzuwenden, bei normaler Tuba und bei Perforation des Trommelfells erhält man auch durch ihn oft positive Resultate, nan anen unren inn ott positive Resultate. Dus Politzer'sche Verfishren, das ulberdings ein sehr sicheres Urtheil über die Durch-gängigkeit der Tubu gestattet, giebt dort, wo durch dasselbe Luft in das Mittelohr gepresst werden kann, ein reineres Resultat, als der Catheterismus. Die Auscultationsgeränsche entstehen durch die Reibung der Luft im Tubenkanal und an den Wandungen der Paukenhöhle, Abnorme Ausenltationsgeräusche entstehen durch Schwellung der Tubenschleimhaut, Verengerungen des Tubenkanals, sowie durch Veränderungen innerhalb der Pankenhöhle. Mun ist mittelst der Anscultation in der Lage, nicht nur die Art der Geränsche, sondern auch den Ort ihrer Entstehung im Allgemeinen zu differeneiren. Ihre Bedeutung für die Diagnostik der Mittelohraffectionen ist nicht zu verkennen, wenn auch ihre Ergebnisse mitunter negativ oder unbestimmt ausfallen. Im Zusammenhang mit underen Symptomen kann sie trotzdem für die Diagnose entscheidend werden.

Normalerweise erzeugt der in das Mittelohr eindringende Luftstrom beim Catheterismus ein breites, trockenes, gedehntes Blusen, vergleichbar etwa dem vesiculären Athmungsgeränsch. Das Geränsch ist je nach der Weite der Ohrtrompete verschieden stark und deutlich. Es wird verstürkt, wenn während des Catheterismus ein Schlingact unsgeführt wird. Einen gewissen Einfluss hat auch die Stellung des Kutheters und sein Lumen; dünnere Katheter geben ein höheres und schärferes Geräusch, als weitere. Die Geränsche, die in der Taba und in der Pankenhöhle entstehen, charakterisiren sich bei intactem Trommelfell dadurch, dass der Untersuchende sie ganz nahe seinem Ohre hört. Die im Nascurachenraum erzeugten Geräusche werden entfernter gehört. Das Ausbauchungsgeräusch des Trommelfells (Politzer) hört man nur beim Valsava'schen Versuch und beim Politzer'schen Verfahren, fast nie beim Catheterismus.

In pathologischen Fällen simt folgende Erscheinungen swärnelmbar. Es kann das Geräusch vor allem abnorm hoch oder tief sein; das cretere deuter auf eine Verengerung, letztores amt eine Erweiterung des Tubenkanals. Bei katarralischen Schweitungen der Tubenschleinhaut erscheint das Geräusch auregelklüngendes, selwswiches Geräusch zu Beein, das Klüngendes, selwswiches Geräusch zu Beein, das

erst nach mehrualiger Compression des Ballons lant und voll wird, spricht für eine Verklebung der Tubenwände, die durch den eindringenden Luftstrom aufgehoben wird. - Bei Seereimsammlung hört man häufig, aber nicht constant, Rasselgeräusche, und zwar klein-blasige bei dünnflüssigent, grossblasiges Rasseln oder ein rauhes, schnarrendes, holpriges Geräusch bei dickflüssigeur, zähem Secret. Dieses Rasseln tritt manchmal nur im Beginn der Lufteintreibung ein und geht bald in ein freies Einströmungsgeräusch über, wenn das in der Tuba befindliche Seeret schon durch die ersten Luftstösse aus dem Kanale weggeschufft wurde. Die Rasselgeräusche können schamt whrde. Die Rassergeransene konnen je nach der vorhandenen Secretmenge reich-lich oder spärlich sein. Die geschilderten Auseultationserscheinungen werden demmeh stets auf katarrhalische Veränderungen im Mittelohr oder im Tubenkanal schliessen lassen. Bei den sog, trockenen Katarrhen (Otosklerose, progressive Adhäsivprocesse) ist das Geräusch hänfig vollkommen normal. Nur da, wo mehr diffuse Verdichtungsprocesse der Mittelohrschleimhaut vorliegen und der Tubenkanal durch die Hypertrophie des submucösen Bindegewebes verengert wird, wird bald nur ein sehr schwaches, trockenes und dünues, bald wieder ein hohes, scharfes Geränsch vernehmbar sein. - Als wichtiger diagnostischer Behelf erweist sich die Ausenltution bei den Perforationen des Tromnielfells. Dringt nämlich die Luft durch die Perforationsöffnung in den änsseren Gehörgang, so wird nicht nur der Untersuchende bei Benutzung eines Hörschlauches das Geränsch im Innern des Ohres hören, sondern es entsteht auch durch die Reibung der Luft im verengten Tubenkanal das bekannte Perforationsgeräusch, ein hoher, pfeifender oder zischender Ton, der anch mit freiem Ohre in einiger Eutfernung hörbar ist. In differentialdiagnostischer Beziehung wäre zu bemerken, dass bei Span-nung-anomalien des Trommelfells, wie Narbeubildungen, Atrophien oder Adhäsionen an der Pankenhöhlenwand, beim Catheterismus schurfe, vibrirende Geräusche entstehen, die mit dent durchdringenden Perforatiousgeräusch verwechselt werden können. Bei negativem Ergebniss der Auscultution erhält man oft ein positives Resultat, wenn man mich der von Politzer nugegebenen Methode den Auscultationsschlauch in die Nasenöffnung des Patienten Inftdicht einsetzt und nun mittelst des Siegle'schen Trichters die Luft im änsseren Gehörgange verdichtet. Hierbei bört man ein kurzes, knatterndes, fenchtes oder trockenes Geränsch, das durch Entweichen der Luft aus dem Tubenkanal in den Rachenrann entsteht. - Ein vollständiges Fehlen des Perforationsgeräusches kann durch Behinderung des Luftstromes durch eingediekte Eitermassen, Schleimhautwucherungen in der Entermassen, Schleimnautwienerübgen in der Paukenhöhle, Adhäsionen, Pseudomembranen n. s. w. veranlasst werden. Vollständiges Fehlen des Auschlationsgeränsches selbst bei forcirter Lufteintreibung kann nur nuf eine Verwachsung der Tubenwände, Verstopfung des Kanales durch Fremdkörper, Obturation durch ein Neoplasma oder bindegewebige Ausfüllung der Pankenhöhle bezogen werden.

Ausspritzung des Ohres. Zweck derselben ! ist die Entfernung von Secreten oder fremder Massen ans dem Ohre, Als Instrument dient um besten die Stempelspritze, doch kann auch Irrigator oder Klysopompe Verwendung finden. Für die Brauchbarkeit der Spritze kommt in Betrucht, duss sie eine genügende Meuge (am besten 100 ccm) Flüssigkeit aufnehmen kann, ferner trotz ihrer Grösse handlich und leicht rein zu halten sei. Der letztgenannten Anforderung eutsprechen am besten die Instrumente, die sich zerlegen und auskochen lassen, wie die aseptische Glasspritze mit Asbeststempel von Trantmann. oder die Exemplare, wie sie neuerdings hergestellt werden mit Glascylinder, Metallfassung und auskochburem (Fiber-) Kolben. Der Ansatz der Spritze soll answechselbar sein (am besten mehrere Ansätze zum Weebseln), schlank kegel-, nicht olivenförmig, und vornabgerundet. Bei spitzen Ansätzen lässt sich durch Ueberstülpung eines Stückehen Gummidrains die Geführ einer Verletzung der Gehörgungswand vermeiden. Bei der Ausspritzung ist zu beachten zuerst die Temperatur der Spritz-flüssigkeit. Kühle Temperatur verursacht leicht unangenehme Erschemungen (Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen, Ohnmacht und länger dauernde Eingenommenheit des Kopfes), weshalb Temperaturen von 28-30 k. zur An-wendung zu kommen haben. Ferner kommt in Betracht die Druckstürke. Bei sturkem Druck können die gleichen Erscheinungen in störender Weise sich geltend muchen. Um unangenehme und, namentlich bei ehronischen Eiterungsprocessen, eventuell verhängnissvolle Znfälle (die Literatur weist eine ganze Reihe derartiger Fälle unf) zu vermeiden, hat als Regel zu gelten, dass man stets mit ganz geringem Druck beginnen und erst nach und nach eine Steigerung deseintreten lassen soll. Beim Füllen der Spritze ist das Aufsangen von Luft zu vermeiden, eingedrungene Luft durch verticale Haltung des Instrumentes und geringes Vorschieben des Stempels zu entfernen, Von Bedentung für die Ausspritzung ist ausserdem, dass die Krümmung des Gehörgunges auf-gehoben und derselbe durch Zug an der Ohrmuschel mich hinten, oben und nussen - bei husener inten inneen, over inneaussen – ince Kindern nach hinten und anssen – geran-linig verlaufend gestaltet wird. Der Ausatz der Spritze wird dann an die hintere obere Wand angelehnt und entlang derselben der Spritzstrahl in die Tiefe geschickt, - Znr Selbstbehandlung der Kranken werden um besten kleine Gunquiballons mit rohrenförmigen, gleichfalls aus tiummi bestehenden Ansätzen verordnet, doch können dazu auch die gewöhnlichen kleineren Spritzen (Hurtgummi u. s. w.) verwendet werden. Die einfachen kleinen Glasspritzen leisten in Bezug auf den mechanischen Effect nur Ungenügendes, doch ist man ihrer Billigkeit wegen in der Armenast man inter Jungsen wegen in der Armen-praxis häufig auf sie angewiesen. Hervorzu-heben wäre noch, dass eine sorgfältige Unter-weisung in der Hundlinbung der Spritze und über alle dabei zu beachtenden Verhältnisse vorauszugehen hat — von einzelnen Seiten werden die nöthigen Verhaltungsmaassregeln gedruckt dem Kranken mitgegeben -, bevor

das Ausspritzen dem Kranken oder der Umgebung desselben überlassen wird.

Zur Ausspülung der verschiedenen Partien des Mittelohrs (Atticus, Antrum) dienen besondere Ausätze, 8-förmig gebogene Röhr-chen ans Metall oder Hartgunmi, die mittelst eines Gummischlauches mit der Spritze verbunden werden. Derartige Röhrchen, in verschiedener Dicke (1-3 mm) verwendbar, hinten mit einer Verdickung zur Anfügung des Schlauches verschen, um vorderen Ende mit einer 2-3 mm hungen Abbiegung, werden durch bestehende Perforationen des Trommelfells eingeführt und dirigiren den Strahl nach der gewünsehten Richtung. Die Einführung hat untürlich stets unter Leitung des Auges zu geschehen, ebenso gilt das über Druck und Temperatur Gesagte hier in besonderem Munsse, acmpermur versagte mer in besonderen Minsse, um Schwindel oder Kopfschmerzen zu ver-meiden. Das Verfahren gelingt am besten und für den Patienten am schonendsten, wenn man über Assistenz, die nach Einführung und Fixirung des Röhrchens die Verbindung mit der Spritze und die vorsichtige Entleerung derselben besorgt, verfügen kann. Bei Mangel einer solchen besorgt unch Einführung des Röhrchens die linke Hand die Fixirung desselben, und hat die rechte dann das Weitere zu übernehmen.

Ueber Ausspritzung von der Tubn her s. Durchspülung der Pankenhöhle. Wagenhäuser.

Austrocknung des Ohres. Allen Auspritzungen oder Eingiesensigen in den Geleirgang hat stets eine sorgfältige Austrocknung desselben und Absehluss unt Watte zu folgen. Ein länglicher, leicht gedrehter Tampon von enfetteter Watte oder Gaze wird mittelst der Ohrpineette unter Bebeuchtung und nach eingeführt und damit die Effissigkeit aufgesaugt und entfernt. An Stelle der Ohrpineette kann anch der Watterfäger (Ställehen aus Bein oder Metall mit Schranbengewinden zur Antwicklung der Watte) Verwendung fünden, und hat dieses Instrument für den Schstgeberanch der Kranken seine Vorzüge, weil damit wenige Leibt vorrischrichene Procedur lässt sich auch zur Enfertung Procedur lässt sich auch zur Enfertung Von Secreten ans Gehörgang und Pankenhöhe

Wagenhäuser Autophonie, krankhaftes Wiederhallen der eigenen Stimme im Ohre, ist eine im Allgemeinen seltenere Krankheitserscheinung, die zumeist einseitig auftritt und je nach den ihr zu Grunde liegenden Ursachen von sehr verschiedener Dauer sein kann. Die Antophonie ist in hohem Muasse störend, du beim Sprechen die Schallwellen mit dröhnendem, schmetterndem Klang durch die Ohrtrompete unmittelbar in das Mittelohr, zeitweise unter Schmerzempfindung, einzudringen scheinen, aud mich der Athmung zumeist lautes Rauschen wahrgenommen wird. Die Kranken vermeiden deshalb gern lautes Sprechen. Bei längerem Bestande kann das quälende Krankheitssymptom lebhafte psychische Erregung, bei disponirten Personen mich Sexton selbst Gehörshallucinationen bedingen.

Die Ursachen der Autophonie sind noch nicht nach allen Richtungen in befriedigender

Weise aufgeklürt.

Die Beolaschungen, welche Personen, die ihre Ohrtrompete willkürlich zu öffnen vermochten, an sich selbst machten, linben mit Sicherheit gezeigt, dass bei nbnormen Offenstehen der Tuba Autophonie auftritt. In Lebereinstimmung hiermit steht eine grössere Zahl klünischer Erfahrungen, wo bei starker Abmagerung nach erschöpfenden Krankbeiten, anchdem durch allgemeinen Gewebsselwund und insbesondere durch Schwund des Fertnann) die Tuba sich eröffnet hatte, Autophonie neben subjectiv, wie objectiv wahrenhart verstärkten Athungsgeränseh und Respirationsbewegungen am Trommelfell auf erst. Auch bei Greisen, bei denen von Rüdlinger ein Offenstehen der Ohrtrompete in littem ganzen Verlaufe gefunden warde, kann diese sehr wahrscheinlich durch physiologischen Pettschwund bedingte abnorme Erfahmung und der Schweite und der Schweite d

Relativ am hänfigsten tritt Autophonie bei seuten und chronischen Rachenkatarrhen auf. Für diese Fälle vermögen wir eine siehere, allseitig anerkannte Erklürung noch nicht zu geben, und es fragt sich überhaupt, ob sie eine einheitliche Erklärung zulassen. Der katarrhalische Verschluss der Tubn kunn nicht die Ursuche sein, denn sonst müsste sich dus Symptom ungleich hänfiger zeigen und, wo es erscheint, mit den weiteren Folgeerscheinungen eines solchen Verschlusses verbunden sein: dieses ist aber entweder nur in sehr geringem Maasse oder gar nicht der Full. Man hat augenommen, dass in derartigen Fällen durch die katarrhalische Erkrankung nicht ein Verschluss, sondern eine Eröffnung wenigstens des unteren, pluryngenlen Drittels der Tuba bedingt werde, inden die Schwellung der Schleimhautfalten ein festes Aneinanderlegen der Tubenwände verhindere. Andere haben auch auf Muskelwirkungen die Eröffnung der Tuba und somit die Autophonie zurückführen wollen (Kayser).

Ac nach der zu Grunde liegenden Urssehe werden die Heibestrehungen verschiedene sein nüssen. Bei nachweisbarem Offenstehen sein nüssen. Bei nachweisbarem Offenstehen der Thlas ist mehrach während und unmittelbar nach starkem Vorwärtsbeugen des Kopfes, in liegender Stellung, nach reichlicher Mahlzeit, sowie nach allen die Tubenschleinhaut conjectionizenden und die Seereiten ihrere Selleindräsen aurgeselne Mitche (Hrunner) vorüberdrich aurgeselne Mitche (Hrunner) vorüberdiren aurgeselne Mitche (Hrunner) vorüberdiren durch Sandiren der Tuha und durch Bestrichen ihrer Mändung mit Wattebäusschlen, die mit Vaselin getränkt waren (Kayser). Eine daarrinde Beseitigung der Autophonie wird bei Tubeneröffung durch Marasuus allein durch Hebung des gesammten Ernältrungszustandes möglich sein und, wie Kantkenbeohachtungen möglich sein und, wie Kantkenbeohachtungen Manssunhne erzielt werlen. Die Beseitigung des lästigen Sympous wird nach den Er-

fahrungen von Kuhn, Zaufal, Habermann und Bürkner durch beade Anwendung des faradischen oder beseer des galvanischen Stromes geförlert. Diejenigen Fälle von Autophonie, die sich an eine kuntribalische Erkrunkung des Rachens anschliessen, erfordern eine Bestitigung dieser neben localer Behandlung der Tulsen mit der Stromen der Steining dieser neben localer Behandlung der Tulsen Beit Verfacht auf Mitteeheiligung der Tulsen mit der Steining wirde Galvanisation derselben in Anwendung zu ziehen sein. Bürkner sah nach neummäger Auwendung der Tulsen-Mittel streit der Steining der Steining der Tulsen und der Steining der Steining

## Bacterien im Ohre.

1. Im gesunden Ohre. Aeusserer Gehör-gang. Dieser euthält, da er normaler Weise mit der Aussenwelt in offener Verbindung steht, die gleichen saprogenen und pathogenen Mikroorganismen, die in dem ningebenden Medium vorkommen. Auch das Ohrenschmalz enthült zahlreiche Baeterien. Rohrer hat bezüglich des letzteren genane Untersuchungen ungestellt und gefunden, dass in ihm ausser den Saprophyten viele wahrscheinlich puthogene Formen vorkommen, duss Schizo-myceten in verschiedener Weise in den Gehörgung gelangen können und sich dann im Cerumen festsetzen, ferner duss in den einzelnen Individuen gewisse Formen von Mikroorganismen vorherrschen. Die Anwesenheit pathogener Bacterien im Ohrenschmalz erklärt die Thutsache, dass sich in den Wänden des änsseren Gehörganges leicht oberflächliche umschriebene oder diffuse Entzündungen localisiren. - Mittelohr. Viel wichtiger ist das Studinm der Mikroorganismen, die sieh normaler Weise in der Paukenhöhle aufhalten. Man kann bezüglich letzterer zwei Hypothesen aufstellen: entweder enthält die normale Pankenhöhle gar keine Keime, oder es existiren solche, aber in einem Ruhezustand, und sie entwickeln und vermehren sich erst, wenn sich hierzu geeignete Bedingungen darbieten. Es ist schwierig, Thutsuchen zu Gunsten der einen oder anderen dieser Hypothesen anzuführen, doch ist es schr wahrscheinlich, dass bei Gesunden Mikroorganismen entweder fehlen oder nur in sparsamer Menge vorkommen. Men kaun a priori annehmen, dass, obgleich die Pankenhöhle durch Vermittlung der Ohrtrompete mit normaler Weise septischen Höhlen, z. B. dem Nasenrachenraum, in Communication steht, specielle Vorrichtungen (Länge und Euge der Tuba, Wirkung der (Länge und Enge der Tuba, Wirkung der Flimmerhaare, Action der um die Rachenöffnung der Tuba angelegten Musenlatur) das Eindringen der Keime in die Pankenhöhle verhindern. Das Mittelohr würde sich in dieser Beziehung wie die mit dem Verdanungsrohr zusammenhängenden Drüsen verhalten. Andererseits muss augenommen werden, duss iene Schutzvorrichtungen, obwohl sie dazu ausreichen, um den grössten Theil der sich in der Nasenrachenhöhle aufhaltenden Mikroorganismen von der Paukenhöhle abzuhalten, das Eindringen derselben doch nicht ganz verhindern können, und dass sie unter gewissen Bedingungen nicht in vollständiger Weise ihre Function ausüben.

Die Experimente, die zur Lösung der in Rede stehenden Frage angestellt wurden, sind bis jetzt nur gering an Zahl, und wegen der Schwierigkeiten, deuen ihre Ausführung be-geguet, können dieselben auch nicht als vollständig beweisend angesehen werden. Zaufal stellte nu Kaninchen fest, dass die Pankenhöhle dieser Thiere unter normalen Pankenhohle dieser Emere unter normanen Verhältnissen gewöhnlich nicht frei von ent-wicklungsfähigen Keimen ist; die Zahl der-selben ist jedoch nur gering. Die Ohrtrumpete würde also das Eindringen von Mikro-organismen in die Paukenhöhle nicht in vollkommener Weise verhindern. Die von demselben Autor angestellten bacteriologischen Untersuchungen, die von anderen Beobachtern bestätigt worden sind, haben gezeigt, dass die Zahl der entwicklungsfähigen Keime auf dem Wege von dem vorderen Theile der Nasenhöhle bis zur Rachenöffmung der Tuba und der Paukenhöhle rasch abnimmt; im Ostium obaryngeum tubae mid in der Umgebing desselben ist noch eine beträchtliche Quantität vorhanden: diese wird erst in der Pankenhöhle auf ein Minimum reducirt. Lannois wiederholte die Experimente an Kaninchen und Hunden, und er folgerte uns seinen Untersuchungen, dass das Mittelohr dieser Thiere gar keine Mikro-organismen enthalte, und dass in analoger Weise wahrscheinlich nuch beim Menschen das Gleiche der Fall sei. - Specielle das Mittelohr des Menschen betreffende Beobachtungen wurden von Brieger gemacht. Er suchte Impfmaterial durch Reibung der Platiuschlinge un der medialen Wand der Pankenhöhle zu erhalten, bei Teuotomien, bei der Paracentese und Excision des Trommelfells, und zwar in Fällen, in denen die Paukenhöhle gesund war, Unter 9 Versuchen erhielt Brieger nur ein-mal ein positives Resultat, wahrscheinlich durch accidentelle Infection der Platinschlinge, Anch Maggiora und Gradenigo erhielten. indem sie in ähnlicher Weise vorgingen, ne-gative Resultate in Fällen von Paraceutese bei Kranken, die an chronischen nicht exsudativen Alterationen des Mittelohrs litten.

Es kann aus diesen L'atteracchungen im Mlgemeinen geschlossen werlen, dass in der Pankenhödle entweler gar keine oder nur sehr wenige entwicklungsfähige Keine von Mikroorganismen vorkommen. Es haben betreßt dieser Frage die Experimente von Netter, Gradenigo mud Penzo, denen gemäss in der Pankenhödle der Cadaver von neugeborenen Kindern zahlreiche Bacterien sich finden, keinen grossen Werth, da es sich bei letzteren wahrschednlich um eine postmortale Infection des zurten hinhalts der Paukenhöhle haudelt, die durch die rasche Zersetzung die geringe Zahl oder das gänzliche Fehlen von Mikroorganismen im Mittelohr unter norsen der die der der der der der der der verstättig die der der der der der der Schutzverfähring, die wir in der Ohrtrompethalen, von der hasterinteilundlichen Action ab, die von Wurtz und Lermoyyz, der Nasensehleinhant zugeschrieben wird.

Die sehr genauen Untersuchungen jedoch, die in dieser Beziehung von Maluto augestellt worden sind, zeigen, dass es nicht der Nasenschleim und auch nicht die in ihm enthal-

tenen löslichen Substanzen sind, die auf die in der Nasenhöhle enthaltenen Mikroorganismen schwächend oder gar zerstörend ein-wirken; gegen eine solche Autahme spricht auch das negative Verhalten des Schleimes bei Experimenten im Reagensglase. Die in der Nasenhöhle mizweifelhaft eintretende Schwächung oder Zerstörung der Mikroorganismen ist vielmehr nach Malato ausschliesslich eine Wirkung des Epithels der Schleimhaut. Da eine gleiche Function des Epithels von Malato für die Scheide und den Mastdarm festgestellt worden ist, kann mit Recht angenommen werden, dass dasselbe anch für das Epithel der Ohrtroupete und des Mittelohrs gelte, die al-Fortsetzungen der Nasenhöhlen auzusehen sind. Der Einfluss des Epithels ist vielleicht als einer der wichtigsten Factoren zu be-trachten, die die geringe Quantität oder das Fehlen von Mikroorganismen in der gesunden Pankenhöhle bewirken. Gradenico. 2. Bacterien im kranken Ohre, Acusseres

Die diffusen, wie auch umschriebenen Entzündungen (Furunkel) der Wände des änsseren Gehörganges werden gewöhnlich durch die pyogenen Bacterien, namentlich den Staphylococens anreus und albus, hervor-gebracht. Man kaun jedoch bei deuselben auch andere Mikroorganismen antreffen, die sich unter normalen Umständen im äusseren Ohre und im Ohrenschwalz aufhalten, z. B. den Bacillus pyocyanens (Gradenigo, Pes). Die Infection erfolgt gewöhnlich längs der Haarscheiden, und zwar, wenn in sie durch Reibung pathogene Keime eindringen (Schimmelbusch). Dieses erklärt, dass die Wände des Gehörganges auch längere Zeit hindurch von Eiter umspült werden können, der von der Paukenhöhle aus sich uach aussen entleert und an Mikroorganismen reich ist, ohne dass sie einen Infectionsherd bilden würden.

Pankenhöhle und die mit ihr zusammenhängenden Höhlungen. Die Pathologie dieser wird zum grossen Theile durch die Anwesenheit von pathogenen Mikroorganismen bedingt, deren Studium deshalb von grosser Wichtigkeit ist. Vom klinischen Vom klinischen tandpunkte aus können die Krankheiten des Mittelohrs in citrige und kutarrhalische eingetheilt werden, wobei von der sogemunten Sklerose abgeschen werden nuss. Unterscheidung ist aber nur vom klinischen Standpunkte aus gerechtfertigt, bacteriologisch ist sie nicht durchführbar, wenigstens nicht mit derselben Genauigkeit. In beiden oben erwähnten Gruppen von Krankheiten findet man nämlich auf dem Höhepunkte des Processes als Causalmoment die gleichen Arten von Mikroorganismen, die in einem Falle eine katarrhalische, in einem anderen eine eitrige Exsudation hervorbringen. Die pathogenen Mikroorganismen gelangen in verschiedener Weise in das Mittelohr, und zwar a) auf dem Wege der Bluteirculation. Man darf mit Recht annehmen, dass, ebensowie soust im Orga-uismus, auf dem Wege der Blut- und Lymphgefässe auch zu den Wänden der Pankenhöhle Mikroorganismen gelangen und daselbst entzündliche Processe hervorrufen können. Der klinische Beweis hierfür ist schwierig; es konute bis jetzt auch in den secundär nach

gewissen in anderen Theilen des Körpers localisirten Infectionen, z. B. Lungentuberknlose, Typhus, Pyāmie u. s. w., auftretenden Formen von Mittelohrentzündung nicht mit Sicherhelt die Ausbreitung der Infection auf dem Blutwege, und zwar mit Ausschluss an-derer Möglichkeiten, unehgewiesen werden. Nur die neuesten Untersuchungen von Barnick haben die Diffusion durch das Blut in Fällen von Miliartuberkulose mit zweifelloser Sicherheit festgestellt. b) Der Weg durch die Eustachi'sche Röhre ist, wie zahlreiche klinische Beobachtungen zeigen, der gewöhn-liche, auf dem Infectionskeime in das Mittelohr eindringen. Es sind hierbei verschiedene Möglichkeiten gegeben. Zuerst können sich die normaler Weise in geringer Menge und im Ruhezustande in der Pankenhöhle vorfindlichen Bacterien, wenn in Folge von accidentellen Umständen, wie z. B. Erkältung oder Trauma, die Circulationsverhältnisse im Mittelohre und anch die normale Function des Epithels desselben gestört werden, weiter entwickeln, vermehren und die Entstehung einer autochthonen Intection veranlassen. Die klinischen Fälle von Otitis und Meningitis nach Fracturen des Felsenbeins ohne Zerreissung des Trommelfells oder in Folge von underen Ursuchen, und zwar ohne abnorme Communication der Paukenhöhle mit der Aussenwelt, sprechen zu Gansten dieser Hypothese. Ferner kunn augenommen werden, dass pathogene Mikro-organismen in der Gewebscontinuität auf dem Wege der Ohrtrompete in das Mittelohr gelangen können und sich dann hier entweder an der Oberfläche oder in der Tiefe der Schleim-hant ansbreiten. Dieser Vorgang wäre analog der Fortpflanzung katarrhalischer Processe längs der verschiedenen Segmente der ersten Luftwege und würde namentlich bei den kutarrhalischen Ohrentzündungen vorkommen. Eine nach den klinischen Erfahrungen sehr häufige Verbreitungsart ist sodann diejenige, wobei infectiose Elemente in Form von Schleimmassen oder schleimig-eitrigen Massen in Folge einer violenten Action, die den Widerstand der Ohrtrompete zu überwältigen verning (z. B. Schnäuzen, Niesen, Irrigation der Nasenhöhle), in die Paukenhöhle gehingen. Auf solche Weise einstehen wahrscheinlich die meisten Formen von eitriger Ohrentzündung, e) Ein dritter Weg, der den Mikroorganismen zum Eindringen in das Mittelohr offen steht, ist der durch den änsseren Gehörgang. Hier müssen zwei Fälle unterschieden werden, nämlich solche, in denen dus Trommelfell perforirt ist, und undere, in denen dieses nicht stutthat. Im ersteren Falle rufen die direct von aussen in die Panken-höhle eindringenden Bacterien bei eitrigen Ohrentzündungen secundäre Infectionen hervor oder verursachen Recidive in den Endstadien derselben bei noch persistirender Perforation des Trommelfells. Sehr zweitelhaft hingegen ist, ob eine Infection des Mittelohrs von dem Gehörgange aus durch das unverletzte Trommelfell hindurch stattfinden kann. In der grössten Zahl der Fälle dürfte dieses bestimmt auszuschliessen sein. Nur die klini-schen, an Zahl nicht häufigen Beobachtungen bei Erysipel sprechen zu Gunsten jeuer Aunahme, allein es kounte auch hier wegen der Schwierigkeiten, womit die Spiegeluntersuchung bei entzündlichen Anschwellungen des Gehörganges verbunden ist, nicht mit Sicherheit fesigestellt werden, oh die Infection des Mittel-ohrs nicht durch Ulceration und nachfolgende Perforation des Trommelfells entstanden war. d) Endlich können infectiöse Keime auch von der Schädelhöhle aus in das Mitteluhr gelaugen. lu Fällen von Meningitis eerebrospinalis konnten Diplocoecen längs des Fallopi'schen Kunnls und auch vom Labyrinth uns bis zu den Wänden der Pankenhöhle. bezw. der Schleimhaut derselben, verfolgt werden; ebenso wurde längs der gefässhiltigen Fortsetzung, die von der Dura mater uns in die Fissura petroso-squamosa cindringt, das Gleiche beob-achtet. In einem Falle von Meningitis cerebrospinalis hat Gradenico den Menincococens meht nur im inneren Gehörgang und im Fullopi'schen Kanal, sondern auch in der Vestibularwand der Pankenhöhle nachweisen können.

In Bezug auf die Folgen, welche die nuf dem gewöhnlichsten Wege der Ohrtrompete in die Pankenhöhle eingedrungenen Bacterien daselbst hervorrufen, scheint vor allem bewiesen zn sein, dass die Anwesenheit von entwicklungsfähigen pathogenen Keimen allein nicht genügt, um eine acute Ohrentzündung zu erzeugen. In Fällen von tranmatischen Läsionen des Trommelfells ohne consecutive entzündliche Reaction habe ich mit Bestimmtheit gewöhnliche pyogene Formen un den Rändern der Perforationsöffnung nachweisen können, und es scheint, dass im Zustande der Paukenhöhlenschleimhaut besondere Modificationen erfolgen müssen, damit sich die in dieselbe eingedrungenen Keime entwickeln und vermehren können. Die Wirkung der pathogenen Mikroorganismen unter derartigen ihrer Entwicklung gfinstigen Verhältnissen hängt von verschiedenen Factoren ab. Einer der wichtigsten ist die Virnlenz und wahrscheinlich auch die Zahl derselben. Gewöhnlich sind die Mikroorganismen. die in die Paukenhöhle eindringen, früher schon lange Zeit hindurch in der Nasen- und Rachen-höhle gewesen und haben in Folge dessen einen gewissen Grad von Schwächung erlitten (so z. B. der Diplococcus von Fränkel bei der Otitis media und ihren Complicationen), und deshalb kommen Fülle von Pyämie und Septikämie hei acuter Intection der Pankenhöhle nur selten vor. Die Veränderungen, die die Mikroorganismen hervorrufen, haben vielmehr einen localen Charakter und können eingetheilt werden in Emzündungen mit katarrhalischer, ferner in solche mit eitriger Exsudation und schliesslich in Enizundungen, bei denen ein freies Exsudat fehlt und nur eine Infiltration der Gewebe vorhanden ist. Es scheint, dass dieselben Mikroorganismen, die katarrhalische Exsudationen hervorrafen, auch eitrige erzeugen können. Wahrscheinlich ist hierbei eine ungleiche Virulenz der Keime, ihre verschiedene Meuge und die Art und Weise der Ausbreitung, bezw. des Eindringens derselben in die Paukenhöhle im Spiele, oder es handelt sich um Unterschiede in der Resistenzfähigkeit des Organismus, in dem nuatomischen Charakter der Geweben, s. w. Auch die klinische Erfahrung zeigt, dass zwischen den eitrigen und katarrhalischen Ohrentzündungen eine ganze Reihe von Uebergungsfornen rorbanden ist. Hingegen sehren bergene Gruppe von Mikroorganismen in prävalirender Weise den interstitiellen Berzändungen, ohne oder mit geringem Exsudat, zu Grundez nu liegen, soz. B. der Bacillus der ünterstitiellen der eitrigen Ohrentzündungen, nämlich die Tuberkulose, der Dipitielreie u. s. w.

Die eitrig Wittelohrentzündung kam

durch verschiedene Mikroorganismen hervorgebracht werden, die entweder isolirt oder in variabler Weise vermengt vorkommen; als die hänfigsten werden der Staphylococcus pyogenes albus und aureus, der Streptococcus pyogenes, der Diplococcus Fränkel in abgeschwächter Form (Diplo-Streptococcus von Bordoni Uffreduzzi und Gradenigo) ungeführt. In den chronischen Formen wurden nuch verschiedene saprophyte Mikroorganismen angetroffen, und zwar in erster Liuie die Pseudo-Diphtheriebseillen, der Proteus vulgaris, die Bacillen von Rosenbach, der Bacillus pyo-cyanens. Pyogene Staphylococcen findet man schon in den allerersten Stadien der Krankheit, und die Auschauung von Lermoyez und Helme, wonach das Eindringen von Staphylococcen als secundare Infection durch den änsserenGehörgangaufgefasst werden muss, wird durch die klinische Erfahrung nicht bestätigt. Einige Antoren sind der Meinung, dass die Eigenschaften des Secretes und der klinische Verlauf der Otitis media in Beziehung ständen mit den verschiedenen Arten von Mikroorganismen, von denen sie hervorgerufen wird. So z. B. unterscheidet Netter klinisch eine Otitis, die von Streptococcen, eine andere, die von Pneumococcen, eine Form, die von den Diplobacillen Friedländer's, und schliesslich eine Form, die von Staphylococcen hervorgebracht wird. Es wurde auch behauptet, dass der Streptococcus pvogenes Krankheitsprocesse von grösserer Intensität hervorrufe, als der Staphylococcus, und dass das Secret bei der durch Pneumococcen verursachten Otitis einen im Vergleich zu underen Formen mehr serösen Charakter habe. Die klinische Erfahrung widerspricht jedoch dieser Anschauungsweise und zeigt vielmehr, dass die grössere oder geringere lutensität einer Ohrentzündung nicht nur von der Art und Virulenz der sie hervorrnfenden Mikroorganismen, sondern auch von der Widerstandsfähigkeit des Organismus abhängig sei. -Zaufal gebührt das Verdieust, nachgewiesen zu haben, dass der primären Infection der Pankenhöhle, die von den in dieselbe durch die Ohrtrompete eingedrungenen Mikroorganismen hervorgerufen wird, bei eitrigen Ohrentzfindungen oft secundare Infectionen nuchfolgen; letztere hängen von anderen Arten von Mikroorganismen, event, unch suprogenen, ab, die vom änsseren Gehörgange her durch eine Perforation des Trommelfells in das Mittelohr eindringen, sich den primären Mikroorganismen beigesellen und dieselben unch in der Entwicklung übertreffen können. Bacteriologische Controluntersuchungen während einer acuten eitrigen Otitis media lassen z. B. leicht erkennen, dass der Pueumococcus Frünkel, der durch die Ohrtrompete bindurch in die Pankenhöhle eindrang und hier in den ersten Tagen in Reinenltur vor-handen ist, in seiner Vitalität allmählich von gewöhnlichen pvogenen Formen übertroffen wird.

heit. Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich eine wichtige Indication für die Behandlung der eitrigen Ohrentzündungen, nämlich die Nothwendigkeit, einer secundären Infection der schon entzündeten Paukenhöhle von Seiten des äusseren Gehörganges vorzubeugen. Bei den chronischen eitrigen Mittelohrentzündungen werden ansser den pathogenen gewöhnlich unch saprogene Mikroorganismen der verschiedensten Art angetroffen, die wahrscheinlich grösstentheils vom Gehörgange her eindringen, mmentlich wenn der Kranke die methodische Reinhaltung des Ohnes unterlässt. Es sind die Mikroben der letzteren Gattung, die dem Eiter den bekannten üblen Geruch verleihen, der die vernachlüssigten chronischen Ohrentzündungen charakterisirt. Die Bedeutung, die das gleichzeitige Auftreten verschiedener Arten von Mikroorganismen für die Entwicklung und den Bestand der Otorrhoe hat, ist noch nicht genau bekannt. Es sei hier speciell auf die Pseudo-Diphtheriebacillen hingewiesen, deren patho-gener Werth noch sehr zweifelhaft ist.

Auch in den verschiedenen Complicationen, die bei einer neuten oder chronischen eitrigen Mittelohrentzündung, durch Diffusion des infeetiësen Processes auf bemachbarte Organe, vorkommen, findet man annähernd die gleichen Mikroorganismen, wie in der Pankenhöhle. Zumeist sind es gewöhnliche pvogene Formen, vermengt mit verschiedenartigen saprogenen, Bei Entzündungen des Warzenfortsatzes enthält der Eiter sehr oft so wenige Mikroorganismen, dass sie mikroskopisch nicht leicht nachgewiesen und auch sehwer in Culturen erhalten werden können. Aus einer von Orne Green zusammengestellten Tabelle von 184 Fällen von Warzenfortsatz-Erkrankungen ergiebt sich, dass der Staphylococens in Reincultur 49 mal, der Streptococcus 31 mal und der Pneumococcus 23 mal gefunden wurde. Die Varietät des Mikroorganismus kann demnach auf die Prognose keinen Einfluss haben. Auch bezüglich der letalen Complicationen erwies sich der Staphylococcus in der Statistik von Orne Green ebenso fatal, wie der Strepto-Was überhaupt die endoeraniellen cocens. Complicationen der eitrigen Ohrentzündungen betrifft, so ist das bis jetzt vorliegende Material noch von geringem Belang. Der Eiter der ottrischen Gehirmalscesse enthält gewöhnlich Mikroorganismen, deren Virulenz geringer ist, als bei der zu Grunde liegenden Otitis, oder der auch vollständig steril ist. Fälle von Sterilität des Eiters aus Gehirnabscessen wurden u. a. von Knapp, Hartmann, Broca und Schwartze angeführt. Körner fund Puenmococcen im Eiter eines Gehirnubsgesses und Staphylococcen in dem von der Meningitis desselben Falles herrührenden Eiter. In einem der von mir beobachteten Fälle konnte ans dem Eiter eines Gehirnalseesses Staphylococcus pyogenes aureus und ans dem Blute desselben Kranken nebst diesem auch Diplococcus isolirt werden. In einem Falle von Extraduralabseess wurde Staphylococcus albus angetroffen, in einem solchen von Meningitis der Pueumococcus, in einem zweiten gewöhnliche pvogene Coccen, Leutert fund in einem

Falle von Thrombose des Sinus lateralis Streptococcen, Staphylococcen und Bacillen, deren Art nubestimmt blieb; letztere waren in

überwiegender Zahl vorhauden.

Die bacteriologischen Befunde bei katarrhalischen Ohreutzündungen sind bis jetzt noch wenig bedentend, und die Angaben der einzelnen Autoren stimmen untereimmder nicht überein. Während z. B. Scheibe der Meinung ist, dass das Transsudat in der Paukenhöhle in Fällen von Steuose der Ohrtrompete steril ist, fanden Kanthnek, Moos, Levy und Schrader bei neuten und subacuten katarrhalischen Ohrentzündungen dieselben pyogenen Mikroorganismen, die auch bei den eitrigen Formen vorznkommen pflegen; das Gleiche konnten auch Gradenigo und Maggiora auf dem Höhestadium der katarrhalischen Entzändungen constatiren. Diese Differenz in den Beobachtungsresultaten hängt höchstwahrscheinlich von einer Differenz der untersnehten Fälle ab. Wenn im klinischen Bilde die Er-scheinungen einer Tubeustenose vorherrschen, dann handelt es sich wahrscheinlich um ein Transsudat, das in Folge einer Verdünnung der in der Pankenhöhle enthaltenen Luft sieh gebildet hat, ohne dass entzündliche Erscheinungen vorhanden wären; das Transsudat ist steril und enthält nur eine sehr beschränkte Zahl von Keimen. Wenn aber eine wirkliehe katarrhalische Entzündung vorhanden ist, dann können die bekannten Mikroorganismen sich vorfinden, deren Virulenz jedoch, namentlich in Folge der durch die Ungebung gebotenen Verhältnisse, abgeschwächt ist. Wir haben Verhältnisse, abgeschwächt ist. Wir haben schon au früherer Stelle auf die Häufigkeit der Fälle hingewiesen, in denen es klinisch möglich ist, die innigen Beziehungen zwischen den eitrigen und den katarrhalischen Formen der Mittelohrentzändung festzustellen. Im vorgeschrittenen trockenen Stadium des Krankheitsprocesses kann die Anwesenheit von Mikro organismen in der Paukenhöhle bacteriologisch nicht nachgewiesen werden. Gradenigo.

Bade- und Brunnenkuren erweisen sieh durch ihren Einfluss auf den Gesammtorga-nismus häufig als erfolgreiche Unterstützungsmittel für die locale Therapie und finden daher auch zweckmässige Verwendung bei den verschiedenen Formen von Ohrerkrankungen. In erster Linie stehen in dieser Beziehung die Soolbader. Die einfachen Soolen, wie auch die jod- und bromhaltigen Kochsalzwässer kommen namentlich für das Kindesalter in Betracht bei Scrophulose mit hurtnäckig recidivirenden Catarrhen des Mittelohrs. sowie bei chronischen Eiterungen. Sie laben ferner gute Erfolge aufzuweisen bei Individuen mit zarter, blusser, lebloser Haut (Haut-schwäche), bei denen eine Disposition zu Katarrhen überhaupt und Neigung zu Recidiven von Ohrkatarrhen besteht. Beim Vorhanden-sein sturker Ohrgeräusche ist wegen der Verschlimmerung, die die Geräusche unter dem Einfluss der durch das Bad bedingten Gefässaufregung häufig erfahren, Vorsicht beim Ge-brauche der Soolbäder am Platze. Chronische, mit Erscheinungen von Labyrinthaffection combinirte Mittelohrkatarrhe bilden nach Schwartze eine Contraindication für Soollöser oder syphilitischer Grundlage, sowie als Nachkur nach der merenriellen Behandlung syphilitischer Labyrinthaffectionen können die Schwefelthermen Verordnung finden. rheumatischen Zuständen, sowie für die For-men chronischer Mittelohrkatarrhe, für welche, wie vorausgeführt, die Soolbäder weniger ge-eignet oder geradezn contraindicirt sind, erweist sich der Gebrauch der einfachen Kochsalz-thermen (Wiesbaden, Baden-Baden) oder der indifferenten Wildbäder als vortheilhaft, Anämische Zustände können den Gebrauch von Stuhlbruunen oder der Arsen-Eisen haltigen Wässer (Levico, Roncegno) ange-zeigt erscheinen lassen; bei Plethora abdominalis, Hämorrhoidariern, Franca im klimacterisehen Alter finden die schwächer oder stärker abführenden alkalisch-salinischen Quellen (Marienbad, Karlsbad) oder die Bittersalzwässer (Kissingen) zweckmässige Verwendung. Ueber Seebadekuren s. Seebader u. See-Wagenhäuser. klima.

Bäder, kalte und warme s. Hydrotherapie. Bechterew'scher Kern s. u. Acnsticus und

acustische Centren: Anatomie.



aufregung häufig erfahren, Vorsieht beim tieberauche der Soolhider am Platze. Chronische, spiegel ab und construite kleine Edisionlanmit Erscheinungen von Labyrinthaffection combinitre Mittelohrkatarthe bilden mach schen beiden Augen and fer Nasenwarzel fixir Schwartze eine Contraindication für Soolbider. Für chronische Otorfhön am ferophysis-sitzen anwecheselbar auf einem Kugelgelenk, haben auf einem der Abblendung dienenden, verschiebbaren Cylinder zur Concentration des Lichtes eine bewegliche Sammellinse und werden an einem Staldbüge) sagittal auf dem

Kopfe getragen (Abbilding 1).

Gebrauchsfähig warden diese Lampen erst durch Herstellung einer praktischen Stronquelle. Solcher kommen in Betracht; Accuminationen und Ausehlins an eine Motorenaulage, und zwar von ersteren besonders solche transportuble Apparate, die anch im Kraubenzimmer die Utoskopie ermöglichen. Sie werden beute von allen nauhaften Firmen in jeder Grösse bergestellt. Als Beispiel eines kleinen transportubeln Accumidatos dient der vierzellige (Selligmann), ein geschlossener inner Hartgammikasten in einem insseren Holzkasten, der an der Aussenseite einen Lichtsen Drahtwiderstand und Schaltvorischunger träget; er entspricht einer Glühlampe von 7 bis 8 Volt. (Abblibung 2).



Die Centralen-Anschlüsse bestehen anskleinen Kästehen, in denen die Widerstände behnfs Niederspannung des Stromes enthalten sind, und können durch einfachen Steck-contact an jeder Glühlampenfussenng angebracht werden.

Berufserkrankungen des Gehörorgans. Die änsseren Schädlichkeiten, die Berufserkrankungen des Gehörorgans bedingen, können auf alle Theile desselben einwirken, am häu-figsten wird der schallempfindende Apparat in Mitheidenschaft gezogen. Erwähnt seien zuerst jene Bernfsarten, die den verschiedensten Wit-Fenchtigkeit, raschen Temperaturschwankungen unsgesetzt sind und dadurch zu entzündlichen und katarrhalischen Processen des Mittelohrs neigen, ferner jene Erwerbszweige, die mit der Einathnung von Staub und Russ verbunden umf hierdurch zu Erkrankungen des Nasenrachenraums und secundar zu Mittelohraffectionen disponirt sind. - Andere Erwerbsklussen werden dadurch gefährdet, dass bei ihnen das Gehörorgan danernder, juhrelanger Einwirkung starker Gerünsche ausgesetzt ist, wie die Kesselschmiede (s.d.), Schlos-ser (s.d.), Plattenschlüger, Mechaniker, Fassbinder, Klempner, Lokomotivführer und Heizer

(s. d.) und andere Eisenhahnbedienstete, des gleichen alle Arbeiter in Fabriken mit firmendem maschinellem Betriebe. Nach der übereinstimmenden Ansicht der Autoren hundelt es sich hier um eine Erkrankung des sehaltempfindenden Apparates, die theils als reine Oritis interna autritt, theils combinirt ist mit Affectionen des Mittelohrs.

Gewisse weitere Bernfsklassen, Artilleristen (s. d.), Schützen, Bergwerksurbeiter, Babubedienstete, sind plötzlichen heftigen Luftverdichtungen im änsseren Gehörgange oder sehr intensiven Schalleinwirkungen ausgesetzt, als deren Folge man Trommelfellzerreissung, Blutnug in das Trommelfell oder in die Paukenhöhle und Commotion des Nervenendapparates beobachtet. - Sodann ist eine Reihe von Erwerbszweigen gewerblichen Vergiftungen ausgesetzt, als deren Theilerscheinung auch Erkrankungen des Gehörorgans vorkommen, die vorwiegend das Labyrinth, bezw. den Hörner-ven betreffen. Solche Ohraffsetionen sind festgestellt bei Vergiftungen mit Blei (s. d.), Quecksilber (s. d.), Phosphor, Arsen, Schwefelkohlen-stoff und Anilin. — Ueber die unter dem Einfluss von Luftdruckschwankungen auftretenden Erkrankungen des Gehörorgans vergl. Cuissonarbeiter, Luftschiffer und Taucher. — Endlich wären nech jene Berufsarten zu er-wähnen, die foreirte Exspirationsbewegungen muchen, und bei denen es daher leicht zu venöser Stanung im Ohre und den Erscheinungen der Labyrinthhyperämie kommt, wie bei Glasbläsern (s. d.) und Trompetern. Alt.

Bildungsfehler des Gehörorgans s. die ein-

zelnen Ohrabschnitte.

Bing'scher Versuch. Der Ton einer auf dem Scheitel oder dem Warzenforstatz aufgesetzten fönenden Stimmgabel wird nach ihrem Alklüngen dasselbst wieder gehört, dem num den Gehörgang der betreffenden Seite mit dem Finger verschlüsst. Nach Bing kann mm auf ein Schallbeitungshinderniss schliesser, wenn bei Verschlüsst des Gehörganges der wenn bei Verschlüsst des Gehörganges des den genannten Stellen abklügende Ton nicht des Tones nach Verblüsse die Gehörganges auf eine Alfertion des Schallperceptionsappiantes hinweis.

Blnotisches Hören. Dieses dient in erster Linie zur Steigerung der Schallempfindungen. Unisone Geräusche werden bei binauraler Zuleitung in schr grossem Maasse — nicht einfach additiv — verstärkt. Während ein monotisch gehörter Ton ein laterales subjectives Hörfeld besitzt, kommt einem binotisch gehörten Tone ein subjectives Hörfeld im Innern des Kopfes zu. Möglicherweise besitzt das binnurale vor dem monanralen Hören den Vorzug, dass zu dem Reize der äusseren Schallquelle moch ein subjectiver vom Centrum hinzukommt, der die Empfindungsintensität steigern hilft. Ibifür spricht vor allem, dass bei binaumlem Horchen auf einen für uur ein Ohr gerade hörbaren Ton ein subjectives Hörfeld im Innern des Kopfes entsteht, demnach auch auf der monotisch nicht hörenden Seite die Schwelle der Wahrnehmung muss erreicht worden sein. Die wichtigste Function des binauralen Hörens ist die Erkennung der Schallrichtung (s. d.). Im Allgemeinen ist die

Erkennung derselben in der horizontalen und in der frontalen Ebene eine vollkommenere, als in der sugittalen. In beiden ersten Ebenen ist die Localisationsschärfe vor und hinter dem Kopfe grösser, als beiderseits des Kopfes.

Von einigen Forschern wird behauptet, duss Schwebungen zweier monotisch gehörter Töne central entstehen können. Du aber die intra-cranielle Leitung leisester Töne von Ohr zu Ohr durch genaue Versuche nachgewiesen ist, können die für die genannte Behauptung beigebrachten Versuche nicht als entscheidend angesehen werden. Diejenigen, die an die centrale Entstehnug von Schwebungen glauben, sind der Meiming, dass bei der Uebertragung eines Tones durch Knochenleitung wahrscheinlich nicht das Labyrinth, sondern der Nervenstamm direct erregt werde.

Bismutum salicylicum, weisses, in Wasser nulösliches Pulver von antiseptischer und be-sonders austrocknender Wirkung. Délie wendete es bei chronischen schleimig-eitrigen Mittelohrentzüuchungen in der Weise an, dass er nach Reinigung der Pankenhöhle und des Gehörganges diesen mit dem Pulver vollständig ausfüllte. Er will keine Eiterretention beolsachtet haben(f). 1st enthehrlich, zumal es nunchmal unaugenehme Intoxicationserscheinnucen bervormit

Blaue Otorrhoe. Die Blanfürbung des Ohreiters (Zauful) wird durch den Bacillus pyoeyaneus (B. pyocyaneus & von Ernst) hervorgerufen, und zwar nach Ledderhose durch ein Stoffwechselproduct desselben, das zunächst eine farblose chromogene Substanz darsiellt und bei Einwirkung des Sanerstoffs der Luft in den blauen Furbstoff Pyocyanin über-geht. Die Bildung der Leuko-Verbindung ist nach Ledderhose an gewisse Ernührungsbedingungen gebunden, und es sollen vorzugsweise die Hantsecrete (im Gehörgunge das Secret der Talgdrüsen) geeignet sein, einen Nährboden für die Entwicklung des Bac, pyocyanens ab-zugeben. Das Auftreten des blauen Ohreiters bedeutet keine ernste Complication, Brieger sah sogar mich Pyocyunens-Externa auffallende Besserung der Mittelohreiterung und dachte bei dieser Erscheinung un eine das Wachsthum der pyogenen Erreger hemmende Wirkung der Pyocyanens-Stoffwechselproducte. Zauful hetont die leichte Uebertragburkeit auf andere Kranke, und es sind in der That schon förm-liche Endemien blauer Otorrhoe in Krankensälen und Polikliniken beobachtet worden.

Die smarngdgrüne Verfärbung des Ohreiters (Gruber) wird durch die Anwesenheit eines verwandten Erregers, des Bacillus pyocyuneus a von Ernst (B. fluorescens von Ledderhose) bedingt. Anch dieser besitzt keinerlei dernose) beungt. Anendieser bestetz keinerter texische Eigenschaften, verursacht nur local diffuse Ottus externa. — Zu erwähnen ist noch die gränliche Verfärbung des Ohreiters bei An-

wending von Nosophen. Görke.

Blelpräparate. Von solchen kommen zur Anwendung: Liquor plumbi subacetici (Extr. plumb, bas.; Liq. plumb, bas, acet.; Acetum plumb.), Aqua plumbi (Liq. plumb, subacet, 2,0

plumb, subacet, zn 1 eingedumpft mit 19 Th.

Empl. Paraffin. gemischt). Der Liquor plumbi wird von Schwartze bei acuter eitriger Otitis media empfohlen, wenn die Eiterung nach der Paracentese oder nach dem Durchbruch durch das Trommelfell nicht schuell ubnimmt. Es sollen täglich 2 mal Einträufelungen von erwärmten Lösungen (1 Tropfen uuf 20 Tropfen Wasser) vorgenommen werden, die 5-10 Minuten im Ohre bleiben. Wird das Adstringens gut vertrugen, so kann man concentrirtere Lösungen nehmen. Schwartze warnt vor Adstringentien, wenn noch Schmerzen vorhanden sind. Auch bei chronischen Eiterungen werden die erwähnten Eintrüufelungen vielfach gelobt, jedoch nur bei Erkrunkung der Schleimhant, nicht bei Caries. Ferner empfahl Schwartze eine Lösung von 5-10 Tr. Liq. Pl. subac. in 30,0 Aq. dest, bei eitriger Entzündung der Trommelfelloberfläche und Bepinselungen des Trommelfells mit diesem Medicamente hei chronischer Entzündung der Membran. Gruber verschreibt folgende Lösung für Otit. med. aenta: Liq. Pl. subac. 0,1, Aq. dest. 50,0, Morph, acet. 0,05-0,1.

Bleiwasserumschläge leisten bei Perichondritis der Ohrumschel, solange es noch nicht zur Abseedirung gekommen ist, gute Dienste. Bei Othämatom sind sie nicht anzu-rathen. Warme Umschläge von Bleiwasser zu gleichen Theilen mit Wasser werden bei Otitis media acuta vor dem Durchbruch oder kurz

nachher mit gutem Erfolge angewendet. Ungnentum plumbi findet selten Verwerthing, im so mehr und mit Recht Ung, dinchyli. Letzteres ist ein vorzügliches Mittel gegen Ekzeme der Ohrninschel und des ünsseren Gehörgunges. Nuch sorgfältiger Reinigung der erkrankten Stellen von eingetrocknetem Secret und von Borken wird die Sulbe auf Gazeläppehen gestrichen und durch einen Verbund oder durch eine Ohrklappe fixirt. Man muss den Verband fäglich wechseln und jedesmal eine sorgfältige Reinigung mit Borwasser, Wasserstoffsuperoxyd oder dgl. vornehmen. Tritt nicht bald Besserung ein, so ändert man die Therapie. Manche Ekzeme vertragen die Salbenbehandlung nicht. Bei Ekzem des änsseren Gehörganges führt man Wattebänsehehen oder Gazestreifen ein, die mit Ung diachyl, bestrichen sind. Bei Furunkeln des Meatus lindert die Salbe vielfach die Schmerzen vor der Abseedirung. Kirchner empfiehlt bei Entzündung des änsseren Gehörganges: Ung. diachyl. Hebr., Acid. bor. ana 10,0, Vaselin 20,0, mit einem Pinsel aufzustreichen. Ich pflege dem Ung. dischyl. auf 10,0 Ob. Olivar, 2,5 hinzugusetzen, da die Salbe sich in dieser weicheren Form besser applieiren lässt.

Bleivergiftung. Wenn man die Lehre von der Vergiftung durch schwere Metalle durch-mustert an der Hand der Literatur, so bleiben noch zahlreiche Fragen ungelöst, die sich auf die Puthogenese und pathologische Ana-tomie beziehen, insbesondere sind die Störungen in den Sinnesorganen darin unr unvollkommen berücksichtigt. Unsere Kenntulsse über die chronische Bleivergiftung im Allge-Aq. dest. 49,9). Ungaentum dischvii Bebrae. über die chronische Bleivergiftung im Allge-(Empl. lith. 5 Th. Bleioxyd, 9 Th. Ol. Olivar.). meinen sind freilieh schon sehr alt; die ara-Ol. Inii anni, Ungaentum plumbi (2 Th. Lie, bischen Aerzte (Avicenna) geben beräten.

ausführliche Beschreibungen. Naunyn nimmt vier Hauptformen an; die Kolik, die Arthralgie, die Lähnung und die Encephalopathie mit der Amanrosis saturnina. Wir wollen noch die Amanrosis saturnina, wir wohen noch die Surditas saturnina hinzuftigeu. Die Patienteu, die in Folge von chronischer Bleivergiftung ohrenkrauk geworden sind, klagen über un-ruhigeu Seltlaf, Schwindelgefühl, Sansen und langsame oder raschere Abnulume des Gehörs, Ausserdem zeigt sich Verminderung des Appetits, Trägheit des Stuhlganges, prickelndes Ge-fühl in der Haut und Zusammenschnüren. grangelbes Gesichtscolorit. Zuweilen tritt ganz acut eine Verschlechterung des Gehörs bis zu hochgradiger Taubheit ein, und derartige Patieuten kommen erst in diesem Zustande zum Ohrenarzt, um Hilfe zu suchen. Bleisaum am Zahnfleisch erleichtert die Diagnose. Alle Autoren stimmen darin überein, dass der Organismus nur kleine Mengen von Blei auf eiumal aufniumt, und dass uur die consequeute Fortsetzung der Anfnahme zur chronischen Intoxication führt. In Folge ihrer Berufsthätigkeit erkranken vorzugsweise Arbeiter in Bleiweissfabriken, Schriftgiesser und Schrift-Maler und Weissbinder, Rohrleger leidrahtzieher. Weniger bekannt ist, und Bleidrahtzieher. dass auch Spitzenklöpplerinnen, die viel mit consider the service of the second of the se dem Besitzer einer derartigen Florettseidenhandlung Bleivergiftung eutstehen sehen, weil er die Seide beim Sortiren vielfach durch die Hände hatte gleiten lassen. Ferner sah ich einige sehr sehwere Fälle bei Schunpfern, die jahrelang Tabak aus Bleiverpackung ge-schnupft hatten. (S. Tabakranchen und Taschnight nature. (S. Inbakrancien und la-bakschnupfen.) Auch bleibaltige Haurfärbe-mittel rufen mif Bleivergiftung beruhende Krankheiten des Gebörorgaus hervor (vergl. Haurfärbeunittel). Die Bleivergiftung kommt, wie Manouvriez nachgewiesen hat, vorzugs-weise in den der Applicationsstelle zunächst gelegenen Organen zum Ausdruck. Beim fortgesetzten Gebrauch von bleihaltigem Schnupftabak nimmt die Nuseuschleimhaut das Metall mif, bei den bleihaltigen Haarfärbemitteln erfolgt die Resorption durch die Hnut des Kopfes des Bartes, Welches pathologisch-nnatomische Substrat den Erkrankuugen des Gehörorgans zu Grunde liegt, ist sehwer zu sagen. Man findet hänfig Verdickungen der Auskleidung der Paukenhöhle, bisweilen auch Exsudate in derselben. Jedenfalls begüustigt ein der-artiger Zustand des schallleitenden Apparates die zuweilen gunz plötzlich einsetzenden sehweren Alterationen der schallempfindenden Theile, die vielleicht auf trophische Störungen seitens des sympathischen Nervensystems bezogen werden können. Tauquerel faud nämlich bei Bleiintoxication eine Induration der Halsganglien, während Kussmaul und Meyer Vermehrung und Sklerose des Bindegewebes im Gauglion coeliacum bei einem unmittelbar usch einem Kolikanfall unter schweren enteritischen Symptomen Verstorbenen constatiren konnten. Auch in einem von mir beobachteten Falle deutete die rusch wechselnde Erweiterung und Verengerung der Gefässe des Gesichts auf eine Er- gauges mit Watte, Desinfection der betr. Haut-

krankung des Halssympathicus, bezw. der Ganglieu des Kopfes hin, In den bei bereits vorhundenen Pankenhöhlenveränderungen acut einsetzenden Fällen von schwerer Taubheit scheint es sich um seröse Exsudate des Labyrinths zu handelu, die unter Beihilfe der Therapie wieder resorbirt werden können, so dass es uicht zur Degeneration der Schueckenfaseru kommt. - Die Behaudlung hat nämlich in vielen derartigen Fällen ganz erfreuliche Resultate aufzuweisen. Jodkalium innerlieh in steigender Dosis, warme Bäder mit nach-folgendem Schwitzen. Jodäther in die Paukenhöhle mittelst Katheter eingeblasen, Jodtiuctur auf den Processus mastoideus gepinselt, eventuell eine Pilocarpinkur konnen in ziemlich kurzer Zeit die stürmischsten Symptome der Labvrinthbelastung heben und das Gehör bes-Oskar Wolf.

Blepharospasmus s. u. Auge. Blitzschlag. Blutungen aus einem oder beiden Ohren sind sowohl bei vom Blitz Erschlagenen, als auch bei solchen Personen mehrfach beobachtet worden, die vom Blitze getroffen, aber an Leben geblieben waren. Ob diese Blutungen aber durch Schädelfractur oder nur durch Trommelfellruptur bedingt waren, ist dabei nicht constatirt worden. Zwei Fälle von Ruptur des Trommelfells durch Blitzschlug siud in der Literatur verzeichnet, der eine von Clark und der andere von mir. In letzterem zeigte das Trommelfell im hinteren Segmente eine erbsengrosse Perforation mit nach innen umgeworfenen Rändern, dereu obere Begrenzung von einem Streifen eingetrock-neten Blutes eingesäumt war. Die iu der Perforntion sichtbare Schleimhaut des Promon-torium war von blasser normaler Färbung. Patieut klagte über ein lebhuftes Geräusch und beträchtliche Abnahme des Gehörs auf dem betroffenen Ohre. Flüsterzahlen wurden auf 20 cm gehört. Nuch Heilung der Trommelfellwunde war das Sausen verschwunden, und wurden jetzt Flüsterzahlen anf 3½, nu ver-standen. Seh wartze hat wiederholt isolirte Lähmnug des Hörnerven nach Blitzschlag Ludewig. beobachtet.

Blutentziehungen. Allgemeine Blutentziehungen kommen bei Ohrerkrankungen kaum in Betracht, dagegen finden örtliche Blut-entleerungen häufige Verwendung und zeigen sich bei den acut-entzündliehen Processen, namentlich im Beginne derselben, von der günstigsten Wirkung. Die hänfigste Verord-nung zum genaunten Zwecke bilden Blutegel, 1-2 Stück bei Kindern, 3-6 bei Erwachsenen. Auf Grund der Blutgefässunordnung giebt v. Tröltsch die Anweisung, bei Entzüudungen des äusseren Gehörganges und Trommelfells die Tragusgegend zu wählen, bei entzündlichen Processen der Paukenhöhle und des angreuzenden Knochens den Warzenfortsatz und die Partie nach unten vom Ansatz der Ohrmuschel. Durch Nachblutenlassen der Stiche. e nach dem Zustaude des Kranken von 5-30 Minuten Dauer, kaun der Effect der Blutentzichung gesteigert werden. Als Winke bei Verwendung von Blutegelu sind anzuführen: genaue Bezeichnung der Ansatzstellen mit Tinte oder Blaustift, Verschluss des Gehörpartieu, Vermeidung der Stellen dicht über grösseren Geißesen mal vor allem gehaue Anweisung und Vorsorge in Betreff der Blutstillung wegen der nicht selten merwfünscht starken und langwierigen Nachbildnung der Stelle in der Vorderburgegend. Für gewölnlich genügt das feste Aufpressen eines kleinen Banschtes Saliev), event, trockener Eisenchloridwatte zur Stillung der Blutung, doch kann in einzelnen Fällen hierzu die Unstehmung, den Blüsstelle mit englischen Plaster oder Jodoformenbedinne zu beliecken. — Der künstleren und der Stillen der St

Wagenhäuser,
Blutungen aus dem Ohre Kömen stammen
1 aus dem Gebörgunge, 2) aus dem Mittelohr
und 3 aus den benundburten grossen Gefässen.
In allen diesen drei Regionen kommen als
tresche der Blutung zunächst Verletzungen
(Stich, Schuss) oder durch indirecte (Sturz,
Schlag auf den Konf oder den Unterkrifer).

Blütungen aus deu Gelörgange traunmischen Ursprunges sammen zumeist aus einem Einriss der häutigen Auskleibung mit oder ohne gleichszeitige Fissur oder Fraetur der Knochenwand. An der oberen Gehörgangswand stellt eine Fissur meist die Fortsetzung einer Basisfractur dar. Als fernere Ursachen für Gelörgangebitung sind auzuführen: Entzindungen und Neubildungen, Laftverdümung im Gelörgange, (ceartirende Buttungen, zur Zeit der Menses) and sehliesdich Durchbruch einer Parotisgesehwulst in den Meatus.

Häufger, uls aus dem Gebörgauge, erfolgteine Blutung aus dem Mittelbohre. Tronnufelbablutungen sind in der Regel wenig copios und meist transmatischer Natur. Seltener kommen sie vor bei entzündlichen Processen. Hier würe zu erinnen an die Myringtis bulloas, die besonders in Verlaufe der Influenza und der Pencken zur Beebachtung kommt. Aus der Pankeuböhle selbst stammen die häufigsten Blatungen, entweder aus der entzündeten, intuneseirten Schleimhaut, besonders in Verlaufe einer ganzen Heihe von Krankheiten, wie Kenchhusten, Dipherie, Mochus Brightit, Leukänie, Influenza, oder veraulusst durch Niesen, Erbrechen, starke Anwendung der Michael und der Schleimhaut die Zustendung der Granufationen verursucht und unterhalten, seltener darch Carcinon, Sarkon oder Angion. Blutungen aus dem Warzenfortsatz sind selten und entweder transmatischen Ursprunges oder die Folge einer Gefüssarrosion bei Carris und Nekrose.

Die gleichen Ursachen, Trauma oder Arro-Encyclopädie der Ohrenheilkunde.

sion, haben die copiösen, meist tödtlichen Blutungen aus den benachbarten grossen Gefässen, aus der Carotis, der Vena jugnharis interna und aus einem der Sinus (transversus, cavernosus, petrosus superior und inferior) zur Federa

Bebandlung, Bei kleineren Bhuungen, ganz gliein, oh venüser older arterieller Natur, genügt stets die Tamponade des Gebörganges, schlümsten Fulls mit Tamponade der Nase mittelst des Belocq sehen Röhrchens, bei oppissen Venenbhutugen dagegen, aus einen Sinus oder dem Bulbus venne jugularis stamnend, nur in dem Falle, dass Tulenis-tenses vorhanden ist. Bei stirkerer arreibler Blütpression der Grotis communis, munterbrochen forgesetzt, event, die Unterbindung derselben die einzige, letzte Hoffunge. Ludewig,

Bogengänge. Anatomie. Die 3 Bogengänge (Cunales semicirculares) mit ihren Ampullen bilden einen Theil des Labyrinths; man unterscheidet an ihnen das kuöcherne Gehäuse (knöcherne Bogengänge) und die von diesem umschlossenen, sehr dünnwandigen, membranösen Gebilde (häutige Bogengange). Das Knochengewebe der Bogengange besteht durchweg nus compacter Substanz. Ihr Lannen beträgt 1,5-2 mm und zeigt auf dem Onerschnitt eine elliptische Form. Die Lage der Bogengänge in der Pyramide des Schläfenbeins zu den übrigen Theilen des Labyrinths ist nach hinten und lateral, während die den vordersten Theil bildende Schnecke am meisten medial gelegen ist. Jeder der 3 Bogengänge entspringt mit einer ellipsoiden Erweiterung, der sog. knö-chernen Ampulle, aus der hinteren Wand des Vorhofes und kehrt nach einer nicht ganz vollständigen Kreistour wieder nach derselben zurück. Die 3 Bogengänge münden aber nur mit 2 Oeffnungen in den Vorhof, da der obere und der hintere Bogengung sich vor ihrer Einmündung zu einem gemeinsamen Kanal vereinigen. Die Hauptebenen der Bogengänge stehen senkrecht aufeinander; man unterscheidet den oberen vorderen (frontalen) Bogengang, den hinteren inneren (sagittalen) und den änsseren (horizontalen) Bogengang. Der obere Bogengang steht senkrecht zur oberen Kante der Felsenbeinpyramide, er ist mit seiner Convexität gegen die obere Pyramidenfläche gerichtet und bildet un derselben eine Vorwölbung, die Eminentia arcuatu. Der innere hintere (sagittale) Bogengang liegt tiefer, als der vorige, seine Convexität ist rückwärts gerichtet, seine Ebene liegt annähernd parallel der hinteren Pyramidenwand, Deräussere, horizontale Bogengang ist mit seiner Convexität ebenfulls nach rückwärts gerichtet, der äussere Schenkel des-selben bildet an der medialen Paukenhöhlenwand eine hinter dem Canalis facialis gelegene Vorwölbung. Die Länge der Bogengänge nuterliegt grossen Schwankungen, die grösste Länge besitzt der sagittule Bogengung, die kürzeste der horizontale. Die Innguffäche der knöchernen Bogengänge ist mit einem periostalen Ueberzug bekleidet (Endost). Der vom Endost nuschlossene Raum bildet einen Theil des perilymphatischen Raumes, der mit den auderen perilymphatischen Räumen des

Labvrinths in Zusammenhang steht und dnreh den Schneckenaquäduct mit dem Subarach-neidealraum der hinteren Schädelgrube frei communicirt. In dem perilymphatischen Raum der Bogengänge befindet sich ein zweites, sehr dünnes und zartes Hohlraumsystem, die häu-tigen Bogengänge, die einen Theil des endolymphatischen Raumes des Labyrinths bilden und mit endolymphatischer Flüssigkeit erfüllt sind. Die Form and Lage der 3 membranösen Bogengänge und Ampullen entspricht jener der betreffenden knöchernen Abschnitte. Sie stellen ausserordentlich dünne häutige Kanäle dar, deren Durchmesser nur etwa 1/3 der knöchernen Bogengänge beträgt; sie flottiren nicht frei in dem von Perilymphe erfüllten Raume der knöchernen Bogengänge, soudern sind mit einem Theile ihrer convexen Wand an die äussere, periphere Wand der knöchernen Bogengänge augeheftet. Von dem freien Theil der membranösen Bogengänge ziehen durch den perilymphatischen Raum zum Endost der knöchernen Bogengänge zahlreiche gefässhaltige Bindegewebszüge (Ligamenta la-byrinthi Rüdinger). Die Innenfläche der häutigen Bogengänge zeigt zahlreiche papillenartige Erhabenheiten, die mit polygonalem Epithel bedeckt sind. Diese Erhabenheiten fehlen an der adhärenten Partie der häntigen Bogengänge und an der Einmündung derselben in den Utriculus. Die bindegewebige Wand der häutigen Bogengänge ist von geringer Dicke (9–12 μ nach Retzius), zu änsserst befindet sich eine dünne Lage kernreichen benndet sich eine dunne Lage kernreichen Bindegewebes, nach innen davon eine mehr homogene Lage, die der Kerne völlig entbehrt. Doch lässt sich in dieser Lage eine Faserung, die senkrecht zum Verlaufe des Bogenganges gerichtet ist, unterscheiden. Das Epithel der häutigen Bogengänge besteht ans niedigen flachen Zellen, nur im Verlaufe eines Streifens, der der concaven Seite des Bogenganges entspricht, der sogenannten Raphe, nehmen die Epithelzellen bedeutend an Höhe zu. Längs der Coneavität der Bogengänge verlanfen je eine kleine Arterie und Vene innerhalb bindegewebiger Scheiden; von diesen aus geht ein Capillarnetz über die Oberfläche der Bogengänge, das sich in der dünnen änsseren Bindeewebslage befindet. Ueber das Verhältniss dieser Gefässe zu den zum Theil gefässhultigen Bindegewebsbrücken des perilymphatischen Raumes und zu den Blutgefässen des Periosts fehlen genanere Untersuchungen. - Was die häutigen Ampullen betrifft, so füllen sie den umgebenden knöchernen Raum verhältnissmässig viel mehr aus, als die häutigen Bogengänge. Sie stellen demmeh eine relativ mächtige Erweiterung des häntigen Kanals dar. Die Ampullen der 3 Bogengänge sind von ziemlich gleicher Gestalt und Grösse (2-2.5 mm Durchmesser in der Richtung des Bogenganges und 1,5 mm senkrecht darauf). An ihrer änsseren Fläche (Boden der Ampulle) besitzen sie eine quere Furche, Suleus transversus, die die Eintritsstelle der Ampullarnerven be-zeichnet. Vgl. hierüber Crista acustica.

 Entwicklung. (Vgl. a. u. Labyrinth.) Rochennasse um, die so compact werden Die Bogengänge entwickeln sieh als Ausstülpaugen an der lateralen Wand des Labyrinth.
 Norden und des Labyrinth.
 Durelschnitten durch die Bogengangsen

bläschens, und zwar aus der oberen Abtheilung desselben. Wie Krause gezeigt hat, entstehen die beiden verticalen Begengänge aus einer gemeinsamen Anlage, während der horizontale Bogengang eine eigene Anlage besitzt. Die Amssthlipungen, aus denen sich die Bogengänge entwickeln, besitzen die Form von dünnen Taschen von halbkreisförniger Gestalt. Indem nun jede solche Tasche sich an ihren Randpartien ausdehein, während die beiden Epithellächen sich aneinanderlegen und miteinander verschnutzen, entsteht je ein halbkreisförniger Kanal, der mit zwei Mindungen den diese Mindungen erwiebert sich sollt eine Der mittlere Theil, da, wo die Verklebung der Der mittlere Theil, da, wo die Verklebung der beiden Epithellächen erfogt ist, schwindet später vollkommen. Hammersehlag.

3. Pathologische Verhaderungen. Spuren

de Francougnen. Sparen berarden er Hyperfinien und kleiner Blutextravasate, sei es, dass dieselben in Verlanfe von Infectionskrankheiten, als Begleiter schwerer Mittelohrentzündnugen oder in Folge traumatischer Einwirkungen anfgetreten wären, finden wir oftmals in Form brunnen oder rostfarbenen Pigments an verschiedenen Stellen der Bogengänge, namenlich anch in dem Nerveneintlied er Amilieh anch in dem Nerven

pullen.

Grössere Blutextravasate in den Bogengen triff man, abgesehen von den Fissuren und schweren Verletzungen der Felsenbeinpramiden, zweilen bei Individen, die an Leukämie zu Grunde gingen. Die Extravasate kommen in Lumen der knöchernen, sowie auch der Bluteren Kandle vor. In Ietzteren artige Blutgerinnel, die den Kanal streckenweise vollständig verschliessen. — Kleiner und grössere Blutextravasate treten ferner im Gefolge von Hiruhautentzündungen auf, u. a. bei der hänortragischen Pachymeningtis, sowie bei tuberkulöser Meningtis. In seltenen Fallen scheinen auch Blutungen in die Bogengänge zur Zeit einer menstruellen Periode zu niere Sechnen Sectionsergebnis, für dieses aus klinischen Beobuchtungen erschlossene Vorsommen bis jetzt keine antomischen Beweise.

Entzändungen der Bogengänge treten meist im Zusammenhange mit solehen der übrigen labyrinthären Räume anf und sind, wie diese, grösstenftells durch Fortleitung inficirender Stoffe von dem Menngen oder om Mittelolher aus entstanden. Sie betreffen im Wesenflichen das Endosteum der Knöchernen Kanäle, das in sehweren Fällen von dem Menstenfellen der State der Steffen und nektorischer Zersförung nuterliegen Können. Zugleich zeigen sich Ansammlungen eitrigen Exaudates. Im weiteren Verlaufe findet eine Neublidung von gefüssereichem Bindegewebe innerhalb der Bogengänge statt, das dieselben theils in Form von Strängen oder weiten Maschen durchzieht, theils als dichtes Geflecht vollständig ansfüllt. Dieses letztere Gewebe wandelt sich off in nieht langer Zeit in Knochennasse um, die so compart werden kum, dass dei unkraskenjscher Betrachtung

region derartig erkrankter Labyrinthe die Begengänge vollständig zu fehlen scheinen.— Es ist von Interesse, dass diese Entzündungen des Endostenun auch durch grössere Blutextravasate, z. B. durch leuksünische Infiltrate, oder durch Blutergüsse in Folge von Traumen veranlasst werden können.

In selteneren Fällen findet man eine abnorme Vermehrung der auch im normalen Zustande vorkommenden Papillen an der Innenwand der häutigen Kanale. Die Ursache dieser Abnormität ist his jetzt unhekannt.

Zerstörungen der Bogengänge und eitzige Entzündungen der Labyrinthe werden zuweilen durch earlöse Processe bedingt, die wiederum auf tuberkulöser oder synhittischer Grundlage berühen können oder durch andere Infectionskrankheiten verannasst worden sied. Eine andere Uraache der Bogengangserstörung stellen die Cholestratenne, sowie hösartige Geschwülste dar. Auch nekrotische Ansstossung einzelner Bogengänge, sowie aller im Zusammenhange mit dem gesammten Labyrinth ist beobachtet worden.

Steinbrigge.

4. Physiologie s. u. Labyrinth: Physiologie,
Boreglycerid, borsaures Glecerin, bildessich beim Erwirmen von Borsaure mit Glycerin: hyaline, beieht zerreihliche, in Glycerin
leicht, in Wasser sekwer ließliche Masse. Von
Braun de is bei chronischen Mittelohreiterungen
in 6—5upore, Lösung empfolhein; merst som
in 6—5upore, Lösungen, nach eingetretenet Besserung die sehwächeren in Anwendung
kommen. Bei Vorhandensein von polypiose, Inmig von Boroglycerid ana mit 85% Alkholo
Glöbel.
Glöbel.

Borsaure. Diese findet in der Ohrenheilkunde ausgedehnte Anwendung als Ac. boric. crystall, und als Ac. boric, subtil, puly.

Ac, Borie, subtil, puly, ist von Bezodl in die Ohrenbeikunde eingeführt worlen und hat sich mit Recht nuch heute noch die meisten Auhänger erhalten. Das Präparat findet zunächst bei Erkrankungen des äusseren Ohres, und zwar bei diffisser Eurifanhung des äusseren Gehörganges oder des Trommelfells, Amwendung. Hierbei muss vorher eine gründliche Reinigung der betreffenden Parien und eine sergfälige Euferung der Secrete vorgeeine sergfälige Euferung der Secrete vorgesäure wird dann mehlstaubartig anglertagen und der Gehörgang durch sterile Gaze gegen äussere Schädllichkeiten abgeselhossen, wodurch für gewöhnlich in kurzer Zeit eine Heidung erzielt wird. — Ferner wird die pulverisitre Borsäure bei Mittelohreiterungen, bei acuten,

wie chronischen, angewendet. Bei der acuten Mittelohreiterung wird nach Bezold durch Anfblasen des Pulvers ein antiseptischer Abschluss gegen die änssere Luft gewonnen, wodurch ein schnelleres Zuheilen der Perforation erreicht wird. Bleibt die Pulverdecke trocken und treten keine Schmerzen ein, so lässt man das Ohr unberührt. Bei Fortdauer des Ausflusses findet dagegen eine Auflösung des Medicamentes statt, wodurch die Noth-wendigkeit eintritt, den Gehörgang wieder auszuspritzen und das Pulver dann zu erneuern. Die zuletzt eingeblasene Portion des Medicamentes bleibt, sowie sie trocken erscheint, mehrere Tage liegen. Im Gegensatz hierzu bestreiten Schwartze u. A. bei acnter Mittelohreiterung die Vorzüge jeder Pulverbe-handlung und somit auch der Borsäure, -Bei chronischer Mittelohreiterung will Bezold desgleichen die Borsäure in allen Fällen angewendet wissen. Jedoch bereits 1887 wies Stacke nach, dass die Borsäure in vielen Fällen von chronischer Ohreiterung nicht nur zwecklos sei, sondern sogar für den Patienten direct schädlich wirken könne, und dass sie nur angewendet werden darf, wenn ganz bestimmte anatomische Bedingungen gegeben sind, die eine wirkliche Berührung des Mittels mit der eiternden Schleimhaut ermöglichen, ohne Retention hervorzurnfen. Diese Bedingungen sind: geriuge Secretion, weite Trommelfellöffnung, sichtbare glatte, nicht granulirte Pankenhöhlenschleimhaut und Fehlen von Knochenerkrankung oder irgendwelchen Reten-tiouserscheinungeu. Auch heute noch kann nicht dringend genug vor der kritiklosen An-wendung der Borsäure bei Ohreiterungen gewarnt werden. Wie oft hört der Ohrenarzt in Fällen, die nicht zur Heilung gelangen wollen, dass dem betreffeuden Patienten wolfen, dass delli betreneuden i indenden die Borsäure einfach als Heilmittel zum Selbst-einblasen in die Hand gegeben worden ist; scheinbar wurde hierbei off die Secretion geringer und hörte schliesslich auf (weil keinen Abfluss nach aussen hatte!), der Putient war eutzückt und bernhigt über die schnelle Heilung () seines alten Leidens, und die Folge davon war, dass er ärztliche Hilfe nicht mehr aufsuchte, bis das unnusbleihliche Recidiv eintrat, das nun selbstverständlich in Folge Retention des Eiters zu bedrohlichen Complicationen geführt hatte. Dieses indicationslose Verfahren ist eine Folge der warmen Empfehlung Bezold's, die Borsäure allgemein anzuing Bezolu's, die Borsahre angement unzu-wenden, wodurch mancher in ein Gefühl der Sicherheit gewiegt wird und im Vertrauen auf das Mittel dasselbe auch, wo es nur nachtheilig wirken kann, in Gebrauch zieht. Es ist doch wahrlich nicht schwer einzusehen, dass eine Eiterung im Recessus epitympanicus mit kleiner hochgelegener Perforation oder eine Caries im Antrum mastoideum mit einer kleinen Fistel im medialen Theile der hiuteren oberen Gehörgangswand durch Aufblasen von Borsäure auf das Trommelfell nicht geheilt werden kann. und dass bei eitriger Absonderung aus dem Ohre das massenhafte Anfüllen des Gehörganges mit Pulver, mit oder ohne Otoskopie, zumal wenn nicht jedesmal eine gründliche Reinigung vorausgegangen ist, eine Retention mit allen bedrohlichen Erscheinungen hervorrufen

muss. Absolut erforderlich ist es, bei Phlverbehandlung der Ohreiterung, selbst bei Erfüllung obiger Indication, dus Ohr setes nuter Controle zu behalten, also mittelst Ohrenspiegel ein- oder mehrmals wöchentlich die Wirkung zu beobachten.

Bougies für die Eustachi'sche Röhre werden aus sehr verschiedenen Materialien hergestellt. Solche von Kantschuk und Pergament sind jetzt wohl nur wenig in Gebrauch, allgemeiner angewendet werden Sonden von Fischbein, Darmsaiten (Catgut, auch aus mit harzigen Stoffen imprägnirtem Darm des Seidenwurmes) und Celluloid. Am geeignetsten sind für gewöhnliche Fälle die Celluloidbougies, die an beiden Enden conisch abgefeilt oder leicht geknöpft sein können. Da die Cel-luloidmasse mit der Zeit etwas brüchig zu werden pflegt, ist die geknöpfte Form weniger zweckmassig; jedenfalls brechen die conischen Enden weniger leicht ab, als die geknöpften. Bongies für die Ohrtrompete müssen sehr gut geglättet sein und einen genügenden Grad von Festigkeit, aber auch von Elasticität besitzen. Ihre Länge betrage 20-25 Centimeter, ihre Dicke 0.5-1-2 Millimeter, Beabsichtigt man, mit der Sondirung eine energischere Erweiternng des Tubenlinnens zu verbinden, so be-dient man sich der Quellbougies, die am besten aus Laminaria digitata (s. d.) hergestellt Bürkner.

Breiumschläge s. Katuplasmen. Bromathylnarkose. Im Allgemeinen gel-ten als für diese geeignet kleinere, über sehr schmerzhafte Eingriffe, deren Ausführung mit Bestimmtheit in der Zeit von Secunden voransznschen ist. Von Ohroperationen können in Betracht kommen; Eröffnung und Ausschabungen von Abscessen, Polypenoperationen bei sehr ängstlichen Kindern, Extraction der Gehörknöchelchen, Anslötfelnng von Granulationen in der Paukenhöhle; ausserdem wird sie von verschiedenen Autoren (Lubet-Barbon, Texier, Morgenthan) zur Entferung der adenoiden Vegetationen empfohlen. Als Vorzüge des Brounthyls werden gerühnt das rasche Eintreten der Analgesie, das seltene und kurzdauerude Auftreten von Aufregungszuständen, sowie das schuelle Erholen und Wohlbefinden nach der Narkose. Von Wichtigkeit ist die Reinheit des Präparates, Bromüthyl (Aethyluni bromutum, Aethylbromid) - zu verhilten die Verwechselung mit dem giftigen Aethylenbromid (Aethylenum bromatum) — stellt eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit dar, von süsslichem, chloroformähnlichem Geruch, die beim Schütteln mit Wasser neutrale Reaction giebt. Das Mittel ist wegen seiner leichten Zersetzlichkeit unter dem Einflusse von Luft und Licht invollständig gefüllten, gefärbten und wohlverschlossenen Flaschen aufzubewahren. Anwendungsweise: Esmurch'sche Maske

An wendungs weise: Esnurch'sche Maske mit dicken Pfancllibererg und Bedevekung mit zur Arrosi durch impermeablen Stoft. Anfgiessen der gesammten Dosis oder Vertreitung in 2 Pers versiehenden Michael von der Maske dicht auf Mund und Nase, Nach 15, hiebstess 93 Secunden (fänger nie 1 ur sachete. Auch I Minute darf das Mittel nie gebrauchtwerden) ist, bei erhaltenen Cornelarfekt und Musselous, just weretzen.

Analgesie vorhanden und der operative Eingriff zu beginnen. Eine manchounl selom zu Beginn der Narkose auftretende Dilatation der Pupillen – bei Chlorofarm ein alarmirendes Symptom – ist ohne sehlimme Bedeutung. Als Courtraindicationen haben zu gelten: längere Dauer der Operation, Potatorina, Schwindeadte, Nierenleiden und vor üllem Erkrankungen des Herzens. Eine Anzahl besteht der Schwindeadte, sie eine Schwindeadte, bei eine Schwi

Wagenhäuser. Brompräparate finden in der Therapie der Ohrenkrankheiten Verwendung bei Ohrgeräusehen, und zwar in der Eigenschaft als Sedutiva bei den Formen, die mit Kopfschmerzen verbunden sind, wo der Schlaf gestört ist und eine Verstärkung der Geräusche durch nervöse Aufregungszustände sich bemerkbar uncht. An Stelle des Kalium bromatum ist das weniger unangenehm schmeckende, örtlich weniger reizende und die Herzthätigkeit nicht, wie dieses, schädigende Natrium bromatum zu empfehlen in Dosen von 2-4 Gramm pro die, wobei stets für reichliche Verdünnung zu sorgen ist (bei Verordnung auf längere Zeit am besten ad vitr.), oder als Erlenmeyer'sches Bromwasser (Bromkalium und Bromnatrium je 5,0, Bromammonium 2.5 gelöst in 1000,0 kohlensaurem Wasser), wovon 1-3mal täglich etwa ¼ Liter zu trinken. Zur Vermeidung von Intoxicutionserscheinungen bei längerem Gebrauch der Brompråparate ist für sorgfältige Hautpflege, Vermeidung fetter und sanrer Speisen, Verbot des Tabakrauchens Sorge zu tragen.

Wagenhäuser,
Brucia (möglichst strychninfreies Präparat),
in 5 proc. Lösung, ist von Burnert als wirksames locales Auästheticum bei acuter Otitis
media und Otitis externa empfohlen worden.
Blan.

Brustwarzen, versprengte überzählige, um Ohre s. u. Warzen. Bulbus venae jugularis.

1. Anatomie, Nach Ihrem Austritt aus dem Foramen jugibure, in dem is eint dem Siemst Foramen jugibure, in dem is eint dem Simstensversus zusammenhängt, bildet die Venjugiduris interna eine Ausenwellung, den Bulbus ven, jugularis superior. Letzterer ist in der Fossa jugularis superior. Letzterer ist in der Fossa jugularis superior. Letzterer ist jugularis: Antomie und Parilodogische Veränderungen) in eine mehr weniger innige Beziehung zur Pankenhöhle. Ludewigziehung zur Pankenhöhle.

2. Arroslon und Blutung. Bei Caries des Bodens der Paukenlößte und noch leichter, wenn in der knöchernen Scheidewand zwisehen Paukenhöhle und Bulbus ven, jugalaris Lücken vorlunden sind, kann eine Eiterung aus ersterer auf den Bulbus übergerien und zur Arrosion desselben, sowie zu fodicher Blutung führen. Fälle der Art sind verschiedentlich (Hugnier, Röhle der Art sind verschiedentlich (Hugnier, Röhle der Art sind verschiedentlich (Hugnier, Beit und Butung mehrere Male, bewor sie die zu It Augen mech ursachte. Auch losgeläste spitzige Sequester des Paukenhöhlenbodens können den Bulbus venae ungul, verletze. Ludewig. 3. Erweiterung s. u. Entotische Geräusche (Gefässgeräusche) u. Fossa jugularis: Anatomie u. Pathologische Veränderungen.

4. Thrombose. Die phlebothrombotischen Processe in Bulbus venae juguluris sind primär oder secnudär. Die seeundären Erkrankungen sind meistens aus einer Thrombose des Sinus transversus, sehr selten des Sinus petrosus inferior fortgepflanzt. primäre Thrombose wird direct durch Ueber-tragung vom Boden der Paukenhöhle fortgeleitet, bisweilen geht ihr ein peribulbärer Abscess voraus. Sie scheint bei der acuteu Otitis media suppnrativa häufiger zu sein. Anch wenn der Bulbus durch grosse Tiefe der Fossa jugularis nicht völlig im Schläfenbein eingeschlossen ist, liegt er doch stets so versteckt, dass er nie zu palpiren ist und selbst bei den günstigsten Verhältnissen nur durch eine schwere Operation freigelegt wer-den kann. Locale Symptome macht die isolirte und uneomplicirte Bulbusthrombose nicht; wir sahen nie Störungen auftreten in Folge der Verlegung des Blutabflusses am Foramen jugulare. Erst, wenn wir die Com-plication eines peribulbären Abscesses oder die Fortleitung auf die Jugularis interna vor uns haben, treten locale Symptome auf. Bei einem grösseren peribulbären Abscesse ent-wickelt sich nicht selten ein Caput obstipum. Ferner sehen wir sehr profuse Eiterungen aus der Paukenhöhle kommen, die einem solehen Abseesse entstammen. Ist die Perforation im Trommelfelt hinreichend gross, so können wir direct die Herkunft des Eiters vom Bulbus her beobachten. Die allgemeinen Symptome fallen mit denen der l'hlebothrombose der Jugularis interna, bezw. des Sinus transversus zusammen. Lungenmetastasen seheinen sich rascher und häufiger zu entwickeln, als bei der Thrombose des Querblutleiters. Die der Sinusthrombose so häufig eigenthümlichen meningitischen, bezw. cerebralen Erscheinungen fehlen naturgemäss vollständig, auch Neuritis optiea. Schädigungen der durch das Foramen jugulare austretenden Nerven, des Glossopharyngeus, Vagus, Accessorius, kommen im Allgemeinen nicht zur Beobachtung. Da der Abfluss sowohl aus dem Sinus transversus, wie petrosus inferior versehlossen ist, bleibt die Jugularis interna nahezu leer im oberen Abschnitt, bis zum Eintritt der Vena facinlis communis. Die Jugularis externa ist durch stärkeren Zufluss gelegentlich wohl voller, als auf der gesunden Seite, Doch ist dieses Symptom nieht sehr prägnant. Eine genaue Diagnose der Bulbusthrombose ist unmöglich. Sie kann erst nach erfolgter Freilegung and Exploration des Sinus transversus, aber anch dann nur mit Wahrscheinlichkeit gestellt werden, wenn der Sinus sich gesund erweist, Den Sinus petrosus inferior vermögen wir nie ganz ansznschliessen.

Die Bulbusthrombose ist sieher vorhanden, wenn wir beim Freilegen der Jugularis dieselbe an der Schädelbasis collabirt finden. Wir sahen die Thrombose des Bulbus unter 12 Fällen von Thrombose in 1 Jahre 2 mal. Bei geringer Infectiositit kann spoutane Heilung eintreten. In der Regel aber wird die Phlebitis nud Thrombose sich nach unten auf

die Jugularis interna, aufwärts auf den Sinus sigmoidens oder petrosus inferior ausdehnen. Bei der Therapie müssen wir 1) alle Retentionen von Eiter im Mittelohr beseitigen, eventuelt vorhundene peribulbäre Abscesse eröffnen und drainiren, 3) den thrombosirten Abschnitt von der allgemeinen Blutbahn ausschalten durch doppelte Unterbindung der Jugularis interna, (Vergl, darüber diese.) Wenn wir einen stark entwiekelten Warzenfortsatz haben, ist es möglich, von letzterem aus den Bulbus gut freizulegen und zu incidiren. Bei kleinen Verhältnissen kann dieses unmöglich werden; aber es ist auch im All-gemeinen nicht nöthig. Von der Unterkiefer-Warzenfortsatzgrube kann eine hinreichende Drainage des peribulbären Abseesses vorge-noumen werden. Durch Schlitzung des Ge-fässrohres mit geknöpftem Messer von der Unterbindungsstelle aus gelingt es in der Regel, dem zerfallenen Inhalt Abfinss zu geben. Bei in den Sinus transversus später aufsteigender infectiöser Thrombose wird die Incision des Sinus transversus nöthig, worüber u. Sinus der Dura mater; Phlebothrombose nachzulesen ist.

5. Verletzung. Von grösster praktischer Wichtigkeit ist das Factum, dass der Bulbus ven. jugularis zuweilen direct den Boden der Paukenhöhle bildet bei totalem Fehlen der Knochenlamelle, die ihn in normalen Verhältnissen vom Cavnm tympani trennt. Liegt so die Venenwand im Contact mit der Paukenhöhlenschleimhaut, so kann es bei gewissen operativen Eingriffen, wie der Paracentese des Trommelfells (Gruber, Jacoby, Ludewig, Hildebrandt, Seligmann, Brieger), der Extraction der Gehörknöchelchen vom Gehörgange aus oder der Entfernung von Fremdkörpern ans der Paukenhöhle (Moos), zur Verletzung des Bnlbus ven. jugul. kommen. Die Blutung ist dabei eine profuse, doch stand dieselbe in den Fällen, wo die Jugularis bei der Trommelfellparacenteseungestochen wurde, stets auf feste Tamponnde des Gehörganges und Sehnürverband, und der Verlauf war meist ein guter. Nur in den Beobachtuugen von Jacoby und Brieger schloss sich Pyämie mit letalem Ende an. In dem von Ludewig aus Schwartze's Klinik mitgetheilten Falle war die Anomalie des Balbus venae jugularis schon durch das unverletzte Trommelfell zu erkennen, indem sich entsprechend dessen hinterem unteremQuadranten ein durchscheinendes Blau zeigte. Aehnliche Trommelfellbilder, bei nicht operirten Kranken, haben Gomperz, Brieger uud Habermann gesehen. In dem Falle Hildebrandt's (aus der Trautmann'schen Klinik) liess sich durch Compression der Ven. jugularis um Halse eine Veräuder-ung des Trommelfeltreflexes hervorrufen. Ludewig

Calssonarbeiter. Caissons sind Vorrichtnagen zum Zwecke von Priederfundirungen auf Flussköden, meh unten offene Behälter von grossen Dimensionen, die mit comprimiter Laft gefüllt werden müssen, um das Wasser seitlich zu verfrängen. Je nuch der Tiefe des Caissons befinden sich demmeh die Arbeiter unter verschiedenen Druckführen. Das Einturter verschiedenen Druckführen. schleussen der Arbeiter erfolgt in eutsprechenden Vorräumen ullmählich. Der steigende Luftdruck während des Einschleussens in einen Caisson bringt in der grössten Zahl der Fälle geringe, mitunter nuch schmerzhatte Beschwer-den mit sich. Unter günstigen Umständen, d. i. bei vollkommener Durchgängigkeit der Tuben und allmählichem Druckunstieg, können selbst grössere Druckzunahmen ohne jedwede unangenehme Sensationen ertragen werden. Ist dagegen durch eine behinderte Tubenwegsamkeit ein Ausgleich der Druckdifferenz zwischen Mittelohr und dem umgebenden Raume erschwert, so kommt es zu der Entstehung eines bedeutenden Ueberdruckes von aussen, das Trommelfell wird einwärts gedrängt, in der Paukenhöhle und im Labyrinth entwickeln Paukenhohle und im Labyrnuth entwickeln sich hyperimische Zustände, ev. mit folgender Transsudation und sogar Blutung. Ein zu ruscher Druckanstieg ist als wesentlich unterstätzendes Moment für das Eintreten dieser Erscheinungen aufzufassen. Rupturen der Membrana tympnai können daan zu Stande kommen, wenn dieselbe atrophische oder dänne narbige Stellen aufweist. Auch acute Myringitis wird beobachtet, die durch den holien und wird Deobachtet, die durch den nach und langanhaltenden, auf den zarten Trommelfelle lastenden Druck, sowie durch Zerrung des-selben bedingt sein dürfte. Die subjectiven Beschwerden werden von den Arbeitern als starke Schmerzen in den Ohren verschiedenster Art, nebst Brummen und Sausen, geschildert. Hierzu kommen des Weiteren die Anguben über Blutung aus den Ohren und nus der Nuse, sowie über Abgang von gestocktem Blut beim Räuspern und Schnäuzen,

Während des Anfenthalis in verdichteter Luft nuter stationären Druske treten primär keine Läsionien des Gebärorgans auf, woll aber Können Sensationen, die bereits während des Können Sensationen, die bereits während des Können Sensationen, die Dreits während des Compressionistatidiums aufgetreten wuren, gresteigert werlen, wenn man trotz der Oltresenwerden die verdiehtete Luft nieht verlässt, und noch einige Stunden daselbst zubrützu,

Die meisten Erkrankungen der Caissonarbeiter treten während des Decompressionsstadiums ein. Wenn das Compressionsstadium und die Zeit des Aufenthalts in verdichteter Luft ohne jede Schädigung ablief und nun die Decompression in mzweckmässiger Weise, also zn rasch, vor sich geht, kann es vorkommen, dass der Austritt der verdichteten Luft aus dem Mittelohre relativ zu langsam geschiebt und demnach jetzt im Cavnın tympani cin Ueberdruck herrscht. Als Folgen zeigen sich Vorwölbung des Trommelfells mit starker Injee tion desselben, Hämorringien am Trommelfell und Rupturen. Die Klugen der Arbeiter sind die gleichen, wie im Compressionsstadium, nur sollen die Sensationen viel mildere sein, -Eine zweite Gruppe der Decompressionserkraukungen ist durch Gasembolien bedingt, die zu den schwersten Affectionen des Gehörorgans führen. Nach rascher Decompression tritt im Gefässsystem freies Gas auf, das seinen Ur-sprung dem Umstande verdankt, dass während des Aufenthalts in comprimirter Luft von den Lungen mehr Gas aufgenommen worden ist, dieses nun aber, im Blute absorbirt, bei zu rascher Druckabnahme durch die Athmung nicht wieder abgegeben werden kann, sondern interna: Anntomie.

in Gestalt von Gasbläschen innerhalb der Gefässe zur Ausscheidung kommt. Von den Arterien weiter getragen, führen diese Gasbläs-chen zu embolischen Zuständen, die an der centralen Hörbalm, dem Acusticus und dessen Endausbreitung, Ischümie und durch multiple herdweise Nekrose sogur dauernde und nicht wieder ausgleichbare Störungen zur Folge haben können. Ferner kann es, auf Grund der nach rascher Decompression nachgewiesenen maca ruscuer Incompression nachgewiesenen Blutdrucksteigerung in Mittelohr und Laby-rinth, wo die Gefässwände durch langanhal-tende Staming und die damit verbundene were blech 18-21. mangelhafte Ernährung stark gelitten haben, zur Transsudation oder Blutung kommen. Die Erscheinungen, unter denen diese Krankheitsformen auftreten, sind folgende. Die Ar-beiter werden bei vollständigem Wohlbefinden entschleusst; verschieden lange Zeit nach dem Verlassen des Caissons - wenige Minuten bis mehrere Stunden — kommt es plötzlich unter Schwindel. Ohrensausen und Erbrechen zu einem schweren Collaps mit oder ohne Bewusstseinsstörung. Gleich im Anseldnss daran tritt complete Taubheit auf und je nach der Mithetheiligung anderer Organe ein sehr wechschides Krinkheitsbild. Die ganzen Symptome folgen einander innerhalb weniger Stunden, Während des Krankheitsverlaufes sind die Betroffenen nicht im Stande, allein zu gehen, sie taumeln, wie Trunkene, hin und her, haben beim Stehen mit geschlossenen Augen starken Schwindel und klagen über Ranschen und Sausen in den Ohren. In elner gewissen Zahl der Fülle geht die nahezu complete Taubheit auf dem einen oder nuch auf beiden Ohren wieder bis zu einem gewissen Grade zurück; hier kann man wohl nicht eine ausgedebute Blutting in den schallempfindenden Apparat, sei es Laby-rinth oder central gelegene Theile, annehmen, wold über eine vorübergehende Ischümie derselben. Dauernde Tanbheit muss auf Blutung, Zerstörung oder primäre Nekrose des nervösen Apparates bezogen werden.

Calomel wird in der Ohrenheilkunde innerieh angewendet bei aucht Entzündungsprocessen besonders des Mittelohres. Es soll her comprend, antiphologistisch, ableitend wirken und wird daher in grossen Dosen (Schwartze). Aenseriich findet Calomel bei Greiche auch eine Schwartze). Aenseriich findet Calomel bei friesendes Paliver (soels Awnwellung Werndt, Gortstein). Da es unlöslich ist, bleibt es diagere Zeit liegen und soll mit den Chloriden des Secretes Sublimat bilden und dadurch untseptisch wirken. Es ist von Gottstein unch bel aeuten Mittelohreiteringen engfohlen worden, int aber, weil es siel lei itt Aufnahme gefunden. Bei chronischen Eitert ungen mit geroser Troumelfelleillung wird es direct auf die Paukenhöhlenschleinhunt gebracht. Das feine Calomelpulver (vapore paratt) wird am besten mit einen Pulverbliser in dönner Schiehet, etwa tsiglich 1 mal, eingelinisen. Actizende Wirkungen oder Quecksilberdinsen Actizende Wirkungen oder Quecksilberdinsen and unr ansonahmen eine Naver.

Canaljeuli earotico-tympanici s. u. Carotis

Canalis caroticus.

1. Anatomie. Der Canalis caroticus beginnt an der unteren Fläche des Felsenbeins, steigt vor der Paukenhöhle bis an den knöchernen Tubenkanal aufwärts, blegt hier in eine horizontale Richtung um und endigt an der Spitze der Pyramide. Die mediale Wand des Kanals gehört als Rinne dem Felsenbein an, die laterale und obere Wund bilden eine dnune Platte, die häufig defect ist. Nicht selten findet man nach Ablösung der harten Hirnbaut in der mittleren Schädelgrube ein ziemlich langes Stück der Carotis interna freiliegend. Die mediale Wand des senkrecht aufsteigenden Anfangsstückes des Can, carotieus bildet die vordere Wand der Pankenhöhle. Diese nahe nu den vorderen Rand des Trommelfellfulzes herangeschobene Partie des Cun. caroticus ist dünn, mit Lücken für den Durchtritt der Vasa mel Nn. earotico-tympanici verschen und zuweilen dehiseirt. Bei grossen Defecten an dieser Stelle drüngt sich die Carotis interna in die Paukenhöhle ein. Der horizontale Abschnitt des Can. caroticus zeigt eine topische Beziehung zur Schnecke; er tangirt nämlich die erste Windung dieses Organs.

Die Carotis interna liegt der Wand des Kanals nicht unmittelbar au; zwischen beiden schaltet sich ein venöses Geflecht.

Zuckerkundl.

2. Pathologische Veränderungen. Die knöcherne Waud des Canalis earotieus zeigt nicht selten Abweichungen vom normalen Ban. So sind Verschiedenheiten in der Weite des Lumens gefunden worden, partielle circumscripte Ausbuchtnugen, circulare Erweiterungen und Verengerungen, Verän-derungen in der Dicke der Wandung (Gruber). Wichtig sind die Dehiscenzen der Wand (Hessler, Körner), die besonders an dem die vordere und untere Wund der Paukenhöhle bildenden Theile des Kanals sich finden. Als Vorstudien der Dehiscenzeu sind die Ausbuchtungen dieser Stelle zu betrach-ten und die Verdünnungen der Wand (Friedlowsky), die zugleich nut Ansbuchtungen und ohne diese vorkommen. Die Dehiscenzen kommen auch multipel vor und zeigen in Bezug auf den Umfang die grösste Verschiedenheit, von der kleinen, kaum erkennbaren Perforation bis zum vollständigen Defect der ganzen Scheidewand gegen die Pankenhölde Zuckerkandl). An und für sich ist sehon der gegen die Paukenhöhle geriehtete Theil der Kanalwand die dünnste Stelle derselben, und es ist klar, dass Vorgänge, die im Innern des Kanals sich abspielen und auf Erweiterung desselben hinwirken, an dieser Stelle deu grössten Effect hervorbringen werden. Andererseits ist diese Stelle nuch den von anssen kommenden Schädlichkeiten in höherem Maasse ausgesetzt, da sie hier durch Erkrankungen der benachburten Paukenhöhle in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Die Ursache der genannten Veränderungen lässt sich am macerirten Schläfenbein nicht immer mit Sicherheit bestimmen. Wenn es auch nicht zweifelhaft ist, dass in den meisten Fäl-

doch noch nicht als ausgemacht gelten, dass nicht auch ohne solche vorhergegangene Processe Anomalien an der Knochenwand vor-kommen. In erster Linie sind es die schon erwähnten Erkrankungen der Paukenhöhle, die durch Fortschreiten auf die knöcherne Wand des Kanals Nekrose und Sequestrirung derselben zur Folge haben. An der Grenze zwischen normalen aud pathologischen Vorgängen stehen die Anftreibungen und Usurirungen der Kunalwand, die durch die pulsirende Thätigkeit der Arterie hervorgerufen worden sind. Es ist sicher nicht unbedingt nöthig auzunehmen, dass in solchen Fällen jedesmal ein puthologischer Process in den Gefässen bestehe, z. B. Abeurysma. Man findet auch diese Abnormitäten um hänfigsten an der Grenzwand des Kanals gegen die Pankenhöhle. Die Diagnose derselben am Lebenden ist in den meisten Fällen unmöglich, bis ein Zufall die nuormalen Verhältnisse aufdeckt. In einzelnen Fällen könnte es möglich sein, aus dem ver-änderten Trommelfelbilde die Diagnose auf starke Vorlagerung des Canalis caroticus in die Pankenhöhle zu stellen (Gruber). Abgesehen von diesen sehenen Fällen, die wohl immer nur eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose zulassen, erkeunt nun die pathologische Bild-ung des Canalis curoticus meist erst dann, wenn eine Complication hinzutritt, nämlich, wenn eine Blutung aus dem Ohre eintritt, deren Herkunft aus dem Canalis caroticus festzustellen ist. Und hierin liegt auch eines der wichtigsten Momente für die praktische Be-deutung, die den Abnormitäten dieses Paukenhöhlenabschnittes zukommt. Die Lage des carotischen Kanals im vorderen unteren Theile der Pankenhöhle, in nächster Nähe des Trommelfellfalzes, den er bei abnormer Ausbuchtung fust berühren kann, macht es möglich dass von aussen her eindringeude Instrumente die verdünnte oder schon perforite Wand durchdringen und die Gefässe im Innern des Kannls verletzen. Schon eine Paracenteschnadel könnte diesen Zufall herbeiführen, ja bei schon arrodirter Gefässwand bereits eine Sonde (Voltolini). Bei operativen Eingriffen im Mittelohre ist jedenfalls die unormale Bildung dieser Stelle stets im Ange zu behulten.

In der weitans grössten Zahl der bekannt ewordenen Fülle von Blutung nus dem Canalis carotieus war die Blutung spontan aufgetreten und entstammte der Carotis. kann in gleicher Weise unch aus den Gefässen des Sinus caroticus (s. d.) eine Blutung stattfinden. In letzterem Falle ist dann die Diagnose schwieriger, da der venöse Blutstrom gnose scawieriger, an der venose Butstrom möglicherweise auch aus den Bulbus venae jugularis stammen könnte. Voraussetzung zum Eintritt einer spontanen Blutung ist die vor-Emtert einer spolitanien indung der Gefässwand. Wenn man die seltene Möglieltkeit eines Zusammentreffens einer dilopathischen Gefässerkraukung gerade an der exponirten Stelle des Gefässrohres und einer congenitalen Dehiscenz ausser Acht lässt, so sind es lu der Regel wohl die gleichen Ursachen, die den Knochen zur Zerstörung bringen und die Gelen pathologische Processe die Abnormitäten tässwände arrodiren. Hierans wird von vorn-der Knochenwand verursacht haben, so kann herein klar, dass die venösen Blutungen viel

seltener sein müssen als die arteriellen. Die Processe, die den Knochen zum Schwunde bringen, verlaufen in der Regel langsam, und, falls sie sich auf die Venen fortsetzen, werden sie in den meisten Fällen Thrombose des Inhalts hervorbringen, ehe die Wund soweit erweicht ist, dass eine Ruptur derselben eintritt. Anders bei der Arterienwand, die, wenn die Adventitia in genügender Ausdehn-nng arrodirt ist, durch die Gewalt eines einzelnen Herzstosses rapturiren kann. Es kann aber auch ein losgelöster Sequester die Carotiswand durchbohren und unter gleichen Ver-hältnissen auch eine Blutung aus den Gefässen des umgebenden Sinns zur Folge haben. Doch muss hierbei in Betracht gezogen werden, dass gerade an der in Frage kommenden dass gerade an der in Frage kommenden Stelle, der convexen oberen Umbiegung der Carotis (Hessler), nach den Untersuchungen von Rüdinger die Carotis stets der Knochenwand um nächsten liegt, so dass eine Verletzung durch spitze Knochensequester gerade an dieser Stelle die grösste Wahrscheinlichkeit hat, die Carotis mitanzubohreu. Die arterielle Blutung beherrscht dann das Bild, so dass eine gleichzeitige venöse Blutung übersehen werden müsste. Die Erkrankungen der Pankenhöhle, die ihrch ihr Fortschreiten auf den Canalis carotiens die oben geschilderten Verhältnisse schaffen, sind verschiedener Art. Zum Glück scheint die Wand des Canalis carotiens keine Prädilectionsstelle für seenndäre Knochenerkrankung zu sein, wenigstens nicht im Vergleich mit anderen Stellen des Mittelohres. Ein Haupteontingent der bekannt gewordenen Usuren des Carotiskanals hat von tuberknlösen Ohreiterungen seinen Ausgang genommen (Hessler, Moos und Stein-brügge). Eine primäre Erkrankung des Knochens ist in Folge von Lues beobachtet (Moos und Steinbrügge, Pilz, Tängel), die ebenfalls seeundär die Arterienwand befallen kann.

Das Fortschreiten der krankhaften Processe der Pankenhöhle auf den Canalis caroticus kann noch andere Folgen nach sich ziehen. Thrombose des Sinus caroticus kann. wie die Thrombose der anderen Sinus, Pyä-mie vernrsachen. Bei Tuberkulose der Pan-kenhähle können Tuberkel in der Adventitis der Curotis entstehen (Haber-mann), und die Tuberkulose kann so bis in die Schädelhöhle fortschreiten und zur Meningitis tuberculosa führen (Pitt). Welche wichtige Rolle der Camilis caroticus überhaupt für die Fortleitung der krankhaften Processe des Mittelohrs in die Schüdelhöhle hat, ist durch neuere Beobachtungen erwiesen. Eitrige Infiltration der Ca-rotisscheide und eitrige Exsudation im Kanal sind sogar schon bei einfacher eitriger Entzündnug der Mittelohrschleimhaut gefunden worden, ohne nachweisbare Erkrankung des Knochens (Gruber). Die Entzündung kaun von der Paukenhöhle aus auch durch Vermittlung der die Grenzwand durchsetzenden kleinen Venen oder durch die Capaliculi tympanici nen Venen ouer auren me canatient cympanier in den Camilis carotieus fortschreiten. Von hier aus kann Meningitis (E. Meier) oder Extraduralabseess an der Spitze der Pyra-pide (Grunert) entstehen. In seltenen Fällen ist Thrombose der Carotis die Folge der

fortgeleiteten Entzündung. Der Thrombis kun entweder durch plötzliche Oblieration Nekrose eines ansgedelntten Hirugebietes (Macewen) oder durch Weiterschwenmen von Thrombentheilehen multiple embolische Erweichungen in Gehirr vertruschen (Bai rid ner und Barr, Baizeau). Uber die durch die Lymphwege des Camilie carolines fortgeleiteten Expublication of the Company of the Company Barker erklärte so das Entstehen der Neutrits optien bei eitrigen Processen im Mittelohre.

Es wäre noch zu erwähnen, dass Fissaren des Canalis caroticus bei Schädelverletzungen mit Fracturen der Basis beobachtet worden sind, die Zerreissang der Carotis und Obliteration derselben durch Callusbildung zur Folgebalen könnte.

Zum Schlusse muss noch des Antheils gedacht werden, den Abweichungen vom nor-malen Bau des Canalis carotiens an dem Entstehen von Ohrgeräuschen haben können. Wir wissen, dass normaler Weise das Geräusch der pulsirenden Carotis im Ohre nicht wahrgenommen wird. Es wird als möglich angenommen, dass der Sinns caroticus, der zwischen Arterienwand und Knochenwand eingeschoben ist, eine Fortleitung der Palsationswellen der Arterie unf die Lubyrinthflüssigkeit verhüte und so gleichsum als Dämpfung wirke, Es müsste also bei Thrombose des Sinns eine Uebertragung der Carotispulsation auf das Labyrinth erleichtert werden (v. Tröltsch). Das Gleiche müsste der Fall sein, wenn durch anenrysmatische Erweiterung der Arterie oder durch Hyperosiose der Innenfläche des Kanals die Arterienwand der Knochenwand sich näherte (v. Tröltsch). Dass eine starke Ausbuchtung des Kanals gegen das Promontorium

cheufulls Verunhassing zu Ohrgeränschen geben kunn, ist wahrscheinlich (Gruber). Zeroni. Canalis centralls modloll. Der Modlolus der Schnecke ist an seiner dem Fundus des Mentus anditorius intermis angehörigen Basis mit einer relativ tiefen Aushöhlung versehen. Fossula cochleae. In ihr finden wir die feinen Definnigen für den Durchtritt der Fasern des Nervns cochlene, und zwar 1, den Tractus spiralis foraminulentus, 2. das Foramen centrale cochlege, das znm Canalis centralis modioli führt. Während die für die erste Schneckenwindung bestimmten Zweige des Schneckennerven durch die Deffnungen des Tractus forandnulentus in kleine Kanälchen gelangen, die die Nervenfäserchen direct zum Canalis peripheriens geleiten, tritt der übrige Theil les Nervas cochleae zanächst durch das Foramen centrale in den Canalis centralis ein, nm von hier ans durch feine Knochenkanälcheu eine spiralfortlaufende Reihe feiner Bündel zum Canalis periphericus modioli (Rosenthalii) zu entsenden. Der Canalis centralis reicht bis zur dritten halben Schneckenwindung. Katz.

Canalis facialis s. Fallopiae.

1. Anatomie. Der Chmilis facialis beginnt iminneren Gebörgang, endigt am Fosamenstylomastodienm und hat an der vorderen (oberen) Felsenbeimfliche eine Nebenöffung, den Hintis parins. Da der Can, facialis nicht auf geraden det, sondern am zwei Stellen knießränig ungebogen erseint, thellt is sich derselbe in drei gebogen erseint, thellt is sich derselbe in drei

Abschuitte Der erste kürzeste Abschuitt des Kanals beginnt im Hintergrunde des inneren Gehörganges und reicht lateral bis an den Hiatus sonrius, hier biegt der Kanal nach hinten nm. gelangt, entsprechend der Eminentia cochlea-ris, an die innere Wand der Paukenhöhle. zieht rls, in die linere vanu et ausermane, zwie oberhalb der Fenestra ovalis gelegen bis an die Eminentia pyranidalis nuch hinten und be-grenzt sieh deutlich gegen den über ihm ge-legenen äusseren Bogengang. Die Länge dieses mittleren Kanalabschnittes beträgt 6 mm. Der Kanal besitzt hier eine mediale, der Paries labyrinthica des Cavum tympani angehörende und eine laterale, in die Paukenhölle vor-springende Wand, welche letztere so zart ist, dasssie den Nerven durchschimmern lässt. Diese Wand besitzt überdies eine Lücke für den Durchtritt der Art. stapedia (aus der Art. stylomastoidea), die wegen des Uebergreifens krankhafter Processe des Mittelohrs auf den N. fa-cialis von Bedeutung ist. Das Endstück liegt zwischen Eminentin pyramidulis, Warzenfort-satz und Hülse für den Proc. styloideus in der hinteren Wund der Punkenhöhle und öffnet sich an der unteren Felsenbeinfläche mittelst des Foramen stylomastoidenm. Oberhalb des Foramen stylomastoidenm zweigt vom Can. incialis der Canalienns ehordae tympani ab. Die Endmündung desselben findet sich an der hinteren Wand der Pankenhöhle unmittelbar medial vom Falze der Membrana tympani. - Hinsichtlich des Hiatus spurins ist zu bemerken, dass seine Grösse mannigfach variirt; er ist zuweilen so weit, dass nach Ablösung der harten Hirnhaut das Ganglion geniculi des Facialis sichtbar wird, während in anderen Fällen ein kleiner Knochenfortsatz die betreffende Stelle überdacht, so dass der Hiatus kanın zu finden ist. Am Hiatus verlässt der N. petrosus superficialis major das Ganglion geniculi und legt sich hierauf in den Semicanalis n. Vidiani der vorderen Felsenbeinfläche, die dem Nerven seinen Weg gegen die Felsenbeinspitze anweist. Zuckerkundl.

2. Pathologische Veränderungen. Der Ca-2. Pathologische veränderungen, der va-nalis facialis verläuft durch das Schläfenbein in nächster Nähe verschiedener Theile des Gehörorgans und wird daher bei Erkrankungen des letzteren hänfig in Mitleidenschaft gezogen. Dies kann vor allem geschehen durch Uebergreifen der Krankheitsprocesse auf die Kanal-wand oder durch Vermittlung von Lücken, die wir im Verlaufe des Facialiskanals nicht selten treffen. Diese Lücken oder Dehiscen zen sind entweder eongenital oder durch pathologische Processe entstanden. Was ihren hänfigsten Sitz und ihre praktische Bedeutung anbelangt, so kommen wesentlich die Dehiscenzen in Betracht, die an dem die Pankenhöhle durchlaufenden Theile des Canalis facialis gelegen sind. Die gegen die Pankenhöhle zu gelegene Kanalwand, die als Facialiswulst einen sichtbaren Vorsprung an der medialen Labyrinthwand bildet, ist gewöhnlich äusserst dünn. Es gelingt am nucerirten Schläfenbelne leicht. mit einem schwachen Instrument den Knochen zu durchstossen. Die genannten Dehiscenzen sind hier am hänfigsten zu finden und haben auch eine gewisse Regelmässigkeit in Form und Sitz. Meist findet sieh ein ovaler Defect direct über dem runden Fenster. Im Leben

ist derselbe durch eine dünne Membran verschussen (Henle, Itard, Toynbee). Dass an diesen Stellen am leichtesten ein Uebergreifen von Krankheitsprocessen statfünden kann, ist klar, nesonders, wenn man bedenkt, dass die Paukenhöhle der um weifans hüufgsten erkrunkte Theil des Gebörappartnes ist, und dass sie nuch ohne das Vorlantdensein von Dehiseenzen durch verschiedene feine Kanilienen, die zum Durchtritt von Gefässen dienen, ferner durch den Carialis chordae tynquali mit dern lauern des Camulis fieidails in Verbindung den lauern des Camulis fieidails in Verbindung

Hier ist auch die Stelle, an der der Kanal den von aussen kommenden Schädlichkeiten um meisten ausgesetzt ist. Bei erhaltener lateraler Atticuswand ist er allerdings, wie dem Auge, auch den in gerader Richtung eindrin-genden Instrumenten entrückt; doch können in der Paukenhöhle in verschiedener Richtung bewegte Instrumente den Kanal erreichen und lädiren. So ist besonders bei der Entfernung des kranken Amboss mit dem Ambosshaken des kranken Amboss unt dem Ambossunken eine Verletzung leicht möglich (Ludewig), und auch beim Versuch, in der Pankenhöhle eingekeilte Fremdkörper zu entfernen, sind schon mehrfach Läsionen vorgekommen (Urbant schitsch, Stacke und Kreischmann, Moos). Weit gefährlicher liegen die Verhältnisse, wenn durch operative Eingriffe die laterale Atticuswand entfernt ist: danu ist der Canalis facialis bei jedem Eingriff von aussen direct zugünglich. Bei operativen Eingriffen am War-zenfortsatz und Mittelohr ist der Facialkanal ebenfalls schon unbeabsiehtigt eröffnet worden.

Indirecte Gewalten können desgleichen eine Läsion des Canalis facialis zu Stande bringen. Bei Fracturen der Schädelbasis verläuft die Fissur nicht selten durch den Kanal (Leisring, Schwartz). Die Lieblingsstelle dieser Fissuren ist die Gegend des Hintus canalis facialis (Zanfal).

Fissiten ist die Gegend des zimens commis facialis (Zaufal). In den meisten Fällen haben Erkrankun-gen des Cun. fac. ihre Ursache in Erkranknng des Gehörorgans, und zwar kann dieses bei Erkrankung der Pankenhöhle, wie des Warzentheiles und des Labyrinths erfolgen. Wir können die secundären Erkrankungen in zwei Klassen eintheilen, indem wir die Pro-cesse, die durch directe Fortleitung die Kannlwand selbst befallen, von denen trennen, die bei scheinbar intacter Wand durch Ueberleitung mittelst normaler Foramina oder congenitaler Dehiscenzen entstehen und lediglich den Inhalt des Kanals ergreifen. Letztere Formen werden durch die oben geschilderten Verhältnisse in der Paukenhöhle sehr begünstigt. So kann schon im Anfangsstudium eines Katarrhes durch die entstehende Gefässstaming Hyperämie im Can, fac, entstehen, die so stark werden kaun, dass Parcse des Nerven eintritt (Schwartze, Urbantschitseh, Böke). Sind grössere Dehiscenzen in der Kanalwand vorhanden, so können durch fortgepflanzten Druck einer Exsudatmasse die gleichen Störungen hervorgernfen werden (Schwartze). Auf den gleichen Wegen schreiten über nuch Entzündungen der Paukenhöhlenschleimhaut auf die Nervenscheide des Facialis selbst fort. Besonders häntig findet dieses bei Kindern statt. Diese Thatsache lässt sich leicht erklären,

wenn man bedenkt, dass die Dehiscenzen, die als Ossificationsstörungen aufgefasst werden müssen, im jugendlichen Alter häufiger und in grösserem Untange zu finden sind. Die Entzündung im Canalis facialis konunt in der Regel nicht über die Anfangsstudien hinans, teger neut note die Analogsstuder infants, Es tritt successive Hypersmie, Einwanderung von Rundzellen und Exsudatbildung in den Geweben ein, es kann aber auch zu Eiterbild-ung kommen. Wenn auch in den meisten Fällen eine vollständige Rückbildung der kraukhaften Processe mit dem Erlöschen der ursächlichen Paukenhöhlenentzäudung eintritt, so kann doch auch eine bleibende Schädigung des Nervenstammes zurückbleiben, der entweder durch den zu lauge andnuernden Druck stellenweise atrophirt oder durch Weitersehreiten der Entzündung auf seine Fasern selbst au-gegriffen worden ist. Schliesslich kann auch als Product der Entzündung nengebildetes Bindegewebe eine circumscripte danerude Compression auf den Nerven ausüben. Von grösster Bedeutung wird eine solche secundäre Er-krankung im Caunlis facialis alsdann, wenn die Eutzändungserreger von hier aus weiterschreiten, wovon unten noch die Rede sein wird. Von anderen Wegen, auf denen sich ein krankhafter Process ohne Vermittlung der knöchernen Wand in den Canalis facialis fortsetzen kann, kommt nur noch der Meatus auditorius internus in Betracht, durch den Eiterungen des Schädelinnern und des Labyrinths sich bis in den Kanal fortsetzen können. Besonders häufig hat man im Gefolge der Meningitis cerebrospinalis epidemica die Inanspruchmihme dieses Weges beobachtet (Gradenigot. Doch kann auch ohne Benutzung bestimmter Wege, lediglich in Folge von Störungen der Circulation, abnormer luhalt in den Canalis facialis gelaugen, so z. B. Leukoythenauttäufung bei Leukämie (Schwabach), Blutextravasute bei Verletzungen des Schädels (Barnick). — Die zweite Kategorie der durch Fortleitung vom Gehörorgan entstandenen Erkrankungen des Fueinlkanals lässt sich nicht scharf von der ersten abgrenzen, da eine Betheiligung der Knochenwand an den ent-zändlichen Veränderungen oft ebenso sehwer auszuschliessen, als festzastellen ist. Besonders häntig dürfen wir die Betheiligung des knöchernen Kunals in seinem Verlaufe durch die Paukenhöhle annehmen. Die Schleimhaut der Paukenhöhle ist äusserst zurt und steht in innigster Verbindung mit dem Periost des darunter liegenden Knochens. Deshalb ist bei Entzündung der Schleimhaut die Betheiligung des Periosts die Regel und daher weiter eine Fortsetzung des Processes auf den Knochen leicht möglich. So kann die Wand des Facinliswulstes bei einer Entzündung der Pau-kenköhle bald mitergriffen werden, was nm so rascher und vollständiger geschehen wird, je dünner sie ist. Die bei Kindern besonders dünne Kanalwand lässt die Entzäudung jedenfalls rasch nach dem Innern fortsehreiten, was ohne Zweifel der oben schon erwähnten Hänfigkeit der otitischen Facialislähnung im Kindesalter mit zu Grunde liegt. Die häufigsten Erkrankungen der Kanalwand finden wir als Folgezustand der chronischen Mittelohreiterung. Ist es auch hier wieder der Paukenhöhlenabschnitt

des Kunals, der am häufigsten und stärksten den Schädlichkeiten ausgesetzt ist, und den wir in Folge dessen am häufigsten erkrankt finden werden, so ist doch keine Stelle des Verlaufes vollständig davor geschützt, bei Ca-ries des Schläfenbeins in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Die hugwährende Entzündung, die dus Periost des Knochens befällt. und die sich in die Hohlräume des letzteren fortsetzt, bringt an circumscripten Stellen Einschmelzung, Nekrose und schliesslich Abstoss-ung sequestrirter Knochenstücke zu Stande. Am Facialiswulst der Pankenhöhle geben sich solche Processe nicht selten durch mit missfarbenen Granulationen bedeckte oder von blossliegendem, schwärzlich verfärbten Knochen gebildete, von der Umgebung sich abhebende Stellen zu erkennen. Durch Abstossung des Sequesters entsteht dann eine Dehiscenz, die das Uebergreifen des Processes auf den Nerven noch erleichtert. Eine Fortsetzung der Ent-zündung auf das Innere des Kanals kann auch ohne Dehiscenz der Wand durch directe Fortleitung durch den erkrunkten Knochen stattiering durch den erkinnken kabelen state-finden. In einem Falle Hoffmann's hatte die Eiterung nach Zerstörung der Sehne des Museulus stapedius durch die Eminentia pyra-midalis ihren Weg in den Facialkanal gefunden.

Eine häufige Folge der beschriebenen Vorgänge ist die Schädigung des Nervus facialis. Therapeutische Bestrebungen in dieseu Stadien, wie das Einleringen von Aetzmesen Staden, we das Entirringen von Actz-matu) dauf die Granulationen (Kretsch-naun) oder Abschnfirung derschen (Gellé) haben sehon Parese des Nerven zur Folge ge-habt. Derselbe kann auch durch bewegliche Sequester angespiesst und gedrückt, durch entzündliche Producte, wie durch Hyperostose der Innenwand des Kanals (Triquet) comprimirt werden durch den Druck der Granulationen an der Denmentionslinie des Sequesters (Schwartze) und mich Abstossung des letzteren durch Hineinwachsen der Granulationen in die neugebildete Lücke zu leiden haben, wie er auch selbst von dem weiter schreitenden Process ergriffen werden kann. Doch ist eine Schädigung des Nerven im Gefolge pathologischer Veränderungen seines Kanals keineswegs als unvermeidlich anzusehen, vielmehr scheint er oft in solchen Fällen eine ganz besondere Widerstandskraft zu besitzen. Man hat ausgedehnte Zer-störungen der kuöchernen Wand des Canalis facialis gefinden, die keine Lähmung zur Folge hatten (Gruber, Hessler), ja selbst voll-ständige Ausstossung des gauzen nekrotischen Lubyrinths (Bezold) ist beobachtet worden, ohne dass an Störungen der Function eine Betheiligung des Nervus facialis hätte nachgewiesen werden können.

"Ausgelehute Caries des Mittelohres und Felsenheins sind meistens Folge einer specifischen Entzindung, der Tu herkul ose oder Luce, und Können wir hierbeit besonders umfungreiche Zerstörungen sehen, die sich bis auf den Canalis feralls erstrecken. Ausserant den Canalis feralls erstrecken, Ausserdurch zerstörendes Wachstalm auszeichnen, und in deren Bereich, besonders bei den Geschwällste, die in der Paukenhöhle entstehen, der Facialkanal sehr früh fällt, Achuliche Veränderungen ruft auch das Cho-lesteatom des Mittelohres hervor. Bel letzterem Krankheitsprocess haudelt es sich aber mir um Druckusur des Kuochens und darans eventuell resultirender Compression des Facialis, während die malignen Geschwülste, ebensowie Tuberkulose und Lucs, die Kaualwand selbst ergreifen und mif den Nerven selbst fortschreiten. Während bei der tuberkulösen und luetischen Entzümlung der Krankheitsprocess in der Regel auf einen kurzen Abschuitt des Nerven beschränkt bleibt und nnr langsam weiterschreitet, bringen die bei der aenten und bei Exacerbationen der chronischen genuinen Ohreiterung auftretenden Erkrankungen des Facialkanals die Gefahr des Fortschreitens auf das Schädelinnere mit sieh. Die Entzündungserreger können sowohl durch den Meatus auditorius internus. als auch durch den Hiatus canalis facialis in die Schädelhöhle gelaugen, wo sie zu Meniugitis oder Hirmbscess (Hessler) führen. An Häufigkeit steht indess die Meningitis unter den Ausgängen der so fortgeleiteten Processe obenan (Robiu, Hessler, Macewen).

Zeroni. Canalis musculo-tubarius. Die Mündung dieses Doppelkaunls findet sich in dem einspringenden Winkel zwischen der Schuppe und der Pyramide des Schläfenbeins. Die obere Oeffnung führt in den Canalis pro tensore tympani. Die Bolenplatte dieses Kanals verlängert sich an der medialen Wand der Paukenhöhle bis an das vordere Ende des mittleren Abschnittes des Can, facialis und endigt dasellest mittelst elnes löffelförmigen Vorsprunges, der Processus cochleariform is genannt wird. Die nutere Oeffnung führt in den einen grösseren Querschuitt zeigenden Can. tubarius. Dieser etwa 8 mm lange Kanal wird medial vom Os petrosnin, lateral vom Os tympanicum, oben vom Tegmen tympani und einem Stücke des Keilbeinflügels begrenzt. Gegen die Pankenhöhle erweitert sich der Kanal. Die Mündung selbst liegt näher dem Dache, als dem Boden der l'aukenhöhle; die Innenwand des Kanals ist nicht glatt, sondern mit Leistchen besetzt, zwischen denen sich pneumatische Zellen des Felsenbeins ausbuchten Znekerkandl. Canalis peripheriens modioll s. Caualis

spiralis. Canalis pro tensore tympani s. n. Canalis

Canalis reuniens. Der Canalis reuniens

Henseni ist ein kurzer Verbindungskunal zwi-schen dem Sacculus des Vorhofs und dem Vorhofblindsack (Caecum vestibulare) des Ductus cochlearis; er vermittelt die Verbindung der endolymphatischen Vorhofräume mit dem Ductus cochlearis der Schnecke.

Canalis spiralis s. periphericus modioli. Dicht unterhalb des Abganges der Lamina spiralis ossea verläuft in spiraler Richtung ein Kanal, der Canalis spiralis modioli (Canal, periphericus modioli sive Rosenthalianus) genannt wird. Der Kannl - eigeutlich nur ein durch ein- und austretende Nervenkunälchen oft unterbrochener Hohlraum - folgt durch die ganze Schnecke himlurch der La- durch Trommelfelldefecte in die Pankenhöhle

mina spiralis an ihrem inneren Ende und beherbergt das Ganglion spirale des N. coch-leae. Wie au auderer Stelle (Schnecke: Ana-tomie) auseinandergesetzt wird, treteu vom Fundus des Meatus auditor, int. aus innerhalb der ersten 11/2 Schneckenwindungen feine Fasern des N. cochleae durch den Tractus spiralis foraminulentus direct in den Canalis spiralis periphericus hinein. Es fehlt nämlich bier an der Basis des Modiolus, an der Fossula cochlene, die spongiöse Ausfüllungsmasse des Modiolus. Auf dem Querschuitt erscheint der Canalis spiralis dreiseitig oder elliptisch; in den höheren Partien der Schnecke wird er in Folge der Inzwischen abgegebenen Nervenfasern enger. Katz.

Canülen zum Ausspritzen der Mittelohrhöhlen. Um die Mittelohrhöhlen ausgiebiger zu durchspülen, als es mit der Ohrenspritze ge-lingt, und um Medicamente direct in die Paukenhöhle zu bringen, kann man besondere Canülen anwenden. Es sind zu unterscheiden Canfilen anwenden. Es sind zu unterscheiden Paukeuröhrehen, die in die Tuba, und solche, die vom änsseren Gehörgange aus durch Defecte

im Trommelfell eingeführt werden.

im Trommelfell eingefinkt werden. Durchspülungen von der Tuba lassen sich, wie Schwartze lehrt, in der Weise vorneh-men, dass man die Spülffüssigkeit durch den gut im Ostium pharvngeum liegenden Katheter mittelst Spritze oder Irrigator einspritzt. Man muss sich vorher vergewissert haben, dass der Abfluss durch den änsseren Gehörgung frel ist, darf nur mässigen Druck anwenden und soll dem Krauken untersagen zu inspiriren, damit das Einlaufen von Wasser in den Kehlkopf verhätet wird. Für den Fall, dass die Einspritzung durch den Katheter misslingt, eunpfellen Politzer, Gruber, Eitelberg n. A. den von Weber-Liel augegebenen elastischen Paukenkatheter, ein 3/4 mm starkes Röhrehen uns Seide mit Kautschuklacküberzug, das durch den gewöhnlichen Katheter vor-siehtig bis in die Paukenhöhle vorgeschoben Weber-Liel benutzte das Instrument ursprünglich zum Einführen von Arzneimitteln, später auch zum Anfsaugen von Secret aus der Punkenhöhle zu diagnostischen Zwecken. Zu den Spillungen, die Secret und Epidermis-reste eutfernen sollen, empfall Schwartze <sup>2</sup><sub>4</sub>proc.Kochsulzlösung, Andere 3 proc.Borsürre-oder schwache Salicyllösung n. s. w. Will oder schwache Salicyllösung u. s. w. Will man, um auf die erkraukte Schleimbant beilend einzuwirken, Adstringentien oder ätzende Flüssigkeiten auf diese Weise appliciren, so darf man sie nur tropfenweise einbaufen lassen, Dieses gilt namentlich dann, wenn das Tronnnelfell intact ist. Man hat auch versucht, den trockenen Katarrh des Mittelohres dadurch günstig zu beeinflussen, dass man Medicamente mittelst des Pankenröhrehens einführte. Die erzielten Erfolge sind bisher nicht derart, dass man das Verfahren empfehlen kann, das auch nur wenige Anhänger bat. Es sind einige Fälle bekannt geworden, in denen bei Anwendung des Weber · Liel'schen Paukenröhrehens subnucöses Emphysen entstand. Auch ist des-halb Vorsieht geboten, weil das Instrument ubbrechen und in der Tuba stecken bleiben

Canülen, die vom äusseren Gehörgange aus

geschoben werden, sind von Schwartze, Hartmann, Gruber, Politzer, Siebeumann u. A. angegeben worden. Es sind feine Röhrchen aus Metull oder Harteummi, die an ihrem Ende oder seitlich eine Ausflussöffnung haben und so gekrümmt sind, dass sie nach oben in den Kuppelraum geschoben werden können. Auch sind biegsame Röhrchen empfolden (Kirchner). Nachdem die Canülen eingelegt siud, oder zweckmässiger schon vorher, werden sie entweder direct oder vermittelst eines Gummischlauches mit einer Ohrenspritze verbunden. Die Einführung soll unter Benutzung von Ohrtrichter und Spiegel geschehen. Der Defect im Trommelfell muss so gross sein, dass die Spülflüssigkeit gut abfliessen kann. Die Perforation darf demmach von der Canüle nicht völlig verschlossen werden; sonst ist sie vorher zu erweitern. Spält man unter geringem Drucke ans, so kann man den ganzen Recessus epitympanicus, wendet man die Oeff-nuug der Spritze nach hinten oben nach dem Aditus ad antrum zu, auch das Antrum durchspülen. Die in diesen Räumen befindlichen eeretmassen werden mit der Flüssigkeit ausfliessen. Man benutzt sehr schwache Sublimat-lösung, Koehsalzlösung, 3 proc. Borsäure, Jod-trichlorid u. s. w. Die Manipulation erfordert Geschieklichkeit und viel Uebung. Bei unvorsichtigem Einführen bereitet man dem Kranken nieht nur unerträgliche Schmerzen, sondern kann ihm anch erheblichen Schaden zufügen. Man soll den Kranken genan beobnehten nud sofort den Druck der Spritze herabmindern oder ganz aufhören zu spülen, wenn sieh Schwindelgefühl oder Schmerzen einstellen. Manche Kranke vertragen die Ausspülung besser, wenn sie dabei liegen. Man hört auf, wenn kein Secret nicht abfliesst.

Das Paukeurohrchen empfiehlt sich bei neuten Fällen nur ausnahmsweise, wenn das Seeret im Mittelohre sehr zähe (fibrinös) ist, Auch in chronischen Fällen wird es wenig beuntzt, wenn Caries besteht. Dagegen wenden es sehr viele Ohrenärzte bei Cholesteatom zur Entferning von Geschwilstmassen an. Mittelst des Pankenröhrchens lassen sieh die Lamellen der Perlgeschwälste oft überrasehend gut entfernen, man darf aber nicht vergessen, dass man vom äusseren Gehörgange aus fast nie mit Sicherheit feststellen kann, ob nicht doch noch Cholesteatomreste zurückgeblieben sind. Recidive sind nicht ausgeschlossen, and es ist deshalb rathsam, die Kranken noch ferner zu controliren. Ieh selbst pflege die Radical-operation bei Cholesteatom dringend zu empfehlen, da sie mir bessere Gewähr für endgültige Heilung bietet. Nur, wenn die Kranken die Operation verweigern, greife ich zum Pankenröhrehen. Ich weiss wohl, dass nach sorgfältiger und gründlicher Ausspillung Heilung erfolgen kann, ebeusowie Cholestentome spontan ausheilen können. Ein derartiger günstiger Ausgang ist aber nie mit Sicherheit vorauszusehen; ich beobachtete mehrfach, dass bei Perlgeschwülsten, die anderweit mit dem Paukenröhrchen behandelt waren, urplötzlich sehwere war. Bezold bläst nach der Ansspülung Borsänre, Siebenmann ein Gemisch von 1 Th. Salicyl- und 4 Th. Borsäure ein, um die Austrocknung zu befördern. Man hat befürchtet, dass bei Dehiscenzen im Tegmen, oder wenn die Geschwulst bis zur Dura vorgedrungen ist, Flüssigkeit zwischen Dura und Knochen eingepresst werden könne. Dies halte ich bei einiger Vorsicht für ansgeschlossen. Der Druck des Gehirns ist so stark, dass die Dura sich fest in den Knochendefect hineinlegt, und es muss schon grosse Gewalt angewendet werden, wenn die Spülffüssigkeit in die Schädelhöhle gelangen soll. Passers

Capacitätsbestimmungen des äusseren Gehörganges sind zuerst von Hummel vorge-nommen worden. Dabei ist als änssere Grenze des Gehörganges eine Sagittalebene gedacht, die durch seine Eingangsöffnung gelegt wird, da, wo der Knorpel der Coneha im Bogen sich nach einwärts wendet und in den Gehör-gang übergeht. Beim Einführen des zum Messen der Capacität dienenden Wassers muss die Muschel unberührt bleiben. Ferner dürfte es sich bei derartigen Bestimmungen empfehlen, das Wasser einfach aus einer mit einer Scala versehenen Spritze oder am besteu aus einem graduirten Tropfglase in den Gehörgang einzuträufeln, um dann sofort (nieht erst, wie 11 unn el es that, nach Wiedereinsammeln des Wassers, was zu Fehlerquellen führt) die Menge in Cubikeentimetern ablesen zu können. Als Durchschnittscapacität des Gehörganges ergab sich bei Individuen im Alter von 20-24 Jahren 1,07 cem für die rechte, 1,05 cem für die linke Seite. Grössere Unterschiede zwischen beiden Seiten, als diese, waren nur versehwindend selten nachzuweisen. Die unterste Grenze der Gehörgangscapacität betrug 0,7, die oberste Im Allgemeinen wächst die Capa-1,6 ccm. eität mit der Körperlänge. Durch pathologische Zustände (Altersutrophie der Gehörgangs-wände, Druckusur, Bildnug abnormer, mit dem Gehörgang in Verbindung stehender Höhlen durch Caries und Nekrose, Cholesteatomu, s.w.) kann die Gehörgangseapacität mehr weniger

Caput obstipum. Die Lage des Schläfen-beins an der oberen Begrenzungsliuie des Halses, der Ursprung einiger der grossen Hals-niuskeln von dem Warzentheil desselben und die zahlreichen vor, unter und hinter dem Ohre gelegenen Drüsen machen es begreiflich, dass bei Entzündungserscheinungen im Ohre und am Warzenfortsatz leicht eine Behinderung in der Bewegliehkeit des Kopfes eintritt, Sind es bei den Ekzemen der Ohrmuschel und des Gehörganges, bei der Otitis ext. diff. und der eirenmseripten, furunkulösen Form, wie nuch bel den neuten Mittelohrentzündungen meist Drüsenschwellungen, die die Bewegungen des Kopfes schmerzhaft maehen und sensible Kranke, besonders Kinder, jede Drehung oder Beugung vermeiden lassen, so pflegt bei erheblichen Entzündungen des Warzenfortsatzes die direct nuf den Sternoeleidomastoideus übergehende Infiltration der-Allgemeinerscheinungen auffraten. So starb ein Kranker an rapide verauffende der im Kranker an rapide verauffende due hein-in auch weniger empfindliche Patienten durch gitts, die durch ein kann erbsengrosses Entspannung der Halsmuskeln und Annäherung Cholesteatom im Kuppelramme hervorgernfen des Kopfes an Brust- und Schlüsselbein ihr das typische Bild des Caput obstipum. Be-sonders iene Form des Warzenfortsatzempyens, bei der sich der Eiter durch die untere Wand des Processes und die Incisura mastoiden einen Answeg sucht, und bei der es zur Bildung grosser Senkungsabscesse unter die Halsmuskeln kommen kann, führt stets zu einer beträchtlichen Unbeweglichkeit des Koptes mit Anzichung desselben nach der kranken Seite, - Zu unterscheiden von dem Caput obstipum ist die Nackensteifigkeit, die wir bei den verschiedenen Erkrankungen des Hirns und seiner Hänte, besonders gewöhnlich bei der Leptomeningitis pur, anstreten sehen, und die sich mehr durch ein krampfhaftes Beugen des Kopfes nach hinten, als nach der Seite charakterisirt. — Thempeutisch steht natürlich die Behandlung des Grundleidens in erster Linie. Wo gegen dieses die Eisblase (beson-ders in der Form des nur das Ohr herumgehangenen Ohreisbentels) ungezeigt erscheint, wirkt letztere auch oft gegen die begleitende Unbeweglichkeit des Kopfes günstig. Inunderen Fällen versuche man Priessmitz'sche Umschläge, die, ebensowie Einreibungen von Jodkalisalbe oder Jodyasogen, bisweilen Drüsenschwellungen schnell zurückgehen lassen. Bleibt nach der Abheilung der Warzenfortsatzerkrunkungen eine Steifigkeit der Halsumskulatur zurück, so ist eine vorsichtige Massage ungezeigt, deren Anwendung aber, solange entzändliche Er-scheinungen am Warzenfortsatz bestehen, entschieden zu widerrathen ist.

Carbelglycerin. In der Concentration von 10-20% zuerst von Bendelack-Hewetson bei acuten Entzündnugen des änsseren und mittleren Ohres zu warmen Einträufelungen in den finsseren Gehörgung empfohlen; be-sonders wirksam bei acuten Mittelohrentzündnugen, bei denen es in der Regel nicht nur schmerzstillend wirkt, sondern auch oft die Entzündung rascher zur Rückbildung bringt, bezw. die Eiterung bintanhält. Anwendung nur bei imperforirtem Trommelfell gestattet. Einmal warde Geschmackstähmung

nach der Anwendung beobuchtet. Enlenstein.
Carbolskure. Wird von der unverletzten
Epidermis (also auch vom Trommelfell) leicht durchgelassen, gelangt in Folge dessen leicht zur Resorption. Vermöge ihrer Eigenschaft, nach vorhergehender Reizung (Brennen) die sensiblen Nervenendigungen zu lähmen, wird sie bei acuter Otitis media zur Linderung der Schmerzen angewendet als Carbolglycerin (10-20%) oder in Form einer warmen wässerigen 1,5—2 proc. Lösung (Gradenigo u. Pes). Bei chronischen Mittelohreiterungen ohne Caries ist sie als Antisepticum empfohlen worden, und zwar wird ein mit Aeid, carbol, 10,0 auf Ol, Oliv, 100,0 getränkter Wattetampon mit allen kranken Partien in Berührung gebracht; der Tampon bleibt 24 Stunden liegen. Die Lösung in Oel soll weniger reizen, als die wässerige Lisung. Carcinom des Gehörorgans s. u. Schläfen-

bein: Neubildungen u. die einzelnen Ohrabschnitte. Carles dentium s. u. Zahnkrankheiten.

Caries und Nekrose des Schläfenbeins. Die

entgegenzuarbeiten versuchen; es entsteht so | chronische Entzündung des Knochens herbeigeführte geschwürige Zerstörung desselben, ist eine hänfige Krankheit in allen Lebensaltern, sie tritt aber öfter bei Kindern, als bei Er-wuchsenen unf. Die ulcerirende Ostitis be-füllt unter allen Schüdelknochen um meisten das Schläfenbein, nicht selten unter gleichzeium Schmannen, nicht seiten inner gierenzei-tiger Mitbetheiligung anderer Abschnitte des Schädelgewölbes. Von den kleinsten, nu-schriebenen Herden an bis zur Ausbreitung der Zerstörung auf alle Theile des Os temporum giebt es die mannigfachsten Abstutinngen, so dass nach mid nach oft ganz gewal-tige Defecte herbeigeführt werden. Durch cariose Einschmelzung des Knochens können die verschiedenen Hohlräume des Ohres stark erweitert werden oder durch Schwund ihrer Scheidewände in abnorm weite Verbindung Scheidewande in abnorm weite Verbindung treten. So kommt es, dass zuweiten äusserer Gehörgang, Paukenhöhle, Recessus epitym-panicus, Antrum und Warzenzellen eine ausgedehnte Höhle bilden, die durch das geschwärig augenagte Laberinth mit dem Schödelingen geweinigt. Schüdelinnern communicirt. — Die Caries des Schläfenbeins entsteht zumeist seenndär. Ohne Zweifel kommen aber auch primäre Erkrankungen des Knochens, vor allem des Warzenfortsatzes, vor. In diesen Fällen gelangen die Mikroorganismen auf dem Wege des Blutstroms in die Knochenrämme, und die Knochenaffection geht der Mittelahrentzundnng voran. Im Allgemeinen gehört aber diese Infectionsnrt zu den Ansnuhmen. In der Regel erfolgt die Einwanderung der Kraukheitserreger durch die Ohrtrompete in die Schleimhant der Paukenhöhle. Besonders bei engen und hochgelegenen Durchlöcherungen des Trommelfells stauen sich die Secretmassen in dem complicirten Höhlensystem des Mittelohres, das durch verhältnissmässig enge, bei Schwellungszuständen des Schleimhautüberzuges leicht gegeneinunder verlegbare Strassen verbunden ist. In Folge dessen kommt es zu einer Zersetzung der Absonderungsproducte und zur Ulceration der zarten mucos-periostalen Anskleidung. Ist der darunter liegende Knochen einmal blossgelegt, so stellt sich auch bald eine allmählich immertiefer greifende Verschwärung desselben ein. Besonders gefürchtet sind die durch Tuberkulose und Scharlach hervorgerufenen Mittelohreiterungen, die hänfig zu Caries des Schläfenbeins führen; ihmen schliessen sieh die im Verlanfe von Diphtheritis, Masern, schweren Typhen und Influenza entstandenen Otorrhöen Was die Mikroben anbelangt, die bei dieser Knochenerkrankung eine Rolle spielen, so kommen hier fast alle Eitererreger in Betracht, in erster Linie die Trauben- und Kettencoccen, sowie der Friedländer'sche Pneumoniebacillas und der Frankel'sche Diplococcus. Es darf aber nicht vergessen werden, dass bei der weiten Verbindung der eiternden Paukenhöhle mit dem Naseurachenrann und dem ansseren Gehörgange jederzeit neue Bacterien in das Mittelohr eindringen können, so dass wir in solehen Fällen beinahe anssehliesslich nit Mischinfectionen zu thun haben, Ge-legentlich veranhsst nuch der Strahlenpilz eine ulcerirende Ostitis des Schläfenbeins. Die Caries des Schläfenbeins, d. h. die durch ausgedehntesten cariösen Zerstörungen verursacht jedoch unstreitig der Tuberkelbacillus.

— Auch die schweren Formen der überaus selten beobachteten primären phlegmonösen Periostitiden führen gewöhnlich zu einer Caries der Rinde, bezw. der tieferen Knochensehichten des Warzenfortsatzes., Ferner kann Caries im Schläfenbein durch traumatische Einwirkungen, durch den Druck wachsender Geschwülste oder durch zunehmende Cholesteatommassen hervorgerufen werden, - Constitutionelle Erkrankungen und Störungen in der Ernährung begünstigen nicht selten das Auftreten von Caries. In erster Linie müssen wir an dieser Stelle der Syphilis gedenken. Wie bekannt, befällt die Lues nächst der äusseren Haut und den Schleimhäuten am häufigsten die Knochen, und zwar sind es zwei verschiedene Formen, unter denen sich diese Affectionen zeigen, nämlich die irritativen Processe in der frühen Zeit der Syphilis und in der späteren, sog. tertiären Periode das Gnmma, das sich durch seine grosse Neigung zur Zerstörung auszeich-net. Das Charakteristische dieser durch Sy-philis bedingten Destruction des Knochens ist der schleichende Verlauf, den die Erkrankung nimmt. Während die bedeckenden Weichtheile oder die Paukenhöhle noch keine wesentli-chen pathologischen Veränderungen darzubieten brauchen, kann in der Tiefe bereits eine sehr bedeutende Einschmelzung des Knochens vollendet sein. Sitzt das Gumma an der äusseren Fläche des Warzenfortsatzes, so fehlt die Mittelohrentzündnng ganz. Die zweite Allgemeinkrankheit, die oft zu Caries im Schläfeubein Veranlassung giebt, ist die Tuber-kulose, die ihrerseits durch die Tendenz zum käsigen Zerfall des entzündlichen tuberkulösen Gewebes, sowie durch die Anwesenheit von Tuberkelbaeillen genügend gekennzeichnet ist. In neuerer Zeit sind auch die rasch entstehenden und umfangreichen ulcerösen Knochenaffectionen des Schläfenbeins, wie sie bei Diabetes zuweilen vorkommen, als primäre Ostitiden hingestellt worden, zu denen die Paukenhöhleneiterung erst secundär hinzntreten soll. Nach Steinbrügge dürfte sich indessen die schnelle Ulceration der Knochensubstanz bei den Mittelohrentzündungen der Diabetiker dadurch erklären lassen, dass im zuckerhaltigen Gewebe manche Infectionsträger besser gedeilien und leichter im Kampfe mit der lebenden Zelle siegen, als im normalen Körper. -Den Lieblingssitz cariöser Processe im Schläfenbein bilden vor allem die pneumatischen und diploëtischen Theile desselben, weil hier die Mikroorganismen, die wir doch in der Mehr-zahl der Fälle für die Erkrankung verantwortlich machen müssen, sich leichter ansiedeln und vermehren können, als in den compacten Knocheumassen des Felsenbeins. Demgemäss werden am hänfigsten der Warzenfortsatz, der mediane Abschnitt der hinteren oberen Wand des änsseren Gehörganges (Boden des Antrum mast.), das Tegmen tympani, die Gehörknöchelchen, der Pankenhöhlenboden und der ihm benachbarte Theil der lateralen Labyrinth-wand, der Sulcus sigmoidens, weniger häufig die innere Wand der Pankenhöhle, die Schuppe, die vordere Gehörgangswand und die Pars petrosa von Caries ergriffen. Zn den Seltenheiten gehört die enriöse Annagung des mas-

siven Labyrinthmantels aber durchaus nicht. Besonders von der Paukenlöhle her ist die elfenbeinharte Umkleidung des inneren Ohres drohenden Gefahren ausgesetzt.

Alle soeben angeführten ulcerösen Knochenaffectionen, mögen sie nun durch specifische Krankheitserreger, durch locale Veränderungen im Gehörorgan oder durch schwere constitutionelle Allgemeinleiden hervorgerufen werden, können in ihren schweren Formen eine Nekrose im Schläfenbein herbeiführen. Die Nekrose, der örtliche Tod grösserer oder kleinerer Knochenpartien, wird durch Ernährungsstörungen verursacht, sie ist zumeist als die durch entzündliche Circulationsstörungen und septische Einwirkungen bedingte Gangran des Knochens zu betrachten. Auch hier unterscheiden wir nach dem Sitze der Erkrankung eine centrale und periphere Nekrose, nach der Ausdehnung eine partielle und totale. Die Nekrose befällt am häufigsten den Zitzenfortsatz mit Einschluss der hinteren Gelörgangswand, den Annulus der hinteren Gelörgangswand, den Annulus tympanicus, die Schuppe und das Labyrinth. Die Squama kann ganz isolirt an Periosittis erkranken ohne gleichzeitige Mitbetheiligung des Mittelohres und sich in toto ablösen. Syphilis nnd Tuberkulose führen gleichfalls zu umschriebenen Nekrosen an der Schuppe. Schalenförmige Sequester, die Theile des ansseren Gehörganges oder der inneren Paukenhöhlenwand darstellen, sogar die Ausstossung der Schnecke, entweder allein oder in Ver-bindung mit anderen Labyrinthabschnitten, kommen nicht gerade selten zur Beobachtung. Selbst grosse Partien der Felsenbeinpyramide können absterben, sich lockern und künstlich entfernt werden mit Erhaltung des Lebens. Wrieden berichtet über einen Fall, wo bei einem 8 Monate alten Kinde das ganze Schläfenbein kurz vor dem Tode nekrotisch ausgestossen wurde. Was die Actiologie der Mehrzahl dieser Fälle betrifft, so spielen hier ebenfalls die Tuberkulose und der Scharlach eine Hauptrolle.

Die Diagnose der Caries und Nekrose des Schläfenbeins ist nur in den Fällen eine leichte, in denen die erkrankten Theile sowohl der Besichtigung, als auch der Sondenuntersuchung vollkommen zugänglich sind. Die Einführung von Instrumenten in das Ohr und insbesondere in die Paukenhölde darf iedoch nur von geschulter Hand unter Spiegelbeleuchtung und genauer Kenntniss der ans-tomischen Verhältnisse ausgeführt werden, weil oft genng unmittelbar an unvorsichtige Sondirungen die Erscheinungen von Meningitis sich entwickelten, an der die Kranken später zu Grunde gingen. Man darf deshalb nur mit der grössten Vorsicht in Fistelgänge eingehen, die in den äusseren Gehörgang oder an die Aussenfläche des Warzenfortsatzes münden. In der Mehrzahl der Fälle ist man aber nur nach einer längeren Beobachtungszeit in der Lage, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Diagnose zu stellen. — Von den subjectiven Beschwerden tritt vor allem der Schmerz im Ohre und Kopfe in den Vorder-Besonders in der Nacht wird über grund. Besonders in der Nacht wird über heftige, bohrende Schmerzen geklagt, die nach Schwartze durch eine Periostitis oder durch chronische Reizznstände der Dura mater in der Nuchbarschaft cariöser Herde oder durch eine demarkirende Entzündung in der Umgebung sich lösender Sequester verursacht werden, Je langsamer der Einschmelzungsprocess vor Se langsamer auf ränkennerkingsprocess von sich gelit, desto gringer sind in der Regel die subjectiven Beschwerden, desto grösser die schnerzfreien Zwischenraume von Tagen und Wochen. Daher kommt es, dass bei einer verhältnissmässig geringfügigen Erkrankung sehr starke Schmerzen, selbst Schwindel und Brechreiz bestehen können, während andererseits ausgedehnte Zerstörungen, wie sie z. B. der Tuberkulose eigenthündlich sind, fust symptomlos verlaufen. - Weit wichtiger sind die objectiven Zeichen der Schläfenbeincaries. În erster Linie kame hierbei die igenartige Beschaffenheit des Ausfinsses in Betracht. Dieser ist besonders bei ausgebreiteter Caries reichlich, missfarben, übelriechend, öfters mit Blutbestandtheilen oder Knochengries untermischt; nur bei Caries necroticans enthält das eitrige Secret zuweilen grössere Knochentrümmer. Ist dem Eiter hänfig Blut beigemengt, ohne dass eine Verletzung vorausgegangen wäre oder irgendwo Granulationen zn sehen sind, so ist dieses ein für Caries verdächtiges Symptom, gleichwie der unhaltend penetrante Geruch der bräunlich-rothen Jauche trotz fortgesetzter sorgfältiger Behandlung. Bei der Untersuchung des Ohres finden wir fast regelmässig grössere Defecte des Trommel-fells vor, durch die sich polypöse Wucherun-gen aus der Pankenhöhle in den Gehörgung hereindrängen. Diese Perforationen liegen mit Vorliebe in der hinteren Hälfte und reichen bis zum Trommelfellfalz. Fisteln in der Menbrana flaccida mit hartnäckig nachwachernden Grannlationen deuten auf Caries des Hammerkopfes, solche an der hinteren oberen knöchernen Gehörgaugswand auf Caries des Antrum mast. Setzen sich Caries und Nekrose des Warzentheils bis zur änsseren Knochenschale fort, so kommt es zu Druckempfind-lichkeit und zu entzündlichen Veränderungen der Weichtheile über demselben. Das wiederholte Auftreten von subperiostulen Eiteransammlungen hinter der Ansutzstelle der Uhrmuschel weist mit ziemlich grosser Sicherheit darauf hin, duss die Corticulis bereits fistulös durchbrochen ist. Bahnt sich der Eiter nicht einen Weg in den äusseren Gehörgang, so drängt er zur Hautoberfläche der Regio mastoiden vor und bricht hinter dem Ohre durch. Nur ausnahmsweise kommt es zur Bildung eines tiefen Senkungsabscesses längs der grossen Halsgefässe oder znm Retropharyngenlabscess. Die zur Oberfläche führenden Fistelgänge sind meist von einem bläulich-rothen Granulationswall umgeben und trotzen jedem therapentischen Eingritf. Zuweilen schliessen sie sich, während un einer anderen Stelle ein neuer Durchbruch erfolgt. Greift die Caries auf den Fallopischen Kanal fiber, so kommt es nicht selten zur Lähnung des Gesichtsnerven, am häufigsten wird der Facialis bei Labyrinth-nekrose in Mitleidenschaft gezogen. Der syphilitische Churakter der Krankheit ist nur ans dem Vorhandensein anderer Zeichen con-stitutioneller Syphilis zu diagno-ticiren. Die durch den Strahlenpilz oder durch den Tuberkelbacillus hervorgerntenen aleerösen Ostitiden bekanntlich besonders bei frischen syphili-

erkennt man aus der bacteriologischen Unter-snehung der Eiters und dem histologischen Befunde befallener Gewebstheile

Die Prognose der Curies und Nekrose des Schläfenbeins richtet sich sowohl nach der Art, als auch nach dem Sitze und der Ausdehnung der Erkrankung. Bei dem heimtückischen Verlaufe des Leidens muss man bei der Beurtheilung eines jeden Falles sehr vorsiehtig zu Werke gehen. Die Voraussage gestaltet sich am günstigsten bei Personen mit kräftiger Körperbeschaffenheit. Ist die Caries nur eine oberflächliche, steht dem Abfluss des eitrigen Secretes nichts im Wege, und ist die Stelle therapentischen Maassnahmen zugänglich, so ist zunwist keine drohende Gefahr vorhanden. Diese steigert sich jedoch, je schwächlicher und hinfälliger das betreffende Individuum ist. Ueberans gefürchtet sind die tuberkulösen Ostitiden des Schläfenheins. Bildet der Felsentheil oder das Tegmen tympani den Sitz der Erkrankung, und treten noch Umstände hinzu, die eine Verhaltung und Zersetzung der fauligen Absonderungsproducte veranlussen. so ist der Zustand des Patienten ein ernster und das Leben bedrohender. - Der Verlauf der Krankheit ist gewöhnlich ein sehr chro-nischer und komunt erst nach lauger Dauer durch Bildning eines Segnesters zum Abschluss. Bleibt das Labyrinth verschont, so lst mitunter die Herabsetzung der Hörschärfe eine pur geringe. Nicht selten greift aber, selbst nach jahrelanger Pause, die nichts Bennruhigendes darbot, ganz plötzlich und unerwartet die Caries auf das Gehirn und seine Häute über Carres ant itas tichtiru und seine Häute über und führt iham zum letzlen Ausgang durch Meningitis und Gehirunbscess. In underen Fällen kommt es nach Arrosion der Carotis-wandung zu tödtlichen Blutungen, üder das Ende wird durch eine Sinusphilehitis mit consecutiver Pyämie oder eine von der Li-paleffection aus oben der Mittensteincalaffection ausgehende Allgemeinerkrankung,

z. B. Miliartuberkulose, veranlasst. Die The rapie der Schläfenbeincaries beginnt mit der gründlichen Entfernung des eitrigen Secretes aus dem Mittelohre, dem diese Hauptbedingung muss erst erfüllt werden, soll es uns gelingen, ein Fortschreiten des cariösen Processes zu verhindern. Den änsseren Gehörgang verlegende Grannlationen und Polypen sind sorgtältig zu beseitigen. Eine locale medicamentőse Behandlung ist meist nur von geringem Erfolge begleitet. Wir können trachten. durch Aetznugen mit Höllenstein, Chromsanre, vielleicht auch durch Galvanocaustik, die wuchernde Schleimhaut zur Rückhildung zu bringen. Bei Caries der Promontorialwand sind derartige Eingriffe aber vollständig zu verwerfen. Dann und wann leistet auch der vorsichtige Gebrauch des scharfen Löffels an ungefährlicher Stelle nicht zu unterschätzende Dieuste. Innerhalb der Paukenhöhle darf er jedoch überhaupt nicht in Auwendung gezogen werden, Ausserdem ist die Allgemeinbehandlang zur Bekämpfung bestehender Dyscrasien and eine entsprecheude Kost zur Hebung des Ernährungszustandes nicht ausser Acht zu lassen. Steht die luctische Natur des Leidens fest, so muss sofort eine antisyphilitische Behandlung eingeleitet werden, da eine solche tischen Knochenaffectionen, mögen diese der secundüren oder tertiären Periode angehören, die sieherste Aussicht auf Heilung gewährt. Ferner können auch bereits länger danernde Facialisparalysen durch den galvanischen Strom gebessert werden. Bei der Eutfernung losgestossener Knochenstücke aus dem Ohre ist mit peinlicher Sorgfalt zu verfahren. Forcirte Ausspritzungen sind ganz zu vermeiden, da wir nie genau beurtheilen können, wie weit der cariöse Process gegen die Schädelhöhle vorgeschritten ist. Lassen sich die Sequester darch mässig starke Ausspülungen nicht entfernen, so darf nur eine genbte Hand mit hebelförmigen Instrumenten oder Pincetten die Herausbeförderung wagen. In vielen Fällen werden wir uns aber vergeblich bemühen. durch conservative Mittel ein befriedigendes Ergebniss zu erzielen. Hier setzt die operative Thätigkeit des Ohrenarztes ein, über deren Erfolge, je nach der befallenen Localität, an underer Stelle berichtet wird. Barnick.

Carotis-Compression und Unterbindung bei subjectiven Gehörsempfindungen s. u. Eutotische Geräusche (Gefässgeräusche).

Carotis interna,

I. Anatomie, Die Carotis interna interessirt den Ohrenarzt insofern, als sie ihrer La-gering im Caualis caroticus und dadurch in der nächsten Nähe der Paukenhöhle zufolge secundar zu den verschiedensten Erkrankungen des knöchernen Kanals und seines Inhalts ein-bezogen wird. Der Canalis caroticus beginnt an der unteren Seite des Felsenbeins, hinter der Crista petrosa vertical aufsteigend; nach meinen Untersuchungen an 200 Felsenbeinen verschiedenen Alters schwankte der Quer-schnitt des Einganges zwischen 6-11 mm, er betrug in ungefähr 4/3 der Fälle zwischen 7-8 mm und war fast in der Hälfte der Fälle beiderseits rundlich-oval, Zwischen dem medialen Ende des Canalis musculo-tubarius nud der medialen Seite der Schneckenkapsel bildet er das Genu caroticum mit lateral aufwärts gerichteter Convexuät und zieht horizontal zur Felsenbeinspitze. Von dem medialen Ende des Tubenknunds trennt ihn nur eine sehr dinne Knochenplatte, deren Dicke betrüchtlich schwankt; ich fand 6 mal Lücken in derselben. 3mal doppelseitig, 2mal rechts, 1mal links, Die obere Wand ist noch dünner, erreicht oft kaum den unteren Raum der Impressio trigemini, wodurch dann der Carotiskanal nach der Schädelhöhle zu offen steht. Am Eingange des Kanals fand ich 25 mal eine flache Erhebung der Inneuwand und dadurch bedingt eine partielle Verengerung des Lumens. Im antstei-genden Schenkel desselben durchbohren mehrere kleine, senkrecht übereinander gelegene Löcher (Canaliculi carotico-tympanici), deren Zahl und Weite sehr schwankt und sieh im Allgemeinen umgekehrt zur sonstigen Schädeldicke verhält, die Scheidewund gegen die Paukenhöhle; in ihnen verlaufen Nerven und Gefässe. Die Dicke dieser Knochenwand hinten nach der Pankenhöhle zu ist eine sehr verschiedene, sie wechselt von 1-2 mm bis zur Papierdünne. Dehiscenzen der Knochenwandungen sind nicht so selten und von Hyrtl, Friedlawsky und Zuckerkandl beschrieben worden; dieselben variiren mach Lage und

Grösse; an der hinteren Wand wird dann die Punkenhöhle in verschiedener Ausdehnung eröffnet. Die ganze hintere Wand des Carotis-kanals sah Zuckerkandl an einem mit Dehiscenzen überhaupt reichlich bedachten Seldäfenbein fehlen, die gauze vordere untere Wand Friedlowsky cluseitig und Spee doppelseitig, so dass die Rinne für die knorplige Tuba nicht zu Stande kam. Koerner fand die knöcherne Hinterwand des Carotiskanals, die die Carotis von der Paukenhöhle trennt, in 16 Fällen links dünner als rechts, in 10 Fällen umgekehrt und in 1 Falle beiderseits gleich, -In dem beschriebenen Kanal verlänft die Art. carotis auf dem Wege durch die Basis eranii, Bogen bildend; der 1. Bogen am Eingange verläuft aufwärts convex, der 2. am Ausgauge des Kanals etwas steiler, medial und abwürts convex, der 3., im Sinus cavernosus eingeschlossen, aufwärts medial, rückwärts convex, der 4., am Processus clinoideus medius, nach unten vorn convex. Innerhalb des Carotiskanals ist die Arterie von einem Sinns venosus umgeben, den Rektorzik 1858 zuerst beschrieben hat. Miteinander zusammenhängende Venenräume verlaufen, an verschiedenen Stellen verschieden stark, um die Carotis herum, miteinander netzförmig zusammenhängend, ebenso mit dem Sinus cavernosus an der hinteren Greuze durch Oeffnungen verbunden. In diesen Sinus mündet ein Theil des Sinns cavernosus, dann kleinere Knochenvenen des Felsenbeins und nach Rüdinger auch direct einzelne Venen aus der Mittelohrschleimhant. Er geht ungeführ um Anfange des Carotiskauals allmählich in ein oder mehrere Venenstämmehen über, die unmittelbar in den Stamm der Ven. jugularis interna ciumiinden. Durch diese Ein-richtung ist es verhindert, dass die Carotis allseitig und fest der Knochenwandung anliegt, wodurch die Volumensveränderungen beim Pulsiren unmöglich wären; die Weite des Sinus wirdmit jeder Diastole zu- und mit jeder Systole. an Ausdehnung abnehmen. Der Sinus caroticus und die Carotis werden durch verschieden breite und starke Bindegewebsbrücken (Rüdinger) des ziemlich mächtigen Endosts des Carotiskanals an dessen Kuochenwand augeschlossen. Beim 3. Bogen ist die Carotis völlig in den Sinus cavernosus eingeschlossen, an ihrer lateralen und oberen Seite mit der Wandung des letzteren verwachsen, un ihrer medialen und unteren mit dem Sinus durch kleine Bindegewebsbälkehen verbunden und vollkommen frei von venösem Blute bespült. Zwischen beiden Gefässen eingeklemmt und beweglich im Sinus liegt der Abducens; unmittelbur auf der Arterie liegen die Nu. oculomotorius, trochlearis und der erste Ast des Trigeminus. Am 4. Bogen, an der medialen Seite des Proc. clinoideus ant., tritt die Carotis durch die Dura mater frei in die Schädelhöhle und theilt sich nnn nach Abgabe der Art, ophthalmien in mehrere Endäste. Während des gunzen Verlaufes behält die Carotis ihr gleichmässiges Kaliber bei, weil sie keine erheblichen Aeste abgiebt. Nach Ogle ist die Carotis in der Regel links weiter, als rechts, bei einem Linkshändigen waren Carotis communis und interna rechts doppelt so weit, als links. - Im Carotiskanal verlaufen noch Lymphgefässe, die längs

der Art, ophthalmica vom Auge und der Umgebung des Opticus kommen und sich an der Theilungsstelle der Carotis in die oberen tiefen Halslymphdrüsen und in den Truncus lymphaticus jugularis ergiessen. - Nach hinten und innen liegt dem Anfangsstück des Carotiskanals, durch eine verschieden dieke Knochenwand getrennt, die Jugularis mit ihrem oberen Bulbus an; zwischen beiden ist die Fossula petrosa mit dem zumeist feinen Canaliculus tympanicus und dem Aquaeductus coehleae. Letzterer stellt in der Regel ein kleines Knochenkanälchen dar, war aber in einem Falle von mir so gross, dass die Knochenzwisehenwand zwischen Carotis and Jugularis eine Strecke weit darchscheinend düun war. Im weiteren Verlaufe kreuzt sich die Carotis gerade am ersten Bogen mit der Tuba und der Schnecke. Vor dem Knie liegt die Carotis unter der Tuba, am Vor dem Knie gerade innen, und jenseits desselben geht sie immer noch innen vorn-oben von der Tuba weg. Gerade an der Kreuzungsstelle beider ist die knöcherne Zwischenwand häufig sehr dünn, and es kommen viel hänfiger, als an der Hinterwand des Carotiskanals, Dehiscenzen vor. so dass Carotis und Tubenschleimhaut direct aneinander liegen. Ich fand die Knochenwand mehrfach papierdünn und durchscheinend und in einem Falle eine doppelseitige Dehiscenz am Isthmus. Bedingt sind diese Verhältnisse durch Entwicklungsvorgänge bei Bildnig des knöchernen Tubenkanals. Die Schnecke liegt gerade über und etwas nach hinten vom Carotisknie und ist immer in eine feste Knochenkapsel eingeschlossen. Hessler.

2. Erkrankungen. Schon v. Tröltsch be-tonte, dass der Canalis caroticus mit seinen verschiedenen Gefässen vermöge seiner Lage zum primären Entzündungsherd in der Pau-kenhöhle dem Einfluss desselben mehr ausgegesetzt sei, als andere, oft erkrankt gefundene Venenräume; die pathologischen Anatomen müssten genauer, als bisher, diese erst neuerdings besser gekannten Gebilde untersuchen. Auch Gruber hob die Wichtigkeit der secnndär nach Mittelohreiterungen nicht selten vorkommenden Entzündungsprocesse, die in der Adventitia der Carotis selbst auftreten, hervor, Er fand dieselbe bedeutend gelockert, mit Eiterkörperchen infiltrirt, sowie freieu Eiter im Carotiskanal, und bei der mikroskopischen Untersuchning der Carotishäute sah er einer-seits eitrige Einschmelzning des Infiltrats, andererseits Organisation zu Bindegewebe, das in der Hyperplasie für die Integrität des Gefässes einen grossen Schutz abgab. Die pathologische Anatomie des gesammten Carotiskanals ist gegenwärtig zwar erst im Werden begriffen, aber aus den bisherigen casuistischen Mit-theilungen ist das schon siehergestellt, dass Paukenhöhleneiterungen durch den Carotis-kanal hindurch sieh auf jeden Theil des In-haltes fortsetzen nnd daselbst klinisch sehr verschiedene Erkrankungen hervorrufen können. Letztere sollen in dem Folgenden gesondert nach den einzelnen auatomischen Gebilden besprochen werden.

Erkrankungen des knöchernen Kanals. Veränderungen in ihm finden sich nur an der Hinterwand nach acuten und chronischen cariösen nud besonders tuberkulösen

Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

Processen des Mittelohres; es kommt daselbst zu nekrotischen und cariösen Zerstörungen, die an Ausdehnung wesentlich differiren, aber nieht zur Carotisblutung. In meiner Arbeit über Arrosion der Art. carotis int. in Folge von Felsenbeincaries (Arch. f. Ohrenhkde. XVIII) habe ich 3 derartige Fälle citrit: in dem von Kimmel war nach Caries luctica der Can, caroticus von seinem Eintritt bis zum Austritt aus dem Felseubein vollständig versehwunden; im Falle Voltolini lag bei einer Tnberkulösen das Gefäss vollständig frei im Eiter; im Falle Gruber lagen bei gleicher Allgemeinerkrankung Carotis und Bulbus ven. jugularis frei in einer Eiterhöhle. Hierzu kommen noch folgende 2 Fälle: Wendt sah bei angeborener linksseitiger Otorrhoe mit tuberkulöser Felsenbeincaries und allgemeiner Tuberkulose einen Brückenabscess, tuberkulöse Meningitis, isolitte Thrombose des Sinus cavernosus und einen cariösen Defect im Ca-rotiskanal; Vohsen konnte nach breiter Eröffuung der Mittelohrhöhle vom Warzenfortsatze aus wegen tuberkulöser Caries in der Tiefe der Wunde die Carotis wochenlang pulsiren sehen; am Präparat lag der Carotiskanal lateral frei. Hegetschweiler fand (bei Phthisikern) Blossliegen der Carotis in Folge cariösen Defectes ihrer hinteren Knochenwandung 7 mal unter 39 Fällen, darunter 1 mal doppelseitig, 2 mal noch mit einem beweglichen Knochensequester bedeckt; in einem Falle zeigte die Wandung bereits eine schmutzig gelbe Verfärbung. Aber es war bei keinem der Kranken zu einer tödtlichen Blutung gekommen. 5 mal war das rechte, 2 mal das linke Ohr betroffen.

Eiterung im Carotiskanal. In weiter vorgeschrittenen Fällen von Eiterung mit mehr oder weniger ausgedehuten enriösen Zerstörungen geht die eitrige Infection und Eiterung im Carotiskanal geradenwegs durch die Dura-ausstülpung desselben auf die Schädelhöhle über und löst hier die letale eitrige Meningitis ans. Dieser Verlauf ist zuerst von Meier beschrieben worden: im 1. Falle war die Scheide der Carotis in ihrem ganzen Verlaufe dnrch den Carotiskanal eitrig infiltrirt, im 2. die Carotis direct in eitrige Massen eingehüllt, im 3. Falle, mit Thrombophlebitis beider Sinus cavernosi, war die hintere Carotiswand carios erweicht, die Carotisvenen eitrig thrombosirt und im ganzen Kanal freier Eiter. Sheppard fand neben letaler eitriger Meningitis nach doppelseitiger chronischer Otorrhoe uur an der Felsenbeinspitze einen epiduralen Abscess, den angrenzenden Knochen derselben und des Carotiskanals erweicht, und er glaubt trotz unge-nügender anatomischer Untersuchung, dass die Infection vom Ohre durch den Carotiskanal auf die Schädelhöhle fortgeleitet war.

Erkrankungen des Sinus Rektorätis siud bis jetzt sehr selten, dürften aber bei genauerer Untersuchung vielleicht häufiger gefunden werden. Bloch besbachtete bei Üperation wegen Cholesteatons eine starke venise Blutung, die er für eine solche aus dem Bilbus der Jugnlaris hielt. Der Tod erfolgte später Nase und Ohr, es handen sich earlöser Defect in der Carotishinterwand und eine Ruptur des Sinus. Steinbrigge sah bei einer acuten linksseitigen Mittelohreiterung, die raselt zu eitriger Meningtits führte, den Knochen des Carotiskanals gerörhet und märhe, die Carotiskanals gerörhet und märhe, die Carotiselbst in allen ihren Schichten, bis in den Simst cavernosus hinein, dunkelroth, entzändet und im Sims petrous int, einen Thrombus— und meint, dass hier infectiöse Massen vom Mittelohr in den Simus Rektorzik und durch diesen bis in die Simus cavernosus und petrosis inferior rückwärtsgehend gelangt selen, facher subacuter Mittelohreiterung mit migdischen Symptomen, dann Aufangs der dritten Weche Nackenschmerzen, Abducensihnung und gleichseitiger Neuritis optica, dass die Infection durch die Carotiswand und en Simus auf den Simus awernosus übergegangen und von letzterem aus die Abducensihnung und die Neuritis optica bedingt seien. Dem gegenüher glaubt Barker, dass eine Etzerung und der Neuritis optica bedingt seien. Dem gegenüher glaubt Barker, dass eine Etzerung und ic Lymphegisses des carotischen Kanals zu Thrombose und Entzindung der Letzeren filten Konnt wordten sich dann trateramielle Complicationer erklären liese.

Erkrunkungen der Arterin carotis kommen bei acuten, wie chronischen Mittelkommen bei acticut, wie einemesten senten ohreiterungen dadurch zu Stande, dass sich die Entzündung und Eiterung im Carotiskanal weiter auf die Wandungen und den Gefüss-inhalt der Carotis selbst fortsetzen. In der bei Weitem grössten Zahl der Fälle kann es zur Erweichung und Zerreissung, zur Arro-sion der Carotiswandung und dadurch zu einer profusen arteriellen Blutung aus dem Ohre. In meiner oben citirten Arbeit habe ich 13 Fälle von Carotisblutung gesammelt, heute kenne ich solcher 12 weitere, deren Ge-sammtergebnisse ich in Folgendem kurz zusammenstellen möchte. Die Carotisblutung wurde 13 mal links nud 6 mal rechts beobachtet; nicht ohne Einfluss hierauf mag die Weite der Carotis sein, da eine weite Arterie den Knochenkungl mehr ansfüllt und dadurch dem Eiterprocess an der Knochenwandung näher liegt, als eine weniger voluminöse. Die Blutung fand sich 20mal beim münnlichen und nur 2mal beim weiblichen Geschlechte; das Alter der Patienten sehwankte zwischen 2½ und 65 Juhren, 2 mal waren es Kinder. Die Mittelohreiterung war in den meisten Fällen eine chronische, nur 2mal eine acute gewesen und hatte zwischen 3 Monaten und 20 Juhren gedauert. Die Blutung erfolgte zumeist ganz plötzlich, ohne vorherige Anfregung, selbst im Schlafe. Der Blutstrahl war hellroth, pulsi-rend, nnr 1 mal (Abbe) wie "schwarzes Sinusblut". Die Blutungen dauerten von 4 Minuten bis zn 7 Stunden, die Menge des Blutes schwankte zwischen 240 g und 13 kg. Zur Stillnung der Blutung genügte 9 nual die Tum-ponade des Ohres, 5 mal war Carotiscompression um Halse nöthig; 2 mal erfolgte trotz Tampound Blutung aus Mund und Nase; in 3 Fällen war sie in wenigen Minuten tödtlich. Der Ein-tritt des Todes erfolgte zwischen 2 Minuten und 24 Tagen, in den operirten Fällen 29—24 Tage und 2½ Monate nach der ersten Blutung. Die Defecte der knöchernen Carotiswand waren schr verschieden, sie schwankten zwischen

linsengrossen und einem vollständigen Defect der hinteren Knochenwand, so dass die Carotis weithin freilag und vom Eiter umspült wurde; 3mal war sie noch mit gelösten Knochen-sequestern bedeckt. Der Riss in der Carotis fand sich stets um Uebergang des verticalen in den horizontalen Abschnitt, war zumeist länglich, 3-8 mm lang, im Querdurchmesser gewöhnlich kleiner, zumeist unregelmässig zackig, 2mal ganz glatt, wie geschnitten; 3mal fanden sich 2 Oeffnungen. Die Carotiswand war znmeist entzündlich erweicht, anfgewolstet und missfarbig und so brüchig, dass die einfachen Pulsschwankungen genügt hatten, sie an den cariösen Knochenrändern allmählich zur Usur zu bringen. Der Otorrhoe lug 15 mal Tuberkulose zu Grunde, was wohl nicht zufällig ist, sondern sich daraus erklärt, dass die Tuberkulose des Ohres, wie der Lungen, langsam und unch allen Seiten auf und durch die Knochenwandungen auf die Kanäle der angrenzenden Gefässe und in gleichem Schritt auf das Gehirn mit seinen Sinus übergeht, während bei den anderen Otorrhöen der letztere Weg der übliche nnd dadurch rasch tödtliche int Moos und Steinbrügge fanden in ihrem Falle in der lateralen Tubenknochenwand die solide Knochensubstanz durch enorm grosse Haufen von Blutkörperchen haltigen Zellen und unregelmässige Bildung und Confluiren von Markräumen stellenweise zum Schwunde gebracht und konnten so einerseits den Gang des Krankheitsprocesses verfolgen, andererseits die Erfolglosigkeit selbst einer doppelseitigen Carotisunterbindung erklären. - Die Diagnose der Carotisblutung stützt sich auf die arterielle Farbe und Pulsation des Blutstroms und auf das Stehen der Blutung durch Compression der Carotis, während eine dunkelrothe, wenig pulsirende, durch die Compression der letz-teren nicht beeinflusste aber durch Compression der Jugularis wesentlich vermehrte Blutung auf Sinusblutung deutet. Doch sprach im Falle Abbe's die Farbe des Blutes gegen eine Carotisblutung, und im Falle Ward's stammte die einzige, rasch tödtliche Blutung aus der arrodirten Art, meningen media. — Die Prognose der Carotisblutung, an und für sich absolnt ungünstig, ist in der jüngsten Zeit seit mehr rechtzeitiger Carotisunterbindung nicht mehr so fatal, wie früher. In 7 Fällen von Behandlung der Carotisblutung mit Carotisunterbindung wurde 3 nml Heilung der Blutung erreicht, 4 mal recidivirte sie und führte zum Tode, darunter 2 mal bei doppelseitiger Unterbindung. Kleinere Blutungen stehen durch Tamponade des Ohres oder auf Carotiscompression; in anderen Fällen sind letztere nutzlos, wenn die Blutung zugleich aus Ohr, Mund und Nase erfolgt. In solchen Fällen muss die Unterbindung der Carotis interna oder com-munis rechtzeitig vorgenommen werden. Ausser diesen Erkrankungen der Carotis-

Anser diesen Erkrankungen der Carotiswandung mit entzindlicher Erweichung und Zerreissung derselhen sind his jetzt noch folgende Affectionen beschrichen worden. Haber man in fand bei ansgehreiteer Felsenbeimberkulese die Carotis-wandungen verüfekt mit das Augustudie derselhen einzelne militær Tuberkel. Bettard sah bei einer chronischen Otorrhoe links im Ganzen 9 pulsirende Blutnngen aus dem Ohre bis Ende der 3. Woche vor dem Tode und fand neben Meningitis und Kleinhirnabscess die Carotis in der Höhe ihrer ersten Biegung sackförmig und haselmssgross auf 2 cm Länge in allen Hänten sackförmig erweitert und darüber eine Verengerung; da, wo die Carotis an das Mittelohr grenzte, war der Knochen zerstort und das Aneurysma, wie eine Hernie, in die Paukenhöhle getreten. Die Häute der Carotis waren verdünut, der Kanal erweitert. Einfache Thrombose der Carotis nach luetiseher Gefässerkrankung fand Habermann bei chronischer Otorrhoe, Canrit fand bei einem 7 jähr. Mädchen mit chronischer Otorrhoe rechts. Taubheit und Gesichtslähmung, Gangrän der an das Ohrangrenzenden Hantpartien, Gangrün und Caries der Pankenhöhle die rechte Carotis interna und externa sammt deren Aesten mit consistenten röthlichen Blutklumpen augefüllt, ihre Wandungen normal mit Ausnahme einer kleiuen gangranösen Partie in der Carotis interna, am Eingange in den Carotiskanal. 3mal ist Thrombose der Carotis mit metastatischen Abscessen beobachtet worden. In dem Falle von Baizeau fund sich in der Basis des gleichseitigen Grosshirnmittellappens ein 5 mm grosser eitriger Erweichungsherd unter einer normalen Pia- und Duradecke. Bei der ersten Blutung, 2) Tage vor dem Tode, war das Ohr mit Eisenchlorid ausgespritzt und Watte, mit derselben Flüssigkeit getränkt, in den Gehörgang hineingedrückt worden. Wahrscheinlich war so ein Theil derselben durch die Rissstelle der Carotis in das Lumen derselben hineingekommen und lintte nach partieller Thrombose des Inhalts zum metastatischen Abseess geführt. Guirdner und Burr beobuchteten bei einer Diabetischen nach einfacher Mittelohreiterung Nasenbluten, Fieber, contralaterale Hemiplegie und Tod in kaum 24 Stunden nach den ersten Hirnerscheinungen und funden entzündliche Röthung der Carotis int. am Knie des Kanals, in der Carotis selbst einen festsitzenden prä-mortalen Thrombus und in der Rinde der gleichseitigen Grosshirnhülfte zahlreiche frische embolische Erweichungsherde. Der Fall Abbe's war eine septische Thrombose der Carotis mit metastatischem Gehirnabscess nach Embolie im Gebiete der Art, vertebralis media. - Gru-nert fand endlich nach acuter Mittelohreiterung links allgemeine eitrige Meningitis, sowie einen Retropharyngealabscess, der mit dem Can. caroticus und einem extradaralen Aliscess an der Felsenbeinpyramide communicirte; da-selbst war ein curiöser Defect mit einem kleineu Sequester, die Curotis ganz nach vorn gedrängt und zu einem dünnen Rohre mit stecknadelkopfgrossem Lumen zusummengeschrumpft: ferner wurde eine feine Fistel zwischen Paukenhöhle und Carotiskanal durch Sonde festgestellt,

Lymphgefässerkrankungen im Carotiskanal sind bisher nicht bekannt geworden. Hessler

3. Verletzungen. Auch hier sind der Carotiskanal und die Carotis zu trennen. Die häufigsten Verletzungen des Carotiskanals sind die Fracturen des Felsenbeins, die auf directe und indirecte Weise entstehen und als Läugsund Querbrüche verläufen. Eingelend ist dieses

Kapitel von v. Bergmann in seinem klassischen Buche über die Lehre von den Kopfverletzungen behandelt worden. Die Längsfissur des Felsenbeins entsteht hauptsächlich durch Schlag und Fall auf die Seite oder die Scheitelhöhe, während Querfissuren mehr dann zu Stande kommen, wenn Hinterhaupt und Stirnbein getroffen sind. Die Längsfissur ist so-wohl nach den Experimenten von Honel, als der fleissigen Zusammenstellung von Schwarz die häufigste Bruchrichtung bei Schlag oder Sturz auf die Seite, wenigsten traf dus in 17 von 21 Fällen zu. Bei Sturz anf den Kopf aus beträchtlieher Höhe entsteht eine Quer-fissur, die dann vom Formuen jugulare zun Foramen caroticum und zum Türkensattel geht. Fractur des Carotiskanals allein, ohne Carotisblutung, sahen v. Bergmann, Schmiedicke, Barnick einseitig, doppelseitigv.Bergmann. Wird mit dem Carotiskanal zugleich die Carotis selbst zerrissen, so entsteht, zumal bei der Längsfissur des Felsenbeins, eine Ohrblutung, die reichlich, arteriell, roth, pulsirend oder continuirlich lanfend, längere Zeit, oft Tage lang anhaltend und schwer zu stillen ist. Aber die bedeutende Stärke der Ohrblutung berechtigt allein zur Diagnose "Carotisblutung" nach Felsenbeinfractur nicht, da abundante Blutungen auch bei alleiniger Zerreissung des Trommelfells vorgekommen sind. Bryant sah eine einseitige, Moxon eine ein- oder doppelseitige und v. Bergmann eine doppelseitige Zerreissung der Carotis mit profuser Blutung aus Mund und Nase bei Felsenbein-fractur. Die Verletzung der Carotis durch losgesprengte Knochensplitter ist mehrfach con-statirt; in einem Falle von Beck traten viele Wochen nach dem Tranma bei dem anscheinend geheilten Patienten die Erscheinungen neud geneuten Fateneue die Ersenbungen eines rasch tödtlichen Hirndrucks ein, ein Splitter des fracturirten Keilbeins hatte die Carotis angespiesst und dadurch die Spät-blutung veranlasst. Erfolgt die Zerreissung der Carotis im Sinns cavernosas, so entwickelt sich ein sog, arteriell-venöses Aneurysma. Dassein ein sog arterrenvensses Aneurysna. Das-selbe ist charakterisit durch pulsirenden Exophthalmus und durch das Auftreten einer Abducenskähmung bei oder nach der Aneu-rysmubildung. Nélaton hat in einem solchen Falle 8 Monate much dem Trauma die Carotis unterbunden und fand nach dem Tode, 11 Tage spiter, dass ein Splitter des Keilbeins den Sinns cavernosus und die Carotis mit unr einem kleinen Loche verletzt hatte. Uncomplieirte Fracturen des Felsenbeins können vollständig heilen; kommt es freilich von der Pankenhöhle her zu einer Eiterung und zur Infection der Knochenbruchenden, so pflegt der Tod durch Meningitis zu erfolgen. Auch Fälle von Felsenbeinfractur mit einem partiellen Einriss in die Carotiswandung dürften wohl ausheilen können; es sind wenigstens Fälle der Art genug beschrieben, in denen auch die stärksten und häufig recidivirenden Blutungen aus Ohr, Mund und Nase vollständig sistirt haben. Wesentlich ungünstiger dürften Fälle mit querer Durchreissung der Carotis verlaufen. Ganz sicheren Anhalt für diese Frage bietet nur die Section, und so berichtet Textor über einen Fall von Heilung einer symmetrischen Basisfractur, die durch den Carotiskunal beider-

seits verlief, und Chesten Morris fund im | Felsenbein einen so massigen Cullus, dass dnrch denselben die Carotis obliterirt wurde. Nekrose des Felsenbeins nach Fractur desselben ist eine grosse Seltenheit. Bardeleben beobachtete in einem solchen Falle sehr bedrohliche und häufig wiederkehrende Blutungen vor und nach der Sequestration und Extrac-tion des Sequesters. Viel seltener sind Carotisverletzungen durch Schuss. Largmore fand eine Kugel, die von der Augenhöhle her in das Feisenbein eingedrungen und dort steckengeblieben war und zur Arrodirung der Carotis mit tödtlicher Blutung geführt hatte. Im Falle Lee entstand unf gleiche Weise ein Aneurysma des gleichseitigen Gaumens, nach dessen Incision rascher Tod durch Verblutung erfolgte; die Kugel hatte die vordere Carotiswand durchbrochen und steckte in der hinteren Wand derselben. Nonnet faud nach Schuss-verletzung die Carotis blossgelegt und einer Blutgeschwulst anliegend, die vom Ohre bis zum Unterkiefer reichte.

Zum Glück und Trost sind Verletzungen der Curotis selten, die auf einen therapeutischen Eingriff bezogen werden müssen. letzungen der Carotis sind wohl möglich, wenn bei weit rückwärts reichendem Bogen derselben. wie ihn Gruber beschreibt, und wo es zum Verdecken fast des ganzen Promontorium kommt, und bei weiter Dehiscenz der hinteren Wand des Carotiskanals die Paracentese des Trommelfells im vorderen unteren Abschnitt des letzteren gemacht wird. Eingetreten oder wenigstens beschrieben ist ein solcher Unglücksnigstens nesemenen ist ein sociere ungereksfall noch nieht. Verletzungen der Carotis sind auch von der Tuba aus möglich, wie sehon Friedlowsky befürchtete, wenu eine grosse Delniseenz ihrer Knochenzwischenwand besteht, so dass Carotis und Tuba direct einander besonders rühren. Voltolini kam einmal an der Leiche gelegentlich Bongirung der Tuba durch einen kleinen Kuochendefect der Scheidewand bis an die Carotis heran. Am Lebenden ist eine solche Möglichkeit zu besorgen. — Dann sind seit Béclard noch lebensgefährliche, nicht zu stillende arterielle Blutungen bei Operation der Halsmandeln als Verletzungen der Carotis interna beschrieben worden. Nach anatomischen Untersuchungen besteht eine solche anatomische Varietät des Verlaufes der Carotis nicht, und es handelt sich um eine Blatung aus einer abnorm grossen Art, palatina ascen-dens oder der Art, maxillaris externa. Ueber profuse Blatungen bei Operation der Rachenmandel aus einer abnorm verlaufenden Carotis interna berichtet Brown-Kelly. Hessler.

Catheterismus der Ohrtrompete. Die Einführung röhrenförmiger, an ihrem vorderen Ende entsprechend gekrümmter Instrumente durch die Nasenhöhle in den Enstachi'schen Kanal zählt in diagnostischer, wie in therapentischer Beziehung zu den wichtigsten Einpentisener Beziehung zu den wichtigsten Edi-griffen bei den Krankheiten des Gehörorgans. Die in Gebrauch stehenden Ohrkatheter sind entweder aus Silber, Neusilber oder Hart-kautschuk. Letztere haben den Vortheil, sich vermöge ihrer Biegsamkeit den häufig unregelmässigen Krümmungen im unteren Nasengange leichter anzuschmiegen, weshalb sie im Allgemeinen vom Patieuten weniger unange- zur hinteren Rachenwand vorgeschoben und

nehm empfunden werden, als die unbiegsamen Metallkatheter. Die Länge des Katheters beträgt 13-16 cm, die Länge des Schnabels 2-2½ cm, die Krüumung des Katheterschua-bels von 120-145 Grad. Ein Metallring am beis von 123-143 Grad. Ein Medatring am hinteren Ende des Katheters, entsprechend der Concavität des Kutheterschnahels, giebt Anf-schluss über die Richtung der Katheterspitze nach Einführung des Instrumentes in Nasenrachenraum. Für die wechselnde Weite der Nasenhöhle sind Katheter von 4 verschiedenen Stärken in Gebrauch. Hir Durchmesser, vom dicksten zum dännsten Katheter, beträgt 3½ mm - 3 mm - 2½ mm - 1½ mm. Katheter mit ovaler Ansmündungsöffnung, deren Längs-durchmesser senkrecht auf die Krünmung des Katheterschnabels steht (Politzer), haben den Vortheil, sich vollständiger dem spaltförmigen Lumen der Enstachi'schen Röhre anzupussen. Bei Hindernissen in der Nasenhöhle und im Nascurachenranm können nur Katheter mit flacher Schnabelkrimmung zur Anwendung kommen; doch ist der therapeutische Effect der Luftdonche oder der Injectionen ein ge-ringerer, als bei stärkerer Krümmung des Katheterschnabels, weil die Katheterspitze nicht genügend weit gegen den engsten Theil des Tubenkanals eingeführt werden kann. Katheter mit stärkerer Schrabelkrümmung sind bei starken Widerstünden im Tubenkanal und bei Durchspülung des Mittelohrs angezeigt. Um die Möglichkeit einer Infection darch den Katheter zu vermeiden, soll für jeden Patienten während der Behandlungsdauer ein eigener Katheter reservirt werden. Gebrauchte Katheter müssen darch längeres Maceriren in Sublimatlösung oder durch Auskochen (Metallkatheter) desinficirt werden.

Technik des Catheterismus tubae. Erste Methode (Bonnafont, Kramer). Das hintere Ende des Katheters wird mit Danmen und Zeigefinger der rechten Hand schreibfederförmig gefasst, die Spitze des Katheters in die Nasenöffnang eingeführt und bis zur Berührung des Bodens der Nasenhöhle nach abwärts gesenkt. Der Katheter wird nun in horizontaler Stellung längs des Bodens der Nasenhöhle zwischen unterer Nasenmuschel and Nasenscheidewand bis zur hinteren Rachenwand vorgeschoben und die Spitze desselben durch leichte Drehung nach aussen in die Roseumüller'sche Grube gedrängt. Nun wird der Katheter etwas zurückgezogen, wobei er der Katheter etwis zuruckgezugen, woner er über den comlissenförnig vorspringenden Kaor-pelwulst der hinteren Tubenwand himiber-gleitet und in das Ostum pharvng, tubae hincingelangt. Das Gefühl des Himibergleitens der Katheterspitze über den starren benwulst gilt als sicherer Auhaltspunkt dafür, dass die Katheterspitze in die Tubenmündung gelangt ist. Nun wird der Katheter so weit getangt ist. Auf wird der Katheer so wer nach aussen gedreht, dass der Metallring am hinteren Ende des Katheters gegen den äm-seren Winkel des betreffenden Auges gerichtet ist, welche Richtung in der Regel der Leitungsliuie des Tubenkanals entspricht.

Zweite Methode (Löwenberg). Als auatomischer Anhaltspunkt dieser Methode dient der hintere Raud der Nasenscheidewand. Der Katheter wird, wie bei der ersten Methode, bis

nicht nach aussen, sondern nach innen gegen die Ohrtonpuele der anderen Seite bis zur berizontalen Stellung des Katheterschnabels gedreht. Min wird das hintere Ende des Katheters so weit zurückgezogen, bis der lakentening gekrimmte Schnabel desselben an kinteren Rande der Nasenscheidewand einen leichten Widerstand findet. Hieruff wird der nit dem linken Zeigefünger und Danmen knap vor der Nasensplitze gefastes Katheter mit anch unten gerichtetem Schnabel über 1919 uns seine Längsatze gedreht, wobei die Spitze des Schnabels in die Rachenufundung der Ohrtompete gelaugt. Nur selten bietet hierbei das gespannte Gaumensegel einen stärkeren Widerstand.

Die Fixirung des Kathleters in der richtigen Stellung geschieht nittelst des liuken Dammens und Zeigefingers knapp vor der Nasenpitze, wobei die nuderen drei Finger auf den Nasenrücken gestützt werden. Nur selten ist man prohibigt, den Katheter mittelst einer Nas-enkleume zu fixiren, wozu sich am besten die uns einem Fischeliustha geformte M-förmige-Nasenklemme von Charles met Belstanche mer und Bonnafunt sind als zu lisätig für den Kranken ausser Gebrauch gekommen. Die hier geschilderten Methoden des Cathe-

terismus ergänzen sich gegenseitig insofern, als bei Misslingen der einen Methode die andere vollkommen gelingt. Eine weitere, für Geübte in vielen Fällen zu empfehlende Me-thode besteht darin, dass der mit seiner Spitze am Nasenboden hingleitende Katheter, noch bevor er den harten Ganmen verlässt, allmälilich so nach aussen gedreht wird, dass die Katheterspitze sich der Horizontalen nähert, wodurch die nach hiuten vorgeschobene Ka-theterspitze in die Tubenmündung gelangt und am weiteren Vordringen durch den hinteren nm weiteren vordringen durch den inheren Tubenwulst gehindert wird. Diese Methode empfiehlt sich insbesondere in Fällen, in de-nen durch das Hinübergleiten des Katheters über das Gaumensegel krampfhafter Husten und Brechbewegungen ausgelöst werden. Eine andere, minder sichere Methode des Cutheterismus besteht darin, dass der bis zur hinteren Rachenwand vorgeschobene Katheter so weit zurückgezogen wird, bis er am weichen Gaumen einen Widerstand findet, worauf der über 45° nach aussen gedrehte Katheter in die Tubenmündung gelängt. Die Ausführung des Catheterismus wird nicht

Die Ausführung des Catheterismus wird nieht selten durch Bildungsaunomäten und pathologische Veränderungen in der Nase und im Nasenrachenraume ersehvert. Am häufigsten sind es Deviationen der Nasenscheideward und Hypertrophie der unteren Nasennuscheln, seltener Caries der Nasenwäude, Neubildungen im Nasenrachenraum, Octahein der Choanen, Verwachsung des Gaumensegels mit den Rachenwänden, die den Catheterismus hindern oder ganz unmöglich machen. In vielen Fällen gelingt der Catheterismus erst durch sanftes Vorschieben des Instrumentes bei gleichzeitiger Drehung desselhen um seine

Ist der Catheterismus der Ohrtrompete wegen ungen in die Tu absoluter Unwegsamkeit der einen Nasenhälfte unansführbar, so versuehe man, den Katheter Tuba Enstachii.)

von der anderen Nasenhälfte nus in die Tubenmündung einzuführen. Zuweilen gelingt dieses mit einem gewöhnlichen Katheter, meist jedoch erst mit einem Instrument, dessen Schnabellänge 20-25 cm beträgt. Handelt es sich um eine beiderseitige Ohraffection, bei der man einen Katheter mit normaler Schnabellänge benutzt, so wird vorerst der Katheter in die Ohrtrompete der wegsamen Seite eingeführt und hierauf in der Richtung nach unten um nicht als 180° gedreht. Hierbei muss das Instrument mit Danmen und Zeigefinger der linken Hand so fixirt werden, dass dasselbe bei der Umdrehung weder nach vorn, noch nach hinten verschoben wird. Gleichzeitig muss das hintere Katheterende leicht von der Nasenscheidewand abgedrängt werden. wodurch die Katheterspitze tiefer in den Tubenknnal eindringt. Durch den in dieser Stellung fixirten Katheter gelingt es bei einiger Uebung, nicht nur Luft, soudern auch Flüssigkeit in das Mittelohr zu pressen. Ist man bei grosser Weite des Nasenrachenraums genöthigt, einen Katheter mit stark gekrüminter Schnabellänge zu benutzen, so wird anstatt des vor-herigen Verfahrens die Katheterspitze bis zur hinteren Rachenwand vorgeschoben, sodann in die Rosenmüller'sche Grnbe der entgegen-gesetzten Seite gedrängt und die Katheterspitze durch einen Zug über den hinteren Tuben-wulst in die Mündung der Ohrtrompete gebracht.

Bei vollständiger Unwegsunkeit beider Nusenhälten, ferner bei Defecten des harten und weichen Gaumens kann man sich des Catheterismus der Ohrtrompete von der Mundhöhle ans bedienen. Als Auhaltspunkt für das Hineingelaugen der Kutheterspitze in den Tubenspatt kunn aneh hier das Hinäbergleiten über den staren Tubenvulst benatzt werde. Ist bei Gaumendefecten der Tubenspalt oder der hinter Tubenwulst mit seiner nach unter zielenden Fulte siehtbar, dann gelingt es durch einfaches Hinaufschieben der Katheterspitze läugs der vorderen Fläche dieser Falte, das Instrument in de Tubenmödnum einzuführen.

Durch Einführung des Katheters in die Tubenmindung werden nicht selben, in Folge des Hinübergleitens des Instrumentes über das Gaumensegel Brech- und Wörgbewegungen hervorgerufen, die hinüfg erst nach der Entferung des Katheters unfören. Als seltener Zufälle beim Catheterismus sind anhaltendes Niesen, Schwindel- und Ohnmachtsanfälle, Krampfunsten und Nasenbluten zu verzeich-

Der Catheterismus tubae durch die Mundhöhle soll zuerst vom Postmeister Gnyot (1724), der durch die Nasenböhle vont englischen Militärarzt Arc hi bald d Cle land, nach den Franzosen von Perit ausgeführt worden sein. Seine dingunstische und therapeutische Bedrung hat der Catheterismus erst durch che eine Stellen, Kramer und v. Tröttsch erland,

(Ueber Lufteintreibungen mittelst des Katheters s. Luftdouche. — Ueber medicamentöse Einspritzungen mittelst Katheters s. Einspritzungen in die Tuba. — Ueber Einführung von Bongies durch den Katheter s. Sondirung der Tuba Enstachii). Caustische Höllensteinbehandlung der Ohreiterungen nach Schwartze s. u. Argentum

nitricum.

Cavernose Tumoren s. Angiome. Carernöse Tumoren s. Angiome. Centrale Hörstörungen werden durch man-uigfache pathologische Processe bedingt, haupt-sächlich durch Tumoren, Hämorrhagien oder encephalitische Herde, die die centrale Hörbahn betrelfen, dann durch Neubildungenan der Schädelbasis, Erkrankungen der Hirnhäute, Hydrocephalus and schliesslich durch Verletzungen. Die centrale Hörbahn kann zunächst Läsionen erleiden im cortienlen Hörcentrum, das in den hinteren Bezirk der 1. oder in die hinteren zwei Drittel der 1. und 2. Schläfenwindung verlegt wird. Es liegen in der Literatur Fälle von Temporallappentumoren von Go-wers, Westphal, Hughes Beunet, Orme-rod, Charter Grey, Wilson n. A. vor, bei denen Convulsionen bestanden, die mit einer Gehörsaum in dem Ohre der entgegengesetzten Seite begannen, ferner Beobachtungen von einseitigen Schläfeulappenatlectionen, die Tanbheit des contralateralen Gehörorgans zur Folge hatten, oder von beiderseitigen Schläfenlappenaffectionen, die complete Taubbeit beider Gehörorgane herbeiführten (Wernicke-Friedländer, Alcock, Kussmaul, Kaufmann, Mills, Renvers, Pick, Bauks, Shaw). Sodann kennt man Fälle, bei denen als hervorstechendstes Symptom Tontaubheit eintrat, der, wie der Sectionsbefund ergab, beiderseitige Schläfenlappenaffectionen zu Grunde lagen. Einen einschlägigen Fall von Tontaubheit hat Edgreen beschrieben, und eine grosse Reihe von Fällen ist bekannt, bei denen Worttaubheit mit Tontaubheit combinirt war. Da bei einseitigen Läsionen die Tambheit des enigegengesetzten Gehörorgans sich relativ rasch zuräckbildet, ist es andererseits zu erklären, dass in einer Reihe von Fällen (Op-penheim, Cornelly Norman, Prow-bridge, Goodhardt, Ball) zur Zeit der Untersuchung keine Taubheit bestanden hatte, obgleich man später bei der Autopsie die dem Hörcentrum entsprechende Windung zerstört fand. - Eine beiderseitige Herabsetzung des Gehörs wäre nach dem Zusammenhange jeder Schuecke mit beiden Temporallappen bei einseitiger Schläfenhppenaffection zu erwarten; doch ist eine solche nus den bisherigen Be-funden an Kranken nicht bekannt, wohl aber wird sie von Luciani und Tamburini unter den Ergebnissen ihrer Beobachtungen an Thieren angegeben. Gowers vermuthet, dass nur die Verbindung mit der Hemisphäre der entgegengesetzten Seite gewöhnlich func-tiouell in Thätigkeit tritt. Fletcher Beach, Hugneuin und Broadbent haben die erste Schläfeuwindung bei angeborener, hezw. langjähriger Taubheit atrophisch gefunden.

Teber isolitre Erk vank ungen der Caps ultaterun, die mit Hörstörmigen verbunden unterun, die mit Hörstörmigen verbunden waren, ist nichts bekannt. Dugegen wirde inden letzten Jahren die Aufmerskankeit am Gehörstörmigen bei Mittelhirnerkrankungen und speciell der Haube gelenkt. Nach Mittheilungen einiger Autoren sollen die Patienten auf dem dem Herde gegenüberliegenden Ohreweniger zut hören (Ferrier, Hherg, Griewe, Ruel, Gauderer - Steinbrürge). Auch

delinten Zerstörungen innerhalb des Haubengebietes vorübergehende Hörstörungen im contralateralen Ohre beobachtet. Siebenmann fand in seiner Zusammenstellung von Ge-schwülsten des Mittelhirns, speciell der Vierhügelgegend und der Haube, dass die Gehörsabnalime fast limmer beiderseitig war, und kommt zu dem Ergebniss, dass allen Fällen von Mittelhirntaubheit eine Compression oder Zerstörung der Haube, bezw. der Capsula in-terna zu Grunde liege. Diesen positiven Beob-nchtungen steht eine Reihe negativer gegenüber, die aber die Bedeutung der positiven nicht schmälern können, da die Erfahrung lehrt, dass Läsionen centraler Leitungen für die Sinne überhaupt, wenn nicht die ganze bezügliche Bahn unterbrochen wird, nur vorübergeheude Anthebung der betreffenden Sinnesfunction bewirken (Munakow). - Während Siebenmann verneint, dass eine auf die Vierhügelplutte beschränkte Läsion des Mittelhirns eine Hörstörung hervorrufen könne, nehmen andere Autoren an, dass eine Erkrankung im hinteren Zweibügel Herabsetzung oder Anfliebung des Hörvermögens auf dem contralateralen, bezw. beiden Gehörorganen zur Folge hat (Duffin, Klebs-Fischel, Gowers, Ferrier, Fischer, Heppe, Nothnagel, Ruel, Weinland, Ilberg). Alle diese Beob-achungen stützen sich auf Tumoren iu der Vierhügelgegend, indessen kommt ihnen wegen der möglichen Fernwirkung auf die Nervi acustici und die untere Schleife nur eine geringere Bedeutung zu. - Ueber Hörstörungen bei Brückenherden liegen uur vereinzelte Beobachtungen vor (Romberg, Rosenthal). Die Trubheit oder die subjectiven Gehörsempfindungen bestanden nuf dem Ohre derselben Seite. Bei der wenig geschlossenen Verlaufsart der ceutralen Acusticusfasern und bei dem Reichthum ihrer Verlaufswege ist das seltene Vorkommen von Gehörstörungen begreiflich, da zur Erzeugung von solchen eine übermässig grosse Ausdehnung des Her-des erforderlich ist (Monakow), — Bei reinen Kleinhirnerkrankungen und stutiouären Herden wurden Hörstörungen nie beobachtet, dagegen nicht selten hervorgerufen durch Kleinhirmuffectionen, die einen Druck der Hanbe, der hinteren Zweihügel, der Medulla oblongata oder der Hörnerven bedingten. In solchen Fällen stellen sich frühzeitig Hörstörungen ein, die meist das Ohr derselben Seite, seltener beide Gehörorgane betrellen. Während bei Erkrankungen der Medulla oblongata die Hirnnerven vom 9, bis 12, sehr häntig degenerative Lühmungen aufweisen, ist der Aenstiens nur äusserst selten betroffen (Sokolow). - Neubildungen un der Basis der hinteren Schädelgrube können Läsionen des 5. bis 12. Hirnnerven oder Compression der Medulla oblongata herbeiführen. Der Nerv, acusticus ist hierdurch relativ häufig in Mitleidenschaft gezogen,

Bei der geminen Meningitis und der Meningitis eerebrospinalis epidemiea kommt beidersenige Tambheit, bezw. hochgradige Hernbsetzung des Hörvermögens ziemlich hänfig vor. Die unatomischen Verändernigen, die diesen Hörstörungen zu Grunde

liegen, sind: Erweichung oder Verdickung des Ependyms des 4. Ventrikels, eitrige Infiltra-tion und Erweichnug des Nerv. acustieus, Einbettung desselben in Meningealexsudat, Schrumpfung des Nervenstammes und endlich die eitrige Entzündung des häutigen Laby-rinths, deren Entstehung auf die Fortpflanz-ung der Entzündung längs des Perinenriums des Hörnerven, Neuritis descendens, oder durch die Aquaeducte zurückzuführen ist. - Beim die Aquaedicte zuruckzuminen ist. — bein acuten oder chronischen Hydrocephalus werden anatomische und functionelle Ver-änderungen des schallempfindenden Apparates herbeigeführt durch Oedem der Hörcentren, Druckatrophie der Acusticuskerne am Boden des vierten Ventrikels, Druckatrophie des Hörnervenstammes, Neuritis descendens des Nervns acusticus und Stanung im Labyrinth durch behinderte Blutcirculation. - Eine Reihe von centralen Hörstörungen kann endlich durch Kopfverletzungen entstehen, und zwar durch Verletzung der acustischen Centren nach Schädelbrüchen, Zerreissung des Hör-nervenstammes, Quetschung und Compression desselben durch Blutextrayasate innerhalb des Meatus auditorius internus, ferner durch Commotion des Gehirus und des Labyrinths. Alt. Cephalopoden. Wie die Cephalopoden die

Cephalopoden. Wie die Cephalopoden die am höchsten entwickelte Klasse der Mollusken bilden, Thiere, die in Bezug auf geistige Fähigkeiten ungleich viel höher stehen, als viele niedere Wirbelthiere, so besitzen sie auch ein schou ziemlich hoch entwickeltes Gebörorgan. Von den beiden Ordnungen stehen Tetrabranchiaten erheblich niedriger, als die Dibranchiaten. Bei den ersteren liegt das runde Hörbläschen noch nicht in den Koptknorpel eingebettet, bei den letzteren findet es sich in der Tiefe dieses Knorpels unterhalb des Unterschundganglions. Die beiderseitigen Bläschen werden nur durch eine dünne Knorpelwand voneimmder getrennt. Sie sind bei den Octopoden ziemlich regelmässig ovul, bei den Decapoden dagegen springen in das Lumen des Blässleens mehrere pyramidenförmige Zapfen vor, die wohl die ersien Aufänge einer Gliederung des Laby-rinths erkennen lassen, wie wir sie bei den Wirbelthieren finden.

Wir überall im Thierreich, so hat sich auch bei den Cephulopoden das Hörbläschen aus einer Einstülpung des Ectoderms entwickelt, der Verbindungskanal zwischen dem in die Tiefe gerückten Bläschen und der Aussenwelt obliterirt aber später nur in seinem peripheren Abschnitt, und erscheint er beim erwachsenen Thiere als ein kleines, von dem Hörbläschen ausgehendes aber blind endigendes Kanälchen. das mit flimmerndem Cylinderepithel nusge-kleidet ist, der sog, Kölliker'sche Kannl.

Jedes Hörbläsehen besteht aus einer binderewebigen Wand und ist ansgekleidet mit Plattenepithel. An zwei Stellen wird dieses Plattenepithel ersetzt durch Cylinderepithel. es sind das die beiden Nervenendstellen. Die eine derselben, die Macula aenstica, bildet eine in der oberen Wand der Hörblase gelegene ovale Scheibe. Sie besteht aus ziemlich hoben cylindrischen Zellen mit basal gelagertem Kerne. Auf der freien Oberfläche trägt jede Zelle einen Besatz aus feinen kurzen Härchen, die in den Zellleibselbsteintreten und demselben ein fein längsstreifiges Aussehen verleihen. Auf der Macula liegt ein unregelmässig gestalteter, radiär gestreifter Otolith. Die zweite Nervenendstelle, die Crista aenstica, bildet einen laugen, schmalen Streifen, der sich an der nuteren Wand der Hörblase entlang zieht und im übrigen den gleichen Ban anfweist. wie die Macula.

Der Nervus nensticus entspringt aus dem Unterschlundganglion und theilt sich, am Hörbläschen angekommen, in zwei Zweige, einen für die Macula und einen für die Crista. Nach Owsiannikow und Kowalewsky besteht ein directer Zusammenhang zwischen den Ner-

ventasern und Hörzellen.

Uexküll hat bei Octopoden experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung dieser Hörbläschen angestellt und gefunden, dass ihnen nur eine statische Function zukommt. Wurde das Hörbläschen einseitig zerstört, so zelgten die Thiere beim Schwingnen rotirende Bewegungen um die Längsaxe. Kranso

Cerebrale Symptome s. Gehirnsymptome. Cerebrospinalflüssigkeit, Ausfluss aus dem Ohre. Bekanntlich tritt bei Gewalteinwirkdie entweder direct oder indirect 111115419 das Schläfenbein treffen, nicht selten ein Ausfluss von Cerebrospinalflüssigkeit aus dem Ohre auf. Am hänfigsten wird er bei Schädelbasisbrüchen beobachtet, wenn gleichzeitig mit der Knochenfissur ein Riss in der Dura und Arachneidea verbunden ist, der die subarach-noidealen Ränme eröfinet. Da aber der perilymphatische Raum des inneren Ohres durch die Schneckenwasserleitung mit dem Subarachnoidealraum der hiuteren Schädelgrube in freier Verbindung steht, so genügt auch eine Verletzung der compacten Labyrinthkapsel, nm den Liquor cerebrospinalis nach ausseu ge-langen zu lasseu. Der Abfluss von Cerebro-spinalfüssigkeit erfolgt gewölnlich aus der Paukenhöhle durch das zersprungene Trommelfell in den äusseren Gehörgung. Von grosser praktischer Bedeutung ist aber ein Fall von Roser, der bei vollständig unverletzter Membran einen serösen Ausfluss aus dem änsseren Ohre wahrnahm, wo er offenbar aus einer Risswande in der oberen Gehörgangswand zum Vorschein kam. Andererseits kann aber auch die Flüssigkeit die Ohrtrompete hinab in den Schlund oder in die Choanen fliessen und durch die Nase entleert werden, nur darf man nicht ausser Acht lassen, dass der Nasenfluss gleichfalls aus einer Fissur der vorderen Schädelgrube stammen kann. — Ausser den indirect wirkenden Gewalten führen auch directe traumatische Läsionen zum Ausfluss von Cerebrospinalflüssigkeit. Vor ullem kommen hier die Schussverletzungen des Ohres in Betracht, bei denen das häutige Labyrinth in Mitleidenschaft gezogen wird, ferner wäre auf das Eindringen von Nadeln und anderen spitzen Gegenständen hinzuweisen, die nater unglücklichen Umständen nicht nur das Trommelfell, sondern auch die innere Paukenhöldenwand durchstossen können. Rohe Extractionsversuche behufs Beseitigung eingekeilter Fremdkörper, unbeabsichtigte Eröffnungen des horizontalen Bogenganges bel operativen Eingriffen oder die Entfernung der Steigbügelfussplatte aus

lymphatischen Rannies haben desgleichen den Abfinss von Liquor cerebrospinalis zur Folge.

— Die Zeit, in der der Ausfinss nuch dem Unfalle auftritt, schwankt zwischen wenigen Stunden und einem Tage. Im Anfang ist die sich entleerende Flüssigkeit durch Blutbeimengung meist stark roth gefürbt, später wird sie aber ganz klar, sickert wie Wasser ab und hat nichts Schleimiges an sich. Durch Schnänzen, Niesen, Husten u. s. w, wird ungenblicklich die Menge der nusfliessenden Flüssigkeit vermehrt. Das Anffangen ausgeflossener Massen ergab durchschnittlich in 24 Stunden 150-200g. Der Ausfinss dauert aber in dieser beträchtlichen Menge nur 2-3 Tage au, vermindert sich dann und hört am 6.-7. Tage, bisweilen auch sehon früher, auf. Chemische Analysen der aus dem Ohre abgeflossenen serösen Flüssigkeit stimmen mit der Zusummensetzung des Liquor cerebrospinalis vollständig fiberein. Sie rengirt ulkalisch, ist reich an Chlornatrium, arm an Eiweiss und trübt sich in Folge dessen beim Kochen und bei Zusatz von Sulpetersäure kanm, stark jedoch bei Zusatz von Höllensteinlösung. Der Ausfluss von Cerebrospinulflüssigkeit nus dem Ohre ist ein untrügliches, churakteristisches Zeichen für die Fissuren des Felsen-Barnick.

Cerumen s. Ohrenschmalz. Chenopodium Vergiftung. Nach Darreichung zn grosser Dosen von Chenopodinn-Oel erscheimingen auch solche seitens des Labyrinths beobachtet worden (North, Pole).
Dus Krankheitsbild setzte sich zusammen aus Nausea, Dyspnoë, heftigem Stirnkopfschinerz, psychischen Anomalien, Gehörshallucinationen, hochgradiger Schwerhörigkeit, subjectiven Geränschen, unsicherem Gange, Taumelu und sonstigen Coordinationsstörungen. Weiterhin verloren sich die gemmuten Erscheinungen wieder vollständig, oder es blieben geschwächtes Gehör und Ohrenklingen zurück. In einem letalen Falle (Brown, cit. v. Sexton) hatten Nansea, tanmelnder Gang, Sprachtanbheit, Ohrensausen und Aphasie bestanden, der Tod war unter Krämpfeu eingetreten.

Chinin hat auf das Gehörorgan eine constante und starke toxische Wirkung. Auf Grund zahlreicher Beoluchtungen au Kranken und wiederholter Versuche an Gesanden steht fest, dass bei den meisten Menschen nach einer Gabe von etwa 1 g Chinin nuch Verlauf von 1-2 Stunden zuerst Ohrensausen anftritt, das meist als tiefes Smannen und Wogen, seltener als hohes Klingen empfunden wird, Dann folgt Abnahme des Gehörs, die laute Sprache klingt wie aus der Ferne, Flüstern wird nur in numittelbarer Nähe des Ohres insbesondere ist die Wahrnehmung hoher Tone vermindert. Die Knochenleitung ist sowohl für die Uhr, wie für Stimmgabeln stark herabgesetzt oder völlig aufgehoben, Dazu kommen noch häufig Schwindelerscheinungen. Das Maximum der Hörstörungen tritt etwa nach 4 Stunden zugleich mit dem Maximum der Temperaturerniedrigung ein (We-ber-Liel). Unter Umständen kann die Schwerhörigkeit bis zur völligen Tanbheit sich steigern; selten treten wirkliche Schmerzen im Ohre auf.

dem ovalen Fenster mit Eröffnung des peri- Wird die Zufuhr des Chinins unterbrochen. so lassen die Erscheinungen nach. Am längsten hält die Schwerhörigkeit an, meist ist nach 12-24 Stunden Alles wieder zur Norm znrückgekehrt, doch sind Fälle bekannt, wo das Sansen und besonders die Schwerhörigkeit viel länger auhielten, ja als dauernde Gebre-chen zurückblieben. In Bezug auf die Puthochen zurückblieben. In Bezug auf die Putho-genese der Chininwirkung auf das Gehörorgan ist die Mehrzahl der Forscher der Meinung, dass durch das Chinin eine starke Hyperämie des gesammten Hörnpparates, insbesondere des Labyrinths, herbeigeführt wird. Kirchner hat durch Experimente an Thieren Hyperämie und Extravasate in der Pankenhöhle und Schnecke gefunden, und der Einwand, dass dabei Erstickungsmomente im Spiele sind. scheint nuch neueren Untersuchungen von Grunert nicht gerechtfertigt. Am Lebenden sind allerdings objective Zeichen der Chininintoxication meist nicht zu erkennen, nur ingauz vereinzelten Fällen ist eine Hyperämie am Trommelfell oder sogar ein seröses Exsudat in der Paakenhöhle gesehen worden. Von Anderen, namentlich von Augenürzten, wird dagegen eine starke Anamie, ja Ischamie als Wirkung des Chinins angesehen. recte Einwirkung des Chinins auf die Nervenelemente ist nicht ausgeschlossen, aber nicht Therapentisch ist zu berücksicherwiesen. tigen, ob bei den betreffenden Individuen nicht bereits anderweitige Erkrankungen besonders des Mittelohrs vorgelegen haben, zu denen die Chininwirkung erst hinzugekommen ist. In diesem Falle lässt sich durch Behandlnug des Mittelohrleidens Besserung erzielen (Schwabach). Man hat versucht, die toxische Wirkung des Chinins auf das Ohr durch gleichzeitige Vernbreichung von Secule ausznscheiden (Schilling). Ferner haben Fink-ler und Prior dus Chinin, ausorph, boricum als ein Praparat bezeichnet, das die heilsamen Wirkungen des Chinins ohne Beeinfinssung des Ohres besitzen soll.

Als Heilmittel findet das Chinin in der Ohrenheilkunde nur geringe Anwendung. Gegen die Ménière'sche Krankheit ist von Charcot Chinin in kleinen und mittleren Gaben (0,2-0,5) empfohlen und vereinzelt mit Erfolg angewendet worden. Auch gegen ner-vöses Ohreusansen, nervöse Otalgien oder Paracusis (Urbantschitsch) wird zuweilen Chinin in kleinen Dosen verordnet. Kayser.

Chinoliu-Naphtolgaze, von Hang angegeben, ist eine durch Imprägnirung mit Chi-nolin und Nuphtol (3) hergestellte Gaze, die sich zur Behandlung sowohl der acuten, als der chronischen eitrigen Mittelohrentzäudung eingebürgert hat. Es wird ihr nach den von dentschen und ausländischen Ohrenärzten gewonneuen Erfahrungen eine absolute Reizlosigkeit (auch bei empfindlichen Gehörgangswandungen), verbunden mit hoher Desinfections- und Desodorisationskruft, zugesagt, Sie erträgt nuch - wodnrch sie sich als Verbandstoll für grössere Operationen eignet — die Sterilisation ohne Zersetzung. Hauptsächlich dient sie den Zwecken der Trockenbehandlung bei der acuten, wie auch der chronischen ei trigen Otitis media, und sind die erzielten Erfolge thutsächlich sehr befriedigende; sie wird

einfach uach trockener Reinigung des Mcatus and, bei chronischer Eiterung, eventuell nach Vorausgang einer Pulverinsufflation, Aetzung, Instillation n. s. w. in den Meatus bis auf das Trommelfell selbst vorgeschoben, so dass die Fasern der sehr stark absorbirenden Gaze die sich bildenden Eiter- und Secretmengen sofort durch capillare Attraction von inueu her an sich bringen und nach aussen leiten: das Wechseln der eingeführten Gaze erfolgt nach Maassgabe der Secretion. Selbstverständlich eignet sie sich auch für Combinationsbehandlung, Ausspülen mit nachfolgender Tamponade nach oder ohne vorhergegangene Wie bei den eitrigen Ent-Pulvereinblasung. Wie bei den eitrigen Ent-zündungen des Mittelohrs, kann sie auch bei den Entzündungen des Meatus ungewendet werden, hier eventuell noch getränkt mit einem hierfür bestimmten Arzneimittel (Liquor Aluminii acetici u. s. w.). Jedenfalls verdient sie vor der Jodoform- und Sublimatgaze den Vorzng wegen ihrer Reizlosigkeit und doch nicht geringeren Desinfectionskraft. (Die Verfer-tigung der Gaze liegt in den Händen der Münchener Verbandstofffabrik A. Anbry.)

Chinolia, salleylsaures, wurde von Burnett zuerst rein angewendet zur Bekämpfung des chronischen Ohrenflusses; da sich aber hierbei zuweilen mehr weniger starke Reizerscheinungen einstellten, wurde eine Verdünung des Pulvers mit Borsäure vorgenommen (3/57-Chinolin unf 3/90 Borsäure.) Dieses Pulvegenisch soll sehr gate Erfolge aufzuweisen gehabt haben. Haug.

Chlorathyl s. u. Anästhesirung bei Ohropera-

Chloralhydrat, in einer wässerigen Lösung von 1 auf 30, ist als Einspritzung in die Paukenhöhle durch den Katheter von Lucae in manchen Fällen von Paukenhöhlensklerose nützlich befunden worden, besonders gegen die Schwerhörigkeit, wenig gegen das Ohren-sansen. Ich selbst habe gleichfalls bei einem Kranken, den ich seit über 20 Jahren, mit regelmässigen mehrjährigen Intervallen, in dieser Weise behandle, gute Erfolge zu verzeichnen. Die Einspritzungen, durchschnittlich 2 mal in der Woche, vernrsachen einen heftigen, aber nur ganz kurz dauernden Schmerz. stärkere reactive Erscheinungen treten nach ihnen kaum ein. In dieser Hinsicht ist das Caloralhydrat entschieden den meisten sonst empfohlenen Reizmitteln überlegen, wofern man allerdings nicht vorzieht, bei der Paukenhöhlensklerose überhaupt jede Irritation zu Blau. vermeiden.

Chloratrium. Als Autisepticum in der Armenpraxis wird es in 10–15 proc. Löung bei neuten und subneuten, in 25–29 proc. Löung mg bei ehronischen Mittelborieterungen als Spüfffdseigkeit angewendet. Die Dauer der Rehamdlung ist allerdings länger, als bei anderen untseptischen Medicamenten. Als physiologische Kochsulzfüsung wird es allgemein zu Ausspillungen genommen, sodam dient es nach Engiesenigen von Argentissigen Silbers.

Chloreformnarkose (s. a. u. Anāsthesirung, locale und allgemeine, bei Ohroperationen). Die wenigen bisher beobachteten Fälle von Einwirkung der Chloroformnarkose auf das Gehörorgan lassen lediglich eine Beeinflussung des schallempfindenden Apparates aunehmen. Meist stellte sich unter gleichzeitigem starkem Sausen eine wesentliehe Herabminderung der Hörfähigkeit ein, die sich bis zur vollkommenen Taubheit steigern konnte; in anderen Fällen beschränkte sich die toxische Wirkung auf eine höchst eigenartige, die Patienten sehr belüstigende Läsion des Corti'schen Organs, die sich durch Doppelthören aller Tone charakterisirte und so besonders eine vollkommene Verwirrung des musikalischen Hörens herbeiführte. Andererseits ist auch eine auffallende, freilich nur vorübergehende, Hörverbesserung als Effect einer Hvperästhesie des Acusticus beobachtet worden. Local

Chlorome des Schläfenbeins s. u. Schläfenbein, Neubildungen: Sarkom.

Chlorose. Die Hörsforungen bei der Chlorose unterseheiden sich nicht wesentlich von den unterseheiden sich nicht wesentlich von der unterseheiden sich nicht wesentlich von der unterseheiden sich nicht wesentlich von Allgemeinen scheinen Ohrwynstonie in Folge von Chlorose noch hänfiger auffutzeten, und werden sie besonders nuch läugeren. Stehen bemerkt, während dieses weniger beim Liegen oder Gelben der Fall ist. Auch die Verengeräussehe nur Halse kommen bei der Chlorose viel hänfiger zur Beobachtung (Norden). Das Hörvermögen kann für längere zur sich mit Besserung der Allgemeinerkrankung wieder heben oder auch hießend Sebaden erfelden.

Cholämie. In Folge von Cholämie beob-achten wir zweierlei Störnugen von Seiten des Gehörorgans. Einmal wirkt das Eintreten und Zurückbleiben von Gallenbestandtheilen und anderen Stoffwechselproducteu im Blute, die durch den Ausfall der Leberfunction nicht mehr umgewandelt oder ausgeschieden werden. giftig auf das Nervensystem. Die oft hochgradigen Störungen von Seiten dieses, die nicht selten auftreten, sowie auch die Sch-störungen, die gleichfalls auf eine toxischnervöse Grundlage zurückgeführt (Quincke), sind dafür Belege. Dass auch der Nervenapparat des Acusticus durch die cholâmische Intoxication leidet, dufür finden sich zwar in der Literatur bisher kelne Angaben, ich konnte jedoch an mehreren Icte-rischen deutliche, darauf hindeutende Symptome nachweisen. Es fanden sich Schwer-hörigkeit rein nervöser Nutnr, zeitweise Sausen and Klingen und einmal auch leichter Schwindel. Ferner kommt es durch die hämorrha-gische Dinthese, wie sie in Folge der lange dauernden Gallenstauung gewöhnlich eintritt, auch zu Blutungen in das Gehörorgan, und waren diese in einem Falle, den ich veröftentlichte, auf die Paukenhöhle, die Fensternischen und die angrenzenden pnenmutischen Zellen beschränkt, das innere Ohr nud der Hörnerv aber davon frei geblieben. Diese Blutungen können, wenn sie reichlicher sind, Schwerhörigkeit bervorrufen, und wird die Diagnose durch die Besichtigung des Trommelfells möglich sein, zuned, wenn sich auch Blutungen an anderen Stellen des Körpers vorfinden. Ob auch das Auftreten exsudativer und entzündlicher Processe im Mittelehr durch den Iererus begünstigt wird, muss dahingestellt bleiben, da sich in solchen Fällen gewöhnlich auch stärkere Katarrihe der Nass finden, die

Habermann. die Ursache bilden könnten. Cholesteatom des Schläfenbeins, Primare Cholesteatome im Schläfenbein sind nur äusserst selten beschrieben. Da an anderen Schädelknochen und den weichen Hirnhäuten wahre Cholesteatome vorkommen, würde ihr Auftreten am Schläfenbein nicht undenkbar sein. Sie bestehen aus einer dünnen fibrösen Kapsel und einem stearinähnlichen perlumtterglänzenden Inhalt von Epidermiszellen, Choestearinkrystullen und bisweilen kernhaltigen Riesenzellen. Früher, und noch jetzt von einigen Pathologen, wurden alle Cholesteatome des Schläsenbeins als wahre Neubildungen betrachtet und abgeleitet von versprengten embryonalen Keimen, ähnlich den Dermoiden oder Atheromen, oder durch Abschuurung von Epidermis des ersten Kiemengauges branchiogene Kystome - oder schliesslich aus dem Epithel des Aquaeductus vestibuli. Möglich wäre noch eine wahre Metaplasie des Cylinderepithels der Paukenhöhle in Plattenepithel. wie wir häufig bei grossen Ohrpolypen sehen. Seit Hubermann wissen wir aber, dass fast alle Cholestentome des Schläfenbeins im Znsammenhange stehen mit dem Plattenepithel des äusseren Gehörganges, des Trommelfells oder der äusseren Haut. Das sog. primäre Cholestentom des Schläfenbeins kommt des-halb diagnostisch kaum in Betracht. (Vergl. a. die einzelnen Ohrabschnitte.) Panse.

Chondrom und Chondromyxom. Die Chondrome zählen zu den am Ohr bislang am sel-tensten beobachteten Nenbildungen. Es sind bis jetzt, weun wir die ziemlich ungewissen Fälle von Stawbridge (fibrocartilaginöse Tuuroren des Dhrläppchens; histolog. Untersuchung fehlt) bei Seite lassen, nur ein stachelförmiges Chondrom der vorderen Meatuswand von Politzer, ein verknöchertes Chondrom des Gehörganges von Gruber, ein Enchondrom des knorpligeu Meatus von Launay beobachtet worden. Chondromyxone sind von Meckel von Hemsbach und von Haug beschrieben worden; im ersten Falle lag eine wallnussgrosse Geschwulst vor und unter dem Meatus vor, im zweiten eine pflaumengrosse au der Hinterfläche der Muschel. Letziere ist die einzige, die genan histologisch analy-sirt wurde und sich als Chondromyxom erwies. - Die Chondrome bilden innerhalb des Gehörganges oder auf irgendwelchen Partien der Muschel bis nussgrosse, derhe, seltener derb-weiche, röthlich-gelbe, röthlich-weisse, änsserlich von normaler Hant überzogene, langsam wachsende Tumoren. Sie gehen wohl zumeist vom Perichondrium ans and sind im Wesentlichen ans neugebildeter und gewacherter Kuorpelsubstanz mit gewichertem Bindegewebe zusammengesetzt, die aber Metamorphosen durch nyxomatöse Entartung unter Umständen erleiden; der Uebergang zu malignen Neubildungen liegt nahe. Es darf des-halb eine frühzeitige Abtragung im Gesunden nach Möglichkeit nicht verabsäumt werden. Die Verunstaltung, die die Ohrconfiguration durch die Chondrome erleidet, kann eine sehr hochgrudige werden, ebensowie die Hörfunetion durch sie in verschiedenstem Grade beeintrüchtigt werden kann, Haug.

einträchtigt werden kann. Haug. Chorda tympani. Diese zweigt vom N. facialis ab und gelangt durch eine Oeffnung im knöchernen Canalis Fullopii in das Mittelohr. Hier zieht sie im Bogeu von hinten unten nach vorn oben, geht, anfangs parallel mit der hinteren Taschenfalte, zwischen dem Hammergriff und langen Ambosschenkel hindurch und verlässt durch die Fissura petro-tympanica (Gluser'sche Spalte) das Mittelohr, um zur Schädelbasis zu gelangen, wo sie sich an den N. lingualis nulegt. Da somit die Chorda tyun-pani scheinbar ein Zweig des unotorischen Ge-sichtsnerven ist, wäre die Frage zu lösen, woher dieselbe ihre Fasern, die, wie wir sofort sehen werden, der Geschmacksperception dienen, erhält. Während es sicher feststeht, dass die Chorda in Wirklichkeit nicht ein Ast des N. facialis ist, sondern nus Fasern besteht, die, vom N. trigeminus stammend, den Facialis nur eine kurze Strecke begleiten, ist man sich darüber noch nicht schlässig, ob die Chorda die Geschmackseindrücke auf den 2. oder 3. Trigeminusast überträgt. Denn, da wir wissen, dass dem Facialis vom Ganglion geniculatum ab peripherwärts Gesehmacksfasern angelagert sind, ist es möglich, dass die Chorda durch den N. petrosus superficialis major und N. Vidiams zum Ganglion sphenopalatinnu, oder durch den N. petrosus superficialis minor zum Ganglion oticum gelangt, und sie würde da-mit im ersten Falle dem 2. Aste des Trigemiuus, im letzten Falle dem 3. Trigemiuusast angehören.

Die Chorda dient der Geschmacks- und wahrscheinlich auch der Tastempfindung in den vorderen zwei Dritteln der Zunge. Ihre Erkrunknugen bedingen daher zunächst Geschmicksstörungen, die sich in Fehlen, Herabsetzung oder Verlangsaufung des Eintritts der Geschmacksempfindung oder endlich in Paragensien üussern können. Wenn auch die Geschmacksstörnugen durch Erkraukung und Verletzung der Chorda sehr häufige sein müssen, so entzichen sie sich doch meistens der Beobachtung, da die halbseitigen, ja sogar die doppelseitigen Geschmacksstörungen an der Zungenspitze dem Kranken kaum zum Bewusstsein kommen, vom Arzte aber nur durch eingehende Geschmackspriifungen nachzuweisen sind. Ueber solche verdanken wir Uransführliche Untersuchunbantschitsch gen, aus denen hervorgeht, dass bei Kranken mit chronischen Mittelohrleiden in einem hoheu Procentsatz Geschmacksstörungen nachzuweisen waren. — Die Meinnug, dass die Chorda tympani anch der Tastempfindung dient, stützt sich sowohl auf den Nachweis, dass bei directer elektrischer oder medicamentöser Reizung der Chorda im Mittelohre Sensationen in der Zungenspitze auftreten, als auch daranf, dass bei Chordaerkmukungen im Auschluss an chronische Mittelohreiterungen stechende Schmerzen empfunden werden, die nm Zungenrande von der Mitte bis zur Spitze ansstrahlen.

Chordaerkranknugen können durch die verschiedensten Mittelohrkrankheiten bedingt sein, die die Chorda während ihres Durchtitts durch die Paukenhöhle in den Krankheitsprocess einbeziehen oder durch eine Schädigung des N. facialis während seines Verlaufes durch das Mittelohr neben einer Facialislähmung auch eine solche der Chorda bedingen. Am häufigsten sind acute Mittelohrentzindlähmung auch eine solche den bei bedingen. Am häufigsten sind acute Mittelohreiterungen, acute und chronische Mittelohreiterungen die Ursache für solche Complicationen, die bloss vorübergehend oder auch danernd beduschtet werden. Neben den enzihndlichen ferner die Verletzungen derselben eine gewisse Rolle, die bei allen Radicaloperationen der Mittelohrräume und auch bei kleineren Eingriffen, wie vor allem der Entfernung des Hammers, unvermeidlich sind. Friedrich.

Chromsaure wird als Aetzmittel zur Beseitigung von Granulationen und Polypen des Ohres empfohlen, die sich nicht mit der Schlinge abschnüren lassen; auch zur Verschorfung des Stumpfes nach der Absehnfirung ist dieselbe geeignet. Man erzeugt auf einer geknöpften Ohrsonde einen Chromsäure-Ueberzug, der sich durch Anschmelzen leicht herstellen lässt, und betupft die zu ätzende Stelle vorsichtig. Auch grosse Polypen sollen dadurch nach mehrmaligen Sitzungen zum Schrumpfen gebracht werden. Nie soll man vergessen, dass mit der Beseitigung des Polypen noch nicht die Ursache seiner Entstehung gehoben ist, dass demnach die Neubildung wieder nachwachsen kann. Nach der Appliention des Mittels empfiehlt es sich, mit lanwarmem Wasser unszuspülen, um dem Auftreten von Schmerzen, die manchmal erst längere Zeit nach dem Aetzen eintreten, vorzubengen. Ungenbte mögen Aetzungen mit Chromsäure unterlassen, da bei ungeschickter Anwendung die Wirkung zu ausgiebig ist und heftige Schmerzen und Entzündungserscheinungen hervorgernfen werden. Auch die leichte Zerfliesslichkeit der Chromsäure macht deren Anwendung in der Tiefe des Ohres bedenklich. - Katz empfahl Chronisäure-Einträufelungen bei chronischen Mittelohreiterungen mit grosser Trommelfellperforation und stark geschwollener Paukenhöhlenschleimhaut, 6-8 Tropfen einer 3 proc. Lösung werden in das Ohr gebracht, 2 Minuten darin gelassen und dann mit Wasser naehgespritzt; 3-4 mal wöchentlich. Nicht bei Kindern unter 2 Jahren! Passow.

Claudlus'sche Zellen. Sie stellen das einsterlinge, cubische Epithet des Snle. spiralis exterms der Schnecke dar, lehnen sich an die Hensen schen Zellen an und erscheinen öfter pigmentirt. In der unteren Hälfte der Basalwindung sind die Epithetzellen wesentlich höher, als in der Mittel- und Spitzenwindung.

Gesala. Cosain wird meist als Cosainan hydrochloricum a nuritatiem verwendet. Bei Application auf die äussere Hant wirkt es diberhaupt nicht, sondern mr, wenn es auf Schleimhaut oder wunde Stellen gebracht wird. Seine Wirkung auf die Schleimhäute, die Erzeugung von Blutheere in Verbindung mit Empfunlungsleisjekeit, führte zu den mannigfachsetz verstehen, se auch in der Otraubeilkunde Wirkung off tiefer zreift, als man beabsichtigt

hatte, und dass besonders bei acuten Processen, in denen es eine Zeit lang viel verwendet wurde, leicht Intoxicatiouserscheinungen auftreten.

Bei Operationen im Gehörgange, Spaltung des Trommelfells ist Cocain demnach nicht zu verwerthen, höchstens bei ganz kurz dauernder Operation gestielter Exostosen subcutan (etwa Dass manche Autoren von einer 0,02 g). Wirking des Cocain anf das unverletzte Trommelfell überzeugt waren, beruht darauf, dass unter verschiedenen Umständen und bei verschiedenen Menschen die Empfindlichkeit des Trommelfells eine sehr verschiedene ist. Bei der Extraction von Schleimhautpolypen, besonders aber bei galvanokaustischer Aetzung der Wurzeln leistet es vorzügliche Dienste. um den Schmerz weniger fühlbar zu machen (10-20 proc. Lösung), doch muss man auch hier auf unliebsame Folgeerscheinungen gefasst sein.

leh habe das Cocain eine Zeit lang bei Ohrgerüsselnen in der Weise angewendet, dasse gerüsselnen in der Weise angewendet, dasse heinige Tropfen einer 4-10 proc. Lösung mittest des Pankentöhrelnen gertubam einsprüste. Obgleich die Resultate dabei nieht ungünstige waren, und auch von anderen Seiten über ginstige Erfolge berichtet wurde, habe ich die Anwendung doch anfgegeben, wegen der so häufig danach eintretenden Vergiftungserschein ungen.

Cochlea s. Schnecke, Collodium, Während früher Collodium ausser zur Feststellung des erschlaften Trommelfells auch noch zur Lösung von Verlöthungen desselben mit der Labyrinthwand, sowie zur Auswärtsspannung von Trommelfell und Hammer behnfs Verhütung von Retraction der Sehne des Tensor tympani empfohlen wurde, ist jetzt die Anwendung des Mittels mehr auf die Fixirung des erschlaften Trommelfells beschränkt, wobei üble Folgen, wie Zerreissung der Membran, nicht mehr beobachtet werden. Nachdem nicht mehr beobachtet werden. Nachdem durch Lufteinblasen das erschlafte Trommelfell vorgebaucht worden ist, wird bei stark seitwärts geneigtem Kopfe das Collodium in den Gehörgang eingegossen und einige Minuten darin belassen, bis Erstarrung erfolgt ist. Ansser einigen Stichen, die in den ersten Tagen zuweilen auftreten, verursacht das Verfahren keine Beschwerden. Die Collodiumdecke haftet 4-8 Wochen an der Membran, bis sie sich von selbst abhebt und leicht entfernt werden kann; je nach Befund kann dann die Application nochmals erfolgen. Der gün-stige Erfolg äussert sich meist sofort, zunächst durch den Ansfall der lästigen Hin- und Herbewegungen der Membran, sowie der oft sehr störenden Ohrgeräusche; nach Abfall der Collodiumdecke kunn man sich meist von der vermehrten Resistenz des Trommelfells über-

Colobom des Ohrläppehens. Hierunter versteht man die Spaltung des Ohrläppehens in seiner Längsriehtung. Sie kommt sowohl angeboren, als auch erworben (durch das Ansreissen zu sehwerer Ohrpehängel vor. Die Beseitigung ist auf demselben Wege zu ergenigen sin dam Verseitel den dem der der genigen sin dam Verseitel kern der dem damit an der Stutrstelle kein Einknickung

des freien Randes entsteht, die sich bei der Reissner'schen Membran. An der enteinfacher Anfrischung und Naht durch die spätere Narbencontraction ausbilden müsste, Statton

Commotion des Labyrinths s. Labyrinth. Erkrankungen: Erschütterung Commotion des Trommelfelis s. Trommel-

fell, Erkrankungen: Commotion, Concha s. u. Ohrmuschel: Anatomie, be-

Condylome s. u. Gehörgang, äusserer: Ohr-

muschel; Tuba Eustachii: Syphilis,

Conjunctival-Injection s. u. Auge. Continuirliche Tonreihe. Dieselbe, von Bezold zusummengestellt, ist für eine mög-lichst genane Analyse des Hörvermögens be-stimmt. In der unteren Hälfte der Tonscala von H<sub>3</sub> (15 vibr. dpl.) bis zn c''' (1024 vibr. dpl.) werden die einzelnen Töne der Tonreihe erzengt durch 10 Stimmgabeln mit verschiebbaren Lanfgewichten. Für physiologische Zwecke kommt dazu noch eine 11. Stimmgabel mit mächtigen Gewichten, deren Schwingungszahlen von 18—11 herabreichen. Jede Stimm-gabel enthält die sämmtlichen Töne von bei-läufig einer Quinte und kann durch Verschiebnng der Gewichte auf jeden innerhalb dieses Intervalles liegenden Ton eingestellt werden, Der höchste Ton jeder tieferen Stimmgabel ist auch in der nächst höheren wieder als unterster Ton enthalten. Die sämmtlichen Töne dieser belasteten Stimmgabeln sind frei von Obertönen. Mit Hilfe dieser 10 Stimm-gabeln sind wir in den Stand gesetzt, jeden beliebigen innerhalb der unteren sechs Octaven gelegenen Ton isolirt und von Obertönen frei zu erzeugen, und zwar bis zn einer solehen Stärke, dass sein Ausfall als Tunbheit für den betreffenden Ton bezeichnet werden darf. Die obere Hälfte der Tonreihe wird hervorgebracht durch gedeckte Orgelpfelfchen mit verschieb-barem Stempel, die höchsten Töne reichen bis nngefähr zum oberen Ende der 8-gestrichenen Octave hinauf mit 55000 Doppelschwingungen in der Secunde (Galtonpfeifchen). Die Tonreihe, die durch die beiden noch sieher percipirbaren Schwingungszahlen nach oben und nach unten begrenzt wird (5500) bis 11 vibr. dpl.), umfasst etwas über 12 Octaven. (Vergl. a. u. Hörprüfung.) Sehwabach. (Vergi. a. u. norprunag.) Seamanach.
Convulsionen s. Epilepsie und Krämpfe
überhaupt vom Ohre aus.
Cornu cutaneum s. n. Warzen.

Corpus trapezoldes s. n. Aensticus und acu-

stische Centren: Anatomie.

Corti'sche Membran. Die Membrana Corti (s. tectoria) ist eine gestreifte Membran, die das Corti'sche Organ überdeckt. Sie stellt sich entwicklungsgeschichtlich als reine Cuticularbildung, also als ein Ausscheidungsproduct des Epithelbelages des Ductus cochlearis, dar; anfangs liegt sie in ihrer ganzen Ausdehnung ihrem Bildungsepithel auf, später ist sie nur noch mit ihrem Anfangstheil der vestibulareu Fläche der Crista spiralis anfgelagert, fiberbrückt dann, von dieser Stelle frei, den Snlens und die Papilla spiralis und endigt mit einem zarten Rande frei fiber der füssersteu Reihe der Sinneszellen des Corti'schen Organs. Sie

wickelten Corti'schen Membran lassen sich demnach 2 Zonen unterscheiden, eine innere, befestigte und eine äussere, frei fiber der änssersten Reihe der änsseren Stäbehenzellen endigende. Die innere Zone ist sehr dünn und nimmt nur unbedeutend bis znm freien Rande des Labium vestibulare an Dicke zu. Ihre untere Fläche ist durch einen spiral verlanfenden Streifen, entsprechend dem freien Rande des Labinm vestibnlare, gegen die äussere Zone markirt. Die äussere Zone nimmt vom Labium vestibulare rasch an Dicke zu, erreicht die grösste Dicke etwa in der Mitte nnd verjüngt sich daun wieder an dem freien An der unteren Fläche dieser Zone. Randa gegenüber den inneren Corti'schen Zellen, findet sich ein spiral verlaufender, glänzender Streifen, der Hensen'sche Streifen. Der freie Rand der Corti'schen Membran zeigt einen glänzenden homogenen Sanm, den Randstrang, der sich oft nach oben und innen umschlägt lu der Basalwindung der Schnecke ist die Randzone etwas verdickt, in der Mittel- und Spitzenwindung ist sie netzförmig und in knrze feine Fasern auslaufend. Die Breite der Cortischen Membran nimmt von naten nach oben beständig zu, so dass sie an der Spitze der Schnecke um die Hälfte mehr, als an der Basis der Schnecke beträgt. Die Corti'sche Membran ist, wie schon oben gesagt, nicht homogen, es lässt sich an ihr eine Faserung oder Schichtung erkennen, die an bestimmten Zonen bedeutender ausgeprägt ist. Die Streifung kommt dadureh zn Stande, dass feine, gegen Essigsäure resistente Fasern in die weiche gallertige Masse der Membran eingefügt Die fibrilläre Streifung ist in der inneren Zone eine stärker ansgesprochen radiäre, ren Zone eine starker ausgesprochen istance, als in der äusseren Zone der Membran. Ueber die physikalische und chemische Be-schaffenheit der Corti'schen Membran gehen die Ansichten der verschiedenen Forscher auseinander, ebensowenig sind die Untersuchun-gen über die physiologische Bedeutung der-selben abgeschlossen. Bei Kaninchen- und selben abgeschlossen. Bei Kaninenen nud Katzenenbryonen findet sich constant eine Verbindung der Fasern des Randsanmes der Corti'schen Membran mit der äussersten Reihe der Deiters schen Zellen, bei erwachsenen Thieren und beim Menschen ist diese Verbindung zerrissen. Dass die Corti'sche Membran ein wichtiger Theil des Gehörorgans steinbrill ein weitiger der des Geröforgans ist (vielleicht ein Dämpfungsapparat?), geht daraus hervor, dass in der Thierreile mit den Auftreten des musikalischen Gelörs auch die Corti'sche Membran vorhanden ist. Katz.

Cortische Pfeller, Man unterscheidet in-nere nnd äussere Pfeller, der ansiden den Cortischen Bogen bilden, der anf dem Anfangstheil der Membrana basilaris steht und, durch diese nach nnten abgeschlossen, die Entstellung des "Tunnels" veranlasst. Die Pfeiler sind entwicklungsgeschichtlich als ey-lindrische zellige Gebilde zu betrachten, die später eine eigenthümliche Metamorphose eingingen; sie bestehen im ausgebildeten Zustande aus einem festen Stabe, der längsgestreift und von enticularer Beschaffenentspringt als ein sehr dünnes Häutchen heit ist, einer zarten Protoplasmahülle, die vom Labinu vestibulare an der Abgangsstelle auf der Seite des Tunnelranms besonders entwickelt ist, und einem Kern, der ebenfalls im Tunnelraum in den Ecken der Membrana basilaris ruht und als zur sog. Bodenzelle gehörig betrachtet wird. Die inneren Pfeiler sind zahlreicher, als die äusseren. Beide stellen schwach S-förmig gekrümmte, stabförmige Körper dar, an deuen man ein verbreitertes Fussstück, einen schnüchtigen, seitlich com-primirten Körper und ein verdicktes Kopfende unterscheiden kann. Die Körper beider Pfeiler convergiren nach oben, und die Kopfstücke treten zu einer eigenthümlichen gelenkartigen Verbindung zusammen, wodurch dann der oben erwähnte Corti'sche Bogen entsteht. Die concave Gelenkpfanne des inneren Pfeilers dient zur Aufnahme des convexen Kopfendes des änsseren Pfeilers; da mehr innere, als äussere Pfeiler vorhanden sind, kommt es oft vor, dass ein äusserer Pfeiler mit seinem Kopfstück mit 2 oder auch 3 inneren arti-culirt. Diese Verbindung gleicht ungefähr derjenigen der Gelenkfläche der Ulna mit dem Humerus. Das Kopfstück des inneren Pfei-lers setzt sich nach aussen in eine längere, dünne Platte fort, die Kopfplatte des im-neren Pfeilers genannt wird und, von der oberen Fläche der Papilla spiralis betruchtet, die innere Hälfte der von den Kopfstücken der ausseren Pfeiler gebildeten Pinlangenfortsätze bedeckt.

Corti'sche Zellen. Mnn unterscheidet änssere und innere Corti'sche Zellen. Die ersteren (äussere Stübchenzellen oder Corti'sche absteigende Hörzellen) liegen auf der Aussenseite der änsseren Corti'schen Pfeiler, sie sind Sinnes-, bezw. Hörzellen und stellen cylindrische Gebilde dur, deren oberste Theile, die Endplatten, fest in den Löchern der La-mina reticularis sitzen, so dass die von der freien Oberfläche dieser Endplatten entspringenden Stäbehen (sog. Haare) frei über die Oberfläche der Laurina reticularis hervorragen. Der untere, kerntragende, leicht zu-gespitzte Theil der Corti'schen Zelle reicht nur bis etwa zur Mitte des Sinnesepithelhügels und ruht in einem zangen-becherförmigen Gebilde, etwa wie ein Ei im Eibecher. Dieses interessante Gebilde 1st ein Theil, bezw. ein Ausläufer eines Stützfadens, der im In-nern der Deiters schen Zelle auf der Membrana basilaris ruht und bis zur Spitze verläuft. Man kann sich das anatomische Verhältniss so verstellen, dass innerhalb der Deiters'schen Zelle oberhalb ihres Kernes der Stützfielen einen zangenförmigen Fortsutz gegen den kerntragenden Theil der Corti'schen Zelle anssendet, um ilm zu stützen. Dieses eigenthümliche, becherförmige Gebilde wird von der äusserst zarten Zellmembran der Deiters'schen Zelle überzogen, und in diesem "Nest" ruht der untere, etwas abgerundete, kern-tragende Theil der Corti'schen Zelle. Die äusseren Corti'schen Zellen sind als Sinnes-epithelzellen zu betrachten und haben eine zur Ebene der Basilarmembran entgegengesetzte Neigung als die inneren Corti'schen Zellen. insofern sie von der Lamina reticularis schräg unch aussen und unten ziehen. Au Badiär-schnitten erscheinen sie beim Menschen und Affen gewöhnlich in 4 Reihen, bei den übrigen Säugern in 3 Reihen. Auf Flächenansichten sieht man ihren spiralen Verlauf, Die Zellsubstanz der äusseren Hörzellen ist sehr weich, wasserreich, hell, nuch dem Tode schnell vergänglich. Im obersten, der Lamina reticu-laris benachbarten Theile der Hörzelle findet sich der sog. Hensen'sche Körper. Derselbe besteht wahrscheinlich nur aus einer Ansammlung von dunklen Körnern. Die oben erwähnte Deckplatte oder Endscheibe der Corti'schen Zellen ist beim Menschen oval oder kreisförmig, bei kleinen Thieren (Kaninchen, Katzen u. s. w.) gleicht sie einem gleichseitigen Seehseek. Zwischen je 2 Reihen ausserer Stübchenzellen befindet sich ein zusammenhäugendes Lückensystem, d. h. ein mit Flüssigkeit gefüllter Intercellularraum, der von den Phalangenfortsätzen der betreffenden Deiters'schen Zellen durchzogen wird, Desgleichen befindet sich ein Intercellular-raum zwischen der innersten Reihe der Corti'schen Zellen und den äusseren l'feilern, ebenfalls spiral verlaufend. Retzius belegt alle ausserhalb der äusseren Corti'sehen Pfeiler gelegenen Intercellularrämme nrit dem Namen "Nuel'scher Raum". Wie Untersuchungen nach Golgi'scher Methode bei der neugehorenen Mans ergaben, treten die Nerventäserchen des Nervus cochleae nu das untere Ende der Corti'schen Hörzellen heran, sie lehnen sich lediglich hier an, ohne mit ihnen zu verschmelzen. Die änsseren Hörzellen sind demnach nicht als Ursprungselemente der Nervenfasern zu betrachten. Die eigentlichen Nervenzellen des Nervus cochleae sind die bipolaren Ganglienzellen im Ganglion spirale.

Die inneren Corti'schen Zellen (innere Stäbchenzellen, innere Hörzellen) liegen un-mittelbar mich innen von den inneren Corti'schen Pfeilern in einer einfachen Reihe. Ihr cylindrischer, bezw. flaschenförmiger Körper erstreckt sich von der freien Oberfläche des Epithels bis etwa zur Mitte des Raumes zwischen Oberfläche und Membrana basilaris. Im nuteren, aufgetriebenen Theile der Zelle liegt ein grosser, kugeliger Kern; das Protoplasma ist etwas dunkel und körnig, nicht selten findet man Vacnolenbildung neben dem Kern. Am interessantesten ist die mit einem cuticularen, ovalen Deckel versehene Oberfläche der Zelle, aus dem eine Anzuhl von Stäb-chen (etwa 20 beim Meuschen) in den eudolymphatischen Rann bineinragen. Die Stäbchen stehen in gernder, bezw. nach innen leicht concaver Linie. Die inneren Corti'schen Zellen sind breiter und kürzer, als die äusse-ren und sind deshalb in geringerer Anzahl vorhanden. Je 2-3 innere Corti'sche Pfeiler bilden für eine innere Corti'sche Zelle eine Rinne zu ihrer Aufmahme, Zwischen die Endscheiben der inneren Corti'schen Zellen schieben sich eutienlare Fortsätze der inneren Pfeiler hinein in der Weise, dass die Endscheiben in einen Ruhmen eingeschlossen sind. Nach innen werden die inneren Corti'schen Zellen von cylindrischen, gekrümmten Stützzellen begrenzt, nach unten dagegen an ihrer Basis sind eigenthümliche Zellen (Kornzellen) zu sehen, die nach Walde ver den inneren Körnern der Retina zu vergleichen sind. Verfasser hat bei Golgi'schem Verfidiren im Bereiche der inneren Stäbehenzellen bei neugeborenen Mäusen Zellen gefunden, die mit langen centralen Fortsätzen versehen waren, Das Bild erinnerte in frappanter Weise an die Riechzellen, die man als an die Peripherie gerückte Ganglienzellen betrachtet. Es ist deshalb möglich, dass auch die inneren Corti'schen Zellen als Ganglienzellen anzusehen Katz.

Corti'sches Organ, Als der wiehtigste und anatomisch complicirteste Theil des Ductus

and die mit ihnen in einer eigenthümlichen Verbindung stehenden Deiters'schen Zellen, ausserdem die äusseren Stützzellen oder Hensen'schen Zellen und die nach aussen sich anschliessenden, relativ niedrigen, auf der Zona pectinata der Basilarmembran zwischen dem Hensen'schen Wulst und der Crista basilaris des Ligamentum spirale ruhenden Claudius's schen Zellen.

Die Papilla spiralis stellt, von der Ober-

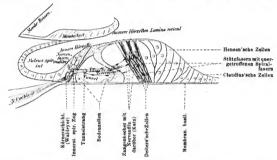

cochlearis muss das Corti'sche Organ gelten, 1 das als Papilla spiralis auf der vestibu-laren Seite der Membrana basilaris ruht, und in dem die Endigung des Nervus cochlene liegt. Es beginnt innen mit den inneren Haarzellen und ihren Stützzellen und endet aussen mit den Hensen'schen Zellen. Begrenzt wird es innen vom Epithel des Sulcus spiralis und aussen von den Clandius'schen Zellen. Zweck-mässig theilt man dieses eigenthümliche Epithelgebilde ein erstens in die bewimperten Sinneszellen, zu denen die äusseren und die inneren Hörzellen (oder Haarzellen) gehören, und zweitens in das stützende Gerüst dieser Sinneszellen; zu letzterem zühlt man die Corti'schen Pfeiler, die Lamina retienlaris, die Deiters'schen Zellen und die Hensen'schen Stützzellen. Diese Gebilde werden ihrem histologischen Charakter nach einzeln be-sprochen werden, hier soll nur Folgendes erwähnt sein. Genauer anatomisch betrachtet, gehören zum Corti'schen Organ zunächst die auf der inneren Abdachung des Corti'schen Bogens gelegenen Stützzellen, ferner die einreihig und spiral verlaufenden inneren Hör-zellen mit der unter ihnen liegenden Körnerschicht und den spiralen und radiären inneren Nervenfasern; sodann der von den beiden Pfeilern gebildete Tunnelraum mit dem spiral verlaufenden nervösen Tunnelstrang (an der Aussenseite des inneren Pfeilers gelegen);

fläche betrachtet, ein eigenthümliches, uetzartiges Gebilde dar, das den Namen Lamina reticularis erhalten hat. Jedoch ist dieses keine selbständige Membran, sondern nur ein zierliches, entienlares Netzwerk, in dem mehziernenes, enteniares Netzwerk, in dem meh-rere Reihen (3-4) von regelmässig abwech-selnden, theils runden, theils bisquitformigen Feldern unterschieden werden. Dieses netzförmige Gebilde, eigentlich aber ein Cuticularsann, gehört beiden Zellenarten, den Corti'schen Stäbchenzellen, wie den Deitersischen Zellen an, in der Weise, dass in seinen ruu-den Maschenräumen sich die stäbchentragenden Endplatten der Corti'schen Zellen in den bisquitförmigen die Phalangenplatten der Deiters'schen Zellen als Ausfüllungsmasse befinden.

Man ist berechtigt, den wichtigsten Bestand-theil des Corti'schen Organs, die inneren und die änsseren Stäbchenzellen, als die Eudorgane des Hörnerven, als Hörzellen zu bezeichnen, die durch die verschieden langen, auf die verschiedenen Töne abge-stimmten Fasern der Membrana basilaris Zona pectiunta) in Erregung versetzt werden. Dieser Reiz wird durch die sich an das un-tere Ende der änsseren Stäbehenzellen anlagernden, bezw. anklammernden Endfasern oder Endbäumchen des N. cochlege central-wärts weiter geleitet. Ob die Nervenendigung an den inneren Stäbehenzellen eine gleiche ist, wie an den äusseren, ist zur Zeit nech nicht entschieden. Nach Golgi'schen Präpaferner die nuf der äusseren Abdachung des Corti'schen Bogens gelegenen Zellen, d. s. die raten des Verfassers zu schliessen, scheint bet Jüsseren Städischenzellen (Corti'sche Zellen) in neugeborenen Müssen die Nervenisser mit

der inneren Hörzelle (Stäbchenzelle) direct | Stützzellen oder Fadenzellen mit unteren hänfig zusammenzuhängen, d. h. die innere Hörzelle färbt sich sammt dem dazu gehörigen Nerven (Axency linder) dunkel, ähulich wie die Ricchzellen, die man als Ganglienzellen ansicht, Katz. Cranio-tympanale Leitung (Kopfknochen-leitung) s. u. Hörprüfung.

Das Creolin wird aus den Rück-Creolin. ständen bei der Carbolsäurebereitung gewonnen, stammt also aus der "vornehmen Familie" des Steinkohlentheers (Neudörfer) and stellt ein Gemisch von Phenolin, Kohlenwasserstoffen, Pyridinbasen und Seife dar, wasserstonen, Tyrinnoasen und Seite dar, eine dunkelbraune, Klare Flüssigkeit mit dem Geruch der rohen Carbolssure. Therapeutische Anwendung findet das Croolin als Schüttel-mixtur mit Wasser, die ein milehig-weisses Aussehen hat. Eine 3 proc. Lösung soll die gleiche aufseptische Wirkung landen, wie eine Sproc. Carbolsäurelösung. Von Eitelberg Sproc. Carbolsäurelösung. Von Eitelberg proc. Carbolsäurelösung. Von Eitelberg wurde eine Lösung von 10 Tropfen auf <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Liter lauwarmen Wassers (eine stärkere verursacht ein lästiges Brennen im Ohre) na-mentlich bei acuten Eutzündungen der Paukenhöhle, auch mit Warzenfortsatzaffection, von günstigem Einfluss befunden, und Purjeez wendete eine Lösung von 5-6 Tropfen auf die gleiche Menge Wassers an zu Ausspritzungen durch den Gehörgang und Durchspülungen durch die Tuba, wodurch die Eiterung "in kurzer Zeit zum Stillstand gebraeht wird". In der Ohrenheilkunde hat sich das Creolin keinen dauernden Platz erobern können. Ludewig.

Crista acustica. An den 3 Ampullen der 3häutigen Bogengänge befindet sich an ihrer änsseren Fläche je eine quere Furche, die dem Eintritt des betreffenden Ampullen-nerven entspricht. Vor der Furche erhebt sich in den Hohlraum der Ampulle hinein eine ebenfulls quer verlaufende halbmondför-mige Leiste, Crista acustica (Septum transversum s. nerveum s. Papilla semilunaris). Die Crista acustica, die Nerveneudstelle ist, liegt näher der Utriculusmündung, als der Bogengangsmindung der Ampulle, so dass diese letztere dadurch in zwei ungleiche Hälften getheilt wird. Betrachtet man die Crista acustica von einer der beiden Mündnugen der Ampulle, so constatirt unu, dass die quer zur Läugsaxe der Ampulle gestellte Crista ucus-tien eine sichelförmige Gestalt hat, und zwar in der Weise, dass die freie, obere Kante concav gegen das Lumen gerichtet ist, und dass die breite Busis der Crista sich convex von der Bodenwand der Ampulle erhebt. Die im Querschnitt der Längsaxe der Ampulle als Sichel erscheinende Crista zieht sich an beiden Enden derartig seitlich in die Höhe, dass sie fast die Hälfte der Peripherie der Ampulle einnimmt, Von der Decke der Ampulle aus betrachtet, erscheint die Crista ucus-tica bisquitförmig, weil die Basis derselben uach beiden Seiten hin breiter wird. Au beiden seitlich gelegenen Enden der Crista befindet sich ein halbmondförmiger dicker Samm (Plannm semilumare). Das Epithel der Crista aenstica rulit auf einer homogenen Basalmembran und stellt auf ihrer Höhe ein charakteristisches Nervenepithel dar, wie wir es in gleicher Form auch in der Macula acustica finden. Die Zellen des Epithels sind zweierlei Art, erstens sog.

getheilten Enden und meist unten liegendem Kern, die die ganze Dicke des Epithels einnehmen, und zweitens die an der Oberflüche mit sog. Hörhaaren versehenen cylindrischen Haarzellen, die fluschenförmig ge-baut sind. An den unteren bauchigen Theil dieser Haarzellen lehnen sich kelchartig meist dichotomisch sich theilenden fibrillären Endigungen des Nervus vestibuli an. Ein fester Zusammenhang (Continuität) des Nerven mit den Zellen besteht nicht. Die Kerne dieser Haarzellen liegen an ihrem unteren Ende, welches letztere bis zur Mitte der Epitheldicke reicht. Die freie Oberfläche der Haarzellen wird durch einen cuticularen Saum scharf abgeschnitten; das kegelförmige "Hör-Haar" besteht aus einer Reihe von feinen Stäbehen oder Haaren. Letztere sind an der Crista läuger, als an der Macula acustica. der Ursta läuger, als än der Macuha acustica. Auf jeder Cista sitzt ein eigenthümliches-schleimiges, aus feinen Fasern bestehendes debilde, Capula terminalis, das erst bei Härtung der Crista durch Osmiunsäure. Urroussäure u. s. w. sichtra wird. Jedoch auss man die Cupula als präformitres Genuss man die Cupula als präformitres Genus man die Cupula als präformitres Genus des deuts wahrseheinlich, auch es let sehr wahrseheinlich, dass die Streifnug der Cupula auf die langen Hörhaare der Crista zurückzuführen ist, die im lebeuden Organismus als gequollene cutienlare Fäden existiren und erst durch Reagentien zur Gerinung gelangen. Die Cupulafasern hängen also mit den Epithelhaaren zusammen.

Crista spiralis (s. Limbus laminae spiralis). Es ist dieses derjenige Theil der bindege-webigen Grundlage der tympanulen Wand des Ductus cochlearis, der von dem An-satz der Reissner'schen Membran bis zum freien Rande der Lamina spiralis ossen reicht. Die Crista ist bei den verschiedenen Säugethieren von verschiedener Dicke, beispielsweise ist sie bei der Maus relativ sehr diek, beim Menschen schmal. Sie geht aus der periostalen Bekleidung der Lamina spiralis ossea, and zwar aus ihrer oberen Platte, hervor (vergl, diese); thre Structur ist eigenthümlich (Corneal-Gewebe?). Auf Radiärschnitten zeigt die Crista eine tiefe, nach aussen concave Einbuchtung, Sulcus spiralis internus, mit 2 scharfkantigen Vorsprüngen, dem oberen Labium vestibulare und dem nuteren Labium tympanicum, das jenseits der Fo-ramina nervina in die Membrana basilaris übergeht. Von der vestibularen Seite geschen, zeigt die Crista Höcker, Warzen und Leisten, die sich nach der Peripherie hiu zu Furchen ord-nen, wodurch schneidezahnartige Vorsprünge (Zähne) gebildet werden. Die Oberfläche der Crista wird bedeckt von einem pflasterförmigen Epithel. Blutgefässe kommen nur in der periostalen Lage und im eigentlichen Stroma der Crista vor, an den Hörleisten, Zähnen u. s. w. fehlen sie. - Das Labium tympanicum cristae spiralis besteht aus zwei Blättern, die die Nervenansbreitung zwischen sich fassen. Das obere Blatt, auch Habenula performia genanut, geht zum grossen Theil aus der hyalinen Lage des Limbus hervor; aus ihm entwickelt sich jenseits der Foramina nervina die elgentliche Basilarmembran. Katz.

Croup s. u. Diphtheritis fancium.

Crustaceen. Unter den Crustaceen besitzen nur die höberen Krebse, die Decapoden und Schizopoden, Organe, denen man die Function als Gehörorgane zugesprochen hnt. Dieselben liegen bei den Decapoden in dem Basalglied der inneren Antennen, bei Schizopoden in der Schwanzflosse, und zwar in den inueren Seitenlamellen. Sie stellen eutweder nur tief eingesenkte Grübchen, wie bei Astacus, oder ab-geschlossene Bläschen, wie bei Mysis, dar. Die Wand des Hörbläschens oder -grübchens besteht immer aus Chitin ohne Epithelüberzng. Am Boden des Organs stehen die Hörhaure in doppelter Reihe, zarte, feine, mit Seitenästehen besetzte Härchen. Der Nerv tritt in die Wand ein und bildet am Boden der Grube einen im Bogen verlaufenden Wnlst. von dem nus die einzelnen Zweige zu den Hörhaaren treten.

Hundelt es sich um offene Hörgrübchen, so sind dieselben natürlich mit dem umgebenden Medium, also Sass- oder Salzwasser, gefüllt; die geschlossenen Hörbläschen enthalten eine wässerige Flüssigkeit. In den letzteren, den geschlossenen Bläschen, findet sich, z. B. bei Mysis, ein runder Otolith, in den offenen Hörgrübchen vertreten die Stelle desselben kleine Fremdkörper, Sandkörnehen u. dergl., die sich das Thier selbst in die Hörgrübchen vermittelst der Scheeren hineinsteckt, wie man das sehr leicht beobachten kann. Wenn sich nämlich der Krebs häutet, so wird natürlich auch der Chitiubelag der Hörgrübchen sammt den Hörhaaren abgeworfen. Bringt man nun ein solches frisch gehäntetes Thier in ein Gefäss mit filtrirtem Wasser, so bleibt es ohne Hörsteinchen. Setzt man dem Wasser aber kleine gefärbte Fremdkörper zu, so findet man dieselben sehr bald in den Hörgrübchen wieder.

Kranse Cupula terminalis s. u. Crista acustica. Cysten kommen un der Ohrmuschel, dem Trommelfell und in der Pankenhöhle vor. An der Ohrmuschel eharakterisiren sie sich folgendermassen (Hartmann). Ohne unchweisbare Ursache, im Gegensatze zum Othniatom (Tranna, Psychose), manchmal nach voranfgegangenen Kopfschmerzen, aber sonst ohne nennenswerthe locale Entzündungserscheinungen entwickelt sich meist in der Fossa scaphoidca der Muschel eine fluctuirende weiche Geschwalst, bis Hühnereigrösse erreichend, die einen gelben, dünn- bis zähflüssigen serösen, selten eitrigen, luhult hat, der manchmal unter dem Perichondrinm, meist aber zwischen zwei voneinander abgehobenen Knorpelblättern seinen Sitz hat. Selten finden sich Knorpelbrüche. Die Daner betrug wenige Tage bis S.Jahre (Schwartze), Bacteriologisch erwiessich der Inhalt meist steril (Hart mann); mikroskopisch zeigt der Knorpel hyaline Uni-wandlung und fibrillären Zerfall (Meyer). Die Behandlung wird wohl jetzt allgemein in Form der Incision nebst Resection eines Theiles der oberen oder beider begreuzenden Knorpelplatten gefibt; sie führt in wenigen Tagen zur Heilung ohne Verunstaltnug. Länger und weniger sicher sind die Punction mit nachfolgender Injection von Jodglycerin oder Massage.

Cysten am Trommelfell und in der Pankenhöhle werden hänfig bei chronischeitigen Entzindungen beobachtet und entstehen dadurch, dass ille Ränder benechbarrer gewucherter Schleimhautpartien miteinander verwachsen und der auf solche Weise abgeschlossene Hohlraum sieh mit Schleim oder gegundlenen Epithelien anfüllt. Ferner and gestielte Cysten an der lunenfläche des Trommelfells von Politzer beschrieben worden, sowie solche der Pankenhöhle durch Moschnürung varieös erweiterter Lymphgefüsse. Auch in den Zellen des Warzenfortsatzeskönnen eystische Bühlungen vorkommen. Urcher Atherome und Dermoideysten des Gehörungans vergl. diese beiden.

Seligmann.

Dampfe, Eintreibung in das Mittelohr. Die Eintreibnug von Dämpfen in das Mittelohr hat die directe therapeutische Einwirkung auf die Schleimhaut desselben zum Zweck and kommt namentlich bei Behandlang der chronischen Mittelohrkaturrhe in Verwendung. Man bedient sich dazu des Katheters und zur Erzielung der nöthigen Druckkraft des Bullons oder eines Compressionsapparates. Bei rasch sich verflüchtigenden Arzneistoffen (Aether, Chloroform, Jodäthyl, Menthol, Terpentin) Chloroform, Jonathyi, Menthoi, Terpentun, werden die sich entwischaden Gase in den Ballon aspirit, indem man den zusammen-gepressten Ballon mit den die bet. Flüssig-keit enflaltenden Glase in Infdichte Ver-bindung bringt und unter Nachlassen des Druckes ihn mit den Gasen sich füllen lässt. Oder man schaltet zwischen Ballon und Katheter eine Insufflationskapsel (anfschraubbare, die betr. Flüssigkeit auf Watte enthaltende Kngel) ein. Für die Verwendung von Sal-miak- oder Wasserdämpfen bedarf es zur Erzeugung derselben besonderer Apparate. S. Sulmiak-, Wasserdämpfe. Das Eindringen der Dämpfe uncht sich durch ein Gefühl von Völle und gesteigerter Wärmeempfindnug im Ohre bemerkbar. Durch den rückströmenden Dampf kommt es im Ruchen bäufig zu Hustenreiz, Kratzen und vorübergebender Schleimhautschwellung. Die Dauer der Dampfeinleitung hängt von dem zur Verwendung kommenden Mittel ab und schwaukt zwischen Von Wichtigkeit einigen bis zehn Minnten. Von Wichtigkeit ist, sich zeitweise durch die Auscultation vom richtigen Sitze des Katheters und dem Eindringen der Dämpfe zu übemengen.

 Schallenopfindungen durch bestimmte auf das Schorgan einwirkende Reize kennen. Vergl. Lichtempfindungen, zwangsweise, durch Schall

und umgekehrt. Bhu.

Darwin'sches Spitzehr s. n. Ohrmuschel,
Erkrankungen: Bildungsfehler.

Dehiscenz, spontane, des Schläfenbeins. Ahnorme Lücken oder Dehiscenzen finden sich an verschiedenen Stellen des Schläfenbeins, Sie waren schon von Valsalva geschen, aber anscheinend nicht richtig gedentet worden. Genauere Untersuchungen hat Hyrtl unge-siellt, dessen Angaben von v. Tröltsch, Retzins, Zuckerkundl, Bürkner, Körner u. A. bestätigt wurden. Am häufigsten begegnet man Dehiseenzen im Tegmen tympaui, nud zwar über dem Hammerkopfe und etwas weiter gegen die Sutura petroso-squa-mosa hin. Ich fand unter 212 Schädeln verschiedenen Alters 59 solche, die Lücken im Paukendache zeigten, und Körner zühlte diese Anomalie in 18 von 209 Schädeln. Seltener kommen Lücken un den übrigen Stellen des Schläfenbeins vor, die sich häufig durch besondere Dünnheit des Knochens nuszeichnen; so in den Wandungen des Warzenfortsatzes, hu Suleus sigmoidens, hu Canalis caroticus, in der Fossa jugularis (hier nach Körner öfter rechts, als links), im Canalis Fullopiae, im oberen Bogengange, in der Schuppe und in der Fossa glenoidalis. Es ist übrigens zu bemerken, dass ein Theil der vorgefundeuen Deldscenzen wahrscheinlich durch den Macerationsprocess zu Stande gekommen war; wenigsteus haben Flesch und Hubermann sie an frischen Schläfenbeinen schr viel seltener beobachtet, als an macerirten. Die Entstehung der Dehiscenzen dürfte, wie Flesch und Bürkner nuchgewiesen haben, in einem grossen Theile der Fälle auf Resorptionsvorgange zurückzuführen sein, die durch gesteigerten Druck in der Schädelhöhle hervorgernfen briek in der serinderhonte hervor-gernfen werden. Dufür spricht das häufige Zusammenfullen (in 73 Proc. meiner Fälle) von Dehiscenzen im Tegmen mit Verdünn-ungen und Lückenbildungen an anderen Stellen der Gehirminterlage, besonders in der Orbita, und mit starker Entwicklung der Juga cerebralia und tiefer Auskehlung der Impressiones digitatae. Von praktischem Interesse können die Dehiscenzen im Tegmen tympani insofern sein, als durch sie eine naheliegende Möglichkeiteiner Fortleitung von Entzündungsprocessen von der Paukenhöhle zum Schädel-innern geboten ist. Lückenbildung im caro-tischen Kunal kann bei Eiterungsprocessen des Pankenhöhlenbodens, wie sie jedenfalls am hänfigsten in Folge einer Erweiterung des Bulbus venae jugularis bel venösen Stamingen zu Stande kommt, kunn bei der Paracentese der Paukenhöhle zu einer Anstechung der Drosselnder und profusen Blutungen Verau-

lassung geben.
Bei Spalbildung in der äusseren Waud
des Warzenfortsatzes können während einer
Luftverdichtung im Mittelohre (beim Schneuzen)
ausgedehnte Emphyseme hinter dem Ohre entstehen.
Bürkuer.

Deiters'sche Zellen s. n. Stützzellen des Cortischen Organs.

Encyclopädie der Ohrenheilkunde.

Delters'scher Kern s. u. Acusticus und acustische Centren: Auntomie.

Delirien sind bei den acuten Entzändungen des Mittelohrs keine seltene Erscheinung. Sie haben ihren Grund zum Theil in dem vorhandenen Fieber, theils in einer gleichzeitigen Hyperämie der Dura mater und der durch die Schleimhnutschwellung und das Exsudat bewirkten intralabyrinthären Drucksteigerung, Auch ein Uebergreifen der Hyperamie auf das innere Ohr mag als Ursache in Betracht kommen. Daraus erklärt es sich, dass die Delirien sowohl, wie die eerebralen Begleiterscheinungen der acuten Otitis media überhaupt, besonders bei Kindern hervortreten werden, wo einerseits die Erregbarkeit eine erhöhte, audererseits durch die noch offene Fissnra petroso-squamosa die Gefässverbindung zwischen Paukenhöhle und Dura mater eine unbehindert freie ist. Das ganze Krankheitsbild kann unter solchen Umständen bei verabsäumter örtlicher Untersuchung eher un ein Gehirnleiden, als ein solches des Ohres denken lassen, bis dann nuch eingetretener Perforation des Trommelfells die eerebralen Symptome wie mit einem Schlage verschwinden. Demgemäss wird die einzig richtige Therapie, wenn man das Bestehen einer achten Mittelohrentzündung erkunnt hat, in der ungesäumten Vor-nuhme der Trommelfellparacentese liegen. Vereinzelt sind in Begleitung einer acnten Otitis media formliche Tobsuchtsanfälle, von selbst stundenlunger Dauer, beobachtet worden.

Demonstration des Trommelfells. Die Demonstration des Trommelfellbildes für einen zweiten oder mehrere Beobachter kunn in verschiedener Weise gesehehen, und zwar erstens durch directes Betrachten des beleuchteten Tronnnelfells neben dem Kopfe des ersten Beobachters. Dieses ist möglich bei sehr weiter änsserer Oeffnung des Ohrtrichters. Zweitens kann zur Demonstration das otoskopische Spiegelbild benutzt werden, das in dem Reflector eutsteht, falls ein Phinglas hierzn henntzt wird (Lucae), oder das erzeugt wird, wern ein Spiegel in der Grösse eines Kehlkopfspiegels geneigt auf die äussere Oeffunug des Ohrtrichters gesetzt wurde, Drittens endlich kann durch ein in die Schaxe eingeschaltetes Prisma das belenchtete Trommelfelibild im rechten Winkel zur Schaxe abgelenkt und so in einem entsprechend gestellten Spiegel oder durch ein senkrecht auf die Selmxe dem Prisma gegenübergestelltes Ocular betrachtet werden (Hinton's Anriskop). Seligmann.

Dennert's Versuch s. u. Hörpräfung. Dentaphon. Danselbe besteht uns einem dem Telephon-Mundstück ähnlichen Kästchen, in dem sich eine äusserst zurte, leicht schwingende Platte befindet. Letztere steht dured zeinen seidemen Drait mit einen zwischen den Zaluen zu haltenden Endstück in Verhadung. Schallfäugers hineingesprechen, ferner mus der Drait zieutlich straft gespannt sei Bar. a. u. Hörapparate.

Dermatol (basisch gallussaures Wismuthoxyd), anstrocknend, adstringirend, bis zu einem gewissen Grade fäulnisshemmend. Wird von

-

Cheko

verschiedener Seite als austrocknendes Pulver in Citis externs. Ekzem der Ohrmuechel and chronischen Mitteburedteringen empfolsen. Bei Cholesteatom oll es die oberfächlichen Schichten desselben in trockene Minsen versandeln, die sich dum leicht eutfernen lassen. Als Nachtheil des Dermatols ist seine Lufsbichkeit im Eiter anzuselen; es kann dem gemäße zur Seeretstauung Anlass geben. Zur Tamponale unch Aufmeisselungen in Porm der Gaze eignet es sich nur bei gut grantierenden Wunden, weim die Secretion unchgelassen lat, oder in Fällen, in deuen die Anwendung des Jodoforns wegen Intoxicationserseheinungen, Ekzem, Jebinder Granulation-slidtung ausgeschlossen erscheint.

Dermatomyositis otitischen Ursprunges. Als Dermatomyositis wurde von Wagner, Hepp und Unverricht ein Symptomenlex beschriehen, dessen murkanteste Erscheinungen, neben den auf einen infectiösen Process hindentenden Allgemeinsymptomen, das Auftreten urticaria- oder erysipel-urtiger Ausschläge und die Entwicklung eutzündlicher Processe besonders in der Extremitätenmuskulutur wuren. A. Frankel hat zuerst solche Fälle im Auschluss un eitrige Processe im Mittelohr beschrieben. Allerdings bestreitet Unverricht die Identität dieser Fälle mit den Beobachtungen reiner, nicht septischer Dermatomyositis. Klinisch ist aber gerade in den wesentlichen Punkten eine vollständige Uebereinstimmung vorhanden, so dass man doch wohl nur die Einheitlichkeit der zur Dermatomyositis gerechneten Processe in ätiologischer Beziehung, nicht aber die Berechtigung, solche an Infectionen vom Ohre aus anknupfenden, klinisch gleichartigen Fälle nach ihren markantesten Erscheinungen als Dermatomvositis zu bezeichnen, leugnen kann. In diesen Fällen entwickeln sieh stets im Anschluss an chron ische Mittelohreiterungen, neben den Erscheinungen der Allgemeininfection (Fieber, Milzschwellung) in verschiedener Ausdehnung, zuweilen über kleine Muskelgebiete beschränkt, ödemutöse Schwellung oder nicht teigige Infiltration in der Tiefe, ferner eigenthümliche Erytheme, die an Purpurn erinnern können. Bei der Section findet sich dann im Bereiche des localen Processes das Bindegewebe ödematös infiltrirt, ebenso die Muskulutur eigenthümlich gallertig gequollen, von vereinzelten Blutungen durchsetzt, mikroskopisch nehen entzündlicher kleiuzelliger Infiltration im Muskelbindegewebe auch schon wachsige oder fettige Degenera-tionsprocesse nu den Muskelfasern. Bei den durch Ohreiterungen bedingten Formen der Dermatomyositis scheinen allerdings im Gegensatze zu den idiopathischen Fällen, entsprechend dem relativ neuteren Ablaufe des Processes, die entzündlichen Erscheinungen zu überwiegen, während Zeichen von Degenerationsvorgängen an den Muskelfirsern, in meinen Beobachtungen wenigstens, noch nicht nachweisbar waren. Charakteristisch ist aber, dass selbst bei längerem Bestande des muskulären Processes es auch bei der otogenen Dermatonivositis nie zu Bildung von Muskelabsressen kommt, wie sie als Consequenz otogener Pyämie zuweilen sich bilden. Die otogene Dermatomvositis kann

als alleinige Complication der Ohreiterung für sich bestehen oder sich mit anderen Folgekrankheiten eombiniren. Das typische Bild der Dermatomyositis konnte leh z. B. in dienen Falle von eitriger Meningitis nach Cholestentum, hei dem auch klinisch die Erzeheimungen der septischen Allgemeininfection im Vordergrunde standen, besünchten. Brieger.

Dermoideysten. Die Dermoide des Gehörorgans, bezw, der Ohrmuschel gehen als congenitale Geschwülste von der Parotis oder den Resten der fötnlen Kiemenspalten aus, entweder von der Temporalgegend oder der Oberohrund Hinterohrgegend, und bilden rundliche, bis über hühnereigrosse, von völlig normaler Hant überdeckte Geschwülste, die über den Gehörgangseingang hereinwachsen und so zu sehr starken Deformationen und eventuell zu Retentionssymptomen (bei Mittelohreiterungen) Verunlassung geben könuen. Ihre Consistenz ist meist ziemlich weich, hier und da aber auch fest oder elastisch, zuweilen sind sie durchscheinend. Die Cysten sind nach innen mit einer epithelialen Zelllage ausgekleidet, and ihr Inhalt ist, wie bei allen Dermoiden, Fett, Haure, abgestossene und verfettete Epi-thelien, Knorpel- und Knochenfragmente. Die Dermoide sind unter Umständen mit Atheromen zu verwechseln. Es muss deshalb bei der palputorischen Untersuchung genau auf den meist bei ersteren fühlbaren Wall, der die ganze Tumormasse umgrenzt, Acht gegeben werden. Die Therapie besteht am einfachsten in der operativen Entfernung; eventuell können auch Injectionen von Tinct. Jodi u. s. w. zur consecutiven Verödung herangezogen werden. Hang.

Desinfection der Instrumente. Eine solche wird um sichersten erzielt durch Aufenthalt wiri am sichersten erzient durch Amentaan in einer koehenden I proc. Solalösung wäh-rend 5-40 Minuten. Die meisten Instrumente werden ja, nu diesem Verfahren unterworfen werden zu können, aus Materialien gefertigt, die unbeschadet dem Kochen ausgesetzt werden dürfen (Metall, Glas). Hierher zu rechnen sind u. n. nuch Rachenspiegel, Spritzen, gal-vanocaustische Brenner. Es bleiben über doch noch einige wenige Instrumente übrig, die durch Auskochen unbrauchbar werden, z. B. Tubenhougies. Für solche empfiehlt sich die Aufbewahrung in starken antiseptischen Lösungen oder, falls sie einen dauernden Aufenthalt in solchen nicht vertragen, das Einlegen einige Stunden vor Gebruuch. Die Wahl des Mittels häugt davon ab, ob dasselbe dem Material des Instrumentes nicht schudet. So ist Carbol and Alkohol bei schwarzen Bongiezu meiden, weil sie den Ueberzug derselben auflösen, Formalin bei Celluloidbougies unbrauchbar, da es das Instrument zu weich macht. Für Bongies in jeder Form erweist sich am zweckmässigsten 2 % Sublimatiosung.

Kretsehmann.

Desinfection des Gehörganges und des
Trommelfells s. u. Antisepsis bei Ohroperationen.

Desinfectionskapseln zur Luftdouche s. u. Luftdouche,

Diabetes mellitus. Die Erkrankung des Gehörorgans bildet bei Diabetes keineswegs die Regel, muss vielmehr gegenüber der Häufigkeit der Zuckerkrankheit geradezu als selten bezeichent werden (Brieger, Jacobson). Auch tragen die gleichzeitig mit Diabetes vorschumenden Ohraffeetionen nicht immer ein typisches Gepräge. Dieses erklärt sich zur Genige aus der mangelnden Einheit der ganzen nicht aber pathologisch-anatomisch oder auch nur ätiologische gekennzeichnet ist. Auch rein klinisch betrachtet, müssen mindestens zwei grosse Krankheitsgruppen auseinandergehalten werden, die leichten Fälle, die bei entsprechender Diüt ihren Zuckergehalt verlieren, sprechender Diüt ihren Zuckergehalt verlieren ung (Seegen). Die in der Literatur erwähnten und Seegen Die in der Literatur erwähnten vor der Schaffen Complicationen des Dinbetes beziehen sich fast ausschliebeilen auf üle letzt-

genannte, fortgeschrittene Form. Wie die Hant der Zuckerkranken im Allgemeinen zu Trockenheit und Abschilferung, ferner zu Furunkelbildung und umschriebener Gangran neigt, so zeigen sich diese Erseheinungen zuweilen auch an der Hant der Ohrmuschel und des änsseren Gehörganges. Moos beopachtete insbesondere hartnäckiges Ekzem der Hnut der Concha und des äusseren Gehörganges, verbunden mit heftigem Jucken; Brieger beriehtet über Pruritus des Gehörganges oline objectiven Befund. Von allen Beobachtern wird recidivirende Furunkulose des Meatus erwähnt, doch mag bei der Alltüglichkeit dieses örtlichen Leidens der Zusammenhang mit Dinbetes mehr ans der allgemein bekannten Neigung der Zuckerkrauken zur Furunkelbildung geschlossen worden sein. Die Vermittlung bilden hier, wie dort, die durch das lästige Jucken bei spröder, rissiger Hunt verunlassten Insulte durch Kratzen und Reiben, insbesondere mit dem unheilbringenden Ohrlöffel, so dass die Furunkulose genan nach der Versuchsunordnung von Schaumelbusch durch Eintreiben zufüllig auwesender Staphylococcen in die Haarbälge künstlich erzeugt wird. Nach Jacobson soll bei Diabetikern der Furnnkel in seltenen Fällen zur Erkrankung des darunter liegenden Knochens führen. Was die Erkrankungen des Mittelohrs be-

trifft, so muss vorausgeschickt werden, dass auch bei Diabetikern die Entzündungsprocesse hierselbst häufig ganz ungestört und ohne merklichen Unterschied von den bei sonst gesunden Menschen vorkommenden verlaufen. Znweilen uber zeigen sie einen weit schwereren, für Dinbetes nahezu pathognosti-schen Charakter, der insbesondere durch ein sehr frühes Uebergreifen der acuten eitrigen Mittelohrentzündung auf des Antrum mastoi-denm und die Zellen des Warzenfortsatzes, sowie durch schnelle, in einzelnen Fällen binnen wenigen Tagen eintretende cariöse Einschmelzung des Knochens oder auch durch Nekrosenbildung gekennzeichnet ist, so dass die Zerstörung kurz nuch dem ersten Auftreten der acuten Otitis medin bis zur mittleren und hinteren Schädelgrube fortschreiten kann, selbst ohne dass äusserlich am Processus mast. Schwellung oder Druckenmfindlichkeit das Ergriffensein des Knochens erkennen liessen (Kuhu, Körner, Kirchner u. A.). So schwerer Verlauf kommt nach den bisherigen

Beobachtungen wohl nur in jenen Fällen des Diabetes vor, die sich durch das Fortbestehen der Zuckerausseheidung selbst bei ausschliesslicher Fett- und Eiweisskost als besonders schwere Formen oder als weit vorgeschrittene Stadien einer ursprünglich vielleicht milder staten einer ursprungten verleten innder aufgetretenen Form charakterisieren. Auch bei diesen Fällen ist es aber nicht der Diabetes, der die Otitis macht, sondern es wird die auf einem der bekannten Wege entstandene Mittel-ohrentzündung in ihrem Verlaufe durch die bestehende Diabeteskachexie in der angegebenen Weise ungünstig beeinflusst. Eine Erklärung für den mituuter so üblen Einfluss des Diabetes auf die otitische Erkraukung lässt sich theils in den von Partsch u. A. bei Zuckerkranken nachgewiesenen Gefässveränderunkranken machgewiesenen Gelassveranderungen (Arteriosklerose), theils in der Durchtränkung der Gewebe mit Zucker finden, durch die letztere zu einem besonders geeigneten Nährboden für die Ansiedelung pathogener Mikroorganismen werden. — Das frülzeitige Ergriffensein des Warzenfortsatzes hat manche Autoreu (z. B. Körner) zu der Annahme geführt, es sei in solchen Fällen der Knochen der primäre Sitz der Infection, und es werde das Mittelohr erst im weiteren Verlaufe secundär betheiligt. Demgegenüber macht Brieger überzeugend geltend, dass eine pri-märe Erkraukung des Warzeufortsatzes nur auf dem Wege hämatogener Infection verständlich sei, und dieser Weg könne zwar bei acuten Infectionskrankheiten augenommen werden, nicht aber bei Diabetes, weil hier die Quelle der Entzündungserreger im Blute uicht zum Wesen der Krankheit gehört. — In therapeu-tischer Hinsicht steht die Frage im Vordergrande, ob man bei diabetischer Otitis und Östitis' operiren soll. Bekunntlich verhielten sich in früherer Zeit die Chirurgen ablehnend gegen jeden operativen Eingriff un Zucker-kranken, bis man unter Führung von König und Kruske zu der Ueberzeugung kam, jede sonst indicirte Operation durfe und solle auch am Diabetiker vorgenommen werden, allerdings mit strengster Asepsis und, wenn möglich, nach vorausgegangener antidiabetischer Behandlung. Dieses dient nunmehr auch für die Operationen am Warzenfortsatz zur Richtschnur. Die zuweilen sehr frühzeitig und doch verdeckt auftretenden Einschmelzungsprocesse hierselbst legen gegebenen Falls ein möglichst frühes Operiren nahe. Gleichwohl dürfte der Rath Kuhn's zu weit gehen, beim Zuckerkranken je de Otitis media, wenn starke Eiternng vorliegt, sofort mit breiter Eröffnung des Warzenfortsatzes anzugreifen. Solchem Vor-gehen steht unsere Kenntniss entgegen, dass auch am Diabetiker vicle Otitiden ohne Complication verlaufen. Immer bleibe man der auf so reicher Erfahrung bernhenden Mahnung Schwartze's eingedenk, duss die Prognose bei Operationen nu Dinbetikern quoud vitam zweifelhaft ist. Zudem zeigt sich auch bei der Eröffnung des Warzenfortsatzes die bei chirnrgischen Eingriffen au Zuckerkranken häufig beobachtete Erscheinung, dass profuse parenchymatöse Blutungen auftreten können, die die Operation ungemein erschweren (Moos, Kuhu, Schubert). Der Grund dafür mag in der Arteriosklerose liegen, vielleicht auch in der von Habermann beobschteten Durchsetzung der Gefässwand mit Mikroorganismen. Ueber eine Beeinflussung des inneren Ohres durch Diabetes ist, abgesehen von den im Gefolge acuter Mittelohreiterung beobachteten hämorrhagischen Infareten im Labyrinth und am N. acusticus (Steinbrügge), nur wenig bekannt. Die von Gruber erwähnten Gehör-

störungen mit subjectiven Geräuschen bieten nichts Charakteristisches. Schubert

Dlaphtherin (Oxychinaseptol, Verbindung von 1 Mol. Oxychinolin mit 1 Mol. phenofsulfonsaurem Oxychinolin) bildet in reinem Znstande bernsteingelbe Krystalle, die sich leicht in Wasser lösen. Es hat stark antiseptische Eigenschaften, geringe Giftigkeit, doch ver-arsacht es gewöhnlich Secretionsvermehrung. Es findet Anwendung bei chronischen fötiden Ohreiterungen, im Gehörgange in 0,5-1 proc. Lösung, in der Paukenhöhle auch in Pulver-

Diphtherie des Ohres s. Otitis externa diphtheritica und Otitis media diphtheritica, Diphtheritis fauclum, Die neueren pathologisch-anatomischen Untersuchungen der Gehörorgane von Kindern, die an Diphtherie zu Grunde gegangen waren, haben ergeben, dass eine Betheiligung des mittleren Ohres an der Rachenerkrankung ausserordentlich häufig stattfindet (Lommel). Ferner scheint festzustehen, dass die Mittelohrentzündung, abge-sehen von der bei Kindern allerdings häufig unbemerkt bleibenden Functionsstörung, in vielen Fällen diphtheritischer Erkrankung latent verlänft, da trotz eitrigen Paukenhöhlen-inhalts und trotz der Betheiligung des inhalts und trotz der Betheiligung des Trommelfells an der Entzündung die Perforation des letzteren oftmals ausbleibt. Insofern unterscheidet sieh das Verhalten der Mittelohrentzündungen bei eehter Diphtherie wesentlich von demjenigen bei der Scharlach-Diphtherie, die oft zu rascher nekrotischer Zerstörung der Trommelfelle uud anderer Theile des mittleren Ohres führt. Zu berücksichtigen bleibt jedoch immer, dass der ana-tomische Befund je nach der Schwere der Epidemie und dem Zeitabschnitte, in dem derselbe nach Beginn der Erkrankung erhoben wurde, verschieden ausfallen wird.

Man findet in den Pankenhöhlen der an enniner Diphtherie verstorbenen Kinder bald die leichteren Formen der Entzündung, bald starke Anschwelling der Schleimhaut, insbesondere derjenigen des l'romontorinm, ne-ben freiem eitrigem Exsudate, in dem der Löffler'sche Diphtherie-Bacillus neben Sta-phylococcen nachgewiesen worden ist. Die mikroskopische Untersuchung ergiebt Ueberfüllung und stellenweise Ruptur der Schleimhauteapillaren, sowie Infiltration der Schleimhant mit Eiter- und Blutkörperchen. Die Hyperämie erstreckt sich in die Knochengefässe hinein, und man erkennt deutlich, dass der krankhafte Process sich nicht auf die Schleimhant der Paukenhöhle beschränkt. Dementspreehend zeigen auch die Labyrinthgefässe starke Anfüllung, und manchmal findet man die Endo- und Perilymphe gelb gefürbt und fest geronnen, vielleicht auch in Folge des Austrittes von Blutplasma aus den Gefässen.

Membranen auf der Paukenhöhlenschleinihaut, die sich zuweilen bis in das Antrum masteideum hinein erstrecken. Was die Tuben anbetrifft, so sind dieselben bald frei von Entzündung gefunden worden, bald zeigten sie geringere oder stärkere Betheiligung, bis zur Auflagerung diphtheritischer Membranen in ihren Lumen. Man kann daraus schliessen, dass der krankhafte Process bisweilen durch continuirliche Fortleitung vom Rachen aus auf das Mittelohr übertragen wird, während das letztere in anderen Fällen in Folge des Hineinsehleuderns infeirenden Materiales durch die unversehrten Tuben hindurch erkrankt. Die äusseren Gehörgänge scheinen sich bei der diphtberitischen Mittelohrerkrankung hänfig durch Hyperämie und Schwellung der Cutis an der Entzündung zu betheiligen. Andererseits sind auch primäre Erkrankungen der Gehörgänge mit Bildung diphtheritischer Membranen beobachtet worden, während die diphtheritische Affection des Rachens erst später erfolgte (Blau). Ferner sind diphthe-ritische Geschwäre an der Ohrmuschel be-schrieben worden. In schweren Fällen von Diphtherie hat man endlich Zerstörungen im Bereiche der Labyrinthe gefunden. Es handelte sich dabei um Gefässthrombosirung, nm ne-krotisirende Vorgänge am Knochen, am Endosteum desselben, um Zerfall von Nervensul-stanz, feruer um Bindegewebs- nnd Knocheuneubildung. Diese Fälle scheinen durch Mischinfection entstanden zu sein, da in den befullenen Labyrinthen nur Streptococceu gefunden wurden (Moos).

Iu Fällen von Erkraukung an Croup sind gleichfalls zuweilen membranöse Auflagerungen in den Tuben, sowie in den Pankenhöhlen nebeu eitrigem Exsudate nachgewiesen worden, Auch cronpöse Entzündungen des äusseren Gehörganges wurden beschrieben (Bezold), Die auf Cronp bezüglichen Beobachtungen sind im Uebrigen spärlicher, weil der echte Croup überhaupt seltener vorkommt und die Scheidung desselben von diphtheritischen Processen in manchen Fällen Schwierigkeiten bietet. Steinbrügge.

Diplacusis, Doppelthören, von einigen auch Paracusis duplicata genannt, bezeichnet die krankhafte Erscheinung, einen einzigen objectiven Schallreiz als zwei Empfindungen wahrzunehmen. Insoweit dieses Doppelthören durch einen Zerfall der von beiden Ohren sonst vereinigten Schallwahrnehmung entsteht, spricht man von einer Dipl, binauralis, Man kann zwei Formen derselben unterscheiden, eine Dipl. bin. dysharmonica und eine Dipl. bin, echotica (Kayser). Die erstere besteht darin, dass der acustische Reiz auf dem einen Ohre eine qualitativ veränderte Empfindung hervorruft. Hierbei können alle oder eine Anzahl Tone auf dem kranken Ohre höher oder tiefer gehört werden, als auf dem gesunden. Die Zahl der Beobachtungen solcher Dipl. dysharm. ist keine grosse, obwohl sie wahrscheinlich öfter vorkommen mag, als bekannt ist, weil schon ein geübtes musikalisches Gehör dazu gehört, kleinere Tondifferenzen wahrzunehmen. In den meisten Fällen bleibt die Qualitätsänderung in der Nähe des rich-In anderen Fällen trifft man diphtheritische tigen Tones (Gradenigo), d. h. die Tonverschiedenheit beträgt nur 1/2 bis einen ganzen Ton, nur selten mehrere Töne bis eine Terz oder eine Quinte. Meist erstreckt sich die Dipl. dvsh. nur anf eine begrenzte Zahl von Tönen, die gewöhnlich in den mittleren Octaven liegen; zuweilen wird das Doppelthören anch bei Zuleitung durch den Knochen beobachtet. Die Diplacusis dysharm, tritt fast immer im Gefolge acuter Ohrerkrankungen, meist der acuten Mittelohrentzündung, auf, zuweilen zugleich mit subjectiven Geränschen und Schwindel. Viel seltener bildet die Dipl. dysh, eine rein nervöse Erscheinung, z. B. nach ermüdendem Telephoniren (Treitel) oder durch Intoxication mit Jodkalium oder Chloroform (Moos). humer ist sie ein flüchtiges, anscheinend unmotivirt auftretendes und nach kurzer Zeit, sei es mit Besserung des Grundleidens oder spontan, verschwindendes Phä-nomen. Die Erklärung der Diplacusis dysh. bietet einige Schwierigkeiten. Am einfachsten ist es, gestitzt auf die Helmholtz'sche Theorie von der Function der Basilarmembran der Schnecke, die Dipl. dysh, als Verstimmung dieser Membran, etwa durch Spannungsänder-ung, anzusehen (Wittich, Knapp). Von anderer Scite wird geltend gemacht, dass in den meisten Fällen von Dipl. eine Affection des Labyrinths nicht nachweisbar, ja nicht einmal wahrscheinlich sei, dass dagegen die fast immer vorhandene Erkrankung des Mittelohres genfigen könne, um eine Modification der aenstischen Wahrnehunng hervorzurnfen, die eine Doppelempfindung vermlasst (Barth). Auch eine centrale Affection oder den allzeit bereiten Lückenbüsser, einen Reflexvorgang, hat man als Ursache der Dipl. geltend zu machen versucht.

Die Diplaensis binurralis echotien besteht darin, dass der qualitativ mverinderte Schalleindruck auf den kranken Ohre später (und schwächer) wahrgenommen wint, also insbesondere bei Geräuschen, beim Sprechen n.s. w. eine Extraempfindung entsteht. Auch diese seltene Extraempfindung entsteht. Auch diese seltene neist bei Mittelohrentzändungen beblochtet. Verschieden hiervon ist die durch eine verstärkte Nachempfindung auf einem oder beiden Ohren auftretende Echcempfindung (Ir rbant-

schitsch).

Doppelmassage des Ohres, ein von Jankau angegebenes Verfahren, durch das Trommelfell sannt der Leiberkröcheldenkette sowohl von innen als von mussen her die eine Reihe kurzer und gleichartiger leb sietst wieder bestützt, wenn mun sofort den

wegungen versetzt werden soll. Es geschieht dieses durch wiederholte schuelle Compression eines mit zwei Ventilen versehenen und einersteits mit dem ünsseren Gehörgang verbundenen Gummisseren Gehörgang verbundenen Gummisbultons. Jankan und nach ihm Iljisch berichten von dem Verfahren gute Erfolge als Unterstützungsnittel des Catheterisums, sowie bei Verwachsung des Trommelfells und beginnender Paukenholdenskerose. Dagegen lestreitet Ostmann auf Grund experimenteler Unterschungen, dass die "Böppelseiten des Schulten für das Gebörgan wird unter die Schulten für das Gebörgan wird unter die Mingel des Apparates verhütet, und es bleibt dum als Ellect ein gewiser Nutzen im Stone de Catheterismus theat ürfür. Blau. Bepoplethäten s. Dippleusis.

Drucksondenbehandlung. Diese im Jahre 1884 von Lucae angegebene Behandlungsmethode bezweckt, den pathologisch fixirten Schallleitungsapparat des Mittelohres, insbesondere die Gehörknöchelehenkette, zu mobilisiren, und zwar in denjenigen Fällen, in denen dieses mit Hilfe der Luftdouche oder der Pueumomassage des Trommelfells wegen normaler oder durch Atrophie, bezw. Narbenbildung vermehrter Beweglichkeit dieser Membran gar nicht oder wenigstens nicht genügend zu erreichen ist. Indicirt ist dieselbe nach Lucae's preprünglicher Empfehlung bei dem grossen Heere derjenigen chronischen Affectionen des schallleitenden Apparates mit er-haltener Continuität des Trommelfells, die gewöhnlich als "Sklerose der Pankenhöhlenschleimhaut, trockener Mittelohrkatarrh, Adhäsivprocesse der Pankenhöhle, Ankylose der Gehörknöchelehen, oder hypertrophirende Mittelohrentzündung" rubricirt werden, bei genauerer Aufnahme der Anamnese häufig auf cine frühere Otitis media neuta s. chronica zurückgeführt werden können, klinisch sich vor allem durch die Trockenheit der Mittelohrschleimhaut auszeichnen, und wo bei stark herabgesetztem Sprachverständniss der Rinne'sche Versneh negativ ausfällt. Verfasser, der int Gegensatz zu manchen anderen Autoren Lucae's Angaben über seine mit der Drucksondenbehandlung erzielten günstigen Erfolge voll und ganz bestütigen kann, wendet dieselbe nusserdem noch in denjenigen Fällen von sogenannter "trockener Trommelfellper-foration" und nuch nach Ablauf seuter (einfacher oder perforativer) Mittelohrentzündungen stets dort an, wo Catheterismus allein das Gehör nicht hinreichend bessert. Oft genng konnte er bereits nach der ersten Application der Drucksonde eine beträchtliche Zunahme der Hörweite constatiren; ist dieses nicht der Fall, so lässt er derselben sofort den Catheterismus folgen, woranf dann in vielen Füllen, wie dieses auch schon Lucae angegeben hat, die gewünschte Hörverbesserung eintritt, Nutzt die Application der Drucksonde, eventuell mit nachfolgendem Catheterismus, ordentlich nusgeführt, das erste Mal gar nichts, so wendet er sie nicht wieder an. Eine vorübergehende Verschlechterung unmittelbar nach der Application 1st nicht selten, wird aber

Catheterismus folgen lässt, worauf dann sehr häufig eine bedeutende Verbesserung des Hörvermögens gegen den Status quo ante eintritt, und zwar auch in solchen Fällen, die durch und zwar auch in soienen Failen, die durch Catheterismus allein entweder gar nicht oder nur äusserst wenig gebessert wurden. Wird durch die erste Application der Drucksonde (mit oder ohne nachfolgenden Catheterismus) eine genügende Besserung noch nicht erzielt, eine genügende Besserung noch nicht erzielt, so wiederhole man sie, und zwar je nach der Empfindlichkeit des Patienten täglich oder jeden 2 bis 3. Tag. Gleich günstige Erfolge, wie bei der Behandlung der Schwerhörigkeit, erzielte Verfasser mit der Application der Drucksonde (ohne, bezw. mit nachfolgendem Cathoterium). Catheterismus) in Uebereinstimmung mit Lucae gegen subjective Gehörsempfindungen und ferner gegen das lästige Gefühl von Fülle und Druck im Ohre und der entsprechenden Konfhälfte, in letzter Zeit auch, wie dieses schon früher von Eitelberg und Max angegeben war, in einem Falle von Otalgia nervosa. Lucae berichtete später auch über gute Erfolge bei manchen Labvrinthuffectionen. speciell bei "chronischer Menière'scher Erkrankung"

Was die Technik des Verfahrens anlangt, so bestand die "federnde Drucksonde" in ihrer ursprünglichen Gestalt aus einem stählernen hrsprungitenen Gestatt ans einem stänternen Stifte, der, in einer kürzeren cylindrischen Leitungsröhre gleitend, an seinem oberen freien Ende einen kleinen Hohlkegel trägt, während das untere auf einer im Handgriff angebrachten. dem Druck leicht nachgebenden Spiralfeder rnht. Durch Bewiekelu des stumpfen Randes des erwähnten Hohlkegels mit Verbundwatte und Einpressen der letzteren in die Aushöhlung mittelst eines Sondenknopfes oder eines ganz kleinen scharfen Löffels wird eine kleine Pelotte hergestellt, die Lucae damals in eine syrupdicke Lösung von Gummi in Benzin tauchte und an der Luft trocknen liess, Bei der Application des Instrumentes führt man dasselbe, während der Kopf des Patienten leicht nach der entgegengesetzten Seite gerichtet und gut fixirt ist, unter Leitung des Ohrspiegels längs der vorderen oberen Gehörgangswand bis an das Trommelfell, setzt die Pelotte mit leichter, aber sieherer Hund auf den Processus brevis des Hammergriffs auf und geht nun sofort zu sehr sehnellen stempelartigen Bewegungen über, die nach Lucae's ursprünglicher Empfehlung anfangs nnr 1—2, später je nach dem individuellen Fulle 2—10 mal hintereinauder zuszuführen sind. Während der Stempelbewegungen darf die Pelotte den Processus brevis mallei nicht verlassen, da gerade das Aufsetzen leicht Schmerz bervorruft. Eine Verletzung des Trommelfells (Excorintion oder gar Perforation) ist bei geschickter Anwendung stets zu vermeiden. Freilich ist es hierzu erforderlich, den Kopf und bei rechtsseitiger Anwendung, wenn möglich, auch die rechte Hand des Pa-tienten durch Gehilfen fest fixiren zu lassen. Die Schmerzhaftigkeit des Verfahrens ist in manchen, im Ganzen aber seltenen Fällen sehr gross, gewöhnlich ganz unbedeutend. Bei Vorwölbung der vorderen Gehörgangswand, hinter der sich der Processus brevis ge-

eine von ihm modificirte Drucksonde, bei der der Stempel eine geringe, nach vorn gerichtete concave Krünmung besitzt, so zwar, dass eine Berührung, bezw. ein Schenern der vorderen Gehörgangswand bei den Stempel-bewegungen leicht vermieden werden kann. In neuerer Zeit hat die Drucksonde durch In neuerer Zet hat die Drucksonde diren Lucae selbst noch mannigfache Veränderun-gen erfahren, die hauptsächlich den Zweck hatten, eine sanstere Bewegung des die Pe-lotte tragenden Stahlstistes und dadurch geringere Schmerzhaftigkeit für den Patienten und ferner eine Abschwächung des auf den Schallieitungsapparat übertragenen, unange-nehmen Reibungsgeräusches zu bewirken. Es geschah dieses zunächst durch Anbringen einer sogenannten Stopfbüchse an die Leitungseiner sogenannen Stopt underse an uterkinnigs-röhre des Stempels, später dadurch, dass die Leitungsröhre durch einen ganz schmalen Stahlrahmen ersetzt wurde, wodurch ein ausserordentlich sauftes Arbeiten des Instrumentes bewerkstelligt wird. Ausserdem wurde an dem Griffende eine Schraubenvorrichtung angebracht, durch die sich die Spannung der Spiralfeder und damit die jedesmal auzuwendende Druckstärke verändern lässt. Endlich eonstruirte Lucae noch zwei automatische Drucksonden, von denen die eine auf elektro-magnetischem Wege, die andere durch eine Art Uhrwerk getrieben wird. Beide gestatten, in der Zeiteinheit eine sehr viel größere Auzuhl von Stössen auszuführen, wodurch die miteiner längeren Application des Instrumentes, wie sie zuerst von Wulb empfohlen wurde, siets verlandene unangenehme Empfindung für den Patienten wesentlich verringert werden soll. Walb beginnt mit 20 Stössen, steigt bis zn 100, hält im weiteren Verlaufe der Behandling 2 mal täglich Sitzmigen ab und setzt dieselbe mindestens 1/4 Jahr lang fort. Lucae glaubt selbst, dass die automatischen Instrumente seine sehr viel billigere, einfachere und leichter zu applieirende Handdrucksonde nicht verdrängen werden. Um nber die durch letztere verursachten Schmerzen zu vermindern, empfiehlt er, ihre mit Verbandwatte fest umwickelte Pelotte in eine mit Hilfe einer Kältemischung (Schnee oder Eis mit Kochsalz) zum oberflächlichen Gefrieren gebrachte 10 bis 15 proc. Cocainlösung einzutauchen und dann nun eiskalte Sonde auf den Processus brevis aufzusetzen. Smitt des Cocains kann anch die Lösung eines beliebigen Antiseptienm. z. B. Salicyl, genommen werden, wenn sie nur eben zum Gefrieren gebracht ist. Zweckmässig ist es, die Pelotte einige Zeit in der eiskalten Flüssigkeit zu lassen, so dass beim Herausnehmen kleine Eiskrystalle an ihr haften. Verfasser pflegt die mit Verbandwatte fest umwickelte Pelotte nur mit 10 proc. gelbem Boryaselin dünn zu bestreichen. Für empfelilenswerth hält er es, die Patienten auf den geringen Schmerz, den das Aufsetzen des Instrumentes fast immer verursacht, vorzubereiten. Heftigen Schmerz bei der Application, wenn dieselbe geschickt ansgeführt wird, be-zieht Verfasser auf pathologische Fixation des schallleitenden Apparates durch Adhäsionen, Verwachsungen und dergl. Auch ein solcher indessen überdauert die Manipulation kaum wissermaassen versteckt, empfiehlt Verfasser jemals länger, als einige Minuten. Wegen der

bei Application der Drucksonde fast setes entstehenden, wenn auch geringfüggen, Hyperämiedes Trommelfells (Injection der Hammer, mitunter auch der Randgefässe), die bei geschickter Ausführung der Manipulation in 24 Sunnden gewöhnlich verschwunden ist, in man den Öhreingung am bern der Schreibung der Verstung im Fran lose mit Verbundwarte verstungt.

Ductus cochlearis. Der endolymphatische Schneckenkanal stellt den wichtigsten Theil des häutigen Labyrinths dar, weil er die Endausbreitung des Nervus cochleae sammt dem dazu gehörigen äusserst zarten Sinnescuithel euthält. Der Kanal beginut bliud als Vor-hofsblindsack im Vestibulum, nimmt knrz nuch seinem Beginue den vom Succulus ausgebenden engen Canalis reunieus auf, schlägt dann einen spiraligen Verlauf ein, durchläuft die Windungen der Schnecke und endet am Hamulus der Spitzenwindung als Kuppel-blindsack. Der Kanal erscheint auf dem Querminisacs. Der Kanal ersenenit auf dem Quer-chenit ungefähr dreiseitigt, in den oberen Windingen ist der betreffende Querschnitt erheblich niedriger, als au der Basis der Schnecke. Denken wir uns bei der aunto-mischen Betrachtung die Schnecke vertical mit ihrer Axe gestellt (in Wirklichkeit steht diesellte Geschweitsetzt.) dieselbe fast horizontal-transversal, mit der Spitze nach vorn und lateral), so kann man eine obere, eine untere und eine aussere Wand des Ductus cochdearis unterscheiden. Die obere Wand ist durch die Membrana Reissneri repräsentirt; die untere Wand ist von compliciter Gestalt und wird gebildet durch die Crista spiralis und die Membraua basilaris sammt laris sammt der nuf ihr sitzenden Papilla spiralis und den Hensen'schen und Claudius schen Stützzellen; die äussere Wand be-steht aus dem vestibulären Theile des Ligamentum spirale, auf dem, dem Ductus cochleuris zugewendet, die Stria vascularis als bemerkenswerthes, mit Blutgefässen versehenes Epithelgebilde zu erwähnen ist. Die Grenze der änsseren Wand des Ductus cochlearis wird nach oben durch den Ansatz der Membruna Reissneri, much unten durch den Anheftungspunkt der Membrana basilaris (Crista basilaris) bestimmt. Der Ductus cochlearis bildet mit den beiden Vorhofsäckehen, den drei Ampullen und den dazu gehörigen häutigen Bogengängen und dem Ductus und Sacens endolymphaticus das geschlossene Kanalsystem der endolymphutischen Flüssigkeit. Die wichtigen, im Innern gelegenen epithelialen und nervösen Theile, sowie die begren-zenden Membranen des Ductus cochleuris werden an den betreffenden Stellen des Ge-

stück derselben in das Trichterende des Katheters eingefügt und die Flüssigkeit eingespritzt, dass sie im Strome aus dem Gehörgang zum Abfluss kommt. Vorbedingung für die gefahrlose und wirksame Ausführung des Ver-fahrens ist die Möglichkeit des freien Abflusses der eingespritzten Flüssigkeit — weite, günstig gelegene Perforation, Fehlen von Schwellung oder Grannlationsbildung in Tuba und Paukenhöhle —; niemals darf eine Durchspülung versucht werden, wo nicht der freie Abfluss nach dem Gehörgange sichergestellt ist. Bei der Vornahme der Durchspülung ist die Temperatur der Spritzflüssigkeit und die Druckstärke sorgfältig zu beachten. Um das Eindringen der im Rachen ubfliessenden Flüssigdringen der im Rachem abflieseenden Flässig-keit in den Laryux zu verlindern, hat der Kranke während des Einspritzens deu Athem während der Injection den Athem anhalten und dann erst aussthuen. Viele Patienten erlangen, wie Schwartze angielt, die Fähig-keit, das Cavum pharyngo-nasale durch das Gaungeneges of fest albuschliessen, dass sie rubig durch den Mund athmen, während man ohne Pause mittelst der Clysopompe die Durch-spüllung vorniment. Als einzige, bei den ersten ersuchen manchmal auftretende Beschwerden, die aber nach öfterer Wiederholung des Verfahrens gewöhnlich ausbleiben, werden vom genannten Beobachter Schwindelerscheinungen und vorübergehende Kopfschmerzen angegeben. - Zur Darchspülung ohne Zuhilfemhme des Katheters können, beim Vorhandensein der oben genannten Bedingungen auf beiden Ohren, die von Samanu und J. Gruber empfoldenen Methoden zur Auwendung kommen. Bei ersterer, von Sämann als Wasserdouche der Enstachi'schen Röhre bezeichnet, ist der Vorgang der gleiche, wie bei der Palitzer'schen Luftdouche, mir dass an Stelle der Luft Flüssigkeit aus dem Bullon ausgepresst wird. Gruber bedient sich zur Eintreibung einer Spritze. Dieselbe wird in der Richtung des unteren Nasengunges in die eine Nasenöffnung eingeführt und entleert, wührend die andere Nasenöffnung durch Fingerdruck zum Abschluss kommt. Durch Anspannung des Gaumensegels hat gleichzeitig der Kranke den oberen Rachenraum abzuschliessen.

Wagenhäuser.

Finspritzungen in die Tuba Eustachlif haben zur mediennenfessen Einstrung auf die Selbeinhaut des Mitrebörns bel Katarrinliesten Processen haufige Verwendiung. Nach
sied durch Einhabsen von dem richtigen Sitze
desselben überzengt hat, werden mitrebst einer
sied durch Einhabsen von dem richtigen Sitze
desselben überzengt hat, werden mitrebst einer
Flipette S—10 Tropfen der vorler um 30° R.
erwärnten Flüssigkeit in den Schaubel des
Katheters gebracht und, während der Kranke
selhulet, durch einige kräftige Compressionen
des Ballous in die Paukenfähle getrieben.
Bing empfiehlt, den Kranken dabel Kopf und
Stamm so nach der zu behandelnden Seite
beugen zu lassen, dass die seitliche Rachen
auch forzöndnt zu liegen bunnat. Objectiv
auch der zu der der der der der der der
weisen durch im Momente des Eintrebben auf
retende und seheinbar dielet am ausentifer-

den Ohre entstehende, kleinblasige Rasselge-räusehe. Die Inspection ergiebt gewöbulich mehr oder weniger ausgesprochene Iujection des Trommelfells, zuweilen bei erhaltener Transparenz ein Durchschimmern der Flüssigkeit. Als subjective Erscheinungen werden ein Gefühl von Völle im Ohre und gesteigerte Wärme daselbst, zuweilen leichte Schmerz-empfindungen angegeben. Durch Abfliessen eines Theiles der Flüssigkeit in den Rachen entsteht daselbst Kratzen uud Hustenreiz, was durch Gurgeln sich leicht beseitigen lässt. Zur directen Einverleibung flüssiger Medica-mente in die Pankenhöhle ist von Weber-Liel das Pharmaco-Conjantron angegeben worden (vergl, dieses). - Unsicher und nicht ohne Gefahr für das gesunde Ohr sind die Methodeu zur Einbringung von Flüssigkeiten ohne Verwendung des Katheters. So das Verfahren von Gruber, "um medicamen-töse Flüssigkeiten bloss in eine Tuba zu schaffen" (wobei der Kopf nach der zu behandelnden Seite gehulten und nach Ein-führung der Flüssigkeit durch den unteren Nasengang der betreffenden Seite sofort der Alsengang der betrehenden Seite sonor der Valsalva'sche Versuch ausgeführt werden soll), desgleichen das von Politzer (Luftdouche nuch Politzer bei nach der kranken Seite geneigtem Kopfe, nachdem die Flüssigkeit — wenige Tropfen bis ½—1 Pravaz'sche Spritze — durch die Nase eingebracht worden ist).

Wagenhänser. Einträufelungen in den äusseren Gehörgang. Zweck derselben bildet eine thermische gang. Zweek derseinen binder eine thermische oder medicamentöse Einwirkung auf Gehör-gang und Trommelfell, sowie bei bestehender Perforation auf die Schleimhaut des Mittel-ohrs. Nach Reinigung des Ohres Lagerung des Kranken in der Weise, dass das zu behandelnde Ohr nach oben gerichtet ist. Durch Abziehen des Ohres wird der Gehörgang gerade gerichtet und mittelst eines Löffelchens oder eines Tropfenzählers die vorher auf Blutwärme gebrachte Flüssigkeit eingeführt. Mehrmaliges Ampressen des Tragus oder, wo ein Eindringen durch eine Perforation hindurch beubsichtigt ist, Vornahme des Valsava'schen Versuches oder desPolitzer'schenVerfahrens befördert das tiefere Eintreten. Die Menge der cinzubringendeu Flüssigkeit - wenige Tropfen bis zur völligen Erfüllung des Gehörgnuges ebenso die Dauer der Einwirkung (5-15 Minuten) hat sich nach dem beabsichtigten Zwecke zn richten. Durch Neigung des Kopfes oder außaugende Tampons wird die Flüssigkeit entfernt, worauf alsdann für Austrocknung und Verschluss des Ohres zu sorgen ist. Wagenhäuser. Elsblase s. u. Kälteanwendung bei Ohren-

krankheiten.

Elsenbahnbeamte s. Locomotivführer und

Elsenpräparate. Gegen diejenigen Circulations- und Ernährungsstörungen des Labyrinths, die auf Chlorose und Anumie bernhen, wirkt das Eisen ungemein günstig ein, weil es schon in kleinen Dosen einen stärkeren Reiz auf die darniederliegenden hämopoëtischen Organe ausübt und ihre Wachsthumsenergie hebt, so dass sie die mit dem Blute zuströmenden eisenhaltigen Nucleoalbu-

minate besser ausnutzen. Leber und Milz dienen als Stapelplatz für überschüssiges allmählich durch den Darm-Eisen, das saft ausgeschieden wird, also durchaus nieht san ausgeschieden wird, and durchauß niem die Nieren belastet, wie andere Metalle. Bei der grossen Anzahl der verschiedenartigsten Eisenpräparate, die in der Nenzeit von den Fabriken auf den Markt geworfen werden, kommt es hauptsächlich darauf an, dasjenige ausznwählen, das am weuigsten die Ver-dauung stört. Ich verwende mit Vorliebe das Ferrum hydrogenio reductum ana mit Saecharerrum album (nach der Suppe eine Messerspitze voll zu nehmen). Die anregende Wirkung des Eisens wird noch erhöht, wenn man es mit etwas Mangan, Chinin oder Strychiln combinist. Eine derartige, besonders gelungene Zusammenstellung bietet der allerdings sehr theuere Syrup, hypophosphites Fellows, der in einem Theelöffel voll - 5 Gramm enthält: 0.05 Chinin, 0.001 Strychnin, 0.07 Eisen, 0,06 Mangan, 0,06 Calcium, 0,06 Kali an unterphosphorige Saure gebundeu. Anch das Chipnospororge came geonneen. Amen das Chrimum ferro-eitrienn ist von guter Wirkung. Die Stahlwässer von Roncegno und Levico enthalten zugleich etwas Arsen und werden meist gut vertragen Die stark kohlensauren Stahlbäder müssen mit Vorsicht angewendet werden, weil sie bei den Chlorotischen leicht durch Congestion nach dem Kopfe das vorhandene Sausen verstärken. Oskar Wolf.

Eltelberg's Versuch hat den Zweck, die Acusticusenergie zu prüfen. Die tönende Stimmgabel (e) wird ganz nahe dem Ohre des zu Untersuchenden gehnlten, der den Mo-ment des Abklingens angiebt. Vibrirt die Stimmgabel noch fort, so wird sie durch leise Berührung zur Ruhe gebracht, von Frischem angeschlagen und dem Ohre genähert. Die Dauer der Sitzung soll durchschnittlich 15 Secunden betragen. Nach Eitelberg manifestirt sich die Daner der Tonwahrnehmung am Ende der Sitzung länger, als beim Beginn derselben, wenu es sieh um eine Affection des Schallleitungsapparates handelt, während für Affectionen des Schallempfindungsapparates das Gegentheil gelten soll; die Perceptionsdaner sei am Ende der Sitzung eine bedeutend verkürzte, mitnuter fast auf Null redu-cirt. In den Fällen, wo der Stimmgabeltou durch Luftleitung nicht mehr gehört wird, ist der Versuch natürlich nicht ausführbar.

Schwabach. Elterretention lm Ohre kommt nicht selten vor. Die Eiterverhaltung tritt ein, weun der Eiter keinen genügenden Abfluss nach aussen hat. Dieses ist der Fall, wenn das Gehörgangslumen durch Entzündung, Exostosen, Stricturen, Fremdkörper, Polypeu u. s. w. ver-legt, wenn die Octhung im Trommelfell zu klein ist oder zu hoch liegt oder durch Polypen, Granulationen, verkäste oder cholesteatomatöse Massen ganz oder theilweise ubgeschlossen wird, oder wenu endlich der Eiterabfluss aus den Warzenzellen in irgendwelcher Weise behäufig fötid und manchmal recht reichlich. Die leiztere Erscheinung müssen wir besonders betonen, da die grosse Menge leicht zu Täusehnugen führt. Die Eitervermehrung ist hier die Folge der stärkeren Reizung der Ge-

webe durch die gestanten Massen. Die Eiter-verhaltung macht Schmerzen und Druck im Ohre und in der betreffenden Kopfhälfte, Druckempfindlichkeit am Warzenfortsatz, hier und da Fieber, Schwindel, Uebelkeit und Erbrechen und in der Folge cerebrale Erscheiunagen und Warzenfortsatz-Erkrankungen. Perforation nach innen, Meningitis und die underen intracraniellen Folgeerkrankungen können durch die Eiterstauung hervorgernfen werden. Therapentisch ist, wenn sich die Symptome der Eiterverhaltung zeigen, sofortiges Ein-schreiten geboten. Etwaige Exostosen, Strieturen, Polypen, Fremdkörper u. s. w. sind zu entfernen, zu kleine Trommelfellöffnungen zu erweitern; bei zu hoch gelegener Perforation ist eine Gegenöffnung in den unteren Partien des Trommelfells zn machen; wenn nöthig endlich, muss der Warzenfortsatz operativ eröffnet werden.

Eitriger Ausfluss aus dem Ohre (Otorrhoe) ist bekannterweise keine Krankheit für sich, sondern nur ein Symptom, das bei verschiedenen Ohrerkranknugen vorkommt. Alle Theile des Gehörorgans, der Gehörgang, das Trommelfell, die Paukenhöhle, die Warzenzellen und das Labyrinth können der Aus-gangspunkt der Eiterung sein. Nicht selten zind mehrere Theile des Ohres zu gleicher Zeit an der Eiterung betheiligt. Othis externa circumscripta (Furnakel), Otitis externa diffusa, Otitis media suppurativa acuta und chronica sind, wie wir Alle wissen, die häufigsten Ursachen der Otorrhoe. Hier und da aber selten - stammt die Ohreiterung nicht aus dem Ohre, sondern von einem benachbarten Lymphdrüsen- oder Parotisabscess, oder noch seltener - von einem Gehirnaliscess, der in das Ohr durchgebrochen ist. Ein prägnantes Symptom dieser Lymphdrüsen- oder Parotis-Eiterungen ist, dass man bei ihnen, wie auch bei Senkungsabscessen, die mit dem Ohre communiciren, durch Druck auf den Abseess die Otorrhoe mach Belieben steigern Die meisten Eiterungen sind Folge einer Otitis media suppurativa acutu oder chronica. Der Eiter fliesst hier durch eine oder mehrere Octhungen im Trommelfell, die entweder spontan oder durch einen ärztlichen Eingriff entstauden sind, oder durch eine Fistel, die das Mittelohr und die Warzenzellen mit dem Gehörgange verbindet, in diesen und von da nach aussen ab. An Mittelohr-eiterung können wir mit grosser Wahrscheinlichkeit denken, wenn der Eiter sehr reichlich ist und der Ausfluss längere Zeit andauert. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass der Eiter bei der Mittelohreiterung immer reichlich sein muss. Die Menge ist im Gegentheil manchmal recht gering. Beinahe sicher ist die Diagnose der Mittelohreiterung, wenn der Eiter schleimige Beimengung hat, da Schleim nur von der Mucosa der Paukenhöhle und ihrer Adnexa stammen kann. Für gewöhnlich ist anch das Gehör in diesen Fällen mehr oder weniger herabgesetzt. Ausdrücklich will Verfasser aber hier ein für alle Male betouen. dass eine ganz sichere Diagnose der Quelle der Eiterung selten ohne Spiegeluntersuchung möglich ist. - Auf die Mittelohreiterungen bei Farunkeln des Gehörganges (Ottils externa eiremseriptu) untreteen. Bei ilmen ist die Eiterung beimale immer ganz spärlicht, meist sieht uan nur weinge Trapfen. Nur, wenn mehrere Furunkel vorhanden sind oder sich in der Folge Graumlationen oder gar ein Absecss gebildet haben, steigert sich auch hier die Eiterneuge.

Der Furunkeleiter ist hänfig am Anfang etwas blutig gefärbt. Eine blutige Verfärbung des Eiters sehen wir überhanpt nicht selten Bei heftigen nenten Mittelohreiterungen, z. B. zur Zeit der Influenza, sieht man hänfig im Beginne röthlichen Eiter. Dasselbe ist der Fall, wenn Grannlationen oder Polypen im Ohre vorhanden sind oder Caries besteht. Bei der Caries ist der Eiter mitnuter ganz fleischder Caries ist der rater mittinter ganz neisen-farben. Für gewöhnlich erscheint derselbe gran-gelblich, mauchnal sicht er bräunlich aus. Hier und da ist er grünlich oder auch blau. Diese Farbe kommt vom Bagillus pyocyaneus her, der schon öfters im Eiter nachgewiesen wurde. Nicht selten ferner glänzt der Eiter in Folge von Anwesenheit von Cholestenrin perlimitterartig. Hänfig finden wir im Eiter käsige Mussen, Epidermisschollen, abgestossene Granulationen und bei Caries manchmal Knochensand. Auch Aspergilluspilze findet man hier und da. Der Eiter ist fade geruchlos oder fötid. Der Fötor weist auf Fäulnissprocesse oder auf Caries hin. Die Menge schwankt zwischen einzelnen Tropfen und ganz grossen Quantitäten. Starke Eiterung lässt auf eine heftige neute Entzündung des Mittelohrs oder Granulationen, Caries oder einen Fremdkörper schliessen. Auch bei gehindertem Abfluss des Eiters steigert sich die Menge häufig ganz bedeutend. (Vergl. Eiterretention im Ohre.) Die Eiterung kann einige Minuten, sie kann Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, ja Jahrzehnte fortdauern. Mauchmal ist der Eiter ützend und greift bei zurten Personen die Hant an, über die er fliesst. Bacteriologisch finden wir im Eiter in erster Linie Diplococcen, Staphylococcen, Streptococcen, hier und da den diagnostisch wichtigen Tuberkelbacillus und bei längerer Eiterung gern Fäulnisshacterien. Auch Diphtheriebacillen, luftnenzabaeillen und, wie schon oben gesagt wurde, der Pyoeyaneus werden in den betreffenden Fällen geninden.

Die Ohreiterung ist sehr verbreitet. Bei meinen Schulmstersnehungen fand ich unter 5905 Kindern bei den Mädchen in 2,3 Proc. und bei den Kunben in 1,9 Proc. fortbestehende Otorrhoe, Ausserdem hatten von 1105 Kindern etwa 5 Proc. schon früher Eiterung ge-Nach Bürkner hatten 29 Proc. after Ohrenkranken Mittelohreiterung, eiwa 13 Proc. acute, die anderen chronische. Auf männliche Patienten kamen 3/2, auf weibliche 3/2, auf Kinancenten samen %, ant wentere %, auf Kinder etwa % der Fälle war die Eiterung einseitig. Bezold fand in 23,3 Proc. seiner Fälle Mitteldreiterung, in 3,3 Proc. waren Färunkel vorhanden, and auch die 2,4 Proc. mit Otitis externa diffusa hatten wohl ebenfalls zum grossen Theile Otorrhoe. Diese Zahlen beweisen die grosse Hänfigkeit der Ohreiterungen. Letztere verdienen aber nicht mir wegen ihrer weiten Verbreitung, sondern folgen an Häufigkelt die Eiterungen, die auch wegen ihrer Gefahren für die Gesundheit, ja für das Leben der Patienten höchste Beacht- | haupt sieh zeigen. Im Gegensatze zu diesen ung. Dass fötide Eiterung die Luft verderben kann, ist allbekannt. Ausserdem ist es naheliegend, dass durch den Eiter, besonders wenn er Tuberkelbacillen u. s. w. enthält, die Umgebung gefährdet werden kann. Welche grossen Gefahren für die Patienten selbst durch die Ohreiterung, bezw. durch die sie hervorrusenden Krankheiten entstehen können, wissen wir Alle; nicht wenige gehen durch Sinus-phlebitiden, Meningitis, Gehirnabscess oder durch Pyämie zu Grunde oder müssen sich wegen ihres Ohrenleidens den Gefahren und Unannehmilehkeiten grosser Operationen aussetzen. Nach Bezold mussten unter 2251 Patienten mit Mittelohreiterung 25mal der Hammer, 2mal der Hammer und Amboss entfernt und 115 mal der Warzenfortsatz eröffnet werden; also von 2251 Patienten mussten sich 142, somit 6 Proc., einer grösseren Operation nnterziehen. Etwa 1 Proc. der Fälle ist während der Beobachtung gestorben, wobei zu bemerken ist, dass viele andere Antoren noch ungünstigere Procentsätze zu verzeiehnen hatten. Dass demnach die Ohreiterungen sorgsamst beachtet werden müssen und ein Gehenlassen. besonders bei ehronischen Fällen, ein Kunstfehler ist, liegt auf der Hand. Leider ist aber diese Ansicht noch nicht Gemeingut aller Aerzte; auch in unseren Kreisen spukt noch, wie so häufig heim Publikum, die alte Meinung: Ohreiterungen sind ungefährlich und sollten nicht vertrieben werdeu!

Ueber die Behandlung der Ohreiterungen und die sonstigen Einzelheiten ist an den betreffenden Orten nachzusehen. Weil.

Ekzem des Ohres. Ekzematöse Processe können an allen Theilen des äusseren Ohres auftreten. Sie können an der Ohrmuschel isolirt bestehen oder diese und den äusseren Gehörgang gleichzeitig betreffen und dann auch auf die Trommelfelloberfläche übergreifen. Sie können dauernd, auch bei langer Dauer des Processes, auf das ünssere Ohr beschränkt bleiben und in anderen Fällen wieder sich nur als Theilerscheinung eines Gesichts- oder Kopfekzems darstellen. Gerade bei Ekzemen des Kopfes bleiben meist an der Muschel, in ihrer Insertionslinie, Spuren des Ekzems in Gestalt von Rhagaden zurück, von denen ans Recidive des Processes immer wieder angeregt werden können. Namentlich an seborrhoischen Ekzemen des Kopfes betheiligt sich die Ohrmuschel, oft auch der Gehörgung, besonders leicht. Die Ohrmuschel ist eine Prädilectionsstelle für die Schorrhoe; oft sind die dännen trockenen, der Innenfläche der Muschel anhaftenden Schüppchen die äusserlich markanteste Manifestation dieser letzteren. - Das Ekzem kunn im Bereiche des änsseren Ohres idiopathisch auftreten. Neben den seborrhoischen Ekzemen kommen hier besonders ekzematöse Processe in Betracht, die im Anschluss an analoge Zustände un anderen Körperstellen, z. B. im Bereiche der änsseren Genitalien, - reflectorisch (Kaposi) - am tentialien, — renectorisch (Kaptes) — am Ohre erscheinen. Hierher gehören ferner die Ekzeme, die an der Ohrnutschel von Franen in der klimakterischen Periode, sowie bei chlorotischen, an Störungen in den Sexualorganen leidenden weiblichen Individuen über-

ätiologisch unklaren Fällen stehen die viel häufigeren Formen der Ohrekzeme, die durch bestimmte äussere Schädlichkeiten herbeigeführt werden. Hier kommen ätiologisch vor allem Eiterungen des Ohres in Betracht, die bei manchen, in dieser Beziehung prädispo-nirten Individuen regelmässig Ekzeme der Muschel oder selbst des ganzen Gesichts hervorrufen, ferner unzweckmässige localtherapeu-tische Maassnahmen, wie Bähungen, Eingiessungen stark reizender Substanzen in den Gehörgang u. s. w. Häufig sind auch ehro-nische Ekzeme in der Umgebung der für Ohrringe angelegten Stichkanäle am Lobulus. -Die Ekzeme des Ohres können acut, unter mehr oder weniger starken Allgemeinerscheinungen, auftreten. Sie setzen zuweilen mit Frost und Fieber ein und können dann, zumal bei starker Schwellung und Röthung der Ohrmnsehel mit anderen acut-entzündlichen Pro-cessen dieser Region (Phlegmonen, unter Umständen sogar mit Perichondritis) verwechselt werden. Gewöhnlich stellt sich allerdings das Ekzem am Ohre unter dem Bilde des chronischen Ekzens dar. Von kleinen schuppen-den Stellen der Muschelinnenfläche, bei Seborrhoe besonders, oder noch häufiger von Rhagaden an der Insertionslinie der Musehel aus kommen meist rasch sich ausbreitende, auf den Gehörgang übergehende ekzematöse Processe immer wieder von Neuem zu Stande. Auch im Gehörgang und selbst an der Trommelfelloberfläche können ehronische Ekzeme unter relativ geringen Erscheinungen lange persistent bleiben und relativ latent sich verhalten, bis eine allgemeinere Ausbreitung des Ekzems auf das ganze Bereich des äusseren Ohres hinzutritt. Das Bild des Ekzems der Ohrmuschel zeigt die gleiche Polymorphie, die dem Ekzem überhaupt eigenthümlich ist. Bald sieht man reine Erytheme, besonders bei acuten Mittelohreiterungen im Kindesalter, daneben oft schon L'ebergänge zu Bläschenbildung, bis sich schliesslich das am häufigsten zu beobachtende Bild des Eczema madidans, oft mit starker Krustenbildung, darstellt. Oft sind die ver-sehiedenen Stadien des Ekzems nebeneinunder zu beobachten. Fast regelmässig finden sich tiefe Rhagaden an der hisertion der Muschel, besonders auch am Uebergange der Haut des Lobalus in die Wangenhaut. Im Gehörgung sieht man ebenfalls um hänfigsten das Bild des nässenden Ekzems mit sturker Infiltration der Gehörgangswände und Bildung eines spärlichen schmierigen Secretes von charukteristischem Fötor. Häufig entstehen im Verlaufe chronischer Gehörgungsekzeme furunkulöse Processe, wohl meist durch Ino-culation von Staphylococcen in die durch Kratzen hervorgerufenen Hautdefecte, zuweilen anch ausgedehntere Lymphangitiden in der Umgebung der Muschel. An der Trommelfelloberflüche kommt es zu Abschuppung der Epidermis und zur Bildung eines Secretes, dessen Beschuffenheit der des chronisch ekze-Secretes. matősen Gehőrganges analog ist. Bei Betheilig-ung des Gehőrganges und der Trommelfelloberfläche kommen Hörstörungen zu Stande, während solche bei reinen Ekzemen der Ohrmuschel nur ausnahmsweise bei starker

Infiltration der Haut am Porus externus entschen können. Die Verlegung des Gebörgangelumens durch Secretumssen und Gewebsinfiltration bedingt zeitwise bedeutende Schwerbörigkeit und starke subjective Geräusche. Bei ehronischen, oft recidivirenden Ekzemen wird die Schwellung der Gebörgangswände oder die Verdickung der Dermbigde des Trommeffells, und damit unter Umständen die Hörstörung, persistent. An der Muschel entwickeln sich bei chronischem Ekzem leicht Verlickungen, die durch Ausfelich der natürlichen Vertiedungen, durch auffällige Verdickung des Läppehens n. s. w. zu erheblicher Defornirung der Muschel führen.

Die Dingnose des Ekzems des äusseren Obres ist im Allgemeinen leicht. Nur im acuten Anfangsstadium ist eine Verwechselung mit anderen erythematösen Processen möglich. Die Impetigo contagiosa, die an der Haut der Muschel gern auffritt, ist meist leicht zu unterscheiden und schon an der Form der Eruptio-

nen zu erkennen.

Die Behandlung der Ekzeme der Ohrnnschel ist die gewöhnliche. Spirituöse Waschungen gegen den Juckreiz, Einpuderung mit indifferenten Strenpulvern, die bei Inter-trigo an der Insertionslinie der Muschel durch zwischengelegte Lint- oder Wattelagen applicirt werden, kommen bei den milderen Formen znr Anwendung. Bei starken aeut-entzündliehen Erscheinungen ist die Anwendung von Umschlägen mit essigsaurer Thonerde oder mit Wasserstoffsuperoxyd rathsam; anch die Anwendung nicht irritirender Salben (Wismuth, eventl. mit Cocainzusatz, anch Zinksalben), entweder allein oder mit gleichzeitiger Anwendung der Kälte, ist oft nützlich. Statt der schwer trocken zu haltenden Eisbeutel verwendet man hier besser die Leiter'schen oder ähnliche Kühlapparate. Bei nässenden Ekze-men wirken Salbenverbände am besten; besondere Empfehlung verdient wegen ihrer austrocknenden Wirkung die Anwendung von Tumenolsalben oder Tumenol-Zinkpasten. Bei gleichzeitiger Mittelohreiterung wird der Ge-hörgang, vorausgesetzt, dass ein solches exspectatives Verhalten zulässig erscheint, nicht ausgespült, weil das Spülwasser leicht die Haut noch mehr reizt, sondern trocken ge-reinigt und so gut tamponirt, dass die ekzematösen Flächen an der Muschel nicht von Secret berieselt werden können. Bei starker Secretion muss natürlich ein solcher Salbenverband unter Umständen täglich mehrmals gewechselt werden. Erst nach Abheilung des Ekzems wird mit der Therapie der Mittelohreiterung, die in der ersten Zeit am besten noch weiter trocken behandelt wird, begonnen. lst die Aulegung von Salbenverbänden unthunlich, so können auch l'inselnngen mit schwacherLapislösung versucht werden. Pflastermulle sind an der Muschel wenig verwendbar, weil sie sich sehlechter, als Salbenverbände, der Form der Muschel adaptiren lassen. Zur Behandlung squanniser Ekzene, die in den Furchen der Muschel oft lange bestehen bleiben, wenn schon an anderen Stellen keine Spurch des Ekzems mehr siehtbar sind, empfiehlt sieh die Anwendung von Theerpräpuraten, die aber nur hier, nicht während der Daner nässender Ekzeme, zulässig sind. Zur Vermeidung von Recidiven muss auf Rhagaden in der Insertionslinie geachtet werden; unter Aetzungen mit Lapis in Substanz kommen sie am sichersten zur Heilung. Waschungen der Muschel mit Wasser sind auch nach Abheil-ung des Ekzems noch längere Zeit zu meiden und durch spirituöse Reinigung zu ersetzen. Bei den Ekzemen des Gehörganges muss das Secret durch Austupien oder, wenn diese Manipulation zu schwerzhaft ist oder wegen starker Schwellung der Gehörgangswände nur unvollkommen wirkt, besser durch Ausspritzen mit Alkohol, reinem oder verdünntem, entfernt werden. Bei starken acut-entzündlichen Erscheinungen empfiehlt es sich, in den Gehörgang mit Wasserstoffsuperoxyd getränkte Wattetampons so einzulegen, dass ein leichter Druck auf die Gehörgangswände ausgeübt wird. Wenn dann die Tupfer immer stärker gewählt werden, wird der Gehörgung meist rasch erweitert. Statt des Wasserstoffsuperoxyds kann auch Alkohol, mit oder ohne arzneilichen Zusatz, zur Tamponade gewählt werden. Bei nässenden Ekzemen sind anch hier Salbenverbände, am besten mit Tumenol, anzulegen; die Auftragung der Salbe auf feste Watte-tumpons sichert den Contact aller Stellen des Gehörganges mit der Salbe am besten. Zur Milderung des Juckreizes werden Pinselungen des Gehörganges mittelst Wattetampons, die uit Menthol-oder Thymolspiritus getränkt sind, angewendet. Es bedarf, weil selbstverständlich, kanm der Erörterung, dass solche Processe, die ekzematöse Veränderungen in der Gehörgangshaut leicht auslösen, wie besonders gleichzeitige Otomykosis, nach Abheilung des Ekzems sorgsamer Behandlung bedürfen. — Ekzeme der Trommelfelloberfläche heilen zuweilen spontan, wenn die gleichartigen Pro-cesse im Gehörgange zur Rückbildung gelangt sind. Ueberdaheru sie diese, so geniigt meist die Aufstänlung eines indifferenten Pulvers, am besten Borsanre, oder die Application spiritnöser Lösungen (Salicylspiritns), um auch hier die Heilung einznleiten. Wenn es zu Excoriationen an der Oberfläche des Trommelfells gekommen ist, sind Aetzungen, eveut, mit wässeriger oder alkoholischer Lösung von Ar-Brieger. gentum nitricum, anzurathen.

Elektrische Behandlung der Ohrenkrankheiten. Die elektrische Behandlung der Gehörfehler mittelst Gulvanisation kam buld nach Volta's Erfinding and and fand auf Grund der Lobpreisungen, die dieser Behandlungsart als Heilmittel gegen alle möglichen Formen von Taubheit gespendet wurden, alsbald auch die weiteste Verbreitung, bis sie ebenso rasch, wie sie aufgekommen, auch wieder der Ver-gessenheit anleimfiel. Eine neue Aera begann, als Brenner 1863 mit seinen interessanten Untersnehungen über die physiologische Einwirkung des galvanischen Stromes auf den Acustiens hervorgetreten war. Der Streit, der sich aus den Lehren Brenner's, insbesondere in Bezng anf seine therapentischen Folgerungen, zwischen Neuropathologen und Ohrenärzten ergeben hat, ist heute noch nicht beigelegt, und noch nenerdings wird von Erb den Ohrenärzten der Vorwurf gemacht, dass sie die diagnostische und thempentische Bedeuting dieses werthvollen Helinitiets geringschlätzig berntheilen und zu jenoriren beunflit sind. Die Anschauung der Oirrenfarzte in dieser Frage darf zur Zeit dahingehend zusammengefasst werden, dass von Einzelnen (Gradenige) der elektrische Strom als Fräfungsmittel anerkannt und hochgeschitzt wird, dass hingegen in Bezug auf seine therapeutische Bedeutung die Urtheile fast allgemein völlig absprechend oder nur sehr zurückhaltend

lanten. Empfohlen wird der galvanische Strom insbesondere bei den Erkraukungen des inneren Ohres, sowie zur Behandlung der subjectiven Geränsche, des Schwindels und der Erscheinungen von Kopfdruck und Eingenommenheit des Kopfes. Bei den Processen des inneren Ohres wird von Gradenigo hervorgehoben, nud damit stimmt auch die Erfahrung der meisten ohrenärztlichen Beobachter überein, dass, soweit es sich dabei um organische Erkrankungen handelt, der Galvanismus als Heilmittel sich völlig wirkungslos erweist, sogar eher nachtheilig, als nützlich ist. Hingegen ist der Erfolg desselben bei functionelleu Störungen (acustische Anüsthesie auf hysterischerGrundlage) unbestreithar, Das Gleiche gilt, nach dem geuannten Antor, für die Ohrgeränsche und die sonstigen oben erwähnten Erscheinungen, bei denen die Galvanisation, wenn zweckmässig augewendet, namentlich bei neurasthenischen Personen, wie ein Wunder-mittel, analog der Suggestion bei Hysterie, wirkt. Für die Behandlung der Ohrgeräusche ganz im Allgemeinen werden von Erb bestimmte Grundsätze aufgestellt. Es sollen dabei diejenigen Reizmomente, die das subjective Geräusch dämpfen oder ganz aufheben, mit möglichster Intensität und Daner zur Einwirkung gebracht werden, während andererseits diejeuigen, die das Sausen vermehren, in ihrer Reizwirkung möglichst herabzusetzen oder ganz zu umgehen sind. Da in den meisten Fällen die subjectiven Geräusche durch Anodeneinwirkung (Anodenschluss und Auodendauer) günstig beeinflusst werden, hätte man — Anode am Tragus, Kathode am Nacken — den Strom durch Einschleichen mittelst des Rhom unter Einsenferenen interest des Rheostaten nuwachsen zu lassen bis zu der Stärke, bei der die Geräusche dent-lich sehwücher werden oder ganz verschwinden. Nach genügend langer Einwirkung der Auodendaner soll dann durch Ausschleichen eine Abschwächung des Stromes erfolgen. Bei Ohrensausen auf beiden Ohren, wo das, was dem einen Ohre nutzt, dem anderen zum Nachtheil gereicht, sollen beide Ohren durch gabelförmige Elektroden der Anodenwirkung ausgesetzt werden. In einzelnen Fällen steigert Anodenschluss und Anodendauer das Geränsch und wird dasselbe durch Kathodendauer gedämpft: Einschleichen oder Schliessen mit der Kathode am Tragus, verlängerte Anwendung von Kathodendauer und wieder lang-sames Ausschleichen. Daner der Sitzung 5-20 Minuten. Die Erfolge bei diesem Verfahren werden von Erb als nunchmal schr gläuzend und rasch, manchmal als sehr all-mählich sich einstelleud, häufig als ganz fehlend bezeichnet. In Fällen, bei denen die otiatrische Behandlung der Ohrgeräusche im Stiche lässt,

darf ein Versuch in der vorbeschriebenen Weise immerhin als angezeigt erscheinen.

Der Inductionsström, von Duchenne seiner Zeit bei gewissen Formen von nervöser Taubbeiteupfohlen, findet bei den Ohrerkrankungen nur sehr beschränkte Verwendung. Er kommt in Betracht zur Einwirkung auf den Musskelapparat der Ohtrrompete (husfificieuz der Taben-Gaumenmusknlatur), sowie bei den Neurosen der Bumenmuskeln und den verschiedtung Formett von Kernäglern des Ohresschiedtung Formett von Kernäglern des Ohresteinfuss des Inductionsstromes (von 3–5 Minuten Dauer, ein Pol am Tragus, der andere um Halse) sowohl auf die Schuerzen, wie auf die Eutzündung bei aeuten Processen des Gehörganges und Mittelohrs hervogehoben.

Wagouhinser,
Elektrische Erregbarkeit des Hörnerven,
a) Galvanischer Strom, Die Feststellung
der Regeln, nach denen der Acustiens auf
galvanische Reize rengirt, verdanken wir
Brenner. Nach ihm entstelt bei Anodenschluss und -Dauer Schweigen, bei Anodenschluss und -Dauer Schweigen, bei Anodenschluss und -Baucher Klang, bei Kathoden-danden, dann verseiwindender Klang, bei Kathodden, dann verseiwindender Klang, bei Katho-

der, dann verselwindender Klang, bet Kathodenöffnung Schweigen. Die Formel heisst also: KaS = KI AnS = KaD = KaD = kts AnD =

KaO = - AnO = kl.

Diese Formel bezieht sich nur uuf eine bestimmte Anordnung der Elektroden, weun nämlich die beiden Elektroden direct auf beide Trugi gesetzt werden (directe Quer-stellung), oder wenn eine Elektrode an ein Ohr gesetzt wird (Reizelektrode), die andere dagegen auf eine beliebige Stelle des Rumpfes oder der Extremitäten (indirecte Querstellung). Das Resultat ist bei directer und indirecter Querstellung das gleiche, nur kann bei in-directer Querstellung noch die sog. paradoxe Reaction eintreten, d. h. das nicht armirte Ohr rengirt so, als ob die indifferente Elektrode direct an ihm sässe. Die Entstehung dieser paradoxen Reaction ist leicht zu erklären. Bei directer Querstellung, z. B. Anode rechts, Kathode links, luben wir auf dem rechten Ohre Schweigen, auf dem linken Klang. Die Stromschleiten, die das Ohr von anssen nuch innen passiren, erzeugen also Schweigen, die von inneu nach aussen laufenden erzeugen Klang. Bleibt uun die Anode an ihrem Platze, wird aber die Kathode z. B. in die Hand geuommen, so wird zwar der grösste Theil der Stromseldeifen durch das Foramen magnum und die anderen Schädelromand magning and the morrer schader offiningen abiliessen, doch geht immerlin ein kleiner Theil der Stromschleifen von innen meh aussen durch das linke Ohr. Wir werden daher auf dem nicht armitten linken Ohre bei günstigen Leitungsverhältnissen oder erhöhter Empfindlichkeit des Hörnerven eine schwache Kathodenwirkung erhalten. Formel wird also auf dem nicht armirten Ohre die entgegengesetzte des armirteu:

Bei der Untersuchung des Ohres prüt man zunächst, ob und bei welcher Stromstärke ein Klang entsteht, bei Kas' und D. Wenn es sich nm die Behundlung von Ohrgeränsehen handelt, kann man auch zunächst versuchen, bod dieselben bei Arls und D. selwäche werden. Handelt es sich darun, beide Ohren unter den Einflusse sich eine Doppedektröße, der man setzt die eine Elektrode auf der Berenzungsleinie der Sagittalebene des Kopfes (Mittellinie) auf, an einem beliebigen Punkte von der Gilabella bis zum Nacken, während die zweite Elektrode an einer beliebigen Stelle des Runnfles oder der Extremitäten aufgesetzt wird. Bei Anwendung der letzteren Methode darf una naber nicht masser Acht lassen, das nunnehr auf beiden Ohren die Reutfon eine der Schriften der als Reiselektrode anzusehen.

In Bezug auf die Erregbarkeit des Hönnerven unterscheidet Brenner: 1. primer Erregbarkeit, d. h. die Stärke des Stromes, bei der zuerst Reaction miftritt; 2. seeundäre Erregbarkeit; nach allmählicher Veringerung der für die primäre Erregbarkeit nötnigen Stromstärke tritt die Reaction sehon bei selwächeren Strömen auf; 3. tertiäre Erregbarkeit; wenn nach längerer selwacher Einwirkung eines Poles nach stromwendung auf den entgegengesetzten Pol die letzterem entsprechende Reaction leicht erfolgt.

Bei Ohrgesunden lässt sich häufig überhaupt keine Reaction anslösen oder wenigstens erst durch relativ starke Ströme, ebenso bei Labyrintherkrankungen mit langsamem Verlauf, zumal wenn dieselben schon zu hoehgradiger Schwerhörigkeit geführt haben. Bei schweren Reizznständen des Nerven, bei acuter Mittelohrentzündung erfolgt die Reaction sehon mit schwächeren Strömen. Gradenigo hat daher den Satz aufgestellt, dass da, wo die Reaction leicht erfolgt (mehr oder weniger vollständige Formel bei 1-3 M.-A.), das Vorhandensein von Reizzuständen im inneren Ohre oder im Nervus acusticus angenommen werden müsse, wenn die objective Prüfung entzündliche Alterationen des Mittelohres als Ursache derselben ausschliesse. Ich vermag mich dieser Behauptung nicht vollständig unzuschliessen, da ich bei mehreren der ohrgesunden In-dividuen, an deneu ich vor einer Reihe von Jahren bei geringer Stromstärke die vollständige Formel erhielt, und die ich wiederholt zu untersuchen Gelegenheit hatte, bis jetzt keine Aenderung ihres damaligen Zustandes constatiren konnte. Oh die Reaction leicht oder schwer eintritt, ist eben doch wohl von verschiedenen Factoren abhängig, nicht nur von der individuellen Reizbarkeit des Nerven, sondern auch von den Leitungsverhältnissen (Pollak u. Gärtner). Meiner Ansicht nach müssen günstige Leitungsbedingungen, wie sie z. B. bei Mittelohrkatarrhen vorkommen, die aber auch bei sonst normalen Verhültnissen nicht ausgeschlossen sind, vorhanden missen nieht ausgeseinossen sind, ornanden sein, damit der Strom den Hörnerven in ge-nügender Stärke treffen kann. — Ausser den eben erwähnten quantitativen Abweichungen yon der Regel können auch qualitative Veränderungen vorkommen, d. h. Abänderungen der

Formel bis zur völligen Umkehr derselben. Die Ursuchen dieser Abänderungen sind uns bis jetzt unbekannt. - Dass Stromschwankungen einen directen Einfluss auf den Nerveu huben, ist nicht anzunehmen, da nur der Strom selbst eine Wirkung auf den Nerven hat. Bei Anwendung derselben entsteht allerdings oft ein Klangblitz, aber nur dann, wenn Muskelcontractionen stattfinden. Durch Gewöhnung kann man es dahin bringen, auch bei Stromschwankungen die Museufatur ruhig zu halten, und dami entstehen auch keine Klunghlitze mehr. Die Wirkung der Stromschwankungen ist also als eine indirecte anzusehen, verursacht durch die plötzliche Contraction der Binnenmuskeln. Die Höhe des durch den galvanischen Strom, sowie des durch Stromschwinkungen erzengten Tones ist bei verschiedenen Menschen eine verschiedene, aber bei demselben Menschen immer die gleiche. Der Ton liegt fast immer in der vier- oder fünfgestrichenen Octave.

b) Inductions trom. Bei Anwendung des Inductions stromes lässt sich eine klingende Reaction nicht erzielen. Es ist daher nicht festzustellen, ob durch ihn überhaupt eine Einwirkung auf den Hörnerven stattfindet. Kiesselluch.

Elektrisches Licht s. Belenchtungsapparate für Ohr, Nase und Nasenrachenraum.

Elektrolyse ist bisher nur wenig zur Heilung von Erkranknugen des Gehörorgans in Anwendung gezogen worden und dürfte ihrer Wirkung nach auch in Zukunft nur eine bewirking nach anch in Zukuntt nur eine beschränkt Verwendung finden. Die Versuche, sie zur Erweiterung verengter Tuben zu benutzen (Baratoux, C. Miot, Steavenson), haben mr ganz vereinzelte Nachalumer gefunden, die keinerlei günstigen Erfolg zu verzeichnen vermochten. Desgleichen ist sie bei chronischen Mittelohreiterungen zur Zerstörnug von Granulationen und Polypen der Paukenhöhle, hier mit Erfolg, angewendet worden (Gruber-Gomperz), doch erwies sich das Verfahren änsserst schmerzhaft, so dass es die Antoren wesentlich auf diejenigen Fälle beschränken, wo die Wucherungen nn Stellen sitzen, die für Schlinge und scharfen Löffel unzugänglich sind. Bei der weiter entwickelten operativen Technik dürften solche Stellen aber immer seltener werden, somit auch nach dieser Richtung die Elektrolyse ein äusserst begrenztes Feld finden. Hinton will Exos-tosen des änsseren Gehörganges in 2 Sitzungen durch Elektrolyse zerstört haben, doch muss man aus anderweitigen Erfahrungen berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose, bezw. der Beobachtung legen. In letzter Zeit ist die Elektrolyse von Ostmann zur Behandlung bindegewebiger Stricturen des äusseren Gehörganges und nach seinem Vorgange zu gleichem Zwecke von Bock mit Nutzen angewendet worden, und dürfte sie sich hier einen dauernden Platz erwerben. Gegeuüber der blutigen operativen, bezw. der mechanischen Erweiterung der Stenosen durch Quellnischen Erweitung der Senlosen derteilenen-stifte liegen die Vorzüge der Methode darin, dass keine offene, der Infection zugängliche Wunde geschaffen wird, der Eingriff, sofern man nur Ströme von 5 M.-A. 5 Minuten hindurchleitet, völlig reactionslos verläuft, und

dadurch die Neigung zu erneuter Stricturbildung den ausserordeutlich geringe ist, betaldung den ausserordeutlich geringe ist, betwiedere Vortueil beruht darin, dass bei gleiebzeitig bestehender eitriger Mittelohrentzündung der Abfluss des Eiters incht gehemut wird, während andererseits ein Nachheil der Methode gegenüber der bluttgene hochgradigeren Stenose nur in mehreren, durch intervalle von S-10 Tangen gertennien Stäumntervalle von S-10 Tangen gertennien Stäumsich leicht durch grössere Neigung zur Neubildung von Gewebe rächen. Ostuman Stilling

Embelleche Erkrankungen des Gebörgans, Ausser den Embelhen, die in Folge von Endocarditis (s. d.) beobachtet werden, gegen unde inzelne Beebsachtungen von embolischen Erkrankungen vor bei Pyämie, und fihrt Schwartze das Auftreten inehrfächer Perforationen des Trommelfells hierbei auf septische Emboli in den Trommelfellgefässen zurück. Wendt beschuldigt als Ursache plötzlicher Taubheit bei Pyämie gleichfalls Embolien; er fund bei der Section von Pyämienschen die Punkenhöltenschleimhunt, besonders in der Feustergegend, stark genuch ein, blaureht bis schwarz gefährt und unt der Section einer Typhusleiche eine hochgräuge Hämorrhauge in der Paukenhöltel, die er durch eine Embolie der Art, stylomastoiden erkläft.

Fettembolien in den Gefässen des inmeren Offres wurden 2 min beobachtet, von Moos und von mir, ohne dass diese während des Lebens iggendwelche Störmgen hervorgerafen hätten. — Zur Embolie von Geschwulstpartikeln (Krebs) kam es in einem von mir beschriebenen Falle von Krebsuetastase in der Pars petrosa. Habermann.

Eminentia pyramidalis s. u. Paukenhöhle: Anatomie, beschreibende.

Emissarium mastoideum s, Santorial. Diese Emissarium durchestet den hinter deu Wutzenfortsatz befindlichen Anthoid der Parsensatoiden mat stellt eine Verbindung zwisehen dem Endstick des Sinns sigmoidens dass auf der Pars Interalis des Hinterhamptbeines liegt) und den Venen der hinteren Ofregeend Knoelenskands fairt. Den Knoelenskand passirt überdies ein Meningealast, der Art. oeritalis.

Emphysem
1. der Warzengegend s. Warzenfortsatz,
Erkrankungen: Emphysem und Puenmatocele
supramastoiden.

2. des Trommelfells s. Trommelfell, Erkrankungen: Emplysein.

3. nach dem Catheterismus oder der Sondirung der Dattrompete. Die Ausbreitung von Laft innerhalb der Geweiszwischenräume kann beim einfachen Catheterismus oder nach vorhergegangener Sondirung der Tuba Eustachin nur dann entstelnen, wenn abnorme Communicationen zwischen Gem natürlichen umfügenden Gewebe vorhanden sind. Selehe Communicationen Können auf verschiedener errandlage entstehen und berulen: I. auf paferneligen entstehen und berulen: I. auf pa-

thologischen Veränderungen in der Rachen-

oder Tubenschleimhaut, wie Erosionen und Ulcerationen; 2. auf durch Kutheter oder Bongie frisch gesetzten Verletzungen der Rachen- und der Tubenwund; 3. auf abnormen anntomischen Verhältnissen, wie dehiscenter Corticalis des Warzenfortsatzes. Bei den Fällen der ersten und zweiten Kategorie bildet sich die emphysematöse Geschwulst in der seitlichen Rachenwand und darüber hin-In einem einzigen Falle wurde bisher ein Emphysem an der Stirn nach Verletzung des Sinus frontalis beobachtet. Die unter 3. erwähnte Ursache ist ausserordentunter 5. erwanne Crsache ist ausserordent-lich selten. In deu tranmatischen Fällen entsteht die Verletzung selbst wieder ent-weder durch das eingeführte Instrument direct oder durch die Gewalt des Luftstromes Sitzt nämlich der Katheter während des Einblasens der Luft so, dass seine Oeffnung nicht gegen dus Lumen der Tuba, sondern gegen deren Wand oder eine vorspringende Schleimhantfalte gerichtet ist und ihr knapp anliegt, so kann ein kräftiger Luftstoss allein ausreichen, um eine Perforation der Schleimhaut zu bewirken, und daber bei weiterem Ein-strömen der Luft ein Emphysem hervorrufen. Andererseits kann beim Einführen des Ka-theters nuch ein falscher Weg gehahnt worden sein und die Luft auf diesem direct in das Gewebe gelangen; endlich kann auch bei rich-tig sitzendem Katheter durch eine Bougie die Schleimhant verletzt werden. Die durch die Verletzung der Schleinhaut mit ziemlich hohem Drucke eingepresste Luft wird sich dann innerhalb der Maschenfähme des Zellgewebes verbreiten und dieselben aufblähen. Im Momente, we die Luft in das Gewebe eindringt, empfindet der Kranke einen heftigen Schmerz, und schon nach dem ersten Linftstoss kann man eine plötzlich aufgetretene Schwellung des weichen Ganmens, der Uvula und der seitlichen und hinteren Pharvuxwand bemerken. Manchmal schon nach einer, meist erst nach wiederholter Lufteinblasung tritt eine nach aussen sichtbare Schwellung der Wangen- und Unterkiefergegend auf. hier aus kann sich das Emphysem auf die Mundhöhle, den Larynx, die Augenlider, ja nach abwärts über den ganzen Hals bis ant die Innenwand des Thorax forterstrecken. Soweit die elastische, teigige Auschwellung reicht, fühlt man beim Druck ein deutliches Knistern, das Entweichen der Luft ans den Gewebsrämmen. Zu dem durch die Verletzung verursachten Schmerz gesellt sich noch ein Gefühl von Spaunung und Druck im Rachen und ein zum hartnäckigen Räuspern aufgendes Kitzeln. Schlingbesehwerden sind nicht selten; Athembeschwerden und Erstickungsanfälle gehören entschieden zu den Ausnahmen. Die in die Gewebsräume eingedrungene Luft wird in der Regel spontan in einem Zeitraum von einem Tage bis zu einer Woche resorbirt, und im selben Maasse schwinden anch die subjectiven Besehwerden. Wo das Emphysem bis zur Glottis reicht, kann es — wie beim Glottisödem — zu bedrohlichen Erscheinungen führen.

Die Entstehung eines Emphysems kann hintangehalten werden, wenn man den ersten Luftstoss stets sehr sanft wirken lässt. Zeigt

das Auscultationsgeräusch, dass die Luft nicht tischer Geräusche sind anzusehen Lagevergut eindringt, so vermeide man, das Ein-dringen durch starke Compression des Ballons foreiren zu wollen, sondern verbessere cher die Lage des Katheters. Auch bei der Bongirung ist jede Gewaltanwendung gefährlich; zeigt sieh die Spitze der Bougie nach dem Herausziehen blutig gefärbt, so sistire man die Lufteintreibung für wenigstens eine Woche. Ist trotz aller Vorsicht ein Emphysem entstanden, so hûte man sich, es durch Compression von aussen verkleinern zu wollen, da durch solche Versuche die Luft nur in die Tiefe gepresst wird und hierdnrch die Beschwerden vermehrt werden. Wenu ein Eingriff nöthig erscheint, mache man mit Eingriff nöthig erschent, macne man mic Messer oder Scheere mehrere Incisionen in die Uvula oder die Rachenwand. Tritt in Folge von Verengerung der Glottis Athenmoth ein, so ritze man mit dem Fingernagel die Schleimhant des Introitus laryngis ausgiebig. Ferner sistire man in den nächsten 1-2 Wochen sowohl Luftdouche, als Catheterismus, Auch empfehle nun dem Patienten Ruhe und Vorsicht beim Schnäuzen und Räuspern. Wenn ein Emphysem der Regio mastoiden oder frontalis sich bildet, so kann auch hier eine Incision neben den anderen, oben anfgezählten Vorsiehtsmaassregelu für den Patienten von Nutzen sein. Frey.

Enchondrom s. Chondrom.

Endocarditis. In Ohre sind bisher sehr selten Embolien in Folge von Endocarditis beobachtet worden, während sie z. B. im Ange häufig vorkommen. Trautmann fand unter 13 Füllen von frischer Endocarditis 4 mal kleine panktförmige Hämorrhagien und Fibringerinnsel im Mittelohr, das innere Ohr aber stets frei davon. Genauere Hörproben waren während des Lebens nicht vorgenommen worden. Bei ulcerösen Formen von Endocarditis kann durch die Emboli anch eine eitrige Mittelohrentzündung veranlasst werden. Still-kranth berichtet über eine solche, die ohne jede andere Ursache bei einem Manne anftrat, bei dem sich im Anschluss an ein Panari-tium eine septische Endocarditis und Periearditis entwickelt hatte. Für die Erkmuknug des inneren Ohres wäre nur eine Beobnehtung von Friedreich zu erwähnen (es war durch eine Embolie der Arteria busilaris plötzlich Taubheit entstanden) und ein Fall von mir, in dem bei einem 53 jährigen Maurer ziemlich plötzlich Tanbheit des rechten Ohres auftrat. Er litt ausserdem an Insufficienz und Stenose des linken Ostium und an Endocarditis, und war auch schon einmal halbseitige Lähnung. die wieder geheilt ist, voransgegangen. Die Ursache der Taubheit kann, da der Kranke noch lebt und eine undere Ursache fehlt, mit grosser Wahrscheinlichkeit in einer Embolie der Art. auditiva int. gesucht werden. rend bei den Embolien im Mittelohr die Prognose günstig ist, ist sie für die im inneren Ohre sehr ungünstig und eine Wiederherstellnug des Gehörs nicht zu erwarten. Habermann.

Entotische Geräusche entstehen durch eine innerhalb des Körpers befindliche objective Schallquelle, entweder im Ohre selbst (ento-tisch s. str.) oder in bennehbarten Partien (periotische Geräusche). Als Ursachen ento-

änderung von Fremdkörpern, Muskel- und Gefässgeräusche. Eine genaue Unterscheidung zwischen entotischen und subjectiven Gehörsempfindungen ist nicht immer möglich.

empnidungen ist nient immer mögnen. Muskelgeräusche entstehen darch Con-tractionen der Binnenmuskeln, sowie der Gau-mennuskulatur, vor allem des Tensor veli palatini. Der Ton, der dabel entsteht, ist ein tiefer, brummender, nach Helmholtz von 19,5, nach Preyer von 18-20 Schwingungen. Ich selbst höre einen Ton von 2) Schwing-ungen. Contractionen des Tensor tynnani werden öfter nach Katheterisiren der Tuba beobachtet, wenn die Luft sehwer aus der Tuba entweichen kunn. Es treten dunn ziemlich rasch aufeinander folgend einzelne Stösse im Ohre auf, die die Kranken als Knacken oder Rauschen bezeichnen. In anderen Fällen ist keine Ursache nachzuweisen. Die knackenden Geräusche erscheinen meist unfallweise, wobei Einziehung des Trommelfells beobachtet wird (am leichtesten unterhalb des Umbo zu sehen - Veränderung des Lichtkegels). Häufig tritt gleichzeitiges Heben des Gaumensegels dnrch Mitbewegung des Tensor veli auf. Auf Mitbewegung des Gaumensegels beruhen auch Mitheweging des Gaumensegers beruhen anen die bei Blepharospasmus mitunter sehr lant objectiv hörbaren Geräusche. In munchen Fällen von Mitbewegung der Gaumenmuskalutur kann man auf diese nur aus der Intensität des otoskopisch wahrnehmburen Geräusches schliessen, da bei Oeffnung des Mundes die Contractionen des Gammensegels und damit die Geränsche aufhören. - Das sogenannte die Gerausene antworen. — Das sogenamme Nägelknipsen oder Knacken entsteht durch plötzliches Abheben der Tubenlippen und Wände; es ist mituuter so lant, dass es in grösserer Eufernung gehört werden kann. Dieses Abbeben der Tubenwände beruht auf klonischem Krampf des Tensor veli, mitunter vielleicht auch des Salpingo-pharyngeus, da letzterer bei seiner Contraction die Tubenlippen zusammenpresst, die dann bei Nachlass der Contraction wieder auseinandergehen. – Ueber klonische Krämpfe des M. stapedius wissen wir uicht sehr viel. Nach Lucae sollen sich die klouischen Zuckungen durch Erschlaffung des Trommelfells nachweisen lassen, das Geränsch soll ein schnurrendes oder knatterndes sein. Walb empfindet bei willkürlicher Contraction seines Stapedius jedesmal ein schwirrendes Geräusch. Die Zuckungen ein schwirfendes Gerausch. Die Zuckingen des Stapelius kommen häufig mit Contrac-tionen der Gesichtsmuskeln vor (Lucae, Gottstein). Wagenhänser und Hitzig führen die bei peripherer Facialishinmung entninren die dei perspierer raciansiannung ein-stehenden Geräusche auf Contraction des Sta-pedius zurück. — Die Behandlung der Muskelgeräusche hat in vielen Fällen keinen oder nur geringen Erfolg. Doch hören sie meist von selbst wieder auf. Die durch Krampf der Binnenmuskeln entstehenden Geränsche können mitunter reflectorisch, z. B. durch Druck auf den Warzenfortsatz, zum Schweigen gebrucht werden, ebenso durch faradische oder galvanische Beinudlung des Ohres (Gott-stein). Habermann heilte einen Fall von intermittirendem Dröhnen mit Schwindel, Druckgefühl im Kopfe und Abnahme der Hörschärfe durch Durchschneidung der Stapediussehne. Zur Behandlung des Krampfes der Tnbenmuskeln empfiehlt Kayser die Ein-führung einer Bougie durch die knorplige Tuba, Szenes und Zaufal die Massage des Ostinm pharyngeum tubae, letzterer auch die Dehnung der Tubengaumenmuskeln mit dem

Finger.

Gefässgeräusche. Arterielle Geräusche werden als pulsirendes Klopfen oder Hanchen vernommen, veuöse als continuirliches Blasen oder Hanchen. Arterielle Geränsche treten auf bei acuten Entzündungen des Mittelohrs. ferner können alle Veränderungen im Füllungszustande, der Beschaffenheit der Gefässwandung (z. B. Arteriosklerose), bei eingeschlossenen Gefässen auch Verengerungen oder sonstige Veränderungen der Kanalwandung als Geräusche empfunden werden, während wir die normal vorhandeneu Blutgeräusche in Folge von Reizgewöhnung gar nicht oder nur bei besonderer Erregung des Nerven vernehmen. Auch bei blutreichen Geschwülsten nu oder in der Nähe des Ohres werden Geräusche beobachtet; das Aneurysma der Art, basilaris kann Ohrenklingen, Klopfen im Hinterhaupt kann Ontensingen, kiopien im Trimeriaapi oder bilaterales Sausen erregen. Venöse Ge-räusche kommen besonders bei anämischen Individuen vor, z. B. durch Fortleitung des Nonnengeräusches in der Vena jugularis int. (Bondet). Moos fand bei einem Patienten, der während des Lebens an Blasebalggeräuseh gelitten hatte, eine sehr bedeutende Erweiternng des Bulbus jugularis. Er erklärt das Geränsch durch Einströmen des Blutes in die erweiterte Venenabtheilung. - Zu diagno-stischen und therapeutischen Zwecken werden die Gefässe comprimirt, die Carotis ext. (Politzer), der Rumus mast. der Art. auriend. post. (Rayer), die Art. vertebralis (Dundus Grant), die Vena jugularis. Die Compression der Arteria vertebralis wird in der hinter and unter dem Proc. mast. befindlichen Grube vorgenommen, die dem durch den Muse, obliquus major und minor und Rectus postiens major gebildeten Dreieck ent-sprieht. Natürlich ist bei der Compression nnr die positive Wirkung beweisend, die negative durchnus nicht. Bei Compression der Carotis treten mitunter Schwindelerscheinungen, Ohnmachten, Zuekungen im Arme der entgegengesetzten Seite ein (Brieger, Gold-flam und Meyerson). Grosse Vorsicht bei der Compression ist daher geboten bei älteren Individuen und besonders solchen, die mit Arteriosklerose behaftet sind. Ob die Unterbindung der Carotis einen dauernden Erfolg haben kunn, erscheint zweifelhaft, selbst wenn während und nach der Compression die Geräusche für einige Zeit aussetzen, da wohl in den meisten Fällen bei Ausbildung des Collateralkreislaufes sieh die früheren Verhältnisse herstellen werden. Auch die Unterbindung der leicht zugänglichen Aneurysmen ist nicht immer erfolgreich, in einem Falle von Rey-burn trat sogar nach Unterbindung eines Aneurysma eirsoideum der Art. occipitalis starkes Trommeln im Ohre auf. Eine Allgemeinbehandlung kann auch hier in vielen Fällen von Erfolg sein, wenn sie Ursachen, wie Anämie, Blutandrang nach dem Kopfe, beseitigen kann. Politzer hat bei pulsirenden

Geräuschen merkliche Abschwächung nach Darreichung von Tet. Digitalis (6-10 Tropfen) oder Tet. Strophunti beobachtet.

Kiesselbach. Entwicklung des Gehörorgans s. die einzelnen Ohrabschnitte.

Epidermispfröpfe im äusseren Gehörgang s, Gehörgang, äusserer, Erkrankungen: Cholesteatom.

Epilepsie

1. als Ursache von Gehörstörungen. Abgesehen davon, dass Hörstörungen durch einen den epileptischen Paroxysmus begleitenden Fall anf den Kopf und dadurch bedingten Blutaustritt in die Schnecke hervorgerufen sein können, werden solche auch in directem Zu-sammenhange mit der Epilepsie beobnehtet. So zeigen sieh mitunter als Vorboten des Anfalls Abnahme der Hörschärfe, subjective Geräusehe oder Gehörshallucinationen, welche letzteren beiden bei einseitigen Krämpfen eventnell auf das entsprechende Ohr beschränkt sind. Die gleichen Symptome können auch den Anfall begleiten, wofern in ihm das Bewusstsein erhalten geblieben ist. Als postepileptische Erscheinungen seitens des Gehörorgans sind beschrieben worden einseitige oder doppelseitige nervöse Taubheit, die gelegentlich wieder verschwindet oder sich unverändert erhält, sowie centrale Verstimmung des musikalischen Gehörs.

2. Epilepsie vom Ohre aus. Epileptische, bezw. eklamptische Aufälle werden bei Er-krankungen des Gehörorgans durchaus nicht selten beobachtet. Doch muss man zweierlei unterscheiden. Einmal sind die Krämpfe directe Folge der Ohraffection und bleiben daher auch dauernd aus, sobuld diese endgiltig behoben wurde. Ein anderes Mal indessen besteht nur insofern ein Zusammenhang, als stürmischere Erscheinungen des Ohrübels, wie Fieber und intensiver Schmerz, oder durch dusselbe bedingte, mitunter sogar schon gunz unbedeutende Eingriffe, wie beispielsweise eine recht behutsum vorgenommene Ausspritz-ung, die auch sonst eintretenden Paroxysmen auszulösen vermögen. Hier sistiren die Anfälle natürlich auch nach vollständiger Heilung des Ohrleidens nicht vollkommen, wenngleich sie dann ullerdings in grösseren Intervallen und minder heftig auftreten können. Als Beispiele, zunächst für die erste Form, seien die fol-genden erwähnt. Fabricius von Hilden befreite ein Mädehen von einer jahrelangen Epilepsie durch die Extraction einer Glaskugel aus dem Gehörgange. Aehnliche Beobachtungen sind auch von Itard, Maelagan, Boyer, Schurig und Anderen mitgetheilt worden. Ziemlich häufig werden epileptiforme Erscheinungen.sowieConvulsionen durch Secretretention in der Punkenhöhle hervorgerufen. So berichtet Urbantschitsch von einer heftigen Corticalepilepsie in Folge einer Eiterretention. Im Momente des Trommelfellschnittes stellte sich zwar noch ein sogar äusserst starker Anfall ein, doch hat sieh später ein solcher nie wieder ereignet. Bei einem ganz jungen Kinde sah ich mehrere Stunden anhaltende Convulsionen auftreten, die einzig und allein auf eine Secretstanung im Cavum tympani zurückgeführt werden mussten und in der That auch

aufhörten, nachdem im Laufe der Nacht ein geworden sind, desgleichen aus dem Nasenspontaner Durchbruch erfolgt war. Epilepsie bei Ohrpolypen ist von Moos und Stein-brügge, Pins und Suarez de Mendoza beschrieben worden. Dass epileptiforme Anfälle zuweilen schwinden können, sobald eine vorhandene Otorrhoe zur Heilung gebracht worden ist, bestätigen Moos, Schwabach, Schwartze und Trautmann. Ja, Jackson hält dafür, dass derartige Spasmen bei der eitrigen Mittelohreutzündung zu den häufigen Vorkommnissen zählen. Zur Erläuterung der Vorkommissen zamen. Zur Eristicering der zweiten der oben erwähnten Formen diene eine eigene Beobachtung. Sie betrifft eine Fran, die seit ihrer Kiudheit an epileptiformen Fran, die sei inter kluddet an epiteproteinen Krämpfen gelitten hatte, und bei der eine ein-fache Ausspritzung des Ohres, noch dazu, da mir der Zustand der Patientin bekannt war, nnter der grössten Vorsicht vorgenommen, eklamptische Anfälle hervorrief, die Tage lang ununterbrochen sich fortsetzten und die Umgebung mit ernstem Bungen erfüllten. Interessant ist ferner die Mittheilung Steinbrügge's, dass zwei Individuen seines Krankenmaterials auf bestimmte acustische Reize mit Convulsionen und respiratorischen Krämpten reagirten. Gellé spricht von einer Aura anditiva bei Epileptikern, die sich in Ge-ränschen und in einer excessiven Hyperästhesie des Acusticus aussert. Der Vollständigkeit halber seien schliesslich noch einige Reflexspasmen kurz erwähnt, obwohl sie sieh auf engem Gebiete abspielen und an Bedeutung weit hinter den oben besprochenen zurückstehen. Die klonischen Krämpfe des Tensor veli palatini und des Tensor tympani
— bei letzterem in einem Falle Bürkuer's durch das Einführen des Tubenkatheters hervorgerufen - gehören hierher. I tard citirt einen Fall von spastischer Dysphagie in Folge eines Frantkörpers im äusseren Gehörgange. Ans derselben Ursache resultirte in einem Falle Buzzard's ein Blepharospasmus, den mich Bürkner einmal beim Einschieben eines Trichters in den Gehörgang bemerkte. Ein von Urbantschitsch wegen einer acuten Entzündung der Paukenhöhle behandelter Knabe wurde eine Woche lang täglich in den Nachmittagsstunden durch einen heftigen tonischen Krampf des M. sternocleidomastoidens gequält, der sich jedesmal über mehrere Stunden ausdehnte. Dem praktischen Arzte müssen alle diese Vorkomminisse geläufig sein, soll er anders nicht auf therapeutische Irrwege ge-Eitelberg. rathen

Epistaxis. Bei starken Blutungen aus der Nase kann Blut in die Paukenhöhle eindringen und die Entstehung eines Hämatotympanon bedingen. Profuse Blutungen, wie z. B. bei perniciöser Anämie, können in solcher Massenhaftigkeit auf dem Wege der Tuba das Mittelohr überfliessen, dass nicht allein die eigentliche Pankenhöhle, sondern anch die übrigen zum Mittelohr gehörigen Räume erfüllt werden, Diese Extravasate besitzen eine gewisse Tendenz zu Vereiterung. Mit dem Blute dringen aus den vorderen Absehnitten der Nase, meist der Ursprungsstelle der Blutung, besonders natürlich dann, wenn durch therapeutische Maassnahmen, wie die Tamponade, die Be-dingungen für ihre Entwicklung hier günstiger

Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

rachen Mikroorganismen in die Pankenhöhle ein, die zur Infection der mit den Gerinnseln erfüllten Pankenhöhle führen könneu. (Vergl. hierüber auch Nasentamponade.) Profuse Blutung aus der Nase kann ferner zu plötzlicher Entstehung completer Taubheit führen. Urbantschitselt hat in einem Falle profuser Epistaxis doppelseitige complete Taubheit rapisaxis doppetsettige complete l'authleit folgen schen, die unr einmal vorübergehend etwas zurückging, dann aber bis zum Tode bestehen blieb, ohne dass es bei der etwa 5 Wochen nach dem Eintritt der Taubheit vorgenommenen Obduction möglich gewesen wäre, die anatomische Grundlage der Ertaubung im Labyrinth oder den Centralorganen zu entdecken. Transitorische Hörstörungen, die selbst ziemlich hochgradig werden konnten, habe ich bei Nasenblutungen durch perniciöse Anämie gesehen, wie sie ja überhaupt nach starken Blut-verlusten auch von anderen Körperregionen aus zur Beobachtung kommen. Brieger. Epitheliom s. u. Schläfenbein; Neubildungen

die einzelneu Ohrabsehnitte.

Erbrechen (und Uebelkeit) wird bei den verschiedenartigsten Ohraffectionen - eitrigen und nicht eitrigen - angetroffen, deutet aber jedesmal auf einen schwereren Krankheitszustand hin. Fast immer ist es mit Schwindel vergesellschaftet, dem allerdings in manchen Erkrankungen des Gehörorgans die wichtigere Rolle zufällt, während das Er-brechen zur selteneren Complication herabsinkt. Das ist der Fall bei der Ménière-schen Krankheit, wo der Schwindel in Ver-bindung mit dem Ohrensausen und der Schwerhörigkeit oder Taubheit zu den tragfähigen Sänlen der Diagnose zählt. Und auch der chronische Mittelohrkatarrh kann allmählich - zum Unterschiede von dem plötzlichen Anftreten bei der früher erwähnten Form - diese gefürehtete Trias darbieten, die sieh nicht selten noch durch das Erbrechen ergänzt. Viel ernster jedoch, und zwar, weil es gur oft eine das Leben direct bedrohende Gefahr anzeigt, ist das Erbrechen bei der eitrigen Entzündung der Paukenhöhle aufzufassen. Denn es ist dann häufig der Ausdruck einer Gehirnreizung, zumal wenn es mit heftigem und andauerndem Kopfschmerz sich paart. Lebelkeiten, selbst bis zum Vomitus gesteigert, können ausnahmsweise freilich auch durch den per tubam in den Rachen gelangten übelriechenden Eiter hervorgerufen werden; es fehlen dann die Cephalalgie, der Schwindel und noch manche andere meningeale Erseheinungen. Sind letztere einmal zur vollen Entwicklung gediehen, so ist oft überhaupt jeder therapeutische Eingriff anssichtslos. Daher sollte die erste Mahnung niemals überhört und die Quelle des Uebels; Eiterretention, Auhäufung von cholesteatomatösen Massen ins-besondere in den Nebenhöhlen des Cavum tympani, naverzüglich beseitigt werden. Mitunter reicht hierzu schon ein verhältnissmässig geringfügiger Eingritf, wie die Incision des lem andrängenden Paukeuseeret hartnäckigen Widerstand entgegensetzenden Trommelfells, die Extraction eines die Paukenhöhle ab-sperrenden Polypen, aus. Natürlich muss, bevor man der Uebelkeit, bezw. dem Erbrechen

die erwähute sehwere Bedentung beitert, ausgesehlossen werden können, duss dasselbe nicht von einer von dem Ohreuleiden unabhängigeu Ursache, z. B. einem einfachen Gastrieismus, herrührt.

Erhängte. Bei Erhängten und Erdrosselten sind Rupturen des Trommelfells, Ekchymosen an Tromnelfell, Pankeuhöhlenschleimhant und Gehörgangswänden, Blutblasenbildung an letzteren und ihrch Platzen der Blasen reichliche Blutung ans den Ohren beobachtet worden. Die Erklärung für das Entstehen einer Trommelfellzerreissung könnte nach Zanfal darin liegen, dass mit dem Znugengrunde zugleich der weiche Ganmen nach oben gedrängt, das Ostinm phuryngeum tubne verlegt und dadurch die Luft in der Paukenhöhle plötzlich and stark verdichtet wird. In diesem Sinne spricht auch ein von Ogston gemachter Befund, dass nämlich der durch den Riss begrenzte Trommelfelllappen nach aussen umgesehlagen war. Ferner wird, je rascher und mit je grösserer Gewalt das Zusammenziehen der Schlinge erfolgt, desto leichter die Ruptur eintreten, aus welchem Grunde man letztere häufiger bei Justificirten, als bei Selbstmördern antrifft. Die Congestiouszeichen und Blutungen im Ohre lussen sich uns der Stanung erklären, die bei langsamem und unvollständigem Verschluss der Halsgefüsse durch die Schlinge und daher langsamer eintretendem Tode in allen Theilen des Kopfes zu Stande kommen muss. In forensischer Hinsicht bedeutet ein Fehlen der geschilderten Erscheinungen nutürlich gar nichts, während ihr Vorhanden-sein sicher auf eine noch während iles Lebens erfolgte Strangulation hinweist, Blan.

Erkältung gilt als eine hänfige Ursache von Ohrerkrankungen. Ohne auf den immer noch zweifelhaften Begriff der Erkältung näher einzugehen, ist klar, dass solche indirect Mittelohrerkrankungen veranlassen kann, indem die durch sie entstandene Nasen- oder Rachenentzündung durch die Tuba in das Mittelohr fortschreitet. Aber auch eine directe Bedentung der Erkältung für das Ohr ist nicht von der Hand zu weisen. Wo es sich um eine durch Mitwirkung von Bacterien veranlasste Entzündung, besonders des Mittelohrs, handelt, wird man auf Grund unserer bentigen Auschnungen muschmen müssen, dass durch den Erkältungsreiz die normale Widerstandsfähigkeit der Gewebe gegen die alle Zeit vor-handenen pathogenen Keime aufgeboben und ihrer deletären Wirkung ein geeigneter Boden geschaffen worden ist. So sall n. A. nach Zaufal durch Erkältung eine Lähnnung des Tubenepithels zu Stande kommen. Nach den Angaben der Antoren spielt die Erkältung in 8-31 Proc. der Ohrenkrankheiten eine ursächliche Rolle (Bürkner). Selbst Labyrinthaffectionen, d.h. plötzliche Taubheit, erscheinen einzelnen Fällen durch eine heftige Erkältung - starke Durchnässung oder Sturz in das Wasser — bedingt, obwohl dabei noch andere, darunter psychische Momente (Schreck), eine Rolle spielen mögen. Sicher ist, dass kaltes Wasser, speciell auf das Trommelfell und in die Paukenhöhle gebracht, einen sehr schädlichen, zu Schmerz, Schwindel und Ent-

zündung führenden Einfluss hat. (Vergl. n. Klima n. Witterungseinflüsse.) Kayser. Ermüdung des Ohres. Unter Ermüdung

des Ohres verstehen wir jenen Vorgang, bei dem während einer continuirlichen Schall-einwirkung die Empfindung für dieselbe eine allmähliche Abschwächnug erleidet, wobei vorausgesetzt wird, dass diese Herabsetzung der Empfindungsstärke nicht in Folge einer Al-lenkung oder Verminderung der Aufmerksankeit eintritt. Es handelt sich bei der Er-müdung um einen Vorgang, der sich im schallpercipirenden Apparate des Labyrinths abspielt der Nerv selbst soll unermidbar sein und dessen Eintritt physiologisch folgender-massen zu erklären ist. Bei Einwirkung eines Schallreizes gerathen die nervösen Apparate im inneren Ohre in Thätigkeit, d. h. sie leisten Arbeit und erleiden so einen Verlust au Energie, deren Ersatz ihnen durch die er-nährenden Gewebe gewährleistet wird. Wir sind berechtigt anzunchmen, dass, analog dem Verhalten bei der Thätigkeit anderer Organe. auch hier bei gesteigerter Nachfrage das An-gebot stärker wird, d. h. dass bei erhöhter Inauspruchnahme des Gehörorgans auch der Ersatz eine Verstärkung erfährt, allerdings nnr bis zu einer gewissen Grenze. Solauge die Energieabgabe die Energiezuführ nicht übersteigt, bleibt die Leistungsfähigkeit des Nervenendapparates auf gleicher Höhe, Sobald derselbe aber mehr abgiebt, als er erhålt, sobald eine auch gesteigerte Energieznfuhr nicht mehr ansreicht, um den Verbrauch vollständig zu ersetzen, tritt ein Nachlassen in der Thätigkeits-Intensität ein, d. h. es sinkt bei constant bleibendem Reize die Empfindung für denselben; der nervöse Apparat ist nicht mehr im Stande, auf den gleichen Reiz mit der entsprechenden Erregung zn antworten. Die Leistungsfähigkeit kann durch Ermüdung nie gleich Null werden, denn, wenn bei einem constanten Reize die Erregung der nervösen Apparate un Stärke abnimmt, so bedeutet dieses gleichzeitig eine Verminderung der geleisteten Arbeit, bis letztere schliesslich so gering wird. dass der Bedarf an Energie nunmehr durch die Zufuhr vollständig gedeckt werden kann, so dass eine weitere Ermüdung nicht mehr möglich ist (Stern). Gegenüber gewissen, das Ohr fortwährend treffenden Reizen giebt es überhaupt keine Ermüdnug, d. h. es tritt regelmässiger Ersatz der verbrauchten Energie ein. Wir sind zu dieser Ansfassung gezwungen, wenn wir sehen, dass das Ohr, ohne an Leistnugsfähigkeit Einbusse zu erleiden, den von verschiedenen Seiten einwirkenden Schallreizen dauernd ausgesetzt ist, Reizen, die wir schwer vermeiden können, da der Schall selbst durch Wände an unser Ohr dringt, und wir ilm nicht, wie z.B. beim Auge, durch eine einfache Muskelbewegung ausschalten können. Auf Grund dieser Erwägungen ist von ver-

art vorniti tuser rawiganigus ist voit verschiedener Seite, mancattleit von Psychologon, der Haglichkeit eherr Ernidding des Ohres Haglichkeit eherr Ernidding des Ohres perimentell von Mach, Trhantschitsch, Eitelberg n. A. einwandsfrei nachgewiesen worden. Allerdims: sit dieser Nachwis des halb sehwer zu führen, weil, wie wir bereist oben ausgeführt haben, meh wie Urbantder Mitte des Kopfes gelegen ist. Die Untersuchungen dier Ernüdung des Ohres bei Erkrankungen desselben sind noch zu spärlich, als dass sich ans ihnen bestimmte Schlüsse ziehen lieseen. Jedenfalls wird man wohl nicht chligben, wenn man annimmt, dass bei Erkrankungen des Schalleiungsapparates eine Ernüdung schwer oder gar nicht eintreten wird, da die Schallreize den nervissen Apparat in verminderter Zahl und nervissen Apparat in verminderter Zahl und des schallpereipirenden Apparates eine leichte Ermüdbarkeit nach sich ziehen worden.

Gunz verschieden von den erwähnten normulen Ermüdungsphänomenen sind Erschein-ungen, wie sie im Verlanfe gewisser Neurosen (traumatische Neurose, Hysterie, Neurasthenie) anstreten und von Gradenigo und Brieger als der Ansdruck einer "excessiven Erschöpfbarkeit des Perceptionsapparates" beschriehen worden sind. Hierbei handelt es sich nicht um jene physiologische Herabsetzung in der Leistungsfühigkeit des schallpercipirenden Apparates, sondern um einen pathologischen abnorm schneilen und wahrscheinlich central bedingten Verbranch der Perceptionsfähigkeit, der im Verein mit "Erschöpfburkeit" in an-deren Sinnesgebieten auftritt. In diese Kutegorie gehören die Fälle von periodischer Ermidbarkeit, wie sie Brieger beschrieben hat, und die R. Stern als periodische Schwankungen in den Functionen der Grosshirnrinde gedeutet hat; hierbei tritt in regelmissigen Zwischenrüumen eine Abnahme der Hör-schäfte bis zur völligen Tanbheit ein. Das ses sieh in solchen puthologischen Füllen nicht um periphere Ermüdung, sondern um einen centraleu Vorgang handelt, dafür spricht auch der Umstand, dass nuch Prüfung mit einem Tone desgleichen die Perceptionsfähigkeit für andere Tone eine Abnahme aufweist.

Erwerbsfähigkeit bei Ohrenkrankheiten s. n. Unfallversicherung u. Verletzungen des Gehörorgans; Forensische Bedeutung.

Erysipelas s. Gehörgang, änsserer u. Ohrmuschel, Erkraukungen: Erysipelas.

Erythrophläin. Das aus der Sassy-Rinde von Erythrophlaeum guinene stammende Erythrophlaeinmmauriatieum, ein feineshellgelbes, amorphes Pulver, warde als Anästhetieum und Ersatzmittet des Cocains empfohlen, hat je-

doch eine so intensiv schädliche Wirkung auf dus Herz, dass seine Anwendung beim Menschen ausgeschlossen erscheint. Görke.

Europhen (Isobutylorthoerew) jodidi, gelbes amorphes, in Wasser unidsichen, in Aktoolo, Aether und Oelen leicht lösliches Pulver von safmalhullebem Geruela, ungfülg, reilzes. Im Gehörgange wird es als antiseptisches Strupulver angewendet, bei Mittelohreiterungen am besten in 10 proc. Lösung als Intillation, das gelötes Europhen soll wegen leichterer Jodaln-paltung wirksamer sein, als das Pulver, Viele Boobachter leugmen einen günstigen Einflusse auf den Verlauf der Mittelohreiterung, Görbe.

Excision des Trommelfells s. Trommelfell, Operationen: Excision.

Excision des Trommelfells und der Gehörknöchelchen s. Gebörknöchelchen, Operationen: Extraction von Hammer und Amboss. Exophthalmus s. u. Auge.

Exostosen Im Ohre s. Gehörgang, äusserer; Gehörgang, innerer; Pankenhöhle, Erkrankungen: Exostosen.

Explosionen und Detonationen können durch die in ihrem Gefolge auftretende Steigerung des Luftdrackes auf das Gehörorgan schädlich einwirken, indem das gewaltsam nach innen gedrängte Trommelfell nicht zu widerstehen vermug und einreisst, besonders, wenn die Membran schon erkrankt war oder durch Tubenverlegung ein Ausweichen der Luft verhindert ist. In Folge der Bengung der Luftwellen kann bei heftigen Explosionen auch das der Schallquelle abgewendete Trom-melfell zerreissen. Der Sitz der Perforation scheint meist in der vorderen Hälfte der Membran, und zwar im unteren Quadranten sich zu befinden, der Riss ist ovnl, lineär oder stellt bei grösserer Gewalteinwirkung eine Lappenwande dar, die Blutung ist dabei zuweiten verhältnissmässig bedeutend. Erschöpft sich die Gewulteinwirkung mit der Trommelfellzerreissung nicht, so setzt sich dieselbe durch die Gehörknöchelchenkette auf das Labyrinth fort, doch kann sie auch ohne Ruptur der Membran diesen Weg nehmen. Hierdurch wird die bei einfacher Ruptur ganstige Prognose meist wesentlich verschlechtert. (Vergl. Labyrinth, Erkrankungen: Erschütterung.) Keller

Exsudatansammlung in der Paukenhöhle, Dingnose und Behnndlung s. Otitis media catarrhalis aenta und die anderen Formen der Mittelohrentzündung.

Extraduralabaeess. Un die Kemutais diese intracraniellen Folgermatandes der Oftishaben sich besonders Leibert, Higuenin und Heinecke ein Vordieusserworken. Was letztere über die Pathogeness gesugt hat, muss heute noch aufrecht erhalten werden, Indessen ist es das Verdienst Egon Hoffenklicher Weise auf diesen in nach-dirikklicher Weise auf diesen degenstand hingeleukt und zuerst an der Hand eines grösseren Materials auf die matomische, wie klinische Bedeutung der Affection hingewiesen zu haben. Diese Auregung Hoffmann's fiel auf fruchtbaren Boden, wie die nach ihm in grössere Anzahl und schneller Reihenfolg er seichienenen

diesbezüglichen Publicationen in der otintrischen Literatur beweisen. Ausser den eben beschriebenun Entzündungsweren.

Pathogenese. Der Extraduralabscess oti-tischen Ursprungs ist eine Eiteransammlung zwischen der Innenfläche der Schädelknochen - meist des Schläfenbeins - und der Dura mater. Dieselbe ist das Product einer eitrigen Entzündung der Aussenfläche der Dura (Puchymeningitis purul, ext.), die ihrerseits wiederum thirch Fortleitung der Entzündung von den Ohrräumen aus auf die Schädelhöhle entstanden ist. Mit Rücksicht auf die Bedeutnng der Dura als inneres Periost der Schüdelknochen kann man den Extraduralabscess auch als inneren subperiostealen Abscess bezeichnen (Periostitis interna purul.). Die häufigste Ursache für das Zustandekommen des Extraduralabscesses sind entzündliche Mittelohraffectionen, acute, wie chronische, und zwar erstere in viel grösserem Mausse, als letztere. Die ursächliehen acuten Othisformen brauchen keine eitrigen zu sein, sondern können klinisch unter dem Bilde des neuten oder subnenten Katarrhs verlaufen. Besonders häufig sieht man, dass die ursächliche acute Otitis einen anscheinend schnellen Ablauf nimmt, und dass nach einem Zustande scheinbarer Heilung Erscheinungen auftreten, die auf die intra-eranielle Erkrankung zu beziehen sind. Zaufal hat nachgewiesen, dass der Erreger der oben charakterisirten Otitisformen in der Regel der Pneumococcus ist, und Lentert hat den Beweis erbracht, dass der Pneumococens eine grössere Neigung hat, sich über sein ursprüngliches Infectionsgebiet auszudehnen, als der Streptococcus, und häufiger zur Bildung von Extraduralabscessen Veranlassung giebt. Die chronischen Otitisformen, die die Ursache von Extraduralabscessen abgeben, hieten in der Regel nichts Besonderes dar. Meist ist die chronische Mittelokreiterung mit einer Erkrankung des Schläfenbeins complicirt. Dass sehr häufig Cholestentombildung zu Grunde liegt, wie bei der Mehrzahl der Fälle überhaupt, die zu intracraniellen Folgezuständen führen, zeigen die Mittheilungen aus der Hallenser Ohrenklinik (Granert). Der Eutzündungsweg vom Ohre zur Schädelhöhle lässt sich in der Mehrzahl der Fälle verfolgen, kann aber auch zur Zeit, wo der Abscess gefunden wird, wieder ausgeheilt sein (Leutert). Des-halb ist Hessler's Eintheilung in pri-märe und secundäre Abscesse, jenachden ein sichtbarer Zusammenhang mit dem entzündlichen Ohrherde nachzuweisen ist oder nicht, nicht acceptabel. Was den Entzündungsweg selbst anbetrifft, so fand Grunert bei den der Schwartze'schen Klinik au-gehörigen Fällen folgende Arten desselben; a) in acuten Fällen: 1. feine Fistelgänge, die von den Mittelohrräumen aus in die Schädelhöhle führten, 2. einzelne kleine pueumatische Zellen, die mit eitrig infiltrirter Schleimhaut ansgekleidet waren, so duss der Weg, den die Entzündung genommen hatte, um bis zur Schädelhöhle zu gelangen, sich von Zelle zu Zelle verfolgen liess, 3. graugefürbte Granulationen, von einer preumatischen Zelle zur anderen bis zur Schädelhöhle führend; b) in chronischen Fällen: durchweg feine Fistelgänge, wahrscheinlich periphlebitischerkrankte

den eben beschriebenen Entzündung-wegen, die entweder in die nüttlere oder hintere Schädelgrube führen und daselbst die Bildung des Extraduralubscesses induciren, kommen, wenn auch selten, noch andere Wegleitungen für die Ausbreitung der Eiterung zur Schädelhöhle in Betracht. So ist durch Mittheilungen aus der Berliner Ohrenklinik (Jansen) zuerst auf die Eutstehung der sogenannten tiefen Extraduralabseesse durch Verbreitung des Eiters durch das Labyrinth und den Aquaeductus vestibuli zur hinteren Felsenbeinwand aufmerksam gemacht worden. Dass der Canalis earotiens ausser einer Wegleitung für die Entstehning anderer intracranieller Complicationen auch den Entzündungsweg zur Bildung eines auch den Entzundungsweg zur Bildung eines tefen Extradiralabseesses an der Spitze der Felsenbeinpyramide abgeben kann, beweist ein von Grunert veröffentlichter Fall der Schwartze'selnen Klinik, Sehr seiten sind die Fälle, in denen bei auenter Mittelohreiter-ung eine sieht ist in die Ptramide er-tretkende Ochlis daufert zur Bildung eines Fertekende Ochlis daufert zur Bildung eines Extruduralabscesses führt, dass die Knochenerkrankung die harte Hirnhaut erreicht (Hubermunn, Grunert), In einem von Kümmel beschriebenen Falle war der Extraduralabscess durch Fortleitung der Entzündung durch den im Hiatus subarenatus hinziehenden Durafortsatz entstunden. Nach Körner endlich kann ein Extraduralabscess auch die mittelbare Folge der Otitis sein, insofern als ein Uebergreifen der Entzündung auf die Ausseuwand des Sinus bei otitischer Sinusthrombose

die Ursuche seiner Entstehung abgiebt. Pathologische Anatomie. Der Extra-duralabseess ist die häufigste der intracraniellen Complicationen der Otitis. Fällen intracranieller Eiterung (mit Ausschluss von Meningitis) der Berliner Klinik fauden sich 108 mal extradurale Abscesse. Alle Autoren bestätigen das Vorwiegen des männlicken Geschlechtes. Das am häufigsten befallene Lebensalter ist nach Hessler dus 1.-3. Decennium, nach Grunert das 4. und 5. Nach Körner kommen, wie alle durch Krankheiten des Schläfenbeins inducirten intracraniellen Eiterungen, auch die Pachymeningitis und der extradurale Abseess häufiger auf der rechteu Seite vor, als auf der linken. Für diese Auffassung sprechen Jansen's Mittheilungen aus der Berliner Ohrenklinik, wonach auf 47 rechtsseitige 32 linksseitige kamen. Dagegen hatte Hessler 24 rechtsseitige bei 25 linksseitigen, Grunert 8 rechtsseitige bei 12 linksseitigen. Was die Localisation des Leidens unbetrifft, so kann man die Extraduralabscesse eintheilen in oberflächliche und tiefe. Die letzteren, die un der hinteren Fläche der Felsenbeinpyramide in der Nähe der Mündung des Aquaeductus vestibuli oder an der Spitze der Pars petrosa zu sitzen pflegen, sind im Ver-hältniss zu der Häufigkeit des Vorkommens der oberflächlichen Abscesse sehr sehen. Diese durch Verbreitung der Eiterung durch das Labvrinth und den Aquaeductus vestibuli inducirten tiefen Abscesse entstehen in der Weise. dass zunüchst ein Empyem des in die Dura ein-gebetteten Saccus endolymphatiens zu Stande komut, das, Dank den örtlichen anatomi-

schen Verhültnissen, in der Regel an der Seite der Felsenbeinfläche durchbricht. Unter den oberflächlichen Extraduralabscessen ist ein auffälliges Vorwiegen der in der hinteren Schädelgrube vor den in der mittleren locali-sirten unverkenubar. Die letzteren, durch eine Fortleitung der Eiterung auf dem Wege des Tegmen antri oder tympani inducirt, werden wegen ihrer Lagebeziehung zu der Paukenhöale auch epitympanale genannt. Sie bahnen sich zuweilen einen Ausgaug an die Aussenfläche des Schädels, indem sie die Schläfenbeinschuppe oberhalb des Gehörganges oder der Linea temporalis fistulös durchbrechen (Burker, Jansen, Hecke, Schmiegelow). Die in der hinteren Schädelgrube localisirten Die in der innieren schadeigenbe toentstrein Extraduralabseesse sitzen gewöhnlich in der Fossa sigmoiden, an der Kleinhirnseite des Schläfenbeins. Mit Rücksicht auf ihre Be-zielung zum Sinus sigmoidens werden dieselben nuch epi-, peri- oder besser extrasinöse Abscesse genannt, wiewold in vielen Fällen der Abscess sich über das Bereich des Sinus ansdelmt, so dass die äussere Sinuswand dann nur einen Theil der inneren Abscesswand ansmacht. In denjenigen Fällen, in denen der Abseess nicht in unmittelburer Nachbarschaft des Schläfenbeins liegt, handelt es sich gewöhnlich um Extradurahliscesse, die nur die mittelbare Folge der Otitis sind. (Secundäre Extraduralabscesse bei Sinusthrombose s. oben — und bei Hirnabscessen.) Die Ausdelmung des Abscesses schwankt in der Regel zwischen Haselnuss- und Wallnussgrösse, Ge-wöhnlich ist die Eiteransammlung bei dem meist eirenmscripten Charakter der Pachymeningitis externa - für die neuten Fälle tritlt dies fast ansnalmislos zu - eine auf einen engen Bezirk beschränkte. In diesen Fällen ist der Abscess gegen die umgebende gestude Dura meist durch einen starken Gramilationswall abgeschlossen. Judessen gehören die Fülle uicht zu den Seltenheiten, wo die Eiteransammlung zwischen Knochen und Dura eine ausgesprochen diffuse ist. Solche Fülle, in denen es sich in der Regel um die Folgen chronischer Mittelohreiterung handelt, und in denen der Abscessinhalt meist einen jauchigen Charakter hat, sind z. B. von Zaufal mit-getheilt worden. Hier ist die Ansbreitung der Flücheneiterung von einer Schädelgrube auf die andere nichts Anssergewöhnliches. Auch das Verhalten der erkrankten Dura ist in der Regel ein schr verschiedenes, je nachdem es sich um acute oder chronische Fülle handelt. In den acuteu Fällen ist die Dura mater in der Regel mit Granulationen bedeckt, die entweder ein frisches Aussehen durbieten oder eitrig infiltrirt sind. Zuweilen fehlen diese Veränderungen, und die harte Hirnhant zeigt nur entzändliche Röthung. Viel erheblicher sind die Veräuderungen der Dura, wie man sie melst in den chronischen Fällen findet. Schwartige Verdickung,missfarbenes Aussehen, Bedeckung mit missfarbenen, zuweilen nekrotisch zerfalleuen Granulationen, mit fibrinösem oder gallertartigem Exandat, ja brandiger Zer-fall derselben sind häufig zu beobachtende Befunde. Nach dem Abzichen der dieken fibringsen Auflagerungen von der Dura mit der Pincette erblickt man zuweilen eine frische

granulirende Wundfläche. In Füllen von nekrotischer Desorganisation der harten Hirnhaut sieht man nicht sehen die laterale Sinuswand an der Nekrose theilnemen. Weiterhin verdient hervorgehoben zu werden, dass in den acuten Fällen der Eiter meist eine rahmige, geruchlose Beschaffenheit hat, während er in den chronischen Fällen oft jauchig, dünnflüssig, missfarben oder durch Beimisch nng von verändertem Blutfarbstoff bräunlich gefärbt ist. Die Mikroben, die die Erreger des extraduralen Abseesses sind, sind im Allgemeinen dieselben, die die ursächliche Otitis hervorgerufen baben. Dass in acuten Fällen der Fränkel'sche Pneumococcus eine grosse Rolle spielt, hat Leutert mit Sicherheit nachgewiesen. Was den anatomischen Ausgang des Extraduralabscesses betrifft, so muss von den Fällen abgesehen werden, in denen das Messer des Operateurs den Verlauf der Krankheit zu einem abgekürzten und zur Heilung führenden gestaltet. Sich selbst überlassen, bekundet der Extraduralubseess eine entschiedene Neigung zur Spontanheilung, wenn auch dieser Ausgang anatomisch nicht ganz sichergestellt ist. Diese Tendenz zur Spontanheilung giebt sich besonders durch die Thatsache kund, dass der Abscesseiter sich nicht selten einen Ausweg bahnt nach der Schädeloberfläche hin, so bei epitympannlen Abseessen durch die Schläfenbeinschuppe oberhulb der Linea temporalis, bei extrasinösen Abscessen auf dem Wege des Emissarium umstoidenm oder da, wo die Nähte am hinteren unteren Parietalwinkel zusammenfliessen. Trotz dieses nuverkennbaren Bestrebens zur Selbstheilung ist durch vielfältige kliuische Erfahrung sichergestellt, dass der Extraduralabseess zu den tieferen intraeraniellen Complicationen, mit denen man ihn oft vergesellschaftet findet - Sinusthrombose, Hirnabscess, Leptomeningitis -, in naher anatomischer Beziehung steht, insofern als ihm oft die Rolle eines Zwischengliedes zwischen Otitis und jenen gefährlicheren Complicationen zngesprochen werden muss. Nach Hoffmann führen Extraduralabscesse am häufigsten Hiruabscesse herbei, dann Sinnskrankheiten und am seltensten Leptomeningitis. Nuch den Mittheilnugen aus der Halle'schen Klinik werden am häntigsten Sinusphlebitiden durch extradurale Abscesse inducirt. Es brancht dabei der Eiter des extraduralen Abscesses die Sinuswand night zu durchbrechen; auch ohne dieses kann die Entzündung die Sinuswand durchsetzen und zur Bildung einer Sinusphlebitis Dass der Extraduralabseess in geführen wissen Fällen bei tieferen intracraniellen Complicationen seenndär entstehen kann und in diesen Fällen als etwas Nebensächliches vom klinischen Standpunkte aus zu betrachten ist, wurde bei Besprechung der Pathogenese bereits hervorgehoben

reits nervorgenomen. Sy mytome. Die klinische Erfahrung behr, Sy mytome. Die klinische selben vollkomdass Extraduralabseesse nicht selben vollkombefinde bei Vornahme der Mastolisperation entdeckt werden. Von Allgemeinsynptomen sind die Escheimungen die Gastricismus — Appetitlosigkeit, helegte Zunge, (Ustipation eine häufige Begleierescheimung des Extradural-

abscesses. Die Quelle des in manchen Fällen bestehenden Fiebers ist zuweilen in dem ursächlichen Ohrenleiden zu suchen. In der Regel verläuft der Abscess, falls er nicht mit tieferen. fieberhaften, intracraniellen Erkrankungen -Leptomeningitis, Sinusphlebitis - complicirt ist, vollkommen fieberlos. Unter den Fällen der Halle'schen Klinik wurde nur einige Male Fieber beobachtet, und zwar nur in solchen Fällen, wo die Eiteransammlung zwischen Knochen und Sinus sigmoid, localisirt war, Dass solche extrasinösen Abscesse dadurch Fieber machen können, dass die entzündete Sinnswand durchlässig werden kann für Bucterien, bezw. für die Aufnahme pyrogener Stoffe in die Blutleiter, hat Lentert auf Grund seiner Beobachtungen in der Halle'schen Klinik festgestellt. Indessen macht nicht jeder extrasinöse Abseess Fieber; ausser der erwähnten Durch-lässigkeit der Sinuswand scheint eine gewisse Druckhöhe des extrasinösen Abscesseiters ein wesentlicher Faktor für das Zustandekommen wesenflicher Faktor für das Zustandekommen des Fiebers zu sein. Unter den allgemeinen eerebralen Symptomen ist der Kopfsehmerz das wichtigste. Die Qualifit desselben ist eine sehr variable. Kopfreissen, Hämmern, hohren-der Schmerz, Geffild des "Unterkätigseins" des Kopfes sind nicht seltene Klagen der Kranken. Was den Sitz des Kopfschmerzes anbetrifft, so wird derselbe meist auf die kranke Seite beschränkt angegeben. Zuweilen entspricht der Sitz des circumscripten Kopfschmerzes genau der Localisation des Abscesses, indess gehört es nicht zu den Seltenheiten, dass irradiirter Schmerz angegeben wird, so z. B. in der Stirngegend bei einem Extraduralabscess in der mittleren Schiidelgrube. Die Intensität des Kopfschmerzes bewegt sich in den weitesten Grenzen, Auch andere Erscheinungen ge-steigerten Hirndruckes sind beolgehtet worden. wie z. B. Sommolenz, Erbrechen, Pulsverlang-Die Auffassung des letzteren Symsaming. Die Aumssung des letzuren sym-ptomes als abhängig vom Extraduralabseess durch Vermittlung des gesteigerten Hirn-druckes ist nicht immer einwandsfrei, da ja die normale Pulsfrequenz grossen individuellen Schwankungen unterliegt, Eine Polszahl von 50-60 Schlägen wird man nur dann als Hirndrucksymptom auflassen dürfeu, wenn man weiss, dass der Kranke sonst eine höhere Pulsfrequenz gehabt hat. Unter 20 ans der Halle' schen Klinik mitgetheilten Fällen von un complicitem Extraduralabseess ist nur 2 mal Pulsverlangsamming notirt. In dem einen dieser beiden Fälle - Pulsfrequenz von 56 - war beiden Fälle — Pulstrequenz von 56 — war sie um so anffallender, als der Abseess eine so geringe Grösse hatte, dass dieser Umstand schon berechtigten Zweifel an der Abhängigkeit der Erscheinung von dem intracraniellen Eiterherde erweckte, Veränderungen am Augen-hintergrunde sind bei dem uncomplicirten Extraduralabseess in der Regel nicht vorhanden (unter 20 Fällen aus der Halle'schen Klinik nie eine Veränderung). Dass indessen Neuritis nervi optici beim Extraduralabseess otitischen Ursprunges vorkommen kann, beweisen verschiedene in der Literatur niedergelegte Fälle. Nackensteifigkeit ist bei uncomplicirtem Extraduralabscess, und zwar beim Sitze des Abscesses in der hinteren Schädelgrube, von mehreren Autoren beobachtet worden. Geht

dieses Symptom mit Fieher einher, so wird es leicht den Verdacht einer Leptomeningitis erwecken. Jedoch ist die bei Meningitis so hänfig vorkommende Nuckensteifigkeit gewöhnlich mit einer brettharten Beschaffenheit der Nackenmuskeln verbunden, Localisirbare Hirnsymptome, wie gekreuzte Paresen und Sensibilitätsstörungen, ja bei linksseitigem Abscess sensorische Sprachstörungen, kommen vor, sind aber seltene Ausnahmen von der Regel. Schwindelgefühl oder objectiv nachweisbare Gleichgewichtsstörungen sind nicht selten in Fällen von uncomplicirtem Extraduralabscess beobachtet worden; indess sind diese Symptome nicht einwandsfrei in ursächliche Beziehung zu dem Abscess zu bringen, da in der Revel nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, ob nicht das ursächliche Ohren-leiden selbst der Ausgang jener Erscheinungen ist. Dasselbe gilt vom Nystagmus, den man ebenfalls als vom Extraduralubscess abhängiges Symptom hingestellt hat. — Bestehen in Fällen von Extraduralabseess nicht selten locale Veränderungen in der Umgebung des Ohres, die unf die ursächliche Ohrerkrankung selbst zu beziehen sind - Oedem, Druckempfindlichkeit, subperiosteale Abscesse hinter dem Ohre —, so ist doch nicht zu lengnen, dass diese localen Veränderungen nicht selten auch die directe Folge des intracraniellen Erkrankungsherdes sind, entstanden durch Fortleitung der Eutzündung von der Schädelhöhle nach aussen au die Schädeloberfläche. Diesen Vorgang beobachtet man besonders bei Abseessen in der Fossa sigmoidea nicht selten, und zwar niumt der Eiter, bezw. die Entzündung entweder ihren Weg durch den Schädelknochen selbst oder bedient sich bei ihrem Vordringen nach der Schädeloberfläche eines präformirten Weges, des Emissarium mastoideum. Die auf solche Weise entstandenen äusseren localen Symptome haben in der Regel etwas so Charakteristisches, dass ihr Vorhandensein mindestens den Gedanken an die Möglichkeit des Bestehens eines Extraduralabscesses nahelegen muss. Dieselben sind zuerst ans der Berliner Ohrenklinik von Jansen mitgetheilt worden, nämlich: "a) Kuochenauftreibung, subperiostealer Abscess und Phlegmone hinter dem Warzenfortsatz am angrenzenden Theile des Occiput und am hinteren Abschnitte des Warzenfortsatzes selbst, b) Schmerz bei Druck und Percussion an derselben Stelle auch ohne Schwellung, Infiltration oder Auftreibung." L'ater den localen äusseren Symptomen sei schliesslich noch auf die zuweilen vorkommende Perenssionsempfindlichkeit und Druckschmerzhaftigkeit des dem Sitze des Abscesses entsprechenden Theiles der Schädeloberfläche hingewiesen.

D'agnose, Aus der Schilderung der Synptome ergieht sich lüre practische Nutzanwendung für die Diagnose des Extraduralabseysses von selbst. Von der folgenden Besprechung schilessen wir grundsätzlich solche Fälle aus, bei denen der Extraduralasies mit tieferen intracraniellen Folgezustäuden der Otifs completirt ist, nicht urr, weil die abletztere Krankheitszustände zu beziehenden Erscheinungen gewöhnlich das klinische Bild des uncompliciten Extraduralabsesses mehr oder weniger verwischen, sundern auch descationen der Extraduralabseess das in practischer Hinsicht bedeutungslosere Leiden ist. In vielen Fällen ist mangels irgendwelcher auf den Extraduralabseess zu beziehender Symptome von einer Dingnose desselben überlmupt nicht die Rede, sondern der Abseess wird zufällig durch Verfolgung einer bei der Mastoidoperation aufgedeckten Wegleitung (s. oben) gefunden. Wenn wir die an früherer Stelle aufgezählten Allgemeinsymptome, sowie auch die beim Extraduralabscess beobachteten Cerebralerscheinungen überblicken, so schen wir, dass kein einziges Symptom etwas Pathognostisches hat. Alle aufgezählten Symptome kommen in derselben Weise bei anderen intraeraniellen Complientionen vor. Wir sind deshalb in der Regel nur in der Lage, die Wahrscheinlichkeitsdiagnose eines intracraniellen Folgezustandes der Otitis überhunpt zn stellen, und erst auf dem Wege des Ausschlasses der anderen Complicationen bleibt nusere Diagnose beim Extraduralabseess stehen. Fast noch erheblicher sind die diagnostischen Schwierigkeiten, wenn es sich um einen so-genannten tiefen Extraduralabseess landelt. Wenn diese Localisation des Abscesses auch cine relativ seltene ist, so lässt uns ihre durch die tiefe Lage bedingte grössere Gefährlich-keit die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit ihrer Diagnose um so bedauerlicher erscheinen. Jedenfalls verdient hervorgehoben zu werden, dass in denjenigen Fällen, wo es gelang, durch rechtzeitige Entleerung des Abscesses die Kranken vor der drohenden Gefahr einer Leptomeningitis zu bewahren, der tiefe extra-durale Herd bei der operativen Verfolgung äusserer Wegleitungen gefunden wurde: kleine grannlirende Stelle un der hinteren oberen Grenze des Autrum über und hinter dem horizontalen Bogengange, missfarbige Grann-lationen, die sich nach hinten unten vom Antrum bis zur Dura fortsetzten (Jansen). Labyrinth-Mittelohrfisteln (Grunert), Haben wir bis jetzt gesehen, wie schwach es mit der Dingnose des otogenen Extraduralabscesses im Allgemeinen steht, so lernen wir um so mehr die diagnostische Bedeutung jener oben auf-gezählten äusseren Symptome würdigen. In dieser Werthschätzung gewisser localer Veränderungen in der Umgehang des Ohres stimmt die Mehrzuhl der Autoren überein. So sagt z. B. v. Bergmann: "Bei den Eiteransamm-lungen zwischen Knochen und Dura sind mehr die örtlichen Veränderungen über der afficirten Kuochenpartie Handhaben der Diagnose ge-wesen". Indessen ist die Verwerthbarkeit der oben aufgezählten äusseren Symptome für die Diagnose des Extraduralabscesses nach den Erfahrungen des Verf, in der Schwartze'-schen Klinik doch nur eine bedingte. So haben wir manchmal Oedem hinter oder hinter und über dem Warzenfortsatz gesehen, als dessen Ursache sich ein Empyem einer abnorm grossen pneumatischen Zelle unter der ödematösen Partie erwies. Auf Grund dieser Erfahrungen komunt Verf, zu folgender Schlussfolgerung bezüglich der Diagnose des Extra-

halb, weil bei bestehenden tieferen Compli- Anzahl subjectiver und objectiver Erscheinungen, die uns auf den Gedanken, dass ein Extraduralabscess vorliegen könne, bringen müssen. Je mehr in dem einzelnen Falle von diesen Erscheinungen, von denen die einzelnen für sich gar keinen diagnostischen Werth beanspruchen können, coincidiren, um sogrösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Diagnose die richtige sei; aber mehr, wie dieses, vermögen wir zur Zeit nicht zu leisten. Sieher wird die Diagnose erst, wenn wir die Mastoid-operation vornehmen, die in den in Rede stehenden Fällen oft durch die Qualität des ursächlichen Ohrenleidens judicirt ist, und nun eine aussere Wegleitung in der oben beschriebenen Art vorfinden, deren Verfolgung mit dem Meissel oder mit der Sonde uns auf den extraduralen Abscess stossen lässt.
Die Prognose ergiebt sich aus dem oben

über den anatomischen Ausgang des Extraduralnbscesses Gesagten. Hier wollen wir nur betonen, dass nach den Erfahrungen vieler Autoren die Prognose bei rechtzeitiger operativer Behandlung eine durchaus günstige ist. Ist der Extraduralabscess zur Zeit des operativen Eingriffes bereits mit tieferen intracraniellen Folgezuständen complicirt, so bestimmen diese, and nicht der Extraduralabscess, die Prognose des einzelnen Falles. Die in der Literatur niedergelegte Casnistik erfolgreich operitter Extraduralabseesse ist eine sehr um-

fangreiche.

Behandlung. Diese kann nur operativ sein. Indessen geht die Schwierigkeit der Indicationsstellung zur Operation mit der Unsicherheit der Diagnose Hand in Hand. Finden wir in einem Falle, wo das ursächliche Ohrenleiden bereits die Vornahme einer Operation erheischt, eine der beschriebenen Wegleitungen, so wird man sich ihr anvertrauen und mit ihrer Hilfe den extraduralen Herd aufsuchen. Finden wir keine Wegleitung, so müssen wir uns, wenn wir sonst auf Grund der klinischen Erscheinungen an die Möglichkeit des Vorhandenseins eines Extraduralabscesses denken, zur explorativen Eröffnung der mittleren und hinteren Schüdelgrube entschliessen. 1st das Resultat dieser Explorativoperation ein negatives, und bleiben die auf die Möglichkeit des Vorhandenseins eines Extraduralabscesses von uns bezogenen Erscheinungen nach der Mastoidoperation noch fortbestehen, so müssen wir der Möglichkeit des Bestehens eines tiefen Extraduralabscesses Rechnung tragen und werden nach der von Jansen für diese Fälle betürworteten Methode von v. Bergmann - Eröffnung der Schädelhöhle anmittelbar über dem knöchernen Ge-hörgange und Abdrängung der Dura von der Felsenbeingeramide - un die tiefgelegenen Eiterherde heranzukommen versuchen. schwerer wird der Entschluss zum operativen Eingreifen in solchen Fällen, wo bei der Wahr-scheinlichkeit-diagnose "Extraduralabscess" das ursächliche Ohrenleiden ein so harmloses zu sein scheint, dass es selbst keine Indication für die Vornahme einer Operation abgiebt. Indessen werden wir uns auch in diesen Fällen duralabscesses; Unsere Diagnose geht nicht auf Grund unserer klinischen Erfahrungen nicht über den Werth einer Wahrscheinlichkeits- vor einer Explorativoperation schenen. Ist der diagnose hinaus. Wir haben zwar eine ganze extradurale Absecss gefunden, so ist die mög-

lichst freie Eröffnung desselben darch Fortnahme der überhängenden Kuochenräuder mit dem Meissel oder der Lüer'schen Knochenzange über dem Erkrankungsbezirk der Dura ratheam. Wenn wir auch die freigelegte er-kraukte Dura genau daraufhin absuchen müssen, ob zwischen den sie bedeckenden Granulationen vielleicht eine Fistel in die Hirnsubstanz führt, so ist doch jede weitere Manlpulation an den derselben aufsitzenden Grunu-lationen, selbst wenn diese missfarben sind, zu widerrathen. Ein solches Manipuliren, z. B. Kratzen mit dem scharfen Löffel, erhöht die Gefahr – Sinusblutung, Ausbreitung der Ent-zündung auf tiefere Theile – und ist übertlüssig, da die Abscesshöhle sieh erfahrungsgemäss nach der freien Eröffnung und Tam-bonnde in der Regel in kürzester Frist reinigt. ponnde in der neger in knizzen Die Nachbehandlung erfolgt nach allgemein chirnrgischen Grundsätzen nud bietet in der Vorhält-Regel keine Schwierigkeiten dar im Verhältniss zu jenen Schwierigkeiten, die nicht selten die Nachbehandlung der Ohroperationshöhle mit sich bringt.

Von den echten extraduralen Abscessen, d. h. abgeschlossenen Eiteransnumlungen zwischen Knochen und Durn, hat Verf. solche Fälle als "extradurale Eiterungen" uns Zweckmässigkeitsgründen abgesehieden, in denen man bei der Mastoidoperation so häufig in geringerer oder grösserer Ansdehnung die Dura (bezw. den Sinns) frelliegend tindet, so dass sie einen Theil der Wandnug des durch die Erkrunkung gebildeten und mit den Producten der Entzündung ausgefüllten Hohlraumes im Warzenfortsatze darstellt. Eine erhebliche klinische Bedeutung kommt diesen extraduralen Eiterungen nicht zu. Grunert

Facialis, Anatomie. Der Kern des Nerv. facialis liegt ventral vom Abducenskern. Die von dem Kern entspringenden Fasern bilden einen starken Strang, der dorsalwärts gegen die Eminentia teres der Rautengrube verlänft, sich über den Abducenskern ventrolaternl-wärts schlägt, sieh dann abwärts wendet nud um hinteren Raude der Brücke das verlängerte Mark verlässt, Der als Portio intermedia Wrisbergi bezeichnete Antheil des Facialis hat seinen Ursprungskern im Gauglion genl-culi und den Endkern in der nasalen Fortsetzung des Glossopharvngeuskerns. Ausserhalb des Gehirns liegt der Nerv, intermedins zwischen dem Stamm des siebenten Nerven und dem Acustiens. Im Hintergrunde des inneren Gehörganges trennt sich der Facialis vom Acusticus insofern, als er in der oberen Etage des Ganges nur mehr vom Ram, sur rior des achten Nerven begleitet wird, endlich verlässt er auch diesen und tritt durch eine grosse Lücke der oberen Etage in den Canalis Fallopii ein. Der Nerv verläuft zunächst uach anssen gegen den Hiatus canalis facialis (vergl, Can, facialis: Anatomie), wo er knieförmig nach hinten abbiegt, das mittlere Stück des Kanals durchsetzi, sich hierauf nach unten wendet und am Foramen stylomastoidenm das Felsenhein verlässt. An der knieförmigen Biegung im Hiatus schwillt der Nerv zum Ganglion geniculi an. Dasselbe setzt sich aus bipolaren Ganglienzellen zusammen, und

ist schon aus diesem Grunde der Nerv, intermedius, der hier entspringt, einer hinteren Wurzel gleichwerthig. Am Ganglion geniculi zweigt der Nerv. petrosus superf. major ab, der durch den Hiatus can. facialis auf die vordere Felsenbeinfläche übergeht. Hier lagert der Nerv subdural in einer Rinne, verlässt durch die Fissura sphenopetrosa die Schädelhöhle und tritt, au der unteren Fläche der Basis cranii angelangt, in den Caunlis Vidianus ein. Nachdem der Nerv diesen Kanal passirt hat, gelangt er in die Fossa ptervygopalatina und endigt im Ganglion sphenopalatinum. Der Nerv. petrosus superf. major führt dem Trigeminus motorische Fasern zu. die dieser an die Mm. levator veli palatini und azyges uvulae abgiebt. Vom Knie des Facinlis geht überdies ein Fädehen ab, das sieh mit dem Ram, tympanicus des Glossopharyngens verbindet. - Im untersten Theile des Can, facialis zweigen vom siebenten Nerven der Nerv, stapedins und die Chorda tympani ab. Letztere, die knapp oberhalb des For, stylomastoidenm den Stamm verlässt, liegt in der Pnukenhöhle zunächst am unteren Rande der hinteren Trommelfellfalte, hieranf zwischen Hammer und Amboss; sie verlässt die Pankenhöhle durch die Glaser'sche Spalte und schliesst sich dann dem Nerv. lingualis un. Die Chorda tympani enthält secretorische Fasern für die Glandulae submaxillaris und sublingualis. — Ansscrialb des For, stylomastoidenn zweigen vom Facialis ab die Nn. stylohyoideus, digastrieus (nur für den hinteren Bauch dieses Muskels) und anricularis posterior für die Musc. auricularis posterior und occipitalis. In der Parotis spaltet sich der Facialis in einen oberen und einen unteren Ast, die sich ihrerseits wieder noch in der Drüse in weitere Zweige auflösen (Plexus parotideus). Der obere Ast anastomosirt überdies mit dem Nerv, auriculotemporalis (3. Ast des Quintus) und ninunt auf diesem Wege sensible Faseru auf. Die Zweige des Facialis verlassen un der Spitze, am unteren Ende und am vorderen Rande der Parotis dieses Organ, um sich zu ihren Innervationsgebieten zu begeben. Zu diesen Zweigen gehören; a) die Rami temporales. Diese begeben sich über den Jochbogen zur Schläfengegend und versorgen die Muse, orbienlaris oculi, frontalis, auricularis anterior und superior. Der Nery tür den Frontalis liegt neben dem vorderen Aste der Art, temporalis, die Nerven für den Orbicularis oculi unterhalli dieser Arterie, h) Rami zygomatici zu den gleichnamigen Muskeln; sie liegen am unteren Rande des Jochbogens und ana-tomosiren mit dem Nerv. infraorbitalis, c) Rami buccales. Dieselben innerviren die Muskeln der Oberlippe, der Unterlippe, der Nase und den Musc, buccinatorins. Zwei derselben flankiren typisch den Duetus parotideus. d) Ramus marginalis mandibulae. Dieser Nerv liegt um Unterkieferrande, anastomosirt mit dem Nerv, mentulis und versorgt die Muskeln des Kinns und der Unterlippe, e) Der Ramus colli tritt unter dem Halsstfick der Parotis hervor, auastomosirt mit dem Nery, entaneus colli (Ansa cervicalis superf.) und innervirt das Platysma. Zuckerkandl. Facialiskrämpfe neben Ohrenkrankheiten

sind ein änsserst seltenes Vorkommniss, auderungen.) Die otogenen Facialislähm-Walb ullein beobachtete klonisch auftretende Krämpfe im Gebiete des Facialis im Verlanfe einer aenten, nicht perforativen Mittelohr-entzändung. Dabei war gleichzeitig der Fa-cialis paretisch, so dass beim Schliessen der Angen die Lider sich nicht runzelten, wie auf der gesunden Seite. Häufiger sind die toni-schen Contracturen, die sich seeundär im Verlaufe schwerer Facialislähmungen vorfinden; sie bernhen zumeist auf Läsion des Nervenstammes oder seiner Bahn im Gehirn. grosser Wichtigkeit und charakteristisch sind endlich die Zuckungen im Gebiete des Facialis, die bei Rudicaloperationen dann auftreten, wenn der Facialis eine Läsion seines knöchernen Kanals durch den eindringenden Meissel erleidet, und die zu besonderer Vorsicht (Einlegen des Stacke'schen Schützers) mahnen. Pollnk.

Facialislähmung. 1. Als Ursache von Gehörstörungen. Schwerhörigkeit kommt bei intracranieller Lähmung des Facialis vor und beruht auf einer Lähmung des vom Facialis innervirten Musc, stapedius. Durch die antagonistische und nunmehr überwiegende Wirkung des M. tensor tympani wird nach Kessel das Trommelfell auf das Stärkste einwärts gezogen und die Steigbügelplatte tiefer in den Vorhof hineingedrückt. Nach Lucne war in Fällen sog, rhenmatischer Facialislähunng Feinhörigkeit sowohl für die höchsten, als für die tiefsten Töne der musikalischen Sealn vorhanden. Nach Urbantschitsch bernht die Hyper-acusis bei peripherer Facialislähmung auf einer vermehrten Thätigkeit des Stapedius und ist dahin zu denten, dass die nicht gelähmten Facialiszweige durch jeden den Facialis betreffenden Innervationsversuch eine abnorm erhöhte Thätigkeit aufweisen. Dementsprechend kann anch unter diesen Umständen die Innervation des Stapedius vermehrt werden, wodnrch der Steighägel aus dem ovalen Fenster stärker, als gewöhnlich, herausgehoben und zu intensiveren Schwingungen befähigt wird, also auch stärkere Beungen bedanig wird, also auch statefer be-wegungen der Laberhithflüssigkeit und damit eine gesteigerte Erregung der Aensticus-endigungen veranlasst. — Zweitens kunn bei Facialisparatyse die Lähmung der Gammen-Tubennunschlaturals Folge der gestörten Ventilation der Tuba Enstachti serös-schleimi Katarrh des Mittelohres hervorrufen. Die Hörstörungen werden in diesen Fällen durch die auf Grund des Tubenverschlusses entstandene abnorme Spanning des Trommelfells und der Gehörknöchelehen bedingt.

2. F.-L. in Folge von Erkrankungen des Gehörorgans. Die anatomische Lagebe-zichung des N. facialis zum Ohre erklärt das relativ häufige Vorkommen von Facialis-lähmungen bei dessen verschiedensten Erkrankungen. Das der Lähmung des Nerven zu Grunde liegende pathologisch-anatomische Substrat ist je unch der Art der ursächlichen Ohrerkrankung ein verschiedenes und kann im Nervenstamme selbst, im Perineurium oder in der knöchernen Wandung des den Nerven einschliessenden Canalis Fallopiae seinen Sitz haben. (Vergl. Canalis facialis: Pathol. Ver-

ungen lassen sich nach der Art ihrer Entstehung in drei Gruppen theilen: a) die Lähmungen bei den entzündlichen Erkrankungen des Ohres, b) bei Tumoren desselben, c) bei den Traumen des Gehörorgaus, letzteren Gruppe sind auch die im Anschluss an operative Eingriffe zuweilen eintretenden arteficiellen Facialislähmungen zu rechnen.

Was zuerst die Facialislähnungen bei ent-zündlichen Erkraukungen des Gehörorganbetrifft, so ist bekannt, dass solche schon bei dem einfachen acuten Mittelohrkstarrh vorkommen können. Diese Fälle werden aft für rhemmatische Lähmungen gehalten, besonders, wenn die Beschwerden seitens des Ohres geringfügig sind. Die Lähmung ist entweder bedingt durch ein Fortschreiten der Hyperämie der Pankenhöhlenschleimhaut auf das Neurilemm des Nerven oder, bei dem nicht seltenen Vorhandensein congenitaler Dehiscenzen in der Wand des Canalis Fallopiae, durch directen Druck des katarrhalischen Exsudates unf den Nervenstamm. Derselbe anatomische Hergang liegt in der Regel auch den bei der acuten Mittelahreiterung vorkommenden Fa-cinlislähmungen zu Grunde. Indessen ist hier ferner eine ausgesprochene Perineuritis oder ein Fortkriechen der Eiterung zwischen den Nervenfasern als Ursache der Lähmung beobachtet worden. Bei der chronischen Mittelohreiterung kommen nusser den bei den acuten Otitiden aufgezählten Ursacken der Facialisfähnung in Betracht ein Durchbruch des Eiters in den durch Caries cröffneten Can. Fallopiae, Compression des Nerven-stammes durch Cholesteatom, das den Knochenkanal usurirt hat, Sequester in der Wandung dieses Kanals, Hyperostose des Fucialkanals mit Compressionslähmung und secundarer Atrophie des Nerven, complete Zerstörung eines Theiles des Nervenstammes durch Vereiterung n. a. Insbesondere stellt die Nekrose des Ohrlabyrinths ein grosses Contingent der otogenen Facialislähnungen, die in der Regel Inerbei bedingt sind durch den Druck des Labyrinthsequesters oder der demarkirenden Granulationswucherungen auf den Nervenstamm (Schwartze). Bei tuber-kulösen Mittelohreiterungen zeigen sich nach Schwabach Facialislähnungen viel häufiger, als bei Eiterungen nicht tuberkulöser Natur. Im Allgemeinen geht bei den in Folge entzündlicher Ohrerkrankungen auftretenden Facialislähmungen die Häufigkeit dieser Complication mit der Schwere der Ohrerkrankung Hand in Hand, wenn anch zuweilen nach beiden Richtungen hin ein auffälliges Missverhältniss unverkennbar ist. Zu den Facialislâhmungen bei entzündlichen Erkrankungen des Gehörorgans sind auch diejenigen zu rechnen, die durch retrograde Fortleitung der Entzündung bei epidemischer Cerebrospinalmeningitis von der Schädelhöhle aus auf den Facialkanal durch den Porus acusticus int. entstehen. - Tumoren, gut- und bösartige, deren Folge Facialislähmung ist, können ihren Ausgang vom Felsenbein selbst nehmen oder secundär von benachbarten Theilen, z. B. Dura mater, auf dasselbe übergreifen. Unter den bösartigen Tumoren ist besonders das

Curcinom des Ohres eine häufige Ursache der und einer auf Zerstörung des Nerven beruhen-Facialislähmung, so duss diese Complication einen integrirenden Bestandtheil des klinischen Bildes des Ohrkrebses darstellt. - Die tranmatische Facialislähmung verdankt ihren Ursprung sehr häufig einer durch das Felsenbein gehenden Fractur der Schädelbasis. Die unmittelbare Ursache der Nervenlähmung schwankt bierbei zwischen leicht einer Rückbildung fähigen Störungen, wie Bluterguss im Canalis Fallopiae, und den schwersten Läsionen des Nervenstammes, wie complete Trennung und Zerreissung desselben, Facialislähmungen traumntischen Ursprungs sind ferner beobuchtet worden bei Schussverletzungen des Ohres und beim Eindringen spitzer Gegenstände in dasselbe. Ihnen nozuschliessen sind diejenigen Lähmungen, die durch operative Eingriffe am Gehörorgan eutstanden sind. Die Lähuung erscheint hierbei entweder unmittelbar nach dem betreffenden Eingriff, wenn derselbe eine directe Läsion des Facialisstammes gesetzt hat, oder sie tritt erst später ein, nach Stunden bis Tugen, durch Vermittlung einer sich erst allmählich entwickelnden Perineuritis oder eines allmühlich zu Stunde kommenden Blutergusses in den Nervenkanal. Es giebt kaum einen operativen Eingriff am Ohre, der nicht schon von Facialislühnung gefolgt worden wäre. Die häufigsten Ursachen sind Verletzungen des Nerven bei rohen instrumentellen Extractionsversuchen von Ohrfremdkörpern, bei Ausführung der Hammer-Ambossexcision vom Gehörgange ans, bei der Mustoidoperation und beim Gebranche des scharfen Löffels in der Paukenhöhle. Der Eintritt der Facialislähmung setzt hierbei nicht immer ein Verschulden des Operateurs vorans, sondern kann die Folge besonders ungünstiger und von vornherein nicht berechenbarer anatomischer Verhültnisse sein.

Die objectiven Symptome der otogenen Facialishimung, Functionsherabsetzung oder Ausfall einzelner Gruppen der mimischen Gesichtsmusenhetur, unterscheiden sich in nichts von den Symptomen der von anderen Ur-suchen ablängigen Lähmung. Hat das die Lähmung verursachende anutomische Substrat seinen Sitz oberhalb des Ganglion geniculi vor der Abgangsstelle des N. petrosus superf. major, so ist das Gaumensegel mit in die Lühngung einbegriffen. Was die Stellung der Zunge bei peripheren Lähmungen des Nerven betrifft, so kommen nach Hitzig bei leichteren Lähmungen niemals Abweichungen vor, während die bei schwereren und anhaltenden Lähmungen beobachteten Abweichungen der Zunge nach der gesanden Seite lediglich als eine Folge des Schießtandes des Mundes aufzu-fassen sein sollen. Bei Mitbetroffensein der Chorda tympani zeigen sich Geschmacksstörungen auf den vorderen zwei Dritteln der Zunge und Verminderung der Speichelseere-tion. Von weiteren, mit der Lähmung des Facialis einhergehenden Störungen seien noch erwähnt die häufig zu beobschtende Schwerhörigkeit, die Hyperaensis und die subjectiven Geränsche. Das Nähere hierüber s. u. F.-L. als Ursuche von Hörstörungen. - Die Diagnose ergiebt sich aus den Symptomen. Die differentielle Diagnose einer Druckparalyse Schläfenbeindurchsehnitten überzeugen kaun,

den Lähmung ist unsicher und in der Regel erst nach Ablanf des ursächlichen Ohrenleidens zu stellen. Nach Urbantschitsch sind eine allmäbliche Zunahme der Lähmungserscheinungen, sowie deren Schwankungen während einer Mittelohrentzündung und deren Abunhme mit zurückgehender Otitis als Symptome einer Druckwirkung auf den Nerven zu betrachten, während der plötzliche Eintritt und die Im weiteren Verlanfe beobuchtete Stabilität der Lähmung für eine Zerstörung des Nerven sprechen. — Was den Verlauf be-Nerven sprechen. — Was den Verlauf be-trifft, so unterscheidet man zweckmässig je nach dem Verhalten der elektrischen Erregbarkeit drei Formen, die leichte, die mittel-schwere und die schwereForm derFucinlislähuung. Die letztere ist durch das Anftreten einer ausgesprochenen Entartungsreaction in dem Nerven und den entsprechenden Muskeln charukterisirt. Oft sieht man auch im weiteren Verhaufe bei dieser Form motorische Reizerscheinungen (convulsivische Zuckungen, tonische Contracturen) der gelähmten Muskeln auftreten. Der Ansgang ist je nach den Ver-änderuugen, die das die Lähmung vernrsnchende anatomische Substrat eingelit, vollkommene Rückbildung, partielle Rück-bildung in Bezug auf die Intensität oder Ausdehnung der Lähmung, dauerndes Bestehenbleiben der letzteren. - Die Behandlung nmss hauptsächlich gegen das ursüchliche Ohrenleiden gerichtet sein, mit dessen Heilung. ohne weiteres Zuthun, nuch oft die Facialislähmung verschwindet. Im Uebrigen verfährt man, wie bei Lähmungen des Gesichtsnerven ans underer Ursuche. Die Versuche, in ver-alteten Fällen durch directe operative Auf-suchung und Beseitigung des ursächlichen anntomischen Substrates die Lähmung zu heilen, sind, trotz einzelner gfinstiger Erfolge, im Ganzen von einem befriedigenden Ab-schluss noch weit entfernt geblieben.

Facialiswulst. Ueber dem övulen Fenster springt der Canalis facialis mehr oder minder stark nuch aussen vor, einen schräg von vorn nach hinten und abwärts ziehenden Wulst bildend, Dieser Wulst ist von Anatomen Facialiswulst genannt worden. In der neneren otiatrischen Literatur hat sich nach dem Vorgehen von Schwartze, Stacke u. A. die Bezeichnung Facialiswulst ebenfalls eingebürgert; man versteht indessen unter diesem Namen nicht jene Prominenz des Canal, Fallop, oberhalb des ovalen Fensters, sondern den im Aditus ad antrum durch den laterulsten Theil des horizontalen Bogenganges gebildeten compakten Kuochenvorsprung, der in der Tech-nik der operativen Freilegung der Mittelohrrüume eine grosse Bedeutung erlangt hat. Man könnte einwenden, dass die Bezeichnung Facialiswulst für die Bogengangprominenz eine unberechtigte sei und besser durch die Be-zeichnung "Bogengangwulst" ersetzt würde. Indessen leiten wir die Berechtigung der eingebürgerten Bezeichung "Facialiswulst" aus der Thatsache ab, dass ausser dem horizontalen Bogengange auch der N. facialis in demselbenverläuft. Wie man sich auf eutsprechenden

geht der Facialiskanal unter dem horizontalen! Bogengange hin und liegt am hinteren Rande des Wulstes ziemlich oberflächlich. Da der Facialis un dieser Stelle bei der Mastoidoperation viel leichter verletzt werden kann, als der Bogengang, so ist auch die Bezeichnung "Facialiswulst" praktischer, als etwa "Bogengangwulst" Grunert.

Farbenhören s. Lichtempfindungen, zwangsweise, durch Schall.

Fenestra ovalis.

1. Anatomie s. u. Paukenhöhle: Amtomic. beschreibende.

2. Entwicklung. Das ovale Fenster ist ebensowenig wie das runde Fenster in der blastematösen Anlage der Labyrintlikapsel von dem übrigen Gewebe unterschieden, der Ort ihrer späteren Lage deshalb nicht zu erkennen. Erst, wenn der blastematöse Steig-bügelring an die Labyrinthkapsel heranwächst in Folge von Schwund des beide trennenden mesodermalen Gewebes, ist wenigstens die Stelle zu sehen, wo später das ovale Fenster sich ansbildet. Diese Stelle der Labyrinthwand ansbildet. Diese Stelle der Labyrintnwand wird nämlich durch den Steigbügelring nach junen gedrückt. Sie wandelt sich zwar noch, wie die übrige Labyrinthkapsel, in vorknorpliges Gewebe um, bleibt aber auf diesem Stadinn der histogenetischen Entwicklung zu-nächst stehen, während die übrige Labyrinthkapsel knorplig wird. Später atrophirt der Vorknorpel an der Stelle des ovalen Fensters and wandelt sich um in ein dünnes bindegewebiges Perichondrium der Stapesplatte, die definitive Fenestra. Das Ligamentum annulure stapedis entwickelt sich in der Weise, dass rings um die spätere Fenestra ovalis ein Ring von Blastemgewebe bestehen bleibt, das also nicht weiter zu Vorknorpel sich ent-wiekelt, sondern bindegewebig wird. Alle eben beschriebenen Verhältnisse spielen sich in der Zeit vom Ende des 2. Monats bis Ende des 3. Monats ab, wo — histologisch wenigstens - die definitiven Zustäude erreicht sind. Drevfuss

3. Pathologische Veränderungen. Die Erkrankungen des ovalen Fensters fallen mit denen des Steigbügel-Vorhofgelenkes zusammen, soweit sie nicht eitriger Natur sind. Vergl, Gehörknöchelchen, Erkrankungen: Ankylose.) Eine zweite, für das Leben wichtige Art der Erkrankung ist der Durchbruch von Eiterungen durch das Ringband. Sie kann in seltenen Fällen (Jansen) vom Labyrinth nach aussen erfolgen, meist dringt eine Paukenhöhleneiterung von aussen in das innere Ohr. Besonders häufig scheint das bei der Tuberkulose der Fall zu sein, aber auch bei einfachen Eiterungen. Bei zufälliger Oeffunng des ovalen Fensters durch Entfernung des Steigbügels sind anffallend selten die bestehenden Pankeneiterungen auf das Labyrinth übergegangen. Natürlich wird absiehtlich Nienund in Fällen von Eiterung in der Paukenhöhle und gesunden innerem Ohre den Vorhof eröffnen.

Fenestra rotunda. 1. Anatomie s. u. Pankenhöhle: Anatomie. beschreibende.

2. Entwicklung. Diese erfolgt in ähnlicher Art, wie an der Fenestra oxalis, auf die

verwiesen sei. Ende des 2. Monats tritt der junge Hyalinknorpel in der Labyrinthkapsel auf, während an der Stelle der Fenestra rotunda das vorknorplige Gewebe zunüchst bestehen bleibt, bezw. sich in Bindegewebe umbildet. Ende des 3, Monats ist die Fenestra rotunda als dünne bindegewebige Platte ausgebildet. Dreyfuss.

3. Pathologische Veränderungen. runde Fenster ist bisher wenig beachtet worden, was durch seine versteckte Lage in der Tiefe einer Nische, die parallel dem Trommelfelle liegt, erklärlich ist. Auch der anato-mischen Untersuchung ist es wegen der davor liegenden Knochenmussen schwer zugänglich. Dazu kommen die angemein häufigen fadenund hautähnlichen Bildungen in der Nische. Sie machen nuch die Unterscheidung zwischen krankhaften Verwachsungen und Resten des embryonalen Schleinigewebes ungemein schwer. Da die physiologische Anfgabe des runden Fensters das Answeichen vor den Stössen des Stapes ist, so werden Antlagerungen und Strangbildungen an der Anssenfläche kaum nugünstig einwirken. Schädlich nutürlich sind Verdickungen und noch mehr Verkalkningen und Verduckungen und mech meur's ersätkingen und Verkücherungen der runden Fensterhaut. Sie gestatten bei gleichizeitiger Stapesver-kundenen kein Ausweichen des Laby-rinthwassers, auch nicht, weun es vom Knochen ams bewegt wird, und führer us völliger Taulbueit auch für Töne, die durch völliger Taulbueit auch für Töne, die durch den Knochen zugeleitet werden. Starrheit des runden Fensters entzieht sich Starrheit des runden Fensters entzieht stein nuserer Erkenntniss, wenn nicht grössere Knochenneubildungen bis zum Spiralblatt reichen und hier Ganglion spirale oder End-organ veröden. Der Ausfall hoher Töne kann dann, bei Nachweis sonstiger Erscheinungen, die wir auf Knochenwucherung an den Fenstern zurückführen, dieses Uebergreifen wahrscheinlich machen. Eine noch grössere Wich-tigkeit, als für das Gehör, kommt dem runden Fenster nis Durchbruchstelle für Mittelohreiterungen nach dem Labvrinthe zu, wie solches durchans nicht zu den Seltenheiten gehört. gehört. Auch nicht-eitrige Entzündungen können im Labyrinth bei chronischen Paukenhöhleneiterungen durch die Verbindung der Knochengefässe anftreten und zu Atrophie der Nerventheile führen, wofür Habermann einige Beispiele angeführt hat. Panse. Flbrom. Wir finden Fibrome am häufig-

sten am Lobulus aurieulae, die anderen Ohr-partien treten gegen diese Prädilectionsstelle zurück. Zumeist geben Verletzungen des Ohrläppehens (s. a. u. Ohrlöcherstechen), der constante Reiz von Ohrgehängen die Veranlassung zur Bildung dieser langsam, im Laufe vieler Monate und Jahre, heranwachsenden Geschwülste, die, meist rundlich von Gestalt, die Grösse einer Erbse bis die einer guten Nuss oder eines Taubeneies erreichen; in den Tropen sind auch noch bei Weitem grössere beobachtet worden. Thre Consistenz ist durch-gehends eine ziemlich harte bis hart-derbe; der Hantüberzug ist hänfig ein normaler, seltener durch entzündliche Processe verändert: immer sind die Hautdecken mit dem knolligen Tumor fest verwachsen. Drüsenschwellungen der Nachbarschaft pflegen zu fehlen, 108 Fieber.

chensawie die Fibrome auch sonst keinerlei | die Temperatur gewöhnlich sofort zu sinken, Beschwerden (Schmerz) hervorrufen. Makro-skopisch repräsentiren sie sich auf dem Durchschnitt gewöhnlich als Desmoide mit einem gelblich-weissen, sehnigen Bau, dem auch das mikroskopische Bild entspricht, indem wir ein verháltuissmässig gefässarmes, grahfaseriges, straffes Bindegewebe mit Spindelzellen vorfinden, das zuweilen noch Rundzelleninfiltrate als Reste früherer Fritativprocesse mit-eingeschlossen zeigt. Die Fibrome der Concha eingeschlossen zeigt, ihre rinnune der vanschisind, wie gesagt, selten und können in verschiedener Grüsse (wallnussgross — Bürkner), nuch gestielt, aufsitzen. Weiche Fibrone, Fibrona molluscum, sind bislang noch wenige heobachtet worden (Anton, Hang, Scheibe); sie sitzen entweder in der Concha oder im Meatus als gestielte, bis wallmassgrosse, weiche, eventuell leicht blutende Geschwülste. Eine maligne Metaplasie ist sowohl bei harten, als bei weichen Fibromen möglich. Die Behandlung kann nur eine chirurgische sein. Die Prognose ist im Allgemeinen, so lange noch keine maligne Degeneration erfolgt ist, eine

se'ir gute, Zu den Fibromen gehören auch die Keloide, die in seltenen Fällen, entweder aus Narben oder scheinbar spontan entstanden, als dieke, wurstfürnige, derhe Stränge an der Ozumuschel beolachtet worden sind. Wie anderorts, recidiviren sowohl die Narben, als die wahren Keloide nuch der Eutfernung gern.

Fieber. Eine systematische Temperaturmessing bei Erkrankungen des Gehörorgans gewann immer grössere praktische Bedentung, je weiter die Ausbildung der operativen Ohrenheilkunde gedieh; man suchte nach Zeichen, die die Indicationsstellung für diesen oder jenen Eingriff erleichtern, nuch Merkmalen, die elnen dentlichen Fingerzeig für die Prognose geben sollten, und man fund in der Fiebereurve ein Hilfsmittel von nicht zu unterschätzender diagnostischer Verwerthbarkeit und prognostischer Bedeutung. Es würde zu weit führen, wenn wir an dieser Stelle unf das Verhalten der Körpertemperatur bei jeder einzelnen Affection des Ohres eingehen wollten: es sind darüber die betreffenden Artikel nachzulesen, und wir begnügen uns hier mit einigen Andentungen.

Im Allgemeinen werden wir Fieber als Begleierseleinung der auch eurnfamilden Erskrankungen des Ohres, speciell des Mittelohres, finden Den Entzfändingen des änsert Erskrankungen des Ohres, speciell des Mittelohres, finden Den Entzfändingen des änsert gegeben. Ez zeigt sich bisweilen die merkprocese die Erysigel handelt, feht gewichten bis den Freber, werden der Ohrers, falls es sich nicht um phlegmonisch bis den Freber, werden der Schaften bis der Gerarion bald geringe, bald zienlich bis den Freber, werden der Ohrerstein der Ohrerstein der Ohrerstein der Gerarion bald geringe, bald zienlich ber die Schaftelfrest ein fast regelmäsieg Erseheinung in Herbeit handelt, es sönne gegenstein der Mittelohrschleimhaut im Gegensatze zu der anderer Schledinhaut im Gerarie der Schledinhaut im Gerarie der Schledinhaut im Gerarie der Schledinhaut im Gerarie der Schledinhaut der Gerarie der Gerarie der Gerarie der Gerarie Schledinhaut der Gerarie der Gerarie der Gerarie der Gerarie der Gerarie Schledinhaut der Gerarie der Gerarie der Gerarie der Gerarie Schledinhaut der Gerarie Schledinhaut der Gerarie der Gerarie Schledinhaut der Gerarie Schledinhaut der Gerarie Schledinhaut der Gerarie Schledinhaut der Gerarie

um allerdings erst im Verlaufe mehrerer Tage zur Norm zurückzukehren. Dauert das Fieber längere Zeit un, so können wir fast immer bei Ausschluss einer Eiterretention in der Paukenhöhle auf eine Complication von Seiten des Warzenfortsatzes oder des Schüdelinnern schliessen. Nach unseren Erfahrungen und Beobachtungen stationärer Kranker muss ein trotz breiten Abflusses des Eiters länger als 8 Tage fortbestehendes Fieber immer verdächtig sein, noch mehr, wenn nach Ablauf der acut-entzündlichen Erscheinungen und nach Abklingen des Fiebers ein neuer Temperaturaustieg sich bemerkbar macht. Ebenfalls als ungünstig ist Fieber anzusehen, das im Verlaufe einer bisher fieberfreien ehronischen Mittelohreiterung auftritt, speciell bei Cholesteatom, und es wird ein solches Fieber zu schleunigem Eingreifen Veranlassung geben, falls eine Retention oder eine andere fieberhafte Erkrankung ausgeschlossen werden kann. Es geht daraus die grosse Bedeutung einer regelmüssigen Temperaturmessung bei ehronischen Mittelohreiterungen hervor; unbedingt nothwendig ist eine solche bei jeder acuten Emzündung. Nach Grunert verläuft über die Hälfte der acuten Warzenfortsatz-Empyeme völlig fieberfrei, nach Leutert kommt hohes und besonders animitendes Fieber hei acuten Empyemen ausser im Beginne der Erkrankung überhaupt nicht vor, sondern ein solches spricht nach Ablauf der acuten Erscheimungen und bei freiem Abtluss des Eiters stets für eine Betheiligung des Sinus, bezw. für die An-wesenheit eines perisinuösen Abscesses, wenn Meningitis ansgeschlossen werden kann und eine anderweitige fieberhafte Erkrankung nicht vorliegt. Während Leutert jede vom Ohre ausgehende pyämische Curve auf eine Sinusaffection bezieht, nehmen andere Beobachter, wie Körner und Brieger, die Existenz einer otogenen Pyämie olme Betheiligung des Sinus an; andererseits folgt der Tenperaturverlauf bei Sinusphlebitis nach Brieger durchaus nicht immer dem pyämischen Typus mit seinen charakteristischen Schüttelfrösten. - Schliesslich verdient noch ein Punkt Beachtung, d. i. das Verhalten der Körpertemperatur vor und nach Operationen am Ohre, speciell Aufmeisselungen des Warzenfortsatzes. Hierüber haben uns Beobachtungen Schwartze's und seiner Schüler Aufschluss gegeben. Es zeigt sich bisweilen die merkwürdige Erscheinung, dass in Fällen, die vorher fieberfrei verlaufen sind, am Tage nach der Operation bald geringe, bald zieulich beträchtliche Temperatursieigerung eintritt. Hierbei handelt es sich nur das prognostisch günstige, sogenannte "aseptische Wundfieber" (Volkmann). 1st Fieber vor der Operation bereits vorhanden gewesen, so ist bei einem neuen Temperaturanstieg nach der Operation nicht ausgeschlossen, dass irgendein Eiter-retentionsherd unentdeckt geblieben und nicht eröffnet worden ist. Das aseptische Fieber, das durch Aufnahme der in der Wunde aus

Fische. 109

aseptischen Wundfiebers von grosser Wichtigkeit ist, der aber nach unserer Meinung nicht genügend hervorgehoben wird, ist der, dass das Allgemeinbefinden dabei ein völlig ungestörtes ist. Fühlt sich der Patient nuch der Aufmeisselung, nach der Eutleerung eines extraduralen Abscesses sehr erleichtert und beschwerdefrei, so brancht uns auch ein ziemlich beträchtliches Fieber am Tage nach der Operation nicht sonderlich aufzuregen. dagegen das Fieber erst am 2. oder 3. Tage nach der Operation auf, und bleibt es bestehen, so liegt zunächst, falls man sicher ist, jeden noch so kleinen Eiterherd eröffnet zu haben. falls man insbesondere den Sinus freigelegt und ihn gesund gefunden hat, die Möglichkeit einer Wundinfection vor. Hierbei wird der Kranke über Brennen, Schmerzen in der Wunde klagen, wir werden geschwollene Lymphdrüsen in der Umgebung, Druckempfindlichkeit und Röthung der Wundränder und schliesslich, wenn auch nicht sofort, Veränderungen (Belag, Secretion) in der Wunde selbst finden. Können wir eine Wnudinfection ausschliessen, so müssen wir zunächst an eine intercurrente Erkrankung denken, bevor wir eine endocranielle Compli-eation annehmen. Wir haben hänfig im Verlaufe ehronischer Mittelohreiterungen, aber anch speciell nach Aufmeisselungen Erkranknngen an Angina, besonders der Rachen-mandel, gesehen, die ein bis zwei Tage Fieber machten, bevor noch örtliche Symptome über den Ausgangspunkt des Fiebers sicheren Aufschluss geben konnten. Bei kleinen Kindern wird sich eine Angina der Rachenmandel häufig überhaupt nicht objectiv feststellen lassen. Hält die normale Temperatur nach der Operation S Tage lang an, so ist das Hinzutreten einer letalen Complication wohl unwahrscheinlich, aber durchaus nicht ausgeschlossen, da wir wissen, dass z. B. schleiehend verlanfende Labyrintheiterungen noch später veriantende Labyrintheiterungen boen spiater zu einer Meningitis führen können. — Die absolute Höhe der Temperatur ist nach der Ansicht der meisten Beobachter absolut belanglos für Diagnose und Prognose, dagegen ist diese letztere beim pyämischen Fieber unt so günstiger, je geringer die Differenzen zwischen Morgen- und Abendtemperatur sind, e mehr sich also die Curve derjenigen einer Continua nähert. Görke.

Fische. In den verschiedenen Ordnungen der Fische zeigt das Gehörorgan so grosse Differenzen in seiner Ausbildung, dass eine zusammenfassende Behandlung nieht augängig ist; es sollen deshalb die verschiedenen Ordunngen einzeln besprochen werden.

Bei dem Vertreter der niedersten Fischordnung, der Leptoeardier, Amphioxus lauceo-latus, ist ein Gehörergan bis jetzt noch uicht

nachgewiesen worden.

Die beiden Familien der Cyclostomen, die Myxinoiden und Petromyzonten, lassen zwei recht verschiedene Typen des Gehörorgans erkennen. Das membranöse Labyrinth der Myxinoiden hat die Form eines viereckigen hohlen Ringes. Der mediale Schenkel ist ziemlich gleich weit, cylindrisch und wird als Saccus communis bezeichnet. Aus seiner oberen Wand stülpt sich ein enges Rohr aus, der Schädelhöhle mit einer kleinen Aussackung endet. Duetus und Saceus endolymphaticus. Ungefähr gegenüber der Abgangsstelle des Ductus endolymphaticus liegt an der unteren inneren Wand des Succus communis eine grosse, längliche Nervenendstelle, die Macula acustica communis, und anf ihr eine grosse Otolithenscheibe. Der vordere und hintere Schenkel des membranösen Labyrinths biegen vom Saccus communis in stumpfem Winkel ab and sind nach inuen stark ausgebaucht. Sie entspreehen ihrem ganzen Ver-halten nach den Ampullen der höheren Fische und werden als Ampulla anterior und posterior bezeichnet. Jede derselben enthält eine die Wand ringförmig umkreisende Crista acustica. Der äussere Schenkel des Ringes endlich wird gebildet durch den schwach gebogenen, das änssere Ende der vorderen und hinteren Ampulle miteinander verbindenden Canalis communis, der einen rudimentären Bogengang vorstellt. Das membranöse Labyrinth liegt jederseits in einer bohnenförmigen Knorpelkapsel eingeschlossen, die medial mit dem Kopfknorpel zusammenhängt. Dach und Boden der Kapsel werden durch eine Knorpelsäule mitcinander verbunden, die das Lumen des von dem membranösen Labyriuth gebildeten Ringes ausfüllt. Zwischen Laby-rinth und Knorpelkupsel existirt ein schmaler perilymphatischer Raum. Der Nervus acusti-cus entspringt mit zwei Wurzeln, von denen der Ramus posterior die Macula communis, der Ramus anterior ebenfalls einen Theil der letzteren und die beiden Cristae versorgt.

Ganz differente Verhältnisse zeigt dagegen das membranöse Labyrinth der Petromyzonten. Seinen Hauptbestandtheil bildet das unregel-Seinen Hauptbestandtheil bildet dis unregei-mässige, birn- oder eiförnige Vestibulum, das durch eine in seinem Innern ver-laufende, sichelförnige Falte, die Crista fron-talis, in zwei symmetrische Hälfen zerlegt wird. Oben spaltet sich die Crista in zwei Blätter, die sich bald wieder vereinigen und zwischen sich schliessen eine ovale Ausbuchtung der oberen Wand, die sog. obere Commissur. Vom Dache derselben hängt ein spindelförmiger Körper herab, der die obere Commissur ebenfalls in zwei, nur durch Spaltöffnungen miteinander communicirende Höhlen scheidet. Aus jeder der letzteren ent-springt nun ein halbzirkelförmiger Kanal, der nach unten zieht und in die äussere Ecke des Vestibulum einmündet. Diese Kanäle sind nur in ihrem oberen Abschnitt vollständige Kanale, nnten werden sie nur durch Falten gegen den Vestibularraum abgegrenzt. Dieser untere Abschnitt der halbzirkelförmigen Kanäle ist nach Art einer Ampulle erweitert, und an seinem Boden findet sich eine Crista acustica. Am Boden des Vestibularraumes führt eine ovale Oeffnung in eine weitere, ovale, abgeplattete Tasche, den sackförmigen Anhang. Vor jener Oeffnung stülpt sich die Wand des Vestibulum zu dem kleinen Re-cessus sacculi aus. Die seitlichen Theile des Vestibulum sind von grossen flimmernden Cylinderzellen ansgekleidet; am Boden des Vestibulum liegt eine grosse Nervenendstelle, die sich sowohl in den Recessus, als anch das die Gehörkapsel durchbobrt und in in den sackförmigen Anhang hineinerstreckt

und mit einer Otolithenplatte bedeckt ist. abgetrennte, Papilla lagenae hildet. Der Saefin kurzer Kannd, der an der Grenze zwischen und sentilit ehenso, wie der Recessus ntriCommissur und Vestähulma mündet, wird als
Ductus endolyuphaticus aufgefasst. Der Neter und Rochen) der zallreiche kleine Otocenien,
aus der Wand des vierten Ventrikels, bet und Rochen) der zallreiche kleine Otocenien,
laus der Wand des vierten Ventrikels, bei meinzelneiner ist das Verhalten des Ductus
emborancieniers st. das Verhalten des Ductus
mobrancieniers st. das Verhalten des Ductus
mobrancieniers st. das Verhalten des Ductus
emborancien Bereiten ein grosses Ganglion
un retalle derselben ein grosses Ganglion
un bilden. Von ihm aus gehen dann zunächst
zwei grosse Nervenstämme zu den Nervenendstellen. Die Knorpelkapsel, die das
menbrancie Labyrinth einschliesst, ist von
bolnenformiger Gestalt und liegt jederseits
dieth hinter dem Auge, metdem unt der Selle
kennen dem der Labyrinth der blind endigende Ductus endokennen der den Auge, metdem unt der Selle
kennen dem der Labyrinth der blind endigende Ductus endokennen der der den der der der der der der
kennen der der der der der der
kennen der der der der der der
kennen der der der der der der der der
kennen der der der der der der der
kennen der der der der der der der
kennen der der der der der der der der
kennen der der der der der der der der
kennen der der der der der der der der
kennen der der der der der der der der
kennen der der der der der der der der
kennen der der der der der der der der
kennen der der der der der der der der
kennen der der der der der der der de

Bei allen höheren Fischen finden sich nun der wohlansgebildete hallzirkelförnige Kanäle, die ans dem Utriculus nufsteigen. Im Uebrigen zeigt dus Labyrinth bei den ciuzelnen Ordnungen wieder recht erhebliche

Verschiedenbeiten.

Bel den Elusmobranchiern erheben sich die drei halbzirkelförmigen Kanüle aus einem röhrenförmigen Utrienlus, von dessen vorderem Ende die Ampulla anterior und externa, von range die Ampulla guterina von dessen hinterem Ende die Ampulla posterior ausgeht. Bei den Haien jedoch bildet der biutere Bogengang eine vollkommen kreis-förmige Röhre, die durch einen Ductus ennalis posterioris nicht mit dem Utrieulus, sondern mit dem Sacenlus in Verbindung steht. Die hintere Ampulle wird repräsen-tirt durch eine ziemlich starke, osale Anssackung des hinteren Bogenganges. Ein ganz ähnliches Verhalten zeigen auch die Rochen. Der Recessus utriculi bildet bei allen Ehrsmobranchiern eine Aussackung des vorderen Endes des Utriculus, die sich aber von dem letzteren mehr oder weniger abgetrennt hat und nur durch eine kleine Oeffnung oder einen Kanul mit ihm communicirt, Duetus ntriculi. Ausserdem steht aber dieser Recessus utriculi auch mit dem vorderen Ende des Sacculus in Verbindung. Die eben beschrie-bene Pars superior des Lubyrinths steht mit der Pars inferior durch den geschilderten Kanal in Verbludung, and zwar ist dieses bei den Rochen die einzige Verbindung zwischen beiden, bei den Holocephalen und den Haien aber findet sich daneben noch ein Canalis utriculo-saccularis. Von Nerveneudstellen finden sich in der Pars superior eine Macula den sich in der l'ars superior eine sacund acustica recessus utrieufi auf dem Boden des Recessus utriculi und je eine Crista neustica in jeder Ampulle. Die Macula neglecta ist bei den Holocephalen im Canalis utriculo-sacenlaris, bei Haien und Rochen im Ductus eanulis posterioris gelegen. Der Sacculus liegt immer unter dem Utriculus und stellt eine ovale, etwas plattgedrückte Blase dar. Bei Haien und Rochen stülpt sich aus seiner hinteren Wand ein kurzer Blindsack aus, die Lagena cochleae, bei den Holocephalen fehlt ein solches Gebilde. In der hinteren Wand des Sacculus findet sich ferner immer eine grosse Macula acustica sacculi, die da, wo eine solche vorhanden ist, sich in die Lageua hincinerstreckt und dort eine, aber noch nicht

culi, entweder einen grossen Otolithen (Haie und Rochen) oder zahlreiche kleine Otoconien. Interessant und charakteristisch für die Elasmobranchier ist das Verhalten des Duetus endolymphaticus. Bei allen Wirbelthieren schnürt sich die Hörblase schon sehr frühzeitig im Embryonalleben von dem Ektoderm völlig ab, und es entsteht dann, utanelmal erst sehr spät, wie bei den Teleostiern, hier, nachdem schon alle anderen Theile voll ausnachtein scholt alle anderen Theile Voll abs-gebildet sind, als Ausstilpung aus den La-byrinth der blind endigende Ductus endo-lymphaticus. Bei den Elasmobranchiern da-gegen erhält sich die Verbindung zwischen Hörblase und Ektoderm, der offene Hörblasenstiel, zeitlebens und stellt einen Kanal dar, der aus dem oberen Ende des Sacculus heraussteigt und frei an der Körperoberfläche Entwicklungsgeschichtlich stellen jedenfalls dieser Ductus endolymphaticus der Elasmobranchier und der gleichnanige Gung Elasmobranchier med der gleichnanige Gung der höberen Wirbelkliere ganz verschiedene Bildungen dar. Das membranöse Labyrinth der Elasmobranchier liegt eingesehlossen in eine seitliche knorplige Ausbuchtung der Schädelkagel, die entweler durch eine knorplige Scheidewand, wie bei Haien und Rechen, oder nur durch eine bindegewohige Membran, wie bei den Holocephaten, von der Gebörkapsel getrennt ist. Der Binnenraum der Kansel enthält für die einzelnen Theile des membranösen Labyrinths besondere Ausbuchtungen, und es erheben sich aus ihm die drei knorpligen halbzirkelförmigen Kanäle.

Auch bei der grossen Ordnung der Teleos-tier finden sieh im Bau des häutigen Labyrinths recht wesentliche Differenzen, die sich jedoch nur auf Grösse und Anordnung der einzelnen Theile beziehen. Die Pars superior besteht immer ans Utrienlas und drei halbzirkelförmigen Kanälen. Der erstere hat die Form eines Schlauches oder Rohres und besitzt vorn eine Ausbirchtung, den Recessus utriculi, der die vordere und äussere Am-pulle aufmimmt. Die hintere Ampulle geht vom hinteren Ende des Utriculus aus. Nach oben zu ist der Utriculus in den meist langen Sinus superior ausgezogen, der das Ende des vorderen und hinteren Bogenganges aufnimmt und nach oben zu in einen kleinen Blindsack ausläuft, Apex sinus superioris. Die Bogengänge sind bei den Teleostiern in der Mehrzahl der Fälle ausserordentlich hoch und Mehrzam der Falle ausserordenden noch mid schmul. An Nervenndstellen finden sich in der Pars superior einmal die drei Cristae acusticae in den drei Ampullen, dann eine Macula acustica im Recessus utriculi, auf der ein grosser Otolith ruht, und schliesslich eine Macula neglecta am Boden des Utriculus. ungefähr gegeniber der Einmändungsstelle des Sinus superior. Die letztere kommt je-doch nicht allen Teleostiern zu, sie fehlt bei einer grossen Zahl, z. B. bei Zens, Gobins, Solen, Lophius, Hippocumpus und vielen un-deren. Die Gestalt und Grösse des Sacculus ist ansserordentlich wechselnd bei den Knochenfischen. Er liegt immer unter dem Utriculus und ist sehr gross bei Perea, Trachinus, Gadus, Selea, sehr klein dagegen bei Cycloalle möglichen Uebergangsformen. Immer enthält der Sacculus eine Macula acustica sacculi mit einem grossen, compacten, ver-schieden gestalteten Otolithen. Eine Lagena cochlene ist immer vorhanden, und zwar bildet sie eine grössere oder kleinere Ausstülpung der hinteren oberen Sacculuswand. Sie enthält eine Papilla acustica lagenae mit aufgelagertem Otolithen. Der Ductus endolymphaticus steigt aus dem oberen Ende des Succulus als feine dünne Röhre in die Schädelhöhle empor, um hier unter der Dura blind zu endigen. Sehr weehselnd ist bei den Teleostiern die Verbindung zwischen Pars superior und inferior, entweder ist eine Communication überhaupt nicht vorhanden, wie bei Peren, Zeus, Lophius, Gadus, Solea und vieleu anderen, oder sie ist so breit und offen, wie z. B. bei Hippocampus, dass mm von einem gut ubgetrennten Sacculus gar nicht mehr sprechen kann, sondern nur von einem gemeinsamen Utriculosaccularranni. In noch anderen Fällen ist der Canalis ntriculo-saccularis in einen sehr lungen, schmalen Gang ausgezogen, wie bei Ostracion und Malapterurus. Das häntige Labyrinth der Teleostier liegt zu beiden Seiten des Gehirns, eingeschlossen in eine knorpfigknöcherne Ausbuchtung der Schädelkapsel. Sie enthält für die einzelnen Theile des Lubyrinths Gruben, die durch Firsten voneinander getrennt sind. Die häutigen Bogengänge sind in mehr oder weniger vollständigen Kanälen eingebettet. Zwischen Gehörkapsel und Labyrinth besteht ein Zwischenraum, der durch Bindegewebszüge ausgefüllt ist,

Das membranöse Labvrinth der Ganoiden steht dem der Teleostier sehr nahe. Pars superior and inferior sind in allen ihren Theilen gut entwickelt, beide stehen entweder in offener Communication durch einen Canalis utriculo-saccularis oder sind gegeneinander abgeschlossen. Eine abgegrenzte Lagena cochleae ist nicht vorhanden, doch setzt sich die Papilla acustica lagenae von der Macula sacculi ab. Eine Maenla neglecta ist vorhanden

Das Gehörorgan der Dipnoer schliesst sich wieder enger an das der Elasmobranchier an. indem hier die vordere und äussere Ampulle vom vorderen Ende des Utriculus ausgehen, nicht vom Recessus utriculi, der vom Utriculus völlig losgelöst ist und nur durch einen Ductus recessu-saccularis mit dem Sacculus in Verbinding steht. Sacculus und Utrienlus communiciren miteinander durch einen Canalis utriculo-saccularis. Eine Lagena cochlene ist nicht vorhanden, wohl aber eine abgetrennte Papilla acustica lagenae. Krause.

Pissura Glaseri s. u. Paukenhöhle: Anatomie, beschreibende.

Fissura mastoideo-squamosa. Am Warzenfortsatz des Nengeborenen sind zwei Abschnitte zu unterscheiden: der eigentliche Fortsatz, der ein Höckerchen darstellt, und ein dreieckiger Fortsatz der Schuppe (Lamina mastoidea squamae), der sich au das Höcker-chen anschliesst. Zwischen beiden befindet sich die Fissura mastoideo-squamosa, die erst nach dem vollendeten zweiten Lebensiahre ver-

pterus und Exococtus, Dazwischen finden sich | Fortpflanzung centraler krankhafter Processe desWarzenfortsatzes auf die äussere Oberfläche eine Bedeutung zukommt. Die Fuge kann auch ihrer ganzen Ausbreitung nach persistiren. In einem solchen Falle waren die Zellen des Warzenfortsutzes durch eine compacte Schicht nach aussen hin abgeschlossen, und auf dieser Schicht lag als dicke Platte die Lamina mastoidea squamae. Zuckerkandl.

Pissura mastoideo-tympanica. Es ist dieses ein Spalt un der hinteren Wand des ämsseren Gehörganges, da, wo sieh das Os tympanicam an den Warzenfortsutz aulegt. Durch ihn verlaufen feine Kanälchen zum Durchtritt für Gefässe und Bindegewebszüge, die zugleich aber auch die Verbreitung krankhafter Zustände im Gehörgange auf den Warzenfortsutz und umwekehrt vermitteln können. Hartnäckige Granulationen, Caries and Nekrose finden sich häufig der Lage der Fissur entsprechend.

Fissura petroso-squamosa. Dieser Spalt findet sich in der oberen Wand der Paukenhöhle als Grenze zwischen dem Tegmen tympani und der Schuppe des Schläfenbelns. Uhrer ganzen Länge nach ist die Fissur nur bei jungen Kindern offen. Durch das Bindegewebe des Spahes, das auch Gefässe enthält, wird die Schleimhant der Paukenhöhle mit der harten Hirnhaut der mittleren Schädelgrube in Verbindung gesetzt; derselbe kann daher den Uebergang von krankhuften Processen des Mittelohres auf die Meningen und umgekehrt vermitteln. Zu beachten ist ferner, dass zu-weilen dem Verlaufe der Fissur folgend eine starke Vene untergebracht ist, die die V. meningen media mit dem Sinus sigmoidens Znekerkandl.

Fistula auris congenita. Mit diesem Namen bezeichnet man einen Kanal, dessen men bezeichnet man voren aussere Oeffnung meist etwa 1 cm vor oder über dem Tragus gelegen. dessen lauf gegen das Mittelohr, dem Gehörgunge mehr weniger parallel, gerichtet ist, und der wahrscheinlich immer blind endet; denn es ist bis jetzt noch nicht gelungen, eine Communication mit dem Mittelohre nachzuweisen. Während früher allgemein angenommen wurde. dass die Entstehung der Fistula auris congenita zu der Genese des Ohres sicher in Beziehung stehe, muss nach neneren Untersuch-ungen sowohl dieser Zusammenhang, als die Entstehung der genannten Missbildung aus Störungen im Verschlusse der ersten Kiemenspalte zweifelhuft gelassen werden. Durch gelegentliche Verstopfung des Kanals kann es zur Bildning einer Retentionscyste kommen, die operativ zu beseitigen wäre,

Als Fistulae auriculae congenitae bezeichnet Grunert angeborene Fistelgänge, die in die Ohrmuschel sellest oder in congenitale Rudimente derselben führen. Sie gehören dem Gebiete der Störungen im Bereiche der seeundären Entwicklungsvorgänge äusseren Ohre an.

Flecktyphus. Die Ohrerkrankungen bei diesem bieten im Allgemeinen dieselben Erscheinungen dar, wie diejenigen beim Abdominaltyphus, so dass wir auf das dort Gesagte streicht. Häufig persistiren Stücke dieser verweisen können. Doch herrscht die Meining Fuge, welchem Verhalten wegen der leichteren vor, dass beim Flecktyphus die Complicationen hänfiger sind und in schwererer Form auf-Friedrich.

Foramen Rivini. Als solches wurde von verschiedenen Antoren eine Oeffnung in der Membrana Shrapnelli angesprochen, dereu Vorkommen über nuch den bisberigen Befunden nicht leicht als eine physiologische Bildung bezeichnet werden kann. Embryologisch bietet sich keine Handhabe dar, die in der gemunten Membran sondirten Spalten als normale zu betrichten. Zuekerkandl.

Forensische Bedeutung der Ohrverletz-ungen s. Verletzungen des Gehörorgans: Fo-rensische Bedeutung.

Formalin, wegen seiner hohen untisepti-ehen Eigenschaften von verschiedener Seite zur Beseitigung infectiöser Mittelohrprocesse em-pfohlen. Bei subsentem Tuben- oder Pankenhöhlenkatarrh, wenn keine Sklerose vorliegt, Dämpfe einer 5 proc. Lösung; bei chronischen Otorrhöen Instillation einer Lösung von 20 Tropfen Formalin anf 1 Liter Wasser (Lucae). Concentrationen über 0.6 Proc. reizen die Schleimhant.

Fossa jugularis.

1. Anatomie. Von dieser Grube gehört die laterale Hälte der Paukenhöhle au, deren Boden sie bildet, während die mediale Hülfte in die Projection des knöchernen Labyrinths füllt. Die Grösse, die Aushöhlung der Grube, sowie die Dicke ihrer Wand unterliegen Variationen, die praktisch wichtig sind und sich zunächst als abhängig erweisen von der Grösse des Forauen juguhre, Letzteres ist in 54 Proc.der Fälle rechts grösser, als links und nur in 14 Proc. beiderseits gleich gross. Diese Asymmetrie ist darant zu beziehen, dass das Blut des Sinus longitudinalis superior zumeist gegen dus rechte, das des bedeutend schwächeren Siuus rectus dagegen gegen das linke Foramen ingu-lare abströmt. Bei tief ausgehöhlter Fossa juguluris ist der Boden der Pankenhöhle dunn (selbst papierblattdänn) und leicht gegen diese vorgewölbt. Der verdännte Boden kann blasig in die Paukenhöhle vorspringen und dehiseirt sein, in welchem Falle die V. juguhris sich in das Cuvum tympani eindrängt, ein Verhalten, dem eine praktische Bedeutung (Mög-lichkeit der Verletzung bei der Trommelfellparacentese) nicht ubgesprochen werden kann. Beim Uebergreifen der Ausweitung auf die medinle Hälfte der Fossa jugnlaris und Dehiscenz derselben können der Vorhof, der innere Gehörgung, der Capalis facialis eröffnet werden, und es gelangt dann die V. jugularis interna mit den Gebilden dieser Räume in Berührung. Bei Flachheit der Fossa juguluris erreicht der dicke Boden der Paukenhöhle einen Durchmesser von 5-6 um.

Zuckerkandl 2. Pathologische Veränderungen. Die Varietaten, die wir in der Lage und Gestult der Fossa jugularis antreffen, sind sehr zahlreich und von grosser Mannigfaltigkeit. Es ist da-bei zu berücksichtigen, dass eine Veränderung der Fossa jugularis des Felsenbeins nicht nothwendig mit einer Abnormität der Weite des Foramen jugulure verbunden zu sein braucht. Es können vielmehr die Abweichungen von der Norm am Schläfenbeintheile des Foramen durch entsprechende Ge-

staltung der vom Os occipitale gebilderen Wandung compensirt werden. Am häufigsten scheint dieses letztere der Fall zu sein an den Schädeln, wo eine Fossa jugularis gur nicht vorhanden ist, ja wo man sogar einen Vor-spring un deren Stelle findet (Zuckerkandl). Es kann indessen auf diese Weise auch zu einer fast vollstäudigen Obliteration eines oder beider Foraminn kommen, so dass für den Abfluss des venösen Blutes aus der Schädelhöhle andere Wege eintreten müssen. Grosse Verschiedenheiten sind auch in der Grösse des Processus intrujugularis zu finden. Die Vorsprünge an Stelle der Fossa jugularis, auf die Zuckerkundl zuerst aufmerksam gemacht hut, können vielleicht auch als abnorm vergrösserte Processus intrajugulares angesehen werden (Budde).

Hänfiger, als die Verringerung der Tiefe der Fossa jugularis, ist die Zunahme, d. h. Er-weiterung derselben. Es tritt bei grösseren Zusammenstellungen hervor, dass bei dieser Vurietät die rechte Seite die linke fiberwiegt (Körner, Budde). Als Ursache hierfür ist der Umstand anzuschen, dass der Sinus longitadinalis superior der Dura mater in der Regel sein Blut in die rechte Vena ingularis abgiebt und diese somit eine grössere Blutmenge, als die linke, passiren lässt; dem wir müssen unnehmen, dass die Erweiterungen der Fossa zum grössten Theile in Folge der Thätigkeit des Blutstromes entstehen, der, durch die nustomischen Verhältnisse dieser Stelle begünstigt, den Kuochenkannl, den er durchläuft, allmälilich anshöhlt. Unterstätzt wird dieser Vorgang jedenfalls durch alle Processe, die eine Blutstauung im Gefolge haben, vor allem also durch Störungen des Blutkreislaufes (Hyrtl, Zuckerkandl, Moos). Die Erweiterung der Fossu ingularis kann eine ullgemeine sein oder nur einzelne Abschnitte der Incisur betreffen. Am hänfigsten findet man eine Erweiterung in der frontalen Axe (Znckerkandl). Hier begrenzt die Wund der Fossa jugularis die Paukenhöhle; schon bei nicht excavirter Fossa kann diese Grenzwand papierdünn und durchsichtig sein. Es liegt auf der Hand, dass hier die Knochenwand am leichtesten Einwirkungen des von innen nach aussen wirkenden Druckes aufweisen wird. Wir sehen so zienulich häufig eine blasige Vorwölbung der unteren, der Fossa jugularis entsprechenden Paukenhöhlenwand, die bisweilen so stark ist, dass sie das Promontorium und das runde Fenster ver-deckt (Odenius). In vielen Fällen erfolgt die Erweiterung der Fossa auch nach anderer, als der eben genannten Richtung. So knun sich die Fossa gegen die hintere Felsenbeinwand erweitern und gegen den Warzenfort atz zn, an der Stelle, wo sie den Processus sty-loidens umgreift. Im ersteren Falle erstreckt sich die erweiterte Fossn dann weit in das Os petrosum und unter den Mentus auditorius internus; im zweiten Falle kommt sie unter Umstünden dem absteigenden Theile des Canalis Fallopii nahe (Zuckerkandl).

Die Erweiterung der Fossa jugularis kommt zu Stande durch allmähliche Rareficirung des Knochens. Die Ursache ist meistens die oben schon erwähnte Thätigkeit des pussirenden Blustromes, Erreicht die Erweiterung nun

einen derartigen Umfang, dass sie benachbarte, maler Paukenhöhlenwand Communication mit Räume tangirt, so können in weiterer Folge Dehiscenzen entstehen. Auf diese Weise können die Aquaeducte des Labyrinths, der Meatus auditorins internus und der Canalis Fallopii eröffnet werden (Zuckerkandl, Gruber, Politzer). Am leichtesten entstehen natürlich Dehiscenzen gegen die Paukenhöhle, und diese sind anch praktisch von der grössten Wichtigkeit. Die Schleimhaut der Pauken-höhle kann, nach dem Schwunde der knöchernen Zwischenwand, die Vene direct berühren, ohres Entzündungsproducte leicht in die Vene gelangen und deren Wand selbst von der Entzündung ergriffen werden. Ausserdem ist der Bulbus der Vena jugularis bei bestehenden Dehiscenzen der Paukenhöhlenwand der Möglichkeit ausgesetzt, durch von aussen hereindringende Instrumente verletzt zu werden. Bei der Paracentese des Trommelfells kann so die Vene angestochen werden (Ludewig, Hildebrandt, Seligmann), auch bei Fremdkörperextractionen ist sie sehon verletzt worden (Moos). Es ist hierbei wohl zu beachten, dass die Dehiscenzen nicht immer mit einer Vortreibung der unteren Paukenhöhlenwand verbunden zu sein brauchen. Eine Erweiterung der Fossa jugularis kann den Knochen auch rareficiren ohne Umgestaltung der Wand, und es können Dehiscenzen anch an der nicht erweiterten Fossa vorhanden sein. In diesen letzteren Fällen ist meist eine mangelhafte Ossification als Ursache zu betrachten. Man findet derartige Lücken häufig an Schädeln Neugeborener und rachitischer Kinder (Kiesselbach, Bürkner, Urbantschitsch). Endlich kann auch secundare Caries der Paukenhöhle die Wand der Fossa jugularis perfo-riren. Am gefährlichsten für eindringende Instrumente sind natürlich die Fälle, in denen eine Dehiscenz mit einer Ausbuchtung der Fossa jugularis in die Paukenhöhle verbunden ist. In solchen Fällen ist es manchmal möglich, schon durch das unverletzte Trommelfell die Anomalie zu entdecken (Ludewig, Hildebrandt, Gomperz). Die ohne Vorwölbung der Fossa jugularis bestehenden Dehiscenzen sind nicht leicht diagnosticirbar, für eindringende Instrumente aneh nicht in dem Maasse gefährlich, wie die erstgenannten. Ist jedoch eine Dehiscenz durch Caries entstanden, so ist die Gefahr einer spontanen Blutung vorhanden, die in Folge secundärer Erkrankung der Venenwand oder durch Anspiessung derselben durch losgelöste Sequester entstehen kann. Derartige Blutungen sind nm so gefährlicher, da sie nicht unter den Augen des Arztes anstreten, und können schnell zum Tode führen.

Die Dehiscenzen der unteren Paukenhöhlenwand haben, wie oben schon bemerkt, zur Folge, dass sich krankhafte Processe der Pankenhöhle auf die Wand der Vena jugularis fortsetzen können. Dieses ist natürlich bei ehronischen Eiterungen der Paukenhöhle am häufigsten der Fall, besonders, wenn Caries der Scheidewand dabei auftritt, die die Dehiscenz verursacht. Doch kann auch schon vor Abstossung des Se-questers der Krankheitsprocess sich auf die Vene fortsetzen; ausserdem ist auch bei nor-

Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

dem Innern des Foramen jugulare durch Gefässlöcher vorhanden, die zahlreich und von beträchtlichem Lumen sein können (Körner). Thrombenbildnng im Bulbus venae jugularis, ein häufiger Ausgangspunkt der otitischen Pysänie, kunn hierin ihre Ursache haben (Bürkner, Gruber, E. Meier, Kretsch-mann). Nach Leutert spielen bei der Entstehung der Thromben an dieser Stelle auch noch die localen Verhältnisse mit, die das Auftreten von Wirbeln im Blutstrome und damit die Thrombenbildung befördern.

Anderen Arten von Verletzung, als den chon genannten, ist die Fossa jugularis bei ihrer in normalen Verhältnissen äusserst geschützten Lage weniger ausgesetzt. Doch kann sie bei Schädelverletznngen, wie andere Theile der Basis, ebenfalls eine Fissur erleiden

(Barnick).

Dass abnorme Geräusche am Herzen und an den grossen Gefässen durch die Vena jugularis fortgeleitet werden und so zur Entguarra rortgereitet werden und so zur Ent-stellung subjectiver Gehörsempfind-ungen Veranlassung geben können, ist ver-schiedentlich beobachtet worden. In wie weit die Erweiterung der Fossa jugularis zum Zustandekommen der Fortleitung beitragen kann. standekommen der rorteitung cettragen samm, ist noch nicht ganz klar gestellt. Dass eine abnorm gestaltete Fossa durch Begünstigung starker Wirbelbildung des Blutstromes in nächster Nähe des Labvrinths auch directe Ursache von subjectiven Gehörsempfindungen werden kann, ist wohl anzunehmen (Moos).
Zeroni.

Fossa navicularis s. u. Ohrmuschel: Anatomie, beschreibende,

Fossa subarcuata. Anfänglich ist die knöcherne Labyrinthkapsel von der Substanz des Felsenbeins so wenig umwachsen, dass die Bogengänge und die Schnecke oberflächlich liegen. Beim Erwachsenen trifft dieses nur hiusichtlich einzelner Punkte der Kapsel zu. Zu diesen gehören die Eminentia arcuata superior, Interalis und posterior, sowie das Promontorium. Beim Neugeborenen, dessen Bogen-gänge auf längere Strecken, als beim Erwachsenen, sichtbar sind, ist der obere Bogen-gang noch unterminirt. Es findet sich ein wenig vor der Mitte der oberen Felsenbeinkante. diese, sowie ein Stück der hinteren Felsenbeinfläche einnehmend, eine Grube, über die der genannte Bogengang sich ausspannt. In der Grube steckt ein bindegewebiger Fortsatz der harten Hirnhaut. Dieses Grübchen (Fossu subarcuata) schwindet nicht vollständig, sondern es bleibt an der oberen Felsenbeinkante ein Rudiment in Form einer Einziehung zu-rück. Die vergleichende Anatomie lehrt, dass die beschriebene Grube das Ueberbleibsel einer tiefen Einsenkung des Felsenbeins darstellt, der die Aufgabe zufällt, den als Flocke be-zeichneten Lappen des Kleinhirns zu beherbergen. In praktischer Hinsicht ist von Wichtigkeit, dass auf dem Wege durch die Fossa subarcuata eine Fortleitung entzündlicher Processe vom Mittelohr auf die Dura mater, sowie den Sinus petrosus superior (und umgekehrt) stattfinden kann.

Znekerkandl.

tomie, beschreibende,

tome, beschreibende.

Fremdkörper im Ohre. Fremdkörper gelangen durch Zufall, durch tranmatische Ereignisse, durch Spielerei oder bei therapentischen Proceduren gelegentlich entweder in die Tuba Enstachii oder in den änsseren Gehörgang und auf beiden Wegen in die Paukenhöhle. Die Fremdkörper der Tuba Enstachii werden bei den Erkrankungen dieser be-sprochen. Unendlich viel häufiger geschieht es. dass Fremdkörper in den äusseren Gehörgang eindringen, wobei es sich sowohl um leblose, als nm lebende hundeln kann. Was erstere betrifft, so pflegen sich z. B. Kinder aus Spielerei die unmöglichsten Gegenstände in Spiciere die immognensen Gegenstande in das Ohr zu bringen. Relativ hänfig sind Glas-perlen, Glas- und Metallknöpfe, Steinchen, Erbsen, Bohnen, Johannisbrodkerne, Kirsch-kerne, Getreidekörner, Papier- und Schwammstückehen. Sehr oft geben zu solchen Muni-pulationen juckende Empfindungen im Ohre Anlass, namentlich bei Ekzem und bei Mittelohreiterung. Erwachsene führen recht hänfig, namentlich, um Zahnschmerzen zu vertreiben, Stücke von Knoblauch, Zwiebeln, Kampher und noch vieles Andere in den Gehörgang ein und bekommen es später nicht wieder heraus; auch brechen häufig Schwefelhölzer, Zahnstocher, Stücke eines Federhalters oder Bleistiftes, mit dem jemand im Ohre herum-kratzt, ab und bleiben munchmal sehr tief stecken. Die meisten von diesen Fremdkörperu sind an und für sich nicht schädlich, ansser etwa durch scharfe Spitzen, durch Einbringen von Infectionserregern oder durch chemische Reizung. Viel bedenklicher sind die zufällig hineingelangenden Fremdkörper. So können bei Explosionen Metallstückehen. Steinpartikelehen u. dergl. in den Gehörgung fliegen, bei Umberspritzen von flüssigem Blei, Eisen oder gelöschtem Kalk etwas davon in das Ohr gelangen. Auch Eindringen einer Kngel oder ihrer Fragmente in den Gehörgang bei Schussverletzungen kommt vor. Solche Fremdkörper können durch ihre Hitze, ihre Aetzwirkung oder ihre mechanische Gewalt schwere Zerstörungen oder Zerreissungen herbeiführen. In mörderischer Absieht ein-gegossenes Blei kann das Trommelfell zerstören und in zahlreichen Partikeln sich weit in der Paukenhöhle und ihren Nebenränmen verbreiten, ebenso zersplitternde Kugeln. Verletzungen der häutigen Gehörgangsanskleid-ung sind dabei die Regel und solche des knöchernen Gehörganges auch nicht selten. Bei den zuerst erwähnten Fremdkörpern dagegen entsteht eine erustliche Schädigung zumeist erst dann, wenn nuzweckmässige Extractionsversuche gemacht und der Fremdkörper erst dadurch in die Tiefe, ev. durch dus Trommelfell hindurch, gestossen wurde. Ohne solche unzweckmässigen Maassnahmen bleiben die Fremdkörper meist in dem äussersten Theile des knorpligen Ganges, hinter dem Limen conchae (Schwalbe), liegen; am weiteren Eindringen hindert sie die sumpfwinklige Knickung und die Verengerung an

Fossa triangularis s. u. Ohrnnschel: Ana-mie, beschreibende. Fremdkörper im Ohre. Fremdkörper ge-Fremdkörper im Ohre. Fremdkörper ge-wosche Fremdkörper in Ohre. 48 Jahre verweilt haben; sie werden dann oft von Cerumen eingehüllt, und die Patienten erinnern sich ihrer gelegentlich erst dann, wenn durch letzteres Verstopfung des Gehörganges und Schwerhörigkeit eintritt. Andererseits können selbst Massen, die den Gehörgang Inftdicht abschliessen und völlige Taubheit veraulassen, juhrelang unbemerkt und ohne sonstigen Schaden verweilen. So konnte E. S. Brown einem 16 jährigen Knaben durch Eutfernen von 28 kleinen Steinchen aus beideu Ohren sein Gehör wieder verschaften, nachdem er 7 Jahre gar nichts gehört hutte und bereits die Sprache zu verlieren begann. Der vorher schwachsinnige Patient erhielt auch seine geistigen Fähigkeiten wieder. Bleiben solche Fremdkörper bei vorhandener Ohreiterung lange liegen, so kann es in sel-tenen Fällen zur Incrustation mit Kalksalzen kommen (Bezold, Barth u. A.), doch erreicht diese stets nur sehr bescheidene Grade, Ein ähnliches Anssehen, wie eine Kalkub-lagerung, veranlasste die Bildung von Bleisalzen um einen jahrelang liegen gebliebenen bleiernen Fremdkörper (d'Aguanno), Manche Fremdkörper können ferner anfquellen, sei es durch das beim etwaigen Ausspülen kin-eingebrachte Wasser, sei es durch wasser-haltige Flüssigkeit im Gehörgange selbst; das letztere meistens bel bereits vorhandener Ohreiterung. Sie keilen sich dann natürlich besonders fest ein. Man beobachtet dieses bei vegetabilischen Fremdkörpern, Bohnen, Erbsen, anderen Samen, Knobbnuchstücken und besonders bei Laminaria-Bougies. Eine nicht weiter verletzte Gehörgangsanskleidung sondert im Allgemeinen keine Flüssigkeit ab, wohl aber häufig eine solche, die durch den Fremdkörper selbst oder durch Versuche, ihn zn extrahiren, verwundet ist. verschiedenen Samenarten, namentlich Erbsen und Bohnen, können dann sogar ihre Schale sprengen und zum Keimen kom-

Werden einigermaassen umfangreiche Freudkörper unzweckmässig angefasst, so können sie in den engen Theil des Gehörganges hineingeschoben und unn nicht mehr spontan herausbefördert werden. Am unangenehmsten ist es, wenn sie bis in den Sinus anterior des Gehörganges vordringen, weil sie sich hier sehr fest einklemmen, manchmal auch verstecken können; kleinere können hier sogar ganz un-sichtbar werden. Werden solche nuzweckmässige Extractionsversuche dann noch fortmossege Extractorisversiche dann noch fort-gesetzt, besonders mit erheblicher Gewalt, so wird leicht das Trommelfell perforirt und der Fremukörper in die Paukenhöhle ge-scholen; ev. bleibt er auch in der Trommelfellöffnung stecken. In beiden Fällen vernrsacht die Verletzung dann meist eine eitrige Otitis media mit gelegentlich sehr schweren Folgeerscheinungen. Auch durch eine schon vorhandene Trommelfellperforation können Fremdkörper direct in die Pankenhöhle einder Grenze zwischen knorpligem und knöcher-nem Gehörgange. Selbst grosse Fremdkörper her eine Eiterung, und diese braucht durch können in dieser Gegend Jahre hung ohne, den Fremdkörper keineswegs ungünstig beeinflusst zu werden. Aseptische Frendkörper können sogar, wie in einem Falle von Voltolini, in der Paukenhöhle liegen bleiben und dus Trommelfell darüber verheilen. Die schlimmsten Folgen hat die Fortsetzung ungeschiekter Extractionsversuche nach Ein-dringen des Fremdkörpers in die Pankenhöhle, wenn dabei Verletzungen der Labyrinthwand oder der Labyrinthfenster erfolgen. Ich fand nindestens 15 darauf zurückzuführende Todesfälle in der Literatur. Melst erfolgte der Tod durch Meningitis (in 10 von 14 Fällen), sel-tener durch Gehirnabscess, Pyämie oder Sepsis. Auffallend ist es, wie häufig Johannis-brodkerne die dabei schuldigen Fremdkörper waren (in 6 von 15 Fällen; die spitze Frucht dringt relativ leicht in die Paukenhöhle und macht auf ihrem Wege ev. zahlreiche Hautund Schleimhantverletzungen. Dass gerade eine Meningtits so häufig ist, dirfte wohl daran liegen, dass nteist eine Labyrinthinfection, eine Verletzung des Canalis facialis oder gar des Tegmen tympani bei den rohen Extractionsversuchen erfolgt ist und auf einem dieser Wege direct die Meningen inficirt werden. Weniger lebensgefährlich, aber für die Ge-hörfunction sehr bedenklich sind die häufig vorgekommenen Verletzungen des Trommelfells und besonders der Gehörknöchelchen; Fracturen des Hammergriffes und des langen Ambossschenkels, Herausreissung des ganzen Hammers und selbst des Steigbügels sind wiederholt beobachtete Verletzungen. Mehrfich sind sogar alle diese Verwüstungen da augerichtet worden, wo ein Fremdkörper nur vernutthet, thatsachlich aber gar nicht vorhanden war, und selbst am verkehrten, freien Ohre lut gelegentlich jemand in der Erregung des Angenblickes nach einem Fremdkörper gesucht und dabei schwere Läsionen herbeigeführt. Auch, wenn nur oberflächliche Verletzungen der Gehörgangsauskleidung erfolgt sind, ist das stets recht unangenehm, falls der Fremdkörger nicht bald entfernt wird: die Gehörgangswände schwellen dann an, und der Körper wird immer fester eingekeilt. Tritt dieses bei schon vorhandener Ohreitermig ein, so werden ev. durch den dichten Abschluss des Gehörgeinges eine Eiterretention and damit bedenkliche Folgen herbeigeführt werden können, auch wenn keine erheblichen Verletzungen gesetzt waren. Direct durch den Fremdkörper selbst wird ein so Inftdichter Abschluss nur selten verursacht, in der Regel wohl nur durch steckenbleibende Projectile, und auch durch diese nur ansnalmsweise (Carette). Lebende Fremdkörper kommen im

Lebende Freindkörper kommen im insseren Gehörgunge desgleichen zur Beobachtung. Die häufigsten Gäste bei ums sind achtung. Die häufigsten Gäste bei ums sind abheitenen Arten. Alle diese Thiere plegen nachts oder wenigstens im Schläfe einzudrügen, sie kommen leichter um den Linnen couchae hermm, als unbelebte Fremdkörper ind, wenn sie nicht zu gross sind, meist auch leichter durch die enge Verbindungsstelle zwisehen knoppligen mal knüchernem Gebörzwisehen knoppligen mal knüchernem Gebörblis an das Trommelfell heran, und nit Vorliebe extens sie sie hin dem vorderen Sinus

des Ganges fest. Sie verursachen durch Rascheln am Trommelfelle mit ihren Extremitäten oder Fühlern munchmal einen unerträglichen Lürm; ansserdem erzeugen diese Bewegungen, besonders bei Flöhen, ein geradezn verzweifeltes Jucken und, wenn die Thiere sich mit ihren Kiefern, Zangen oder dergl. festhalten, auch häufig genug ganz heftige Schmerzen, so dass die Patienten in grosse Anfregning gerathen. Noch unangenehmer sind Fliegenmaden; namentlich in heissen Gegenden oder zur Sommerzeit legen verschiedene Fliegenarten, besonders die Schmeissfliege (Sareophaga carnaria) ihre Eier, bezw. Larven in meist mit Eiter erfüllten Gehörgängen, nur selten im gesunden Ohre, ab. Die oft in colossaler Zahl auswachsenden Maden veranlassen dann eine äusserst heftige Otitis externa oder, wenn eine Perforation des Trommelfells besteht, auch Otitis media, sie beissen sich an den Wänden fest und vernrsachen sehr starke Schmerzen. Viel seltener sind andere Eindringlinge; Tausendfüsse. Kellentsseln, Käfer und Spinnen verschiedener Art, anch Zecken, Holzböcke (Ixodes) sangen sich gelegentlich hier an. Gerade die sog. "Ohrwürmer" nber verdienen ihren Namen recht selten. Wurde beim Ansetzen von Blutegeln in der Nähe des Ohres ein Verschluss des Gehörganges verabsüumt, so können jene in den Gehörgang ein-kriechen und quälende Schmerzen verur-

Die Symptome der Fremdkörper werden sieh nach dem Gesugten ausserordentlich verschieden gestalten, so dass sich etwas Allge-meines darüber kuum sagen lässt. Zu erwähnen waren hier die gelegentlich vorkommenden nervösen, sogenannten Reflexerscheinnugen: krampfinfter Husten, Chorea, epi-leptische oder andere Krämpfe, meningitische Reizsymptome, Geistesstörungen. Erbrechen, Pulsverlangsamung, entzündliche oder Stanungserscheimungen an der Papilla nervi optici treten in der Regel nur dann auf, wenn der Fremdkörper eine Eiterretention oder intra-cranielle Folgeerkrankungen veranlasst. Die Diagnose wird in manchen Fällen sehr einfach, in anderen um so schwieriger sein. Kleine Fremdkörper, besonders Insecten, im vorderen Sinns wird man überhaupt nicht sehen, bezw. nur durch eine Probeansspülnug feststellen können. Ist eine starke Schwellung des Gehörganges eingetreten, so wird die Diagnose selbst grösserer Fremdkörper oft schr erschwert; auch die Feststellung, welcher Art der betreffende Fremdkörper ist, ist manchmal, wenn nmn nur einen kleinen Theil desselben sicht, recht schwierig. Die Znhülfenahme der Sonde bei der Untersuchung ist nur dann statthaft, wenn man sie mit dem Auge gut verfolgen kann; sie giebt im Allgemeinen auch nur über die Consistenz und den Grad der Einkeilung Aufschluss. Von lusecten sieht man manchmal nur die langen Borsten oder Fühler an irgendwelchem Körpertheile und kann dadnrch getäuseht werden, dass man diese für ein Haar der Gehörgungshant hält.

Die Extraction der Fremdkörper ist, wie schon oben erwähnt, bei unzweckmässiger

Handhabung eine sehr gefährliche Maassnahme. Unbedenklich ist nur das Ausspülen, jedoch können Fremdkörper von annähernd kegliger Gestalt, weun sie ihre Basis nach aussen kehren, dadurch in die Tiefe geschoben werden. In der grossen Mehrzahl aller übrigen Fälle kommt man mit dem Ausspritzen allein zu Rande, wenn man den Gehörgang dabei durch Anziehen der Ohrmuschel nach hinten oben und vom Kopfe weg möglichst streckt, Eingekeilte Fremdkörper geben manchmal gang eingeträufelt und seine Wand dadurch schlüpfrig gemacht wurde. Sind die Fremdkörper schwer, so lässt man manchmal zweckmässig den Patienten den Kopf stark auf die betroffene Seite neigen, so dass der Gehörgang nach abwärts verläuft und die Schwere den Austritt des Körpers erleichtert. Befindet sich letzterer im vorderen Recessus, so kann es nach Voltolini's Vorschrift nützlich sein, den Patienten horizontal zu lagern nud den den Patienten horizontal zu lagern und den Kopf über die Kante des Tisches tief herunter-hängen zu lassen, wie bei der Rose'schen Luge. Besteht eine Trommelfellperforation, so dass das Spälwasser durch die Tuba abfliesst und nicht beim Rückfliessen den Fremdkörper mitnimmt, so kann man eventuell von der Tuba aus durch den Katheter Wasser einspritzen. Bei nicht leicht beweglichen Fremdkörpern ist hier aber die Gefahr gegelsen, dass eine Stammg von Spülffüssigkeit und deren Ueber-tritt in die Nebeuräume der Paukenhöhle er-folgt. Deshalb Vorsicht! In Fällen, wo eine starke Schwellung der Gehörgangswände be-steht, nimmt man, wenn irgend möglich, von gewaltsamen Extractionsversuchen Abstand, da diese dann gewöhnlich doch nicht ohne Nebenverletzungen zum Ziele führen, und verwendet statt dessen, während man sorgfältig auf die Temperatur und das Allgemeinbefinden Acht giebt, vorerst untiseptische Eintränfel-ungen (Carbolglycerin, Sublimatalkohol, essig-saure Thonerde) und Kälte. Oft schwillt dann der Gehörgung so weit ab, dass die Entfern-ung leicht wird. Ist der Fremdkörper fest ung leicht wird. Ist der Fremdkorper zes-eingekeitt, so kommt ung gewöhnlich mit Ausspällungen nicht weit; daher nug man, wofern der Gebörgang noch nicht weiter ver-letzt ist, alsbald die Extraction mit einem Häkchen versuchen. Bei Kindern und un-ruhigen Personen uarkotisir man hierbei, weil sonst Verlezungen unvermedillich sind. Man bedient sich am besten scharf rechtwinklig, aber ganz kurz abgebogener stumpfer Hikchen: für weiche Frendkörper kann ein scharfes, sehr feines Häkchen (mit grösster Vorsicht natürlich!) verwendet werden; auch hebelartige Instrumente sind gelegentlich müssen ont abgernudete Kauten besitzen und verletzen trotzdem leicht die Wand, wenn man nicht sehr sorgsam verfährt. Kornzangen und Pincetten, namentlich Hakenpincetten, sollten grundsätzlich vermieden werden, wenn man nicht etwa die Oese eines Knopfes oder dergleichen damit aufassen kann; in der Regel chiebt man mit solchen Instrumenten den Fremdkörper nur tiefer. Dagegen kann mau schmale, nicht kuglige Fremdkörper gelegentlich gut mit einer Schlinge fassen. Alle

instrumentellen Masssnahmen dürfen nur unter vollkommener Ueberwachung durch das Auge und niemals gewaltsmu ausgeführt werden. Gelingen sie nicht ohne Weiteres, so wartet man lieber ruhig ab, falls nicht Fieber, Kopfschmerzen oder cerebrale Erscheinungen bestehen. Sind solche vorhanden, so liegt in der Regel Eiterretention vor, und es ist besser, die Ablösung der Olarmuschel (vergl. Ohr-muschel: Operative Ablösung) behuß Erleich-terung des Zuganges vorzunehmen, als durch weitere forcirte Versuche ohne diese Schaden anzurichten. Bei Fremdkörpern in der Paukenhöhle ist ein Extractionsversuch ohne die genanute Voroperation überhaupt nur in ganz einfachen und kluren Fällen statthaft; eine enge Trommelfellwunde nuss man vorher er-weitern, eventuell einen Kreuzschnitt anlegen. Bei fest in der Paukenhöhle eingekeilten Fremdkörpern kann es sogar nothwendig werden, das ganze Trommelfell mit dem Hammer fortzunelnien, bezw. ausserdem die Pars epi-tympanica oder die knöcherne Umrandnug des Trommelfells oder einen Theil der hinteren oberen knöchernen Gehörgangswand abznmeisseln. Auch die Excision der häutigen Bedeckung der letzteren kann sich zweckmässig erweisen. Zu erwähnen wäre noch, dass nach Ausspülungen mit Wasser Sämereien anfquellen und sich jetzt erst fest einkeilen können. Diese Gefahr ist aber sicher übertrieben worden; man kann ihr vorbeugen, wenn man unch vergeblichen Ausspülungen den Gehörgang gut austrocknet und eventuell noch einmal mit starkem Alkohol nachspült. Im Allgemeinen ist zum Anfquellen viel längere Zeit nöthig, als gewöhnlich das Wasser im Gehörgange bleibt. Die Prognose der Fremd-Gelörgange Dieibt. Ine Frognose der rrema-körper längt viel weniger von diesen sellist, als von den Maassunhmen bei ihrer Ent-ferung ab. Direct gefährlich sind nur stark ätzende oder sehr heisse Flüssigkeiten, geschmolzene Metalle und Projectile. Alle anderen Fremdkörper sollten ohne irgendwelchen Schaden wieder entfernt werden können. Bei manchen fest eingekeilten Fremdkörpern kann man eine Lösung erzielen, z. B. bei Kreide-stückehen durch dünne Säuren, bei nicht chemisch reinem Blei durch Aufgiessen von Quecksilber (Amalgamirung); bei eiseruen Fremelkörpern hat Lucne Eintränfelungen von kohlensuurem Wasser empfohlen, um eine rasche Oxydation herbeizuführen. Lebende Thiere im Ohre müssen durch Oeleingiessnng zuvor abgetödtet werden, elie man zu ihrer Ausspritzung, bezw. (Fliegenmaden) Ex-traction mit der Pincette schreitet.

Furnakel des äusseren Gehörganges ».
Otitis externa circumscripta.

Fusschweise, sowold bestehende, als unterdrickte, und ebenso habituelle kalte Füssestehen zu Ohreuleiden in offenbarer ursichlicher Boziehung. Sehwartze und Kretzelna zu haben auf diesen Zusammenhang lingwiesen. Letzteer berichtet von der sehr günstigen Einwirkung, die die Behandlung Liquer antilidrerbieiuse Brandau ihm in zuhreichen Fällen auf die Katarrhe der Naseund ese Nasenrachenzungs und diedurch mittelbar auf die von ihnen abhängige Ohrerkrankung gezeigt hat. Jankau.

Galtonpfelfe. Kleine. Stahlpfeife, durch einen Gummiballon angeblasen wird und je nach der Stellnng des durch eine Mikrometerschraube verstellbaren Kolbens zur Erzeugung der höchsten hörbaren Töne dient. Die Toue des neuesten, von Edelmann in München hergestellten Pfeischens reichen nngefähr bis zum oberen Ende der achtgestrichenen Octave (über 55000 Schwingungen in der Seconde). Schwabach.

Galvanischer Schwindel. Bei Durchleitung hinlänglich starker galvanischer Ströme quer durch den Kopf entstehen durch Reizung der Vestibularnerven Gleichgewichtsstörungen, der sog. "galvanische Schwindel". Die Strom-stärke, die nothwendig ist, bei Normalen das subjective Gefühl des Schwindels (Scheinbewegungen der Gesichtsobjecte um den eige-nen Körper) hervorzurufen, bewegt sich zwi-schen 5 und 13 M.-A. Nebst den erwähnten subjectiven Empfindungen, zu denen sich noch Benommenheit des Kopfes und Uebelkeiten hinzugesellen, beobachtet man constant an normalen Menschen typische Kopf- und Augen-

bewegungen.

Man kann mit Key drei Stadien des gal-vanischen Schwindels unterscheiden. Das erste Stadium, bei dem die Stromstärke zu gering ist, um objective Erscheinungen hervorzurufen, wird charakterisirt durch allgemeines Unbehagen, subjective Lich-empfindungen, metallischen Geschmack im Munde. Steigert man die Stromstärke, so tritt eine deutlich sichtbare Kopfbewegung auf. Bei Schliessung der Kette macht der Kopf con-Schliessung der Kette macht der Kop con-stant eine Ruckbewegung nach der Seite der Anode, bei Kettenöffnung eine Bewegung in entgegengesetzter Richtung nach der Kathode hin. Lässt man nach Schliessung der Kette den Strom dauernd einwirken, so beobachtet man häufig, aber nicht immer, ein Fallen des ganzen Oberkörpers gegen die Anode. Als dritten Grad des galvanischen Schwindels bezeichnet Key den Eintritt der Augenbewegungen. Zur Auslösung derselben sind in der Regel stärkere Ströme erforderlich, als für die der Kopfbewegungen. Die Augenbewegungen sind unwillkürlich und nnbewusst, fast immer associirt und werden als galvanischer Nystagmus bezeichnet. Hitzig schildert dieselben klas-sisch in folgender Weise: "Bei manchen sisch in folgender Weise: "Bei manchen Individient gleicht unter einer bestimmten Keizgösse die Iris dem Schwimmer eines Angelischers, der Jangsam auf einem Flusse dahlntreibt, bis er plötzlich an der Leine in entzegengresetter Richtung zurückgerissen wird. Bei zunehmender Stromintensität wird der Rhythmus schneller und schneller, bis entlich die Richtung der knrzen ruckenden Bewegung dominirt und der Bulbns bei sehr starken Strömen nur noch leise oscillirend im Augen-winkel festgehalten wird. Die Richtung der einzelnenBewegnngen hängt derart von der Wahl der Einströmungsstellen ab, dass die schnellere ruckende Bewegung, die wir der Einfachheit wegen zunächst allein berücksichtigen werden, immer in der Richtung des positiven Stromes erfolgt, die langsamere in der entgegengesetzten

Richtung. Wenn sich also die Anode in der rechten and die Kathode in der linken Fossa mastoidea befindet, so erfolgt der Ruck nach links, und bei starken Strömen werden beide Bulbi in den linken Winkeln festgehalten."

Durch die exacten und eiuwurfsfreien Untersuchungen von Breuer und Ewald ist es als erwiesen zu betrachten, dass die bei querer Galvanisation des Kopfes bei Thieren anftretenden Kopf- und Augenbewegungen auf Reizung des Vestibnlarapparates, und nicht auf Stromschleifen im Gehirn, beruhen. Dass auch beim Menschen der galvanische Schwindel von derselben Ursache bedingt ist, wird durch meine Untersuchungen an Taubstnmmen im höchsten Grade wahrscheinlich. Aus meinen Versuchen geht hervor, dass bei Galvanisation des Kopfes an Tanbstummen bei etwa 30 Proc. sowohl die Kopf-, als auch die Augenbewegungen, bei weiteren 6 Proc, die einen oder die anderen fehlen. Berücksiehtigt man nun, dass nach Mygind's Zusammenstellung von Sectionsbefunden taubstummer Individuen bei ungefähr 30 Proc. derselben im Vergleich zn nahezu O Proc. bei Nichttanbstnmmen die Bogengänge erkrankt wareu, so ist wohl der Schluss gerechtfertigt, dass jene 30 Proc. von den Tanb-stummen, die bei Galvanisation des Kopfes stummen, die bei Gavanisation des Kopies weder Kopf-, noch Augenbewegungen hatten, beiderseits keine oder gänzlich functions-untüchtige Vestibularapparate besassen, nud dass nur diese es sind, die die Perception der Drehungen des Kopfes und des Körpers vermitteln. Pollak.

Galvanokaustik. Diese, von Middeldorpf schon 1854 in die allgemeine Chirurgie eingeführt, hat sich später als besonders schätzenswerthes Operationsmittel auch in der Ohrenheilkunde, wie in anderen Specialfächern mit engbegrenztem, schwer zugänglichem Operationsfelde, eingebürgert. Sie bietet hierbei vor anderen thermokaustischen Methoden den Vortheil, dass die betreffenden Instrumente einer grossen Feinheit und Vielgestaltigkeit fähig sind, und dass die Glühwirknng in denselben durch eine im Handgriff angebrachte Contact-vorrichtung jeden Augenblick plötzlich erzeugt und wieder ansgeschaltet werden kann. Das Instrumentarinm für ohrenärztliche Galvanokanstik besteht, ausser dem stromerzeugen-den und -leitenden Apparate mit dem Stromsehlüssel, aus einer feinen galvanokaustischen Schnürschlinge und zwei kleinen Brennern, deren einer mehr in die Breite, der andere niehr punktförmig und ev. in die Tiefe zu wirken geeignet sein soll. Um möglichst ge-ringe Schmerzen und keine Nebenverletzunge zu verursachen, müssen bei der Kleinheit des Operationsfeldes und der Enge des äusseren Gehörganges diese Brenner derart construirt sein, dass eine Erhitzung der Leitungstheile und Wärmestrahlung möglichst ausgeschlossen ist und die Gluth schnell, intensiv und eng begrenzt auf die in das Auge gefasste Stelle einwirkt. Diesen Anforderungen entsprechen am besten Instrumente, deren Leitungsschenkel aus 1,0 mm starkem Silberdraht bestehen, und deren Platinarmatur, ebenfalls nur aus compactem rundem Draht von 0,35 mm Stärke, derartig gebogen ist, dass für punktförmige Kauterisation eine kurze stumple Spitze, für breitere Aetzung eine runde, flach aufzusetzende Oese entsteht. Fräumlichen Verhältnissen wird der Oesen- oder (Fig. 1 and 2.)1) Die Leitungsschenkel sind, um das Gesichts-



bestehend ans wenigen grossen oder vielen parallel geschulteten kleinen Chromsäureele-menteu (Kohle-und Zinkplatten in einer Lösung von doppelt-chromsaurem Kali und Schwefelsäure), oder die Dynamomaschinen öffentlicher oder privater elektrischer Beleuchtungs- und Kraftübertragungsanlagen. Der Strom nus letzterer Quelle wird indirect durch Ladung von Acenmulatoren oder direct, nach Vorschaltung entsprechender Rheostaten oder Transformer zur Herabsetzung seiner zu hohen

Spannung, nutzbur gemacht.

Die Galvanokaustik dient in der Ohrenheilkunde mehrfachen Indicationen. Schon Middeldorpf empfahl die Abtragung ungewöhnlich fester fibroser Gewächse mittelst der galvanokaustischen Schnürschlinge; nur muss man bei derartigen Operationen im Ge-hörgunge Acht geben, dass man die Schlinge, die ganz nach Art der Wilde schen kalt ein-geführt und möglichst tief um die Wnrzel des Polypen gelegt wird, erst erglühen lässt, nuchdem man sie bereits soweit zusammengezogen hat, dass sie, in das Neubildungs-gewebe einschneidend, von letzterem gedeckt wird und somit nicht die Gehörgangshunt versengen kann. — Für die Paracentese des Trommelfells wurde die Galvanekaustik zuerst von Erhard (1859) in Vorschlag gebracht, allerdings in der sich nicht bestätigenden Voraussetzung, dass nuf diese Weise bleibende Perforationen erzielt werden könnten. Trotz-dem ist diese Operation, zunächst von Voltolini, weiter cultivirt worden und bewährt sich andauernd in solchen Fällen, wo es darauf aukommt, eine gut drainirende, Wochen hin-durch bestehende Oeffnung in einem Trommelfell zu erzielen, bei dem wegen mangelnder Elasticität oder derber entzündlicher Infiltration eine geschnittene oder gestochene Para-centesenöffnung nicht gehörig klaffen und sich durch Verklebung der Wundränder bald wieder schliessen würde. Demnach ist die galvanokaustische Paracentese hauptsächlich indieirt bei Mittelohreiterungen, wo das Secret darch eine zu kleine Trommelfellperforation nur mühsam und ungenügend Abfinss findet. Dieselbe Indication besteht natürlich auch bei eitrigen Mittelohrentzündungen ohne Perforation, wo sich das Trommelfell gegeu den Andrang grosser Secretmassen abnorm widerstandsfäling zeigt; eine galvmokaustische Para-centese vermug in solchen Fällen der Nothwendigkeit einer öfter zu wiederholenden Schnittparacentese vorzubengen Je nach den

Spitzbrenner entweder in der Gegend der stärksten Vorwölbung, bezw. der bereits vorhandenen Perforation, oder im hinteren unteren Quadranten am das Trommelfell kalt aufgesetzt und, während man durch momentunen Stromschluss Weissgluth erzeugt, durch leichtes Andrücken desselben die Membran durchbrochen. Die Operation soll in einem Augenblicke vollendet sein, worauf - wie bei jeder Galvanokauterisation im Ohre — die entstaudenen heissen Dämpfe durch Einblasen schnell aus dem Gehörgange zu vertreiben sind. Die erzeugte Oeffnung ist nicht immer gleich frei und schurfrandig; doch stösst sich der Brandschorf mit etwas coagulirtem Secret im Verlaufe des ersten Tages rein ab und hinterhisst dann eine saubere, runde Perforation von genügender Grösse, um auch dieken und zähen Secretmassen für längere Zeit freien Abfinss zu gewähren. - Auch bei chronischen Mittelohrkatarrhen mit gallertig-klebrigen oder zäh-schleimigen Secretmassen kann man sich der galvanokanstischen Paraceutese bedienen, wenn das Trommelfell nicht atrophisch und so unclustisch ist, dass eine Schnittparacentese nicht genügt, um sellest mit Hilfe von Durch-spälung von der Tuba her die Paukenhöhle gründlich und längere Zeit hindurch zu ent-leeren. Dus Secret nimmt nach einer solchen Operation meist eineu eitrigen Charakter an und wird dudurch flüssiger; seine Entfernung ist somit in doppelter Weise erleichtert, während durch die runde Oeffnung die Pauken-höhlenschleimhaut einer medikamentösen Behandlung besserzugänglich wird. - Schwartze empfahl (1868) die Galvanokanstik zur Zerstörning von Polypenresten und von Granulationen in der Paukenhöhle und auf dem Tronnielfell, wozu mun bis dahin nur chemische Agentien ungewendet hatte. Jene hat den Vorzug, dass sie sehneller und gründlicher zerstörend wirkt und vor allen Dingen keine nachfolgende Reaction verursucht, wie solche nach der Anwendung von Höllenstein, Chromsäure und dergl, oft zu erneuten Wucherungen Veranlassung giebt. Dies mucht die Galvano-kaustik besonders schätzenswerth in der Nachbehandlung der sog. Radicaloperation, wo man die mit grosser Hartnäckigkeit immer wieder antschiessenden und mit Verwachsung drohenden Granulationen mit keinem underen Aetzmittel gleich wirkungsvoll niederhalten kann. Für gewöhnlich verwendet man hierbei den Ocsenbrenner und nur für punktförmige Knu-Oesenbrenner mit nir in pinktornige Kni-terisation der Spitzbrenner. Der Sehmerz ist während der Application manchmal anch durch Cocsin nicht ganz zu betäuben, geht aber sehnell vorüber und steigert sich nie nachträglich, wie oft nach chemischen Aetz-

Von französischen Autoren (Menière und Lucoarret) wurde endlich vorgeschlagen, bei Periostitis des Warzenfortsatzes entweder die Incision galvanokaustisch auszu-führen, wodurch die oft lästige Blutung vermieden oder doch wesentlich eingeschränkt werden kann, oder — zum Zwecke der Ab-leitung — die Haut über dem Warzenfortsatz galvanokaustisch zu sticheln. Erstere Operation erfordert natürlich einen kräftigen

Die beschriebenen Ohrbrenner Hefert: W. A. Hirschmann, Berlin N., Johannissir, 14/15.

messerförmigen Brenner aus dem galvanokanstischen Armamentarium der allgemeinen Chirnrgie. Vulpius.

nrgie. Ganglion Gasseri s. n. Trigeminns. Ganglion spirale. Bevor die Fasern des der Lamina spiralis ossea der Schnecke eindringen, durchsetzen sie ein Lager von Ganglienzellen, das Ganglion spirale, das, in dem Canalis spiralis modioli (Rosenthal) gelegen, als eylindrischer Streifen nnunter-brochen die Windungen der Schnecke bis in den Hamulus hinein begleitet. Ob alle Nervenfasern mit Ganglienzellen im Ganglion spirale in Verbindung stehen, ist z. Z. noch fraglieh. Die Ganglienzellen besitzen eine Endothelhülle, die reichlich mit Kernen versehen ist, sie sind bipolar, haben eine Länge von 24—35 μ und schieken peripher und central ihre markhaltigen Nervenfortsätze aus. Es kommen grössere, langgestreckte Ganglien-zellen und kleinere, mehr runde vor. Die ans dem Ganglion spirale sieh in peripherer Richtung entwickelnden Nervenfasern treten radiär in die Lamina spiralis ossea ein, aber es findet sich auch am Anssenrande des Ganglion ein Bündel spiral verlanfender, markhaltiger Nervenfasern, das nach der Spitze der Schnecke zu immer schwächer wird.

Ganglion vestibulare. Der Nervus vesti-buli (d. h. der Ramns superior und medius des N. acusticus) hat seine Ganglienanschwellung schon innerhalb des Meatus auditorins internus als Intumescentia ganglioformis Die Ganglienanschwellungen des Searpae. Ram. superior and medius gehen incinander über. Derjenige Nervenzweig des Ram. medins, der durch das Foramen singulare zur Ampulla posterior zieht, scheint innerhalb des Porus acusticus internus keine Ganglienzellen zu haben, dagegen sind solche kurz vor dem Austritt zur Ampulla inferior in zwei kleinen Ganglienknötchen vorhanden. Die Ganglienzellen sind bipolar und haben ihre beiden markhaltigen Nervenfortsätze an den entgegengesetzten Polen. Die Länge der Ganglienzellen, in der Richtung der ein- und austretenden Fortsätze gemessen, beträgt 35-43 µ, in der darauf senkrechten Richtung 26 µ Katz.

Alle Er-Gaumen, weicher und harter. krankungen des weichen Ganmens, wie sie bei den acuten Infectionskrankheiten, bei Leukämie, Tuberkulose, Syphilis vorkommen, können anch das Gehörorgan in Mitleidensehaft ziehen. Besonders verhängnissvoll werden die ulcerösen Processe bei Syphilis, die zu mehr weniger vollständiger Verwachsung des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand führen. Die Tuba zeigt sich in das straffe Narbengewebe eingelagert, ihr Oeffner, der Tensor palati mollis, büsst seine Function ein, oder aber der ulceröse Process führt zu einem narbigen Verschluss der Tuba selbst mit seinen Folgen. Die angeborenen Spaltbildungen des harten und weichen Ganmens können gleichfalls verhängnissvoll für das Ohr werden. - Während die Therapie der erstgenannten Verwachsungen schlechte Resultate liefert, da das Lumen zwischen dem narbi-gen weichen Gaumen und der hinteren Rachen-

wand pur mangelhaft herstellbar ist und narbigen Tubenverschlüsse nicht mehr gelöst werben können, sind die Anssichten bei angeborenen Spaltbildungen bessere. Der weiche Gaumen wird nach erfolgter Vereinigung, wenn auch insafficient, so doch coutzeitonsfähig, und die Tubenlüftung wird ermöglicht. Daher hat man nach der Staphyloraphie sehr bedeutende Schwerhörigkeit, selbst Taubstummheit, wieder selwinden sehen. Volseen

Gamenmandeln ». Toneillae palatinae. Gefährliche Schläfenbeine nenn man (nach Hartmann, Bezold, Körner) solehe, bei denen der Sinus transversus so weit nach anseen and vorn vordringt und der Boden der mittleren Schädelgrube so tief steht, dass das Antram ohne eine gewisse Gefähr der Verletzung der Dura mater und des Sinus nicht eröffinet werden kann. Vgl. Schädelform, Tiefstand der mittleren Schädelgrube und Vorlagerung des Sinus transversus.

Gefüssgeräusche im Ohre s. u. Entotische Geräusche. Gehirnabseess

1. als Ursache von Gehörstörungen. Während die Kleinhirnabscesse in Bezug auf Gehörstörungen in der Regel symptomlos ver-laufen, sind es namentlich die Abscesse der Schläfenlappen, die durch Unterbrechung der acustischen Bahnen oder durch Rindenläsionen Schwerhörigkeit verursachen können. Auch in diesen Fällen begegnet der nutersuchende Arzt der Schwierigkeit, eine dnrch centrale Zerstörung bedingte Taubheit von einer durch Erkrankung der peripheren Hörorgane entstandenen zu unterscheiden, oder Combinationen beider richtig zu beurtheilen, da nicht nur die einseitige, dem Abscess vorausgehende Mittelohreiterung Schwerhörigkeit anf dieser Seite verursacht, sondern in der grössten Mehrzahl der Fälle auch das Ohr der abscessfreien Seite eine normale Hörschärfe nicht mehr aufzuweisen pflegt. Eine weitere Schwierigkeit für die otiatrische Diagnose liegt in der Benommenheit des Sensoriums, der derartige Kranke gewöhnlich unterworfen sind, und endlich in dem Umstande, dass die Kreuzung der N. neustici nicht vollständig ist, da jeder Nerv Fasern in die Gehörcentren beider Seiten ent-senden soll. Trotzdem sind einige wenige Fälle von gekrenzter Tanbheit publicirt wor-den, in denen die Beobachter, gestützt auf die Abnahme der Taubheit nach operativer Entleerung des Abscesses, als Ursache der sensorischen Störung eine Läsion der Gehör-centren annehmen durften. Mit grösserer Sicherheit deuten Symptome sensorischer Aphasic auf Abscesse im linken Schläfenlappen. Es handelt sich zuweilen um die Kussmau!' sche "Worttanbheit", bei der die Kranken die Worte hören, den Sinn derselben aber nicht begreifen, häufiger wohl um "amnestische Aphasie", bei der die Patienten vorgezeigte Gegenstände erkennen, aber nicht richtig zu bezeichnen vermögen, sondern den Ge-branch der Gegenstände mit anderen Worten zu beschreiben suchen. Ausserdem kommt Paraphasie, optische Aphasie, Agraphie und Alexie vor, die letzteren beiden wohl meist in Verbindung mit amnestischer Aphasie. Nach

einer Beobachtnag von Schmiege low können auch Abecesse im unteren Schläfenhapen, die also die eigentliche Hörsphäre (hiteres Ende der ersten Schläfenwindung und obere Partie der zweiten) nicht direct tangiren, Aphasie bedingen, In diesen Fällen wird unan dieselbe von Druckwirkung herleiten untsen. Die letztere würde auch erkläfbur machen, dass die Aphasie zuweilen nur transitorisch ist.

Steinbrügge.

Der Gehirnabscess otitischen Ursprunges sitzt stets in unmittelbarer Nähe des primären, im Schläfenbein gelegenen Krankheitsherdes. Diese von Körner zuerst mit besonderem Nachdruck hervorgehobene Thatsache ist von fundamentaler Bedeutung, sowohl für das Verständniss der Entstehung der otitischen Hirnabscesse, als anch Entstenung der ottuschen immassesse, aus and ganz besonders für die operative Behandlung derselben. Da das Schläfenbein, der Sitz der primären Erkrankung, in innigen Beziehungen zu der mittleren und hiuteren Schädelgrube steht, so sitzen die otitischen Hirnaliscesse auch zumeist im Schläfenlappen oder im Klein-hirn: solche in der Brücke, den Kleinhirnschenkeln oder im Hinterhauptlappen gehören zu den seltenen Ausnahmen. Sie sitzen häufiger auf der rechten, als auf der linken Seite; meist ist nur ein Abscess vorhanden, während die oben erwähnten Abscesse hänfiger multipel auftreten: sie kommen bei Mäunern häufiger, als bei Weibern zur Beobachtung. - Die primäre Eiterung ist meist eine chronische, viel selte-ner eine acute, iu der Regel mit einer ausgedehnten Erkrankung des Knochens einhergehend, nämlich Caries, Nekrose und Chole-steatom. Die Eiterung kaun sich entweder direct (seltener) oder indirect vom ursprüng-lichen Herde auf das Gehirn fortsetzen. Im ersteren Falle greift die eitrige Entzündung vom kranken Knochen aus auf die Dura mater per continuitatem über und giebt, nach vorangegangener Verklebung der letzteren mit den weichen Hirnhäuten und der Gehirnoberfläche, zur eitrigen Einschmelzung der Gehirnsubstanz Veranhssung; es findet sieh die gewöhnlich nur dünne Schicht Hirnsubstanz, die zwischen dem Abscess und den Hirnhäuten

liegt, krankhaft verändert, die Dura mater zuweilen von einer Fistel durchbrochen. In letzterem Falle dagegen gelangen die Infectionserreger (Streptococcus pyogenes, Staphylo-coccus pyogenes aurens, in seltenen Fällen auch Staphylococcus pyogenes albus und citreus, Bacillus pyogenes foetidus, Diplococcus pneumoniae) vom primären Herde aus ent-weder unf dem Wege der Lymphbahnen, in den Gefässscheiden der Arterien und perforirenden Venen oder den Nervenscheiden (Acusticus, Facialis), oder den Lymphbahnen im Bindegewebe, Periost oder Knochen in das Iunere, oder aber sie folgen den Blutbahnen, indem sie, wie Körner annimmt, durch rück-läufige Thrombose und Phlebitis kleiner aus der Hirnoberfläche in die Piavenen mündender Gefässe in die Tiefe gelangen. Bei diesen nicht durch directes Uebergreifen der Entzündung eutstandenen Eiterherden im Gehirn finden wir die zwischen der Dura nnd den Abscess liegende Hirnschicht gewöhnlich. wenigstens makroskopisch, unverändert. Für die Schläfenlappenabscesse nimmt Macewen an, dass die Infectionserreger durch die Dura mater sich längs der Pia-Gefässe in die auf dem Tegmen tympani liegende, senkrecht ge-richtete Hirnspalte hineinverbreiten und hier zunächst eine abgeschlossene Eiterung hervorrufen, die dann zur Entzündung der Hirn-rufen, die dann zur Entzündung der Hirn-substanz in der Tiefe der Spalte führt. — Weitere Infectionswege nach inuen sind im Labyrinth, sowie in Dehiscenzen und Spaltbildungen gegeben.

Wenn durch die destruirende Thätigkeit der Infectiouserreger die eitrige oder janchige Einschmelzung der Hirnsubstanz begonnen hat, so wächst der Abscess so lange weiter, bis er entweder durch Operation entleert wird oder spoutan auf die Gehirnoberfische oder in einen Ventrikel durchbricht, wofern nicht schon vorher durch Hirndruck und Hirnodem oder leichzeitig vorhandeue Complicationen der Tod herbeigeführt wurde. — Die Grösse des Abscesses ist je nach dem Sitze und dem Alter desselben verschieden. Natürlich könneu Abscesse im Kleinhirn schon bei einer verhältnissmässig geringen Ausdehnung den Tod herbeiführen, während Schläfenlappenabscesse häufiger eine grössere Ausdehnung erreichen können, bevor sie zum Tode führen. Da die Einschweizung der Hirnsubstauz oftmals nicht gleichmässig nach allen Richtungen hin erfolgt, zuweilen auch einzelne getrennte Herde confluiren, so kann der Abscess durch Buchtenbildung eine unregehnässige Gestalt annehmen. Meist ist der Abscess durch eine pyogene, gefässhaltige Membran, die sog. Balgkapsel, von seiner Umgebung abgeschlossen; dieselbe gestattet jedoch weder Rückschlüsse auf das Alter des Abscesses, noch bedeutet sie einen Stillstand im Wachsthum desselben. Ist eine Balgkapsel nicht vorhanden, so ist die nächste Umgebung des Abscesses entzündlich erweicht, die weitere Umgebung oft ödematös durchtränkt. Nicht selten finden sich nehen dem Hirnabscess noch andere intracranielle Com-plicationen der Schläfenbeineiterung, insbesondere Sinusphlebitis und Meniugitis, welche für die Prognose sowohl, wie für die Therapie von einschneidender Bedeutung sind.

Man unterscheidet im Verlaufe der Ge-hirnabscesse 3 Stadien: das congestive, das latente und das manifeste Stadium. Das congestive Stadinm entspricht dem Beginne des Abscesses und ist gewöhnlich dnrch Kopfschmerzen, Fieber, zuweilen auch Erbrechen gekennzeichnet, Symptome, die häufig wieder schwinden, so dass für längere oder kürzere Zeit überhaupt keine prägnanten Störungen bestehen; dann spricht man von dem lateuten Stadium des Gehirnabscesses. Dasselbe geht in das manifeste Stadium über, sobald der Hirnabscess durch Schädigung bestimmter Hirntheile solche Symptome hervorruft, die eine Erkennung desselben, bezw. seines Sitzes möglich machen. Zuweilen fehlt auch das manifeste Stadium vollständig, wenu nämlich der Tod durch die oben erwähnten Ursachen eintritt oder der Durchbruch des Abscesses erfolgt, ohne dass zuvor locale Symptome zur Beobachtung kamen. Die Dauer dieser Stadien ist unbekannt. Der Gesammtverlauf kann sich nach Tagen berechnen oder über Monate, selbst viele Jahre sieh ausdehnen.

Eineinheitlicher, charakteristischer Symptomencomplex, der in jedem Falle die Diagnose ermöglichte, existirt nicht, und es ist nur dann eine exacte Diagnose möglich, wenn gewisse, durch Schädigung bestimmter Hirnabschnitte hervorgerufene Symptome in die Erseheinung tre-

Die Diaguose des otitischen Hirnabscesses stützt sich: 1. auf das Vorhandensein einer primäreu

Infectionsquelle im Schläfenbein; 2. auf das Vorhandensein allgemeiner Krank-

heitssymptome; 3. auf das Vorhandensein allgemeiner cerebraler Symptome;

4. auf das Vorhandensein localer cerebraler Symptome.

ad 1. Der Nachweis einer vorhandenen oder abgelaufenen Eiterung im Schläfenbein ist dnrch die Anamnese und die Untersuchung der Ohren leicht zu erbringen.

ad 2. Die allgemeinen Krankheits-symptome, wie Fieber, Frösteln, Prostration, Verdauungsstörnngen u. a. können lediglich Begleiterscheinungen des primären Leidens sein, es komut ihnen jedeufalls keine patho-gnostische Bedeutung zu. Insbesondere gilt dieses vom Verhalten der Temperatur; es kann (bei uncomplicirten Fällen) mässiges Fieber vorhanden sein, oder es kann solches vollständig fehlen; charakteristisch ist es keines-falls, doch mag darauf hingewiesen sein, dass öfters subnormale Temperaturen beobachtet wurden, die uach der Entleerung des Abscesses normaleu Verhältnissen Platz machten. Zuweilen kann eine hartnäckige Obstipation bei vorher normalem Stuhlgange einen immerhin bedeutungsvollen Fingerzeig abgebeu.

ad 3. Unter den allgemeinen cerebralen Symptomen, die ihre Entstehung dem erhöhten intracraniellen Drucke verdanken, nimmt der Kopfschmerz eine wichtige Stelle ein; er kann diffus oder circumscript sein, jedoch ohne dass im letzteren Falle anch stets der Sitz des Schuerzes dem Sitze des Abseesses bezw. des Kuppelraumes lassen einen Abseess

entspräche: bei vorhandenem Fieber steigert sich derselbe mit der Zunahme der Körpertemperatur. Von hohem diagnostischem Werthe ist eine zuweilen vorhandene umschriebene Schmerzhaftigkeit des Schädels bei der Knochenpercussion. Ein weiteres wichtiges Zeichen des erhöhten Innendruckes ist die Pulsverlangsamung, die jedoch häufig fehlt, manchmal nur vorübergehend auftritt. Neuritis des Nervus opticus ist häufig, fehlt jedoch zuweilen. Uebligkeit und Erbrechen wird, wie bei alleu intracraniellen Complicationen der Schläfenbeiueiterung, häufig beobachtet. Zuweilen ist Schwindel und schwankender Gang vorhanden. nnd zwar sowohl beim Schläfenlappen-, als beim Kleinhirnnbscess; es muss jedoch daran erinnert werden, dass dieselben auch bei Affectionen des Labyrinths und bei Läsion des Nervus vestibularis auftreten können. Bedeutungsvoll sind weiter Reizungs- oder Lähmungserscheinungen in der motorischen Sphäre, die sich bald als allgemeine epileptiforme Krämpfe, bald als auf die eine Körperhälfte oder einzelne Muskelgruppen beschränkte documentiren, oder aber als Paresen (Augenmuskeln, Facialis) auftreten. Auch in der psychischen Sphäre macht sich häufig eine Veränderung geltend, und zwar sind es auch hier Depressionserscheinungen (träge Gedankenthätigkeit, Apathie, Somnolenz, Coma) oder Reizerscheinungen (Reizbarkeit, Hyperästhesie, Unruhe, Schlaf-losigkeit, Delirien). Die Hirndruckerscheinungen sind beiläufig bei Kleinhirnabscess deutlicher ausgesprochen, als bei Grosshirn-abscessen. Schliesslich haben wir noch einige, vereinzelt zur Beobachtung gekommene Störungen zu erwähnen: Fehleu oder Steigerung des Patellarreflexes auf der krauken Seite, Déviation conjugée, Nystagmus, anhaltenden Singultns. Es muss darauf hingewiesen werden, dass manche der erwähnten Symptome lediglich durch Eiterretention innerhalb des Schläfenbeins hervorgerufen werden köunen. und dass wir erst dann eine intracranielle Complication anzunehmen berechtigt sind. wenn eine eventuell vorhandene Eiterretention behoben ist. Da alle diese Symptome ferner von wechseludem Verhalten sind und, zum Theile wenigstens, anch bei andereu intracraniellen Erkrankungen zur Beobachtung kommen, so sind sie nicht unbedingt bewei-send für das Vorhandensein eines Hirnabscesses, dessen Diagnose darum auch nnter Umständen unmöglich sein kann. Anders liegt die Sache, wenn

ad 4. bestimmte, in ihrer Function bekannte Hirntheile geschädigt werden. Das Auftreten der durch eine solche Schädigung hervorgerufenen Symptome ermöglicht uns allein eine exacte Diagnose sowohl des Vorhandenseins, als auch insbesondere des Sitzes eines otitischen Hirnabscesses.

Die locale Diagnose stützt sich: a) auf den Sitz des primären Infections-herdes, bezw. den Weg, den die nach innen fortschreiteude Eiterung genommen hat:

b) auf das Vorhandensein localer Hirnsymptome, der sog. Herdsymptome.

im Schläfenlappen erwarten, während die im der Medulla oblongata (durch Fernwirkung) Processus mastoideus sich abspielenden Erkrankungen eher auf einen Kleinhirnabscess schliessen lassen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass oft genug die Ausbreit-ung der ursächlichen Erkrankung nach allen diesen Punkten erfolgt ist: dann werden ehen die etwa vorhandenen Herdsymptome den Ausschlag geben, oder wir milssen beim Fehlen Ausschaft gebon, wie wit minsert zu besprechende Probepunetion oder besser Probeincision ins Klare zu kommen suchen. Hat der Eiter seinen Weg durch das Labyrinth genommen, oder ist er längs des Facialis oder Acusticus nuch innen gelungt, so wird der Abscess im Kleinhirn, den Kleinhirnscheukeln oder in der Medulla oblongata zu suchen sein.

ad b) Die loculen Hirnsymptome, deren Fehlen nichts gegen die Existenz eines Hirnremen metts gegen die Existenz eines Hirn-ubscesses beweist, deren Vorhundensein aber die einzigen, wirklich pathognostischen Hand-haben für die präcise Diagnose bietet, beruhen entweder auf einer directen Schüdigung (seltener) der betreffenden Hirntheile, oder sie sind indirect hervorgerufen durch die allgemeine Drucksteigerung in der Schädelhöhle, sowie den vom Abscesse auf seine Umgebung ausgeübten Druck und das den Absress umgebende eutzündliche Oedem: man bezeichnet sie in letzterem Fulle als Fernwirkungen. Die Herdsymptome des Schläfenlap-

penubscesses sind: Gehörstörung des gekreuzten Ohres in Folge von Schädigung des betr. Centrums; Worttaubheit, die durch Schädigung der Schläfenwindung und des Gyrus angularis bedingt ist; Sprachstörungen beim Sitze des Abscesses im linken Schläfenlappen, und zwar Leitungsaphasie und annestische Aphasie. Sehr wichtige diagnostische Anhaltspunkte gieht eine Schädigung der Capsula interna (durch Fernwirkung), weil in dieser eine Reihe functionell verschiedener Bahnen zusummengedrängt liegen. Wir beobachten dabei: motorische Störungen, und zwar Paresen oder Paralysen der entgegengesetzten Extre-mitäten und des gekreuzten Facialis, seltener Krämpfe in denselben; ferner Sensibilitätsstörungen, nud zwar Hemianästhesie, Beeinträchtigung des Druck- und Temperatursinnes der gekreuzten Seite, oder Hyperästhesle derselben; weiter Hemiopie. Ausserdem sind be-obschtet: vasomotorische Störungen, die sich aus einem Unterschiede in der Hauttemperatur der entgegengesetzten Seite erkennen lassen, sowie Schädigung einiger Hirmerven; eine, meist unvollständige, Lähmung des Oculomotorius (Ptosis, Mydriasis), Abducenslähmung, Trigeminusuenralgie.

Für die Dlagnose des Kleinhirnabs-cesses sind, da pathognomonische Herd-symptome für denselben fehlen, nach Oppenheim folgende Erscheinungen von nicht oder weniger grosser localdiagnostischer Bedentung zu verwerthen: Hinterhauptschmerz und Nackensteifigkeit; cerebellare Ataxie, wenn keine Labyrinthuffection besteht; Schwindel und Erbrechen; Blicklähmung nach der kranken Seite; beträchtliche Stammgspapille; Fehlen der Herdsymptome des Schläfenlappenabscesses bei starker Entwicklung der Hirndrucksymptome. Tritt eine Schädigung

ein, so erfolgt der Tod durch Lähmung des Athmungscentrums. Auch beim Kleinhirnabscess kann es zur Schädigung einiger Gehirmerven kommen; es sind beobuchtet: gleichseitige Abducenslähmung und gleichseitige Facialislähmung. Erstreckt sich die Fernwirkung auf den Pons, so können gleichseitige oder gekreuzte Lähmungen entstehen.

Für die Differentialdiagnose zwi-schen Schläfenlappen- und Kleinhirn-abscess ist ausser dem bereits Besprochenen in erster Linie die Localisation der primären Erkrankung von Wichtigkeit (siehe oben); ferner ist das Alter des Patienten zu berücksichtigen: im Kindesalter überwiegt der Grosshirnubscess (82 Proc.). Zeigt das Aufgehobensein der Knochenleitung nach der kranken Seite hin eine Labyrintheiterung au, so spricht dieses für Kleinhirnubscess; desgleichen eine plötz-lich unftretende rusche Abmagerung bei wenig

gestörter Verdauung (Koch),

Die Differentinldiagnose zwischen Gehirnabscess und extraduralem Abscess ist schwierig, da der letztere oft symptomlos, oft unter ähnlichen allgemeinen cerebralen und loculen, durch Druck hervorgerufenen Symptomen verläuft, wie der erstere. Oedem hinter dem Processus mustoidens in der Gegend des Emissarium mastoideum deutet auf extraduralen Abscess in der hinteren Schädelgrube, Oedem auf der Schläfenschuppe auf einen solchen in der mittleren Schädelgrube, desgleichen au diesen Stellen etwa vorhandene Fisteln. Zuweilen macht eine plötzliche oder periodenweise austretende starke Vermehrung des Ausflusses durch das erkrankte Ohr das Bestehen einer extraduralen Eiteransanunlung wahr-scheinlich; weiter deuten behinderte Beweglichkeit des Kopfes mit Caput obstipum, sowie beiderseitiger Nystagmus, besonders nach der ohrgesunden Seite, auf eine solche bin. Häufig wird erst die Anfsuchung des Eiterherdes die Diagnose klären.

Die Unterscheidung zwischen Gehirnubscess und Leptomeningitis purulenta ist leicht, wenn ein vollständiger Symptomencomplex der letzteren entwickelt ist, schwierig, ja oft unmöglich im Kindesalter und im letzten Stadinm der Krankheit. Differentialdingnostische Anhaltsonnkte sind; das meist heftigere Auftreten und deutlichere Einsetzen der Erscheinungen, gegenüber den mehr ullmählich sich entwickelnden des Gehirnabscesses, das Fehlen einer Neuritis optica (sie ist selten bei Meningitis), das Auftreteu eines Herpes labiulis. Das werthvollste diagnostische Hilfsmittel aber ist die Lambulpunction (s. d.), die auch für die Diagnose der tuberkulösen Meningitis zu verwerthen ist. Circumseripte Meningitiden können je meh der Localisation Symptome hervorrufen, die den localen Symptomen des Gehirnabscesses gleichen, so dass eine Unterscheidung nnmöglich wird. Auch die Meningitis serosa kann mit Hirnabscess verwechselt werden.

Weiter kann auch die Sinusphlebitis und Thrombose, besonders im Kindesalter, differentialdiagnostisch in Betracht kommen, solange dieselbe nur allgemeine eerebrale

Symptome macht und die Zeichen der Pyämie. sowie die localen Zeichen der Thrombose fehlen; auch hierbei ermöglicht nach Leutert unter Unständen die Lumbalpunction die Diagnose. Handelt es sich um die Entscheid-ung der Frage, oh Gehirnabseess oder Ge-hirntumor vorliegt, so ist vor allem die Anamnese, bezw. Actiologie zu berück sichtigen, wenigstens bei Erwachsenen: im Kindesalter dagegen ist dieser diagnostische Fingerzeig nicht zuverlässig wegen des häufigen Vor-kommens von Hirntuberkeln bei gleichzeitiger Schläfenbeineiterung. Hier kunn manchmal die Untersuchung des Angenhintergrundes durch den Nachweis von Chorioidealtuberkeln Klarheit bringen. Neuritis optica spricht mehr für Abscess, Stanungspapille mehr für Tumor. Wechselvolles Verhalten der Drucksymptome ist nicht selten bei Abscess, während dieselben beim Tumor stetig zuuehmen. Symptome, die einem underen Hirntheile als dem Schläfenlappen oder dem Kleinhirn zukommen, sprechen gegen Abscess. — Für alle diejenigen Fälle, bei denen eine sichere Diagnose nicht möglich ist, bleibt nur das systematische Aufsuchen des Eiterherdes als diagnostisches und differentialdiagnostisches Hilfsmittel fibrig, das wir heute bereits in Auwendung ziehen müssen, sobald die Diagnose einer intracraniellen Complication überhaupt feststeht (ausgenommen die diffuse eitrige Meningitis). Zu warten, bis die speciellere Diagnose völlig durch charakteristische Symptome gesiehert wird, ist geführlich. Speciell für den Gehirn-abseess haben wir, bei gegründetem Verdacht auf einen solchen, in der Probepunction oder besser Incision ein wichtiges und ungefährliches diagnostisches Hifsmittel. Nach Spalt-ung der freigelegten Dura wird ein schmiles Sealpell an den Prädilectionsstellen in die Hirnmasse eingestossen, jedoch nicht tiefer, als 4 cm (Ventrikelverletzung!); wird die Punctionsspritze verwendet, so ist wichtig, dass nicht durch eine erkrankte Dura hindurch punctirt wird (Infectionsgefahr).

Die Prognose richtet sieh nach der Möglichkeit der Diagnose, sowie nuch dem Fehlen oder Vorhandensein noch weiterer Abscesse und Complicationen. Wird der Abscess nicht operirt, so führt er zum Tode (s. o.). Die einzige Contraindication gegen die Vornahme der Operation des Gehirnabscesses ist in dem Vorhundensein einer weiteren, sieher rasch tödtlich verlaufenden Krankheit gegeben. Die Behandlung besteht in der Ausrott-

ung des primären Kraukheitsberdes, dem Aufsuchen und der Entleerung des Abscesses und der nachfolgenden Wundbehandlung. Es muss hier auf die Prophylaxe ausdrücklich hingewiesen werden, die in einer sorgsauten Behandling jeder Ohreitering besteht und vor allem bestrebt sein muss. Eiterretentionen zu verhüten, bezw. zu beheben und den primären Herd rechtzeitig zur Heilung zu bringen. Die besten Erfolge hat diejenige Operationsmethode anfzuweisen, die den Abscess vom erkrankten Knochen nus aufsucht. Es wird also in der Regel bei chronischen Fällen die Frei-

den ersten Theil der Operation darstellen. Im Anschluss an die Freilegung der Mittelohrräume wird dann durch Abtragung der oberen raume wird dann durch Abtragung der oberen Gelörgangswand und des Tegmen tympani der Schläfenlappen, bezw. durch Abmeisseln des Knochens vom Proc. mastoideus nach rückwärts und Freilegung des Knies des Sims transversus das Kleinhirt blossgelegt (Körner). Bei acuten Warzenfortsatzeiterungen wird nach breiter Eröffnung des Antrum und Ausräumung des Warzenfortsatzes die mittlere Schädelgrube durch Wegnahme ihres Bodens und des Tegmen antri von dem Meisselkanale nus eröffnet und durch Anwendung der Knochenzange die Dura freigelegt; eventuell kann auch, um Platz zu schaffen, unsserdem die dünne Schläfenschuppe durchgemeisselt und die zwischen den beiden Eröffnungsstellen stehengebliebene Knochenbrücke vollständig mit der Zange entfernt werden (Eulenstein). Ist bei neuter Eiterung eine Erkrankung des Warzenfortsutzes nicht vorhanden, so kaun man die Trepanution von der Schläfenschuppe, bezw. der Hinterhauptschappe ans vornehmen, bei chro-nischen Fällen und bei gleichzeitiger Erkrankung des Proc. mustoidens dagegen ist es besser, den Abseess vom erkraukten Knochen ans aufzusuchen.

Die von v. Bergmann angegebene Methode passt für alle genannten Eventunlitäten. Derselbe eröffnet die mittlere Schädelgrube nach Umschneidung, Ablösnug und Herunterklappen der oberen Hälfte der Ohrmuschel direct über dem knöchernen Gehörgange, drängt die Dura in die Höhe und macht so die Gegend über dem Tegmen tympani (falls nöthig, mit künstlicher Beleuchtung) dem Auge zugänglich, um von der mittleren Schädelgrube ans dann sowohl den Abscess im Schläfenhappen aufzusuchen, als auch gegebenen Falles nach unten meisselnd den primären Herd in den Hohlräumen des Schläfenbeins zu entfernen.

Ist die Dura genügend freigelegt, so beobachten wir oftunds bei Vorhandensein eines Hirnabscesses das Fehlen des Hirnpulses, der jedoch zuweilen auch über dem Abscess vorbanden ist. Unter Umständen kann uns eine Fistel in der Dura auf den Abscess führen, oder die letztere ist mit Eiter und Granu-lationen bedeckt und zeigt uns so den Weg an, den der Eiter genommen hat; oft nuch erscheint die Dura normal. Nach Spaltung derselben drängt sich die von den weichen Häuten überzogene Hirnmasse in die Schnittwunde; nm Platz zu gewinnen, kann der Duraschnitt kreuzförmig gemacht werden. Fördert nun eine, wenn nöthig, mach verschiedenen Richtungen vorgenommene Probeincision Eiter zu Tage, so wird der Einstich erweitert, eine geschlossene Kornzange eingeführt und in der Hirnwunde geöffnet, um dem Eiter freien Alsfluss zu verschaflen. Der Arachnoidealruum ist durch sterile Gaze zu schützen, stärkere Blutung durch Tamponade oder den Thermokanter zu stillen. Eine vorsichtige Ausspülung unter geringem Drucke mit warmer steriler Kochsalzlösung oder ganz schwacher Sublimatlösung ist zur Entleerung zäherer Eitermassen, 

bei Blutung aus der Abscesshöhle, mit Gaze | tamponirt, jedoch möglichst locker, um Druckwirkungen zu vermeiden. Darüber aseptischer Verband, der gewechselt wird, sobald er von dem oft massenhaften Secret durchtränkt ist oder sich Erscheinungen von Secretverhaltung bemerklich machen. Da die Hirnwunde grosse Neigung hat zu verkleben, bevor die Abscesshöhle sich mit Granulationen ausgefüllt hat, so muss unser Hauptangeumerk auf eine gute nnd genügend lange fortgesetzte Drainage gerichtet sein, um einer Eiterverhaltung vorzubeugen. Der Wundverlauf kann manchmal durch Auftreten eines Hirnvorfalles unange-nehm complicirt werden; ein solcher entsteht durch Eiterverhaltung und dadurch bedingtes collaterales Oedem oder durch Fortdauer des erhöhten intracraniellen Druckes; in ersterem Falle muss eine neue Eiterentleerung stattfinden, in letzterem kann durch eine ausgiebige Lumbalpunction oder die Punction des Ventrikels der Prolups zurückgehen (v. Bergmann). Zuweilen stösst er sich theilweise oder ganz nekrotisch ab und muss abgetragen werden. Die durch die Operation des otitischen Hirnabscesses bis jetzt erzielten Resultate sind nach Körner für den Grosshirnabscess 55.3 Proc., für den Kleinhirnabscess 56,25 Proc. Enlenstein. Heilungen.

Gehirnblutung. Gehörstörungen in Folge von Gehirnblutung scheinen verhältnissmässig selten vorzukommen. Vielleicht würden geringere Hördefecte häufiger entdeckt werden, wenn subtilere Untersuchungen in Bezug auf den Gehörsinn bei apoplectischen Ergüssen überhaupt üblich wären, und wenu nicht die so gewöhnliche Abnahme der Hörschärfe in dem zu Apoplexien disponirendeu höheren Alter die Diagnose an und für sieh er-

schwerte.

In einzelnen Fällen von Blutung im Bereiche eines Schläfenlappens oder der ihm angehörigen Stabkranzfaserung ist gekreuzte Taub-heit beobachtet worden. In anderen Fällen heit beobachtet worden. In anderen Fallen wurde die Taubheit vollständig, weun ein später nachfolgender apoplectischer Erguss auch den anderen Temporallappen betraf. Ferner sind Gehörstörungen zu erwarten, wenn der apoplectische Insult das hintere Drittel der inneren Kapsel, somit die Durchtritts-stelle der gesammten, hier benachbart verlaufenden sensorischen Bahnen schädigt. Auch Unterbrechungen der acustischen Bahnen durch apoplectische Ergüsse an anderen Stellen, z. B. in der Haubengegend, werden Hörstör-ungen im Gefolge haben können. Endlich dürften sich die apoplectischen Läsionen des linken Schläfenlappens zuweilen durch Auftreten von Worttaubheit charakterisiren. Da iedoch Blutergüsse an der Hirnoberfläche und n den Schläfenlappen nicht eben häufig vorkommen, so erklärt sich dachreh auch die Seltenheit centraler Gehörstörung in letzt-Steinbrügge genanntem Sinne.

Gehirnembolie kann mit einer Paukenhöhleneiterung oder Pankenhöhlencaries durch das vermittelnde Glied einer Thrombose der Art. carotis interna iu Verbindung stehen, die ihrerseits wieder die Folge eines Uebergrei-fens des Krankheitsprocesses auf die Arterien-

und Barr, sowie von Baizeau beobachtet worden.

Gehirnpneumonie bei Kindern. Die Häufig-keit und Schwere der nervösen Symptome bei der Mittelohrentzündung, die die katarrhalische Pneumonie bei Kindern oft begleitet, hat die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen. Unter diesen ist besonders v. Tröltsch zu nennen, der darauf hingewiesen hat, dass die sog. Gehirnpneumonie ihren Charakter häufig ullein einer gleichzeitigen, aber übersehenen, Otitis media verdankt. Man trennt von dieser Form die wirkliche Meningitis, durch die ge-wisse Lungenentzündungen bei Kindern und Erwachsenen complicirt werden können. Beide, d. h. Meningitis und Pneumonie, werden hier von Varietäten desselben Mikroorganismus hervorgerufen, erstere vom Meningococcus von Foa. letztere vom Frankel'schen Pueumo-

Wie erwähnt, handelt es sich bei der Gehirnpneumonie mehr um meningitische Gehirn-symptome, die von der die Lungenentzündung complicirenden Otitis abhängen, als um eine wahre Meningitis. Die acute Mittelohrent-zündnug wird meistens vom Pneumococcus hervorgebracht, der durch die Ohrtrompete hindurch in das Mittelohr gelangt. Der hier angesammelte Eiter findet nur schwer einen Answeg durch eine spontane Perforationsöff-uung des Trommelfells oder durch die Ohrtrompete, and die Retention desselben verursacht meningitische Symptome, die auch einen ernsten Charakter annehmen können (Fieber mit Delirien, Kopfweh, Nackenstarre, Convulsionen, Deviation der Bulbi u. s. w.). Diese Erscheiningen können leicht erklärt werden, da bei kleinen Kindern ausgedehnte Communicationen zwischen der Paukenhöhle und den serosen Räumen der Gehirnhäute bestehen. die durch die noch nicht geschlossenen Suturen und die sie passirenden Blnt- und Lymphgefässe hergestellt werden. Das Ver-hältniss zwischen Otitis und Gehirnsymptomen wird durch die wohlthuende und überraschende Wirkung bewiesen, die die Entleerung des Eiters aus der Pankenhöhle durch Paracentese oder durch eine spontane Perforation auf den Allgemeinzustand hervorruft; denn alle die bedrohli chen Symptome hören danach rasch auf. - Es kann deshalb als Regel bezeichnet werden, dass man bei Kindern, die an nervösen, namentlich meningitischen, Störungen, leiden, nic die Untersuchung des Ohres unterlassen soll, und dass auch beim blossen Verdacht einer Retention von Eiter in der Paukenhöhle die Paracentese schnellstens ausgeführt werden Gradenigo.

Gehirnsklerose, multiple. Das Anstreten der Gehirnsklerose in vereinzelten Herden erklärt zur Genüge, dass Gehörstörungen in Folge dieser Erkrankung sich nur dann geltend machen können, wenn Gehirntheile be-fallen werden, die zu der acustischen Function in Beziehung stehen. Da diese Bedingung nur selten zutrifft, manche Hörstörungen wohl auch übersehen oder durch periphere Ohrleiden verdeckt werden, so besitzen wir nur wenige Mittheilungen in der Literatur, fens des Krankheitsprocesses auf die Arterien-wand ist. Fälle der Art sind von Gairdner werden können. Dieselben beziehen sich zumeist auf Beobachtungen über Schwerhörigkeit und Ohrensunsen während Lebzeiten und werden. Sogar in Fällen ausgesprochener gegen berichtet Moor über einen von Hessel sogscheiden von der Laubert des Sogaries und der den Andauernde später vorgenommene Sektion orgab partielle region durch einen sklerosiehen Hera und verlauften der Schwert auf der Verlauften der Verlauften der Verlauften der Verlauften der Kernen der rechten Seite. Steinbräuge und keinen Skerosiehen Hera und Verlauften der Verlauft

Gehirnsymptome, ohne nachweisbare Erkrankung der intracraniellen Gebilde, können durch die verschiedensten Krankheitszustände des Gehörorgans hervorgerufen werden. vermag die acute Mittelohrentzündung bei Kindern anfänglich das Bild einer Meningitis vorzutäuschen, aber auch bei der aenten Otitis media Erwachsener sah ich Convulsionen, Bewusstlosigkeit, Pupilleustarre eintreten, die nach der Paracentese des Trommelfells rasch verschwanden. Die gleichen meningenlen Reizerseheinungen werden im Verlaufe chronischer Mittelohreutzüudungen als Folge von Eiterretention, Aufquellen cholesteatomatöser Mussen u. s. w. beobachtet. Duss Freudkörper im finsseren Gehörgange auf reflectorischem Wege spastische, insbesondere epileptiforme, wege spastische, inspessondere epiteptitoriache Zustünde hervorruffen, ist ein nicht überaus seltenes Vorkomminss. Das Schwinden epi-leptischer Anfälle nach Heilung einer Mittel-obreiterung oder Entfernung eines Polypen ist ebenfalls in der Literatur mehrfach ver-zeichnet. Viel seltener werden vom Gehörorgan nusgehende reflectorische Lähmungserscheinungen angetroffen. Fälle von Facialisparalyse, halbseitiger Lähmung, convulsivischer Hemiplegie wurden durch das Ausspritzen von Ceruminalpfröpfen geheilt. Köppe hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass bei vorhandener angeborener oder erworbener Disposition des Gehirns durch krankhafte Veränderungen im Gehörorgan psychische Störungen (Mclancholie, Wahnvorstellungen, Selbstmordversuche, maniakalische Anfälle) hervorgerufen werden können. Sogar schon ein einfacher chronischer Pankenhöhlenkutarrh kann in ausgesprochenster Weise psychische Depressions-zustände erzeugen, die sieh mit seiner Besser-nug oder Heilung wieder verlieren. Die bei gleichzeitigen adeuoiden Vegetationen im Nasenruchenraum auftretende Aprosexie ist allgemein bekannt. Endlich werden, von dem sehr häufigen Schwindel abgesehen, Fälle berichtet, bei denen durch Eingriffe am Gehör-organ (Extraction eines Fremdkörpers, Catheterismus tubae n. a.) epileptiforme Krämpfe ausgelöst wurden. Einen Fall von Annesie nach Paracentese des Troumerfells hat Eite-berg beschrieben. Vergl. a. über die hier berührten Verhältnisse: Delirien; Epilepsie; Erbrechen; Geisteskrankheiten; Geistige Depression; Kopfschmerzen; Lähmungen, reflec-torische; Ohnmuchten; Reflexerscheinungen vom Ohre nus; Schwindel und Gleichgewicht-Pollak. störningen.

Gehlrnsyphills. Die Diagnose der durch die Tiefe dringend, die Region der Haube, Syphilis erzengten eerebralen Gebörsförnigen vor allem die laterale Schleife, in der wird dadurch erheblich erschwert, dass auch ein Theil der Hörbah verfalift, beeturfieldtidie peripheren Gebörorgane in vielen Fällen gen. Endlich werden Neubiblungen, die die

von der constitutionerien Erkrankung beinnen werden. Sogar in Fällen ausgesprochener Gehirnsyphilis, die sich durch andauernde Kopfschmerzen, sowie durch Lähmungser-scheimungen verschiedener Art zu erkennen giebt, deutet das plötzliche Auftreten schwerer Taubheit, in Verbindung mit Schwindel und subjectiven Geräuschen, nicht immer auf centralen Ursprung dieser Störungen, weil dieselben ebensowold durch Blutergüsse im inneren Ohre erzengt werden können. Vielleicht gelingt es später, durch Functionsprüfungen eine dingnostische Trennung cerebraler und labyrinthürer Erkrankungen feststellen zu können. Zur Zeit sind wir dazu nicht im Stande, sondern vermögen mir zu constatiren, dass die Kopfkuochenleitung bei Inbyrinthürer Syphilis in hohem Grade hernbgesetzt ist. Ans denselben Erwägungen ergiebt sich aber auch die Schwierigkeit, die cerebrale Ursache der Ertanbung bei einer etwaigen Obduction mit Sicherheit festzustellen, weil hierzu auch eine genaue mikroskopische Untersuchung beider Labyrinthe hinzukommen misste. leuchtet ferner ein, dass ältere Berichte über negative Labyriuthbefunde in derartigen Fällen den jetzigen strengeren Anforderungen der Wissenschaft nicht mehr genügen, da sie zum grössten Theile auf makroskopischer Betrachtung des inneren Ohres fundirt sind. Wo es sich um Gummuta an der Schädelbusis, dem Lieblingssitze dieser Geschwülste, handelt, können die Acustici selbstverstündlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Ferner zeigt ein interessanter, von Wernicke und Friedländer mitgetheilter Fall von Gehirnsyphilis, dass complete Taubheit durch gummöse Erweichung in beiden Schläfenlappen herbei-Steinbrüerre gefiihrt werden kann.

Gehlrntumoren. In Betreff der durch Gehirntumoren bedingten Gehörstörungen kommen in erster Reihe diejenigen Geschwülste in Betracht, die in der hinteren Schädel-grube ihren Ursprung nehmen. Dahin geören also Tumoren der Brücke, der Kleinbirnhemisphären, ferner solche, die von der Dura mater, den weichen Hirnhäuten oder Nervenscheiden unsgegangen sind. Es handelt sich meist um die verschiedenen Formen der Sarkome oder um Fibrome, Gliome, Carcinome, Tuberkelknoten und Gumunata. Die Gehörstörungen treten am frühesten und ausgesprochensten auf, wenn der Stamm des N. neustieus im inneren Gehörgange direct beein-trächtigt wird, oder wenn ein Durchbruch der Geschwilst durch die Lamina cribrosa des inneren Gehörganges in das Labyrinth hinein zu Staude kommt. Die Ertanbung beginnt zu Stande kommt. Die Errandung beginnin gewöhnlich einseitig, kann aber auch in Folge weiteren Wachsthums der Geschwulst auf die zweite Seite fibergehen. Die Tunoren ver-mögen jedoch noch in anderer Weise das Hörvermögen zu schädigen, nämlich durch Unterbrechung der cerebralen Acusticusbah-nen. In dieser Beziehung kommen nach Siebenmann insbesondere Geschwülste der Vierhügelgegend in Betracht, sobald sie, in die Tiefe dringend, die Region der Haube,

Hörcentren, sowie die Stabkrauzfaserung zerstören. Schädigungen der Hörfunction im Gefolge haben. Ob eine durch Hirntumoren beim Stande sei, Gehörstörungen zu bewirken. ist, obwohl manche Beobachtungen, z. B. bei hydrocephalischen Zuständen, dafür zn sprechen scheinen, noch zweifelhaft. Jedenfalls ist die Betheiligung des Sehnerven an der intracraniellen Drucksteigerung durch Stauungspapille bei Weitem häufiger, als die Beeinträchtigung der Hörorgane, wenn man von der oben be-schriebenen Localisation der Tumoren absieht. Es scheinen noch andere Bedingungen, vielleicht das Hinzutreten entzüudlicher Vorgänge in den Labyrinthen, erforderlich zu sein, um eine Einwirkung der Drucksteigerung auf das innere Ohr zur Geltung zu bringen. Die Diagnose der durch Hirntumoren bedingten Gehörstörungen kann im Anfaug Schwierigkeiten bereiten, so lange es sich nur um Schwerhörigkeit, subjective Geräusche und Schwindelanfälle handeln sollte, da diese Symptome auch durch Erkrankungen der Labyriuthe erzeugt werden können. Später werden jedoch der dauernde Kopfschmerz, die Pulsverlangsamung, die Stammgspapille und complicirende, von anderen Hirmnerven her-rührende Reizungs- oder Lähmungserscheinungen die Diagnose sichern. Bei den Ge-schwülsten der Vierhügelgegend tritt die progressiv verlanfende Schwerhörigkeit nach Siebenmanu häufig in Verbiudung mit Ataxie, Sehstörungen, Augenmuskellähmungen, Tremor, klonischen und tonischen Spasuen auf, da die Sehnervenbahnen, die Augenmuskelkerne uud die Bindearme des Kleinhirns oft von der fortschreitenden Zerstörung oder dnrch Druckwirkung afficirt werden. liches Schwindelgefühl soll dagegeu in diesen Fällen uicht vorkommen, auch subjective Ge-Fallen uicht vorkommen, auch subjective ter-fänsche sind selten. Nach Politzer ist die Kopfknochenleitung bei Labyrintherkrunkun-gen herabgesetzt, bei eerebraler, durch Tu-moren bedingter Gehörstörung bleibt sie, so lange die Taubheit nicht einen hohen Grad erreicht hat, dagegen erhalten. Siebenmann fand jedoch auch in Fällen von Hirntumor Abnahme der Knochenleitung.

Steinbrügge. Gehörgang, äusserer: Anatomie, beschrei-Der äussere Gehörgung besteht aus einem röhrentörmigen Anhange der Ohrmnschel (knorplige Portion) nud aus einem dem Schläfeubein angehörenden knöchernen Rohre (knöcherner Gehörgaug). Letzterer wird vorn und unten vom Os tympanieum, hinten vom Warzenfortsatz, obeu von der Pars squa-mosa zusammengesetzt. Die äussere Oeffung des Gunges wird vorn unten von dem wulstigen Rande des Paukenbeins begrenzt, eine scharf ausgesprochene hintere obere Begrenzung findet sich nur in jenen Fällen, in denen die Spina supra meatum deutlich ausgebildet Die innere, durch das Trommelfell verschlossene Oeffnung des Ganges gehört dem Os tympanicum und der Pars squamosa an. Dieselbe enthält den wesentlichsten Bestandtheil des Meatus anditorius externus, den Sulcus tympanieus für die Befestigung des

in der Rinde der Schläfenlappen gelegenen Trommelfells. Die obere Wand des Gehörganges, die eine Dieke von 8 mm erreichen kann, trennt die Lichtung des Ganges von der mittleren Schädelgrube und besteht aus zwei compakten Platten, zwischen denen pneu-matische oder diploëlialtige Spongiosa eingeschoben ist. Die obere Gelörgangswand be-sitzt eine sehr wichtige Beziehung zur Paukenhöhle und speciell zum Recessus epitympanonie und speciel zum Recessus epitympa-nicus. Die Spongiosa des Ganges hört nämlich in einiger Entfernung von selnem inneren Ende auf, und an ihre Stelle tritt eine glatt-wandige Nische, in der der Hammer-Ambosskörper steckt. Die obere Wand dieser Nische schliesst sich dem Tegmen tympani an, die untere endigt entsprechend dem Trommelfellfalz mit freiem Raude. Der an dem Aufbau des Recessus epitympanicus theilnehmende Abschnitt der oberen Gehörgangswand sollte als Pars tympanica squamae bezeichnet werden. Die vordere und untere Wand des Gehörganges gehören dem Os tympanicum an und bilden eine rinnenformige Knochenlamelle, deren mediale Hälfte oft bis zum Durchscheinen verdünnt ist. Dehiscenzen kommen an dieser Stelle bei alten Leuten hänfig vor. Die vordere Gehörgungswund liegt hinter dem Kiefergelenk und wird auch von der Parotis berührt. Die hiutere Wand trennt das Lumen des Gehörganges von den Warzenzellen; ihre Dicke variirt und ist von der Ausbildung der Warzenzellen abhängig. Sind diese geräumig, dann kann die hintere Wand papierblattdunn werden, im gegentheiligen Falle erreicht sie zuweilen eine Dicke von 5 um. Es ist selbstverstäudlich, dass in ersterem Falle Erkrankungen der Warzenzellen leichter auf den Gehörgang übergreifen werden. Die hintere Wand des Gehörganges gehört ursprünglich der Schuppe des Schläfen-beins an; im jugendlichen Zustande werdeu Schuppe und Warzenfortsatz voneinander durch die Fissnra mastoideo- squamosa (vergl. diese) geschieden. Der knorplige Gehörgang ist nur im Bereiche des Os tympanicum knorplig, entsprechend der oberen und hinteren Wand des knöchernen Gehörganges dagegen nur nus einer Fortsetzung der Ohrmuschelhaut zusammengesetzt. Gehörgangsknorpel zeigt an zwei Stellen fensterartige Durchbrechungen (Santorini sche Spulten s. d.), wodurch sich der-selbe in drei Stücke gliedert. Das äussere Stück (Tragus) legt sich vor die Oeffnung des Gehörgauges und bildet den vorderen Rand der Incisura intertragica. mittlere Stück liegt zwischen den beiden Santorini'schen Einschnitten, während das innere Stück vermittelst eines Bändchens beweglich mit dem knöchernen Gehörgange verbunden Die Grenze zwischen Ohrmuschel und Gehörgangsknorpel, der Isthmus, findet sich am Grunde der Incisura intertragica. An der Aussenfläche des Tragus findet sich der kleine M. tragiens. Ein anderer Muskel des Gehörgangknorpels ist der M. incisurae Santorini mnjoris. - Die Haut des Gehörganges ist im knorpligen Theile 1-2 mm dick, mit feinen Härchen besetzt und reich an Glandulae ceruminales. Am Porus neusticus externus ändert sich die Structur der Cutis; sie wird auffalleud

zart und enthält weder Drüsen, noch Härchen. Eine Ausnahme macht die obere Wand, an der ein dreieckiger Fortsatz noch alle charakteristischen Elemente der Hant enthält. — Der äussere Gehörgang ist in der Richtung von vorn nach hinten plattgedrückt und aus diesem Grunde im Querschnitt oval conturirt. Der knorplige Theil desselben verjüngt sich medinnwärts, der knöcherne weitet sich in seiner änsseren Hälfte aus und verjüngt sich dann rasch gegen das Trommelfell, nm im Bereiche des Trommelfells selbst in allen Durchmessern wieder znzunehmen, (Vergl. a. Sinus meatus auditorii u. Trommelfell: Anatomie, beschreibende.) - Der Gang als Ganzes ist in frontaler Richtung einfach gebogen, in horizontaler dagegen im Zickzack geknickt. Es sind zwei Knickungen vorhanden, die eine findet sieh an der grossen Santorini'schen Spalte, die zweite an der Grenze zwischen dem knorpligen und knöchernen Gehörgange. Die erste Biegung veranlasst eine knieformige Ansbichtung an der vorderen, die zweite eine ähnliche an der hinteren Gehörgangswand. In frontaler Richtung steigt der kuorplige Gang gegen den Porus acustiens externus leicht an, und von dieser Stelle fällt der knöcherne Gang in ähnlicher Weise gegen das Trommelfell ab. Hieraus folgt, dass nam, um die Krümmuugen des Rohres auszugleichen, die Muschel mich hinten und oben zu ziehen hat.

Beim Nengeborenen zeigt der knorplige Gehörgang eine Zusammensetzung, die der des Erwachsenen identisch ist, der knöcherne Theil des Ganges dagegen ist wesentlich anders gestaltet. Er bildet einen am oberen Pole defecten Ring, Annulus tympanicus, die obere Wand (Schuppentheil) ist kurz und steil abfallend und der Warzenfortsatz kanm vorgewölbt. Nichtsdestoweniger ist das später rimenformige Paukenbein vorgezeichnet, da eine dicke fibröse, zwischen den beiden Hälften des Annulus tympanicus ausgespannte Platte mit diesem Ringe zusammen das Modell für die definitive Form darstellt. Die Umwand-lung vollzieht sich auf die Weise, dass zunächst am oberen Ende des vorderen und in der Mitte des hinteren Schenkels je ein Höckerchen entsteht, die gleich den übri-gen Theilen des Ringes sich hierauf verbreitern. Zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahre verwachsen die Höcker untereinander zu einer Brücke, die, Interniwärts wachsend, die Umrandung des Porus aenstiens externus bildet. Medial von der Knochenbrücke bis nahe an den Sulcus tympanicus besteht noch eine Lücke, die im dritten Lebensiahre ausgefüllt wird, so dass um diese Zeit, zumal jetzt auch die obere Gehörgangs-wand eine horizuntale Lage und der Warzenfortsatz die typische Form angenommen baben, der äussere Gehörgang in allen wesentlichen Punkten dem des Erwachsenen gleicht. Die dem Ringe sich ansetzende Knochenmasse erstreckt sich in die fibröse Platte, die udäquat der zunehmenden Ossification schwindet, Der Gehörgung des Neugeborenen stellt einen von oben nach unten plattgedrückten, ge-schlossenen Kanal dar, dessen Wände sich berühren; die fibröse Lamelle mit ihrem

Hautüberzug legt sich an das Trommel-

fell an.

Die Arterieu des äusseren Gehörganges kommen theils, aus der Art, aurieularis produd (Maxillaris interna), theils aus der Art, aurieularis prosterior. Die Venen bilden ein dichtes Geflecht, in das die Venen des Trommelfells einmünden. Die Nerven des äusseren Gehörganges zweigen vom N. aurieularis vagi ab. Zueckerkand.

Gehörgang, Husserer: Anatomie. vergleichende. Einem äusseren Gehörgang begegnet man in der Thierreihe zuerst bei den Krakodilen, die einen knöchernen, mit der Fortsetzung der äusseren Haut überzogenen Meatus anfweisen. Bei den Vögeln findet sich ein bisweilen schr weiter, kurzer, membranöser äusserer Gehörgang. Die Hautwülste, die sich aus der unteren und hinteren Gehörgangs-wand vorfinden, und die beim Auerhahn und einigen anderen Vögeln sich bis an das Troppunglisten und die beim Auerhahn Trommeffell erstrecken, bestehen aus Fett und ans Lymphfollikeln (Gehörgangston-sille, Moldenhuner). Nach Schwalbe soll die Taubheit des balzenden Anerbalms dadnreh zu Stande kommen, dass beim Stränben des Gefieders durch die Contraction der Hautmuskulatur des Nuckens in das äusserst lockere Bindegewebe, das die Basis des erwähnten Hautwulstes an der hinteren Gehörgangswand befestigt, Luft eintritt, wodurch der Wulst an die gegenüberliegende Wand fest angepresst nud somit der nussere Gehörgang dicht verschlossen wird. - Der knorplige Gehörgung vieler Süugethiere zeichnet sich vor dem menschlichen Mentus cartilaginens dadurch aus, dass er in mehrere Stücke zerfällt, wobei durch das Entstehen von Spalten (Incisurae Santorini) cine grössere Bewegungsfähigkeit der ganzen Ohrmuschel bedingt wird. Ohrenschmalz bildende Knäueldrüsen finden sich nuch im knorpligen Gehörgunge der Mammalia. Ein Meatus auditorins ext. ossens fehlt nach Kuhn bei den Affen der nenen Welt (Plattnasen), bei dem Gürtelthier, Faulthier, Igel und beim Walfisch; dagegen habe ich bei dem Ameisenfresser, entgegen der Ansicht Kuhn's, einen an der oberen Wand 2,3 mm und an der unteren Wand 8,1 mm langen knöchernen änsseren Gehörgung eonstatiren können. Derselbe fehlt nach meinen Untersuchungen ferner beim fliegenden Hunde, Bei den meisten Sängethieren stellt er eine cylindrische, im Gaozen von ansen nach innen verlaufende Röhre dar. In der Regel wendet sich der innere Theil der vorderen ımteren Gehörgangswand in grösserer oder geringerer Entferning vom Trommelfelle von der Anfangsrichtung ab nach vorn und nach unten. Abgesehen von dieser Abbiegung in der medialen Partie des Meatus verläuft die Längsaxe desselben in der Horizontalebene mit geringen Abweichungen annäh-ernd transversal beim Gorilla, Leopard, Wasserschwein, Pferd, Walross u. a. Einen nach vorn und abwärts concaven Bogen beschreibt dieselbe beim Eisbären, Schwein, Känguruh, Rind und Seehund, während die Längsaxe des knöchernen Gehörganges beim Ameisenfresser von aussen nach abwärts und

Gehörgang, äusserer: Entwicklung. Der änssere Gehörgang entwickelt sich an der Stelle, wo in der Umgebung der ersten Viscerafurche die Auricularhöcker sich erheben (s. Ohrmuschel: Entwicklung). Er hat im Foetus keine selbständigen Wände, sondern ist, sozusagen, das Product der ihn nungeben-den Gebilde. Mit dem Wachsthum der letzspringlich seichten Furche allumblich ein Gang aus. Der Gehörgung des 7 monatlichen Foetus stellt einen platten, in seiner änsseren Hälfte horizontalen, in seiner inneren Hälfte leicht abwärts führenden Gang dar, bei dessen geringen Höhendimensionen man eigentlich nur von einer oberen und von einer unteren Wand sprechen kann. Die obere Wand des knöchernen Gehörganges des älteren Foetus und Neugeborenen wird von der Superficies meatus der Schläfenbeinschappe gebildet, weiter nuch innen bildet dann das nahezu horizontal liegende Trommelfell die obere Wand des Gehörgende Polimener de over wand des Genorganges. Die Entwicklung des knorpligen Gehörganges wird bei der Ohrmuschelent-wicklung besprochen (s. diese). Der late-rale Theil der unteren Wand wird von den Knorpeln der Ohrmuschel gebildet, der mediale Theil wird in dem Foctus, Neugeborenen und dem Kinde der ersten Lebensjahre dargestellt durch die Lamina tympanica fibrosa. Ausgehend von dem Annulus tympanicus erfolgt alsdann die Ossification dieser Lamina fibrosa, Der Annulus tympanicus, der diesen Theil des knöchernen Gehörganges zu liefern bestimmt ist, wird als eine Deckknochenplatte in seinem vorderen Endstück unter dem Meckel schen Knorpel Anlangs des 3. Monats augelegt. Von der medialen Spitze dieser Platte wüchst dann die übrige Partie des Ringes hervor. In seiner oberen Peripherie zeigt er eine Lücke, die von der Superficies meatus der Schläfenbeinschuppe ausgefüllt wird. Von der Spina tympanica ant, und post, aus erfolgt die Verknöcherung der Lamina fibrosa. Die beiden Knochenpartien wachsen einander entgegen und verschmelzen gewöhnlich im Verlaufe des 2. Lebensjahres. Es bleibt aber in der vorderen unteren Wand des Gehör-ganges eine Stelle fibrös bis zum 5. Lebensjuhre, manchmal sogar bis in das spätere Alter.

Gehörgang, äusserer: Erkrankungen.

1. Anästhesle. Diese ist eine vollständige

oder unvollständige, bedingt durch ursprüng-lich periphere Erkrankungen oder durch centrale Affectionen. Nach heftigen Schmerzen im Gehörgange, z. B. bei Ottis externa, wird vor-übergehende Unempfindlichkeit beoluschtet, ebenso als Folge inveterirten Ekzems mit Hypertrophie des Corium, bei Erkrankungen des Trommelfells, besonders ausgedehnt bei Frac-turen der Gehörgangswände (Kirchner), bei Caries des Schläfenbeins (Gruber), Des Weiteren sind bei Hirntumoren, Meningitis cerebrospinalis (Gottstein), Blutung in die Medulla oblongata (Moos), Lällunning des 3. Astes der Portio major des Trigeminus (Romberg) mehr weniger ausgedehnte Anästhesien des äusseren Gehörgunges, öfters auch mit gleichzeitiger Anästhesie der Muschel oder des Trommelfells, gefunden worden. Itard sah wiederholt verminderte Empfindlichkeit des Gehörgauges bei Anaesthesia acustiea, Lichtwitz bei Hysterie mit gleichzeitiger Anästhesie der Schleimhäute, Nach Parotitis epidemica beobachtete Bürkner 2 mal Anästhesie des ganzen äusseren Ohres. Schwidop.

2. Anätzung s. u. Gehörgang, äusserer, Erkrankungen: Verbrennung und Verbrühung. 3. Aneurysmen s. u. Aneurysmen am Ohre

und in dessen Umgebung.

4. Atrophie und Collapsus. Die regressiven Altersprocesse führen zu Schwund von Knorpel und Hant, ferner bekommt der Gehörgung durch Erschlaffung des ibn an die Schläfenbeinschappe befestigenden fibrösen Gewebes and conscentives Herabsinken seiner binteren oberen Wand eine schlitzförmige Gestalt. Die dadnrch bewirkte Schwerhörigkeit kann durch das Tragen kleiner, die Gehörgangswände auseinander haltender Röhrchen gehöben werden. Auch Dehiscenzen in der vorderen knöchernen Wand des Gehörganges wurden im höheren Alter beobachtet. — Nicht selten sieht man ausserdem eine Druckatrophie des knorpligen und knöchernen Gehörganges durch lang fähriges Tragen starker Wattepfröpfe hervorgebracht werden. Meist ist in solchen Gehör-gängen die Cernmenproduction erloschen. Erweichende Salben können die starke Abschappung und das damit verbundene lästige Jucken lindern. Vohsen.

5. Bildungsfehler. Unter den Bildungsfehlern des äusseren Gehörganges nimmt die Atresie die erste Stelle ein. Sie kaun bestehen in einem vollständigen oder unvollständigen, knöchernen oder knorpligen oder hän-tigen Verschluss des Gehörgunges. In der Regel ist zu gleicher Zeit auch die Muschel verbildet, und man sicht an der Stelle der pormulen Gehörgangsöffnung entweder gar kein Lunien, sondern höchstens eine von normaler Haut überzogene, gewöhnlich sehr flache Einsenkung, oder nur eine ganz enge, kaum mit der Sonde zu passirende Oeffnung. Liegt ein vollständiger Verschluss vor, so kann derselbe entweder häntig (sehr selten), knorplig oder knöchern sein, und der palpirende Finger wird dementsprechend unter der Verschlus-membran cutweder ein deutliches Loch fühlen oder eine harte knöcherne Grundlage. In letzterem Falle liegt noch die Möglichkeit vor, dass allein der knorplige Abschnitt des Gehörganges von der Verengerung betroffen ist,

was dadurch erklärlich ist, dass sich die beiden Theile des Gehörganges in gewissem Grade unabhängig voneinander entwickeln. Daher kann auch einmal umgekehrt der knorplige Theil normal und der knöcherne allein verengt oder verschlossen gefunden werden. Der Frage der operativen Behandlung der Atresie des Gehörganges steht man heute anders gegenüber, als früher, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass erstens gewöhnlich zu gleicher Zeit Verbildungen der tieferen, schallleitenden und schallpereipirenden Theile vorliegen, und zweitens nieuals mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, wo das vielleicht normale Mittelohr oder Labyrinth zu suchen ist. Der Versneh der operativen Herstellung des Gehör-sanges, der überhaupt nur bei doppelseitiger Atresie gerechtfertigt wäre, bietet günstige Chancen daher nur bei häutigem Verschlyss. Schwartze empfiehlt hier ringförmige Ex-cision der häntigen Verwachsung und nachträgliches Einlegen von Laminaria. Bevor zur Operation geschritten wird, ist stets durch eine sorgfältige Hörprüfung festzustellen, ob der schullpercipirende Apparat functionsfähig ist. Das Gehör brancht selbst bei knöcherner Atresie auf der verschlossenen Seite keineswegs ganz erloschen zu sein, ja es kann sogar ein relativ gutes Sprachverständniss sich finden.

ein freutwigties sprachweistandniss sich inden-Ausser der vollständigen Artesie kommen auch partielle oder totale Verengerungen vor mit oder ohne Veräuderung der normalen Verlaufsrichtung. Ferner sind Verdoppelnagen besbachtet, mit entlich beschreibt Ausserbeiten aus der der der der der der der hinden Wissen augebreite partielle aus der der hinden Wissen auf der Stumma ungefähr in zweiter Fotalmonate verschnitzt. Stelle, aus der den von der Schappe-stammende Os tympanienm mit der Stumma ungefähr in zweiter Fotalmonate verschnitzt. Ein abnorme Verlaufsrichtung des Gehörgunges kann insofern unangenelme Folgen für der Träger haben, als es bei einer Erkrankung der Treiger haben, als es bei einer Erkrankung der Treiger haben, als es bei einer Erkrankung der teler gelegenen Ortheile immöglich ist, das ganze Trommelfell zu übersehen. Anch lassen sich Cerunianfpförpe der Frendkörper nur sehwer aus derartig abnorm gebogenen oder gewundenen Gelörgängen entfernen. Setter.

6. Blutungen und Blutblasen. Verletz-ungen sind die häufigste Ursache für Blutungen ans dem Gehörgange. Es handelt sich entweder um isolirte Verletzungen der häntigen oder knöchernen Bestandtheile des Gehörganges selbst, oder letztere stehen in Zusammenhang mit einer Schädelfractur. Eine Blutung aus dem Ohre ist daher keineswegs für eine Schädelbasisfractur unbedingt kennzeichnend. Ferner kommen leichte Blutungen vor bei manchen Entzündungen des Gehörganges und des Trommelfelfs, stärkere bei Polypen und besonders bei bösartigen Geülsten. Die vicariirenden Blutungen statt der Menstruation und diejenigen bei hysterischen Individuen halten nicht immer einer genaneren Prüling Suen, und muss auch an Simulation gedacht werden. (Vergl. dem Ohre u. riirende Ohrblutungen.) Blutblasen zeigen sich meist als Ansdruck einer hämorrhagischen Otitis externa (s. d.). Sie sind gewöhnlich mit ebensolchen Processen um Trommelfell und im Mittelohre vergesellschaftet. Ihre Ur-

Encyclopädie der Ohrenheilkunde.

sache ist häufig Influenza, manchmal aber auch eine diopotalische Entzündung. Die Behandlung richtet sich gegen die zu Grunde liegende Entzündung des Gehörganges. Man vermeide Amsspillungen und jede Berührung der Blutbhszen. Die Blutungen ans dem Gehörgange lassen sich leicht durch Tamponade stillen. Voljsen.

7. Carles und Nekrose kommt im äusseren Gehörgange nicht gerade selten zur Beobacht-nng, doch befällt die Krankheit die einzelnen Theile in verschiedener Weise. Weitaus am häufigsten ergriffen werden die hintere und die obere Gehörgangswand wegen ihrer nahen Beziehnugen zu den Räumen des Mittelohrs, viel seltener die vordere und die untere Wand. Bei Eiterretention greift die Entzündung von der Paukenhöhle aus wicht nur auf die knöchernen Wandungen der Cellulae mastoideae, sondern auch auf die der mit ihnen zusammenhängenden lufthaltigen Hohlräume des Gehörgangdaches über, die sich ja bis in den Jochfort-satz erstrecken können. In Folge dessen kommt es zu einer Röthung und Schwellung der anliegenden periostalen Schichten und weiterhin zur Bildung eines kleinen subpe-riostalen Abseesses, der nach einiger Zeit in den Gehörgang durehbrieht. Geht man mit der Sonde in den Fistelkunal ein, so stösst man entweder auf nur oberflächlich angenagten Knochen, oder man gelangt direct in eine grössere, dem Warzenfortsutz angehörige Höhle. In vernachlässigten Fällen stösst sich dann nicht selten ein meist schalenförmiger Sequester los, so dass ein weiter Krater den Zugang zum Aditus oder Antrum vermittelt. Erst kürzlich habe ich einem 13 jähr. taubstummen Mädchen, das von Jugend auf an einer stinkenden Otorrhoe litt, eine platte Knochenleiste ent-fernt, die die hintere Gehörgangswand dar-stellte. Bei Kindern im frühesten Alter werden oft ganze Stücke vom Trommelfellring, sogar der ganze Annulus tympanicus sequestrirt und ausgestossen. Dass constitutionelle All-gemeinleiden, insbesondere Tuberkulose, Syphilis, Marasmus und andere Kachexien, diese Erkrankung mgünstig beeinflussen, ist im Kapitel "Caries und Nekrose des Schläfen-beins" genügend hervorgehoben worden.— Als eine weitere Ursache, die zu Caries und Nekrose des äusseren Gehörganges führen knnn, käine das Tranma in Betracht, Es brancht bier nicht besonders daranfaufmerksam gemacht zu werden, dass eine subcutane Zertrümmerung des Knochens keine Veranlassung zu einer phlegmonösen Entzündung giebt, sondern dass eine Gefahr erst dann eintritt, wenn die verletzte Stelle durch eine änssere Wunde der Berührung mit septischen Stoffen ausge-setzt ist. So kann sich znweilen von Rissund Quetschwunden des Gehörganges ans, die durch robe, von unkundiger Hand vorgenommene Extractionsversuche von Fremdkörpern entstanden sind, Phlegmone mit Periostitis und consecutiver Caries and Nekrose entwickeln. Dasselbe gilt unch von Verletzungen, die durch Geschosse vernrsacht werden, die in selbstmörderischer Absicht gegen die Ohröffnung abgefeuert wurden. Einen derartigen Fall mit equesterbildung an der unteren und hinteren Wand sah ich erst neulich bei einem Geisteskranken. Günstiger verlaufen in der Regel tone ein inniges Aneinanderliegen der parallel subcutane Fractureu oder Fissuren des knö-chernen Gehörganges, die durch Schlag oder Sturz auf den Schädel zu Stande kommen, zu denen sich aber keine Secundärinfection hinzugesellt. Brücne der vorderen Wand, des schwächsten Theiles des Ganges, die durch heftige, den Unterkiefer treffende Gewalteinwirkungen hervorgerufen werden, bewirken häufiger eine Absprengung von Kuochensplittern, die dann aus dem Gehörgunge herauseitern und erst nach Ausstossung von Se-questern zur Heilung gelungen. Dass auch hier und da durch zufälliges Eindringen chemischer Substanzen, ätzender Flüssigkeiten, Mineralsäuren, gesehmolzener Metalle u. s. w., eine oberflächliche Nekrose veraulasst werden kann, sei hier nur noch ganz kurz erwähnt.

Barnick. 8. Cholesteatom. Das Cholesteatom des ansseren Gehörgaugesentsteht durch vermelerte Bildung oder Verhaltung von Plattenepithel oder durch leide Vorgänge. Wie wir an Blutergüssen oder sonstigen unffallenden Puakten am Trommelfell beobachten können, findet eine fortwährende Verschiebung des Epithels vom Hammergriff nach dem Rande zu statt und auf der Gehörgangswand nach aussen, bis die Epithelstelle abfällt, um mit Cernmen und abgestossenen Haaren vermischt durch die Kau- und Sprechbewegungen des Kiefers nach aussen befördert zu werden, wobei wohl die nach aussen gerichteten Haare und deren abstehende Schüppchen, wie Sperrhaken, eine Einwärtsbewegung verhindern. Durch un-Durch ungünstigen Ban der vorderen Gehörgangswand, breitere Ausbildung des knöchernen Theiles, die den Ueberzng und Inhalt desselben der Einwirkung der Kieferbewegungen entzieht, vielleicht auch durch den Maugel an Haaren und durch gestörtes Flächenwachs-thum, wird das Hinausbefördern der abgestossenen Hautschüppchen gestört; sie werden vielleicht gar nach innen gepresst, und bei ihrer nudauernden Vermehrung schichten sie sich, wie Zwiebelschalen, zu einer Geschwulst an. Durchaus erforderlich ist demunch eine vermehrte Bildung von Haut nicht. Aber natürlich beschlennigt eine solche die Ansammlung. Dass sie vorkommt, ist von Habermann nach Jahre lang beobachtet worden, uachdem das Cholesteatom des Gehörganges entfernt war. Die Vermehrung der Hautbildung kann ihren Grund in ekzemähnlichen, schuppenden Zuständen des Gehörganges, Auhänfung von Cerumen und Fremdkörpern haben. Vermischung mit Ohreuschmalz einerseits, durch die hänfige Bildung von ganz gleichen Hantschulen um einen Ohrenschmalzpfropf andererseits wird die Grenze zwischen Cholesteatom und Cernmen obturans verwischt. Klin sch macht sich das Cholesteatom durch seine schwere Entfernbarkeit kenntlich. Auch alkulische Einträufelungen untzen nichts, da eben wenig oder gar kein Fett zu lösen ist. Cholestearin selbst in concentrirten Alkalilangen unlöslich ist und die Hautlamellen durch dieselben sogar aufquellen. Der Mangel an Cerumen bedingt auch die gelblieh oder bläulichweisse Farbe und den Perlmutterglanz, Mikroskopisch zeigt sich als Grund dieser Farbengeordneten Schüppehen, während bei Schnitten entfetteter, z. B. in Celloidin eingebetteter Pfröpfe ein mehr wellenförmiger lockerer Bau den Ansfall des ursprünglich dazwischen lie-genden Cerumens nnzeigt. Werden die Cho-lesteutome des Gehörganges nicht entfernt, so können sie durch Druck den Knochen in weiter Ausdehnung zum Schwinden bringen und dadurch den Gehörgung erweitern, das Trommelfell nach innen treiben, ja durchbrechen und sich nach der Paukenhöhle ansdehnen, wo dann ihre Wirksamkeit und Entstehung nicht mehr von den Cholesteatomen des Mittelohrs klinisch zu unterscheiden ist. Mikroskopisch würde ein allseitiges Erhaltensein des Cylinderepithels der Paukenhöhle für ein nachträgliches Einwachsen vom Gehörgange aus sprechen. Zur Entfernung sind Spülungen mit wässerigen Lösungen zu vermeiden, da sie das Epithel aufquellen lassen. Alkohol und Glycerin er-leichtern durch Wasserentziehung, Oel durch Lösen des Cholestearins die Entfernung.

9. Collapsus s. u. Gehörgang, änsserer, Er-

krankungen: Atrophie.

10. Concrementbildungen kommen im Gehörgange vor ans kohlensaurem und phosphorsanrem Kalk, deren Ursprung nubekannt ist. In manchen Fällen handelt es sich um Concremente, die mit Cerumen und Epidermismassen vermengt sind. Sie entstammen meist der Beschäftigung mit dem Bangewerbe. Ihre Entfernung ist die gleiche, wie die der Fremdkörper des Gehörganges. Volisen.

Condylome s. u. Gehörgung, äusserer, Erkrankungen: Syphilis.

12. Croup s. Otitis externa cronposa and

diphtheritic 13. Diphtheritis s. Otitis externa crouposa

und diphtheritica. 14. Ektasien des Gehörganges können die Folge sein von Atrophie seiner Wandungen (diffuse Erweiterung), von durch Freudkörper, Cholesteatom, Cerumenpfröpfe bewirktem Druck, von Verschmelzung benachbarter Hohlräume, besonders des Antrum mustoidenm, mit dem Gehörgange nach breiter Zerstörung der sie trennenden knöchernen und häutigen

Wandungen. Blan Ekzem s. u. Ekzem des änsseren Ohres.
 Entzündung s. Otitis externa.

17. Epidermispfröpfes. Gehörgang, äusserer,

Erkrankungen: Cholesteatom, 18. Erysipelas. Rhagaden bei chronischen Ekzemen, Verletzungen des Gehörganges, bei trockenen Gehörgängen besonders häufig, wenn solche mit festen Instrumenten gereinigt werden, oberflächliche und tiefere Gesehwüre können zum Ausgangspunkt von Erysipelas werden. Von der Ohrmuschel kann das Erysipel durch den Gehörgang auf das Mittelohr überwandern; auch der entgegengesetzte Weg ist beobachtet worden. Das Ervsipel zeichnet sich vor der diffusen Otitis externa simplex durch das Ergriffensein der benachbarten Gebilde, Gegenwart hohen Fiebers, wenigstens in den Anfangsstadien, und durch die trockene tiefrothe Schwellung aus, die meist zu totaler Verlegung des Gehörganges führt. Im Verlaufe tritt leicht Maceration der Epidermis ein, besonders gern, wenn Pflössigkeiten und Wattehünsche zur Behandlung verwendet wurden. Zweckmässig ist vielmehr die Einlage von trockenen oder mit 1 proc. Höllensteinsabe bestrichenen Mull, der passend um ein feines Gunnidrain gewickelt wird. Im Uebrigen heilt das Ervsijel des Gehörganges meist öhne weitere Behandlung ab. Volseen.

19. Exantheme, acute. Masern, Rötheln, Scharlach, Pocken pflegen am Gehörgunge Halt zu machen oder gehen höchstens auf dessen knorpligen Abschnitt über. Ein arzueiliches Exanthem ist nach Arsenikgebrauch im Gehörgange beobachtet worden. Vohsen.

20. Exostosen können als gestielte oder breitaufsitzende Knochenneubildungen von meist elfenbeinharter Consistenz an allen Stellen der knöchernen Gehörgangswandung sitzen. Als seltenere Gebilde seien Polypen mit Knocheneinlagerungen erwähnt, die von den Wänden des knorpligen Gehörganges ansgingen. Meist sind die Exostosen multipel. Hintere und obere Wand sind ihre häufigeren Ansgangs-punkte. Die Haut des Gehörganges ist meist prall über der Exostose gespunnt und leicht verletzbar, weshalb bei Untersuchung mit der Sonde Vorsicht nöthig ist. Tiefere Ent-zündungen können bei starker Verengerung des Gehörganges, wie sie bei Exostosen nicht selten ist, durch Verhaltung des Eiters verhängnissvoll werden. Symmetrische Exostosen sind häufig. Oft sitzen sie als kleine halbkugelförmige Gebilde an der dem Processus brevis mallei benachbarten Partie des Gehörganges und sollen hier mit irritativen Vorgängen zur Zeit der Verwachsung von Augulus tympanicus und Schläfenschuppe in Zusammenhang stehen (Moos). - Die Beseitigung der Exostosen ist nur erforderlich, wenn sie durch totale Verlegung des Gehörganges zu hochgradiger Schwerhörigkeit oder bei bestehender Eiterung hinter der Exostose, sei es aus Gehörgang oder Mittelohr, was manchmal numöglich zu trennen ist, zur Secretretention Veranlassung geben. Alsdann wird eine zielbewusste Therapie sich nicht mlt fruchtlosen Erweiterungsversuchen des Gehörganges aufhalten, sondern zur Abmeisselnng der Exostosen schreiten, und zwar im äusseren Drittel des knöchernen Gehörganges oder bei gestichten Exostosen ohne, bei breitbasigen und im inneren Theile sitzenden Geschwälsten nuch Ablösung der Ohrmuschel. Auch in letzterem Falle knnn die Operation zu einer schwierigen werden, wenn die Exostosen dicht vor dem Trommelfell dem Operateur die Orientirung erschweren. Vohsen.

21. Flistalia. Die Fistelu des äusseren Gebörgunges theilen wir ein in solehe des knorpligen und knöchernen Abschnittes. Ihr Vorkommen und ihr Sitz steht in engem Zusammenhange mit dem anatomischen Ban des Ganges und den Lagelezichungen seiner Wände zu beuachbarten Organen. Der knorplige Gebörgung kann an den Santerinischen Spalten leicht fietulös durchbrochen werden, wenn z. B. Abse esse der Harvits, die ja bewenn z. B. Abse esse der Harvits, die ja benuteren Wund in innige Berührung tritt, in den Gebörgung sich eröflien. Ebenso leicht können Erkrunkungen des Ganges sich hier einen Weg nach aussen bahuer. Als solelie einen Weg nach aussen bahuer. kämen ausser tiefgreifenden phlegmonösen Entzündungen, die sich vornehmlich an vernachlässigte rohe mechanische Eingriffe anschliessen, schwere Fälle von Ohrfurunkulose in Betracht. In ihrem Verlaufe kann es neben Bildung von Grundstionen in der Durch-bruchsöffnung des Eiters ausnahmsweise auch zur Bildung von grösseren Abscessen unterhalb des Warzenfortsatzes oder auf demselben kommen, jenachdem die Staphylococcen am kommen, jenachaen die sampioceccen an Gehörgangsboden durch die kleinere Santo-rini'sche Spalte sich einen Ausweg suchten oder durch die dünne Bindegewebslage, die den knorpligen und knöchernen Abschnitt miteinander vereinigt. Es gelingt nicht miteinander vereinigt. Es gelingt nicht selten, eine feine Sonde vom Fistelgange im schieben und so die Verbindung nachzuweisen. Die Mehrzahl der Fisteln der hinteren häu-tigen Wand verdanken ihre Entstehung gewöhnlich nicht rechtzeitig eröffneten subperiostalen Abscessen, die sich an Entzünd-ungen der Warzenzellen anschliessen. – Von ungen der warzenen ansennessen. — von der grössten Wichtigkeit für den Praktiker sind aber die Fisteln der Wandungen des knöchernen Gehörganges. Wie wir wissen, bilden die obere und hintere obere Gehör-gangswand einerseits die laterale Begrenzungsfläche des oberen Paukenhöhlenrannes. dem die Körper von Hammer und Amboss untergebracht sind, andererseits die äussere vordere Wand des Antrum mastoideum, Fisteln an diesen Stellen denten mit Sieherheit auf cariöse Processe der gennnnten Mittelohrränme. Besonders häufig finden sie sich bei dem Durchbruch cholesteatomntöser Massen aus dem Warzenfortsutz in das äussere Ohr. Eingeleitet werden derartige Processe durch Schwellung, Infiltration und Geschwürsbildung des Hantüberzuges. Meist entwickeln sich diese leicht erkennbaren Senkungen der oberen und hinteren oberen Gehörgangswand unter heftigen Schmerzen, seltener ohne subjective Beschwerden. Oft kommt es erst nach wechenlanger Dauer zum Durchbruch der Cutis mit Entleerung eines fötiden Eiters, der mit zerfallenen Epidermislamellen oder nekrotischen Knochentrümmern untermischt sein kann. Von den Rändern dieser cariösen Fisteln schiessen üppig wuchernde Granulationen empor, die nuch Abtragung mit der Schlinge schnell wieder nachwachsen. Gemme Sondirungen sind bei solchen otoskopischen Befunden unerlässlich, denn diese gewähren uns erst ein anschauliches Bild von der Länge und Richtung des Fistelganges, über die Ausdehnung der enriösen Zerstörung des Knochens und die Gegenwart eines Sequesters. — Weit-nus seltener sind Fisteln an der vorderen knöchernen Gehörgangswand. In Folge von Hufschlag und Fall auf das Kinn können fistulöse Verbindungen zwischen Kiefergelenk und äusserem Ohre zu Stande kommen. So extrabirte Boyer einmal den abgebrochenen Gelenkfortsatz aus einer Fistel im äusseren Gehörgange. Möglich ist ferner ein Durch-bruch eines Gelenkabseesses durch die papier-Möglich ist ferner ein Durchdünne Scheidewand, besonders bei denjenigen Individuen, wo die charakteristische Lücke im medialen Theile des Paukenbeins lange Zeit offen bleibt. Dass auch hier und da ein kann, lehren zwei von Grunert beschriebene Barnick.

22. Fremdkörper s. Fremdkörper im Ohre. 23. Furunkel s. Otitis externa circum-

24. Gangran. In seltenen Fällen wurde umschriebenes Brandigwerden einzelner Hautstellen des äusseren Gehörganges und der Ohrmuschel ohne nachweisbares Trauma und ohne ein dazu in Beziehung stehendes Allgemeinleiden beobachtet (Schwartze, Notting-ham, Eitelberg, Gradenigo, Schubert). Die Gangrän trat in Nachschüben wiederholt an verschiedenen Stellen des Körpers auf, z. B. gleichzeitig oder nacheinander ausser nm Ohre auch an der Wange, am Hals und Sternum, an der Stirn, an der Nasenspitze, am Penis, an den Zehen. Die Erkrankung scheint nabe mit der von Doutrelepont beschriebenen multiplen acuten recidivirenden Hautgangran verwandt zu sein, die der genannte Autor als Abortivform des Herpes zoster gangraenosus auffgsst; doch zeigen die am Ohre beobachteten Fälle nur ansnahmsweise (Gradenige) symmetrische Vertheilung auf beide Körperhälften, in den anderen Fällen waren die Herde regellos verstreut. Im Gehörgange ist als Folgezustand Narbenatresie beobachtet worden. Achaliche Hautgangrån wurde übrigens auch nach Masern und Typhus im Gehörgange und an der Ohrmuschel gesehen. Schubert.

25. Geschwürsbildung findet sich im Verlaufe chronischer Gehörgangsentzündungen. Man sieht dabei sowohl Erosionen, wie tiefgreifende, mit Granulationsbildung verbundene Geschwäre. Im knorpligen Gehörgange können sie Perichondritis und Abscesse un Ohrmuschel und Warzenfortsatz im Gefolge haben, im knöchernen zu Usur der Wand und Erkrankungen der Warzenzellen führen. Diphtheritische, tuberkulöse, diabetische und syphilitische Geschwüre werden desgleichen im Gehörgange beobuchtet. In jedem Falle ist auf die Grundkrankheit zu fahnden, da pri-märe Geschwüre selten sind. Ein jedes Geschwär bedarf der gemmen Sondenuntersuchung, besonders im knöchernen Gehörgange, da auch bei intactem Trommelfell eine eariöse oder cholesteatomatöse Erkraukung an der hinteren und oberen Wand durchbrechen und ein einfaches Geschwür vortünschen kann. Die Behandlung besteht bei oberflächlichen Geschwüren in Aetzungen mit schwachen Höllensteinfösungen und Borsäure-Einblas-ungen, bei tieferen im Cürettement der Granulationsfächen mit nachfolgender Tampo-nade, Das Bestreichen der Tampons nit 1 proc. Höllensteinsalbe trägt viel zur Epi-dermisirung bei. Besondere Rücksicht hat die Behandlung auf die Neigung zu Stenosen und Atresien nach ulcerösen Processen im Gehörgunge zu nehmen. Die Tamponade ist deshalb lange, bis zur definitiven Heilung, fortzusetzen. Watte ist von Uebel, man bemitze unr Gaze, die nicht mit dem Secret verfilzt und nicht, wie die Watte, zu Ekzemen Veraulassung gieht. Auch Gazetampous, mit 1 proc. Alum. acet.-Lösnngen befeuchtet, sind

Cholesteatom nach Usnrirung dieses Ab-zweckmässig. — Leicht blutende Geschwüre schnittes bis zur Gelenkkapsel vordringen erwecken den Verdacht nuf bösartige Neubildnigen (s. d.).

26. Herpes s. u. Herpes am Ohre. 27. Hyperämie des Gehörganges ist Theilerscheinung einer solchen des Kopfes oder des ganzen änsseren Ohres und tritt bel allgemeinen Stammgszuständen, nach localen Reizungen, Traumen, sowie bei Entzündungen der Paukenhöhle und des Warzenfortsatzes auf. Eine umschriebene Hyperämie am medinlen Ende der oberen Gehörgangswand, der äusseren Fläche der lateralen Wand des Kuppelraumes, hat nach Walb eine dia-gnostische Wichtigkeit. Hier treten von dem n die obere Gebörgangswand eingelagerten derberen Cutisstreifen grössere Gefässe auf das Trommelfell, die längs des Hammergriffes sich erstrecken. Sind diese durch frühere Erkrankungen und Narbengewebe der Pars flaccida unterbrochen, so sollen sich acute Mittelohrentzündungen durch eine Hyperämie des genannten Gehörgangabschnittes noch vor den charakteristischen Erscheinungen am Trommelfell oder selbst ohne diese kundgeben. Vohsen.

28. Hyperästhesie. Bei Erkrankungen im Gebiete des 3. Astes des Trigeminus, sowie des Vagus kann Hyperästhesie im Gehörgange auftreten, ferner wird solche beobachtet bei Hysterie, Cephalalgie und Migrane. Eine nicht seltene Erscheinung ist die Ueberem-pfindlichkeit besonders der oberen Gehörgangswand gegen Temperatureinflüsse und solche anderer Art, oft vielleicht Folge dau-ernden Tragens von Watte im Ohre. Umschriebene Hyperästhesie ist verdächtig auf be-ginneuden Furnnkel, Die Behandlung richtet sich gegen das Grundleiden. Local sind narkotische Salben (Cocain, Belladonna, Opium) und der Inductionsstrom empfohlen worden. Volsen.

29. Hyperostose des Gehörganges ist Theilerscheinung einer allgemeinen Schläfenbeinhyperostose oder zeigt sich auf den Gehörgang beschränkt in einer diffusen Verdickung der Pars tympanica (Hartmann), die zur schlitzförmigen Verengerung des Gehörganges führen kann. Sie ist doppelseitig und nicht selten hereditär. Die Hyperostose kann durch starke Verlegung des Gehörganghumens zu gleichen Beschwerden und Gefahren, wie die Exostosen, führen, von denen sie jedoch streng zu trennen ist. Während diese sich im höheren Alter noch entwickeln und stetig wnchsen können, bleibt die Hyperostose mit abgeschlossenem Wachsthum stationär.

30. Lupus. Gewöhnlich kommen bei Lupus der Ohrmuschel auch im Anfangstheile des Gehörgänges lupöse Efflorescenzen oder deren spätere Entwicklungsstadien (Geschwüre, Nar-ben) vor. Bei ausgedehnteren Zerfall kann die spätere Narbenbildung so stark, auch ke-loidartig, sein, dass eine erhebliche Verengerung des Gehörganges zu Stande kommt. Auch isolirte Herde im Gehörgange können sich bei intacter Ohrmuschel, wenn lupõse Herde in der Nachbarschaft vorhanden sind, finden. Lupöse Processe des Gehörganges sind oft von Schwellung der über dem Warzenfortsatz liegenden Lymphdrissen begleitet. Die Therapie besteht am besten in Ausbildung oder Kauterisation der Inpösen Herde. Actznittel, Pyrogallus n. s. w. wirken nicht so umschrieten und machen, wenn anch dabei die intacte Hant nicht direct angegriffen wird, doch gelegentlich Reizerscheinungen, die sich im starker Hyperismie der ganzen Gebörgungsanskleidung äussern und das Trommelfell in Mitheldenschaft ziehen Kömnen. Brieger.

 Neomembranen s. u. Gehörgang, äusserer, Erkrankungen: Verschluss und Verengerung,

erworbene.

32. Neabildangen. Da die meisten der im Gehörgange vorkommenden Neubildungen auch an der Öhrmuschel und dem Eingange zum Meatus zur Beobachtung gelangen und die Polypen, Exostosen und Osteome eine gesenderte Besprechung erhahren, wird auf die einschlägigen Kapitel verwiesen. Haug.

33. Neuralgie des äusseren Gebörganges zeigt eich meistens in Gesellschaft mit solcher des Frigeminus und anderer sensibler Nerven, bei Cephalalgie und Migräne. Bei manchen, besonders nervisen, Personen können durch Einwirknug kühler Luft oder Flüssigkeit auf den äusseren Gehörgang heitige neuralgische Schmerzen duselbst ausgelöst werden. Vergl. m Uebrigen u. Otalgia nervosa. Spira.

34. Ohrenschmalzpfröpfe (Accumulatio ceruminis) sind Ansammlungen von Ohrenschmalz, die durch vermehrte Absonderung und Anhäufung des Drüsensecretes, ev. vermischt mit Härchen, Epidermisschuppen und änsseren Verunreinigungen, den Gehörgang als zusammengebackene Masse mehr oder minder vollkommen ausfüllen. Die Masse hat eine gelbbranne bis tiefschwarze Farbe und eine halbweiche bis steinharte Consistenz. Es sind vereinzelt directe Versteinerungen, d. h. Kalkconcremente, darin gefunden worden. Ein Ceruminalpfropf kann den ganzen Gehörgang bis an das Trommelfell ausfüllen und einen Abguss des Kanals mit abgedruckter Trommelfellzeichnung darstellen. Ausser den Bestandtheilen des Ohreuschmalzes (s. d.) und Beimengungen aus dem Gehörgange sind anch Bacterien aller Art darin gefunden worden (Rohrer). Der Ohrenschmalzpfropf bildet eine wohlcharakterisirte Krankheit, die sehr häufig (bei über 10 Proc. aller Ohrkranken), vorzugs-weise bei Männern, selten bei Kindern, vor-kommt. Es handelt sieh dabei nicht nur um ein vermehrtes, sondern auch qualitativ ver-ändertes, dickflüssigeres, dunkleres Secret. Die Ursache dieser Anomalie liegt in erster Reihe in individueller Anlage. Begünstigend wirkt abnorme Enge und Krümming des Ge-hörganges, wodurch die abgesonderte Masse hörganges, wodurch die abgesonderte anasse leicht zusammenklebt und bei der üblichen Ohrreinigung in die Tiefe geschoben wird. Es braucht also die Pfropfbildung keineswegs Es braucht also die Propi bildung keineswegs-Folge von Urieniinkiekt zu sein, obwohl na-türlich der Mangel jeglicher Reinigung die Entstelnung befordert, mebosondere, wenn zu-gleich die Gelegorheit zur Verunreinigung durch Staub, Kohle u. s. w., wie bei manchen Berufaert ein gegebenen. Oberenschmabzforgle-nen zwilke Inflidiert alse, bellüssen, oder wenn zum zwilke Inflidiert alse, bellüssen, oder wenn gang völlig luftdicht abschliessen, oder wenu ein Stück dem Trommelfell direct aufliegt,

Es genügt ein ganz geringer Spalt, um die Es genfigt ein ganz geringer Spalt, um die Luftschwingungen ungelindert durchzulassen. Daher treten die Krankheitssymptome fast innner ganz, plötzlich auf, selten werden sie durch die Kopflage oder Kaubewegungen be-einflusst. Die Krankeu geben an, von einzu-bestimmten Momente ab Seilwerlörigkeit, San-bestimmten Momente ab Seilwerlörigkeit, Sansen und dumpfes Druckgefühl im Kopfe zu haben. Der vollkommene Abschluss des Gehörganges oder der Contact mit dem Trommelnorganges oner der Contact int den Trommer-fell wird häufig durch änssere Einwirkungen herbeigeführt, namentlich durch Eindringen von Wasser beim Waschen und Baden, durch Schlag auf das Ohr oder den Kopf u. dgl. Die tranmatische Veranlassung ist besonders zu beachten, weil sie leicht Anlass zu groben und verhängnissvollen Täuschungen geben kann. Das Gehör ist meist erheblich beeinträchtigt, aber bei sonst gesundem Ohre niemals völlig aufgehoben, so wenig, wie ein mit dem Finger verschlossenes Ohr völlig taub ist. Ausser mehr oder minder heftigem Sansen besteht eine veränderte Resonanz der eigenen Stimme und ein dumpfes Druckge-fühl im Kopfe. Die Knochenleitung ist verstärkt, der Stimmgabelton wird vom Scheitel nach dem kranken Ohre lateralisirt, der Rinne'sche Versuch fällt negativ aus. Wenn dieses nicht der Fall ist, scheint der Verdacht auf ein complicirendes tieferes Ohrenleiden gerechtfertigt. Ausser den genannten typischen Symptomen kommen selten auch nerschen Symptomen kommen seiten auch ner-vöse Erscheinungen zur Beobachtung, wie Schmerz im Ohre, Kopfschmerz, Schwindel, nervöser Husten (durch Reizung des Nervus auricul. vagi), Herzpalpitationen, geistige Depression, Facialisparese, Blepharospasmus. Auch Hirnerscheinungen, Erbrechen, Krämpfe, epileptoide Anfälle, sind beobachtet worden.

Die Behandlung der Ohrenschmalzpfröjet sit ebenso einfach, wie wirksam. Der Pfroje muss entfernt werden, und das geschieht auf die leichteste, sieherste und unschädlichte Weise durch Aussprützen mit reinem warmen Wasser. Allerdings bedarf es besonders bei grösseren und härteren Pfröpfen einer gewissen Kunstfertigkeit des Spritzens, SeiWasserstrahl muss eine bestimmte Kraft und Richtung (am besten gegen den oberen Rand) haben, um am Anheftungsrande des Pfronfes einen Spalt zu erzengen, von dem aus das Wasser den Pfropf mechanisch ablöst und durch Druck a tergo heransschiebt. Spritzt man bei einem harten Pfropfe senkrecht gegen die Mitte desselben, so wird man ihn kann herausbringen. Es empfiehlt sich, keinen Irrigutor, sondern eine gute Ohrspritze zu begnuor, sondern eine guie Outsprize zu de-nutzen, weil man mit dieser den Druck stei-gern, bezw. jeden Angenbliek reguliren kann. Anch ist es von Werth, unter Spiegelbelencht-ung auszuspritzen. Man sicht dann nicht bloss, wie man spritzt, sondern man erkennt auch, wenn der Ptropf vorrückt, also nicht mehr stark gegen das Trommelfell gespritzt werden darf. Nach Ausspritzung des Pfropfes versäume man nicht nachzusehen, ob Alles cutfernt ist, weil oft unglanbliche Massen das Ohr erfüllen und einzelne Stücke um Trommelfell huften können. Zu warnen ist vor zu starkem Spritzen, besonders, wenn Verdacht uuf eingedickten Eiter und dahinter befind-liche Trommelfellperforation vorliegt, weil sonst heftiger Schwindel, Kopfschmerz u. s.w. entstehen kann. Trotz kunstgerechten, wiederholten Spritzens gelingt es manchmal nicht, einen ungewöhnlich harten und festhaftenden Pfropf herauszubringen. Dann muss man ihn vorher erweichen. Das geschieht um besten durch wiederholtes Eingiessen von warmen Seifenwasser oder 1-5proc. Lösung von Natr. carbon, oder Wasserstoffsuperoxyd. Nur in besonders schweren Fällen soll man zur instrumentellen Entfernung sehreiten, Hier ist aber Spiegelbeleuchtung und Uebung im Arbeiten innerhalb enger Kanäle unerlässlich. Am zweckmässigsten ist es, mit einer schwach gekrümmten Knopfsonde den Pfropf vom Rande abzulösen und mit der Sondenkrümmung heranszuschieben. Bei ungeschiekter Handhabung kann man leicht die Gehörgangswand verletzen, Schmerz und Blutung erzeugen. Die locker daliegende Masse kann man mit der Pincette herausziehen, 1st der Pfropf entfernt und das etwa noch in der Tiefe befindliche Wasser abgetupft, so ist der Erfolg gewöhnlich ein vollkommener. Der Patient hört sofort, das Sausen ist verschwunden, er fühlt sich ausserordentlich erleichtert. "wie neugeboren", — voransgesetzt, dass am Trommelfell und Mittelohr u. s. w. keine pathologischen Veränderungen vorhanden sied. Durch die Ausspritzung wird fast immer eine geringe Hyperände des Trommelfells erzengt, in seltenen Fällen hat der lange Druck des Pfropfes das Trommelfell verlagert, an das Promoutorium angedräckt oder gar eine Verwachsung mit demselben hervorgerufen, was dann noch besonderer Behandlung bedarf. Es kann auch eine Atrophie des Trommelfells, aber wohl kaum eine wirkliche Zerstörung desselben, durch einen Ceruminalpfropf erzengt werden. Der änssere (iehörgang ist gewöhnlich intact, zuweilen die Wand etwas uncerirt und leicht blutend, nur selten sind eine Erosion oder Grannlationen vorhanden, die unter geeigneter Behandlung bald heilen. Zuweilen ist nach der Beseitigung des Pfropfes cine gewisse Ueberempfindlichkeit des Ohres

vorhanden, es können sogar neue subjective Geränsche unftreten. Jedenfalls ist es empfehlenswerth, die ersten Tage das Ohr durch einen Wattebausch zu schützen. Hat man auflösende Eingiessungen vorgenommen oder vergebens gespritzt, so wird dadurch zunächst vergenens gespritzt, so wird dadurch zinhehst-eine Verschlinmerung hervorgebracht, weil durch die Flüssigkeit die Masse unfquillt. In gunz aussergewöhnlichen Fällen ist nach der Entferning des Ohrenschmalzpfropfes das Gehör schlechter, indem bei entsprechenden Ver-änderungen des Trommelfells der Pfropf wie ein künstliches Trommelfell gewirkt hatte. Recidive von Ohrenschmalzpfröpfen sind ziemlich häufig. Zur Verhütung kann man em-pfehlen, die Ohren etwa alle 4 Wochen auszuspülen.

Ausser diesen typischen Ceruminalpfröpfen riebt es eine verhältnissmässig seltene Art, die nun als Cholestentom des äusseren Gehörgunges (vergl. dieses) bezeichnen kann. Es handelt sich dubei um mehr gelblich uns-schende Massen, die nur zum Theil aus Cerumen bestehen, während die Hanptmasse aus concentrisch geschichteten, weiss glünzenden Schulen von Epidermis zusammengesetzt ist. Auch gelingt es ab und zu, Cholesteariu-krystalle nachzuweisen. Diese häufiger mit Kopfschmerzen nuftretenden Ansanmlungen sind gewöhulich durch Ausspritzen nicht zu entfernen, weil die Epidermisschulen aneinunder und an der Gehörgangswund fest anhaften. Man ist vielmehr meist genöthigt, durch langwierige und mühselige Manipulationen mich Erweichung durch Lösungsmittel die Schulen von der Wand abzulösen und bald stückweise oder in toto als vollständigen Abguss des Gehörgunges herauszuziehen. Die Schwierigkeiten sind um so grösser, als die Cholesteatompfröpfe meist die Tiefe des Gehörganges bis un das Trommelfell ausfüllen. Sie können durch langen Druck zur Erweiterung des Ganges und zur Usur des Knochens führen. Knyser.

85. Perichondritis. Die diffnse chronische Entzündung des Gehörganges greift manchuml unf das Perichondrium über und kunn dann durch Fortleitung des Processes entlang den Knorpellücken (Incis, Santorini) der vorderen Wand zu Parotisvereiterungen führen. Umgekehrt können die Erkrankungen der Parotis and diesem Wege eine Perichondritis and Otitis externa hervorrafen. Die Schmerzhuftigkeit und Schwellung sind in solchen Fällen sehr stark. Tiefe Längsschnitte sind die geeignete Behandlung. Voltsen.

36. Phlegmone, Greift die Entzindung der Gehörgangsniskleidung, z. B. nach ge-rissenen mid gequetschten Wunden, auf die tieferen Schiehten über, so einsteht eine die Nachbargebilde des Gebörgunges bedrohende Phlegmone, die consecutive Erkrankungen des Warzenfortsatzes, des Mittelohrs, der Meningen und Fistelbildungen, selbst bis zur Parotis und zum Unterkiefergelenk hin, veranlasseu kunn. Frühzeitige Incisionen und antiseptische Ausspülungen müssen den Process zu begrenzen sueben. Einer Eiterverhaltung muss durch das Einlegen von Drains oder Gazestreifen vorgebengt werden. Volisen.

37. Pilzwucherungen s. Otomycosis,

38. Pityriasis simplex and rubra s. u. Ohr-

muschel, Erkrankungen: Pitvriasis.

musenet, Erstankungen: Friyriasis.

39. Pityriasis versieolor ist von Kirchner und Albespy im Gelörgange neben der gleichen Affection an Hals und Brust beobachtet worden. Es zeigten sich bräunlichgelbe Flecken und kleienartige Abschuppung. Das Leiden kann, da seine subjectiven Symprome nur in mässigem Jucken bestehen, leicht übersehen werden. Der mikroskopische Nach-weis des Erregers, Mikrosporon furfur, sichert allein die Diagnose. Die Behandlung besteht in Bepinselungen mit Oleum cadinum und Alkohol absolut. ana, 2-3 mal woehentlich.

Vohsen. 40. Polypen des äusseren Gehörganges entstehen meist aus Grannlationen, die sich an geschwürigen Stellen bilden. Dieselben sind anfangs epithellos, leicht blutend, bei weiterem Waehsthum wandelt sich das Granulationsgewebe in Bindegewebe um. Seltener sind harte Fibrome, die sich bei unverletzter Oberfläche aus dem Periost entwickeln. Die vom Gehörgange entspringenden Polypen haben immer Plattenepithel. Zur Behandlung empfichlt sich die kalte Schlinge, mit nachfolgender Aetzung des Stumpfes. Bei harten Fibronen muss mitunter die galvanokaustische Schlinge angewendet werden. Kiesselbach.

41. Pruritus. Ein heftiges Hautjucken im Gehörgange findet sich nicht selten, häufiger im höheren Alter. Es ist meist verbunden mit grosser Trockenheit der Haut und entsprechenden Epidermisabschuppungen. Kratzen der Patienten giebt oft Anlass zu Entzündungen. Lindernd wirken Eintragungen von Menthol-Vaselin 1:20 oder Borlanolin; zweckmässig vaseln 120 oder borianoini; Zweckmassig werden die Salben in der beim Ervsipelas (s. d.) geschilderten Weise längere Zeit mit dem Gehörgange in Berührung gebracht. Schwartze empfiehlt Bepinselung mit 4-10 proc. Argent. nitr.-Lösungen. Volumen.

42. Seborrhoe des Gehörganges ist meist Theilerscheinung einer gleichen Affection der behaarten Kopfhaut. Das abnorm vermehrte Secret der Talgdrüsen bildet mit den aus der Luft stammenden Unreinlichkeiten und dem Cerumen und Epidermistheilen des Gehörganges Borken and Krusten, unter denen die Haut sich entzündet. Strenge Reinlichkeit, nach Erweichung der Borken mit Oel, sowie nuf Besserung der meist scrophulösen Constitution gerichtete Allgemeinbehandlung wer-den das Uebel lieben. Vollsen.

43. Strangbildungen s. u. Gehörgang, äusserer, Erkrankungen: Versehluss und Verenger-

ung, erworbene.

44. Syphills. Primäraffecte des Gehörganges (Skjeldrup, Zueker) sind Rari-täten, die Diagnose ist hier noch schwieriger, nls bei der Ohrmuschel; man wird sie nur bei ganz sicherer Anumnese stellen können, weun sieh nachträglich Eruptionen der secundären Periode ohne nachweisbaren anderweitigen Primäraffect einstellen. - Während das maculöse Syphilid im äusseren Gehörgunge ausserordentlich selten zn sein scheiut, ist das papulöse Syphilid viel häufiger beobachtet worden, und zwar meist in der Form der breiten Coudylome. Begünstigt wird diese Umwandlung in nässende Papeln dnrch

die Enge des Gehörganges, dessen Wände sieh bei Schwellungszuständen bis zur Berührung einander nähern: dazu kommt noch die Maceration der Papeln durch das Secret der Talgdrüsen, durch den Eiter bei einer event. vorhandenen Mittelohreiterung und durch Kratzen seitens der Patienten, die sich bei dem in Folge der Infiltration vorhandenen Ge-füld der Völle und dem Juckreiz gern mit allerlei Gegenständen im Gehörgange herum-reiben. Bei Kindern ist in Folge der zarten Beschaffenheit ihrer Epidermis diese Umwandlung der Papeln in Condylome das Gewöhnliche; aus der gleichen Ursache erklärt sich das hünfigere Vorkommen von Condylomen bei Frauen: Stochr beschnldigt bei diesen die Reizung durch die Frisur. Die Condylome sitzen vornehmlich im knorpligen Gehörgange, und zwar meist an der Vorderwand (Reiz durch Kieferbewegungen?); ans linsengrossen Papeln entstehend, können sie durch Zusamraperin ensteadal, konneedal, kon mehreren Millimetern Höhe dar, können den ganzen Gehörgang erfüllen und so zur Ver-wechselung mit Polypen Anlass geben. Ihre grauföthliche Oberfläche sondert ein übel riechendes, wässeriges Seeret ab. Bei nachlässiger Behandlung können sich die Condylome schliesslich in Geschwüre umwandeln, die die Gehörgangswand ringförmig einnehmen (Schwartze) und den Meatus beträchtlich verengern; sie zeigen dann häufig auch papil-läre Beschaffenheit ihrer Oberfläche. Diese Geschwürsbildung, die bisweilen auch von vornherein als Zeichen einer maligneren Form der Syphilis auftritt, kann zu narbiger Schrumpfung mit ringformiger Stenose des Gehörganges und allen ihren Consequenzen führen (v. Tröltsch.). Im Allgemeinen hei-len jedoch die Condylome unter geeigneter Behindlung ohne Residuen ab, selbst bei sturker ursprünglicher Stenose (Brieger). Die subjectiven Beschwerden sind gewöhnlich gering, bestehen in leichtem Jucken und Brennen, nur bei grosser Ausdehnnng und Geschwürsbildung kommt es zu bisweilen sehr heftigen Schmerzen, insbesondere beim Kauen (Stochr, Noquet). In Folge der Verstopfung des Gehörganges ist das Hörvermögen mehr oder weniger herabgesetzt. Noquet beobachtete in einem Falle bei Reizung der Condylome durch Ausspülen oder durch Aetzung bestige epileptiforme Krämpse. Bei der Disserentialdiagnose gegenüber anderen Formen der Gehörgangsentzündung, speciell der Furunkulose, ist auf den relativ schmerzlosen Verlauf, auf die grosse Beständigkeit in Bezng auf Aus-delnung und Gestalt bei mangelnder Allgemeinbehandlung, auf die geringe Empfindlichkeit bei Sondendruck, auf indolente Drüsen-schwellungen zu achten. In manchen Fällen von Condylomen des Gehörganges wird man solche auch an underen Stellen (Genitalien) nicht vermissen. — Grösser, als bei der Ulcerationsbildung nach Condylomen, ist die Gefahr einer Gehörgangstenose bei unsgedehntem Gumma des Gehörganges, das hier ebenfalls

entweder von der Haut oder von den tieferen Theilen (Knorpel, Periost, Knochen) ausgehen kann. Es erscheint gewöhnlich als Geschwür mit wallartigem Rande und liefert ein dünnflüssiges, fötides Secret. Hierbei ist zu erwähnen, dass auch eine Periostitis des seenndären Stadinnis sieh im Gehörgange etabliren kann, wobei besonders die intensiven, bei Nacht exacerbirenden Schmerzen (Dolores osteocopi) miffallend sind. Man wird daran denken müssen in Fällen scheinbar gewöhnlicher, aber immer wieder recidivirender Furunkulose mit Bildung schlaffer Granulationen und Freilegung des Kuochens. Diese Periostitis kann ohne Folgen ausheilen, kann aber auch zur Bildung umschriebener exostosenurtiger Knochenvorsprünge oder zu einer diffusen Hyperostose des ganzen Gehörganges führen (Grnber, Ba-

ratonx, Haug).

Die Diagnose der syphilitischen Erkrankungen des äusseren Ohres ist relativ leicht, du sie alle der directen Besichtigung zugunglich sind und sich nicht wesentlich von den nen som und seen ment wesentien von den Manifestationen der Syphilis an der übrigen Haut unterscheiden. Wenn man die Begleit-erscheinungen, speciell die Drüsentumoren, berücksichtigt, die in allen 3 Stadlen grosse Dimensionen erreichen können, wenn man die Auannese, wenn man die Erscheinungen am übrigen Körper sorgfältig beschtet, wird man selten erst auf die Beeinflussung durch die Therapie zu warten branchen, um die richtige Diagnose zu stellen. Die Prognose aller der besprockenen Krankheitsformen ist, wenn sie rechtzeitig behandelt werden, eine gute; ge-trübt wird sie durch Narbenbildung im Gehör-gange oder durch Uebergreifen auf das Mittelohr. Die Therapie ist die ullgemein untilnetische. Man wird aber einer localen Behandlung, besonders einer prophylaktischen, nicht ganz entbehren können. Man wird bei Erkrankung des äusseren Ohres für Entfernung alles dessen, was den Reiz vermehren könnte, Sorge tragen (Ablegen des Ohrringes, wiederholtes Ansspillen oder besser Auswischen des Gehörganges zur Entfernung reizender Secrete), man wird eine etwa vorhundene Mittelobreiterung behandeln und bei starker Geschwürsbildung im Gehörgange durch Einlegen von Tampons dem Entstehen altzustarker Stenosen vorzubeugen suchen. Görke. 45. Thiere, lebende s. u. Fremdkörper im

46. Tuberkulose. Der äussere Gehörgang erkrankt gewöhnlich erst sechndär an Tuberknlose. Es geschieht dieses entweder dadurch, dass nach Perforation des Trommelfells der bucillenhultige Eiter die Auskleidung des Gehörganges arrodirt und Inficirt, oder auch durch directes Uebergreifen der Erkrankung von den Mittelohrräumen her auf den Gehörgung. Es findet sich dann die Cutis von miliaren Knötchen mit Bacillen durchsetzt, wie ich selbst beobnehtete, oder auch der unterliegende Kno-chen cariös (Schwabach in 2 Füllen), oder es werden ganze Theile des Gehörgunges sequestrirt, so in einem Falle die ganze hintere Wand. Walb suh wiederholt bei Kindern in den ersten Lebensjahren symmetrische Caries des Os tympanicum und Sequestration des Annulus tympanicus, Auch Durchbruch der

vorderen Wand und Uebergreifen der Tuberkulose auf das Kiefergelenk wurde beobachtet (Miot) Habermann.

47. Verbrennung und Verbrühung des änsseren Gehörganges sind sehr häufig und meisthin vergesellschaftet mit denselben Aftertionen der Ohrmuschel, oft anch des Trommelfells und der Paukenhöhle. Uebertriebene Einspritzungen von warmem Kumillenthee (v. Tröltsch), heisse Dümpfe und Kataplasmen, unverständig erwärmte medieamentöse Flüssigkeiten und das noch immer als Allheilmittel angesehene "Mundelöl", die sinnlose Anwendung von heissen Speckstücken, Eingiessungen von Eau de Cologne, Chloroform und Kreosot bei Zahnschmerzen sind die stets and Aressoi per Zainisemerzei sind die sees wiederkehrenden Anlässe. Seltener werden ätzende Flüssigkeiten, wie Mineralsäuren und zu starke Carbollösungen, kaustische Alkalien, Llenor ferri, Tinctura Jodi (Schwidop) die Ursache sein. Schwartze sah tiefgehende Verbrennung des Gehörganges und Trommelfells nach hineingespritztem fliessendem Eisen. Gelegentlich wird auch bei Anwendung des Galvanokanters im Ohre eine zufüllige Verbrennung des Gehörganges beobachtet werden. Opitz erwähnt, dass in Rumanien zur Erzengung eines künstlichen Ohrenflusses zwecks Befreining vom Militär vielfach eine mit Oel, Unschlitt oder dergleichen getränkte Papier-düte in dasOhr gesteckt und angezündet wird. — Je nach der Intensität des Reizes treten die verschiedenen Grade der Verbrennung auf: Röthung des Gehörganges, Otitis externa diffusa, oberflächliche oder tiefergehende Zerstörungen, reactive Entzündung mit Blasen-bildung, oberflüchliche oder tiefe Ulcera. Der stets vorhandene Schmerz kann äusserst lehhuft sein und lange andauern, gelegentlich auch die Anwendung der Narcotica bedingen. — Die Behandlung ist die bei Verbrenn-ungen und Verbrilhungen übliche. Vor allen Dingen sind Frendkörper und Beste von ätzenden Flüssigkeiten zu entfernen. In den leichtesten Graden genügen Einpuderungen mit einfachem Amylum, Dermatol, Xeroform, Kalima sozojodolicum c. Talco u. s. w., des Weiteren kommen in Betracht Borvascline, Ungt. Plumbi, das bekannte Liniment von Aqua Calcis c. Ol. Lini ana. Bei stärkeren Graden und consecutiver Entzündung tritt die örtliche Antiphlogose in ihr Recht, in erster Linie der auf das Ohr gelegte Eisbeutel. Stets ist ein Occlusivverband anzulegen. Besonders muss auf die granulirenden Flächen geachtet und von Aetzungen mit Argentum nitricum oder Argentum nitricum c. Kalio nitrico oder Galvanokaustik, gelegentlich auch vom scharfen Löffel, ausgiebigster Gebrauch gemacht werden, um die Epidermisirung auzustreben und so Stenosen und Atresien zu vermeiden. Schwidop.

48. Verkalkung und Verknöcherung des Knorpels. Die Beobachtungen über Verkalk-nng und Verknöcherung des Knorpels im nusseren Gehörgange sind sehr vereinzelt. Noltenius, Linsbaner und Pollak (in einem Falle) fanden bei alten Leuten Knocheninseln in der knorpligen Wand des äusseren Gehörganges, und zwar zwischen den Santorini'schen Einschnitten und dem knöchernen Theile des Gehörganges. Nach Habermann kann es auch in Folge von chronischen Entzündungen in den Gehörgangswänden zu Kalkablagerung und Ossification kommen.

Pollak. 49. Verletzungen. Directe Verletzungen des Gehörganges entstehen durch Jucken mit Haarnadeln, Ohrlöffeln, Streichhölzern, Zahnstochern u. s. w., durch spitze oder scharfkantige Fremdkörper, die mit einiger Gewalt eingestossen werden, sehr oft durch ungeschickte Versuche, Fremdkörper zu extrahiren, und dnrch ätzende und heisse Flüssigkeiten. Fracturen des knöchernen und Zerreissungen des knorpligen Theiles kommen vor bei schweren Schädelverletzungen; znmeist entstehen dabei gleichzeitig Brüche der Schädelbasis. Fracturen der dünnen unteren Wand des Meatus sind vielfach bei Gewalteinwirkung auf den Unterkiefer beobachtet worden. Oberflächliche Verletzungen, die mit dem Ohrspiegel leicht zu erkennen sind, heilen meist ohne Reaction und ohne Zuthun des Arztes. Sind Entzündungserscheinungen eingetreten. so muss der äussere Gehörgang sorgfältig gereinigt und mit schwacher Sublimat- oder Borsäurelösung ausgespült werden. Mit der Sonde ist zu untersuchen, ob etwa ein Fremdkörper in der Wunde steckt oder freiliegt. Granulationen an den Rändern der Wunde müssen nach vorheriger Cocainisirung mit dem Höllensteinstift geätzt oder abgekratzt werden. Sodann empfiehlt sich die Einführung von Sodann empinent sten die Edinutung von trockener aseptischer Gaze oder Xeroform-gaze. Jodoformgaze wird oft schlecht ver-tragen und erzeugt Ekzem. Subjective Ge-räusche, heftige Schmerzen und erhebliche tragen und erzeugt Editer von auf tiefen. Blutung in frischen Fällen deuten auf tiefergehende Verletzungen und Mitbetheiligung des Knochens. — Bei Fracturen ist der Meatus oft so geschwollen, dass man Ohrtrichter nicht einführen kann. Für Bruch der unteren Wand spricht Schmerzhaftigkeit bei Druck auf das Unterkiefergelenk und Schmerzen beim Kauen. Sind nicht schwere andere Verletzungen gleichzeitig vorhanden, die der Behandlung bedürfen, so legt man nur einen Schutz-verband an und lässt nur weiche Speisen geniessen, solange Schmerzen bestehen. Bilden sich später Sequester, so sind sie zu ent-fernen. Betont sei, dass das Gehör nach schweren Verletzungen des äusseren Gehörganges stets möglichst bald nach dem Unfall untersucht und im weiteren Verlaufe controlirt werden soll. — Ueber die Verletzungen, die durch heisse oder ätzende Flüssigkeiten ent-stehen, vergl. Verbrennung und Verbrühung des änsseren Gehörganges. 50. Verschluss, angeboreners, u. Gehörgang,

änsserer, Erkrankungen: Bildungsfehler.

51. Verschluss und Verengerung, erworbene. Die erworbenen Verengerungen des änsseren Gelörganges gehen theils von kleineren Bezirken der Wandung aus, theils ungeben sie ringformig das gamze Lumen, wodurch eine diaphragmaartige Stenosirung entscht, die nuter Umständen zu totaler Atresie führen kann. Die Verengerung kann membranrtig dinn sein, so diss vor und hinter dem Diaphragma ein normal weiter Gehörgang gehunden wird, sie kann aber auch eine betracht-

liehe Tiefendimension aufweisen. Structur nach besteht sie entweder aus Bindegewebe oder, bei gleichzeitiger Hyperostose der Knochenwände, theilweise oder auch völlig aus Knochensubstanz. Actiologisch sind diese Verengerungen zumeist als das Endresultat eines langdauernden Entzündungszustandes anzusehen, wie er besonders bei vernachlässigter chronischer Mittelohreiterung beobachtet wird. Ferner sind es geschwürige Processe, die zur Stenosirung, selten zu strangförmigen, das Lumen durchsetzenden Narbenzügen, oder zu totaler Atresie führen. Hier kommen Diphtherie, Lupus, Syphilis, Variola, sowie Verletzungen, Aetzungen aller Art, schliesslich reichliche Granulationswucherung im Anschluss an Caries der Wandung in Betracht. Eine an Caries der wändung in Betracht. Eine audere Ursache für bleibende Verengerung des Gehörganges ist in der Erschlafung der hinteren oberen Wand des knorpligen Ab-schnittes zu suchen, wie sie bei älteren Individuen, namentlich solchen, die häufig an Furunkulose gelitten haben, nicht selten ge-funden wird. Diese Form unterseheidet sich von der früheren durch die absolute Schmerzlosigkeit, sowie insbesondere dadurch, dass das Hinderniss durch den Ohrtrichter ohne Schwierigkeit bei Seite geschoben werden kann, um nach Entfernung desselben sofort wieder in die alte Lage zurückzukehren. 1st die Hörstörung beträchtlich, so kann sie durch Einschieben einer kleinen silbernen Röhre leicht und dauernd gehoben werden. Viel schwieriger ist die Beseitigung derjenigen Verengerungen, die auf entzündlicher Basis beruhen. Da überdies selbst hochgradige Stenosen des Gehörganges keineswegs immer eine wesentliehe Herabsetzung der Hörschärfe bedingen, so ist hiernach das therapeutische Verhalten einzurichten. Unbedingt nothwendig ist ein Einschreiten bei hochgradiger, durch die Stenose bedingter, doppelseitiger Schwerhörigkeit oder, wenn jene bei gleichzeitig bestehender Otorrhoe zu Eiterverhaltung mit ihren gefährlichen Folgezuständen führt. Dazn dienen Laminariastifte oder conische Hartgunnmiröhren in zunehmender Stärke, bezw. Bleiröhren, die, event, nach vorheriger Scarification der hypertrophischen Partien, durch neuton der nypertropinsenen ratten, duch einige Wochen getragen werden müssen, bis eine genügeude Weite des Gehörganges erzielt ist. Ist die Narbenmasse aber sehr bedeutend oder gar verknöchert, so ist die gänzliche Excision des Narhengewebes mit nachherigem Einlegen von Laminaria am Platze. Ostmann wird bei bindegewebigen Verengerungen die Anwendung der Elektrolyse em-pfohlen. (Vergl. diese.) Bei der Beseitigung einer knöchernen Stenose kommt hentzutage wohl nur noch die Meisseloperation in Frage. event, könnte mit der elektrisch getriebenen Trephine ein Versuch gemacht werden. Jedenfalls ist der früher übliche Drillbohrer, mit dem die Knochenmasse durchbohrt wurde, als zu gefährlich ausser Gebrauch zu setzen. Zü gelanflich ausser Geoffauch zu seuzen.
die Verknöcherung sehr groß, so empfiehlt sich vorher die operative Ablösung der Ohr-musehel und des knorpligen Gehörganges. Dasselbe Verfahren würde dort in Anwendung kommen, wo nach schwerer Verletzung ein Bruch der knöchernen Gehörgangswand mit

Lumens zur Heilung gekommen ist,

Noltenins. Gehörgang, äusserer: Physiologie. Schon bei Cicero finden wir die Bemerkung, dass der gewindene änssere Gehörgung dazu be-stimmt wäre, das Ohr vor dem Eindringen kleiner Insekten zu schützen. Diese Ansicht kehrt bei allen späteren Autoren wieder, wobei auch die zweite Function des Gehörganges, nämlich die Zuleitung der Schallwellen zum Trammelfell, nicht vergessen wird. Eine besondere Verstärkung des Schalles durch den änsseren Gehörgang kann wohl ausgeschlossen werden, und seine wichtigste Function dürfte die sein, das so empfindliche Gehörorgan gegen alle von aussen drohenden Gefahren zu chützen. Diesem Zwecke entspricht erstens die gewundene Form, durch die bewirkt wird, dass das Trommelfell in gerader Linie von anssen nicht erreicht werden kann. Es ist aussen nicht erreicht werden kann. Es ist ferner das Cernmen, das vom Gehörgange ab-gesondert wird, wohl bestimmt, Freindkörper nud auch kleine Lebewesen um Eindringen in ihn zu hindern. Demselben Zwecke dient die Beharung des äusseren Gehörganges. Als Schutzvorrichtung muss ausserdem noch die Innervation eines Theiles der hinteren Gehörgangswand durch den Nervus anriculuris vagi betrachtet werden, dessen Reizung auf reflectorischem Wege starken Husten, selbst Ueb-ligkeiten und Ohnmachtsanfälle auszulösen vermag. Des Weiteren mag der Gehörgang durch seine gewundene Form und seine verhältnissmässig beträchtliche Länge dazu dienen, das Trommelfell und das Mittelohr gegen jähen Temperaturwechsel zu schützen. Nach Untersuchungen von Mendel zeigt der Gehörgang des Menschen eine Temperatur, die nur um 0,3° niedriger ist, als die im Mastdarm. In Bezug auf die Hörfunction dient der Gehörgang als Resonator für gewisse Tone, woranf zuerst v. Helmholtz hingewiesen hat. Hammerschlug.

Gehörgang, äusserer: Untersuchung s. Capacitätsbestimmungen, Manometrische Untersuchung, Otoskopie.

Gehörgang, innerer.

1. Anatomie. Der innere Gehörgang beginnt an der hinteren Fläche im Spitzenantheil des Felsenbeins und verläuft, auf die Medianebene bezogen, nahezu in querer Richtung von innen nach aussen. Der am Querschnitt ovale Gang ist an seinem lateralen Ende durch eine verticale Knochenlamelle (Fundus meatus audit, int.) abgeschlossen, die zahlreiche Lücken führt; mit Ausnahme einer einzigen münden dieselben in die Lichtung der Labyrinthkapsel ein. Durch eine horizontal gestellte Leiste (Crista transversa) wird die verticale Lamelle in eine obere kleinere und eine nutere grössere Etage getheilt. Die obere (Area facialis) ist dickwandig und zeigt medial eine Oeff-nung, durch die der Nerv, facialis den inneren Gehörgang verlässt, und luteral eine Anzahl von kleinen Lücken (Area vestibularis supevon Keinen Lacken (Area vestionaris singe-rior), durch die der Ramis superior des Nerv, amstleus seine Aeste (Nerv, utricularis, am-pullaris externus und lateralis) dem häutigen Labyrinth zuschickt. Die untere Etage des

starker Dislocation der Bruchflächen und da- | Gehörganggrundes schliesst den centralen Theil durch bedingter bedeutender Verengerung des | der Schnecke, sowie den Theil der Labyrinthkapsel, der das Säckchen beherbergt, gegen den Gang ab. Bemerkenswerth erscheint die Zartheit der Scheidewand im Bereiche der Schnecke, die es erklärt, dass bei Caries des Felsenbeins die Spindel mit der Lamina spiralis selom bäufig sequestrirt angetroffen wurde. Im Schneckenntheil der unteren Etage fällt eine grössere Anzahl von feinen Lücken (Tractus spiralis foraminosus) auf, die in Form einer Spiraltour nufgestellt ist. Der Tractus spiralis dient zum Durchtritt für die Bündel des Nerv. cochleae. Lateral vom Tractus spiralis tritt eine andere Gruppe von Oeffnungen (Area vestibularis inferior) auf. die die für den Sacculus bestimmten Aeste des Ram. saccularis nerv. acustici dem häutigen Labyrinth zuführt. Einige Millimeter hinter der Area vestibularis inf. findet sich eine grös-sere Lücke, die den Nerv. ampullaris inf. zur Ampulle des hinteren Bogenganges leitet. Der innere Gelörgang communicirt demnach durch zahlreiche Oeffnungen mit der knöchernen Labyrinthkapsel, ferner durch den Canalis facialis mit der Paukenhöhle und der Regio parotideo-masseterica, d. h. es ist nicht aus-geschlossen, dass Erkrankungen des inneren Gehörgunges sich weithin ausbreiten können, und vice versa. Zuckerkandl

2. Pathologische Veränderungen. Das Lumen des inneren Gehörgunges kann sowohl durch atrophirende, als auch durch hyperostosirende Processe, die um Felsenbein vorkommen, Veränderungen erleiden. In ersterem Falle erscheint derselbe verkürzt; bei höheren Graden der Atrophie liegt der Grund des Ganges frei zu Tage. Bei der Hyperostose des Felsenbeins findet man dagegen die inneren Gehörgänge oft verengt, Dasselbe Resultat, selbst vollständiger knöcherner Verschluss der Gänge, ferner Exostosenbildung, kann durch Entzündung der periostalen Auskleidung derselben bedingt werden (Tuberkulose, Syphilis).

Erweiterung der inneren Gehörgänge hat man beim Hydrocephalus höheren Grades beobachtet. Ferner kommt dieselbe in Folge des Druckes von Geschwülsten zu Stande, die, von den Nervenstämmen, vom Felseu-bein oder von der Dura mater entspringend.

sich in den Meatus internus hinemerstrecken, Die inneren Gehörgänge betheiligen sich oft un meningitischen Entzündungen, da sie zum grösseren Theile die Ucberleitung entzündlicher Processe von der Schädelhöhle auf die Labyrinthe zu vermitteln scheinen. Man findet die Gänge dabei mit Eiterkörperchen. meist auch mit kleinen Blutextravasuten bis in den Grund hinein angefüllt. In sehweren Fällen kann der periostale Ueberzug mehr oder weniger vom Knochen abgelöst werden und letzterer in seinen oberflächlichen Schichten nekrotisiren. In Fällen von eitriger Mittelohr- und Labyrinthentzündung oder im Verlaufe cariöser Processe pflanzt sich dagegen die Eiterung zuweilen in umgekehrter Richtung vom Labyrinthe ans auf den inneren Gehörgang und von da aus auf die Hirnhänte fort.

Als Spuren abgelaufener entzündlicher Reiz-

ungszustände des Periostes betrachtet man die in letzterem vorkommenden Ablagerungen von phosphorsaurem Kalk. Dieselben erscheinen, mikroskopisch betrachtet, kleine, aus concentrisch geschichteten Lamellen bestehende Körperchen von runder, biseuit-

oder keulenförmiger Gestalt. Steinbrügge. Gehörgang-Luftdouche, Das von Lucae bei chronischer Mittelohreiterung empfohlene Verfahren besteht in der Compression der Luftsnule des ausseren Gehörganges mittelst eines gewöhnlichen, nur etwas kleineren Gummiballons, dessen olivenförmiges, für das Ohr bestimmtes Ansutzstück vor dem Gebrauche behufs luftdichten Abschlusses mit Wasser angefeuchtet wird. Die Gehörgang-Luftdouche vereinigt in sich die Eigenschaften sowohl eines diagnostischen, wie eines therapeutischen Agens. In ersterer Beziehung spricht ein eigenthündlich schnarrendes Geräusch, das bei allmählich gesteigerter Compression des Ballons von der gegen den Schland entweiehenden Luft erzengt wird, jedesmal für eine Perforation des Tromnelfells. Ihre therapentische Wirkung aber liegt in der Verdrängung des Pankenhöhlensecretes gegen den Nasen-Mit der üblichen Luftdonche rachenraum. verglichen, bietet das genannte Verfahren den Vortheil, dass das Ohr dabei vor den im Naseurachenraum verweilenden schädlichen Mikroorganismen im Grossen und Ganzen bewahrt bleibt, Eitelberg.

Gehörknöchelchen: Anatomie, beschrei-bende. Die Gehörknöchelchen bilden in ihrer gelenkigen Vereinigung ein gegliedertes Kno-chenstübehen, das das Trommelfell mit chenstübehen, das das Trommelfell dem Labyrinth in Verbindung setzt. Hammer besitzt die Form einer geknickten Keule. Der Griff haftet am Trommelfell, und die obere Ecke desselben, der kurze Fortsatz, treibt das Trommelfell gegen den änsseren Gehörgang vor. Der längliche Kopf, der frei in den Recessus epitympaniens hineinragt, trägt un seiner hinteren Seite die Gelenktrage in seine inneren een een een een de een facette fir den Anloes, die über auch auf die innere Seite des Knöchelchens übergreift. Zwischen Kopf und Griff ist der ebenfalls freistehende Hals eingeschoben, von dessen vorderer Kante der Processus longus (Proc. Folianus) abzweigt. Dieser bei Kindern beträchtlich lange Fortsatz bildet sich später bis auf ein kurzes Stümpfeben zurück. Derselbe steht in numittelbarem Zusammenhange mit dem Meckel'schen Fortsatz, der bei Embryonen in dem häutigen Unterkieferfortsatze steckt. Das Schädelende dieses Knorpels liefert den Hammer. Noch beim Nen-geborenen sieht man die Reste desselben durch die Fissura Glaseri zum Unterkiefer ziehen. - Der Amboss, dessen Form vielfach mit der eines zweiwurzligen Buckenzahns verglichen wird, setzt sieh ans dem der Zahnkrone vergleichbaren Körper und aus zwei Fortsätzen, einem langen und einem kurzen, zusammen. Der Körper trägt eine gehöhlte Facette für den Hammerkopf, Der lange Fortsatz liegt in der Fortsetzung des Körpers candalwarts, ragt frei in die Paukenhöhle hinein und steht parallel mit dem Hammer-griff. Der kurze Fortsatz zweigt in der Richtung nach hinten vom Körper ab und liegt Eine Colnmella mit knorpligem lateralem

horizontal. Das Ossieulum Sylvii haftet an der Spitze des langen Ambossschenkels und artikulirt mit dem Steigbügel. - An diesem unterscheidet mmu die im ovalen Fenster steckende Fussplatte, einen vorderen und hinteren Schenkel und das Köpfchen.

Die Gelenkeder Gehörknöchelchen sind wahre Geleuke; es sind discontinuirliche Knoehenverbindungen mit überknorpelten Gelenkflächen, Das Hammer-Ambossgelenk besitztsattelförmige Gelenkflächen und einen Menischs interarticularis. Der kurze Fortsatz des Amboss ist mit einer rundlichen Erhabenheit an der hinteren Paukenhöhlenwand syndesmotisch verbunden. Das Amboss-Steigbügelgelenk wird als Kugelgelenk bezeichnet. Das Sylvische Beinehen bildet den Kopf, das Steigbügelköpfelren die Pfanne der Articulation. Die Verbindung zwischen der Stapesplatte und dem Rahmen der Fenestra ovalis vermittelt das Ligamentum nunulare. Amboss und Steigbügel besitzen keine speciellen Llga-mente, wohl aber der Hammer. Zu diesen gehören: a) Das Lig. mallei externum vom Rivini'schen Ausschuitt zum Halse des Hammers, b) Das starke Lig. mallei anterius, in der vorderen Verlängerung des Lig. mallei ext. gelegen; es durchsetzt die Fissura Glaseri und begiebt sich zur Spina augularis, c) Das Lig, mallei superins, vom Tegmen tympani himh zum Scheitel des Hannuerkopfes.
d) Das die Tensorschne begleitende Band. das zwischen Processus cochlearis und Hammerhals ausgespannt ist. Auch die sogenannte hintere Taschenfalte, die vom Margo tympanicus der änsseren Wand der Pankenhöhle entspringt und sich am Hammergriff inserirt, kann zu den aufgezählten Bändern gerechnet werden und desgleichen die von der Spina tympanica posterior (des Os tympanienm) zunt Hammer ziehende vordere Taschenfalte. Die genannten Bänder sind vorwiegend Hemmingsapparate für die Bewegung des Hammers nach aussen. Bei der Drehung des Hammers nach innen wird der Ambos in gleichem Sinne verschoben, während bei der Drehung des Hammers nuch anssen (gegen den Gehörgang) Amboss und Stapes in ihrer Ruhestellung verharren. Diese Erscheinung beruht, wie Helmholtz zeigte, auf der eigenthümlichen Gestalt der Gelenkkörper im Hammer-Ambossgelenk. Die Ambossfacette besitzt nämlich ein Zapfenlager, in dem ein Zapfen des Hammers eingreift. Bei den Bewegungen des Hammers nach innen stossen sich diese Sperrzähnen vergleichbaren Zacken aneinander, und der Hanmer drängt den Amboss labyrinthwärts, während bei einer in entgegengesetzter Richtung ansgeführten Bewegnog sich die Sperrzähne voneimnder abwickeln. Dieses hat zur Folge, dass sich nur der Hammer bewegt. Zuckerkandl.

Gehörknöchelchen: Anatomie, verglei-chende, Der einfrehsten Form der bei dem Menschen und den Sängethieren so hoch entwickelten Gehörknöchelchenreihe begegnet mau bei einigen Batrachiern, bei denen ein an den Endflächen knorpliges Knochenstäbehen (Columella) die Verbindung zwischen dem Vorhoffenster und dem Trommelfell herstellt. nahme der Ophidier und derjenigen Saurier, die weder Trommelfell, noch Mittelohr be-sitzen. Bei den Vögeln ist anch das mit sitzen. Bei un vogeri ist änen das mit dem Trommelfell setwachsene Ende der Co-lmmella verknöchert. Dieselbe entspricht der ganzen Gehörknöchelchenreihe der Mammalia. Von den Gehörknöchelchen, die bei allen Säugethieren in der Dreizahl vorkommen, weist der Steigbügel bei den einzelnen Ord nungen und Gattungen in Grösse und Form die grössten Verschiedenheiten auf. Aber anch der Hammer und der Amboss differiren so ausserordentlich in Bezug auf ihre Gestalt, dass ein näheres Eingehen auf die Morphologie derselben an dieser Stelle nicht möglich ist. Ganz knrz sei nur Folgendes erwähnt, Ueber die grössten Ossicula anditus verfügt Halicore Dugong, nur der Amboss des afrikanischen Elephanten übertrifft an Masse ein wenig das gleiche Gehörknöchelchen jenes gewaltigen Meersängethieres; die kleinsten Gehörknöchelchen besitzen die Fledermause. Die grösste Achnlichkeit mit dem menschlichen Mallens weist der Hammer der Affen, der Seehunde und des Pferdes auf. Der Amboss der Säugethiere ist relativ den geringsten Schwankungen bezüglich seiner Form unterworfen; er ist im Ganzen weniger gracil gebaut, als beim Men-schen. Der Stapes der Monotremata und Marsupialia zeigt keine Steigbügelform, sondern hat eine stabförmige, der Columella der Vögel entsprechende Gestalt. Der Steigbügel des Seehundes und des Delphins stellt eine gleichmässig breite Knochenplatte dar, die in der Mitte mit einer feinen Oeffnung versehen ist. Aehnliche Formen beobachtet man beim Stapes des Ameisenfressers, des Schweines and des Faulthieres. Während sieh bei den meisten Säugethieren am Kopfe des Hammers eine Gelenkfläche für die Articulation mit dem Amboss befindet, ankylosirt das Gelenk bei Echidna und einigen Gattungen der Nager (Hydrochoerus eapybara, Lagostomus tricho-dactylns u. a.). Nach Hyrtl kommen eben-falls zwischen Amboss und Stapes (Edentaten) und zwischen dem Steigbügel und dem Vor-hoffenster (Cetaceen) knöcherne Verwachsungen vor. Kuhn weist daranf hin, dass diese Verwachsungen möglicherweise durch ähnliche pathologische Processe entstehen könnten, wie die Ankylosen der menschlichen Gehörknöchelehen. Gehörknöchelchen: Entwicklung.

Art der Entwicklung der Gehörknöchelchen scheint nach den neuesten Untersuchungen Braman's nunmehr definitiv entschieden zu sein, nachdem sie Jahrzehnte hindurch einen Streitpunkt der Forschung gebildet hatte. Hammer und Amboss sind Gebilde des ersten Kiemenbogens (Mandibularbogen), und zwar des proximalen Endes desselben. Der mediale Theil des proximalen Endes wird zum Hammer, der laterale zum Amboss. Solange beide Gebilde noch aus sog. Blastemgewebe bestehen, sind sie zu einem walzenförmigen Gebilde vereint. Im späteren vorknorpligen Stadinm tritt bereits ihre Trennung ein vermittelst einer Zwischenscheibe, die aus per-sistirendem Blastem besteht. Die einzelnen Theile des Hammers beginnen sich am Ende

Ende findet sich bei den Reptilien mit Aus- des 2. Embryonalmonats zu differenziren. Ewächst das Manubrium hervor zu gleicher Zeit mit dem ihm parallel laufenden langen Ambossschenkel; beide treunt die Chorda tympani. Das Mannbrium verläuft in der ersten Zeit horizontal nach innen, der Processus brevis mallei direct nach unten. Allmählich richten sich beide, vernuthlieh durch den Zng der Membrana propria des Trommelfells, auf, so dass der Processns brevis nach aussen sieht und das Manubrinm sieh mehr der Senkrechten nähert. Der Hammerkopf ist zunächst sehr klein, wächst aber im 3. Embryonalmonat bedeutend, die Crista mallei entsteht erst während des 4. Monats, viel früher bereits der Hammerhals. Der Processus longus s. Folianus mallei hat einen ganz anderen Ursprung, wie der übrige Hammerkörper. Er entsteht nicht aus dem Meckel'schen Knorpel, sondern entwickelt sich aus Bindegewebe als ein Belegknochen an der unteren medialen Seite des Meckel'schen Knorpels am Ende des 2. Monats. Mit dem Hammerhals ver-schmilzt er erst Ende des 5. Monats. Kurz vor dieser Zeit atrophirt der bis dahin mit dem Hammerkopf continuirlich zusammen-hängende Meckel'sche Knorpel und wird bei der beginnenden Verknöcherung des Hammerkopfes (5. Monnt) histologisch von ihm abgegrenzt.

Der Amboss nimmt schon im Anfange des 3. Monats nahezu seine definitive Ge-stalt an, mit Ausnahme des knopfförmigen Gebildes, des Linsenfortsatzes, das sich erst im 5. Monat als solches herausbildet.

Die Fabel vom labvrinthären oder doppelten Urspringe des Steighügels ist definitiv ad acta gelegt. Der Steigbügel ist ein Derivat des 2. Kiemenbogens (Hyoidbogen, Rei-chert'scher Knorpel) und stellt das proxi-male mediale Ende desselben dar. Das Blastem des Steigbügels steht von Anfang an sowohl vorn mit der übrigen Anlage des Hyoidbogens, wie nach oben mit dem Blastem des Mandibularbogens in Verbindung. Mit der Labyrinthkapsel hat der Stapes zunächst nichts zu schaffen. Er berührt erst später -ungefähr in der 8. Woche - die Labyrinhwand. Am Ende des 3. Monats verliert der von der Arteria stapedialis durchbohrte Stapes seine ringförmige Gestalt und beginnt, in Folge von Abflachung seiner medialen Circum-ferenz, seine spätere Form auszubilden, die er Anfang bis Mitte des 5. Monats erreicht. Die Ossification der Gehörknöchelchen

beginnt während der letzten Hälfte des 5. Monats. Der Hammer ossificirt (abgesehen von dem ihm histogenetisch gar nicht angehörenden Proc. longus) von einem einzigen Ossificationscentrum aus, das im Hammerhalse liegt. Am längsten bleiben Proc. brevis und das änsserste Ende des Manubrium knorplig. Beim reifen Foetus ist die Ossification vollendet. Auch der Amboss hat ein einziges Ossificationscentrum, das sich im oberen Theile des Crus longum befindet, gerade an der Carve, die zum Crus breve führt; der Linsenfortsatz hat keinen besonderen Ver-knöcherungspunkt. Der Steigbügel hat wahrscheinlich ebenfalls nur einen Ossifications-punkt, der sowohl in der Basis, als auch in den Schenkeln gedegen sein kann. Was die zembryonalen Orfsesendverhältnisse der proteinen Grössendverhältnisse der proteiner Freilegung des Mittelohres nuch nur des Steigdungels. Winzige Abses Ende des 3 Monats bereits halb sollten aus des Köpfehen des Steigdungels. Winzige Abses 4 Monats Letztere wielest aber alle des 7 Monats bereits die Grösse des nusgebildeten Steiner der übrigen Paukenböhledurchausgleichseits des Erwachsenen erreicht hat, während Hammer und Amboss nur Ende des Folgen der Grössenverhältnisse erlangen. Dreyfüsse

Gehörknöchelchen: Erkrankungen, 1. Ankylose, Die Ankylose der Gehörknöchelehen unter sich ist ein seltenes Vorkommniss. Unter 174 Fällen von Sturrheit der Paukenhöhlenfenster in Folge verschiedener Ursachen(Bindegewebswucherung, Verkalkung, Knochenwucherung) fand ich nur 9 mal Steifigkeit des Hammer-Ambossgelenkes, Smal des Amboss-Steigbügelgelenkes. Eine wirkliche kuöcherne Ankylose der beiden grossen Gehörknochen ist wahrscheinlich äusserst selten. In einem Falle von knöcherner Stapesunkvlose. in dem ich die Ankylose von Hammer und Amboss histologisch untersuchte, fund ich nur bindegewebige Verwachsungen und noch Reste der Gelenkhöhle. Physiologische Bedeutung wird diese (fibrigens bei Nagethieren hänfige) HammerAmboss-Stapes-Ankylose nur für die feinere Accommodation, das "Horchen", haben, da für die grobe Tonzuleitung, wie bei den Vögeln, ein einheitliches Knochenstück genügt. Für das Gehör wichtiger würde schon eine Verwachsung des Hammers mit dem Paukenhöhlendache oder dem Promontorium sein, wenn nicht sehr oft das Trommelfell sich an den Amboss unmittelbar anlegte und so den Hammer einfach aus der Schullleitungsvorrichtung ausschaltete. Sehr hünfig sieht man besonders bei adeuoiden Wucherungen mit Tubenstenose im Kindesalter eine Zurückziehung des Hammers bis zur Anlagerung des Griffes an die innere Pankenhöhlenwand, und sieht dann bei eintretender Hörverbesserung die Lage unverändert fortbestehen, ein Beweis, dass der Hammerverwachsung keine so grosse Bedentung zukommt. Der Amboss ist durch seinen kleinen Berührungspunkt mit der binteren Paukenhöhlenwand noch seltener von Ankylose bedroht; unserer Kenntulss wird sie sich wegen der verborgenen Lage dieses Gelenkes nur bei ganz besonders günstigen Verhältnissen durch sondirendes Bewegen des Ambosskörpers erschliessen, und auch dann würde Ankylose mit dem Stapeskopf als Ursache der Starrheit nicht auszuschliessen sein. Dass auch diese, wie überhaupt die Ankylose der drei Knöchelchen unter sich, kaum als Grund der Schwerhörigkeit anzusehen sind, beweisen die mangelhaften Erfolge der Entfernung der letzteren für das Hörvermögen, Schon hierdurch, noch mehr durch die zahlreichen Sectionsbefunde, werden wir zu der Auffassung gebracht, dass die Ursache der meisten Fälle von starker Schullleitungsschwerhörigkeit in den Fenstern sitzt, besonders in dem ovalen. Der winzige Ramn zwischen Stapesschenkeln und ovaler Nische, der normaler Weise durch zahlreiche Bänder

durchzogen ist, schwillt bei jeder Entzündung

operativer Freilegung des Mittelohres nuch nur das Köpfehen des Steigbügels. Winzige Ab-lagerungen von Kalk oder Knochenneubildung, die in der übrigen Paukenhöhle durchaus gleich-giltig wären, können den Steighügel schon giltig wären, können den Steighügel schon feststellen, bindegewebige Stränge können hier leicht zur Starrheit führen. Die Engigkeit dieser Gegend und die fortwährende Bewegung dieser Theile ist, ühnlich wie in der Kuppel, ein wesentlicher Grund, weshalb Reste einer Eutzündung, die in den übrigen Mittelohrräumen abgeheilt ist, sich hier lauge halten and zu chronischen Gewebsveründerungen Anlass geben können. Mikroskopisch unter-suchte Fälle von knöcherner Stapesanky-Mikroskopisch unterlose zeigten starke Verdickung des Periostes durch Zinnihme des Bindegewebes, oft Ver-kalkung, die Knorpelzellen zum grössten Theile verschwunden. Der kranke Knochen besteht in früheren Stadien ans jungem osteoidem Gewebe mit sehr zahlreichen Markzüumen und zahlreichen Riesenzellen, die am Periost vielfach ansgefressene Lacunen gebildet haben. In den erweiterten Knochenräumen verlaufen dilnnwandige Blutgefässe und zarte Bindegewebsfibrillen. Die Knochenkörperchen liegen unregelmässig, an manchen Stellen ähnelt der Knochen mehr verkalktem Knorpel. Eine spätere Stufe der Erkraukung scheint die Bildung spongiösen Knochens zu sein, womit der Vorgang zum Abschluss kommt. Da wir beiläufig nur äusserst selten die anatomische Ursuche der Feststellung erkennen können, halte ich den Ansdruck "Starrheit" für zweckmässig. In einigen Füllen sind auch primäre Erkrankungen der Labyrintlikapsel machgewiesen worden, die die Steigbügel-Fussplatte mit dem ovalen Fenster Stegonger-russpiatte mit dem owaten renser knochern verbinden und zugleich noch in underen gesonderten Herden im Labyrinth auftraten. In der grossen Mehrzahl der Be-obachtungen ist die Knochenerkrankung in der Nähe des ovalen Fensters am stärksten ausgeprägt und danach wohl hier entstanden. Sicher ist das für Kalkublagerungen, die oft ganz allein im Ringband sitzen, einer Syn-chondrose, die den gleichen Veränderungen, wie die Zwischenwirbelscheiben und die Symphyse, besonders im höheren Alter, unter-worfen ist.

auch knöcherne, Ankylose des Einfache. Stapes führt nie zu Atrophie des Gehörnerven und zu völliger Taubheit. Immer wird noch lante Spruche am Ohre, bisweilen Flüstern noch bis einen Fuss verstanden, die Wahrnehmung hoher Tone ist erhulten, die der tiefen Tone, je tiefer, desto mehr, abgeschwächt, wenn durch die Luft zugeleitet, verstärkt, wenn die Stimmgabel unf den Schädel aufgesetzt wird. Andere Ergebnisse der Hörprüfung lassen auf Mitbetheiligung des runden Fensters oder Erkraukung des Nerven schliessen. Um die Hingnose zu einer sicheren zu machen, sind underweitige Erkrankungen der Schallleitungsvorrichtung, oft erst durch wochenlange Behandlung, auszuschliessen. Nur in den selte-nen Fällen, in denen der Steigbügelkopf frei sichtbar ist, kann man versuchen, durch di-recte Sondirung seine Beweglichkeit zu prüfen. Doch ist es äusserst schwierig, die winzigen

Bewegangen zu erkennen. Aus dem durch die | oft acute Infectionskraukheiten ab (44 Proc.), Berührung erzeugten Tone auf die Beweglich- Scharlachallein in 49 Proc.(!), ferner Diphtherie, keit zu schliessen, ist ganz unsicher; in mehreren Fällen mit gutem Gehör oder mit festem Steigbügel brachte Sondenberührung am Steigbügel und an benachbarten Knochentheilen denselben Ton hervor, Gellé versuchte, durch Inftdichtes Einsetzen eines Ballons in den Gehörgang und Luftverdichtung durch denselben die Beweglichkeit des Steigbügels zu Bei Starrheit sollte der Ton einer erkennen auf den Scheitel gesetzten Stimmgabel durch den Druck nicht geschwächt werden, wie beim Gesunden. Nachprüfung von verschiedenen

Seiten ergab sehr unsichere Erfolge, Die Symptome der Gehörknöchelchenanky-

lose sind dieselben, wie die des chronischen adhäsiven Pankenhöhlenkatarrhs und der Sklerose. Bei der Behandlung hat man vor allem grosse Hoffnung auf Massage gesetzt und dieselbe theils durch Verdichtung und Verdünnung der Luft im Gehörgange zu erreichen versucht, theils durch ebensolche in der Pankenhöhle mittelst des Katheters, theils cudlich durch directen Druck auf den kurzen Hammerfortsatz mit Lucae's Drucksonde. Wie früher von Trautmann versucht worden war, durch Einspritzung von Salpeter- und Glycerinphosphorsaure durch die Tuba Verkalkungen zu lösen, so empfahl neuerdings Cohen-Kysper, Pepsinlösungen bei der adhäsiven Mittelobrentzündung durch das Trommelfell einzuführen. Nachprüfungen von anderer Seite konnten keine unzweifelhaften Erfolge feststellen. Panse.

2. Bildungsfehler. a) Beim Hammer sind hauptsächlich abnorme Verlaufsrichtungen beobachtet, und zwar entweder so, dass der Griff nicht von vorn oben nach hinten unten, sondern gerade ningekehrt verläuft, — eine Anomalie, die sehr selten zu sein scheint, da ich sie bis jetzt nur einmal sah und in der Literatur nirgends angegeben finde, — oder in der Art, dass der Griff selbst eine Formanomalie zeigt, indem seine Krümmung eine mehr weniger ausgesprochene Convexität nach vorn hat, während das Gewöhnliche eine Concavität ist, so dass sein unteres Ende scharf nach hinten, anstatt nach vorn, umbiegt. Die voll-ständige Verlagerung des Hammers in seine entgegengesetzte Richtnug hatte anch eine Dislocation des Lichtreflexes zur Folge, der nicht im vorderen, sondern im hinteren unteren Quadranten lag.

b) Der Amboss hat in einzelnen Fällen abnorme Breite und Länge oder Vorsprünge

gezeigt.

e) Am Steigbägel sind ungleiche Längen beider Schenkel beschrieben worden, feruer Verschmelzung beider Schenkel miteinander, so dass er das Ansschen einer Pyramide bot, nud das Fehlen der Platte.

Weiterhin finden wir in der Literatur das Vorkommen überzähliger Knöchelchen, ebensowie das Fehlen einzelner verzeichnet, so anch den Mangel des Ossiculum lenticulare Sylvii, so dass der lauge Fortsatz des Amboss direct mit dem Steigbrigel articulirte.

3. Carles and Nekrose. Die Ursache für

Masera, Typhus, Pocken und Influenza, oder chronische Allgemeiukrankheiten, Scrophulose und Tuberkulose. Die Frage, was hierbei das Primäre ist, die Eiterung der Schleimhant oder eine Ostitis der Gehörknöchelchen oder eine solche am Margo tympanicus (Walb), ist noch eine offene. Was die Häufigkeit der ist noch eine offene. Was die Häufigkeit der isolirten Erkraukung der drei Ossicula anlangt, so unterliegt es keinem Zweifel, dass der Amboss an erster Stelle zu nennen ist. Es folgt dann der Hamprer und zuletzt der Steigbügel. (Dass weiter Combinationen vorkombuget. (Dass wetter Combinationen vorkom-men von Caries oder Nekrose je zweier oder auch aller drei Knöchelcheu, ist selbstverständ-lich.) Es kann dieses Verhalten auch nicht auffällig erscheinen, wenn man die anatonu-schen Verhältnisse, die Blutversorgung der drei Gehörknöchelchen miteimnder vergleicht. Kessel hat uns gelehrt, dass der Hammer eine so zahlreiche nud selbständige Blutzuführ besitzt, dass es nicht zu verwundern ist, wenn man zuweilen bei totalem Verlust des Trommelfells denselben noch anscheinend ganz intact in das Lumen der Paukenhöhle frel herunterhängen sieht. Achnlich günstige Ernährungsverhältnisse hat der Steigbügel aufzaweisen, wenigstens seine Fussplatte, die von beiden Seiten, sowohl von dem Labvrinthe aus. als nuch von der Paukenhöhlenschleimhaut. versorgt wird. Aus diesem Grunde ist nuch die Steigbügelplatte am allerseltensten der Sitz von Caries und Nekrose. Am ungüustigsten in dieser Hinsicht kommt der Amboss fort, der, ziemlich lose in seinen Ver-bindungen, vom Periost und Schleimhautfalten ans ernährt wird, und dessen lauger Schenkel in seiner freien Lage der Einwirkung aller möglichen Schädlichkeiten am meisten ansgesetzt ist.

Aus der Literatur sind im Folgenden 272 Operationsfälle gesammelt, an denen die Häufigkeit der Erkrankung am Hammer und Amboss festgestellt werden soll. (Siehe

Tabelle L)

In diesen zusammen 272 Fällen war der Hammer sieher cariös 157 mal = 57,7 Proc. und der Amboss sicher carios 217 mal - 80 Proc. Darunter fand sich Ankylose des Hammer-Ambossgelenkes 17 mal — fiber 6 Proc.

Den Sitz der Erkrankung an den einzelnen Theilen des Hammers und des Amboss zeigt Tabelle II.

Am Hammer findet sich demnach am häufigsten Caries des Kopfes, mid zwar sitzt dieselbe besonders an der vorderen und lateralen Seite. Erst später wird die mediale Seite und die Gelenkfläche befallen. Weit seltener, als der Kopf, ist der Griff erkrankt, der ganz zerstört sein kann bis auf den Theil, dem der Proc. brevis anfsitzt, oder nur theilweise. Im letzteren Falle ist der Griff oft zugespitzt und sieht einem rostigen Nagel (Politzer) ähnlich. Am seltensten wird Caries am Halse beobachtet, Am Amboss ist, wie auch schon oben gesagt, der Sitz der Caries am häufigsten der lange Schenkel. Derselbe ist oft verkürzt und zugespitzt, zuweilen mit Granulationen besetzt, oder fehlt ganz. Aehnlich, nur seltener, sind die Erkrankung der Gehörknöchelehen geben die Veränderungen am kurzen Fortsatz. Am

Tabelle I.

| Tabelle 1.                                        |            |           |                                                                 |                        |                        |                                     |                |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Befund an den Gehör-                              | Grunert 1) |           | Kretschmann <sup>2</sup> )                                      | Ludewig 3), 4) u. 3)   |                        |                                     | Falle          |
| knöchelchen                                       | 33 Fâlle   | 28 Fälle  | 36 Fälle                                                        | 32                     | Fälle                  | 100                                 | 01<br>01<br>03 |
| Hannier gesund, Am-<br>boss carios                | ca. 12 %   | ca. 39 %  | ca. 45 %                                                        | ca.34%                 | ca. 28%                | ca. 33%                             | ca. 32%        |
| Hammer cariös, Am-<br>boss gesund                 | 3 %        | 3,5 %     | 2,5 %                                                           | 3 %                    | 2%                     | 8%                                  | 5 %            |
| Beide carios                                      | 24 %       | 50%       | 50 %                                                            | 50 %                   | 55%                    | 48%                                 | 48 %           |
| Beide gesund                                      | 6 %        | 7 %       | 2,5 %                                                           | 3 %                    | _                      | 4 %                                 | 4 %            |
| Hanmer cariós, vom<br>Amboss nichts gefun-<br>den | -          | _         | and .                                                           |                        | 4 %                    | 4 %                                 | 1,5 %          |
| Hammer carios, Amboss<br>nicht eutfernt           | 45%        | _         | _                                                               | 3 %                    | _                      | _                                   | 6%             |
| Hammer gesund, vom<br>Amboss nichts gefun-<br>den | _          | _         | _                                                               | 3 %                    | _                      | 1 %                                 | 0,7%           |
| Hammer gesund, Am-<br>boss nicht entferut .       | G P/a      | _         | _                                                               | _                      | _                      | _                                   | 0,7%           |
| Operation abgebrochen                             | -          | -         | -                                                               | -                      | 7%                     | 2 %                                 | 1,7%           |
| Hammer nicht entfernt,<br>Amboss cariös           | 3 0/0      | _         |                                                                 | _                      | _                      | _                                   | 0,4%           |
| Hammer-Amboss-Anky-<br>lose                       | 3          | 2         | 4                                                               | 3                      | 1                      | 4                                   | 17             |
| Publicirt                                         | 1) A. f. C | ). Bd 33. | 3) Festschr. z.<br>50 jähr. Feler d.<br>Magdeburg.<br>med. Ges. | 3) A. f. O.<br>Bd. 29. | 4) A. f. O.<br>Bd. 30. | 5) A.f.kiin.<br>Chirurg.<br>Bd. 57. |                |

Tabelle II.

| Hamme        |        | Amboss             |        |  |  |
|--------------|--------|--------------------|--------|--|--|
| Kopf         | ca.45% | Körper             | ca.27% |  |  |
| Gelenkfläche | 16%    | Gelenkfläche       | 13%    |  |  |
| Hals         | 111/0  | Langer<br>Schenkel | 44%    |  |  |
| Griff        | 24%    | Kurzer<br>Schenkel | 210/   |  |  |

seltensten findet sich auch hier die Gelenk-fläche erkrankt. Der Ambess kann auch in toto aufgezehrt sein. Man findet daun in der Regel au seiner Stelle Granulationen, die zuweilen noch ein unförmliches Knochenrestehen enthalten, und Detritusmassen. Als besondere Form der Veränderungen am langen Amboss-schenkel findet man zuweilen atrophischen

Operation gewonneuen Präparaten 17 mal Ankylose im Hammer-Ambossgelenk vorkaun. Dieselbe ist theils bindegewebiger, theils knöcherner Natur.

Darch Politzer, Panse und Kretsch-mann ist festgestellt worden, dass Spontan-heilung der Caries durch Vernarbung an den Gehörknöchelehen vorkommt.

Der otoskopische Befund ist für Caries des Hammers geradezu pathognomonisch. Ist der Griff erkrankt, so sind die Veränderungen au demselben leicht direct zu sehen, vorausgesetzt, dass er nicht stark retrahirt und bis zur Hori-zontalen und darüber himus nach innen ver-lagert ist. Im letzteren Falle können allerdings Irrthümer vorkommen, weil aus der Retraction eine perspectivische Verkürzung resultirt, zumal wenn das Trommelfell zum grössten Theile fehlt. Ganz charakteristisch ist ferner der Befund bei Caries des Hammerkopfes, worauf Schwartze, Kretschmann, Walb, Panse, Reinhard und Grunert ganz übereinstimmend hingewiesen haben. Dieselbe ist mit Sieherheit zu diagnostiefren aus einer hochgelegenen Fistel in der Membraua Strappaelli Schwand, der auch au den Schunkelt des Ber dem Proc. brevis mit oder ohne durch-Schwand, der auch au den Schunkelt des Ber dem Proc. brevis mit oder ohne durch-Steighügels beobachtet wird. Weiter zeigt wachsende Granulation. Nicht ganz so sieher, uns Tabelle 1, dass unter den 272 durch iw die isolitet Hammercaries, läset sich die

Erkrankung des Amboss vorher erkennen. Aber doch in den meisten Fällen ist eine Ablösung des Trommelfells im hinteren oberen Quadranten bezeichnend hierfür, wiederum mit oder ohne Granulations- oder Polypenbildang an dieser Stelle, oder eine Perforation im hinteren oberen Quadranten. Von Wichtigkeit ist auch die Spärlichkeit der Eiterung. Kessel sagt: "Im Full der hintere Sector mitergriffen ist, oder auch hier die ersten Durchbruchserscheinungen aufgetreten sind. handelt es sich um Caries des Ambosskörpers" Die Caries und Nekrose des Steigbügels lässt sich intra vituur nur dann diagnostiziren, wenn die Scheukel und das Köpfchen dem Ange zugänglich freiliegen.

Die Therapie beschränkt sich auf die Extraction des erkrankten Hammers und Amboss, (8, n. Gehörknöchelchen: Operationen.)

Ludewig. 4. Neubildungen. Von den selbständig un den Gehörknöchelchen auftretenden Neubildungen wären zunächst die Exostosen zu erwähnen, die entweder als flache rundliche Knochenanftreibungen sich repräsentiren oder als spitzige oder nadel- and stachelähnliche Osteophyten. Ihr Lieblingssitz scheint nach den bisherigen Beobuchtungen der Amhoss, und zwar dessen innere Partie, zu sein; jedoch kommen am Hammer und Stupes ebenfalls solche vor. - Chondrome entwickeln sich nicht zu selten an den Gelenküberzügen der Knöchelchen, besonders scheint der Processus brevis zur Enchondrombildung zu neigen. Wir selieu thatsüchlich, worauf übrigens schon lange von Schwartze hingewiesen worden ist, gar nicht selten eine solche Massenzu-nahme des kurzen Fortsatzes, dass er sich wie ein dicker, klobiger, hanfkorngrosser Knollen ansnimmt; das Aussehen desselben ist hier meist mattbläulich grau. Die nähere Untersuchung des Obductionspräparates ergiebt in solchen Fällen eine Enchondrombildung. — Angiome sind als selbständige Ge-schwülste der Knöchelchen bislang nur in gunz vereinzelten Fällen zur Beobachtung gelangt. Die übrigen Neubildungen stammen von denjenigen der Nachbarregionen, speciell der Pankenhöhle. Ueber die Polypen der Gehörknöchelchen siehe weiter unten. Hang.

5. Polypen. Bei chronischen Eiterungen, besonders des Recessus epitympanicus, kommt es nicht selten zu carioser Erkrankung der Gehörknöchelchen. An den erkrunkten Stellen bilden sich Granulationen, die durch die Perforationsöffnungen des Trommelfells hernuswuchern und im Gehörgange als Polypen erscheinen. Bei Eiterung im Recessus ist häufig der Hammerkopf allein befallen, und lässt sich in solchen Fällen oft durch locale Behand-lung Heilung erzielen. Meist erst bei längerem Bestehen der Krankheit wird auch der Ambosskörper ergriffen. Die Perforation liegt in sol-chen Fällen in der Pars flaccida, bei Erkrankung des absteigenden Ambossschenkels liegt sie im eigentlichen Tronnnelfell hinten oben, Gesonderte Erkrankung des Hammergriffes kommt vor nach Isolirung desselben durch Zerstörung des Troumelfells. - Be-hundlung: Bei Erkrankung des Hammer-

in manchen Fällen durch locale Behandlung Heilung erzielt werden. Polypen werden mit der kalten Schlinge abgetragen, dunn wird der Stumpf geätzt nach vorheriger Reinigung mit dem wattenmwickelteu Sondenknopf. Für die Belaudlung der Granulationen habe ich bisher immer Liq. Ferri sesquichlorati angewendet. Führen die Actzungen nicht zum Ziele, so nıüssen die erkrankten Gehörkuöchelchen nach der Methode von Schwartze oder der von Kiesselbach. Stacke entfernt werden.

6. Verletzungen. Bei der geschützten Lage der Gehörknöchelchen sind Verletzungen selten. der Genörknochenensmat verleezungen seiten. Am häufigsten ist die Fractur des Hammer-griffes; sie entsteht durch Eindringen von Fremdkörpern oder durch indirecte Gewalt, sei es durch heftige Erschütterung des Schädels, sei es durch Luft-Verdichtung oder Verdünnung im äusseren Gehörgange. Die Bruchstelle befindet sich meist dieht über der schaufelförnigen Verbreiterung des Hammers an seiner dünnsten Stelle. Bruch des Hammers ohne Trommelfellruptur ist kanm denklur. Die Heilung erfolgt meist durch Callusbildung, doch bleibt Dislocation zurück, so dass die Diagnose einer Fractur auch später nicht zweifelhaft sein kann. In einem Falle von zweitelhaft sein kann. In einem Falle von Wendt kam es zu bindegewebiger Vereinig-nug der Bruchenden. Ich sah Fractur des Hammers, ferner Luxation des Kopfes unch vorn oben in Folge nugeschickter Versnelle, Fremdkörper zu extrahiren. Krakauer be-richtet, dass der Griff beim Sondiren abbrach. - Fracturen des Amboss fand ich in der Literatur nicht verzeichnet, wohl aber wird berichtet, dass er durch eindringende Fremdkörper dislocirt wurde; in einem Falle wurde er durch einen Ast völlig berausgerissen. — Die Steigbügelschenkel brechen vielfach ab beim Versuch, den Stapes zu entfernen, wenn es sich um Ankylose handelt. – Die Fracturen der Gekörknöchelchen bedürfen keiner besonderen Behandlung. Den luxirten Hammer brachte ich in dem oben erwähnten Fulle in seine Lage zurfick. Es trat Heilung ein; der Hammer ist beweglich, das Gehör gut.

Gehörknöchelchen: Operationen.

1. Extraction von Hammer und Amboss. Die erste Hammer-Amboss-Extraction findet sich mitgetheilt in dem Sitzungsprotokoll der Section für Ohrenheilkunde der 46. Versaumlung Deutscher Naturforscher und Aerzte 1873 in Wiesbaden. In seinem Vortrage "Ueber Zerstörungen an deu Gehörknöchelchen" sagt Schwartze, dass er Hammer and Amboss häufiger extrahirt habe wegen Nekrose und zur Abkürzung laugwieriger Eiterungsprocesse. Im Jahre 1884 hielt Schwartze in Magde-burg vor derselben Gesellschaft einen Vortrag über Excision des Trommelfells und des Hammers bei chronischer Mittelohreiterung. Bei dieser Gelegenheit erwähute der Vortragende, dass er seit 1873 die Operation auch bei Sklerose mit Ankylose der Gehörknöchelchen versucht habe. Kessel veröffentlichte seine erste Hammer-Amboss-Extraction im Jahre 1878 in seiner Arbeit "Ueber das Mobilisiren des Steigbügels durch Ansschneiden des Trommelfells, Hanners und Amboss bei Undurchkonfes, eventuell auch des Ambosskörners, kann gängigkeit der Tuba" (A. f. O. Bd. XIII).

Wir haben in diesen kurzen geschichtlichen | ein Dutzend Ambosshaken von verschiedener Daten über den Aufang der hier in Rede stehendeu Operation gleich die Grundzüge für die Indication derselben: a) bei chronischer Mittelohreiterung, Caries und Nekrose, b) bei nichteiterndem Ohre, Residnen, Sklerose, Tu-benverschluss. Diese Unterscheidung ist auch jetzt noch beizubehalten.

DieOperation wurde in derFolgezeit durch viele andere Autoren und besonders durch die Schüler Schwartze's: Kretschmann, Reinhard Gruuert, Panse u. s. w. vervollkommet und ihre Indication erweitert. Stacke machte den Versuch, dieselbe als abgethan hinzustellen durch die Extraction von hintenher, Vorklappen derOhrmuschel (wie bei derAufmeisselung), Herauslösen des häutigen Ohrtrichters, Abmeisseluug eines Theiles der knöchernen Gehörgangswand, bis der Amboss freiliegt —, ist aber mit diesem Vorschlage nicht durchgedrungen. Die Extraction wird wohl von allen anderen Operatenren nach wie vor vom unverletzten Ge-

hörgange aus vorgenommen.

Das Operationsverfahren ist in beiden Fällen (a und b) ziemlich das gleiche: Das Trommelfell, bezw. der Rest desselben, wird umschnitten, da, wo man eine Regeneration vermeiden will, mit Hinwegnahme des Limbus cartilaginens. Die Umschneidung geschieht, nach ev. Paracentese, um besten mit dem Schwartze' schen geknöpften Messer, um eine Verletzung der gegenüberliegenden Labyrinthwand und dadurch verstärkte Blutung zu vermeiden. Tritt eine solche jetzt doch ein oder in einer späteren Phase der Operation, so ist sie durch Tupfen mit Wattewicken zu besie durch Tupfen mit Wattewieken kämpfen, ev. bei stärkeremGrade durch Tamponade. Application von Alannbrei oder gar Liq. ferri sesquichlor, ist nicht rathsam, weil diese Medicumente das ganze Bild verschmieren und Details in der Tiefe unkenntlich machen. Sodann folgt die Tenotomie des Tensor tympani, die Durchtrennung des Amboss-Steigbügelgelenks und etwaiger Synechien. Jetzt wird der Hammergriff einsehliesslich daran häugendem Trommelfellrest, der sich zusammenrollt, mit der Wilde'schen Schlinge oberhalb des Proc. brevis gefasst und der Hammerkopf unter dem Knochenrande hervorgehebelt. Wollte man einfach ziehen, wie bei der Polypenextraction, so würde man sehr oft den Hammergriff abbrechen. Der zurückgebliebene Kopf ist dann sehwer nachzuholen. Die Hebelbewegung von oben innen nach aussen unten ist also von grosser Wichtigkeit. Ist der Hammer entfernt, so geht man mit dem Ambosshaken ein, da, wo der Hammerkopf gesessen hat, zunächst mit einem kurzen und schmalen, und tastet die Ranmverhältnisse des Rec. epitympanicus ab. Bei enger Beschaffenheit kaun man gleich die Drehung ausführen. Ist der Recessus aber weit, so that man besser, mit dem Haken wieder auf demselben Wege herauszugehen und einen breiteren, bezw. auch längeren zu nehmen. Hat man den passenden gefunden, so extra-hirt man den Amboss durch eine Drehung nach hinten um 90° ohne jede Gewalt mit Sicherheit und Leichtigkeit. Man muss für jedes Ohr (jede Seite) in Anbetracht der überaus variirenden Rammverhültnisse mindestens travasut hervorgerufen worden, nach dessen

Breite und Länge bereit liegen haben. Sollte der Aniboss bei der ersten Drehuug dislocirt worden sein und hinter den Coulisseu eingekeilt sitzen, so ist ein Kunstgriff Grunert's anzuwenden, der mit einem Ambosshaken der anderen Seite (d. h. operirt man das rechte Ohr, mit einem für das linke bestimmten Haken) hinten unten eingeht und eine Drehung nach oben vorn ausführt, durch die dann der Amboss in das Gesichtsfeld gebracht wird. Zu benerken ist, dass nicht selten bei der Hammerextraction der Authoss gleich mit-folgt, wenn er mit ersterem ankylotisch verbunden ist.

Ist auch der Amboss an das Tageslicht gefördert, so erfibrigt bei Eiterung die Anwendung der Sonde, mu zu constatireu, ab vielleicht rauhe Stellen am Knochenrande oder Grannlationen vorhanden sind, die mit scharfem, zweckmässig gebogenem Löffel (Reinhard) zu entfernen wären. Ein sorgfältiges Aus-tupfen (und Einblasen einer geringen Menge eines antiseptischen, austrocknenden Pulvers bei chronischer Eiterung) stellt das operirte Ohr zur Anlegung eines Occlusivverbandes fertig. Derselbe bleibt mehrere Tage liegen. Die darauf folgende Nachbehandlung ist nach der Indication, nach der operirt wurde, verschieden.

Ist bei intactem Trommelfell, nicht eiterndem Ohre, operirt worden, so kommt es vor allen Dingen daranf an, jede Irritation zu vermeiden; es darf nicht gespritzt, nicht eingeträufelt und kein Pulver eingeblasen werden. Tritt eine geringe Secretion ein, so darf höchstens getupft werden. Auch bei den wegen ehronischer Eiterung operirten Fällen ist die Nachbehandlung nicht über einen Kamm zu scheeren. Auch hier muss individualisirt, die Therapic von Fall zu Fall erwogen werden. Ist nach der Operation die Absonderung eine reichliche, so ist die Ausspritzung nicht zu entbehren, ev. sind auch hier die Schwartze schen Tubenspühingen in Auwendung zu ziehen. Eine intumescirte oder gar grannlirende Paukenhöhleuschleimhaut wird immer noch ant besten nach Schwartze mit Arg. nitric. bekämpft. Körner lässt der reinigenden Ausspritzung des Ohres eine solche mit uieht erwärmtem absolutem Alkohol folgen und ist damit sehr zufrieden. Mir schien in letzterer Zeit Instillation einer angewärmten ½-1 proc. Chronisurelösung von Vortheil zu sein. Iu anderen Fällen ist wieder das Einblasen von Borsäure nach Bezold um Platze. Die Daner der Nachbehandlung währt wenige Tage bis einige Wochen, selten länger. Ueble Zufälle bei oder nach der Operation

cone zamane bei oder nach der Operation habe ich in den letzten Jahren nicht beob-achtet, während in der Anfangszeit meines Operirens einige Male Facialisparese eintrat, die jedoch in allen Fällen in kurzer Zeit wieder völlig verschwand, bis auf einen einzigen. Zu erklären sind diese Lähmungserscheinungen leicht; durch zu gewaltsame, unvorsichtige Handhabung des Ambosshakens ist die dünne Wand des Can. Fallopine infracturirt, oder aber bei möglicher Dehiscenz an dieser Stelle die Nervenscheide insultirt und ein Ex-

Encyclopadie der Obrenheilkunde,

Ressrption die Druckerscheinungen von selbet, wieder sehwauden, wiltend in dem eine ungläcklichen Falle der Nerv direct verletzt weben ist. Einund sah ich bei der Ambersestraction eine Blutung ans dem Bulbas ven, jugularis, dem bei totafent Felhein des knöchernen Paukenhöhlenbedens die Paukenhöhlensehleinbaut dieret auleg. Auf Tampounale stand die gefährliche Blutung dank einer zufällig vorhaudenen Tubenstenose. Patientin ist geheitt, Verletzung der Chorda tympaul ihrst sich in den meisten Fällen nicht vermeiden; aber nur selten wird, vielleicht in 1 Proc. aller Opernitonen, ibher vorfüberglende Geschunckstörung an den Zungenrande der betreffenden Seite peklagt.

Wie steht es nun mit dem Erfolge der Operation? Auch hier müssen wir wieder genau unterscheiden nach den Indicationen a und b. Nach der Operation bei nicht eitrigen Pro-cessen regenerirt sich das Trommelfell in der Regel. Das Hörvermögen ist aufangs bedeutend gebessert, vorausgesetzt, dass die Perceptionsfälligkeit für hohe Tone nicht schon vor der Operation wesentlich herabgesetzt war. Ohrensausen ist meist beträchtlich abgeschwächt, wenn nicht verschwunden. Aber die Herrlichkeit ist gewöhnlich nicht von langer Dauer. Die neugebildete Membran hat die Neigung, sich der Labvrinthwand auzulegen und mit derselben theilweise oder flächenhaft zu verwachsen. Tritt dieser Full ein, so nimmt nuch die erzielte Hörverbesserung wieder gradatim ab. - Bedeutend besser und anhultend sind die Erfolge der Operation bei der chronischen Mittelohreiterung. Hier wird zunächst ein chirurgisches Postulat erfüllt, die Eiterung hört auf, und damit ist die Gefahr einer Propagation derselben in das Schädelinnere beseitigt. Und dann ist nuter derselben Voraussetzung in Betreff der hohen Tone die Hörverbesserung eine ganz wesentliche und andauernde. Die Fälle gehören keineswegs zu den Seltenheiten, in denen das operirte Ohr, das vorher Flüsterzuhlen nur direct in das Ohr gesprochen hörte, nach der Operation an-

nähernd normale Hörschärfe hat. Ludewig.

2. Mobilisation und Extraction des
Steigbügels. Die zahlreichen Sectionsfälle von Ankylose des Stapes, die von Valsalva an und besonders von To vubee beobachtet wurden, haben bald die Wichtigkeit dieses winzigsten Knöchelchens für das Hören dargelegt, und seit Kessel wurden immer wieder Versuche angestellt, ihn zu "mobilisiren" oder ganz zu eutlernen. Die Erfolge sind bis jetzt ziemlich traurig, aber es besteht zwischen beiden Eingriffen der Unterschied, dass die neuten Enigritten der Unterschief, dass die Mobilisation, oft ausgeführt, zu keinen uen-neuswerthen Resultaten führte, während die Entfernung des Steigbügels bei knöcherner Ankylose bisher noch nie so vollkommen gelang, dass eine mikroskopische Nachprüfung möglich war. Von der Fortentwicklung letzteren Verfahrens sind sicher bessere Erfolge zu erwarten. Unter Mobilisation des Steigbügels ist, besonders von den Franzosen, beinahe jeder Eingriff verstanden worden der an und in der Paukennöhle ausgeführt werden kann, also alle Arten der Massage, Durchschneiden von Verwachsungen um den Hammer, Amboss, Steigbügel,

Entferning von Hammer und Amboss, Durchtrennung der Steigbügelsehne. Die Erfolge aller dieser Eingriffe sind so unsicher, dass sie nicht zu empfehlen sind. Die Entfernung des Stelgbügels istals äusserster Versuch angezeigt, wenn folgende Bedingungen zusammentreffen: 1. Beiderseitige Schwerhörigkeit von einer Stärke, dass den Anforderungen, die das Leben un den Befallenen stellt, nicht mehr genügt werden kann, oder nuerträgliche Geräusche in tieferen Tonlagen. 2. Nachweis des Gesund-seins des nervösen Apparates und Nachweis für Erkrankung des schallleitenden Apparates durch die Hörprüfung. 3. Erfolglosigkeit der unblutigen Behandlung während mehrerer Wochen: Katheter mit Dämpfen oder Sal-mink, gleichzeitige einfache Trommelfellmassage oder Traguspresse, Versuch der Druck-sonde und bei undnrchgängiger Tuba Probe-Trommelfellschnitt, Da schon am Schläfenbein oline Weichtheile das ovule Fenster nur in der Hälfte der Fälle sichtbar ist, so wird man am Lebenden nur in äusserst seltenen Fällen ohne Ablösung der Ohrmuschel und Abmeisseln der hinteren oberen Gehörgangswand am Steigbügel operiren können. Die knöcherne Verwachsung ist (mich Trenning des Amboss-Steiglingelgelenks und Entfernung des Amboss) mit Fraisen zu durchbohren, und zwar am vorderen unteren Rande des Fensters, da hier der Facialis aussen und das häutige Labyrinth innen am weitesten entfernt sind. Ungemein schwierig ist die Benrtheilung, ob die Platte durchbohrt ist, da die winzigen Bewegungen der Sonde in der Richtung der Schaxe ganz unglaublich schwer abzuschätzen sind. Ist ein kleines Loch gebohrt, so kann man ein Häkehen einführen und mit ihm die Platte stückweise oder im Ganzen nach aussen bringen.

Gehörknöchelchen: Physiologie. Die Gehörknöchelchenkette überträgt die Schwingungen der Luft, die das Trommelfell treffen, an das Labyrinthwasser, indem sie, wie Politzer zuerst nachgewiesen hat, als Gauzes schwingt. Gleichzeitig tritt nach demselben Antor eine allmähliche Abschwächung in der Grösse der Schallwellen ein. Die Bewegungsamplitude an der Steigbügelplatte beträgt nurmehr einen Bruchtheil der Amplitude der Trommelfellschwingungen. Dagegen erfalgt bei der Ueber-leitung von dem Trommelfell auf den Steigbügel eine Art von Condensation der Schallwellen, dieselben werden auf einen Bezirk von sehr beschräuktem Umfauge gesammelt und dadurch ihre Kraft erhöht. Helmhoftz hat znerst die Bedeutung des Hammer-Ambussgelenks erkannt und gezeigt, dass durch die Natur dieses Sperrgelenks der nach innen schwingende Hammer jede Bewegnug dem Amboss und mittelbar dem Steigbügel mittheilt, dass also, wie Politzer bereits früher bemerkt hatte, die Gehörknöchelehen als Ganzes schwingen. Fixirt wird der Hammer durch seine verschiedenen Aufhängehänder, von denen das Ligamentum mallei posticum and antieum die Axe bilden, um die der Hammer schwingt (Helmholtz). Eine weitere Fixa-tion erfährt der Hammer durch die Schne des Trommelfellspanners, und in seiner Bewegung nach anssen wird er gehindert durch das Ligamentum mallei superius. Der Steigbügel, an ! dessen Köpfehen sich die Sehne des Musenlus stapedius ausetzt, ist mit seiner Platte durch das Ligamentum amudare an der Fenestra ovalis fixirt, und zwar derart, dass er bei seinen Schwingungen, die ihm vom Trommelfelle aus mitgetheilt werden, mit seinem oberen Rande tiefer gegen das Vestibuhun eindringt, als mit scinem unteren Rande. Anch die Membrana tympani secundaria, der häntige Verschluss der Fenestra rotunda, zeigt nach Weber-Liel Schwingungen, wobei es noch nicht feststeht, oh dieselben direct durch die Schallschwingungen hervorgernfen werden, oder ob sie ihr nur von der Steighügelplatte durch die Labvrinthflüssigkeit mitgetheilt sind. Sicher ist, dass die Bewegungen der Steig-bügelplatte compensatorische Bewegungen der Membrana tympani secundaria hervorrnfen, so zwar, dass beim Nachinneurücken der Steigbügelplatte die Membrana rotunda nach aussen ausweicht und umgekehrt, ein Vorgang, durch den die Labyrinthflüssigkeit bis zu einem gewissen Grade unter stets gleichem Drucke erhalten wird. Hammerschlag.

Gehörschatten (Gehörskutum). Mit diesem Namen hezeichnet Guye die Erscheinung, dass eine Uhr oder ein Akumeter auf eine gewisse Entfernung vom Ohre gehört, dann eine kürzere oder längere Strecke weiter nicht gehört und von da an wieder eine gewisse Distanz weiterhin von demselben Ohre gehört wird. Diese drei Abschuitte werden als 1. Zone, dankler Fleck and 2. Zone bezeich-Die Ursache der Erscheinung ist auf Schallreflexe nach dem nicht geprüften, offenen Ohre zurückzuführen. Der dunkle Fleck soll auch bei vollkommen normal hörenden Personen nachgewiesen werden können.

Schwabach. Gehörsempfindungen, subjective, können in der mannigfaltigsten Weise auftreten, als eigentliche Geränsche, wie Sansen des Windes. tiefes Brummen, Sieden u. dgl., oder es ist der Toucharakter vorherrschend, wie beim Pfeifen, Klingen, Grillenzirpen, heim Hören von Melodien, Glockenläuten. Es können auch bei deutselben Individum verschiedenartige Geräusche auftreten, z. B. eigentlich subjective, auf einem Reizzustande des Hörnerven berühend, und sog, entotische (vergl. diese), bei denen das Geränsch durch eine objective Schallquelle hervorgernfen wird. Solche verschiedenartige Geränsche treten oft in der Weise auf, dass sie in demselben Ohre gleiclfzeitig oder abwechselud gehört werden, oder die Geräusche in beiden Ohren sind verschiedenartig. Die Grenzen zwischen subjectiven und objectiven Geränschen lassen sich nicht immer mit Bestimmtheit augeben. In Bezug auf die Art des Auftretens sind zu unterscheiden anssetzende und beständig vorhandene Geräusche. Schwache continuirliche Geräusche werden oft für aussetzende gehalten, da sie häutig nur bei grösserer Stille, z. B. Nachts, oder wenn die Anfmerksamkeit nicht abgeleukt ist, vernommen werden, Oft kann man leicht feststellen, dass es sich in der That nm ein continnirliches Geränsch hundelt, wenn man in stillem Raume oder bei

man das Ohr mit dem Finger, so muss man sich hüten, denselben zu fest einzupressen, da Verdichtung der Luft im Gehörgange, Reibnugsgeränsch oder Pulsation das Vorhandensein subjectiver Geräusche vortäuschen kann,

- Der Ort, an dem die Geräusche vernom-men werden, ist verschieden; gleichartige Geränsche in beiden Ohren werden meist im Kopfe gehört, ungleichartige häufiger in den Ohren. Nicht sehr selten werden die Geränsche anch so vernonmen, als ob sie von aussen kämen, selbst dann, wenn die Patienten wissen. dass dieselben im Ohre entstehen. Es tritt dieses besonders dann ein, wenn die Geränsche grusse Aehnlichkeit mit Hörempfindungen haben, die man gewolmt ist, von aussen zu vernehmen, z. B. Grillenzirpen, Glocken-

Die Entstehung der subjectiven Gehörsempfindungen bernht unf pathologischen Verändernugen im schallleitenden oder im percipirenden Apparate. Die Veränderungen im schallleitenden Apparate sind besonders solche, die die Gehörknöchelchen nach einwärts dräugen und damit zugleich Schwerhörigkeit erzengen, z. B. Ohrenschmalzpfröpfe, Luftverdünuung in der Pankenhöhle, Retraction der Schne des Muse, tensor tympani. Auf Luft-verdünning in der Paukenliöhle sind wohl auch die Geränsche zurückzuführen, die bei Individnen mit schlecht durchgängiger Nase bei gleichzeitig zunehmender Schwerhörigkeitbeim Essen auftreten, da durch Schlocken bei verschlossener Nase die Luft im Ohre verdfinnt wird. Ebenso kann natürlich anch eine plötzliche Luftverdichtung in der Paukenhöhle einwirken, da auch hierdurch die Steigbügelplatte in den Vorhof gedrängt wird. Andererseits soll auch bedeutende Anspannang der Sehne des Musc, stapedins die Entstehung von Geränschen verursachen (Urbantschitsch). Seltener und sehwächer, als bei unverletztem Tronnucitell, treten subjective Geräusche bei vorhandener Perforation auf, selbst wenn der Hammergriff stark einwärts gezogen ist -Bei Erkrankungen des inneren Ohres sind fast immer subjective Gehörsempfindungen vorhanden, so bei primärer Sklerose, der Ménière'schen Erkrankung, bei maucherlei In-toxicationen (Chinin, Salleylsäure, Blei, Phosphor, Arsen, Nicotin, Belladonna, Morphium n. s. w.). Ferner sind diejenigen subjectiven Geräusche durch Veräuderungen im percipirenden Apparate zu erklären, die nach Er-schütterungen, nach plotzlicher befriger Schalleinwirkung, nach Einwirkung minder heftiger, aber längere Zeit andauernder Geräusche aber langere Zeit andahermuer (cerausene (Schmiede, Maschinenarbeiter n. s. w.) oder auch nach plötzlicher Herabsetzung des at-mosphärischen Druckes im mittleren Ohre (Mooss) auftreten, Die Folgen plötzlicher Schalleinwirkung, sowie darch andere Ursuchen (Ohrfeigen) zu Stande gekommener plötzlicher Luftdruckveränderung im Gehörgauge treten besonders dann sehr intensiv auf, wenn der Betroffene zur Zeit an Mittelohrkatarrh mit Tubenverengerung leidet, oder wenn die Schädlichkeit ganz unvermuthet einwirkt. In allen diesen Fällen pflegt auch das Hörvermögen herabgesetzt zu sein, doch verschlossenem Ohre untersucht, Verschliesst kommen auch subjective Geräusche ohne Herabsetzung der Hörschäfte vor. Mitauter treten continultiehe Geräusche nach dem Ueberstellen von Furunkeln des änseren Gehörganges anf. – Von den Erkrankungen des hörganges anf. – Von den Erkrankungen des Prospinalmentungtist als Ursache von Labriotherkrankungen zu erwälnten, bei denen, besonders im Afang, much subjective Geräusche vorkommen. Auch Tmuoren, die durch ihre Lage auf den Acusticusstamm oder die centralen Fasern einwirken, können Ursache von Geräuschen werden. Endlich können Ohrperäusche in Folge von Veräuderungen der Bluteierudation im Labrytinth entstehen.

der Billeterenation im Lanytume erbestenen. Prognose. Wenn die subjectiven Gelössempfändingen darch eine heilbare Erkrankung vertrasseht sind, ist die Prognose in Allgeneiten günstig, Bei unheitbaren Erkrankungen des Mittelbars, bei seitweren Ladyrindiserkraften der des Stamutens ist die Prognose ungfanstig. Nieht solr laute, seit kurzer Zeitbestehende, internutitrende Geräusche sind meist leichter zu heseitigen, als contimitiehe, intensive und seit langer Zeit bestehende, intensive und seit langer Aleit bestehende darch geschen, so dass sie relativ wenig dadarch geschrt werben; in den schlimmsten Fällen sind die Geränsehe so quisiend, dass se sogar zum Selbstmord Veranfassing geben.

Behandlung. Da die subjectiven Ge-räusche nur als Symptom anfgefasst werden können, muss die Behandlung, soweit möglich, gegen das zu Grunde liegende Leiden ge-richtet sein, Wir werden daher bei Katarrhen des Mittelohrs die Luftdouche anwenden (bei primärer Sklerose ist die Anwendung derselben ohne Nutzen, bei lange fortgesetztem Gebrauche oft schädlich); bei Verengerung der Tuba ist Einführen einer möglichst dicken Bongie am Platze, die man 1-2 Minuten jedesmal liegen lüsst, oder Massage der Tuba (Urbantschitsch). In vielen Fällen ist der Anwendung des Katheters die Verdünnung der Luft im äusseren Gehörgange oder Ab-wechsehung von Verdichtung und Verdünnung vorzuziehen. Vergl. darüber Luftverdünnung im änsseren Gehörgange und Massage des Ohres. Bei frischen Labyrinthaftec-tionen, wenn es sich wahrscheinlicher Weise um entzündliche Infiltrationen, Hyperämie oder Hämorrhagie handelt, werden salzsmres Pilocarpin (2 proc. Lösung, 8-10 Tropfen subcutan, Politzer) oder Jodkalium 1-2-10g pro die angewendet, insbesondere bei syphilitischen Erkraukungen. Dabei ist für Ruhe an einem stillen Ort, Vermeidung akustischer und besonders elektrischer Reize zu sorgen. Intermittirende Geräusche, die in bestimmten Zeiträumen wiederkehren, werden mit Chinin behandelt. Bei älteren Aflectionen kann man den galvanischen Strom anwenden. Man prüft znnächst, bei welcher Stellung der Elektroden die Geräusche geringer werden der ganz verschwinden, und setzt dann bei der Weiterbehandlung die entsprechende Elektrode auf den Proc. mast, auf, die andere nuf Brust oder Hand. Es versieht sich von sellast, dass man mittelst des Rhoostaten ein-

lang einwirken. Besonders günstig ist die Wirkung des galvanischen Stromes bei den Geräusehen hysterischer und neurasthenischer Personen. Urban tschitisch engfieldt auch die Anwendung des Inductionsstromes. —Es müssen notätrich bei der Behandlung von Ohrgeräusehen auch die Verhältnisse des ganzen Körpers in Betracht gezogen werden, so Anämie, Blutandraug nach dem Kopfe, vorstoffung, Erkrankungen von Nase und Nasennachenrunn u. s. w. In sehr vielen kontrolle scheinerung nach dem Gebrauch bei der Schrankung der S

Operative Behandlung. Schwartze empfiehlt die Excision von Hammer und Amboss, z. B. bei totaler Verkalkung des Trom-melfells und Fixation des Hammers, bei Synechien des Trommelfells mit dem Promontorium, aber nur in solchen Fällen, bei denen durch Luftdouche oder Paracentese des Trommelfells Hörverbesserung entsteht, so dass man annehmen darf, dass die Ursache des Leidens diesseits des Steigbügels liege. In einigen Fällen von Retraction der Sehne des Muse, stapedius, die bei günstigen ana-tomischen Verhältnissen erkannt werden kann, wurde die Schne des Stapedius mit Erfolg durchschnitten (Kessel, Urbantschitsch). In einem Falle von Pollak gesellte sich hiernach dagegen zu den fortbestehenden subj. Gehörsempfindungen eine hochgradige Empfindlichkeit gegen starke Geräusche nud Steigerung des Schwludels hinzu. Schwartze empfiehlt daher, wenn man trotz der bisher nur sehr geringen Erfahrungen die Durchnur sehr geringen Erfahrungen die Durch-selmeidung der freiliegenden Stapedinssehne vornehmen will, in solchen Fällen, wo der übrige Gehörknöchelchenapparat normal functionirt, zugleich das Amboss-Steigbügelgelenk oder die Schne des Tensor tympani zu durchtrennen. Politzer hält die Durchschneidung der Stapediusschne nur dann für indicirt, wenn die Nische des ovalen Fensters von Narbengewebe erfüllt ist, in das die Sehne kineingezogen ist. Kiesselbach.

Gehörshallucinationen und Gehörsillusionen s. u. Geisteskrunkheiten in Folge von Ohrerkrankungen.

geben, weit abstehende Ohrmuscheln, Asymmetrien der Einpflanzung, angewachsenes, auf die Wange verlängertes Läppchen, Leberragen des Anthelix, Macacus-Ohr u. s. w. Diese Abnormitäten der Ohrmuschel, die beiläufig bei geisteskranken Männern in viel grösserer Anzahl, als bei ebensolchen Weibern, und gewöhnlich bilateral zur Beobachtung gelangen, stehen natürlich mit der geistigen Störung in keinem directen Zusammenhange, sonderu sind nach den genannteu Autoren als Degenerationszeichen oder Stigmata hereditatis, als Ausdruck einer schon im Ovum mehr oder weniger krankhaften Anlage des ganzen Individuums aufznfassen. Karutz, ein Gegner der Degenerationslehre, giebt für höchstens zwei Arten von Ohrmuscheldeformität, nämlich das angewachsene Läppchen und das abstehende Ohr, eine vorwiegende Häufigkeit in den social tiefsteu Schichten des Volkes zu. Er erklärt sie aus dem Nothstande und der schlechten Hygiene der armen Volkskreise, die Bildungshemm-nngen oder rachitische Störungen des Schädel-, Gesichts- und Körperskelettes überhaupt im Gefolge haben. Blau.

2. Gelsteskrankheiten in Folge von Ohr-erkrankungen. Es bedarf stets und immer eines zu abnormer Thätigkeit disponirten Geeines zu nonormer instigken uisponitet de hirns, einer angeborenen oder erworbenen Disposition zur psychischen Erkrankung, wenn die vom erkrankten Ohre ausgehenden peripheren Reize den Symptomencomplex einer Psychose hervorrufen sollen. Abstammnng ans einer mit Geistes- oder Krampfkrankheiten belasteten Familie, iutelleetuelle Defecte verschiedensten Grades bis znr Idiotie geben neben anderen Degenerationszeichen, wie Verbildung des Schädels, die angeborene Grundlage, während das jugendliche und insbesondere lage, walten das jugendurene und inscessionere das Greisenalter, hochgradige Butverluste, ungenügeude Ernährung, schnell aufeinander folgende Wochenbetten und langdauernde Krankheiten durch Erschöpfung zeitlich dispo-niren. Trifft die angeborene mit der zeitniren. Trifft die angeborene mit der zeit-lichen Disposition zusammen, so wird die secundare Psychose mit besonderer Leichtigkeit ausgelöst werden können.

Eine Psychose kann vom erkrankten Oare aus auf verschiedene Weise hervorgerufen werden.

a) Es entwickeln sich im Anschluss an die a) is entweeten sich im Ansemuss an die Ohrerkrankung umschriebene Hyperämien und Exsudationen der Hirnhäute, die die graue Substanz der Hirnwindungen in Mitleiden-schaft ziehen. Die hierdurch bedingten Seelenstörungen werden ausnahmslos als Manie, Erregungszustände mit lebhaftem Bewegungstrieb, Gesichtshallueinationen und Wahuvorstell-ungen beschrieben. Nicht selten sind es Kinder, die in dieser Weise psychisch er-

b) Die Seelenstörung wird durch einen vom Ohre ausgehenden pathologischen Reflex ausgelöst, der entweder unmittelbar - nnmittelbarer psychischer Reflex - oder, was wahrscheinlicher sein dürfte, zumeist mittelbar durch vasomotorische Störungen — mittelbarer psychischer Reflex — auf Theile der Hirnrinde einwirkt. Die Psychose wird zeitweise von prodromalen im ovalen Fenster, eine erhöhte Reizempfäng-Erscheinungen eingeleitet. Besonders häufig lichkeit des Labyrinths durch frühere Er-

sind es Ohrenschmalzpfröpfe, die auf dem Wege des pathologischen Reflexes schädigend auf die Psyche einwirken.

c) Subjective Ohrgeränsche geben die Veranlassuug zur Psychose. Die Erfahrung hat gezeigt, dass subjective Ohrgeränsche und Gehörstäuschungen, die ihrerseits den Ausbruch der tauschungen, ut hirebens der Kabuch der Psychose bedingen, sehr häufig in engem, ur-sächlichem Verhältniss stehen, aber sie hat auch gezeigt, dass erstere die letzteren bei psychisch Kranken nicht unbedingt zur Folge haben müssen, und dass anch beide unab-häugig voneinander gleielzeitig bestehen können. Deshalb können wir nicht ohne Weiteres von Gehörsillusionen sprechen, wenn bei einem Geisteskrankeu gleichzeitig snbjective Ohrgeräusche bestehen, sondern nur dann, wenn, wie Köppe hervorhebt, aus irgendwelchen quantitativen, wie qualitativen Aehu-lichkeiten auf ein directes Abhängigkeitsverhältniss der Illusion von dem Ohrgeränsche geschlossen werden darf. Anderenfalls han-delt es sich um eine Gehörshallueination. In der Literatur finden sich mehrere, sehr charakteristische Beispiele, wie durch entotische Geräusche bei disponirten Personen Psychosen entstehen. Der Charakter der Seelenstörung ist verschieden; hänfig wird von Hypochondrie mit Erregungszuständen und Wahnvorstellungen der verschiedensten Art berichtet, sehr häufig werden die Ohrgeräusche n Stimmen umgedentet, die die Kranken in Stimmen umgedentet, die die Kranken beschimpfen, sie bedrohen, ihre geleimsten Gedanken ansplaudern u. a. m. Nicht selten enden die Unglücklichen durch Selbstmord.

Gelstige Depression wird nicht gerade selten als Symptom eines einfachen chronischen Tuhenoder Paukenhöhlenkatarrhs beobachtet. Die Patienten, die ausserdem über Schwindel, Kopfschmerzen und subjective Geräusche zu klagen haben, geben in solehen Fällen an, dass ein lästiges Druck- und Spannungsgefühl im Kopfe sie am klaren Denken hindere, ihr Gedächtniss zeigt eine dentliche Abnahme, sie werden zu ihrer gewohnten Thätigkeit nntüchtig und unlustig, dabei ist gleichzeitig die Stimming gedrückt, krankhafte Reizbarkeit, grundloses Befallenwerden von düsteren Gedanken vorhanden, Appetit und Verdauung gestört, der Schlaf unruhig. Alle diese an-scheinend schweren eerebralen Symptome gehen aber zurück, wenn es gelingt, durch eine sach-gemässe Behandlung den vorhandenen Mittelohrkatarrh und den oft gleichzeitigen Katarrh des Nasenrachenraums, der Nase und ihrer Nebenhöhlen zur Besserung zu bringen. Die Ursache der geschilderten Beeinflussung der psychischen Sphäre liegt nur zum Theil in den vorhandenen subjectiven Geräuschen, da letztere geringfügig sein, oder anderer-seits unverändert fortbestehen können und sich trotzdem die Depressionserscheinungen verlieren. Als Hauptgrund ist aller Wahrscheinlichkeit nach der durch die vermehrte Spannung der Gehörknöchelchenkette gestelgerte intralabyrinthäreDruck anzusehen, wozn als örtlich prädisponirende Momente eine abnorme Beweglichkeit des Steigbügels kraukungen, als ullgemein prädisponirendes Moment eine erhölde Nervosität des betreffenden Individuums überhanpt kommen mögen. Blan.

Gekreuzte Taubhelf. Die centrale Acusticusbalın verlänft unter Kreuzung ihrer meisten Fasern in der Haube aufwärts gegen die seit-lichen ventralen Partien der Vierhügelgegend und von dort durch die Vierhügelarme und durch das Corons genienlatum int, hinter dem untersten Abschnitte des Schhügels hinweg nach der Capsula interna und schliesslich zur Rinde des Schläfenlappens der entgegengesetzten Seite. Es können demnach Erkrankungen der centralen Hörbahn oberhulb der Krenzungsstelle Schwerhörigkeit oder Taubheit auf der contralateralen Seite allein oder hanptsüchlich zur Folge haben. Die vorliegenden diesbezüglichen Beobachtungen, theils von Läsion der Hörcentren, theils von solcher der Vierhügelgegend mit Compression oder Zerstörung der Haube, bezw. der Capsula interna, sind uuter "Centrale Hörstörungen" besprochen worden.

Gelatinpraparate, "Amygdalacaurinm" conisch geforinte, zur Aufnahme von Arznei-mitteln bestimmte Gelatinennssen hat Gruber in die Praxis eingeführt. Sie werden nach Reinigung des Gehörganges mit einer Pincette in das Ohr gebracht und sollen daselbst, nachdem der Gehörgang mit Watteverschlossen worden ist, zum Zerfliessen kommen und eine continuirliche Einwirkung des Medicamentes hervorbringen. Als anästhesirend wirkend (bei acnt entzündlichen Processen) empfiehlt er den Zusatz von Extr. opii aques, (0,01) oder Morph. muriat, (0,005), 1-3 Stück, für Kinder ½ oder ⅓ der Mundel. Für eitrige Processe Amygd. nur. c. Zinc. sulfur. (0,01-0,03), Natr. borac. ant. c. Zinc. sailnr. (1,01-0,03), Natr. norac. (0,01-0,05) oder Cupr. sulf. (0,01-0,05 in am. una). Der gegen die Gelatinpräparate von manchen Antoren erhobene Vorwarf, dass durch die zerfliessende Musse der Gehörgang verlegt und verschmiert werde, ist nach Gruleer auf Verwendung schlechter Präparate zprückzuführen. Wagenhäuser.

Gelenkrheumatismus, DicPolyarthritischenmatica acuta giebt nicht nur in ihrem Verlaufe Anlass zu Ohrerkrankungen, und zwar zunächst zu der mehr subacut auftretenden Otitis media catarrhalis, sondern diese kann, wie ich nachgewiesen habe, sogar als ein Frühsymptom der Allgemeinerkrankung ihr vorausgehen, mit oder ohne Auschluss un eine prodromale Augina. Die Annahme, dass wir es in solchen Fällen neit einer ersten Localisation in den Gelenken der Gehörknöchelchenkette zu thun haben, ist besonders durch den Verlauf der Paukenhöhlenaffection begründet, die eine mehr schlei-nig-seröse Absonderung zeigt, ähnlich der in den grösseren Gelenken beobachteten. Diese subacute Otitis media wird, wenn sie erst im Verlanfe der Polyarthritis miftritt, hänfig überschen, weil die Kranken in diesem Stadium von ihren Gelenkschmerzen mehr geplagt werden, als von der Ohraffection und, wofern letztere nur ein Ohr befällt, die beginnende Schwerhörigkeit desselben bei normal hörendem anderem Ohre nicht besonders prägnant bervortritt. Erst später bemerken solche Patienten, dass sie schwerhörig geworden sind.

wenn sich bereits Verflichtungen oder Verwenchsungserkinge in der Pankenbible gebildet laben. Die beschriebene Form der
Ottis media ist wohl die hänfigste bei Polyarthritis rhennatien, und man kann sie mit
Recht Otitis rhennatien, und man kann sie mit
Recht Otitis rhennatien ennene. Wenn sie,
wie oben erwähnt, vor Ausbruch der Allgemeinerknankung auftritt, so ist das für die Prognose von grosser Bedentung. Sehr leicht kann
unn in die Lage kommen, ehne während der
Otitis plätzlich wieder einsetzende starke Fisberbewergung mit Konf- und Nackenschunerzen
(Wirbelgedenke) auf eine otitische Hirnerkranknan zu bezleichen, his die kurz nachher auftretende entzündliche Schwellung eines oltr
des anderen grösseren Gelenkes die Zweifel

Der Verlauf der Oritis Idelit meist ein milder, und bei geeigneten Behan ul Imp (Easterung des Secretes ans der Pankenhöhle durch Paracentese und nachtölgende Latidouche) kum vollständige Heilung eintreten. Anderenfalls bilden sich Verlückungen oder Verwachsungen in der Pankenhöhle die das Hörvernögen bechgrade Oskar Wolf.

Gelle'scher Versuch. Verbindet man bei einem Normalhörenden einen Gummiballou durch einen kurzen Schlauch luftslicht mit dem Gehörgange und setzt den Stiel einer tönenden Stingagabel auf den Ballon, den vernüttelnden Schlauch oder den Scheitel, so tritt bei jedesmaliger Compression des Ballons auf Grund der erzengten intralabyrinthären Druckerhöhnng eine Almahme der Tonempfindungsstärke ein: Positiver Ausfall des G. V. Findet dagegen bei der Compression des Ballons eine Abschwächung der Empfindungsstärke des Stimmgabeltons nicht sutt (negativer Ausfall des G. V.), so lässt dieses auf entsprechende Störung in der Beweglichkeit des Schaflleitungsapparates (Immobilität des Trommelfells. der Gehörknöchelchen, besonders Stupes-Ankylose) schliessen, von welchem Leitungshinderniss die Fortpflanzung des Druckes anfgeniss die Fortphanzung des Frieres aufge-balten und nicht weiter auf das Labyrinth ühertragen wird. Denigemäss wird auch un der negative Ausfall des G. V. in Bezug auf Schallleitungshinderniss zu verwerthen sein, während der positive G. V. das Bestehen einer mässigen Störung am Schallleitungsapparate nicht ausschliesst. Im Ganzen steht die diagnostische Verwerthbarkeit des Gelle schen Versuches derjenigen des Rinne'schen Versuches weit nach. Eine Verbindung beider zu gegenseitiger Controle ist von Bloch-Brühl empfohlen worden, insofern ein positiver R. einem positiven Ausfall des G. V., ein absolut negativer R. einem negativen G. ent-spricht, während bei negativem R. höchstens bis zur e-Grenze und darüber positivem R. ein negativ ausfallender G. V. für Stapes-Ankylose, ein positiver G. dagegen entscheidet.

Gelsemium semperrirens, in Form der nerfieh, ist von Jacobs on als wirksames Mittel gegen Ohreusehmerzen empfollen worden, die ausser Verhältniss zu den loealen Entzöndungserscheinungen stehen, und die daher als entraligische aufzufassen sind. Blau.

Geräusche, physikalischer Charakter und Wahrnehmung. Das Geräusch wird hervor-gebracht durch die Einwirkung nichtberiodischer Bewegungen auf das Ohr. Man unterscheidet drei Arten von Geräuschen: 1. die Schwebungen, 2. den Knall, 3. zischende Geräusche. Ausserdem giebt es noch eine sehr grosse Anzahl von Geräuschen, die sich als gemischt aus Klängen, d. h. physikalisch ge-sprochen, aus periodischen Bewegungen, er-weisen. Schwebungen entstehen durch die Interferenz zweier Schwingungen, deren Schwingungszahlen nur um ein geringes sich unterscheiden, Ist die Schwingungszahl des einen Tones na die des anderen n<sub>2</sub>, so chalten die Schwingungen (n<sub>1</sub>—n<sub>2</sub>) mal eine Verstärkung und, damit ab-(n<sub>1</sub>-n<sub>2</sub>) mat eine verstarking und, damit an-wechselnd, (n<sub>1</sub>-n<sub>2</sub>) mat eine Abschwächung. Wenn dieser Wechsel in der Zeiteinleit ein grosser wird, tritt ein Geräusch in Begleitung der Töne auf. Dem Knall liegt eine sehr kurzdauernde Schwingung zu Grunde, die, graphisch dargestellt, aus nur einer einzigen Zacke bestehen kann, jedenfulls aber nur wenige secundüre Wellen in der Luft hervorruft. Eine Knallbewegung ist auch in den Verschluss-lauten p, b, k, t enthalten. Zischende Ge-räusche sind theils Reiheu kleiuster Explo-sionen, theils unregelnässige Unterbrechungen leise tönender Luftströmungen. - Die Wuhrnehmung eines Geräusches wird hervorgernfen durch die ebengenannten Bewegungen, sowie anch durch jede instrumentelle Berührung des Trommelfells. Besonders bemerkenswerth ist, dass eine regelmässige Knallfolge von 200 Knallen per Secunde keinerlei Ton erzeugt. Diese Thatsache scheint für eine gewisse Un-abhängigkeit der Geränschwahrnehmung von anningigken der Geransenwantnehming der Tonwuhrnehmung zu sprechen. An-dererseits lassen die Geränsche sehr oft eine bestimmte Höhe erkennen, wodurch wiederum eine Beziehung zum Tonapparat gegeben ist. Die ültere Ansicht von Helm-holtz war, dass die zur Resonanz anscheinend wenig geeigneten Hörhärchen der Am-pullen und die den Otolithen gegenüberliegenden der Säckehen bei der Wahrnehmung der Geräusche vorzugsweise betheiligt sein möchten. Später verlegte er auch die Wuhrnehmung der Geränsche in die Schnecke, indem er annahm, lass momentune starke Anstösse sümmtliche Theile der Membrana basilaris in fast gleich starke Anfangsgeschwindigkeit versetzen könnten, wonach dann jeder dieser Theile in seiner eigenthümlichen Schwingungsperiode austönen würde. Dadurch würde eine gleichzeitige, wenn auch uicht gleich starke, doch gleich-mässig sich abstufende Erregnug sämmtlicher Schneckennerven entstehen können, die also nicht den Charakter einer bestimmten Ton-höhe haben würde, Inwieweit den Vorhofstheilen eine Betheiligung an der Geräuschwahrnehming noch zugesprochen werden kann, ist u. "Labyrinth: Physiologie" nuchzuschen.

Gerichtsärztliche Beurtheilung der Ohrverletzungen s. Verletzungen des Gehörorgans, Forensische Bedeutung.

Geruchstörungen, und zwar nur ausnahmsweise eine vollstündige Aufhebung, nicist eine mehr oder minder beträchtliche Abschwächung des Geruchvermögens, werden neben Ohr-

affectionen sehr häufig beduchtet (Gradenigo, Hahn, Ceillet). Von letteren sind es wieder die sklerotischen Processe, die weit eher, als die chronischen Mittelolureiterungen, vou einer erheblicheren Mittelolureiterungen, vou einer erheblicheren Ahnahme des cierer atrophischen Rihmits, nanerhand aber einer atrophischen Rihmits, nanerhand aber kann man aumehnen, dass die nasale Erkrankt kann man aumehnen, dass die nasale Erkrankt ung, die zur Hyposnie ehenso, wie uller Wahrscheinlichkeft nach zu dem Ohrenleiden geführt hat, bereits wieder friekgängig geworden ist, oder bei der Pankenböhlensklerose (Collet), dass sowold dieser, als der Gernelosultration vielleicht trophische Störungen in Gebete des Nervus trigenühms zu Grantel hegen.

Geschichte der Ohrenhellkunde. Die Geschichte der Ohrenheikunde als die eines Specialifiches ist sehr jung. Die Geschichte der Ohrenheikunde als die eines Specialifiches ist sehr jung. Die Geschichte der Beschäftigung der Hellkunde mit den Gehörorgan ist so alt, wie die Mesilein selbst. Wenn wir verfuger wollen, wie sich ans rohesten mystischen Urbegriffen von Anatomie, Physiologie nud Therapie des Ohres der jetzige Ban der Ohrenheilkunde entwickeln konnte, mitssen wir mas am die Geschichte konnte, mitssen wir mas am die Geschichte ihrer jetzigen stolzen Höhe halten. Die versetzte Lage des complicitren Gehörorgans brachte es dahei naturgenüss mit sich, dass die Beschäftigung mit seinen Erkraukungen die längste Zeit oberfächlich mid in Folge dessen sterli war. Da min die Geschichte der Ohrenheilkunde als eines Theiles der Gesammtheikunde, wie die Geschichte aller unenschlichen Dinge, in Wechselwirkung mit Welt- und Cutturgeschichte sehr, können wir Welt- und Cutturgeschichte sehr, können wir Mittelalter. Neuzeit und neueste Zeit anschnen.

Alterthum.

Von tiefster Mystik bis zu heller nüchterner Klarheit sind alle Zwischenstafen vertreten. Von der theurgischen Auffässung in der Zeit der Kindheit der Völker, dass Krankheit eine Strafe von Seite der Göster sei und durch sersten von Seite der Göster sei und durch pelangen wir über eine Zwischenstufe, wo Priester zu Müttlern zwischen Göttern und Menschen, zu Aerzten, zu wirklichen Aerzten werden, schliesslich zu Hippokrates, den Ideal des naturwissenschaftlich denkenden, schaft beschettunden, praktischen, gelehrten, schaft beschettunden, praktischen, gelehrten, Blüthepriode den Forsehern moderne Hilfsmittel zur Verfügung gestanden, die Ergebnisse der daumälgen Medicin wären nicht hinter denen messert Zeit zunfückgelieben.

Typisch für die erste Stufe ist die Kenniss oder hesey Unkenntiss der Aegypter in der Ohrenheilkunde. Mystisch verworrene Ausschauungen in der Auntomie und Physiologie sind uns neben Recepten und Beschwörungsformeln gegen die Ohrenheidelen, für die wir immer wieder bis in die folgenden Jahransende systematisch Schmerzen. Schwerbeitungen dem Papyrus Ebers, dem Berliner und dem Levdener Panyus erhalten. Wir dürfen aber

nicht vergessen, dass intuitiv richtige Beob-achtung und Erfahrung bei den späteren Aegyptern, deren Heilkunde trotz ihres alterthümelnden Charakters hochberühmt war, und bei denen es Specialisten aller Arten gab, die Therapie auf ein höheres Nivean gebracht haben müssen, als es nuch den ältesten Urkunden, die aus den Jahren 1600-1560 v. Chr. stammen sollen und zum Theil vielleicht Ab-sebriften von Werken noch viel, viel höheren Alters sind, erscheinen mag.

Achulich wur es mit den Indern der Fall. bei deren Hauptwerken, den Ayur-Vedas der Priesterärzte Churuka und Sushruta, die Indologen noch nicht mit Sicherheit festgestellt haben, welche Theile zweifellos Origi-mlurbeiten aus der Entstehnungszeit (etwa 1000 v. Chr.), und welche nach griechischen Mustern viele hundert Jahre später überar-beitet sind. Wissenschaftliche Facta lassen sich bis auf die von ihnen geübte Otoplastik

nicht beibringen.

Die Medicin der Griechen stand zwar nicht auf der Höhe ihrer Kunst, Literatur nud Philosophie, sie wurde aber von ihnen durchaus nicht vernachlässigt. Indessen ist die historische Ausbeute für unser Fach ge-ring. Von der vorasklepiadeischen Zeit des Heilheros Amynos bis zu Hippokrates finden sich nur einige Facta, die für uns Werth haben.

Alemãon (580 v. Chr.) giebt an, dass bei den Ziegen die Luft durch das Ohr dringt, und beweist damit, dass er von der Ohrtrom-

pete eine Ahnung hat.

Empedokles (473 v. Chr.) verlegt die Gehörempfindungen in die Schnecke. Er lehrte, dass das Hören durch Bewegung der Luft geschehe. Diese erschüttere den der Schnecke ähnlichen Knochen, der wie eine Schelle innerhalb des Gehörorgans aufgehängt sei.

Mit Hippokrates († 377 v. Chr.) kommen wir zum Gipfelpunkt ärztlichen Könnens im griechischen Alterthum, feinster Beobachtung entspringend, die gepaart ist mit klurem Ver-stand. Dieser Meister, der bei dem Einzelnen nie das Ganze ausser Acht lässt, hat uns klassische Krankengeschichten von treffender Realistik auch aus dem Gebiete der Otologie hinterlussen. Hippokrates weiss, dass der Gehörgung in einen sehr hurten Knochen hincinführt, während sonst der Knochen in der Umgebung des Ohres von Hohlräumen durchsetzt ist. Das Trommelfell ist eine Haut, so dünn wie ein Spinngewebe, und trockener, so dum wie ein Spinngeweie, und roo scere, als alle anderen Hänte. Der Schull halt an dem harten Knochen, in den Hohlräumen und an dem trockenen Trommelfell wieder; dort ist er verworrenes Geräusch. Erst, was von dem Schall durch eine in der Hirnhaut win den Schan durch eine in der Irmani-befindliche Oeffanng in das Gehirn linein-dringt, wird gehört. Contusion der Ohrunschel und Knorpelfractur werden gut behändelt. Anamuses, Symptomatologie und Therapie der Otitis media machen dem Namen des Hippokrates, der anch Mastoiditis und intracranielle Complicationen beobachtet hat,

von ihm gezeichnet, ohne weiter benannt zu werden.

Bei seinen Schülern wird das Ohr in Folge der von ihnen angenommenen Gefässverbindung des Gehirns mit der samenerzengenden Masse in Beziehung zu den Sexualorganen

gebracht.

Hippokrates und seiner Schüler Schriften werden und bleiben von jetzt an gefeiert, sie westen und Dienen von jezz, an geleiert, sie sind die Grundlage aller späteren Medicin. Aber auf dieser Grundlage wird, was die Ohrenheilkunde betrifft, Jahrtausende lang nur wenig weiter gebaut. Anntonie, Physiologie und puthologische Anatomie bleiben in den Kinderschuhen stecken; wo sollten da die Fortschritte für die Therapie herkommen?

die Fotschritte für die Therapie herkommen: Einzelne weuige neugefundene Thatsachen können daran nichts ändern. Nach Pluto beruht die Gehörempfludung auf der durch den Schall erzeugten Beweg-ung der im Innern des Ohres befindlichen

Luft.

Aristoteles († 323 v. Chr.) fügt den Kenntnissen hinzu, dass das Ohr schneckenförmig gewunden ist und in einen dem äusseren Ohre ähnlichen Knochen endet, in den, als Oure anniceen Anocene endet, in den, als das letzte Gefass, der Schall eindringt. Ferner steht das innere Ohr durch einen Gang mit der Mundhöhle in Verbindung. Aber nuch Irrthümer verschaffen sich dank der Autorität des allumfassenden Geistes, der Aristoteles hiess, Bürgerrecht für Jahrhunderte in der Wissenschuft: aus dem Gehirn führe kein Nerv in das innere Ohr, sondern nur eine Ader. Arlstoteles beschreibt auch das Gehörorgan der Walfische.

In Alexandria erlehte die medicinische Wissenschaft, dank dem Zusammenströmen von Gelehrten aus der ganzen gebildeten Welt von damals und der nuerhörten Frei-gebigkeit des aegyptischen Fürstenhauses, eine fruchttragende Blüthe. An der Alexandriner Universität wurde geforscht und gesammelt. Wer weiss, welche Schätze otologischer Literatur mit dem Brande des Serapeums unter-

gingen!

Sobuld die römische Medicin von Bedeutung wird, erkennen wir in ihr griechische Züge wieder. Auch in der Heilkunde werden die Besiegten vielfach Lehrer der Sieger. Wenn in Alexandria Otologie existirt haben mag, die nachalexnndrinischen Aerzte und mit ihnen die Römer kennen eine solche kannı

Celsus (35-30 v. Chr. — 45-50 n. Chr.) verwendet bei der Entzündung des Ohres, die zum Wahnsinn und zum Tode führen kanu. Einreihungen von reizenden Salben anf den abgeschorenen Kopf und Blutentziehungen, bei Schwachen Abführmittel, warme Kataplasmen; bei heftigen Schmerzen nimmt er Um-schläge von Mohnköpfen. Einträufelungen, zum Theil auch ein aus Regenwürmern be-reitetes Mittel, besonders aber das Opium. Gegen Otorrhoe und Geschwüre dienen gerbstoffartige und metallistische Adstringentien, unter den ersteren besonders Galläpfel. Das Ehre.

Eire.

Der und Hals, und dementsprechend wie der Gyster offeliche Ohrenbellinitet war das des Asclepiades. Zum Einspitzen diente und das Bild der adenoiden Vegetationen der Taubheit erwähnt Celsus die Gegenwart

von Geschwürskrusten oder Anhäufing von flächenartige Ausbreitung, wie der Optieus, Ohrenschmalz (Sordium coitus). Ohrenklingen ist Symptom verschiedener Krankheiten, be-Ürflässius (326—403 n. Chr.) beschreibt, sonders ungünstig bei Epilepsie. In das Ohr gedrungene fremde Körper werden durch eine mit Wolle umwickelte und mit Terpentin getränkte Sonde (orieularius specilus), Ausspritzen des Ohres und Niessmittel entfernt, Insecten u. dgl. auch durch Einträufeln eines mit Essig bereiteten Veratrumpräparates ge-födtet (Häser). Dass Celsus auch eine Otoplastik angab, lst allgemein bekannt. Er stellt genane Indicationen auf für Operationen von Atresie des Gehörganges.

Nach Cassins Felix (1. Jahrhundert n. Chr.) soll während des Gähnens das Hören

erschwert sein.

Soranus von Ephesus (2. Jahrhundert n. Chr.) empfiehlt im Anschluss au ablaufende Ohrentzündungen Kopfgüsse (Kataclysmen), ein Beispiel, wie die Wasserbehandlung schon

im Alterthum ausgedehnt war.

Galen, lange für den grössten römischen Arzt gehalten, der eine zum Theil unheilvolle Antorität bis zur Renaissancezeit ausübt, bearbeitet allerdings vielfach die medicamentöse Behandlung von Ohrenleiden, bezw. von Ohr-symptomen. Denn das ist das Kennzeichen der Ohrenheilkunde bis in die neneste Zeit. Man kennt keine halbwegs rationelle Eintheilung von Gehörerkrankungen, sondern fast nur eine Behandlung von Ohrsymptomen. Man kann allerdings zugeben, dass Galen (131-210 n. Chr.), wie Hippokrates, die Sym-ptome oft richtig dentet und dann, namentlich in der antiphlogistischen Behandlung, meist rationell vorgeht. Er führt immer wieder Archigenes (gegen 100 n. Chr.) an, aber anch sonst ist er mehr Ueberlieferer uralter Medieamente, unter denen das Opium eine Rolle spielt, als therapentischer Bahnbrecher. jeden Fall ersehen wir bei ihm den damaligen höchsten Stand der Heilkunde. Erwähnt möge noch werden, dass er bei Caries des Knochens (von der er übrigens im Anschluss an Würmer im Ohre spricht), Spaltung und Glühen mer im Ohre spricht), Spaltung und Giühen empfiehlt, dass er Ohrsuppositorien aus Veratrum nigrum und Honig benutzt, sowie éein zertiebene Schwämme, die in Kugelform gebracht und mit Honig befenchtet werden. Das Kapitel der Frenuklörper im Ohre ist ihm geläufig. Wieder stossen wir hier anf Auskinsens, der im selchen Fällen Naue Archigenes, der in solchen Fällen Nase und Mund bei Knaben zuhalten und letztere der in solchen Fällen Nase an den Beinen anfheben und schütteln lässt. Aeltere Leute werden an einem Tische festgesehnallt, und dann die noch von Ambroise Paré beschriebene nnd als gefährlich gekennzeichnete Procedur des Aufhebens und Zurückfallenlassens des Kopfes gemacht. Zurückfallenlassens des Kopfes gemacht. Quellbare Fremdkörper werden zerkleinert; sind Thiere in das Ohr gedrungen, so werden verschiedene Eingiessungen gemacht. Anch Zängchen, Sonden, gekrümmte Häkchen kennt Galen, und er bleibt für die Fremdkörperbehandlung maassgebend bis in unsere Tage. Galen vergleicht den Schall mit der Wellenbewegung. Durch die knorpligen und knochernen Gebilde des Ohres wird der Schall zu dem Hörnerven fortgeführt, der aber, wie Galen theoretisch nachzuweisen sucht, keine

wohl nicht als erster, Acustiens und Facialis. Der Hörnerv dringt mit der Dura mater in den Meatus auditorius internus ein und breitet sich mit ihr dort aus. Beide Nerven haben. so nahe sie beieinander liegen, zwei Wurzeln, Der Facialis tritt in ein anderes Loch des Felsenbeins ein. Die Alten nannten das Loch blind, weil sie nach Oribasins die Wege des Nerven bis zum Ausgangspunkte nicht entwirren konnten.

Anch die Ohrenärzte hatten unter den späteren Kaisern das Vorrecht der Extraordinaria cognitio, d. h. die Vergünstigung, ihre Klage auf Honorarzahlung vor den Praeses provinciae zn bringen. Solche, die ihre Kuren durch übernatürliche Mittel, Besprechungen und Exorcisationen verriehteten, sollten als Aerzte nicht angesehen werden (Häser).

Rom wird von den Barbaren zerstört, das Alterthum ist zu Ende. 800 Jahre sind seit Hippokrates vergangen. Wenig Neues ist geleistet, und das Neue war nicht immer gut. Laienhafte anatomische und physiologische Kenntnisse, gute antiphlogistische Mittel, ziemlich ausgebildete änssere Chirurgie, wäste Mystik und arzneiliche Polypragmasie im Gebiete der eigentlichen Schwerhörigkeit sind das Charakteristische zu Ende dieses langen Zeitranmes.

## Mittelalter.

Das alte kaiserliche Rom ändert seinen Charakter. Die Medicin siedelt hauptsächlich nach Byzanz über. Wenn auch dort nichts oder wenig Neues geliefert wird, so bleibt wenigstens das Alte erhalten. Mit dem Südosten Europas wetteifert aber später der Südwesten, die Medicin and somit anch die Kenntnisse in der Ohrenheilkunde nieht untergehen zn lassen.

Alexander von Tralles (525-605) beschäftigt sich viel mit den Ohrenkrankheiten, wobei ihm Erfahrung und literarische Kenutnisse zn Hilfe kommen. Er gab auch Hörrohre an, die aber wohl von Anderen über-

kommen sind.

Sonst sei noch aus dem Beginn des Mittelalters Paulus von Aegina (7. Jahrhundert) genannt, hervorragend durch seinen Blick für

die chirurgische Behandlung des Ohres. Das einzige Land, in dem die Medicin blühte, wenn anch keine Früchte ansetzte, war Spanien, das durch die Araber zu glänzender Entwicklung gelangte. Indessen war auch hier von einem wirklichen Fortschreiten anf Gruud naturwissenschaftlicher Forsch-ungen keine Rede. Das Vorhandene wurde theoretisch ausgesponnen, und statt natur-wissenschaftlichen, rein medicinischen Abhandlungen finden wir uns sophistischen Klügeungen innen wir ins sopisitierien Auge-leien gegenüber. Die Arzneikunde als solche wird bereichert, aber scharfe Indicationen fehlen. Das Verdienst jedoch haben die ara-bischen Schriftsteller, dass sie uns die alt-klassischen Werke zum Theilauf bewahrt haben. Da die Geschichte der übrigen Völker der damaligen Zeit die Geschichte ihrer Kindheit ist, so lässt sich von der Medicin und besonders von der Ohrenheilkunde absolut nichts beriehten.

Wenden wir uns dem nahenden Ausgange des Mittelalters zu, so ist wegen seiner Klarheit und seiner nüchternen Beobachtung Guy de Chauliac, der berühmteste chirnrgische Schriftsteller des 14. Jahrhunderts, zu nennen. der zwar nicht Originell ist, aber wegen seiner vernüuftigen Schreibweise vortheilhuft von den vielfach von ihm citirten Arabern und Spätlateinern absticht. Trotz seiner zweifellos arabischen und galenischen Studien er-kennen wir in ihm den Schüler des Hippokrates. Frappirt sind wir, wenn wir dem Nasenspiegel und später von dem Ohrenspiegel hören, von dem er weiter gar kein Aufhebens macht; doch sicherlich ein Zeichen, dass dieses Instrument in manchen damaligen Kreisen sehr wohl bekannt war, dass aber die Kenntniss desselben in Folge der damaligen mangelnden Communication einfach wieder verloren ging. Wir finden nuch das Wesen der Schwerhörigkeit ganz rationell abgehandelt. Dieselbe kann Erkranknug des Nerven, des Mittelohres, des äusseren Ohres oder des Gehirns sein. Chauline spricht von idio-pathischen und von solchen Gehörerkrankungen, die von anderen Organen aus fortge-leitet sind. Im Verlaufe dieser Besprechung erwühnt er seinen Ohrenspiegel, dessen er sich bei einfallendem Sonnenlicht bedient. (Dilatant avec le miroyr; le miroyr war also bekunnt.) Seine Permutation d'onve ist wohl nichts Anderes, als Paracusis Willisii; sie ist aber schon Galen und Avicenna bekannt. Chauline berichtet nach Avicenna, dass natürliche Taubheit (mit Ausnahme von der durch Cerumen hervorgerufenen), diejenige, die länger, als zwei Jahre dauert, und solche nach Narbe und verhärteter Eutzündung nicht heilt. Taubheit, die zeitweilig besser ist, kann geheilt werden. — Falls alle Versuche. eingedrungene Fremdkörper aus dem Ohre zu entfernen, nichts nutzen, nacht Chauliac schleunigst einen bogenförmigen Schnitt um Ansatze der Ohrmuschel, Polypen werden mit einem Häkchen vorgezogen und dann abgebunden oder abgeschnitten. Später werden sie leicht verätzt. Seine Kennthiss der ade-noiden Vegetationen verdankt er Avicenna. Der Allgemeinbegriff ist "Oppilation cathé-siale" (est oppilation faite d'humeur on de chair ou de crouste engendrée entre le passage du nez et du gosier). Sie werden be-handelt durch Eingiessungen in die Nase und Operation mit einer Art Polypenschnürer oder Racinge (,,et quelquefois par la raquienre il en sort tât de chose, que l'on s'esbahit de la quantité"). Chauline war noch Juhrhunderte lang mit Recht ein vielstudirter Autor. Noch im 16. Jahrhundert finden wir eine französische Uebersetzung seiner Werke.

Aus dem Ansgange des Mittelatters sei Arkulanna, Professer in Bologua und Padua, ewälmt, der manches Brauchbare giebt und dessen Bemerkungen über den Charakter der Geschwäre und die Art des Ohreiters manches Treffende enthalten. Auch seine Actiologiciber Geräusche im Ohro ist ganz vorzüglich. Er macht anche ine Mitthellung über Geschmucks-

veränderung bei Ohrenleiden.

Von dentschen Schriftstelltru finden wir ans der Zeit des dimklen Mittelalters so gut wie nichts. Es ist aber anzmehmen, dass auch dentsche Klöster, ebensowie die anderer Staaten, sich um die Erhaltung verhandener medienischer Werke verdient gemacht haben werden.

## Nenzeit

Die Medicin hat dem geistrollen, ganz moderne Kaber Friedrich II., den die Mehrzaldt seiner Zeitgenoseen einfach nicht verstand, umendlich viel zu danken. Seit ihm beginnt sieh die Wiedergebart der Anatomie vorzubereiten, die nit Luigi Mondian de Luzzi (Professor zu Bologna, Ort und Jahr der Geburt umbekaunt, gestorben 1350 anfang. Die neue Zeit dämmert heran, aber es beiten des dammeft Merzuhansten dem Schriften des dammeften Mitchalens dem frischen frolten Forschergeist der Renaissanse weicht und, wie Meyer sagt, die, "Periode der Auf-klärung" beginnt, die, zunächst langsam, dann aber mit inmer raseltenen Schriften in die liehte, suchrade und findende Zeit dieses maseres zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts maseres zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts

Vesalius, Enstachius und Fallopia sind die leuchtenden Gestirne, die 2 Jahr-hunderte inauguriren, während welcher Zeit die Anatomen aus der Erde zu wnchsen scheinen. Und es ist gerade das Gehörorgan, das vielleicht den meisten Nutzen von der jungen Wissenschaft zicht. Dank Vesalius wird nach und nach die Autorität des Galen gebrochen. Es wird, um einen Ausdruck von Roth zu gebrauchen, nicht nur studirt, sondern auch peinlich beobachtet. Den grössten Theil dessen, was jetzt über die Anatomie des Gehörorgans feststeht, verdanken wir dem Beginne der neuen Zeit, in der nach und mich künstlerische, religiöse und wissenschaftliche Dinge ein Interesse tinden, das tief in das Leben der Völker einschneiden wird. Bei dem allgemeinen, intensiven Studium der Anatonie, das zur Zeit Vesal's und zum grossen Theile dank ihm betrieben wurde, lagen die Entdeckungen in der Luft, und es ist nicht verwunderlich, wenn man eigentlich nicht recht weiss, wenn die Entdeckungen von Hammer und Amboss zuzusschreiben sind. Prioritätsstreitigkeiten zwischen den einzelnen Autoren bleiben da nicht aus, z. B. zwischen Massa und Vesal, welcher letztere als eigentlicher Reformator der Amitomie für alle Zeit anzusehen sein wird.

1539 beschreibt Vesal (1514—1564) eine Sectionsmethode des Gelörograms, 1551 nennt Paré, der Vesal als seinen geistigen Lehrmeister masieht, die Gelörknöchelchen, wie dieser, Hammer und Amboss. Der Steigbügel wird 1536 von 11 grass-slas in Neapel gefunden; Anspruch mit die Eurdeckung des Supes machen ausserdem Collumbus, Etc. Mit welchem Effer die Anntonen der Neuzeit an die Bearbeitung des Gelörorgans gingen, ist daraus ersichtlich, dass z. B. Valsalva un Verkufe von 16 Jahren under als 1620 menschliche Köpfe zu seiner Untersuchung über dus öhr verwendete Eurstach in: (§ 1574), der die Verkufe von 16 Jahren under als 1620 menschliche Köpfe zu seiner Untersuchung über dus öhr verwendete Eurstach in: (§ 1574),

der die Kenntniss von Hammer und Amboss dem Alexander Achillinus aus Bologna und Jakobus Carpensis zuschreibt, bespricht auch die Physiologie des Schulles vermittelst Trommelfell und Gehörknöchelchen. Seine Anatomie erstreckt sich weiter auf den Tensor tympani, den er als erster seines Wissens beschreibt, auf Farialis und Acustiens, dessen Endverlauf er nicht angeben kann, die Schnecke, die nach ihm knöchern nud hüntig ist, und deren Windungen, sowie die Muskeln

der Ohrmuschel. Eustachius' Namen ist für alle Zeiten durch die Wiederauffindung und genauere Beschreibung der Ohrtrompete, deren Benchtung er auch in therapentischer Hinsicht empfiehlt, mit der Wissenschaft verwoben. Ferner hat Enstachlus die Chorda tympani nach Ursprung, Ende und Wesen (als Nerv) er-kaunt und beschrieben. Man sieht seinem Werkeben, das 1542 erschien, au, dass es die Arbeit eines rechten und cehten genialen Prä-

parators gewesen ist. Neben Vesalius und Eustachius ist Fallopia (1523—1562, auch als Chirurg sehr augesehen) zu nennen, bei dem sich auch einige klinische Benorkungen finden (Uubeilbarkeit syphilitischer Geräusche, recht rationelle Behandlung von Knocheneiterung, Vor-ahmung des Politzer'schen Verfahreus). Er hat den nach ihm benannten Kanal beschrieben, ein ewiges Denkmal für ihn. Ferner liefert er genauere Beschreibungen der feineren Ohrtheile, wobel aber, namentlich was die Chorda tympani betrifft, Irrthümer mit nuter-

Ein schönes Werk desselben Jahrbunderts, mit den Vorzägen und Mängeln seiner Zeit, ist das des Fabricius ab Aquapendente (1537-1619), des Lehrers von Harvey, das sich auch durch künstlerische Illustrationen auszeichnet. Die Physiologie des Fubricius in ihrer selbst für seine Zeit numodernen Mystik und seine Therapic entsprechen aber im Allgemeinen nicht seiner klaren und bündigen Austonie. Bei seinen Sectionen jugendingen Anatomie. Det seinen sectionen jugend-lieher hudvidnen hat er in der Pankenhöhle viel Schleim gefunden, dem er eine grosse Wichtigkeit bezüglich späterer Schmerzen, Geränsche und Schwerhörigkeit beilegt. Im Grossen und Ganzen ist noch auf lange Zeit hin nichts von einer eigentlichen Obrenheil-kunde zu merken. Die grossen Anntomen, die sich allerdings gern mit dem Gehörorgan beschäftigten, bearbeiteten den ganzen menschlichen Körper, und, wenn sie zugleich praktische Aerzte waren, so beschäftigten sie sich mit der Heilung der Ohrenkrankheiten nicht mehr oder eher weniger, als mit den Erkrankungen anderer Körpertheile.

Platter beschreibt 1583 die Ampullen. 1560 erwähnt Cardanus die Schullfeitung durch die Kopfknochen. Julius Casserius (1561-1616), der auch eine vergleichende Anatomie mit schönen Tafeln lieferte, kennt die halbzirkelförmigen Kanäle und die Lamina spiralis membranacea cochleae and bemerkt, dass das Labyrinth beim Kinde leichter ausgeschält werden kann, als beim Erwachsenen. Er fand, wie später Thomas Bartholin, kalkartige Concremente im Gehörgunge. Dass

einer der originellsten Acrzte aus dem Beginne der nenen Zeit, Paracelsus, nichts Werthvolleres für ein Gebiet beibringen konnte, das reinstes naturwissenschaftliches Vorgeben erfordert, ist nach seinem Charakter ganz selbstverständlich.

verstanduen. Einzelne Beobachtungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert seien in Kurzem, mit theil-weiser wörtlicher Benutzung von Wilhelm Meyer's Geschichte der Ohrenheilkunde mit-

getheilt.

Capivacci kennt 1603 die dingnostische Wichtigkeit der Prüfung der Kopfknochen-

Vesling entdeckt 1641 den Musc. stapedins; Follius (1645) beschreibt genauer das häntige Labyrinth und den nach ihm benannten Hammerfortsatz. Mersenne (1618) kennt die Obertone. Passendus berichtet 1658 über die Schnelligkeit des Schalles, Sylvins de la Boë entdeckt 1667 das Os

lenticulare.

Der Anatom und Physiologe Schelihammer (1649-1716) wies experimentell nach, dass die Tuba Eustachij nicht schallleitend (wie mun vor und auch nach ihm - Hatler z. B. — glaubte), sondern nur zur Ventilation der Pankenhöhle bestimmt sei. Im Uebrigen war Schellhammer ein kritischer, nüchterner Kopf, der die damalige Literatur gründlich beherrschte. Seine treffenden Bemerkungen machen noch jetzt Vergnügen. Seine Arbeit wird stets von denen zu Rathe ge-zogen werden müssen, die sich mit der Ge-schichte der Namengebung in der Otologie befassen.

Der Genfer Anatom Theoph. Bonet (1620 bis 1689) begleitet seine Sectionen zum Theil mit einer Augube der vorausgegangenen Krankheitssymptome. Bekannt sind seine Sectionsbefunde bei Tanbstummen, sowie sein Nachweis des Zusammenhauges zwischen Ohr-eiterung und Gehirnabseess, Thomas Willis (1622-1675) beschrieb die nach ihm benannte Parakusis und erkannte die Bedeutung der Spanningsverhältnisse des Trommelfells für die Aufnahme von Tönen verschiedener Art; er experimentirte an Handen, um den Einfluss der Zerreissung des Trommelfells auf die Hörfühigkeit zu studiren. Ruysch (1638 bis 1731) beschreibt eine Hammer-Amboss-Ankylose. - Theilweise recht interessante Krankenbeobachtungen finden wir terner noch bei Schenk von Grafenberg (1530-1598), Fernel (1497-1558), Petrus Forestus (1522 bis 1597), Felix Platter (1530-1614), Fabricins von Hilden (1560-1634). Diesem "grössten Sohn des bergischen Landes" verdanken wir vorzügliche klinische Beobachtungen namentlich in Bezug auf Fremdkörperentfernung. Er arbeitet nuch mit Ohren- und Nasenspiegeln; vergessen wir über bierbei nicht, dass das Alles nichts eigentlich Neues ist, sondern dass Fabricius Kenntnisse wieder an das Tageslicht bringt, die viele, viele Jahrhunderte vor ihm existirten. Seine liebenswürdig-bescheidene und dabei den Stempel des Persönlichen an sich trugende Beschreibung macht die Lektüre seiner Werke

zn einer genussreichen. Platter bespricht ganz gut Gehörshalluci-

nationen; er legt Gewicht auf eine gleich-zeitige Nasenbehandlung, bemerkt, wie der später sog. Valsalva'sche Versuch für das Ohr gefährlich ist, und betont den Werth eines rationellen Nusenschueuzens. Auch Monographien über das Gehörorgan erschienen, die, da es ihrer nur wenige waren, für lange Zeit Wegweiser bleiben mussten. Hierher gehören vor allem die Arbeiten von Coiterus, Grafenberg, Mercurialis, Henrnius und von Du Verney, Des letzteren Werkchen zeichnet sich durch knappe und klar geschriebene Bearbeitung des damals Bekannten aus und erstnunt uns durch die treffenden Bemerk-ungen, die wir z. B. über den Hörakt, durchans im Sinne von Helmholtz, finden. Die Monographie Du Verney's (1648–1730), der Professor am Jardin du Roy in Paris war, ist das erste wirkliche Lehrbuch der Ohrenheilkunde und zeichnet sich durch die Eintheilung der Ohrenkrankheiten nach ihrer Anatomic ans.

Einen grossen Fortschritt finden wir bei Valsalva (1666-1723). Seine klare Beschreibung vom Verlaufe des änsseren Gehörganges, zu dessen gründlicher Veranschaulichung er Abgüsse mit Wachs oder Achulichem empfiehlt, ist ein Muster der Darstellung, wie überhaupt seine ganze Arbeit. Sein "Versuch" ist allgemein bekannt. Auch er ist in Manchem nicht über das Stadium der Irrthümer hinausgekommen, namentlich bezüglich des Trommel-fells und der Nerven. Er weiss nicht, ob die von Rivinus beschriebene Oeffunng im Trommelfell thatsächlich immer existirt. Das Au-trum mastoideum ist nach ihm ein Appendix der Pankenhöhle. Er hat auch einmal bei der Section eines Tauben eine Verknöcherung des ovalen Fensters in knöcherner Verbindung mit dem Steigbügel gefunden. Auch sonst war Valsalva, soweit es damals möglich war, ein puthologisch-auatomischer Beob-achter. Ein Beweis dafür ist ferner seine Beschreibung eines Gehirnabseesses auf transcurcioning eines Gentradoseesses auf tran-natischer Grundlage, bei dem der Patient die Sprache verlor, die vordere Hirnpartie brandig war und sich ein safranfarbiger Eiter durch die harte Hiruhunt und die von Valsalva entdeckten kleinen Oeffnungen im Tegsalva entdeckten kteinen Oemungen im zeg-men tympani in die Pankenhöhle ergoss, "Von praktischem und wissenschaftlichem In-teresse ist der von Valsalva geführte ex-perimentelle Nachweis der Bedentung des Tubenverschlusses für die Hörfühigkeit, nachdem schon Tulpius (1593-1674) einen hierher gehörigen Krankheitsfull veröffentlicht hatte. Endlich sei hier noch der Thierexperimente Valsalva's gedacht, mittelst deren er (Willis gegenüber) die Regeneration des zerrissenen Trommelfells ohne wesentliche Schädigung des Gehörs an Hunden nachwies".

(Meyer.)

Valsalva's Ansichten wurden zwar hier
und da von seinem grossen Schilder Morgag ni (1082-177) bekämpft, aber stets sehen
wir in den Schriften des Jüngers die Verehrung für seinen Meister, der sehon in jungen
Jahren ein gewissenhafter, gesehickter Arzt
und automischer Chirurg, der ein edler, vornehmer Mensch, die Züerde seines Standes
war. Aus des Briefen Valsalva's aus dem

Jahre 1706 ersehen wir, dass derselbe ein vollständiges Ohrpräparat herstellen liess.

Vul salva, der trotz seiner lateinisches Schreihweis einen bei seiner klaren Derstellungsart ganz modera annuthet, dräg auch darauf, nut dem Ohre den Nassuradenraum zu studiren. Im Allgemeinen ist sein Bestreben, wie er sagt, nicht nur wahr, sondern auch deutlich zu sein. Daler seine zeatet, zum Theil noch gültige Namengebung. Auch seine Beschreibung der Nervenausdehning und ihrer physiologischen Wirksankeit muss theilweise noch als richtig gelten. Er erwähnt ferner die Labyrnhfüßesigkeit.

Auch die feinere Anatonie wird zu Beginn des 18. Jahrunderts nehr bearbeitet. So von Palfyn (1650–1730), der von drei Trommeffellhäuten spricht, von denen die mittlere nach Ruysch die Blutgefässe enthält, Ruysch hat 1703 das 3 co bson 'sche Organ beschrieben, ohne seine Bedeutung zu kennen; er scheint übrigens wiel experimentir zu haben, so weist er mit Quecksilber nuch, dass die von Rivinus angenomanen Oeffung im Trommeffell nicht existirt. Die knappe Bestreblung bei Palfyn sticht sehr von seinen

schlechten Bildern ab.

In der Geschichte giebt es keine unwermittelten Sprünge. Eines entwickelt sieh organisch aus dem auderen. Daten sind nur Conventionen. Perioden sind innen nur in gewissem Sinne anfranstellen. In dieser Weise können wir die vorletzte Periode in der Geschichte der Neuzeit der Ohrenheilkunde als mit Morgag ni beginnend bezeichnen. Sein Lehrer Valsulva hat allerdings ihm vorgearbeitet; aber erst mit Morgag nib eignande des Weiteren die neue Periode kenuzeichnet, ist die Enführung des Catheterisums der Ohreder gewaltigste Fortschritt, den die Behandlung der Ohrenkrankheiten bis dahin zu verzeichen hat.

Morgagni (dessen Schreibweise viel weitschweifiger, als die von Valsalva ist) zeigt sich in seinen Briefen im Besitz einer umfassenden Kenntniss alles dessen, was vor und während seiner Zeit bezüglich des Gehörund während seiner Zeit bezüglich des Gebörgans geleiste wurde, und es verlohut sieh, etwas näher auf ilm einzugehen. Endlich sind Galen med Aristoteles als immer wieder chitre Autoren verschwunden, däffrebegegnen wir Namen, wie Cassebohun, Coiterus, Veslingius, Parisanus, Laurentius, Vienseseus, Riolan, Vidius, Schellhammer, Mollinettus, Rivinus, Lindans, Cheselden, Bauhlinn, Drake u. a. Sehr schön ist die Beschreibung der verschiedenen Befunde des Antrum mustoideum, das er in nuserem Sinne definirt. Seine erschöpfende Monographie wird dank dem gründlichen Quellenstudium mit Literaturungabe von fortdauerndem grösstem Werthe sein. Er bespricht auch den Werth der Knochenleitung bezüglich der Differentinldiagnose. Auf das Gründlichste finden wir ferner die Bedentung der Tuben bezüglich medicamentöser Behandlung und die Frage, ob Eiter oder Schleim in der Paukenhöhle der Nengeborenen sich befinde, abgehandelt. Seine gediegene Arbeit

über die Ohrtrompete muss von allen denen, die darüber schreiben, benutzt werden. Ferner wird namentlich die Namengebung und Beschreibung des Vestibulum von Seiten der verschiedenen Antoren von ihm gründlich erörtert. Morgagni hat nuch das Verhältniss des Gehirnabscesses zur Ohreiterung in rich-tiger Weise festgelegt. Es giebt wohl wenig moderne Beschreibungen des Gehörorgans und seiner Geschichte, die gründlicher sind, als die von Morgagni.

So wissenschaftlich die Arbeiten Morgagni's waren, so haben sie doch zur Be-reicherung der Therapie der Ohrenkrankheiten weniger beigetragen, als der Catheterismus.

Der Catheterismus der Ohrtrompete ist, wie Mever sagt, nichts weiter, als der zu seiner volkommenen Nutzanwendung ge-bruchte Vn1salya'sche Versuch. Letzterer war in seinem Princip sehon im Alterthum bekannt, und von Archigenes an finden wir bis in die Nenzeit binein deuselben zur Entfernung von Fremdkörpern angewendet. 1724 construirte der Postmeister Guyot in Versailles einen Katheter, den er hinter den weichen Gaumen einführte, und mit dem er sich von seiner Schwerhörigkeit befreite. Gisbert ten Haaf hatte ebenfalls mit demselben Instrument, mit dem sich auf Guyot's Erfindung hin die Pariser Akademie beschäfradioung inn die Fariser Akademie beschäftigte, glücklichen Erfolg. Auch die Erfindung des Katheters lag damals sozusagen in der Linft. Von den verschiedensten Seiten wurde er angegeben und in verbesserter Form beschrieben, ohne dass oft einer vom anderen etwas wasste. So legt Archibald Cleland der Royal Society of London 1741 einen aus biegsamem Silber gemachten Katheter vor, der durch die Nase eingeführt wird. So giebt später Antoine Petit (1753) an. mittelst eines gleichen Instrumentes mehrere Schwerhörige geheilt zu haben, ohue dass man weiss, ab jeder der Autoren seinen Vorgänger gekannt bat. In dem Juhrbuche der Londouer Akademie von 1755 lesen wir dann den Einführungsmodus des Katheters und seehs diesbezügliche Kraukengeschichten und finden dabei Gnyot and Petit erwähnt. Bis zum Jahre 1793 wurde Flüssigkeit durch das lustrument in die Ohrtrompete eingetrieben. Von da un wechselt Luft mit Flüssigkeit ab, wobei zunächst die Flüssigkeit die Oberhund behält. Saissy aus Lyon scheint der erste gewesen zu sein (zu Anfang dieses Jahrhun-derts), der bei fehlendem Trommelfell die Durchspülung der Pankenhöhle von der Ohrtrompete aus zum Zwecke der Entferning eitriger Massen unwendete. Dass eine so wichtige Erfindung nach allen nöglichen Richtungen hin modificirt wurde, dass sich bis in die neneste Zeit Discussionen über Anwendungsnützlichkeit oder -Schädlichkeit erhoben, ist selbstverständlich.

In diese Periode oder etwas später fallen zwei wichtige Operationen, die aber für das vorige Jahrhundert sich noch nicht das Bürgerrecht erwerben konnten (im Gegensatze zu dem Catheterismus), das sie in der neuesten Zeit uneingeschränkt besitzen: die Aufmeisselung des Warzenfortsatzes und die künstliche Eröffnung des Trommel-

fells. Riolan und Rolfinck wollten durch erstere die Luft im Mittelohr bei Verschluss der Ohrtrompete ernenern. Bei Hener-mann handelte es sich um einen schon cariös Bei Henergeoffneten Warzenfortsutz, bei Valsalva zn-gleich nit Durchspülung eines solchen. Der französische Chirurg Jenn Louis Petit (1674–1760) führt dann die erste moderne und modern beschriebene Eröffnung aus, für die er uns in seinem immer noch empfehlenswerthen Buche Krankengeschichte und Instrumentarium angiebt. Ihm folgen Jasser (1776). ein preussischer Regimentschirurg, und Fie-litz. Diese haben Nachfolger, die mit we-niger Glück operirten: Löffler, Hagström, Kölpin. Letzterer verlor im Jahre 1791 den däulschen Leibarzt von Berger durch die Operation, der sich eine eitrige Meningitis und Pilebothrombose ausehloss. Kurz nach-her hutte ebenfalls in Kopenhugen der Regi-mentschirurg Proet einen Misserfolg zu verzeichnen, wenn auch der Tod nicht eintrat. Von ärztlichen Praktikern wird von nun an diese Operation, die in der letzten Hälfte unseres Jahrhunderts eine neue Aera eröffnet, verlassen, wenn auch einige sie vernünftig

vertheidigen.

verthetitgen.
Die künstliche Eröffnung des Trom-melfells wurde zunächst zur Hörverbesser-nug ausgeführt. Wegen einzelner thatsieh-lich glücklicher Erfolge gepriesen, wird sie krinklos und, da die Hilfsmittel zu geuauer Kritikos mut, in die Irinsmitter zu genamer Diagnosestellung fehlen, am falsehen Orte an-gewendet; Misserfolge bleiben nicht aus, sie wird fallen gelassen, wieder studirt und er-obert sieh schliesslich litre danernde Stellung als bleibende Operation im Falle von acuter Mittelohrentzündung. Die Duten ihrer Ge-schichte sind folgende. 1649 beobachtete Riolan der Jüngere, dass nach einer zufälligen Zerreissung des Trommelfells das Gehör sich wieder herstellte. 1797-1799 lehrt Himly in Göttingen die Ausführung der Operation au der Leiche aud an lebenden Handen, 1800 und 1801 führt Astley Cooper an drei Schwerhörigen mit Glück für das Gehör die ersten Trommelfelleröffnungen nus. Es folgt jetzt eine Periode in Frankreich, Deutschland und England, in der das Uebermanss der Operation zum Aufgeben derselben führt. Die Anwendungsweise im modernen Sinne, wie sie 1748 von Busson und 1803 von Alard au-gegeben wurde, spielt überhaupt keine Rolle. Man bediente sieh troicartförmiger Instrumente, zweischneidiger Nadeln, stumpfer geknöpfter Sonden und Locheisen.

Cassebohm stellt 1784 zwei Arterien im Trommelfelle fest. Wir erhalten auch von ihm Trommeteler iest. Wir ernauen aus a von min sehr wichtige Angaben fiber das, was die ein-zelnen Autoren Verschiedenes gefunden und gelehrt haben. Als originell sei mitgetheilt, dass nach ihm Teichmeier sieben. Gehörknöchelchen antzählt. Cotunni theilt zuerst das Ohr in äusseres, mittleres und inneres Ohr nach unserer Weise ein. Er stellt auch ein für allemal den Begriff "Aquaeductus" für das Gehörorgan fest und legt mit Recht der Flüssigkeit im Labyrinthe grösste Wichtigkeit bei.

Wie seiner Zeit Du Verney hat auch Lechevin (Arzt in Rouen 1732-1788) in einem ebenfalls guten Werke die Ohrenkrankheiten nach ihrer Antoniue eingetheilt. Hervorzuheben ist, dass Lechevin hei mystischen Ausehaungen namentlich in Pathologie und Therapie manches wesentlich Nene bringt; er schlägt die Anwendung eines Künstlichen Tromnelfells vor; er lespricht die Möglichkeit einer Infection der Pankenhöhte von Rachen aus durch die Tuba; er beschreibt die Labyrintherkrankungen.

Interessant ist Cassebohm's (Anfang des 18. Jahrhunderts bis 17:33 Beobachtung von Kalkablagerungen im Trommelfell, sowie seine später von Cotanni (17:36—18:22) und Scarpa (17:47—18:34) erneuerte Beobachtung der Verengung, bezw. Verschliessung des runden Fen-

sters bei Greisen.

Auch die klinische Beobachtung macht Fortschrifte. Ganz prächtig zum Lesen sind die Consultationen von Hoffmann 1728. Ein Fall von Menberseher Krankheit kann nicht beser beschrieben werden, als dieses bei ihm geschieht. Wenn auch die leuch klinische Erscheinungen nicht sehr ausführlich bearbeitet sind, so um so mehr der allgemeine Zusammenhang. Und die Verordnungen des alten Geheimrathe sind noch jetzt umstergiltig. Immer wieder erkennen wir den grossen Internisten, der, wenn auch von manchen Irrthimmern seiner Zeit befangen, eine genügende Kenntuiss des Gehörorgans besitzt.

Mit der Anntonie, Physiologie und deur Catheterismus sind aber nun für lange Zeit die Fortschritte in der Ohrenheitkunde abgesehlossen. Dingnose und Behnudlung komten sich nicht weiter entwickeln, da ja die Cotschopie fehlt. Doch bereitet sich sehon um die Wende des vorigen Jahrhunderts die Eineitung in die neueste Zeit, für derem Beginn Wilhelm Meyer das Jahr 1821 setzt, langsam, uber sieher vor. Auf die unkroskopische. Die pasam, uber sieher vor. Auf die unkroskopische. Die Dicht in ihr underens Studium, physiologische Experimente, die das Gebörorgau betreffen, und die physikalische Akustik fiuden zu Beginn dieses Jahrhunderts durch Auterrieth, Kern er und Chal du Benrbeiter.

Dieser immerhin bedeutende Fortschritt findet seinen Ausdruck in Rosenthal's Versuch zur Pathologie des Gehörs, der ISD im Archiv für medieinische Erfahrung erschien. Es werden hier auch Sektionsberichte bei Taubstummen nach Hoffmann mitgetheilt.

Tantstummen nach Hoffmann mitgetheilt.
Als eines der besten Lehrbücher der vorletzten Periode ist das von Saissy in Lyon

anzusehen.

Von Engläudern sind Sims, der 1787 eine Abhaudhung über katernlaische Schweberie, keit herausgab, und John Cunningham Saunders, in der deutschen Literatur Wildherg, Trampel, Lentin, A. F. Lueffler, Luder, Autenricht und Resenthal zu über der Schweber und Resenthal zu historischen, als dauernd wissenschaftlichen Werth laben.

Die Elektrieität spielt, wie jedes nene Heilmittel, das nufkommt und für alle Disciplinen versucht wird, zu Ende dieser Periade eine gewisse Rolle. Von Hörrohreu werden im 18. Jahrhundert unter anderen der französisehen Akademie eine ganze Menge Modelle vorgelegt. Auch künstliche Ohren, die abler schon bei Paré beschrieben waren, werden verfertigt. Auten rieth schlägt ein künstliches Trommelfell vor; die grossen Praktisch betonen vor allem die Allgemeinbehandlung bei Ührenkrankheiten; der Einduss der Syphilis auf das Gelörorgau wird sehr in Betracht ge-

zogen.
In London wirden zu Anfang dieses Jahrlunderts eigene Obrenkliniken errichtet, und
das Tanbstummenwesen, für das die Anfänge
nach Spanien zu verlegen sind (Pedro de
Ponce † 1584), das sich dum weiter nach
England (Holder), Holland (van Helmont),
Deutschland [Joachim Pascha, Raphel,
Heinricke), Frankreich (Pereira, Del Eporin der Errichtung von öffentlichen und privaten Taubstummenaustalten (Berlin 1888, Paris
1791, London-Bernanndes) (1920).

## Neneste Zeit.

Thatsachen und Beebachtungen lagen numelr genugsam vor. Wen jetzt endlich die Ohrenheilkunde, die bis dahin von der Mehrzahl der anderen Aerzte geraden verachtet war, sich zur selbständigen Disciplin entwickelt kann, so ist das vornehmlich Itard zu verbanken, der alles das mithrachte, was von einem Organisator zu verlangen ist. Er war ein seharfer, logisch denkender Geist von niessetedlicher Wahrheitsliche, der sein Fäch beherrschte, ein gründlicher, feiner Beobachter, der bei dem Euzelnen das Ganze nicht ansser Acht liess, dabel ein vornehmer Sylist. Er richtet sozusegue ubs Hune her, in dem sied die moderne Ohrenheitkunde niederhassen wird. It 73 geboren, 1883 gestorben, Arzt einer Tanismunenaustatt zu Taris, galt er 1821 sein berühantes behrunch über die Krankheiten des

berühmtes Lehrbuch über die Krankheiten de Ohres und des Gehörs heraus. Er giebt als erster einen Akumeter an.

Etwas später macht Nikolaus Deleau Deleau ieune" 1797—1862), Ohrenarzt am Waisenhause in Paris, einen weiteren Schritt zu der modernen Ohrenheilkunde, indem er noch jetzt gültige Regeln für die Anwendung, Ausführung und diagnostischen Effecte der von ihm sog. Luftdouche aufstellt. Diesen beiden hervorragenden französischen Otologen schliessen sich au: Bounet in Lyon (1802 bis 1858), Pétrequin, Ducros und Hubert-Valleroux; von allen diesen wird Werth auf rationelle Behundlung des Nasenrachenraums gelegt. Schliesslich seien aus dieser Periode Prosper Menière (1799-1862), Oberarzt an dem Pariser Taubstummeninstitut, und Jean Pierre Bonnafont genannt. Dem ersteren verdanken wir die Kenntuiss der nach ihm benannten Krankheit; der letztere hat zur Gehörprüfung eine Stimmgabelnutersuchung

Die Hilfsmittel zur Diagnose maehen enorme Fortschritte. Der Ohrtrichten, ein uralte unstrument, kommt zu seinem Recht. Er wird maculileh wirksamer, wei Jezzt — mid vieselen wir den Zusammenhang mit der allgemeinen Medicien — der Rechtsinnsspiegel derne kommt. Seiton De-levn erwähnt einen solehen. Spiter zeigt Blamhet in der Sitzung der Académie de médecine von 14. IX. 1847 "nn speculum pour les oreilles, auquel se trouve annexé un éclairage mobile avec nuroir réflecteur".

Von der 2. Hälfte unseres Jahrhunderts an muss dann die französische Literatur der an-

derer Länder Platz machen.

Zu gleicher Zeit, wie in Frankreich, nahm auch in England die Ohrenheilkunde einen grösseren Aufschwung. In den selbständigen Arbeiten der Engläuder finden wir natürlich auch eine Rückwirkung von Seiten der französischen Literatur.

Thomas Buchannn (1782-1853) beschreibt 1823 seinen Landslenten den Catheterismus der Ohrtrompete und ihre Durchspülung, er untersucht den äusseren Gehörgang bei fehlendem Sonnenlicht mit seinem "Inspector auris". Zu erwähnen sind noch Joseph Swan (Arbeit über nervöse Schwerhörigkeit), George Pilcher und T. Wharton Jones, sowie James Yearsley, bekannt durch seine über-triebene Empfehlung der Mandeloperation und die von ihm gelehrte Auwendung eines bis an das Trommelfell vorgeschobenen Wattekügelchens zur Verbesserung des Gehörs bei Trommelfellverhisten. Turnbull bleibt vor allem dadurch bekannt, dass er zwei Kranke nuen gaduren bekannt, dass er zwei kranke durch Anwendung der Lanftonethe mit com-primitter Luft verlor. Die genannten Eng-lauder sind aber, was persönliche und wissen-schaftliche, Bedeutung augelu, nur die Vorläufer zweier hervorragender Grössen unserer Disciplin: Joseph Toynbee (1815-1866), Ohrenarzt am St. Mary's Hospital in London, und William (später Sir William) Robert Willis Wilde (1815-1876), Angen- and Ohrenarzt um St. Marks Hospital in Dublin.

Der erstere konnte zu der unbestrittenen Bedeutung gelangen, die er für immer haben wird, indem er über das schon weit vorge-schrittene Wissen seiner Zeit verfügt. Er trägt die zerstrenten Bansteine pathologischer Anatomic, die damals existirten, zusummen nud begründet und führt das pathologischanatomische Gebände auf, das die Ohrenheilkunde noch jetzt bewohnt. 1659 Ohrsektionen sind von diesem Meister in der Technik der Ohrsektion und in der mikroskopischen Untersuchungsmethode ausgeführt worden. Dieses gewaltige Material hat der klare, gewissenhafte Forscher so einheitlich bearbeitet, dass die ans seinen Arbeiten gezogenen Schlüsse danerade Geltung behalten werden. Toynbee hat nachgewiesen, dass vor allem die Schleimhaut der Pankenhöhle bei den Erkrankungen des Gehörorgans ergriffen ist, während das Labyrinth verhältnissmässig seltener und daun meist secundär von der Pankenhöhle aus erkrankt.

Wesentlich mehr Kliniker als Austom, war Wilde, wie ersterer, in gleicher Weise Meister feinster ehrlichster Beobachtung, dabei ein Mann, der vom Einzelnen in oft verblüffender Weise auf das Gauze schliesst, Mit ihm wird die Aera minutiöser Trommelfelluntersuch-nugen, bei deuen er sich eines Trichters, und zmächst des Sonnenlichtes, bedieut, inaugurirt. Seine Drahtschlinge ist jedem Jünger

als solche werden sie dauernd ihren Platz bebulten.

Wie in England, wird auch in Deutschland die Ohrenheilknude zunächst nach französischem Master betrieben, um erst verhältnissmässig spät hier zu einer Bläthe zu gelangen, die in unserer Zeit den Deutschen selbst von

den Engländern beneidet wird.

1821 erscheint J. L. Casper's, eines Berliner Arztes, Arbeit über Ohrenheilkunde, die sich auf ausländische Schriftsteller stützt. Im folgenden Jahre wird Itard's Lehrbuch lotgenden Jahre wird traftas Lehrbuch in deutscher Uebersetzung henusgegeben. Der Catheterismus wird 1831 und 1832 durch Westrumb und Kuh bekannt gemacht. Charakteristisch dafür, dass die Ohrenheilkunde im 3. und 4. Decennium unseres Jahrhunderts sich den Rang einer Speciulwissenschaft erobert, ist das gleichzeitige Erscheinen von Sammelwerken, Lehr- und Handbüchern der Ohrenheilkunde. Mit Recht sagt Wil-helm Meyer, dass durch die Verpflanzung werthvoller ansländischer Literatur eine Grundlage für ferneres selbständiges Schaffen in Dentschland gegeben wurde, wenn unch schon vorher manche selbständige gute Arbeit in Deutschland erschien, wie von Krukenberg in Halle (1788–1865), Dieffenbach (1792 bis 1847), Dann und Lincke, Lincke und Dunn haben jeder eine Geschichte der Ohrenheil-

kunde geschrieben. Von den 50er Jahren an wird der Aufschwung der Obrenheilkunde geradezu ver-blüffend. Es muss aber bemerkt werden, dass er mit dem in den anderen Fächern der

Medicin Hand in Hand geht.

Derjenige, der durch umfassende Kenntniss Petgenge, der durch aminsseder Arndresseines Specialfaches und seine gewaltige Willens und Arbeitskraft das erstaunliche Heranwachsen der Otologie in Deutschland beförderte, war Wilhelm Kraumer, Ohrenarzt in Berlin (1801—1875). Kraumer bildete sich an grossen französischen Otologen, verarbeitete das, was er gesehen und von Anderen gelernt, studirte unf das Gründlichste die erscheinende Literatur und machte seine Kenntnisse dem grossen Publikum zugänglich. Das ist sein Verdienst. Treffend charakteriwith ihn Wilhelm Meyer mit folgenden Worten: "Man kann mit Recht behaupten, dass alle Schriften Kramer's vor 1850 für die Stellung und den Ausbau der Ohrenheil-kunde in Deutschland von überaus günstiger Wirkung waren, indem es ihm gelang, sich unf diesem Gebiete breit machende Unwissenschaftlichkeit erfolgreich zu bekämpfen, die Vorurtheile im Publikum gegen die Behandling von Ohrenkrankheiten abzuschwächen und bei den deutschen Aerzten die Ueberzeugung zu erwecken, dass die Ohrenheilkunde einer wissenschaftlichen Behandlung fähig ist. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Kramer in der ärztlichen Welt seines Vaterlandes das Interesse für die Ohrenheilkunde angeregt, und dass er hierdurch - wenigstens mittelbar - zu dem späteren grossen Aufschwunge der Otologie in Deutschland beigetragen hat." - Obwohl Kramer nach den 50er Jahren von geringer Bedentung für die der Ohrenheilkunde bekannt. Wilde's Schrift Hebung der Ohrenheilkunde in Deutschland ten sind, wie Meyer sagt, ersten Ranges, und war, so blieb sein Name und sein sonstiger Einfluss auf lange Zeit im In- und Auslande manastgebeud. Dass er trotz seiner grossen Verdienste zu Ende seines Lebens einsam und verlassen war, war seine eigene Schuld. Jedefalls wird Kramer bei den machfolgenden Geschlechtern nicht die Auerkenung führer des letzten wissenschaftlichen Aufschwange in den verflussenen vier Decennien immer haben werden.

Das naturwissenschaftliche Zeitaler ist bereingebreichen, Virchou führt die puthologische Anttonie zu ihrer Höhe und sorgt dafür, dass exukte Forschungen von nun au in allen Zweigen der Mediciu dauerade Geltung behalten. Die Physik, vertreten durch der grössten einen — Helutholtz — stellt für die Aknsikt Gesetze auf, die endgeltig sind. Die Untersuchungsmethoden werden Verlässiger. Die Chirurgie, die bisher in der Ohrenheitkunde eine durchaus untergeordnete Rolle gespielt hat, ist ausserschen, nicht um den ihr auch in der Ottologie gebührenden Rang einzuneinung, sondern auch der letzteren vergrössertes Ansehen zu geben. An allen Hordischulen werden nach und anch Lehrstühle

gegründet.
Zunächst waren es Würzburg und Wien,
wo v. Tröltsch (1829—1890), Gruber und
Politzer lehtren und die Bedeutung ihrer
Universitäten ganz besonders mitförderen, so
dass Lernbejerige mas der ganzen Welt zusammenstönden und sich häufig genig aus
den Jäugern lürerseits Meister entwickliten.

In Laufe der Jahre traten ebenbürtig andere Universitäten an ihre Seite, so vor ullem Halle nit Schwartze, Berlin mit Lucae, München mit Bezold u. s. w. u. s. w.

Ucberall bildeten sich Schulen, deren Endergebnisse aber dank regstem Austansche vermittelst Lehrbücher und Fuchzeitsehriften oder mündlich bei Versanmlungen (Gründung der Deutschen otologischen Gesellschaft 1891, welchem Vorgange auch andere Staaten folgten) bald Gemeingut Aller wurden. Nicht zu verkennen ist nuch der Einfinss, den das Zeit-alter des Verkehrs thatsächlich auf die rasche Verbreitung neuer Methoden und unmentlich neuer Operationsmethoden hat haben müssen. Gegenüber dem rapiden Gedeihen der Ohrenheilkunde in Deutschland und Oesterreich, die sich hier aus einem vorher geradezu verächtlich behandelten Fache zu einem stolzen Bau entwickelt hat, blieben die anderen Länder plötzlich ganz gewaltig zurück. Erst in jüngster Zeit sind Frankreich, England und Amerika, sowie so ziemlich ulle Kulturländer wiedernm dank der raselien Verbreitung alles Neuen in schaffende Mitarbeit eingetreten. Originelles ist allerdings im Auslande wenig geleistet worden. Als hervorragendstes und wichtigstes Neue ist nur die Anflindung, bezw. bewusste Erkennung der adenoiden Vegetationen des Nasenrachenraums durch Wilhelm Meyer in Kopen-hagen zu bezeichnen.

Und das Denkmal in Erz, das man dem grossen Arzte von Kopenhagen gesetzt hat, wird zu allen Zeiten Zeugniss davon ablegen, was er der Mitwelt und der Nachwelt war. Aus seinen Schriften tritt uns der scharfe benker, der vornehne, unbestechliche, gerade Menseh, der Künstler, dessen Stil volleudet ist, der geniale Beobsehter, der mit beseuch ange sient, wus Andere gesehen, aber übersehen huben, der philotopoinsch-kritische gesehen der gesehen unden der philotopoinsch-kritische gesehen der Schichte der Ohrenheilkunde als ein sieher Führer für jeden, der sieh mit diesem Gegenstande beschäftigt.

Meyer hat niverkennbar dazu beigetragen, dass die Otologie zur Rhiuologie und zur Piaryugologie in ein näheres Verhältnis getteen ist, zu beiderseitigem Nutzen, und danut aneh wieder zur Allgemeinmedichi; wie überhannt die Specialwissenschaft in ührer inmer feineren Ausbildung, indem ist sich der uneussetu Erungeaschaften der anderen Zouleg zur Mattermedien fludet. So ist, es bezüglich der Chirargie und der Bacteriologie gezangen.

Die Chirnrgie, gross geworden durch Narkose und Antisepsis (also anch die Otologie schuldet Lister ihren Dank), ermöglicht die ungefährliche Aufmeisselung des Warzenfortsatzes. Damit war der Weg zu neuen therapentischen Mnassnahmen gezeigt, vor denen man früher geschnudert hütte, und die zahllosen Menschen das Leben retten. Noch wird duran gearbeitet, ein für allenml die besten Operationsmethoden festzulegen und endgültige Indicationen für die operative Behandhung chronischer Mittelohreiterungen, Schläfenbeinerkrankungen, Veneuthrombosen, Gehirnabscesse und sonstiger Hiruaffectionen anfzu-stellen. Die Bacteriologie als jüngstes Kind der pathologischen Anatomie im Verein mit letzterer, die physiologische Akustik, deren Hunptvertreter Bezold ist, der durch seine immer feiner ausgearbeiteten Stimmgabeluntersuchungen der Diagnose ganz neue Wege gezeigt hat, die feinere Anatomie, die innere Medicin und die Nervenheilkunde, ja selbst die Augenheilkunde arbeiten mit am Aufban der Otologie.

Und das ist der grösste Fortschritt der modernen Ohrenheilkunde!

So hat die letztere, jetzt ein vollgültiger Sprössling der allgemeinen Medicin, zugleich nit dieser eine Höne erreicht, die die Zukunft im schönsten Lichte erscheinen lässt. Stern.

nm schousten Lieute erscheinen lässt. Stern. Geschlecht, Einfluss auf die Hänfigkeit der Erkrankungen des Gehörorgans s. u. Statistik. Geschmacksanomallen bei Ohrenkrankheiten s. u. Chordu tympani und Glossopharryngens.

Gicht s. Arthritis.

Glasbilser. Von Bürkner sind bei mehreren solchen shijeetive Gerünste, ein leises aniahtendes Singen, hei objecht normalen Gebeurgan, beschentlet vor der heite der Greichten der Stehe der der Stehe der Stehen der Stehen

Gleichgewichtsinn s. u. Labyrinth: Physiologic,

Symptomencomplex.

Glossopharyngens.

Dieser ist der Geschmacksnerv für die hintere Zungengegend und die Gaumenbögen. Da er in enger Verbindung mit dem Plexus tympanicus steht, wird von Einigen behauptet, dass bei Mittelohrerkrankungen, die zu einer Schädigung des Plexus geführt haben, Geschmacksstörungen auftreten können, jedoch sind die Beobachtungen darüber noch spärlich und nicht eininigen darubet noch spariten und inch so-deutig, so dass sie theilweise auch auf die Chorda tympaui bezogen werden können. In Kürze selen in Ermangelung positiver klinischer Befunde die anntomischen Verhältnisse dargelegt, aus denen sich ergiebt, dass der Plexus tympanicus ein Geflecht ist, das "durch die Ausbreitung des N. Jacobsonii aus dem N. glossopharyngeus entsteht und Anastomosen mit dem N. trigeminus, N. facialis und dem «vmpathischen Plexus carotico-tympanicus sympanischen Fiexus caroneo-tympanicus bildet. Durch die Verbindung des aus dem Ganglion petrosum stammenden N. Jacobsonii mit dem N. petrosus superficialis minor be-sitzt dieses Geflecht sowohl Geschmacksfasern vom N. glossopharyngens aus dem Ganglion petrosum, als auch solche vom Trigeminus aus dem Ganglion oticum (Friedrich)", so dass dadurch Geschmacksstörungen bei Erkrankungen des Plexus tympanicus physiologisch erklärlich sind. Friedrich.

Glutol, gepulverte Formalin-Gelutine, ge-ruehloses, in warmem Wasser, Alkalien und Sänren unlösliches Pulver. Die Körperzellen, insbesondere die Eiterzellen, lösen das Glutol unter Abspaltung von Formuldehyd, worauf seine intensive antiseptische Wirkung beruht (Schleich). Seine Anwendung bei chronischen Mittelohreiterungen ist wegen seiner starken Reizwirkung auf die Schleinhaut nicht immer möglich. Görke

Glycerin, bei grosser Trockenheit des Ge-brganges und bei Epithelverdickungen am Trommeltell empfohlen. Bei Sklerose soll es, per tubam in die Paukenhöhle gebracht, Ab-schwächung, bezw. Beseitigung der quälenden subjectiven Geräusche bewirken (Schwartze). Verbreitet ist seine Anwendung in Verbindung mit Carbolsäure als 10-20 proc. Carbolglycerin (s. dieses).

Granulationen im Ohre. Granulationen sind Neubildungen, die sich unter dem Einfluss eines länger andauernden entzündlichen Reizes aus emigrirten farblosen Blut-körperchen (Rundzellen) mit reichlicher Gefässsprossung entwickeln. Sie stellen zuerst kleine grauföthliche Knötchen dar, gruppiren sieh weiterhin zu himbeer- oder blumenkohlartigen Gebilden und können schliesslich mit theilweiser Umbildung und Differenzirung ihres Gewebes und einem Epithelüberzug vermies Geweine ind einem Epithemotzag ver-sehiedenartigen Charakters zu sogenannten Schleimpolypen auswachsen. Au der Ohr-muschel, den Bohrlöchern des Lobnius und im äusseren Gehörgange führen circumscripte und diffuse Entzündungen zu Granulationsbildung. Nach Durchbruch oder Eröffnung eines Furunkels schiessen zuweilen Grannlationen auf, die nur bei starker Vernachlässigung grössere Dimensionen annehmen und länger bestehen, gewöhnlich aber mit der

Encyclopädie der Ohrenheilkunde,

Gleichgewichtstörungen s. u. Ménière'scher schnellen Heilung des Geschwürs bald wieder ymptomencomplex. Viel hartnäckiger sind, entsprechend der zu Grunde liegenden Entzündung, Granulationen, die den Bertellen. Durchbruch eines periostitischen oder perichondritischen Herdes oder einer Phlegmone um-säumen oder aus einem cariösen Fistelgange hervorwuchern, der vom Antrum mast. oder den Warzenfortsatzzellen her die hintere knöeherne Gehörgangswand durchbohrt. Besonders in letzterem Falle entwickeln dieselben öfters zu polypenartigen Gebilden. In Folge von chronischer Otitis externa diffnsa bedecken sich die excoriirten Gehörgangswände zuweilen in weiter Ausdehnung mit Granulationen, die anch das Trommelfell überziehen und bei besonders üppiger Entwicklung den ganzen Gehörgang ausfüllen können. — Auf dem Trommelfell allein finden sich Granulationen in Folge von ehronischer Myringitis. Dieselben sind meistens auf einen oder mehrere kleine Herde beschränkt, entwickeln sich aber nanehnal zu polypenartigen Excrescenzen. — Von allen Erkrankungen giebt die chronische Mittelohreiterung am häufigsten Veranlassung zur Bildung von Grannlationen. Wir beobachten sie hierbei als schmalen Saum oder mehr isolirtes Gewächs an den Perforationsrändern des Trommelfells; besonders hänfig wuchern sie an und aus den kleinen, fistelartigen Oeffnungen in der Shrapnell'schen Membrau. Die Schleimhautauskleidung des Mittelohrs kann in jedem seiner Abschnitte unter dem Reize länger dauernder Eiterung Granulationen hervorbringen, die sich bald flächenhaft an den Wänden der betreffenden Räume (Paukenhöhle, Antrum u. s. w.) ausbreiten, bald stärker wuchernd dieselben mehr oder weniger ausfüllen oder zu einzelnen gestielten oder breit aufsitzenden Geschwälsten anwachsen. Caries der Gehörknöchelchen oder der knöchernen Wände der Mittelohrräume geht stets, wie jede Knochen-caries, mit Bildung von Granulationen Hand in Hand, und die letzteren folgen der Knochenerkrankung oder der Ausbreitung der Entzüudung gegebenenfalls auch in das innere Ohr, sowie in die mittlere und hintere Schädelgrube, wo sie die Dura oder den Sinus transversus oft in weiter Ausdehnung bekleiden. Nach der Mastoidoperation endlich bedecken sich bald sämmtliche Wundflächen mit einer Schicht von Granulationen, was - wenn es gelungen ist, alles Kranke zu entfernen — als erste Einleitung zur Heilung und Vernarbung zu betrachten ist. Hänfig aber artet das Wachsthum dieses Keimgewebes aus, überwuchert leicht die Ränder, von denen die deckende Epithelschicht sich vorschieben soll, und droht den künstlich hergestellten Oeffnungen und Räumen mit vorzeitiger oder überhaupt unerwünschter Verwachsung. der Nachbehandlung dieser Operationen spielt dunn der Kampf mit solchen excessiven Grannlationswucherungen eine sehr wichtige Rolle.

Für die Beseitigung von Granulationen ist es hauptsächliche Vorbedingung, dass die Entzündungssecrete durch Ausspülung und Absaugung mittelst Tamponade regelmässig und gründlich entfernt werden. Die Granulationen selbst kann man mechanisch entfernen oder

an Ort und Stelle zerstören oder zur Schrumpfung bringen. Für ersteren Zweck dienen der Schlingenschuffrer, der scharfe Löffel oder das Ringmesser, die Zange und die Scheere, für letzteren chemische Actz- oder Anstrocknungsmittel und vor allem die Galvanokaustik. Mit der Scheere trägt man Granulationsgewächse und -Wülste an der änsseren Ohrmuschel und den Rändern von Mastoidwunden ab. Anwendung des Schlingenschnürers empfiehlt sich bei grösseren, polypenartig gestielten Wucherungen im Gehörgange und der Pauken-höhle. Zur Entferung kleiner conglomerirter Massen eignen sich am besten kleine Ring-messer mit aufrecht stehender Schneide; dieselben vermögen viel mehr Gewebe auf einmal zu fassen und radiculer zu entfernen, als ealottenförmige schurfe Löffel von gleicher Grösse. Einzelne Granulationsknöpfehen und breit aufsitzende Wucherungen zerstört man am besten durch Aetzung; von chemischen Cansticis kommen hierzu bauptsächlich Höllenstein und Chromsäure, wovon man eine kleine Perle au das Ende einer Ohrsonde schmilzt, zur Verwendung; oder Liquor ferri sesquichlorati, Salpetersüure, Chloressigsäure u. s. w., die man mit Hilfe eines minimalen, un die Sonde gedrehten Wattetuplers aufträgt. Die Actzungen mit Höllenstein und Caromsäure verursachen, besonders in der Pankeuhöhle, oft sich steigernde und langanhaltende Schmerzen: dazu hat Chromsäure den Nuchtheil, dass ihre tiefer greifende Wirkung sich nicht so sieher beschränken lässt, wie diejenige des Höllen-steins vermittelst Neutralisation durch Salz-wasser, so dass Facialislähmung am häufigsten nach Aetzung mit Chromsäure beobachtet worden ist. Alle chemischen Actzmittel aber üben mehr oder minder einen reactiven Reiz aus, der besonders in Fällen, wo die Grannlationsmassen, von verschiedenen Stellen aus wachsend, sich berühren, zu erneuter und oft vermehrter Wucherung führt. Die Galvano-kanstik hingegen hat den Vorzug, dass ihre Wirkung von vornherein elne sehr radicale ist, nicht in uncontrolirbarer Weise später noch um sich oder in die Tiefe greift, einen wenig voluminösen Schorf und geringe Reaction erzengt. Dieselbe erscheint somit in vielen Fällen, und vor allen Dingen in der Nachbehundlung der Radicaloperation, als das empfehlenswertheste Actzmittel, - Eine allmähliche Beseitigung von Granulationen durch langsame Schrumpfung kann man erstreben durch Einglessung von oder Bepinselung mit ndstringirenden Lösungen, wie Blejessig (von 1:20 steigend), Höllenstein (2-3 Proc.), Cuprum oder Zincum sulfur, u. dergl., doch ist deren Wirkung eine sehr unsichere; etwas zuverlässiger sind Alkohol oder Sublimatalkohol und pulverförmige Mittel, die theils stark ad-stringirend (Alaun), theils desinficirend (Borsäure, Jodotorm, Aristol, Xeroform u. dergl.), alle aber austrocknend, und zwar nicht in-direct auf den zu Grunde liegenden Entzündnugs- und Eiterangsprocess, als direct unf die Granulationen wirken, Ein Versuch mit diesen schwächer wirkenden Mitteln empfiehlt sich deshalb nur, wo es sieh um grössere diffus, aber in dünner Schicht granulirende Flächen handelt. Vulpius,

Gravidität s. Schwangerschaft. Grüne Otorrhoe s. n. Blane Otorrhoe. Gummigeschwülste s. die einzelnen Ohr-

abschuitte, Erkrankungen: Syphilis, Gurgelungen. Die Verordnung des Gurgelns bei Erkrankungen des Ohres ist eine uralte, und nuberührt von dem modernen Streit über Werth und Unwerth desselben wird sie für das Ohr ihre Bedeutung auch ferner beibehalten. Dass beim Gurgeln ausgiebige Partien der Schleimhaut mit der Flüssigkeit in Berührung gebracht werden können, beweist dus Mosler'sche Verfahren. Es besteht darin, dass man einen nicht zu grossen Schluck Wasser in den Mund nimmt, bei zurnekgelegtem Kopfe durch die Nase einathmet und dasselbe weit herunter sinken lässt. Bei der nun folgenden Ausathmung wird die Flüssigkeit durch den Strom der Ausathmungsluft mit himutgerissen und bei Neigung des Kopfes nach vorn durch die Nase eutleert. Wenn nuch zuzugeben ist, dass nur ein kleiner Theil der Kranken dieses Verfahren erlernt, und bei der gewöhnlichen Art des Gargelas viel beschränktere Partien der Schleimhaut berührt werden, so wird damit nur der Einfluss des Gurgelus und der Gurgelwässer auf die Affectionen der Rachenorgane betroffen. Der mechanische Einfluss des Gurgelus, wie er nach v. Tröltsch hervorgebracht wird, wenn man bei zurückgelegtem Kopfe in sitzender oder liegender Körperhaltung einen Schlinck der Flüssigkeit tief nach unten bringt und, ohne hinabzuschlucken, kräftige Schlingbewegungen uncht, bleibt in seiner ganzen Bedentung für das Ohr bestehen. Die Erfahrung lehrt, dass durch diese Action eine ausgiebige Wirkung auf die Schleimhaut, auf Entfernung der auf die Schleinhaut, auf Entfernung der derselben aufliegenden Seretumssen und die Entleerung der Drüsensecrete hervorgebracht und ebenso ein gymnastischer Einfluss auf die für die Function der Ohrtrompete und die Normalität des Mittelohres wichtige Muskelthätigkeit ausgeübt wird. Gewöhnliches Wasser, schwache Kochsalzlösung, hei Alkoholikern, wo diese Action leicht Würg- und Brechbewegungen bedingt, mit einem alkoholischen Zusatz, kann zu dem genannten Zwecke als Gur-gelwasser in Betracht kommen. Wagenhäuser.

Haarfärbemittel. Alle Haarfärbemittel, die die Haure dauernd färben, enthalten Metalle; von diesen schädigen das Gehörorgan am nachdrücklichsten Blei und Silber, Im and accountessees one und Store. In letzten Decennium sind die hez. Erkrauk-nugen jedoch seltener geworden, weil das Reichegesetz vom 5. Juli 1887 den Verkauf cosmetischer Mittel, die Antimon, Arsen, Baryum, Blei, Cadminn, Zink, Zinn, Gummigutti, Koralliu oder Pikrinsäure, Chrom, Kupfer, Onecksilber enthalten, verbietet. Trotzdem kommen vorzug-weise aus Frankreich und Amerika importirte metallhaltige Haarfärbemittel auch im dentschen Reiche noch immer zur Verwendung, Der sog, Hair restaurer Rosetters lst folgendermanssen zusammengesetzt; Plumb, acetic, 5.0, Flor, sulfur, 6.0, Glycerin, pur. 15,0, Aga. destillat. 180,0. Ucber die oft recht schweren Erkrankungen des Gehörorgans bei längerem Gebrauche dieses Mittels, das die Haare grünlich-schwarz färbt, vergl. Bleivergiftung.

Die Schädigungen, die Silbernitratlösung dem Gebörorgan zufügt, sind weniger ties olehen Fällen ist das Hämatotympanon stete gebend, als die Bleiwirkung. Nach Sapotlini, der eine Anzahl derartiger Fälle ust das Eine Signum mali ominis anzuseihen. Als ein Signum mali ominis anzuseihen. Als eine Signum eine Jührensen male Schwicher Signum eine Marchalt eine Signum ein eine Signum eine Signum eine Signum eine Signum eine Signum eine Signum

Schwarz, brann, auch blond, je nach der Concentration, fürben die in uenerer Zeit öfters verwendeten Mittel von Dr. Erdunam in Malle, die aus Phenylendiamin, Diamethyl oder Tolylen zusammengesstzt sind. Die schnie geldblonde Farhe der Haare wird durch Verwendung einer Lösung von salpetersamen Ble, auf die mun eine Lösung von gelben Chromkatium folgen lässt, hervorgernifen. Am mit Wasserstoftsuperoxyd oder nuch mit Kalium hypermang, und Natrium thiosatfür, Oskar Waff

Habenula perforata s. u. Crista spiralis. Hāmatemesis s. u. Hāmoptoč. Hāmatoma auris s. Ohrmuschel, Erkrankungen; Othāmatom.

Hanstom des Trommelfells. Wird ein ihremässiger Zug oder Druck auf das Trommelfell ausgrült, sei es durch Lufteintreibung 
von der Tuba aus (hei heitigen Hinstenstössen, 
Würgen, Luftdouche) oder durch Luftwerlümung 
oder Luftverlichtung im äusserene Gelörgange (Trommelfellomassage) soo kannes zur Büldung von Hämuton des Trommelfells kommen. 
Im Momente der Entstehung hat der Kranke 
einen schnell vorübergehenden Schmertz, sonst 
macht das Hämutom keine Beseitwerden. Die 
horfänigkeit wird nicht besiträchtigt. Die 
keine Schwierigkeiten. Der Erguss wird reschwierigkeiten. Der Erguss wird reschwierigkeiten. Bei Ergerit ist überfänsselb 
jeder therapentische Eingritt ist überfänsselb 
jeder therapentische Eingritt ist überfänsselb 
je seinfällich. 
Prassw.

Hämatotympanen. Man spricht von solchem, wenn sich freies Blut in der Pankenhöhle angesammelt hat, das nicht nach aussen abfliessen kunn. Hämatotympanon entsteld manchmal nach heftigen Erschütterungen des Schädels in Folge von Zerreissung von Gefässen der Paukenhöhle, weim das Trommelfell ausnahmsweise intact bleibt, oder wenn der erzengte Riss klein ist und durch Blutgerinnsel verstopft wird. Das Hämatotympunon kann die einzige Folge der Gewalteinwirkung auf den Schädel sein, oder es werden gleichzeitig anderweitige, mehr oder minder schwere Läsionen des Knocheus oder Gehirus hervorerufen. Auch bei foreirter Luftelouche kann Hämatotympanon entstehen, wenn das Trommelfell mit der Paukenhöhlenwand verwachsen ist. Ferner sind Blutergüsse in die Pankenhöhle bei schweren Allgemeinerkrankungen, namentlich bei Lenkämie und Scorbut, aber auch bei Pyämie, Diabetes, chronischer Neuhritis, Eu-

solchen Fällen ist das Hämatotympanon stets als ein Signum mali ominis anzusehen. Symptome pflegen anfangs Schmerzen im Ohre, Symptome puegen annugs scienterzen im Orre, Kopfschmerzen, Druckgefühl, Ohrensansen und Schwerhörigkeit zu bestehen, manchmal anch Schwindel. Wird das Blut resorbirt, so lassen die Beschwerden nach, und das Gehör kehrt zur Norm znrück, wofern nicht andere Complicationen eingetreten sind. Die Diagnose pflegt in frischen Fällen nicht schwer zu sein. Das Trommelfell ist je nach der Menge des ergossenen Blutes mehr oder minder stark vorgewölbt, und das Blut scheint dunkelblau, fast schwarz durch. Bei sehr verdicktem Trommelfell und hei älteren Fällen kann man nur auf Grund der Anamnese und des Verlaufeseine Wahrscheinlichkeitsdiagnose stellen. - Das Hämatotympunon an sich pflegt günstig zu verlaufen. Verhältnissmässig selten schliesst sich eine eitrige Otitis media na: ist dieses der Fall, so lst rechtzeitig die Paracentese zu nuchen und für den Abfluss des Secretes zu sorgen. Im Uebrigen soll man das Hämatotympunon möglichst sich selbst überlassen. Das Blut durch Incision des Trommelfells zu entleeren, ist zu widerrathen, man kann dadurch leicht eine Infection und eine künstliche Mittelohreiterung erzeugen. Gewölmlich genügt ein einfacher Occlusivverbund, Bei Schmerzen sind Blutentziehungen hinter dem Ohre und Ohreisblase von Nutzen. Auch ist es empfehlenswerth, anfangs Abführmittel zu verordnen.

Hämophille. Gleichwie in anderen Organen, können auch im Ohre bei der Hämophilie abundante Blatungen theils spontan, theils auf die geringfügigsten tranmatischen Anlässe hin eintreten. So beschreibt Hang eine unverhältnissmässig starke, Stunden lang andanerade Hümorrhagie nach einer durch Oarfeigen verursachten Ruptur des Trommelfells, feigen Verhrsieuten Kuptur des Monmeeurs, ferner zahlreiche punkt- und strichförmige Ekchyniosen am Trommelfell nach einem leichten Niesacte. Ziem hat ohne jede änssere Veranlassung Blutungen aus dem Gehörgange zu Stande kommen schen. Rohrer beobachtete gleichzeitig mit sonstigen hämor-rhagischen Erscheinungen eine wiederholte Blutung in beiden Paukenhöhlen (Hämatotympanon) und Blutergüsse in die Trommelfelle, so dass letztere sich entweder mit einzelnen Ekchymosen oder total schwarzroth verfürht zeigten. Die Symptome bestanden hier in Schmerzen, Abnahme des Gehörs und intermittirenden subjectiven Geräuschen. Der Ausgang war, nach 6 Wochen auf der einen, nach 9 Wochen auf der auderen Seite, in Heilung. Blan

Hämoptofe, Bei Aufüllen reichlicherer Langenbitung (elsenso bei Blattrechen) ist, wie Küpper besbachtet hat, die Möglichkeit gegeben, dass Blut durch die Tuba Eastrehij in die Pankenhöhle geschleudert wird. Die Folge kaun, wenn damit gleichzeitig pathogene Mikroorganismen in letztere gelungen, eine eltrige Mittelofrentzündung sein, Ban.

Häufigkeit der Erkrankungen des Gehörorgans s. n. Statistik. Halbzirkelförmige Kanäle s. Bogengäoge. Hammer s. n. Gehörknöchelchen.

11\*

Hammer-Ambossgelenk s. u. Gehörknöchelchen.

Hammer-Amboss-Schuppenraum s. Recessus epitympanicus.

Hauttransplantation im Ohre s. Mastoidoperation (Operative Freilegung der Mittelohrräume: Operationstechnik: Phastik); Myringoplastik; Retroanriculäre Plastik.

Helicotrema s. u. Scala tympani und Scala vestibuli.

Helix s. u. Ohrmuschel: Anatomie, beschreibende.

Hensen'sche Zellen s. u. Stützzellen des Corti'schen Organs. Hensen'scher Körper s. n. Corti'sche

Zellen.

Hensen'scher Streifen s. u. Corti'sche Mem-

Hensen'scher Wulst s. u. Stützzellen des

Corti'schen Organs Heredität der Ohrenkrankheiten. Die Thatsache, dass gewisse Ohrenkrunkheiten sich häufig vererben, ist lange bekannt, eine be-friedigende Erklärung dafür ist aber noch nicht gefunden. Dass gewisse Anomalien im nicht geunden. Dass gewisse Anoimhen im Bau des Schädels, geringe Geräumigkeit der Pankenhöhle, zumal der Fensternischen, wie v. Tröltsch für wahrscheinlich gehalten hat, sich in Familien etwa in ähnlicher Weise vererben, wie auffallende Abweichungen des äusseren Ohres, ist nicht nachgewiesen, ebeusowenig die hereditäre Herkunft der von Moos für die Entstehung von Mittelohrleiden als besonders wichtig angesehenen Bänder zwischen den Stapesschenkeln und den Nischenwänden. Eitelberg hat darauf aufmerksam gemacht, dass anch der Bun der Nase, besonders eine schmale Form, wie sie als Familieneigenthümlichkeit sich nicht selten findet, die Entwicklung von Ohraffectionen begünstigen könne und für die Erklärung der Vererbung von solchen zn verwerthen sei. Man hat eine Ver-erbung angeborener und erst später erworbener Ohrenkrankheiten zu unterscheiden. Zu der ersteren Form gehören vor allem diejenigen Fälle von congenitaler Taubheit, bezw. Tambstummheit, die auf einer Vererbung von Bildungsdefecten beruhen. Der anatomische Nachweis fehlt für diese klinisch und statistisch beobachtete Art der Heredität allerdings fast vollständig. Unzweifelhaft sind zu den vererbten angeborenen Anomalien die Fälle von Fistula auris congenita und ähnlichen Bildungshemmungen zu zählen, deren mehr oder weniger hänfige Wiederkehr in einzelnen Familien von verschiedenen Autoren, wie Urbantschitsch, Schwabach u. a., beobachtet worden ist. Das Auftreten vererbter Ohrenkrankheiten nach der Geburt ist das weit häu-figere Vorkommniss. Besonders bei der Actiologie der Mittelohrnflectionen und vornehmlich der Sklerose spielt diese Art der Vererbung eine wichtige Rolle. Nach den besonders eingehenden statistischen Erhebungen von Bezold waren in dessen Beobachtungskreise von den Fällen von Schwerhörigkeit mit Einsenkung des Trommelfells 26,2 Proc., von den Fällen von Sklerose aber 51.9 Proc. ererbt, während auf die nervöse Schwerhörigkeit 28 Proc. hereditäre Fälle kamen. Nach meinen in der Privatpraxis gemachten Erfahrungen war ich in

36 Proc. der Fälle von Sklerose berechtigt, eine Vererbung anzunehmen. Gerade bei der Sklerose - nber durchaus nicht nur bei dieser Affection - kann man am häufigsten die Beobachtung machen, dass die Vererbung nuch noch in anderer Hinsicht eine zweifache sein kann, nämlich eine directe und eine indirecte. Beide Formen sind nicht selten. Als Beispiel für die directe Vererbung kann folgender Fall gelten: Ein seit der Jugend schwerhöriger Mann hat 4 Kinder, die sämmtlich von Sklerose befallen werden. 3 davon sind verheirathet. Aus der Ehe des ältesten Sohnes stammen 2 Töchter (von denen eine schwerhörig sein soll) und 4 Söhne, deren 2 normalhörend sind. Der eine normalhörende Sohn hat 4 Kinder, die sämmtlich wegen acuter Mittelohrkatarrhe behandelt worden sind. Aus der Ehe des jüngeren Sohnes des erstgenannten Schwerhörigen stammt nur ein, und zwar mit Sklerose behaftetes Kind. Die beiden anderen Geschwister sind kinderlos. Als ein Fall von indirecter Vererbung sei eine Familie erwähnt, die aus normalhörenden Eltern und 8 Kindern besteht, von denen 4 mit Sklerose behaftet sind. Ein Bruder des Vnters und ein Oheim der Mutter litten un Stapesankylose.

Bezüglich der Fälle von errotten Ohrenleiden ist zu bemerken, dass sie durchschnittlich einen ungünstigeren Verlauf nehmen und der Behandlung weniger zugänglich sind, als analoge Erkrankungen, die nicht auf hereditürer Basis beruhen.

Herpes am Ohre tritt im Allgemeinen selten auf, und zwar entweder in seiner einfachen Form, oft als Theilerscheinung eines Herpes facialis, oder als Herpes zoster im Gebiete des N. auriculo-temporalis des Trigeminus oder des N. auricularis vom dritten Halsnerven; in ersterem Falle ist die vordere Seite der Muschel und der Tragus ergriffen, In letzterem die hintere und das Ohrlüppehen. Zuweilen treten auch in dem Gehörgange Bläschen (bis zu 14 beobachtet) auf, sehr selten dagegen kommt Herpes am Trommelfell vor. Dem Ausbruche des Herpes zoster gehen fast stets neuralgische Schmerzen der betreffenden Kopfseite, der Ohrmnschel und zuweilen des Warzeufortsatzes vorans, dieselben sind oft sehr erheblich, so dass in einem Falle sogar wegen der auf den Proc. mastoideus beschräukten Schmerzhaftigkeit in irriger Voraussetzung eines otitischen Processes die Trepanation vorgenommen wurde. Fieber pflegt mit der Herpescruption zu schwinden. Gehör ist zuweilen für die Dauer der Affec-tion herabgesetzt. Bezüglich seines gruppen-weisen Auftretens, des aufangs wässerigen, daun eitrigen oder blutigen Inhalts und der nach einigen Tagen erfolgenden Eintrocknung der Bläschen zeigt der Herpes am Ohre keine Besonderheit; nur ansnahmsweise kann der Process einen gangränösen Charakter annehmen. Recidive sind beim einfachen Herpes nicht selten. Die Behandlung besteht in der Darreichung von Narcoticis bei heftigen Schmerzen, Einpudern oder Application von in Cocainlösung getauchten Compressen nach erfolgter Bläscheneruption, Ung. praecipitatum, event. Lapisätzungen bei Geschwürsbildung.

Keller.

Herzkrankheiten führen nur selten zu Er- stäbe, so ist durch die Länge eines solchen krankungen des Ohres, aus häufigsten noch die Endocarditis (vergl. diese). Bei Hyper-trophie des linken Ventrikels kommt es nach Schrötter häufig zu Congestionen zum Kopfe mit Kopfschmerzen, Schwindel und Ohrensansen. Bei Aorteninsufficienz beobschtet man pulsirende Geräusche im Ohre (Spirig). die auch objectiv wahrnelmbar sein und später in ein ununterbrochenes Sausen übergehen können. Habermann.

Heurteleup'scher Blutegel s. u. Blutentziehungen.

Hiatus subarcuatus s. Fossa subarcuata.

Höllenstein s. Argentum nitrienm. Hörapparate. Lange, bevor man dachte, bei den unheilbaren Formen von hochgradiger Schwerhörigkeit Hörmaschinen anzuwenden, dürfte die hohle Hand, die man hinter das betreffende Ohr hielt, als Schallfänger benutzt worden sein. Das Alterthum hatte, wie wir es aus Galen's Schriften erfahren, aber auch schon Kenntnisse von den beiden Arten unserer heutigen Hörapparate, von denen die eine Art den Schall durch die Luft (aërotympanal), die andere durch die Kopfknochen (osteotympanal) dem Labyrinthe znleitet. Von den Hörmschinen für die Luftleitnig ist das Hörrohr von Dunker das bei weiten beste. Es besteht aus einem nugefähr 1 m langen Schlauche von weiehem Stoff, tahr 1 m langen schlauche von weienem sion, der mit Draht spiralförmig umwunden ist. An dem einen Ende befindet sich ein conisch zugespitztes Ansatzstück für den Gehörgang, an dem anderen ein Horntrichter mit kreisam dem anderen ein rioritrienter im kreis-förniger Basis von etwa 5 cm Durchmesser als Mindstück, in das ein Anderer hinein-sprechen kann. Es giebt auch Instrumente mit paraboloidförmigen Trichtern, deren Basis zwei Axen von 7 und 9 cm Grösse hat. Der Nutzen des Dunker'schen Höhrrohres besteht darin, dass der Schall nur in einer Richtung, und zwar in der des Schlauches, bis zum Ohre fortgepflanzt wird, wogegen sich sonst der Schall der gesprochenen Worte nach allen Richtungen hin ausbreitet. Wir wissen nun aus dem Versuche Biot's, der sich durch eine 1000 m lange leere Wasserröhre mit einem Freunde flüsternd unterhalten konnte, dass die Stärke des Schalles, wenn er sich nur iu einer Richtung ausbreiten kann, nur eine sehr geringe, nlso in dem Dunker'schen Hörrohr von nur 1 m Länge fust gar keine Ab-nahme erleidet. Der Biot'sche Versuch lehrt aber auch, dass das Dunker'sche Hörrohr für die Ferne wenig nutzen kanu, weil der Schall, der aus der Ferne kommt, sich schon nach allen Richtungen ausgebreitet hat, bevor er in den Trichter des Hörrohres gelangt. Für die Ferne besitzen wir noch kein wirklich branchbares Hörinstrument, und ist es nuch nicht wahrscheinlich, dass ein solches Instrument in Zukunft erfunden werden wird. Seine Wirkung wird immer von dem Umfange des Schallfängers abhängen, um die Schall-schwingungen der Luft aus möglichst vielen Richtungen auffangen zu können, und dieser Umfang findet bald seine natürlichen Grenzen. Handelt es sich aber nicht um Uebertragung von Schallschwingungen durch die Luft, sondern durch feste Leiter, z. B. durch HolzStabes, der die Verbindung zwischen der Schallquelle und dem Hörer herstellt, die Grenze für das Hören in der Ferne gegeben. Die besten Hörapparate für kleinere Entble bestell Horapparate for Kennere Enfermingen, die für die Luftleitung construirt sind, haben Böhme, Weigelt, Leiter und Aschendorfangegeben. Welcher von ihnen den Vorzug verdient, muss im einzelnen Falle durch Probiren ermittelt werden. — Instruuuren rrootren ermitteit werden. — Instru-mente, die durch die Knochenleitung eine Verbesserung des Gehörs herbeiführen solle-leisten im Allgemeinen weniger für das Ver-ständniss der Sprache, als für die Wahr-nehmung musikalischer Töne und warden daher nur selten benntzt. Anch die aus Amerika zu uns herübergekommenen Instrumente, rikii zu uns incrubergekommenen instrimente, das Audiphon und das Dentaphon (vergl. diese), haben keine allgemeine Verbreitung finden können. — Für den von Herrn Baron Leon von Leval in Nizza im Jahre 1800 gestifteten Preis "zur Prämitrung des besten, nach dem Principe des Mikrophons construirten und bequem zu tragenden Instrumentes zur Verbesserung des Hörvermögens bei Schwerhörigen" hat sich kein Bewerber ge-funden. Dagegen hat Victor Lange in Kopenhagen die gestellte Aufgabe für unlös-bar erklärt. — Von grossen Nutzen sind aber bar erklärt. – Von grossent Nutzen sind uber in einzelnen Fällen, in denen bei frühzei-tigem Verlust der Backenzähne oder bei Ausehwellung der dem Ohre benachbarten Dräsen oder in Folge von Narben der Ge-börgang sehr verengt ist, kleine Böhrebeu, die zu dauernder Erweiterung des Gehör-gunges in diesen hinelingeschoben werden. Kurze Enden eines stärkeren elastischen Katheters genügen zur Beseitigung des Uebels und leisten ebenso viel, wie die sog. Abrahams, silberne Röhrehen, die einen trichterförmigen Ansatz haben. Berthold.

Hörhaare, Wir finden solche 1. an den inneren Corti'schen Zellen, 2. an den äusseren Corti' schen Zellen (äussere Stäbchenzellen), 3. auf der Oberfläche der flaschenförmigen Nervenepithelzellen der Crista acustica, sowie 4. auf den gleichgeformten Epithelzellen der Macula acustica utriculi und sacculi. Der Name "Hörhaure" ist kein richtig gewählter, insofern es sich nicht um "Haure", sondern um wirk-liche cylindrische Stäbehen feinsten Kalibers handelt. - Beim Menschen findet nun auf dem cutienlaren Deckel der Stäbehenzellen des Corti'schen Organs bei der Flächenbetrachtung die Stäbehen in Hufeisenform, und zwar mit der convexen Seite nach aussen; die Auzahl der Stäbehen erreicht beim Menschen 29 und mehr, während man bei Kaninchen, Katzeu u. s. w. erheblieh weniger Stäbehen zählen kann. Die "Hörhaare" an dem Nervenepithel der Cristae und Maculae acusticae erscheinen auf den ersten Blick als ein einfaches dickes Haar, aber bei stärkerer Vergrösserung zeigt es sich, dass hier eine grössere Zahl von Stäbelien miteinander verklebt ist. "Hörhaare" der Cristae sind ungleich länger, als diejenigen der Maculae und auch der Corti schen Zellen, und hängen höchstwahrscheinlich mit der streifigen Cupula terminalis zusammen, während auf den "Hörhaaren" der Maculae die Otolithen ruhen.

Hörmesser. Als solcher kommt im Wesent- während beim Entfernen der hörbaren Schalllichen nur der von Politzer angegebene in Betracht, der als Ersatz für die Prüfung mit der Uhr, wenigstens in einer Reihe von Fällen, recht brauchbar ist. (Vergl. Hörprüfung.) Derselbe besteht aus einem wagrecht stellenden Stahlcylinder (28 mm lang, 4-5 mm dick), der mittelst eines streng gehenden Schra-der mittelst eines streng gehenden Schra-bengewindes mit einer senkrechten, aus Hart-gunum bestehenden Säule verbunden wird. Ueber der Befestigungsstelle des Cylinders ist in der Säule ein um seine Axe beweglicher Percussionshammer angebracht, der durch Niederfallen auf den Stahleylinder den Ton erzeugt. Um bei allen Instrumenten eine gleiche Fallhöhe herzustellen, von der die Intensität des durch den Perenssionshammer erzengten Tones abhängt, ist an der hinteren Peripherie der Säule eine Hemmung ange-bracht, auf die der hintere kurze Hebelarm des Hämmerchens niedergedrückt wird. Zum Halten des Instrumentes dienen zwei an beiden Enden der Säule angebrachte flache

Bogen. Schwabach. Hörprüfung. Diese bezweckt die Fest-stellung der Hörfähigkeit bei ohrenkranken Personen, und zwar zunächst, um überhaupt den Grad der Herabsetzung derselben zu eruiren, dann aber auch, um auf Grund ihrer Ergelmisse zu einem Resultat über den Sitz der Hörstörung zu gelangen. Die Präfing geschieht mittelst der gewöhnlichen Taschen-uhren, der Stimmgabeln, der Sprache Die Prüfung mit der Sprache ist in der Regel nur für die Prüfung des Hörvermögens durch die Luftleitnng zu verwerthen, während die Taschenuhr und die Stimmgabeln auch zur Prüfung der Kopfknochenleitung verwendet werden. Diesen beiden reiht sich der von Politzer Diesen beiden reiht sich der von Politzer angegebene "einheitliche Hörmesser" an. Alle drei dienen dazu, die Hörfähigkeit für einzelne, bezw. einfache Töne festzustellen. Um die Hörfähigkeit für die Uhr darch Luftleitung zu eruiren, ist es natürlich nöthig, dass man zunächst an einer Anzahl Normalhörender prüft, in welcher Entfernung sie von diesen gehört wird. Jedes Ohr muss für sich allein geprüft und deshalb das der Untersuchung nicht unterworfene mit dem Finger möglichst fest verschlossen werden. Man hält dann die Uhr dem Patienten in paralleler Richtung zu seiner Ohrmuschel zunächst in der für Normalhörende eruirten Entfernung vor und nähert sie allmählich dem Ohre bis zu der Entfernung, in der der Patient anfängt, den Schlag der Uhr zu hören. Diese Art der Prüfung giebt einen zuverlässigeren Aufschluss über den Grad der Hörfähigkeit, als die Methode, bei der man die Uhr all-mählich vom Ohre entfernt bis zu dem Punkte, wo der Patient den Schlag derselben nicht mehr hört. In letzterem Falle ist nämlich die Distanz meistens eine grössere, als in ersterem. Der Grund davon liegt nach Politzer durin, Der Grund davon negt nach Folitzer untin, dass beim Nähern der noch nicht hörbaren Schallquelle zum Ohre die im Ruhezustand befindlichen Endigungen des Hörnerven einer stärkeren Schalleinwirkung bedürfen, um ans ihrer Gleichgewichtslage gebracht zu werden, daher die Schallquelle zur Erregung des Hörnerven dem Ohre näher gebracht werden muss,

quelle vom Ohre der im Erregungszustand befindliche Hörnerv durch Vibrationeu von geringerer Iutensität noch in Erregung gehalten und der Schall in grösserer Entfern-ung noch percipirt wird. Immerhin können, anch wenn man in der angegebenen Weise prüft, noch Täuschungen vorkommen. Bei schwachen Schalleindrücken, also auch bei der Prüfung mit der Uhr, treten nämlich nicht selten Unterbrechungen der Perception ein. indem die betreffenden Personen das Ticken der genan in derselben Entfernung (Grenze der Hörweite) gehaltenen Uhr jetzt hören, im nächsten Augenblicke wieder nicht, dann wieder und so fort. Nach Urhantschitsch ist diese Eigenthümlichkeit der Schallempfindungen geringster Intensität den percipirenden Theilen des Gehörorgans zuzuschreiben: die Perception des Aeusticus für Schallquellen sehr geringer Intensität sei eine ungleichmässige und könne bei fortlaufender Einwirkung derselben vorübergebend ganz verloren gehen, analog dem von Helmholtz beobnchteten Verschwinden und Wiedererscheinen schwacher Nachbilder. Es versteht sich von selbst, dass in derartigen Fällen nur eine sehr sorgfältige und wiederholte Prüfung vor Täuschungen schützen kann. Sehr unzuverlässig ist die Hörprüfung mittelst der Uhr bei kleinen Kindern, und wird man hier nur selten zu einem ganz sicheren Resultate kommen. Sehr oft geschieht es, dass die Kinder bei geschlossenen Augen angeben, die Uhr noch zu bören, während man sie längst aus der nornoren, warren mid sie langs, ans der hor-malen Hörweite entfernt oder vermittelst einer Hemmungsvorrichtung zum Stillstande ge-bracht hat. Man that deshalb gut, auf der-artige Prüfungen bei Kindern nicht zu viel Gewicht zu legen und sich mehr auf Prüfung des Sprachverständnisses zu besehränken.

Bei der Verschiedenheit der Uhren in Bezug auf Höhe und Stärke ihres Klanges ist es erklärlich, dass dieselben als einheitliche Hörmesser nicht verwerthet werden können. Es sind deshalb die verschiedensten Versuche gemacht worden, die Uhr darch Instrumente zn ersetzen, die es jedem einzelnen Unter-sucher ermöglichen, die erzielten Prüfungs-resultate in einer allgemein gültigen Formel auszndrücken. Dazu wäre es natürlich nöthig, dass alle derartigen Instrumente vollkommen gleichartig gearbeitet wären. Von allen bisher gemachten Versuchen nach dieser Richtung gemachten Versuchen nach dieser Richtung hin konnut der von Politzer dem gewünsch-ten Ziele am nächsten. Sein Hörmesser (s. d.) ist jedenfälls für eine allgemein ver-ständliche Präcisirung der Hörschärfe geeig-neter, als die Utr. Auch hier gilt das, was sehon bei der Präfing mit der Uhr empfohlen wurde: sich allmählich mit dem Instrumente dem Ohre zu nähern, bis zu der Stelle, wo zuerst der Ton wahrgenommen wird. Um Tänschungen vorzubengen, empfiehlt es sich, den Patienten die Anzahl der Schläge des Hörmessers laut zählen zu lassen, und ist in dieser Weise auch bei Kindern die Prüfung leicht vorzunehmen. Nur muss man gerade bei Kindern es vermeiden, die Schläge des Instrumentes in bestimmten regelmässigen Intervallen aufeinander folgen zu lassen, weil, wie ich mich in

Die Hörprüfting mittelst Stimmgabeln komut hauptsächlich für die differentielle Diagnostik zur Bestimmung des Sitzes der Hörstörung in Betracht; auf die hier zu berücksichtigenden Momente kommen wir weiter

unten zurück.

So werthvoll die Hörprüfnug mit einzelnen Tonen ist, so genügt sie allein doch nicht, nm ein richtiges Urtheil über den Grad der Hörfähigkeit zu gewinnen. Wichtiger, besonders für den Patieuten, weil für ihn von praktischem Werthe, ist die Prüfung der Perceptionsfähigkeit für die Sprache, die durchaus nicht in einem bestimmten Verhältniss zur Hörfähigkeit für einzelne Töne steht. Nicht selten hören Patienten, deren Hörfähigkeit für die Uhr schon beträchtlich herabgesetzt ist, die Sprache noch recht gut, während umgekehrt auch bei ziemlich guter Perception für einzelne Töne die Hörfähigkeit für die Sprache wesentlich gelitten haben kann. Die Prüfung mittelst der Sprache geschieht in der Weise, dass man zunächst den zu Untersuchenden so stellt, dass er nicht im Stande ist, die Worte vom Munde des Untersuchenden abzulesen, und ihn alsdann das der Untersuchung nicht nuterworfene Ohr mit dem Finger fest verschliessen lässt. Man spricht nun in directer Richtung gegen das Obr mit Flüstersprache und lässt die vorgesprochenen Worte wiederholen. Anch hier thut man uns den oben angeführten Gründen gut, die Entfernung möglichst weit zu nehmen und sieh allmählich dem Ohre des Patienten zu nähern, bis zu der Stelle, von wo aus die Worte zuerst deutlich gehört werden. Dass dieses geschehen, ist erst dann sicher, wenn der Patient die vorgesprochenen Worte richtig wiederholt. Um ganz sicher zu gehen, empfiehlt es sich, nachdem man in dieser Weise geprüft hat, nun auch das eben geprüfte Ohr mit dem Finger fest verschlies-sen zu lassen und die Prüfung zu wieder-holen. Hört der Patient jetzt bei Verschluss

beider Ohren die Sprache nicht oder schlechter. dann hat er bei der ersten Prüfung nur mit dem kranken Ohre gehört, und seine Angaben waren richtig; hört er jedoch jetzt ebensogut, wie bei offenem krankem Ohre, dann ist anzunehmen, dass er vorher nicht mit dem kranken. sondern mit dem gesnuden Ohre gehört hat (Dennert's Versuch). Es hat die Möglichkeit eines solchen Mangels der Untersuchung darin ihren Grund, dass man meist nicht im Stande ist, das normalhörende Ohr selbst bei noch so gutem Verschluss vollständig zu eliminiren. Deshalb ist es rathsam, auch bei Prüfung mit hohen Tönen (elv Prüfung mit hohen Tönen (e<sup>tv</sup>, — s. weiter unten —) den Dennert'schen Versuch anzu-stellen. Da besagter Uebelstand ganz besonders auffallend hervortritt, wenn man mit lauter Sprache prüft, so empfiehlt es sieh schon aus diesem Grunde, wenn möglich, sieh der Flüstersprache bei Gehörprüfungen zu be-dienen. Dieselbe bietet aber auch noch den Vortheil, dass man im Stande ist, sie stets mit annähernd gleicher Intensität in Anwendung zn bringen, was bei der lanten Sprache nicht gut möglich ist, da oft geringe Störungen im Kehlkopf oder Nasenracheuraum schon Veränderungen der Stimme hervorrufen. anderingen er Schalberger eine Vor der lauten Sprache ist der, dass bei ersterer die Vocale, die an Schalbstärke die Consonanten wesentlich übertreffen, abgedämpft werden und dadurch der Unterschied in der Hörweite der einzelnen Worte ein wesentlich geringerer wird. Immerhin tritt auch bei der Flüstersprache diese Intensität der Schallstärke der Vocale gegenüber der der Consonauten noch oft genug störend hervor. Nicht selten geschicht es, dass die Patienten statt des ihnen vorgesprochenen Wortes ein falsches, aber ähnlich klingendes, dieselben Vocale enthaltendes angeben (fleissig - dreissig u. dergl.). Die mittlere normale Hörweite für die Flüstersprache beträgt im möglichst geschlossenen Raume 25 Meier, bei gewöhnlichem Tugesge-räusch 20 Meter. Hierbei muss jedoch berückrausen 20 Meter. Hiernet muss jedoch beruck-sichtigt werden, dass die Unterschiede in der Perception der einzelnen Lautgruppen (hohe und weittragende Zischlaute, hohe und sehwache Lante, explosive, tiefe und schwache Laute) nuch O. Wolf's Untersuchnugen und auch nach meinen eigenen Erfahrungen sehr grosse sind, weshalb bei jeder nur einigermaassen erschöpfenden Hörprüfung mit Worten aus jeder einzelnen dieser Gruppen geprüft werden muss. Dass man in Fällen sehr hochgradiger Schwerhörigkeit, wo die Flüstersprache garnicht mehr gehört wird, zur Prüfung mit der lauten Sprache übergehen muss, ist selbstverständlich. Bei den Angaben über die Ergebstandien. Der den Anganen über die Edgen-nisse der Hörprüfung mittelst der Sprache ein-pfiehlt es sich, der Notiz über die Eutferung, in der gehört wurde, immer die Worte beizufügen, mit denen man geprüft hat. Nicht zungen, mit erten man geprute mat. Steht zweckmässig ist es, zur Prüfung gauze Sätze zu verwenden, da die Patienten es bald lernen, aus einzelnen Worten den Sinn eines ganzen Satzes zu errathen. Auch ist es nicht zu ein-pfehlen, bei wiederholten Präfungen immer wieder dieselben Worte zu verwenden, da auch dann, besonders, wenn mit Zahlworten geprüft wird, der Patient die ihm von den früheren Prüfungen her bekannten Worte leicht er- einer Affection des Schallleitungsapparates

räth.
Eine ganz besondere Bedeutung haben in den letzten Jahren diejenigen Prüfungs-methoden erhangt, die dazu dienen sollen, den Sitz der Gehörstörung zu erniren, und im Weseutlichen darauf hinausgehen, die im Weselnunen darmit maausgenen, die Reaction des Gehörorgins auf hohe und tiefe Töne für die Luftleitung und das Ver-halten der letzteren zur Knochenleitung festzustellen. Was die Knochenleitung anlangt, so mag zunächst betont werden, dass hierbei nicht allein diejenigen Schwingnngen in Betracht kommen, die von den Kopfknochen direct zum Labyrinth ge-langen, sondern auch diejenigen, die von ihnen durch Vermittlung des Trommelfells und der Gehörknöchelchen auf dasselbe übergehen (craniotympanale Leitung). Die Prüf-ung der Knochenleitung geschieht zunächst mittelst der Taschenuhr, indem man dieselbe fest gegen den Warzenfortsutz oder auch gegen das Schläfenbein andrückt. Von praktischer Bedeutung ist diese Prüfung nur inso-fern, als man bei noch vorhandener Knochentern, als man bei noch vorhandener Knochen-leitung für die Uhr sagen kann, dass eine wesentliche Läsion des schallempfindenden Apparates nicht vorliegt, während das Fehlen der Knochenleitung für die Uhr an und für sich noch keinen Schluss, wie nan früher glaubte, anf dus Vorhandensein einer Affection dieses Apparates gestattet. Zu berücksich-tigen ist immer, dass mit dem 50. Lebensiahre die Perceptionsfähigkeit für schwache Schall-quellen, wie das Ticken der Uhr, oft auch bei sonst noch normalhörenden Personen herabgesetzt ist. Werthvoller, als die Prüfung mit der Uhr, ist die mit Stimmgabeln, und zwar empfichlt es sich, für die Prüfung der Kopfknocheuleitung nur tief gestimmte Ga-beln (c = 128 vibr. dpl.) zu benutzen, deren Schwingungen eine geraume Zeit anhalten und deshalb den Kranken in den Stand setzen, genauere Angaben über die Dauer der Perception zu machen. Da beim Anschlagen der Stimmgabel ausser dem Grundton mehr oder weniger auch die Obertone zur Perception kommen, dadurch die Anfinerksankeit des Kranken zwischen beiden getheilt und die Angaben unzuverlässig werden, empfiehlt es sieh, die Gabel mit Messingklemmen zu belasten. die na deu Zinken verschiebbar sind, eine Vorrichtung, durch die mitklingenden Oberföne zum grössten Theile ausgeschaltet werden. Die Prüfung geschieht nun zumüchst in der Weise, dass man die durch Auschlagen an den Danmenballen zum Tönen gebrachte Stimmgabel, ohue einen starken Druck anzuwenden, auf die Mitte des Scheitels aufsetzt und den Patienten augeben lässt, nach welcher Seite hin der Ton gehört, bezw. stärker ge-hört wird (Weber'scher Versneh, s. diesen). Werden die Angaben nach wiederholter Prüf-nng prompt in gleicher Weise wiederholt, dann ist der Versuch, wenigstens, wenn er positiv ausfüllt, d. h. wenn der Ton auf dem kranken, bezw. schlechter hörenden Ohre nusschliesslich oder stärker gehört wird, als auf dem gesunden, bezw. besser hörenden Ohre, diagnostisch insofern verwerthbar, als man aus diesem Ergebniss auf das Vorhandensein

einer Affection des Schallleitungsapparates schliessen kann. Der negative Ausfall de-Versuches, d. h. dass Bosserhören des Touesnach deun guten, bezw. hesser hörenden Ohrbin, ist uur mit grösster Vorsieht, bei absohuter Zuverlässigkeit der Angaben des Krauken und in Verbindung mit den übrigen Hörprifingsegrechuissen bei negativen otookopischem Befand, für das Bestehen einer Affecwerthen.

Einen nicht zu unterschätzenden Anhaltspunkt für die Differentialdiagnose zwischen Affectionen des Schullleitungsapparates und solchen des schallempfindenden Apparates giebt die Prüfting der Perceptionsdauer eines Stimmgabeltons durch Kopfknochenleitung, und namentlich die Berücksichtigung der Zeitdauer, um die eine auf den Scheitel oder Warzenfortsatz aufgesetzte tonende Stimmgabel von Schwerhörigen länger oder Stimingater von Schwerhongen langer over weniger lang, als von Normultörigen, gehört wird (Schwabach's Versuch). Die ver-längerte Perceptionsdauer spricht für eine Affection des Schallleitungsapparates, die ver-kürzte für eine solche des schallempfindenden Apparates. Einen weiteren differentiell-diagnostischen Anhalt soll, nach der Ansicht einiger Autoren, das Verhältuiss der Percep-tionsdauer von Stimmgabeltönen durch die Luftleitung zu der durch Knochenleitung geben (Rinne'scher Versuch). Bei Affectionen des schallleitenden Apparates soll nämlich die Stimmgabel von den Kopfknochen ans länger gehört werden, als durch Luftleit-ung (negntiver Ansfall des Rinne'schen Versuches), bei solchen des schallempfindenden Apparates, ebensowie bei Normalhörenden, länger durch Luft-, als durch Knochenleitung (positiver Ausfall des Rinne'schen Versuches). Des Weiteren kommt für diagnostische Zwecke die Prüfing mit der continnirlichen Ton-reihe (Bezold) in Betricht (vergl. diese). Diese Prüfungsmethode ist von besonderem Werth, wenn es sich darum hundelt, Ton-lücken oder Toninseln (s. d.), vor allem aber die bei Taubstummen noch vorhandenen Hörreste festzustellen. Für die gewöhnlich zur Prüfung kommenden Fälle von Gehörstörungen dürfte es genügen, mit einer tiefen Gabel (e = 128 vibr. dpl.) und einer hohen (e<sup>1V</sup> = 2048 vibr. dpl.) die untere und obere Tongreuze für Luftleitung und mit einer tieferen Gabel (c) die Perceptionsdauer vom feren Gabel (c) die Perceptionsaaner von Knochen aus (Schwibach's Versuch), even-tuell das Verhilten der ersteren zur letz-teren (Rinne'scher Versuch) zu eruiren. Die Foststellung der oberen und unteren Tou-Feststellung der oberen und nnteren Tou-grenze ist auch bei der gewöhnlichen Hörpriffung von Wichtigkeit, weil in der Regel bei Affectionen des Schallleitungsapparates die tiefen Töne der musikalischen Scala verhältnissmässig schlechter gehört werden, als die hohen, und umgekehrt bei Affectionen des Schullperceptionsapparates die hohen, bezw. höchsten Töne verhältnissmässig schlechter, als die tiefen (Lucue). Behnfs Prüfung der Luftleitung wird die betreffende Stimmgabel, wenn es sich um tiefe Töne handelt, am Danmenballen der linken Hand angeschlagen und dem Patienten vor das zu untersuchende

Ohr gehalten. Sobald der Ton für dieses ver-klungen ist, was der Patient durch ein verna deres Zeichen angiebt, hält der Untersuchende die Stimmgabel an sein eigenes rechtes oder linkes Ohr (vorausgesetzt, dass derselbe normal hört) und zählt nun die Zahl der Seinmen die Zahl der Secunden, um die er eventuell den Ton länger hört, als der Untersuchte. Hört der Untersuchende selbst nicht normal, dann muss die durchschnittliche Hördauer für die betreffende Stimmgabel an einer grösseren Anzahl Normalhörender eruirt werden, und es wird dann bei der Prüfung des kranken Ohres die Differenz der auf diesem festgestellten Hördauer mit der normalen notirt. Bei Prüfung mit hohen Tönen, namentlich der viergestrichenen Octave, ist die Stimm-gabel, deren Zinken verhältnissmässig dick und breit sein müssen, damit der Ton genügend lange anhält, am besten durch Anzupfen mittelst Daumen und Zeigefinger zum Tönen zu bringen. Empfehlenswerth ist es, um eine Ermüdung des N. neusticus möglichst zu vermeiden, die Stimmgabel nicht continuirlich dem Ohre vorznhalten. sondern sie vor demselben in horizontaler Richtung (der Längsaxe des Gehörganges entsprechend) hin-und herznbewegen. Das nicht der Prüfung unterworfene Ohr wird mit dem Finger verschlossen. Bei Prüfung mit Tönen von cun an aufwärts muss man, um sicher zu sein, dass der Ton nicht mit dem gesunden, bezw. besser hörenden Ohre gehört wird, probeweise ansser dem gesunden auch das kranke Ohr fest verschliessen lassen (Dennert's Versuch, s. oben). Es mass schliesslich noch bemerkt werden, dass eine absolut siehere Diagnose bezüglich des Sitzes der Hörstörung keine einzige von allen den genannten Hörprüfungsmethoden gestattet, sondern dass wir mit ihnen, unter Berücksichtigung der Anamnese nnd des objectiven Befundes, immer nur eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose stellen können.

Schwabach.

Hörrohre s. u. Hörapparate. Hörübungen, methodische, bezwecken einerseits eine Erregung und weitere Entwicklung der Hörempfindungen, andererseits eine An-bahnung des Verständnisses für die empfangenen Höreindrücke, eine bessere Verwerthung des vorhandenen Hörvermögens. Demzufolge eignen sich die methodischen Hörübungen für viele Taubstumme, insofern bei diesen kein vollständiger Functionsausfall des schallempfindenden Organs vorliegt, ferner sehr häufig bei Ertaubung im späteren Lebensalter, endlich für die verschiedenen Grade und Arten von Schwerhörigkeit

I. Methodische Hörübnugen für Taub-Bei tanbstummen Kindern der ersten Lebensjahre versuche man eine Gehörserregung durch die verschiedenen musikalischen Tone, besonders die der Harmonika und der Trompete, herbeizuführen, die öfter des Tages anzuwenden sind; dazu eignen sich ferner Drehspielwerke, Glocken, Schellen, sowie alle schallerregenden Vorrichtungen. Eine dabei stattfindende unangenehm starke Ge3-4 Jahren an versuche man ausserdem acustische Hörbilder dadurch hervorzurufen, dass man den Kindern einen Gegenstand zeigt und dabei die Bezeichnung desselben in das Ohr ruft. Von dem 6. oder 7. Lebensjahre an kaun mit dem Lautirunterricht gleichzeitig der dem einzelnen Buchstaben, anfangs dem Vocale, zukommende achstische Eindruck gelehrt werden.

Bei Taubstummen, die die eiuzelnen Buch-staben, Silben und Wörter vom Munde abzulesen vermögen, beginne man mit dem Vocale a oder o, der laut und gedehnt in das Ohr gerufen wird, eventuell unter Zuhilfe-nahme eines mit den beiden um das Ohr aufgesetzten Hohlhünden gebildeten Schalltrichters. Erfolgt auch da keine Schallempfindung, so benutze man einen dem vorge-sagten Vocale entsprechenden Harmonikaton, der selbst durch einige Minnten, am besten stossweise, auf das Ohr einznwirken hat. Eine dabei anftretende Hörspar vermag durch derartige wiederholte Uebungen allmählich deutlicher und rascher auslösbar zn werden. Glückt es auf diese Weise, für den betreffencruckt es auf diese weise, für den betreiten-den Vocal einen Höreindruck zu erregen, so gehe man zur Einübung eines anderen Vo-cales über, bis auch dieser eine Gehörsen-pfindung ergiebt. Es kann mnnmehr zu der Einübnng im anterschiedlichen Hören der beiden Vocale geschritten werden, zu welchem Zwecke diese, in einer vorher bekannt gege-benen Reihenfolge, wiederholt langsam und deutlich in das Ohr zu rufen sind. In gleicher Weise findet weiter die Einübung der auderen Vocale und später der Consonanten statt, wobei die Irrthümer im unterschiedlichen Hören nur durch die grösste Geduld und Ausdauer bekämpft werden können. Besonders schwer verständliche Buchstaben beanspruchen eigene Uebungen. Um ferner die methodischen Hörübungen anregender zu gestalten, verwende man auf die Einübung der einzelnen Buchstaben nur einen Theil der Zeit und bringe auch leichtfassliche Wörter zum acustischen Verständniss, wie Mama, Papa, Nase, Auge, Lippe, Lampe u. s. w. Diese müssen den Taubstummen vorher mitgetheilt werden und sind gleich den Buchstaben zum unterschiedlichen Hören zu bringen.

Die Schallstärke, die sich für die Hörübungen eignet, hat nur eine solche zu sein, wie sie zur Anslösung einer Gehörserregung unbedingt nöthig ist. Zu starke Schalleinwirkungen sind direct schädlich. Da die Hörfähigkeit ie nach der Tonhöhe eine verschiedene sein kann, lrat man die für das Hören der einzelnen Töne und Buchstaben nöthige Schallstärke in jedem Falle zu ermitteln. Bei den Uebungen mit Sprachlauten vermeide man, wenn möglich, das allzulaute Hineinrufen in das Ohr und versuche es, sich von einiger Entfernung aus verständlich zu machen; bei ansteigendem Hörvernögen vergrössere man die Sprech-weite und wende ferner die habbaute, selbst die Flüsterstimme an. Die Urbungen werden dabei zweckmässig mit lauter Stimme aus grösserer Entfernung und mit halblauter näher hörsreaction ist strenge zu beachten und er-dem Ohre vorgenommen. Nächst der Schall-fordert eine entsprechende Abschwächung der stärke erfordert die Schnelligkeit des Sprechens Toneinwirkung. Bei Kindern im Alter von eine genaue Beachtung. Der Taubstunnte

so dass man beim Vorsagen eines Wortes jeden Buchstaben gedehnt zu uchmen hat, mit besonderer Delinung solcher Buchstabeu, deren Verstehen grössere Schwierigkeiten be-reitet. In der weiteren Folge gehe man zu einer allmählich rascheren Sprechweise über. Schwankungen des Gehörs finden sieh regelmässig vor und hängen von den versebiede-uen individuellen und äusseren Umständen Die dabei eintretende Gehörsabnahme erweckt leicht den Schein eines Rückfalles, besonders, wenn sie durch wehrere Tage, selten durch Wochen, anhält; thatsächlich zeigt sich eine solche Gehörsverschlimmering nur vorübergebend, weshalb auch die Hörübungen unbeirrt fortgesetzt werden sollen. Eine acustische Ermüdnug tritt bei den Hörübungen verschieden schnell ein und zeigt sich in einem immer undeutlicheren Hören, znweilen in einem vollständigen Gehörsausfull. Meistens erfolgt in kurzer Zeit, innerhalb einer Minute, wieder die Erholung. Eine immer rascher eintretende acustische Ermüdnng lässt eine knrze Uebungszeit von 5-10 Miunten rathsam erscheinen, sowie eingeschobene Unterbreehungen während der Uebungen. Diese Vorsichtsmaassregeln zeigen sich auch in solchen Fällen sehr wichtig, in denen nervöse Erscheinungen, wie Unruhe, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, besonders häufig Eingenommenheit des Kopfes oder Kopfschunerzen, eintreten, oder aber eine rasch nachlassende Aufmerksamkeit. Aus diesen Gründen sind die Hörübungen, wenn möglich, nicht in einem durch ½-1 Stunde täglich, sondern öfter des Tages durch jedeswal 5-10 Minnten auzustellen.

Die Eignung zu den methodischen Hör-übungen lässt sich nicht im vorhinein bestimmen, sondern ist Sache der Erprobung, die in jedem Falle von Taubstummheit vorgenommen werden sollte, da sich ein tief darniederliegendes Hörvermögen von einem vollständigen ucustischen Functionsausfall anfänglich nicht unterscheiden lässt, und deshalb nuch bei anscheinend ganz hoffnungslosen Fällen zuweilen eine sogar überraschend betrüchtliche Hörentwicklung im Verlanfe der methodischen Hörübungen erfolgen kann. Die Daner der Hörübungen hängt von dem Zustande des Hörvermögens ab, das einer steten Anregung bedarf, um nicht in einen Zustand der Lethargie zu verfallen. Die methodischen Hörübungen dürfen deshalb erst dann ausgesetzt werden, wenn die gewöhnlichen änsseren Schalleinwirkungen zur Erregung der Gehörsempfindungen genügen, oder die tanbstumme Person wenigstens im Stande ist, ihre eigene Stimme zu hören und damit Selbstübungen auzustellen. Die Erfolge der Hörübungen hängen von der Art der Uebungen ab und von dem verschiedenen persönlichen Verhalten der zu übenden Person. spielen die ursprüngliche Hörfähigkeit, die Intelligenz und der Hörtrieb eine grosse Rolle. Auch bei anscheinend fehlendem Hörvermögen können durch die methodischen Hörübungen vorhandene Hörspuren nachzuweisen sein, die vielleicht einer weiteren Entwicklung zugäng-lich sind. Vorhandene Hörspuren hissen sich zu einem Tongehör, dieses zu einem Vocal-

II. Methodische Hörübungen Schwerhörige. Den Schwerhörigen ist die Wichtigkeit einer häufigen Gehörsanregung und damit die grosse Bedentung einer gespannten Aufmerksamkeit auf alle acustischen Einflüsse klarzulegen, widrigenfalls ein Verfall des Hörvermögens, eine Torpidität der Hör-function eintritt. Bei einer auf heiden Ohren ungleich vorhandenen Schwerhörigkeit ist, im Gegentheil von der allgemeinen Gewohnheit, nicht das bessere, sondern das schlechtere Ohr vorzugsweise zum Höracte zu verwenden, nm dieses ans seiner Lethargie anfzurütteln. Gegen das mangelhafte Sprachverständniss dienen Uebungen mit einzelnen Wörtern und Silben, besonders Silben ohne Bedeutung, um jede Combination beim Hören hintanzuhalten. Das falsch verstandene und das thatsächlich vorgesprochene Wort müssen nacheinander vorgesagt werden, um den Hörunterschied deut-lich erkennen zu lassen. Die Uebungen finden, wenn möglich, im gewöhnlichen Conversationstone statt, in einer solehen Entfernung von Ohre, duss ein Verstehen nur bei grosser Auf-merksamkeit erfolgen kann. Wichtig sind dabei eine deutliche Aussprache und nicht allzu schnelle Sprechweise, die jedoch keineswegs so gedehnt sein darf, wie bei den Ueb-ungen mit Taubstummen. Die zu übende Person hat das Vorgesagte stets nachzu-sprechen. Weitere Urbungen betreffen eine allmähliche Vergrösserung der Sprechweite, um das Verstehen aus der Entfernung zu ermöglichen; dazu eignen sieh anch Vorträge, Theater, Gesellschaften. Eine besondere Beachtung erfordert ferner die bei Schwerhörigen so häufig vorhandene verzögerte Auflassung des Gehörten, sowie die geringe Ausdauer im des Genoren, sowie den geringe Ausgader in Hören. Zur Bekämpfung dieser Art von Hör-schwäche dienen Uebungen mit längeren Sätzen, die allmählich rascher vorgesagt und wiederholt werden müssen; auch hierbei ist das Anhören von Theaterstücken und Vorträgen sehr empfehlenswerth, wobei der Schwerhörige gegen die rasch sinkende Aufmerksamkeit und die aenstische Ermüdung nach Möglichkeit anzukämpfen hat. Erholungspausen sind in diesem Falle nie zu vernachlässigen, überhaupt muss dem Kranken klargelegt werden, duss er das Theater nicht zu seinem Vergnügen, sondern zum Zwecke der Hörübung aufsucht. Damit wird auch am besten etwaigen Verstimmungen über ein theilweises Nichthören oder Falschhören vorgebeugt.

Holceala (salzsaures Para-Dhithoxyalhenyldiphenylamid) wird nach Verenuchen auf Delstanche's Klinik für Ohr, Nase und Nasenrachenzama als locales Anistheticum empfollen. Es erzeugt, im Gegensutze zum Cocain, weder örlich, noch allgemein unangenehme Erscheinungen. Die vollkommene Unempfindlichkeit gegen kleinere operative Eingrüfte, die Application des Katheters, Actzungen u. s. w., tritt bei Amendung einer Iproc. wisserigen Lösung nach etwa 6 Minuten ein. Blau. Hähnerelhant zum Verschluss perjestenter

Hühnereihaut zum Verschluss persistenter Trommelfellperiorationen s. unter Myringoplastik.

"Missakke'sehe Zähne. Diese bilden eigenthümliche, nebencinander gestellte zahnarbet thümliche, nebencinander gestellte zahnarbet Vorsprünge, die ihrer Gestalt uneh den Schneidezähnen vergleichter, von Has ehk est Berichzähne bezeichnet, worden sind und durch-Furchen begrenzt werden, die auf der vestbaltären Fläche des Labium vestübularder Crista spräuls vom Anastze der Reissarer sehen Membran zum freien Rande des Labium vestübulare in radiärer klichtung nad parallel nebeneinander verlaufen und sich allmäliche vertiefen. Die Gesamntzahl der Gelötzrähne der menschlichen Schnecke beträgt mach Retzit zu 2500. Martin Schulz Martin Schulz

Husten. Es ist bekannt, dass in ziemlich vielen Fällen das blosse Einführen des Ohrtrichters genügt, zumal wenn er nicht vorher erwärmt worden ist, um einen Hustenreiz auszulösen. Die Ursache hierfür liegt in der Erregung des an der hinteren unteren Gehörgangswand verlanfenden Vagusastes. Guder, der dieser Frage seine besondere Aufmerksamkeit zuge-wendet hat, konnte in 21 Proc. der daranfhin untersuchten Ohrkranken durch Reizung des änsseren Gehörganges Husten hervorrufen. Was aber hier künstlich zu Wege gebracht wird, bewirken Frendkörper im ämseren Gehörgange, insbesondere, wenn sie trocken und beweglich sind, und desgleichen Reizungsaustäude anderer Art aus eigenem. Auch Ohrpolypen bilden zuweilen die Quelle eines hartnäckigen Hustenreizes. Bei allen diesen Ursachen ist es durchaus nicht nothwendig, dass etwa eine nervöse Disposition bestehe; ja selbst bei Ohrgesunden lässt sich die ge-nunnte Erscheinung durch künstliche Irri-tution der hinteren nuteren Gehörgangswand hervorrufen. Natürlich giebt es noch andere Ausgangspunkte für den Reflexhusten, den Pharynx, den Oesophagns und Magen. Guder will beobachtet haben, dass die Husteureflexe am häufigsten im zweiten Decennium des Lebens und vorzugsweise bei männlichen Patienten zu verzeichnen sind. Ausserdem

Ist einnal der Trieb zur Hörthätigkeit an reit und das Interesse für die Hörübungen rhanden, so pflegen sich gewöhnlich bald e günstigen Erfolge einzustellen, die zu eiteren und häufigeren Hörversuchen eiter durch die Tuba in den Rachen Husten entstelnen sehen, und konnte in solcher Weise sogneine Lungenaffectionvorgefüssehtwerden.

Hydrargyrum s. Queeksilberpräparate. Hydrargyrum bichloratum corrosivum s. Sublimat.

Hydrargyrum ehloratum mite s. Calomel, Hydrargyrum exydatum exnatum, weisses, krystullinisches, wasserlösliches Pulver, von Steinn el statt des Sublimatalkolois in alköholischer Lösung bei acuten Etterungen nach Ablauf der entzündlichen Erscheinungen und bei chronischen Eiterungen empfollen.

Hydrocephalus. Derselbe vermag vielleicht in mehrfacher Weise nachtheilig auf die Gehörorgane einzuwirken, und zwar zunächst in Folge der Disposition derartiger Kranker zu Nasen - Rachenkatarrhen (Gruber), ferner durch directe Schädigung der Acusticuskerne (Politzer), sowie der Gehörcentren (Urhautschitsch), hervorgerufen durch abnorme Flüssigkeitsansammlung im 4. Ventrikel und durch seröse Durchfeuchtung der Hirnrinde, endlich durchSteigerung desintralabyrinthärenDruckes. Die letztere Wirkung, die durch Fortleitung intraeranieller Drucksteigerung auf dem Wege des Aquaednetus cochleae erklärt werden könnte, scheiut jedoch nur unter besouderen Bedingungen zu Stande zu kommen (vergl. Gehirntumoren). Von Interesse ist die Beobachtung, dass Gehörstörungen bei hydrocephalischen Patienten eine Abnahme erkennen liessen, wenn die Schädelnähte sich nach-giebig erwiesen hatten, so dass die Schädelknochen etwas auseinanderweichen konnten (Siebenmaun). Desgleichen beobachtete Urbantschitseh Anftreten und Versehwinden der Taubheit und Blindheit je nach der Menge der in der Schädelhöhle angesammelten Flüssigkeit. Ob dieser Wechsel durch Schwankungen in Betreff der serösen Durchfeuchtung der Gehörcentren oder durch Druckänderungen im Bereiche des inneren Ohres hervorgerufen wurde, lässt sieh zur Zeit nicht entseheiden. In schweren Fällen von Hydrocephalie kommt es nicht selten zu bleibender vollständiger Tambheit und unter Umständen zu Tambstummbeit. Steinbrügge.

Hydromedusen. Unter den finif Ordoningen der Hydromedusen finden sich Hördisischen oder, allgemeiner gesagt, Gebörorgane nur bei zweien, den Leptomedusen und den Trachymedusen. Dieselben ragen entweder vom Mantelrande aus frei in das Wasser oder sie sind tiefer in die Gallerte eingeselhossen. Man begegnet in den verschiedeusen Familien einer allmätischen Vervollkommung des Gebörorstimerkollen nas allmählich mit einem Walle ungielst, immer mehr in die Tiefer fückt und sehlieselhet zur geselhossenen Okovyte wird.

Die primitivsten Verhältnisse finden sieh bei den Aeginiden. Die Sinneszellen, die dem im Mantelrande verlaufender Nerveuring aufsitzen, erscheinen an einer Stelle stark verlängert, und es erhebt sich aus diesem sog. Hörpolster ein Zapfen. Der letztere besteht in seiner Axe aus quergelagerten, vom Entoderm abstammenden Zellen, von denen die beiden änssersten sehr stark vergrössert er-scheinen und in ihrem Innern einen rundlichen oder ovalen Otolithen entwickelt haben. Dieser Axentheil des Zapfens ist umgeben von kleineren Sinneszellen, die, ebensowie die langen Zellen des Hörpolsters, lange Hörhaare

Bei den Trachvnemiden weist das Hörkölbehen im Wesentlichen den gleichen Bau auf, doch findet sich hier schon eine höhere Stufe der Entwicklung insofern, als sich die seitliche Partie des Hörpolsters in Form einer Falte er-hebt und das Kölbehen allseitig umschliesst, so dass eine kleine Otocyste entsteht, die nur durch eine kleine Oeffnung mit der Aussenwelt communicirt,

Bei den Geryoniden lst dieser Process noch weiter gegangen, die Otocyste ist allseitig geschlossen und gleiehzeitig von dem Nervenringe ab in die Tiefe gerückt, wo sie von Gallerte

wöllig umschlossen wird.

Bei den Leptomedusen dagegen entwickeln sich die Gehörorgane an der Unterseite des Velum, und zwar ohne Zuhilfenahme des Entoderms ausschliesslich aus dem Ectoderm. Auch hier finden sieh wiederum einfachere Formen, offene Hörgrübehen, und vollkommenere,geschlosseneOtocysten.Die ersteren trifft man z. B. bei Mitrocoma an; hier liegen am unteren Rande des Velum ringsherum zwei Reihen von Gruben, deren Grund ausgefüllt ist von einer grösseren Zahl blasiger Zellen, ist von tuner geosseren Zant binsiger Zeiten, die je einen Otolithen einschliessen. An jede Otolithenzelle lagern sich mehrere Sinnes-zellen an, die central in je eine Nervenfuser auslaufen und peripher ein starros Hörhaar tragen. Um in das Lumen der Otocyste zu gelangen, müssen sich die Hörhaare um die Otolithenzellen hernmbiegen. Bei den übrigen Leptomedusen wird die Hörgrube dadnreh zur Hörblase geschlossen, dass sich die Ränder des aus platten Sinneszellen bestehenden Wulstes miteinander vereinigen. Krause.

Hydropathische Umschläge finden bei den acut-entzündlichen Processen des äusseren und mittleren Ohres als schmerzlinderndes Mittel ausgedehnte Verwendung. Man bereitet dieselben in der Weise, dass man ein Stück Verbandgaze von etwa 18 Quadratcentimeter Grösse in abgekochtes, gut warmes Wasser eintaucht, dann auswindet und loeker zusam-mengekrüllt auf die Ohrgegend auflegt. In Ermangelung von Gaze kann auch ein 6-8fach zusammengelegtes Tasehentuch in Compressenform zu diesem Zweeke verwendet werden. Um den Luftzutritt zu verhindern, wird der Umsehlag mit einem impermeablen Stoffe (Guttaperchapapier, Lint u. s. w.) in der Weise bedeckt, dass der letztere überall mehrere Centimeter weit den Umschlag überragt, nnd das Ganze mittelst einer Binde befestigt. Ein solcher Umschlag soll 6—10 Stunden seine Wärme und Feuchtigkeit bewahren. Nach der Abnahme des Verbandes ist die betreffende Partie mit kaltem Wasser abzuwaschen und mittelst eines rauhen Tuches wieder gut warm zu reiben; auch soll der Kranke in den nächsten Stunden womöglich das Zimmer nicht ver-

Anwendung von hydropathischen Proceduren erweist sich bei Erkrankungen des Gebör-organs häufig von günstigem Einfluss, andererseits wird durch unzweckmässige und andererseits wird durch unzweckmassige und übertriebene Verwendung nicht selten erheb-licher Schaden gestiftet. Das letztere gilt namentlich in Bezug auf die Anwendung der Strahlendonche auf den behaarten Kopf, sowie auf die so vielgebrauchten kalten Uebergiessungen des Körpers, Als zweck-mässiges Mittel zur Abhärtung bei grosser Empfindlichkeit der Haut und Neigung zu Katarrhen erfreuen sieh grosser Beliebtheit und dürfen als unschädlich für das Ohr gelten ind duren in sinsenamen für das Onf geren tägliche kalte Abreibungen des Köppers mit Vermeidung des Kopfes. Man lässt die selben am besten des Morgens vornehmen, bei zarten Kindern, sowie bei Beginn mit den Abreibungen in der kälteren Juhreszeit, anfangs mit lauem Wasser und erst allmählich zn kühlerer Temperatur übergehend; ferner ist Sorge zu tragen, dass die Procedur der Waschung und folgenden Abreibung raseh, im Zeitraume von wenigen Minuten, vollendet ist. Bei anämischen und geschwächten Individueu kaun zur Erzielung einer kräftigeren Reaction nach der Abreibnng noch ein kurzer Aufenthalt im warmen Bette angezeigt erscheinen. Zum gleichen Zwecke wird bei Kindern der Gebrauch der Regendouche (bei Schutz des Kopfes durch eine Badekappe) mit anfangs lauem, später kühlerem Wasser empfohlen. Kalte Bäder (Fluss-, Wellenbäder) sollen von Ohrenkranken nur mit Vorsicht gebraucht werden. Noch am unbedenklichsten kann die wohlthätige Einwirkung des kalten Bades gestattet werden bei gut genährten und kräftigen Individuen mit ehronischen Katarrhen und abgelaufenen Eiterungen. Auch hier sind alle Vorsichtsmaassregeln zu beachten, wie sie für kalte Båder überhaupt gelten, kurze Dauer des Bades, gutes Abtrocknen und gehörige Erwärmung des Körpers, und daneben, zumal bei persistenten Perforationen, noch besondere Rücksichten auf das kranke Ohr, Verhütung des Eindriugens von Wasser in den Gehörgang durch Vermeiden des Untertauchens, Verschluss des Ohres mit festabschliessenden Tampons von mit Oel getränkter oder in erweichtes Wachs getauchter Watte, Ohrschutz-Nachs getauteiter watte, Ohrschutz-klappen oder Badekappen. Für zarte, anämische Individuen, sowie bei Sklerose er-weisen sich die kalten Bäder nachtheilig, und haben hier Innwarme Wannenbäder von 25-27 R. in Betracht zu kommen. Bei dem letztgenannten Processe zeigen diese, wenn protrahirt genommen, häufig eine beruhigende Einwirkung auf bestehende Ohrgeräusche. Wagenhäuser.

Hyperacusis s. u. Hyperaesthesia aenstica. Hyperacusis Willisiana s. Paraeusis Willisii. Hyperaesthesia acustica. Mit diesem Namen bezeichnet man allgemein zwei verschiedene Zustände:

1. einen solchen von vorübergehendem Besserhören (Oxyecoia), während dessen die betreffenden Individuen, wenn sie sonst normal hören, Töne und Geräusche besser und dentssen. Wagenhäuser. licher vernehmen, als andere Normalhörende, Hydrotheraple. Vernünftig gehandhabte oder, wenn sie schwerhörig sind, eine auf-

fallende Besserung ihres Gehörs zeigen. Derartige Zustände kommen sehr selten vor. meist bei erregbaren Individuen ohne sonstige Hörstörungen, besonders bei geistiger Erregung und leichten Kopfeongestionen nach Genuss geistiger Getränke (Politzer). Ferner wurde charfhörigkeit beim Erwachen aus der Chlorofornmarkose beobachtet (Urbantschitsch), Bei Schwerhörigen, namentlich solchen, die an Anämie des Labyrinths leiden, wurde unter gewissen Umständen eine Besserung der Hörschärfe constatirt, z. B. bei einem Mädchen jedesmal vor Beginn der Menstruation; ein Knabe hörte regelmässig besser, bevor er an Angina oder Schnupfen erkrankte (Bürkner).

2. Die Hyperaesthesia acustica s. str. (Hyperaesthesia dolorosa) ist ein Gefühl von I'nbehagliehkeit odersogar Schmerzempfindung im Ohre bei Einwirkung sehr hoher Tone und Geräusche. In höheren Graden dieser Ueberempfindlichkeit können alle Töne und Geräusche ein solches Unbehagen oder eine Schmerz-empfindung im Ohre zu Staude bringen. Die Hyperästhesie kann bei vollkommen normaler Hörschärfe vorkommen, meist nur bei sehr hohen Klängen, und ist dann abhängig von dem nervösen Zustunde, der Gemüthsstimmung u. s. w. Die höheren Grade der Hyperästhesie kommen ebenfalls in Folge von nervösen Störnngen vor, bei Hysterie, Schlaflosigkeit, Mi-gräne, Trigeminusucuralgien, bei immelien Er-krankungen des Centralnervensystems, mitunter nach der Entfernung von Ohrenschmalzpfröpfen. Sapolini hat in 13 Fällen Hyperästhesie mit Schwindel und subjectiven Geräuschen bei Gebrauch von Argent, nitr, als Hanrfärbemittel beobachtet; nach Weglassung desselben trat in allen diesen Fällen Heilung ein. Häufiger ist Ueberempfindlichkeit des Ohres bei Erkrankungen des Gehörorgans, sowold des schallleitenden, als des percipirenden Apparates, be-sonders bei gleichzeitiger Erkrankung beider, z. B. bei der mit hochgradiger Schwerhörigkeit verbundenen Sklerose, ja selbst bei absoluter Taubheit (Politzer). Es ist aus diesem Grande manchmal der Gebrauch des Hörrohres nnmöglich. Einer meiner Patienten, der von Jugend auf schlecht gehört hatte, liess sich nicht weiter behandeln, nachdem eine geringe Besserung eingetreten war, weil ihm das Hören Schmerz verursache. Kiesselbach.

Hyperostose des Schläfenbeins. Wir unterscheiden eine Massenzunahme, die sich gleichmassig auf alle Theile des Schläfenbeins erstreckt oder einen grösseren Abschnitt desselben befällt, von den umschrichenen Knochengeschwülsten, den Exostosen und Osteomen. Die allgemeine Hyperostose kommt als Theilerscheinung einer solchen des ganzen Schä-dels oder auch einer nur balbseitigen Hypertrophie (Friedreich) vor. Der Knochen ist vergrössert und verdickt; es resultirt eine Verkleinerung der Hohlräume des änsseren und inneren Gehörganges, der knöchernen Tuba (Gruber), der Pauken- und Warzenhöhle, Die Ursuche wird in Syphilis oder Rhachitis vermuthet.

Häufig fübren die Erkrankungen der Paukenhöhle und ihrer Nebenhöhlen durch läuger danernde Hyperamie der Schleimhaut, die (Bernheim, Lichtwitz)her, späterwurde dann bier von dem Periost nicht zu trennen ist, auch von anderer Seite (Barth, Krakauer)

zur Neubildung von Knochengewebe. Wenn wir auch oft hyperostotische Zustände des Schläfenbeinsohne Entzündungserscheinungen finden, so ist es doch wahrscheinlich, dass wenigstens die regionäre Hyperostose sich an solche angeschlossen hat. Im Gegensatze zu sorrie angeschossen hat. Im degensatze zu der allgemeinen, auf constitutionellen Ur-sachen beruhenden Form wollen wir mit Habermann die an entzündliche Vorgänge Habermann die an entzinduche vorgange sich anschliessende, mehr weniger ausgebreitete Hyperostose als Osteosklerose bezeichnen. Diese Osteosklerose ist "geradezu ein physio-Diese Unicoskierose ist "geradezu ein physio-logischer Vorgang" (Bezold) bei chronischer Mittelohreiterung. Bildet sie einerseits einen Schutzwall gegen das Weiterschreiten destructiver Processe, so kann sie undererseits auch zu gefährlichen Complicationen disponiren, indem sie den Entzündungsproducten den Durchbruch nach der Körperoberfläche erschwert. Letzteres tritt nicht allzuselten bei Cholesteatomen ein, in deren Umgebung die Osteosklerose eine sehr hochgradige zu sein pflegt. Das Knochengewebe zeigt sieh bei der peration dieser Schläfenbeine meist von elfenbeinharter Consistenz, auf weitere Strecken hin gefässlos (Eburneation). Wir müssen bei der Sklerosirung des Schläfenbeins unter-scheiden, ob sie die pneumatischen Räume oder die Markräume des Knochens befällt. In ersterem Falle finden wir die Zellen des pneumatischen Systems von sehr festen Wänden umgeben und verkleinert; im zweiten Falle, der besonders bei seit der Kindheit bestehenden chronischen Eiterungen uns ent-gegentritt, finden wir den Knochen bis an die Oberfläche eburnisirt und die Warzen-höhle mit ihrem Zellensystem schr wenig entwickelt. Die regionäre Hyperostose der Labyrinthkapsel (wie des äusseren Gehörgauges) wird an anderer Stelle besprochen. Auch sie ist als Folge langdauernder Hyper-ämie der Schleimhaut der Paukenhöhle oder auch der bemehbarten endolabvrinthären periostalen Auskleidung aufzufassen. Schwartze hat zuerst auf die proguostisch ungünstige Bedeutung der durch das Tronmelfell durch-schimmernden Hyperämie der Paukenhöhlenschleimhaut in der Gegend des Promontorium bei Mittelohrsklerose aufmerksam gemacht. In ihr gelangt die zur Hyperostose führende

Hyperamie zum Ausdruck. Symptomatisch kommt die Hyperostose und Sklerose des Schläfenbeins als solche knum in Betracht. Wir werden sie erwarten, wo lang-jährige Eiterungen bestanden haben, der Einblick in den knöchernen Gehörgung durch gleichmässige Verdickung der Pars tympanica ersehwert ist, während das Bestehen umschriebener Exostosen noch nicht für Hyperostose spricht. Ob die Schmerzen, die von mehreren Autoren bei der mit Sklerosirung ideutischen "condensirenden Ostitis" beobachtet wurden, wirklich von dieser abhängen oder nicht vielmehr Folge der Anwesenheit latenter Ent-zündungserregersind (Zaufal-Steinbrügge), bleibt fraglich. Vohsen.

Hypnose. Die ersten Mittheilungen von Einwirkung auf das erkrankte Gehörorgan durch Hypnose rühren von französischen Beobachtern ihre Wirksamkeit bei den functionellen Störungen des Übres bestätigt und Heilung hysterischer Taubheit durch Hypnose berüchte. Urbantschlisch, der maneutlich in Berag auf subjective Ohrgeräusehe, aler auch bei Gehörsterungen überraschende Erfolge gesehen hat, mucht aufmerksam, dass die anfänglich bedeutende Einwirkung unf die Hörstferungen später ganz ausbleiben kann, weshalb auch bei ursprünglich günstigen Ergebnissen die Prognose sehr zurückhaltend gestellt werden solt.

soli, il de de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania del la compania del

nus dem Ohre (letztere s, u. Vicariirende Blutungen aus dem Ohre).

1. Die Alterationen der genstischen Sensibilität können sich entweder als Theilerscheinung einer bysterischen allgemeinen Hemianästhesie kundgeben oder können für sich allein auftreten: im letzteren Falle muss die Ursache der Localisation der Hysterie die Ursiehe der Locanisation der Frysche-zumeist in anatomischen, wenn auch zuweilen leichten, Läsionen des Gehörorgans gesucht werden. Man kann hochgradige oder auch vollständige Taublieit finden, die entweder von organischen Läsionen des Gehörorgans abhängen, oder aber bei Individuen von neurotischer Anlage durch Traumen, Intoxicationen, allgemeine infectiöse Krankheiten mit acutem Verlaufe (namentlich Heoryphus) n. s. w. hervorgerufen werden kann. Zinweilen kom-men Taubheit und Stummheit vereint vor (hysterische Taubstummheit). Die organischen Läsionen des Gehörorgans, die bei prädispo-nirten Individuen die Localisation der Neurose in demselben bewirken, sind zuweilen so leichter Natur, dass sie bloss durch eine genaue Prüfung erkannt werden können und klinisch gegenüber der Bedeutung der functionellen Symptome in den Hintergrund treten. Was das Tranma betrifft, so vermag es, nuch wenn es nur geringfügig ist, entweder acustische Anästhesie allein oder auch andere Anästhesien hervorzurufen, Direct nuf das Gehörorgan gerichtete Traumen, die in Folge der organischen Läsionen, die sie hervorrufen, der organischen Lasionen, die sie hervorruen, im Stande sind, einen gewissen Grad von Taubheit zu erzengen, können gleichzeitig functionelle Störungen veranlassen, so dass hierdurch ein complicirtes klinisches Bild zu Stande kommt. Die hysterische Tanbstummheit verdient einen eigenen Platz in der Reihe der Krankheiten; sie entsteht gewöhnlich plötzlich nach einem typischen hysterischen Anfall, verschwindet rasch oder laugsam und hat auf die Intelligenz gar keinen Einfluss. Die Tanbheit kann auch mit der Stummheit

alternirend anftreten oder gesellt sich nur einer Aphonie zu; nicht selten kounnt Stummheit ohne Taubheit vor. Organische Läsionen des Gehörorgans, auch wenn sie leichter Natur sind, veranlassen zuweilen nicht nur functionelle Störungen in Ohre, sondern auch

im Bereiche anderer Sinnesorgane.

Die hervorstechendsten functionellen Charaktere der acustischen Hypästhesie und Anästhesie sind die folgenden: Abunlune der Perception der Toue, und zwar gleichtormig um eine Depression der acustischen Thätig-keit im Allgemeinen, die bis zur vollständigen Vernichtung des Gehörvermögens führen kann. Verneitung des stehenvernogens unter kann. Der Weber'sche Versuch lässt je meh dem Charakter der Anästhesie zwei Modalitäten erkennen. Wenn diese hochgradig und nur peripherisch ist, wird die Stumugabel vom Scheitel vorwiegend auf der gesunden oder in geringerem Grade angegriffenen Seite vernommen; bei leichteren Graden von Hypasthesie mit vorwiegend psychischem Charakter kann die Luteralisation fehlen oder um schlechteren Ohre stattfinden, wenn an diesem nebst der hysterischen Hypästhesie auch, wie es häufig vorkonnut, eine Läsion des Schallleitungsapparates vorhanden ist. Der Rinne' sche Versuch ergiebt meistens ein positives Resultat mit Tönen von 64-300 einfachen Schwingungen. Bei hochgrudiger Tuubheit kann das Ergebniss in verschiedener Weise negativ werden, auch ohne eine Alteration des schallleitenden Apparates. Beim Versuche von Schwabach erscheint die Dauer der Perception der anf den Scheitel gesetzten Stimmgabel im Vergleich kürzer, als sie norumlmässig zu sein pflegt. Die Hörweite für die sturkschlagende Uhr ist grösser, und zwar zuweilen um das Doppelte, als die für Flüstersprache, also ganz entgegengesetzt den Ver-hältnissen, wie sie bei organischen Erkrank-ungen des Labyritaths vorkommen, die aber doch functionelle Erscheinungen darbieten, die denen der neustischen Anästhesie gleichen, Ein werthvolles diagnostisches Krite-rium bildet ferner die Veränderlichkeit der Hörschärfe, die zuweilen innerhalb sehr weiter Grenzen schwankt und ohne irgendwelche nachweisbare äussere Ursache oder aber auch Anwendung von Mittela auftritt, die auf die Sensibilität einwirken. Auch die elektrische Erregbarkeit des Nerv, acusticus bietet be-merkenswerthe Variationen; oft fällt die verminderte Reizbarkeit mit der acustischen Hypästhesie zusammen, Während bei acut verlaufenden organischen Läsionen des schallpercipirenden Apparates gewöhnlich eine Steigerung der elektrischen Erregbarkeit vor-handen ist, kommt im Gegentheil bei functionellen Alterationen in der Regel eine Abnahme derselben vor. Die subjectiven Geräusche betheiligen sich, streng genommen, nicht an dem Aufbau des Symptombildes der hyste-rischen aenstischen Hypästhesie; sie können aber den erwähnten, rasch erfolgenden Aenderungen der Hörschärfe voransgehen oder können sie begleiten oder denselben nachfolgen. Auch die Schwindelanfälle gehören streng genommen, nicht zum Krankheitsbilde der hysterischen Taubheit, ja das Fehlen dieses Symptoms bei

raschem Auftreten der Taubheit kann ein wichtiges differentielles Kriterium abgeben gegenüber den nenten Krankheiten des Labvrinths. Schwindelsymptome können jedoch während

des Anfalls auftreten.

Die acustische Anästhesie hat, wie die anderen Arten von Anästhesien, die bei Hysterischen vorzukommen pflegen, einen vorwiegend psy-chischen Charakter. Es müssen in dieser Beziehnug die Kranken in zwei Hauptkategorien getheilt werden. Zu der einen gehören die-ienigen, bei denen trotz einer auscheinend vollständigen Taubheit bei Anwendung bestimmter Kunstgriffe das Vorhandensein einer subconscienten Perception der Töne nachgewiesen werden kann; zu der anderen gehören hin-gegen solche Kranke, bei denen die acustische Perception vollständig fehlt. Die Entstehungsweise der hysterischen Tanbheit ist verschieden; zuweilen tritt sie rasch auf, namentlich, wenn die acustische Anästhesie das wesentlichste Symptom bildet, d. h. nicht mit organischen Läsionen des Gehörorgans verbunden ist; andere Male erfolgt die Abuahme des Hörvermögens in langsam progressiver Weise. Gelegenheitsursachen zur Entstehung der hysterischen Taubheit bilden hestige Gemüths-bewegungen (Zorn, Schreck, Assecte u. s. w.) oder die typischen hysterischen Anfälle. Die Prognose ist im Allgemeinen ziemlich günstig und hängt von der des neurotischen Alfgemeinzustamles ab.

gemeinzustunues an.
2. Sensibilitätsstörungen der Haut und der Schleimhäute. Die klinische Er-fahrung zeigt, dass die Beziehungen zwischen der acustischen Sensibilität und dem Tastvermögen sehr verschiedenartig sein können,

and zwar kann

a) die Abnahme der acustischen Sensibilität mit der Abnahme des Tastvermögens Hand in Hand gehen (der häufigste Fall); b) es kann eine Verminderung der aenstischen Sensibilität ohne eine entsprechende Verminderung des Tastvermögens vorhunden sein; c) das Tastvermögen kann bloss einseitig geschwächt sein, während die acustische Sensibilitiit auf beiden Seiten gestört ist; d) die acustische Seusibilität ist vorwiegend auf der einen Seite, das Tastvermögen hingegen auf der entgegengesetzten Seite vermindert; e) es kann die Hautsensibilität bloss an den Extremitäten geschwächt sein, während auf beiden Seiten Hyperacusis vorhanden ist. Man kann im Allgemeinen sagen, dass, je hochgradiger die Anästhesie im Hysterismus ist, um so mehr der peripherische Charakter derselben vor-wiegt, und es leiden dabei die verschiedenen sensiblen Apparate einer bestimmten Körperregion. Wenn hingegen die Anästhesie geringgradig und vorwiegend psychischer Natur ist, dann kann man mit Leichtigkeit Unterschiede im Verhalten des Tastvermögens und der acustischen Sensibilität constatiren.

3. Otalgien hysterischen Charakters. Die Otalgie und die Neuralgia mastoiden bei hysterischen Individuen können von organischen Alterationen des Gehörorgans abhängen, die zuweilen nur von geringer Bedeutung sind und bei gesunden Individuen gar keine Schmer-zen hervorrufen würden. Namentlich sind es die acuten und subacuten eitrigen Processe Anatomie, beschreibende.

im Mittelohre und deren Folgezustände, die so lebhafte und andauernde Schmerzen veranlassen, dass man an die schwersten Complicationen zu denken genöthigt wird. Andere Mule ist die Otalgie von mehr oder weniger schmerzhaften Alterationen der dem Ohre benachbarten Theile abhängig, spec, des Ruchens, oder von Zahneuries. Auch die katarrhalische Mittelohrentzündung kann von Schmerzen begleitet sein; die Lufteinblasung in die Pankenhöhle. die Paracentese des Trommelfells können heftige Schmerzen und selbst Anfälle von Con-

vulsionen zur Folge haben.

4. Hysterogene Zonen im Gehörorgan. Bekanntlich bildet das Gehörorgan auch im physiologischen Zustande den Ausgangspunkt von vielen Reflexerscheinungen. Diese können nnn bei Hysterischen in gesteigertem Maasse vorhanden sein. Namentlich sind es Reflexe motorischer Natur, die wegen ihrer Itensität und Persistenz die Aufmerksamkeit auf sich ziehen; es stehen aber dieselben in gar keinem Verhältniss zu der Itensität des peripherischen Reizes, bezw. der organischen Veränderungen des Gehörorguns, durch die sie hervor-gernfen werden. Die Mehrzahl der Reflexerscheinungen motorischer Natur, die vom Gehörorgan ausgehen, kann bezogen werden; anf die Wände des änsseren Gehörganges und das Trommelfell; auf das Mittelohr und die Ohrtrompete; auf den Perceptionsapparat der Tone im Allgemeinen. Es kaun sieh um Re-Hexe namentileh des Respirationsapparates (Husten, Asthma), um Schwindelanfälle nit Ekel und Brechneigung und nm wirkliehe hysterische Anfälle mit intensiver Reaction des ganzen Organismus handeln.

Beider Therapie der hysterischen Symptome des Gehörorgans nuss man nebst der allge-meinen Behandlung der Neurose in schonender Weise auch iene organischen Läsionen zu bekämpfen suchen, die die Localisation im Ohre veranlassen. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass eine rein locale Behandlung werden, dass eine rem locale Behandlung meistens ohne Erfolg bleibt, und dass eine solche, wenn sie zu euergisch ist, geradezu sehädlich werden kann. Operative Eingriffe, deren Indication begründet ist, können, wenn sie nicht suggestionirend wirken, als neue psychische Trannen sich darstellen, die die neurotischen Zustände verschlimmern oder aber modificiren. In letzterem Falle wird, wenn der chirurgische Eingriff eine bemerkenswerthe Aenderung in den localen organischen Symptomen hervorbrachte oder gar die Krankheitsursache aufhob, auch die Besserung nicht lange ausbleiben; wenn hingegen der chirurgische Eingriff die localen Zustände nur in geringem Grade zu modificiren vermochte, dann wird dessen heilsame Wirkung durch den Schaden, den er als Trauma hervorruft, compensirt oder segar übertrollen. Der Suggestion, und zwar auch während des Wachseins, und der elek-trischen Behandlung in ihren verschiedenen Formen gebähren würdige Plätze in der Therapie der von Seiten des Gehörorgans ausgehenden hysterischen Erscheinungen.

Icterus s. Cholâmie. Incisura intertragica s. n. Ohrmuschel: Incisura mastoldea s. n. Warzenfortsatz: Anatomie, beschreibende.

Inclaura (tympanica s. Rivini. Unter Rivini'scher Incisur versteht man einen Ausschnitt am inneren freien Eude der oberen Gebörgangswand. Dieselbe wird vom von einem ursprünglich dem Annulus (tympanicus augeborenden Forteatz (Spina tympanicu posteriohinten von dem oberen Ende des eben geschnitt, dessen Gröse manusfächet varirt, von der Schuppe des Schläfenbeins getragen wird. Zuckerkandl.

Incisurae Santorial, Santorial sche Spalten werden zwei im knorpligen Gebürgunge befindliche Spalten genannt, die durch mvollständige Verwachsung der diesen Gehörgangsabschnitt ursprünglich bildenden drei voneinander getrennten Knorpel entstehen. Man unterscheidet eine laterale Spalte – Incisura major – und eine mediane – Incisura minor –; die erstere gelört der vorleren, die letztere vorwiegend der unteren Gebürgungswand au. Die Spalten werden durch straftes Bindegewebe geschlossen, Juafen nahzen einander parallel und liegen auf der Höhe von Knickungen des Knorpligen Gebürgunges, so Anschungen des Knorpligen Gebürgunges, wirken vermigen, die bei Zerrung und beim gewaltsaume Zusammendricken des Gebürgungkorpels Brüchen desselben entgegen unt wirken.

Ineus s. n. Gehörknöchelchen: Amboss. Influenza. Erkrankungen des Gehörorgans sind allseitig als eine häufige Complication der Influenza verzeichnet worden. Dieselben können sich gleich im Beginn der Erkrank-nng oder auch erst nach 8-14 Tagen und darüber einstellen, in seltenen Fällen erscheinen sie als erstes Zeichen der Infection noch vor dem Auftreten der katarrhalischen Symptome. Die Influenza-Otitis ist zumeist eine (häufiger einseitige, als doppelseitige) acute Otitis media mit oder ohne Perforation des Trommelfells und von den leichtesten bis zu den schwersten Graden schwankend. Eigenthümlich sind wenigstens den schwereren Formeu der Inflnenza-Otitis die unverhältnissmässig heftigen and weithin ausstrahlenden Schmerzen, die zum Theil neuralgischer Natur sind und daher nicht selten den Durchbruch des Trommelfells oder selbst den Ablauf sämmtlicher Entzündungserscheinungen um ein Beträchtliches überdauern. Ebenso pflegen die subjectiven Geräusche, das Verstopfungsgefühl im Ohre und die Schwerhörigkeit eine hohe Intensität und eine lange Dauer zu zeigen. Ferner werden bei der Influenza-Otitis, besonders deren perforativer Form, weit häufiger, als bei anderen acuten Mittelohrentzündungen, hämorrhagische Erscheinungen beobachtet, in Form von Ekchymosen und Blutblasen am Trommelfell und den Gehörgangswänden, Blutungen von der Oberfläche des Trommelfells, rein blutigem oder blutgemischtem Ausfluss nach geschehenem Trommelfelldurchbruch. Indessen wäre es falseh, in den erwähnten hämorrhagischen Symptomen etwas für die Influenza Typisches zu sehen, und zwar aus dem Grunde, weil die Mehrzahl der Influenza-Otitiden ohne jedwede Blutungen verläuft, und weil letztere anderer-

seits, wenngleich viel seltener, auch in Fällen genuiner aeuter Entzündungen des äusseren und mittleren Ohres vorkommen. Die Perforation des Trommelfells, wenn eine solche eintritt, findet sieh am häufigsten im vorderen unteren Quadranten, sie kann jedoch ebensogut an jeder anderen Stelle eintreten, ja von Kosegarten und Haug ist auf ein unverhältnissmässig häufiges Ergriffensein des oberen Paukenhöhlenraumes hingewiesen worden, bei Eiterung mit Perforation der Membrana flaccida Shrapnelli, und mit besonders schweren Symptomen, wenn der hintere Abschnitt des genannten Raumes den Ort der Entzündung darstellt. Als Krankheitserreger hat Scheibe bei den Frühformen im Paukenhöhlensecrete den (nuf dem Blutwege eingewanderten) specifischen Influenzabacillus gefunden, während die Spätformen ihre Entstehung einer secundären Infection vom Racheu mus nit den gewöhnlichen Mikroorganismen der acuten Mittelohrentundung (Diplococcen, Staphylococcen, Streptococcen) verdanken. Aber auch bei den Frühformen überwucheru letztere den Influenzabacillus bald und verdrängen ihn sehliesslich vollständig. Der Verlauf der Influenza-Otitis ist gewöhnlich ein günstiger, mit Schluss der Trommelfellperfo-ration und allmählicher Wiederherstellung des Hörvermögens. In anderen, nicht seltenen Fällen dagegen gesellen sich weitere Complicationen hinzu, vor allem Entzündungen des Warzenfortsatzes, die gerade bei Influenza relativ oft beobachtet werden. Dieselben können leichterer Art sein und spontan oder auf locale Antiphlogose wieder zurückgehen, es kann nicht minder aber zur Eiterbildung und zur raschen Einschmelzung des Knochengewebes kommen und auf solche Weise dem Uebergreifen der Entzündung vom Ohre auf die benachbarten lebenswichtigen Organe Thir und Thor geöffnet werden. Daher erklärte sich, dass z. B. extradurale Abscesse verhält-nissmässig oft bei Influenza-Otitis gefünden dass ferner die letztere häufiger, als werden, dass ferner die letztere häufiger, als andere Formen, durch intraeranielle Complicationen tödtlich endet, und aus diesem Grunde ist auch in prognostischer Hinsicht die Charakterisirung der Influenza-Otitis als einer unter Umständen heimtückischen und das Leben bedroheuden Erkrankung gerechtfertigt. Die Behandlung weicht in keiner Weise von derjenigen der gewöhnlichen acuten katarrhalischen und eitrigen Otitis media ab. Gegen die Schmerzen erweisen sich oft die antineuralgischen Mittel, Antipyrin, Phenacetin, Sali-pyrin, nützlich, bei Verdacht auf Eiterbildung in der Paukenhöhle ist möglichst frühzeitig die Trommelfellparacentese geboten, bei Erkrankung des Warzenfortsatzes muss, wenn die Erscheinungen nicht bald auf örtliche Antiphlogose weichen, ohne langes Säumen dessen operative Eröffnung vorgenommen werden.

Die sonst bei Influenza beobachteten Erkrankungen die Ohres stehen gegenüber der aeuten Mittelohrentzündung weit an Häufigkeit und Bedeutung zurück. Im äusseren Gehörgange und am Trommelfell sind, neben der Ottis media oder selbständig, entzündliche Vorgänge verschiedener Art, diffuse Ottis setzerna, Otties externa und Myringitis haemor-

rhagiea, Otitis externa crouposa, Furunculose, Ekzen, beschrieben worden, ferner kommen seitens des Mittelohres reine Otalgien ohne begleitende Entzündungserscheinungen vor. Das Labvrinth nimmt in geringem Grade vermuthlich an jeder intensiveren Paukenhöhlen-entzündung Antheil, nur ausnahmsweise aber erkrankt dasselbe selbständig und in schwererer Art. Es zeigen sich dann, meist auf beiden Seiten, rapide Gehörsabnahme, starke subjective Geränsche, Schwindel, und die Hörprüfung ergiebt die für eine Affection des percipirenden Apparates charakteristischen Zeichen. Der Ausgang ist gewöhnlich ein guter, doch kann allerdings auch die Taubheit auf einem oder beiden Ohren bestehen bleiben, und es werden die Kranken ausserdem mitunter noch späterhin darch Ohrgeräusche, Schwindel und Taumeln beim Gelen belästigt. In Bezug auf die Behandlung ergeben sich hier ebenfalls keine Besonderheiten. Bei den leichteren Formen der Labyrintherkrankung genügen Bettruhe, innerliche und äusserliche Application von Jodpräparaten, eventuell Pilocurpin. Die schweren Formen sind wahrscheinlich allen unseren Heilbestrebungen unzugänglich.

Inneres Ohr s. Bogengänge, Labyrinth und

Insecten. In der grossen und vielgestaltigen Klasse der Insecten musste es sehr nahe liegen, nach Gehörorganen zu suchen, da sehr zahlreiche hierher gehörige Thiere die Fähigkeit besitzen. Töne hervorzubringen. Jedoch ist es bis jetzt mit Sicherheit nur bei einer einzigen Ordnung gelungen, solche Organe nachzuweisen, und zwar bei den Orthopteren, und hier anch wieder nur bei den Saltatorien. Hier sind dieselben nach einem Typ gebaut, den wir sonst in der ganzen Thierreihe nicht wiederfinden. Es erscheint nämlich, ganz all-gemein gesagt, eine circnmscripte Stelle des oberflächlichen Chitinpanzers zu einer feinen Membran verdünnt, einem Tympannm. Unter demselben liegt immer eine grosse Tracheen-blase, und zwischen beiden schiebt sich der Nerv ein. Bei den einzelnen Familien der Saltatorien liegen diese tympanalen Organe nicht an derselben Stelle, sie finden sich bei den Acridiern, den Feldheuschrecken, an der Seite des ersten Bauchringes, bei den Gryl-liden und den Locustiden, den Lanbheu-schrecken, im Schienbein des ersten Fuss-

Was den feineren Ban der tympanalen Organe bei den Aeridiern anlangt, so ist das Tympanum in einen Chitinrahmen eingespannt und besitzt am Rande ein Stigma, durch das die unter ihm gelegene Tracheenblase sieh mit Luft füllt. Der aus dem Brustganglion stammende Nerv tritt auf die Hinterfläche des Tympannm und endigt hier in einer Gauglienzelle, aus deren peripherem Ende ein gan-zes Bündel Nervenfibrillen entspringt. Dieselben bilden in ihrer Gesammtheit einen Schlauch, das Scolopophor, das mit einer End-faser an eine Hypodermiszelle des Tympanum befestigt ist. In das Scolopophor ist die Chorda eingeschlossen, ein feiner Faden, der aus der Ganglienzelle entsteht und in einem

Encyclopädie der Ohrenheilkunde.

Ausserdem enthält der Sehlaueh noch zwei Kerne, einen apiculen und einen basalen Kern. Auch ein besonderer kleiner Muskel findet sieh, der zur Spannung des Tympanum

Bei den Grylliden liegen die Nervenappa-rate nicht direct dem Tympanum an, sondern sind oberhalb desselben an der Haut, wie ein System von Klaviersaiten, ausgespannt.

Insecten im Ohre s. u. Fremdkörper. Interferenz-Otoskop. Dasselbe, von Lucae

angegeben, besteht aus einem Doppelotoskop, dessen gablig getheilte Gummiröhren (Inter-ferenzschenkel) in zwei gekrümmte Metallröhren übergehen, die mit Hilfe eines Ge-lenkes und eines Gummibandes nach innen federn. An den Enden der Metallröhren sind durchbohrte Elfenbeinknöpfe angebracht, die luftdicht in die Ohren des zu Untersnchen-den eingesetzt werden. Vor ihrer gabligen Theilung ist die Gummiröhre durch ein Zwischenstück mit zwei Gummischläuehen verbunden, deren einer vom Untersueher in das Ohr gesteckt wird, während der andere mit einem kleinen, metallenen Schallfänger von der Gestalt eines halben Paraboloids in Verbindung steht. Diesem Metallfänger werden die Schallwellen einer Stimmgabel (c1) zugeführt. Durch abwechselndes Zudrüeken des einen oder andereu Interfereuzschenkels kann jedes Ohr für sich auf seine Reflexionsfähigkeit untersucht werden. Nach Lucae's Untersnchungen zeigt das Interferenzotoskop zumeist eine grössere Reflexion auf dem schlechteren Ohre. Die Reflexion nimmt zu bei ullen Veränderungen im schallzuleitenden Apparate, die direct oder indirect eine Spannung des Trommelfells zur Folge haben. Bei fehlendeu objectiv nachweisbaren änderungen am änsseren and mittleren Ohre deutet nach Lucae die stärkere Reflexion auf dem schlechteren Ohre auf eine tiefer liegende Krankheit des schallzuleitenden Apparates hin, während bei geringerer Reflexion auf dem schlechten Ohre mit grosser Wahrscheinlichkeit eine primäre Erkrankung des Labyrinths angenommen werden müsse. Sehwabaeh.

Intermittens s. Malariaerkrankungen des Gehörorgans.

Intralabyrinthärer Druck und intralaby-rinthäre Druckstelgerung. Der intralaby-rinthäre Druck ist der Annahme nach gleich dem intracraniellen Drucke. Eine Steigerung des ersteren kann sowohl vom Mittelohr, wie von der Schädelhöhle aus erfolgen; wenigstens müssen wir nach den bestehenden anatomischen Verbindungen zwischen Labyrinth und Schädelhöhle letztere Möglichkeit zugeben.

Wenn Schallwellen von mässiger Amplitude die Steigbügelplatte in das Vestibulum hineindrängen, so entsteht keine Drucksteigerung im Labyrinth, weil die Perilymphe gegen das runde Fenster ausweicht, das sich gegen die Paukenhöhle vorwölbt. Wird dagegen die Steigbügelplatte ungewöhnlich ausgiebig gegen den Vorhof bewegt, so können wir uns vorstellen, dass die natürlichen Schutzvorrichtungen des Labyrinths, also in erster Linie das runde Fenster und die Aquaducte, zur sofor-Stift, dem scolopalen Körperchen, endigt. tigen und völligen Ausgleichung der durch das Vordringen der Steigbügelplatte bedingten Raumbeengung nicht ausreiehen, uud dass es dann zu einer die Hörfunction schädigenden Drucksteigerung im Labyrinthe kommt. dürfte einleuchten, dass, je unvollständiger aus pathologischen oder vielleicht auch individuellen Gründen die Schutzvorrichtungen functioniren, um so leichter Schädigungen des Gehörs in Folge derartig bedingter Druckstei-

geruug auftreten werden.

Die Annahme einer intralabyrinthären Drucksteigerung von der Schädelhöhle ans wird durch die anatomischen Verbindungen zwisehen beiden Höhlen gestützt, die eine Druckübertragnug von letzterer auf das Labyrinth als möglich erscheinen lassen. Indess will mit einer solchen Annahme nicht recht stimmen, dass in einer relativ grossen Zahl stimmen, dass in einer relativ grossen zami von Krankheitsfällen, wie Hirntumoren, Hy-drocephalus u. s. w., die mit unzweideutigen Zeiehen intracranieller Drucksteigerung einhergehen, alle Hörstörungen fehlen. Es muss deshalb noch sehr dahingestellt bleiben, wie weit durch intracranielle Drucksteigerung das Hörvermögen geschädigt werden kann, und dieses umsomehr, als eine genaue anatomischhistologische Aualyse anscheinend beweis-kräftiger Fälle gezeigt hat, dass die beobachteten Hörstörungen auf Störuugen der eentraleu Leitungsbahnen des Acusticus zurückzuführen waren und mit intraeranieller Drucksteigerung offenbar gar nichts zu thun hatten. Niuunt man aber eine solche intraaurale Drucksteigerung an, so wissen wir nieht, auf welchen besonderen Vorgängen im Labvrinthe die durch sie bedingte Hörstörung beruht. Steinbrügge glaubte, die Ursache in De-pression der Membrana Reissneri und durch diese bediugter Schädigung des Corti'schen Organs gefünden zu haben, eine Ansicht, der indessen Ostmann aus physikalischen und anderen Gründen auf das Entschiedenste entgegengetreten ist. Auch Siebenmann erklärt die im Präparate gesehenen Depres-sionen als erst nuch dem Tode, während der Entkalkung des Knochens, entstanden. Plausibler ist die von Asher vertretene Auffass-ung, nach der jede Erhöhung des perilymphatischen Druekes die Uebertragung der Schallschwingungen auf die Perilymphe schon an sich ersehwert und ausserdem Störungen in der Ausscheidung der Endolymphe, sowie Circulationsstörungen zur Folge hat, die ihrerseits Ernährungsstörungen der höchst empfindlichen Sinnesepithelien herbeiführen müssen. Im Ganzen wird mau nach dem hentigen sen. Im Ganzen wird man men dem nemogen Stande der Wissenschaft zweckmässig ham-deln, wenn man bei Erkraukungen, die mit intracranieller Drucksteigerung und Hörstörungen einhergehen, sich zunächst fragt, ob die Erkrankung, die die intracranielle Drucksteigerung bedingt, z. B. der Hirntumor, nicht gleichzeitig intracraniell eine Störung der Leitungsbahnen des Acusticus, bezw. des acustischen Centrums vernrsacht, und man wird erst dann berechtigt sein, die Hörstörung auf secundare intralaby rinthare Drucksteigerung zurückzuführen, wenn durch die Obduction und nachfolgende mikroskopische Untersuchung des Gehirns der Nerv, acusticus und die randithee zur Selbstauwendung nur in kleineren centralen Leitungsbahnen desselben nebst Einzelgaben von nicht viel über 3 g verordnet

den acustischen Centren sich intaet erwei-Ostmann

Intrameningealer Abscess otitischen Ursprungs. Extradurale Abscesse können seltenen Fällen, wenn die Dura erweicht ist. durch diese perforiren und Eiteransammlungen durch diese periorien und Enteransammungen im Subduralraum zur Folge haben. Meist kommt es allerdings in solchen Fällen zu rasch eintretender Verlöthung auch der wei-chen Hirnhäute untereinander und mit der Dura an der Stelle des Durchbruehs, so dass der Subduralraum von dem durchbrechenden Eiter nicht mehr erreicht wird. Aber auch selbst dann, wenn ausnahmsweise ein Durch-bruch des Eiters unter die Dura erfolgt, bleibt es nicht lange bei diesem Zustande. Bald kommt es zur Entzündung der Pia, zur Leptomeningitis oder, wenn auch hier wieder eine Verlöthung der weichen Hirnhäute im Bereiche des Abscesses eintritt und ein Abschluss des Subarachnoidealraums zu Stande kommt, zum Uebergange der Eiterung auf die konmt, zum Gebergange der Eiterung auf die Gehirnoberfläche. In selteneu Fällen kaun es, besonders bei Sinusthrombosen mit ausgedehnten extraduralen Abscessen, zu starker fibrinöser Exsudation an der Innenfläche der Dura mater und zur Bildung abgesehlossener Eiteransununlungen in solchen. von Pseudomembranen abgeschlossenen, subdural gelegenen Hohlräumen kommen.

Irritirende Mittel. Die Verwendung solcher als reizende Einträufelung in den Gehörgang als relacted Lantauchung in den Genorgang oder in Form von Salben (Cresoto, Campher, Ol. Cajeputi, Ol. terebinthinae, Chloroform, Aether u. s. w.), wie sie früher vielfach in Gebrauch war, ist heute ganz verlassen. Nur zuweilen werden durch Laienverordnung noch einzelne dieser Mittel (Cumpher, Aether) als Linderungsmittel gegen Zahnsehmerzen im Gehörgunge verwendet. Zur Einwirkung auf die Schleimhaut des Mittelohrs bei den ehronischen Katarrhen finden Irritantia theils in Dampfform (Terpentin, Jodäthyl, Aether sulfur. und aectic., Chloroform), theils in Form medicamentöser Lösungen (Natr. carbon., Kal.

nicheamentoser Losungen (1840, 1967), asa-jodat, Chloralhydrati nuch heute noch erfolg-reiche Anwendung. Ueber die Art der Ein-treibung dieser Dämpfe und Flüssigkeiten s. Dämpfe und Einspritzungen in die Tuba Eustuchii. Wagenhäuser.

Jaborandl. Die Folia Jaborandi sind die Fiederblätter des Pilocarpus pennatifolius und enthalten als wirkendes Alkaloid das Pilocarpin. Die Indieationen sind die des letztgenannten (vergl, Pilocarpin). Die Anwendung der Jaborandiblätter hat vor ihm nur den äusseren Vortheil der bequemen Einverleibung. und erfolgt als Theeaufguss in Portionen von 3-6 g, bei leerem Magen genossen. Hiugegen hat es gegenüber der subentanen Ein-spritzung des Pilocarpins die Nachtheile der geringeren Beständigkeit des Präparates und somit der unsichereren Wirkung, sowie anch der zuweilen erheblichen Belästigung des Magens. Da bei stärkeren Dosen Collapsgefahr besteht und ärztliche Ueberwachnug der Wirkung erforderlich macht, sollte Juboraudithee zur Selbstauwendung nur in kleineren werden. Ueberall aber, wo stärkere Dosirung | beabsichtigt wird, möge das Alkuloid subcutan angewendet und bis zum Abklingen der Wirkung ärztlich überwacht werden. Schubert.
Jahreszeiten, Einfluss auf die Häufigkeit

der Ohrerkrankungen s. u. Statistik. Jodkalium. Anwendung local als Injection

einer Lösung von 0,1—1,5: 30,0 Aq. per tubam in die Paukenhöhle bei Hyperplasie der Paukeuhöhlenschleimhant durch chronischen Mittelohrkatarrh; innerlich in der Dosis von 1 bis 10 g pro die bei den tertiär syphilitischen Erkraukungen der einzelnen Abschnitte des Gehörorgans, sowie bei Erkrankungen des Labyrinths auch nichtsyphilitischer Natur, bei denen eine Exsudation im inneren Ohre wahrscheinlich ist, beim Ménière sehen Sympto-mencomplex, bei der Otalgia nervosa niit oder ohne gleichzeitige Trigeminusneuralgie, be-sonders bei Verdacht auf Syphilis, schliess-lich bei Entzündungen im Canalis Fallopiae (Zuckungen und leichte Parese der Gesichtsmuskeln). Contraindicationen sind in acuten Entzündungen des Mittelohrs, der Nase und des Nasenrachenraums gegeben. Enlenstein.

Jodoform gelangt in der Ohrenheilkuude in dreifacher Gestalt zur Anwendung, als Pulver, Emulsion und als Jodoformgaze. Das Pulver, Emulsion und als Jodoforugaze. Jodoformpulver ist gegen chronische Paukenhöhleneiteruugen, zumal auf tuberkulöser Basis, von Spencer, Raukin, Czarda u. A. em-pfohlen worden. Dass es hier von Nutzen seiu kann, soll nicht bestritten werden. Doch haften ihm leider zwei fatale Eigenschaften an, die seinen Wirkungskreis stark einengen, an, die seinen Witkungsstels state einen son nämlich erstens sein übler Geruch, der manchen Patienten Kopfschuierzen, Appeti-losigkeit und allgemeines Uebelbefinden verursacht, und zweitens der Umstand, dass es gur zu häufig umschriebene Entzündungen des ausseren Gehörganges hervorruft. Im Uebrigen gelten für das Jodoform die allgemeinen Vorschriften der Pulverbehandlung des Ohres, man darf es nur bei grosser Trommeltellperforation und nur in geringer Menge insuffliren. Die von Urbautschitsch empfohlene Jodoformemulsion (Jodoform 10,0, Glycerin 80,0, Aq. dest. 20,0, Gunum. Tragacanth. 0,2, täglich 1-2 mal leicht erwärmt einzuträufeln und nach mehreren Minuten mittelst Wattetampons zn entferneu) ruft nur selten im Gehörgange Entzündung hervor, theilt aber mit dem Pulver den üblen Gernch. Die Jodoformgaze wird in bekannter Weise zur Tamponade der operativ eröffneten Paukeuhöhle und ihrer Nebenhöhlen, sowie nach operativen intracraniellen Eingriffen verwendet. Eitelberg.

Jodol (Tetrajodovrrol) ist ein fettig anzufühlendes, mikrokrystallinisches, geruch- nud geschmackloses Pulver mit 89 Proc. Jod und ungefährden gleichen Löslichkeitsverhältnissen. wie Jodoform. Da die Jodofornwirkung be-kanntlieh eine Jodwirkung ist, das Jodof jedoch das Jod viel schwerer abspaltet, als das Jodoform, ist das Jodof nicht im Stande, das Jodoform vollständig zu ersetzen. Der Grund, weshalb das Jodol dem Jodoform vorgezogen werden könnte, liegt in der abso-

wobei dem Jod eine specifische Einwirkung auf deu localen tuberkulösen Process zuge-schrieben wird. Die bei Tuberkulose zumeist grossen Trommelfellperforationen erleichtern auch die Application des Jodolpulvers, das weniger fein pulverisirbar ist, als das Jodoform. Szenes hat bei chronischen Mittelohreiterungen von diesen Jodolpulver-Insufflaeiterungen von diesen Jodolphiver-insulna-tionen keinen Erfolg gesehen, da Jodol im Eiter wenig löslich ist und so die Controle erschwert; dagegen hat er es bei Eiterungen des äusseren Gehörganges und syphilitischen Ekzemen mit Erfolg angewendet. Ausser in Pulverform kann das Jodol auch flüssig, und zwar in 5 proc. Glycerinlösung, eingeträufelt werden und ist dann 5 Minuten im Ohre zu lassen. Jedoch auch in dieser Gestalt dürfte lassen. Jedoch auch in dieser Gestalt danke das Jodoform (Jodoformglycerin!) in den Fällen, wo der Geruch ertragen wird, den Jodol vorzuziehen sein. Reinhard.

Jodol vorzuziehen sein. Reinhard.

Jodtinctur wird änsserlich verwendet bei
beginnender Periositits des Warzenfortsatzes und beginnender rernostuis des warzenfortsatzes und beginnenden phlegmonösen Processen, versuehsweise auch bei quälenden Ohrge-räuschen als Pinselung auf die Warzenfortsatzgegend, und ebenso bei Neuralgien. Zur Verdünnung Tinct. gallarum ana, bei starken Schmerzen ein Zusatz von Tiuct. opii. Umständen kann die Jodtinctur passend durch das örtlich viel weniger reizende Jodvasogeu ersetzt werden. Als Injection per tubam in die Paukenhöhle und zur Pinselung von Gehörgangsexostosen ist die Jodtinetur nicht mehr gebräuchlich, wohl aber als Zusatz zu Wasserdämpfen und anderen Daupfarten, die bei ehronischen Katarrhen in die Paukenhöhle geleitet werden. Eulenstein.

Jedtrichlerid wurde von Trautmann zu Ausspülungen bei chronischen Mittelohr-eiterungen einpfohlen. Es wirkt vorzüglich eiterungen empfohlen. desinficirend und desodorirend und löst fest anhattende Epithelmassen gut auf. Nuch meinen Erfahrungen leistet es bei chronischen Schleimhauteiterungen oft mehr, als andere derartige Mittel. Mache ich bei Caries und Cholestentom den Versuch, ohne Operatiou Heilung zu erzielen, oder kann ich aus irgendeinem Grunde nicht operiren, so behandle ich in der Regel trocken und lasse allwöchentlich ein- bis zweimal mit Jodtrichlorid ausspülen. Der Erfolg ist manchmal recht günstig, wenn auch selten, wie dieses bei der Art des Leidens er-klärlich, dauernde Heilung herbeigeführt wird. Die Secretion lässt nach, die Schwellung der Schleimhaut uimmt ab. Nach der Traut-mann'schen Vorschrift soll man eine 5 proc. wässerige Lösung verschreiben; davon nimmt man bei jedesmaligem Gebrauch, um sich eine 1/8, 1/4 bis 1 proc. Losung anzufertigen. Anfangs wähle man schwache Lösungen, um zu stärkeren überzugehen, wenn das Mittel gut vertragen wird. Man verwende keine Metallspritzen, sondern die von Trautmann angegebeuen, gut zu reinigenden Glasspritzen mit Asbeststempel. Die Nasenschleimhaut wird durch Jodtrichlorid stark gereizt; der Kranke mnss bei den Ausspülungen entweder liegen oder den Kopf nach hinten neigen, damit die luten Geruchlosigkeit desselhen. Anwendung durch die Tuba lannende Flüssigkeit in den findet das Jodol hauptsächlich bei Ohreiter Rachen gelangt, nicht in die Nasc. Bei ungen, die auf tuberkuloser Basis bernhen, ienten Otitiden, bei denen ich alle Ausspülungen vermeide, ist Jodtrichlorid nicht laris erstrecken und total septisch zerfallen. zu empfehlen. Passow.

Jodyasogen s u. Jodtinctur. Jucken im Ohre s. Gehörgaug, äusserer und Ohrmuschel, Erkrankungen: Pruritus. Jugularis interna (s. a. u. Bulbus venae

jugularis und Fossa jugularis).

1. Anatomie. Die Vena jugularis interna entsteht in der hinteren Abtheilung des Foramen ingulare aus dem Sinus transversus und petrosus inferior mit einer die Fossa jugularis ausfüllenden Anschwellung, dem Bulbus jugularis, und verläuft zunächst an der hinteren Seite der Carotis interna und später an der äusseren Seite der Carotis abwarts. Die Jugularis int. wird bedeckt vom vorderen Rande des Sterno-cleidomastoideus. Dicht oberhalb der Stelle, wo der Omohyoideus die Jugularis kreuzt, bildet der Ram, descendeus nervi hypoglossi an der vordereu Fläche der Jugularis die an der vorderen Flache der Jugularis die Schleife mit den Z. Cervioahreven. Die Jugularis int. ist von einer dünnen Gefäss-scheide umgeben. An der hinteren Fläche zwischen Jugularis und Curotis zieht der Vagus abwärts. In die Subclavia mündet die Jugularis int, mit einer kleinen Anschwellung (Bulbus interior). Sie empfängt das grösste Gefäss von vorn, die Vena fuciulis communis.

Die Jugn laris externa müudet nach Henle in der Regel in die Subchavia, sie sammelt das Blut aus den Veneu vor und hinter dem Ohre und zieht am vorderen Rande des Sternocleidomastoidens und weiterhin an der äusseren Fläche desselben nud ihn nach hinten spitzwirklig kreuzend abwärts, von verschiedener Weite, je nachdem sie die Vena facialis communis aufgenommen hat oder nieht.

Jansen. 2. Phlebitis und Thrombose. Die Phlebitis der Jugularis interna in Folge von acuter oder chronischer Mittelohreiterung zeigt sich sehr häufig im Anschluss an Phlebothrombose des Sinus transversus und nicht selten primär entstanden im Bulbus jugularis. Die pathologischen Veränderungen entsprechen den bei der Sinusthrombose erörterten. Ausserdem kommt es rasch zu einer Verwachsung der Jugularis mit der Gefüssscheide. Das perivasculäre Gewebe wird infiltrirt, schwärzlich oder gran-grünlich verfärht, es kommt zu derben erwachsungen mit der Gefässscheide und weiterhin mit dem benachbarten Gewebe; die anliegenden Drüsen schwellen stark an. vorgesehrittenen Fällen zeigt sich auch Röthe an der Hant. Die so verwachsene Jugularis ist als derber und empfindlicher Strang zu fühlen. In Folge der Infiltration und wachsung sind die Bewegungen des Halses schmerzhaft. Es kommt zu Tortieollis, Beim Schlucken werden Schmerzen in der kranken Halsseite empfunden. Besonders am Bulbus, aber auch tiefer an der Jugularis, eutwickelt sich bisweilen eine ausgedehnte gangränöse Zerstörung der Gefässwand. Es bilden sich grössere Elterherde in dem Verlaufe der Jugu-laris interna, die bis zur Rachenwand vordringen können. In der Regel sind die Thromben abwärts solide abgeschlossen und finden sich im oberen Abschnitt der Jugularis oberhalb der Vena facialis communis. Im weiteren Verlaufe können sie sich durch die ganze JuguDann sellen wir das Bild einer schweren septischen Allgemeininfection oder schwere pyämische Zustände mit zahlreichen Schüttelfrösten, steilen Temperaturcurven, Metastasen. Die Lungenmetastasen treten bei der Jugularis-Thrombose in den Vordergrund und trüben die Prognose sehr.

Die Diagnose der Jugularis-Thrombose ist nicht schwer, wenn wir die oben angedeuteten phlebitischen und periphlebitischen Veräuderungen vorfinden und nachweisen können, namlich Schmerz und Empfindlichkeit, Schwellung, Resistenz und Drüsenschweilung längs der Jugularis, Schmerzen bei den Bewegungen des Kopfes und beim Schlucken in der erkrankten Halsseite, Torticollis. Wir dürfen freilich nicht vergessen, dass Lymphdrüsen- und Lymphstrangschwellungen ähnlicher Art bei uncomplicirter Mittelohreiterung sich nicht selten finden und Jugularis-Phlebitis vortänschen können. Auch Senkung und Durchbrüche durch die mediale Fläche des Warzenfortsatzes unter die tiefen Halsmuskeln können irrthümlich Verdacht auf Phlebitis der Jugularis erregen, werden aber nicht mit den pyämischen Allgemeinerscheinungen zusammen beobachtet, Wenn die Phlebitis sich in die Vena facialis communis fortsetzt, so bekommen wir Schwellnng und Röthung der betreffenden Gesichts-bälfte nahe dem Angulus mandibulae. Eine Thrombose des Sinns transversus oder petrosus inferior kann als secundare oder primare mit der Jugularis-Phlebitis verknüpft sein. Auch dann, weun alle cerebralen Erscheinungen fehlen, muss man die Möglichkeit der Sinusthrombose im Auge haben. Bei der Jugularis-Phlebitis ist in Folge der exponirten Lagerung der Vene die Gefahr der Embolie grösser, als bei der Sinnsthrombose und das Vorherrschen der Lungenmetastasen evideut.

Wenu die Diagnose der Jugularis-Thrombose aus den örtlichen Veränderungen und den pyämischen Allgemeinerscheinungen über alle Zweifel erhaben ist, muss die Vene unterbunden werden, und es erscheint dann zweckmüssig, die Unterbindung der Jugularis vorzunehmen, bevor wir den Sinus aufsuehen oder deu Warzenfortsatz eröffuen. Auch bei dem Bilde einer schweren Sepsis scheint es mir richtiger, die Unterbindung der Jugularis allen anderen Eingriffen voransznschicken, in der Erwartung, dass wir hier sicher eine Erkrankung der Jugularis oder wandständige Thrombenbildung vor uns haben. In allen anderen Fällen werden wir besser zuerst den Warzenfortsatz und den Sulcus sigmoidens eröffnen, weil wir in einer grossen Anzahl ohne Operation an der Jugularis auskommen. Sehr häufig sind wir erst nach der Eröffnung der hinteren Schädelgrube und Explorirung, bezw. Eröff-nung des Sinus im Stande, die Erkrankung der Jugularis durch Aussehluss der Sinus-

phlebitis zu erkennen Wir haben einige Male nach der Unterbindung der Jugularis noch mehrfach Schüttelfröste und Embolien anftreten und das Fieber öfters noch Tage lang anhalten schen. Im Allgemeinen wird aber durch die Unterhindung der Jugularis und Ausschaltung und Eröffnung des inficirten Abschnittes der Blutbahn die Aufnahme infectiöseu Materials in die Circulation unmöglich gemacht und die Bewältigung des bereits aufgenommenen erleichtert. Jansen.

8. Unterbindung, Die Unterbindung der Jugularis geschicht in folgender Weise. Die Jugularis liegt in der Höhe der Cartilago cricoidea recht oberflächlich und leicht zu erreichen. Ausserdem reicht der Thrombus selten so tief abwärts. Deshalb ist diese Stelle zur Unterbindung wohl geeignet. Ein Schnitt von 5-6 cm Länge wird längs des vorderen Randes des Sternocleidomastoidens so geführt, dass die Mitte dieses Schnittes der Cartilago cricoidea entspricht und der Sternocleidomastoidens freiliegt. Sodann wird der Muskel lateralwärts mit breitem stumpfem Wundhaken verschoben, und stumpf mit dem Messergriff die dicht unter ihm lateralwärts un der Carotis liegende Jugularis interna etwa 3 cm weit freigelegt. Mit einer Hakenpincette wird die sehr dünne Gefässscheide angehoben und mit der äussersten Spitze des Messers, dessen Fläche parallel zn der Gefässwand gestellt ist, augeritzt. Der Riss wird stumpf erweitert, die Vene mit dem fluchen Messergriff ganz ans der Scheide herausgehoben und mit der Unterbindungsnadel umgriffen, die zwei Seiden-oder Catgutfäden um sie führt. Der untere Fuden wird geknotet, der obere so hoch, wie möglich, hinaufgeschoben. Am sichersten ist es, die Jugularis nach oben zu verfolgen bis über die Einmündungsstelle der Vena facialis communis, dort die zweite Ligatur vorzu-nehmen und durch eine dritte die Vena facialis abzubinden. Damit die Ligaturen sich prompt abstossen können, schneiden wir die Vene zwischen den beiden Ligaturen durch und excidiren, wenn nöthig, ein Stück der Drossel-vene. Besteht in der That eine Thrombose vene. Bestent in der i nat eine i infomosse der Jugularis im oberen Abschnitt, so sind wir jetzt auf den Thrombus gestossen. Ist nur der Bulbus thrombosirt, so finden wir die Jugularis nahe der Schädelbasis leer, zu-sammengefallen. Wenn nur der Sinus transversus thrombosirt ist, so füllt das Blut ans dem kleinen Sinus petrosus inferior die Jugularis nur wenig. Dagegen kann die Jugularis recht stark gefüllt sein, wenn der Sinus trans-versus im Bereiche des Emissarium condyloideum oder gar noch des Emissarinm mastoideum der Circulation dient und erst am oberen Knie thrombosirt ist. In zweifelhaften Fällen giebt die Punction Aufschluss. Finden wir in dem abgebundenen Ende einen erweichten Thrombus, so schlitzen wir mit einem geknöpften Messer die vordere Wand der Jugularis bis mögliehst hoch an die Schädelbasis, lassen den septischen Inhalt ubfliessen, pulvern Jodoform-Borsänre-Pulver ein und drainiren locker mit Jodoformgazestreifen. Zeigt sich die Jugularis weiter abwärts thrombosirt, so müssen wir die Ligatur entsprechend tiefer legen. Einmal sah ich nach der Jugularis-Unterbindung Husten, Verschlucken, Heiserkeit mit Lähmung des Stimmbandes auftreten. Die Heilung erfolgt durch Granulationsbildung. Ergiebt die dieser Operation an der Jugularis vorausgeschickte oder nachfolgende Freilegung des Sinus transversus, dass auch eine Throm-bose dieses Blutleiters vorliegt, so schliessen wir die Eröffnung desselben au (vgl. Sinns

der Dura mater: Phlebothrombosol. Bei fortgeschrittener Phlebotis, Gangran der Wand
des Bulbus, starker Jauchung, sichern wir den
günstigen Verlauf dadurch mehr, dass wir vom
Warzenfortestiz aus den Sinus bis zum Bulbus und letzteren selbst ausgedehnt freilegen.
Hierbeit missen wir besondere Vorsicht auf
den Facialis verwenden. Viel sorghoser kann
den Facialis verwenden. Viel sorghoser kann
töffelnung des Sinus bis in den Bulbus hinein
töffelnung des Sinus bis in den Bulbus hinein
töffelnung des Sinus bis in den Bulbus hinein
durch die Jugularis an, wir haben stets vor
diesen Manipulationen gewarnt. Die deutsechen
Autoren, die dieses Verfähren gefüht haben,
sind davon zurückgekonnnen. Bei dert Nachsind davon zurückgekonnnen. Bei der Nachbehandlung ist steng auf absoluter terchiebehandlung ist steng auf absoluter terchieden und verlässt dasselbe nicht cher, als bis
dle Gefahr von Embolie vorüber ist, 10 bis
14 Tage nach der Operation, bezw. Entfieberung.

Kälteanwendung. Die Kälte kommt bei den Erkrankungen des Ohres als antiphlogistisches Mittel zur Verweudung und leistet in dieser Hinsicht erspriessliche Dienste. Von ein-zelnen Individuen wird sie zuweilen unan-genehn empfunden und dann besser durch Wärmeanwendung ersetzt. Bei jeder Anweudung von Kälte ist der Gehörgang durch einen Tampon antiseptischer Watte zu verschliessen. Die Application in Form von kalten Umschlägen auf die Ohrgegend ist lästig wegen der in kurzer Zeit stets nöthig werdenden Erneuerung. Bequemer und daher mehr in Gebraueh ist die Verwendung des Eisbeutels, entweder des gewöhnlichen runden Gummibeutels oder besonderer, der Form der Ohr-gegend sich anpassender Ohreisbeutel. Dieselben werden mit in kleine Stücke geschlagenem Eis etwa bis zu einem Drittel gefüllt, die Luft durch Auspressen entfernt und nach Zwischenlagerung eines ein- oder mehrfach zusammengelegten Tuches auf die Ohrgegend gebracht. Befestigung daselbst durch Binde, bei Kranken im Bette Anflagerung, dass sie weder durch Druck, noch Schwere lästig fallen. An Stelle des Eisbeutels wird von verschiedenen Autoren der Leiter'sche Kühlapparat empfohlen (s. Leiter'scher Wärmeregulator). Als eine Verbesserung dieses Apparates ist der Gärtner'sehe Aluminium-Kühlapparat zu betrachten (Katalog d. med. Waarenhauses, Berlin), bei dem die von vielen Kranken lästig empfundene Schwere beträchtlich gemindert erscheint. Wagenhäuser.

Kall hypermanganicum, bei chronischen Mittelburteurungen in Lisaugnen von 0.12—0.5 (je meh der Schwere des Falles) auf 30,0 Aq. mit wechselndem Erfolge angewendet. Auch gegen Otomycosis ist es empfohlen worden (Schwartze): es wind eine Lösung von (18:30) zweimal täglich eingeträufelt; die fortranstzen, um dauernde Heilung zu erzielen. Beim Auftreten von Schmerzen ist es zeitweise aussmestzen. Die im Gehörgange entstehenden braumen Krusten sind nieht zu emternen, da sich unter Hinen die neue Epidermis, bijdet.

Kalte Bäder s. n. Hydrotherapie. Kalte Füsse s. n. Fussschweisse.

Kataplasmen, Breiumschläge (Angnellungen amylumhaltiger Substanzen — Brod, Hafermehl, Stärke, Leinsamen — mit heissem Wasser) gehörten unter die von den älteren Specialisten und den sonstigen Praktikern allgemein empfohlenen und benutzten Mittel bei Ohrentzündungen. Ihre Wirkung zur rasehen Linder-ung heftiger Ohrenschmerzen, zur Abkürzung des sehmerzhaften congestiven Stadiums der verschiedenen Otitisformen wird als ansgeversemedenen Offisiorinen wird als ansgezeichnet anerkannt, trotzdem ist ihre Anwendung nach dem Vorgange von Schwartze und v. Tröttsch fast ganz angegeden und duch den Gebrauch hydropathischer Umschläge ersetzt worden, weil man unter der langen und fortgesetzten Application der Kataplasmen profuse and langwierige Eiterungen, Einsehmelzungen des Trommelfells and umfangreiche Erweichungsprocesse im Ohre hat auftreten sehen. Für Fälle, bei denen man sie nicht eutbehren zu können glaubt, räth Schwartze, sie nur kurze Zeit (3-4 hinter-einander) zu benutzen nnd sie dann wieder mit hydropathischen Umschlägen zu vertauschen. Nenerdings empfiehlt Heermann zur Behandlung der Otitis media im frühen Kindesalter ein Verfahren, wie es in Lucae's Klinik in Gebrauch sei, handtellergrosse, flache leinene Beutelchen mit Leinsamenmehl gefüllt, die über strömendem Dampf erwärmt werden und mit einem Tuche leicht auf der Ohrgegend zu befestigen und nach Abkühlung zu erneuern sind. Wagenhänser.

Katzenohr. Man versteht hierunter eine angeborene Verbildung der Ohrmuschel, die darin besteht, dass letztere, mit oder ohne Verwachsung des Helix mit dem Tragus, ganz nach vorn übergeklapte ist. Weil einerseits der Träger dieser Missbildung sehr untstellt wich und wall andergracht der Chaffe entstellt wird, nnd weil andererseits das Gehör dadnrch sehr leiden kann, dass die überge-schlagene Muschel das Orificium externum des äusseren Gehörganges bedeckt, ist die operative Beseitigung des Katzenohres stets anzustreben. Die Erfahrung lehrt, dass es oft gelingt, eine verhältnissmässig gute Stellung der Muschel und, falls nicht zugleich tiefere Verbildungen vorliegen, auch normale Function zu erreichen. Man muss durch Lappenbildung oder Hautexcisjouen die Muschel nach hinten ziehen und, um dieses in ausreichendem Maasse thun zn können, eventnell vor dem Ohre Diseisionen vornehmen oder dort bestehende Verwachsungen des Helix mit dem Tragus durchtrennen und den dadurch entstandenen Defect mittelst Lappenbildung schliesseu. Bei ganz geringen Graden der Umbiegung der Muschel genügt wohl auch eine Excision aus dem Rücken der Mnschel allein und Vernähung der Wundränder, so dass der nach vernannig der Wund-ränder, so dass der nach vorn umgeklappte Helix nach hinten gezogen und dadurch auf-gerichtet wird, eventuell mit Durchschneidung oder Fracturirung des Knorpels. - Wenn keine Verwachsnng des Helix mit dem Tragus besteht, die Umblegung einen nur sehr ge-ringen Grad zeigt und die Patienten in den ersten Lebensjahren stehen, ist wohl auch noch der Versuch gerechtfertigt, auf unblutigem Wege die falsche Stellung durch Heftpflaster-

verbände zu beseitigen, die dann aber mehrere Wechen lang unverrückhar liegen bleiben müssen. Für die bei weitem grösste Anzahl der Fälle aber wird die Operation das einzige Hilfsmittel sein.

Keloid s. u. Fibrom. Kesselschmiede. Bei allen Beschäftigungen, bei denen längere Zeit ein starker Schall auf das Ohr einwirkt, tritt zunehmende Schwer-hörigkeit ein, und ist dieses besonders bei den Kesselschmieden der Fall, von denen jeder, der längere Zeit bei dieser Arbeit ist, hochgradig schwerhörig wird. Am meisten gefährdet sind die bei der Nietung der Kessel im Kessel selbst Beschäftigten. Die Schwerhörigkeit beginnt meist schon mit dem Beginn der Beschäftigung, wird jedoch im Anfang gewöhnlich nicht beachtet und nimmt dann zu bis zur fast völligen Tanbheit. Holt fand unter 40 Dampfkesselschmieden, dass 6 laute Sprache nur dicht am Ohre, 28 gewöhnliche Umgangssprache 4—8 Fuss weit, 6 gewöhnliche Sprache ganz gut hörten. Barr hat 100 untersucht, die durchschnittlich 17½ Jahre bei dieser Beschäftigung waren, und von ihnen hörte keiner normal, 59 die Flüsterstimme gar nicht, 33 hörten sie auf beiden Ohren, 8 nur auf einem; laute Sprache wurde von 13 gar nicht ver-standen, von 10 auf einer Seite und von 17 auf beiden. Ich selbst habe 31 untersucht, die schon längere Zeit diese Arbeit hatten, und waren alle hochgradig schwerhörig. Die Schwerhörigkeit hatte ganz den Charakter der nervösen und es war besonders der frühzeitige Ausfall der Knochenleitung für die Uhr, das schlechte Gehör für Flüsterstimme, das stark verkürzte Gehör für die Lucac'sche c-Gabel in Kno-chenleitung bei positivem Rinne und das anf-fällig schlechte Gehör für die hohen Töne, oft auch Ansfall der obersten Tonreihen, die die Schwerhörigkeit als eine nervöse kennzeichneten. Gleicher Anschauung sind die meisten Autoren. Es scheint, dass die Schädlichkeit vorwiegend denjenigen Bereich der Schnecke trifft, in dem die hohen Tone zur Perception kommen, während der Bereich für die tiefen Töne weniger und erst nach längerer Daner der schädlichen Einwirkung leidet. Subjective Geräusche fand ich in etwa der Hälfte der Fälle, sie treten entweder nur zeitweise nach besonders geräuschvoller Arbeit oder beständig auf und hatten in letzterem Falle meist einen höheren Toncharakter. Einmal wurde auch angegeben, dass erst hohe Geräusche da waren, später tiefere, bis sie ganz anf hörten. Schwindel kommt selten zur Beobachtung und erreicht gewöhnlich keine besondere Stärke. - Von pathologisch-anatomischer Untersuchung liegt nur eine von mir vor. Ein 75 jähriger Bettler war wegen seiner Taubheit von der Eisenbahn überfahren worden. Er war 20 Jahre in einem Kupferhammer beschäftigt gewesen und dadurch so schwerhörig geworden, dass er lauteste Stimme nur noch in der Nähe verstand, war dann durch 14 Jahre Bettler und bis zu seinem Tode ganz taub geworden. Bei ihm fand sieh in beiden Gehörorganen im nntersten Theile der Schnecke bis zur vorderen Umbiegung Fehlen des Corti'schen Organs, der Nerven in der Lamina spiralis, der Ganglienzellen im

Rosenthal'schen Kanal, und setzte sich dieser

Schwund der Nerven auch in den Stamm fort. Anch die Nerven der übrigen Schnecke waren in ihrer Stärke etwa auf die Hälfte reducirt. Weniger deutlich war dieses an den Ganglienzellen nachzuweisen, aber wahrscheinlich auch vorhanden. Beide Steighügelfussplatten waren in ihrem vorderen Theile stark nach aussen gerückt, wie bei Contractur des M. stapedius. Die Mittelohren waren nicht wesentlich verändert. — Die Prognose ist nngünstig, und nur im Beginn des Leidens könnte bei völliger Entfernung von der geräuschvollen Arbeit noch eine Besserung erwartet werden. In späteren Stadien ist dieses nicht mehr zu erwarten, es kann im Gegentheil auch nach Anfgabe der Beschäftigung die Schwerhörigkeit noch zu-nehmen. — Die Behandlung hat im Aufgeben der Beschäftigung zu bestehen und, wo dieses nicht möglich ist, kann nur mässiger Schutz des Ohres durch Tragen fester Watte-stöpsel während der Arbeit erzielt werden. Dass dieses wirklich zu nutzen vermag, dafür spricht auch die von mir gemachte Beobacht-ung, dass Leute, die in Folge von Mittelohrprocessen ein Schallleitungshindernisserworben haben, weniger durch die Arbeit schwerhörig werden, als solche ohne Mittelohrleiden.

Keuchhusten verursacht zuweilen Obrerkrankungen. Im Initialstadium kann der Katarrh der oberen Latflwege sich auf die Tuba und das Mittelohr forrpflanzen, und im Stadium des Gebürorgans auftreten (Haug). Wiederbelt sind mehr oder minder grosse Bintextra-vasate auf dem Trommeffells beobachtet worden, ja es kann zu freien Blutergüssen (Haematortympanon). Ruptur des Trommeffells und Mittelohrentzindung kommen. Auch vollkommene Taubheti, bever, Taubstumheit, ist bei Keuchwegen des plötzlichen Auftretens, wöhl auf Blutung im Labyrinth zurückführen.

Klima und Witterungselnflüsse. Mit, Klima" bezeichnet man den Bestand der Witterungsverhältnisse auf grössere Zeiträume vertheilt und mit "Witterung" das Wetter mit seinen ewigen Wechseln in kleinen Zeitläuften. Das Wetter und die Witterung bestehen aus einer Summe von Einzelfactoren, die unabhängig voneinander und in verschiedenen Zahlen-verhältnissen miteinander vorkommen: Luftdruek, Lufttemperatur, absolute und relative Luftfeuchtigkeit, Bewölkung, Summe der Nicderschläge, Zahl der heiteren und trüben Tage. Windrichtung. In den letzten 5 Jahren haben besonders Assmann und van Hebber den physiologischen Einfluss dieser einzelnen Witterungsfactoren auf das Leben und die Gesundheit des Menschen studirt, 1ch verweise anch anf meine eigene Arbeit über den Einfluss des Klimas und der Witterung auf die Entstehung, Verhütung und Heilung von Ohren-, Nasen-und Rachenkrankheiten, Jena 1898, die das Thema ausführlicher behandelt. Die Lufttemperatur gilt als das wiehtigste unter den klimatischen Elementen, denn von der Wärme hängt in erster Linie die ganze organische Welt ab. Am behaglichsten fühlt sich der Mensch bei einer Temperatur von 18-20 °C. Die

Feuchtigkeit der Luft an uud für sich und besonders bei raschem Wechsel spielt in Bezug auf den Wärmehaushalt des menschlichen Körpers eine ganz besondere Rolle. Die Bewölkung wirkt auf nasere Stimmung und dadurch auf unser Wohlbefinden. Die atmosphärischen Niederschläge reinigen zwar nnsere Athmungsluft, aber sie geben auch durch den raschen Temperaturwechsel und etwaige Körperdurchnässingen zu "Erkältungen" Veran-lassung. Die Winde kühlen im heissen Sommer angenehm ab, machen die trockene Kälte im Winter "eisig" und sind als "Zugluft" für die Gesundheit gefährlich und gefürchtet, besonders im "Witterungsumschlag". Ueber den Einfluss dieser Witterungsumschläge auf die Gesundheits- und die Sterblichkeitsverhältnisse ist in den letzten 50 Jahren viel statistisches Material gesammelt worden. In den Endresultaten desselben stehen sich zwei Schlussfolgerungen direct gegenüber. Casper, Lombard n. A. beantworten die Frage unbedingt bejahend, nnd gerade im Gegensatze dazu resmirt Oesterlen: je mehr und gründlicher man forschte, zählte, um so mehr lernte man an den althergebrachten Lehren vom Einfinss der Witterungsverhältnisse auf das Erkranken an den verschiedenen Krankheiten zweifeln. Einen vermittelnden Standpunkt nimmt Assmann ein, er hält es ebenso für falsch, jeden Einfluss der Witterungsverhältnisse auf die Krankheitsvorgänge zu leugnen, wie es irrig ist, jeden einzelnen meteorologischen Factor als das Maassgebende für puthologische Er-scheinungen ansehen zu wollen. Die 3 letzten hierher gehörigen statistischen Arbeiten sind die von Ruhemann, Gohlisch und mir. Rnhemann konnte statistisch nachweisen, dass Temperaturschwankungen kein Indicator für die Anzahl der Erkrankungen sind, dass die Tiefe der Temperatur, die dem Grade der Erkältungsmöglichkeit entsprechen würde, kei-neswegs der Grösse der Morbidität an sog. Erkältungsaffectionen entspricht, dass aber die Sonnenscheindauer nmgekehrt proportional der Anzahl der Todesfälle durch Athmungsaffectionen ist, - nnd er schliesst mit der Behauptung, dass die Morbidität in letzter Instanz von meteorologischen Factoren abhängig sei. Gohlisch fand aus dem Vergleiche der täg-lichen meteorologischen Verhältnisse mit der täglichen Zahl der sog. Erkältungskrankheiten für 1 Jahr in Breslau (in Sa. 10137 Fälle), dass in den Witterungsverhältnissen eigentlich keine Erklärung für den Wechsel der Erkrankungen gegeben war, dass aber Fehler in der Heizung der Wohnungen, in der Kleidung, in der Diät, im Sichergehen im Freien u. s. w. zu Erkältungen disponirten. Ich habe die monatlichen Erkrankungsfälle an Luftröhrenkatarrh, Mandelentzündungen und Ohrentzündungen der 4 Garnisoneu Berlin, Königs-berg, München und Strassburg während 4 Jahre mit den gleichen monatlichen meteorologischen Factoren der Reihe nach verglichen, habe aber kein zeitliches Zusammentreffen und darum auch keinen ursächlichen Zusammenhang gefunden. Für mich persönlich war das negative Resultat meiner Arbeit sehr befremdend. Ich hatte in einem Falle von Cariese nach Scharlachotitis, in dens ich mich wegen des schlechten

Allgemeinzustandes nicht zur Aufmeisselung des Warzenfortsatzes entschliessen kounte, das 14 jähr. Mädchen mit Fieber von hier fort nach Schierke in Freilufteur geschiekt und erlebte, dass die Otorrhoe ohne jede weitere loeale Behandlung für immer sistirt war und das Gewicht des Kindes am Ende des Vierteljahres um 16 Pfund zugenommen hatte. In einem anderen Falle war eine tuberkulöse Caries des Ohres bei einem der Tuberkulose sehr verdächtigen Knaben, dessen Mutter an galoppirender Schwindsucht gestorben war, ebenso ohne locale Ohrbehandlung allein durch den Einfluss der Seeluft geheilt. Dann hatte ich an mir selbst den schädlichen Einfluss eines kalten Windzugs nuf den erhitzten Körper kennen gelernt, beim Lüften des Hutes fühlte ich die kalte Luft über den Kopf hinstreichen und behielt an einer thalergrossen Stelle ein Kältegefühl, das sich jetzt noch nach jeder neuen Erkältungentsprechendiltrer Stärkeverschieden intensiv einstellt. Endlich kannte ich aus der Sprechstunde, wie jeder Ohrenarzt, zur Genüge die anamnestischen Daten der Patienten, nach denen bei der Menge und Gleichheit der Beobachtungen es zweifellos erscheinen musste, dass die Witterung mit ihrem Wechsel von Einfluss auf Entstehung, Verlauf und Heilung der Ohren- und Nasenkrankheiten ist. Die Einen haben nach einer starken Durchnässung des Körpers auf einem Marsche oder auf der Arbeit sich einen Schnupfen gehot, der fleber-haft einsetzte und nach einigen Tagen sich auf das Ohr legte und zum Mittelohrkaturrh führte; Andere haben anf der Eisenbahn am offenen Fenster direct den Luftzug in das Ohr und gleich darauf Ohrschmerzen bekommen; wieder Andere wissen nur einen unzeitigen Wechsel der Kleidung als Ursache ihrer Ohrenkrankheit anzugeben. Patieuten mit chronischen Nasenrachenkatarrhen kennen ans langjähriger Beobachtung an sich selbst und an ihren mit Sehwellung der Hals- und Rachenmandeln behafteten Kindern den Einfluss der Witterung auf ihren Ohrkatarrh ganz genan und erzählen unaufgefordert, wie sie im trockenen Sommer und Winter sich wohler fühlen und besser hören, als in den so nass-kalten Uebergangszeiten. Endlich waren mir aus der Literatur die guten Erfolge einer kli-matischen Cur von Schwartze, Politzer, Urbantschitseh, Jacobson, Deleau und Wagenhäuser wohlbekannt, ebenso die Resultate aus den statistischen Untersuchungen von Bürkner, Ostmann, Kruschewsky über die monatliehen Vertheilnugen der Ohrenkrankheiten und die alte praktische Erfahrung, dass chronische trockene Mittelohrkatarrhe durch Aufenthalt au der See mit und ohne Baden häufig zu Verminderung des Gehörs und Steigerung der subjectiven Gehörsempfindungen beeinflusst würden und deshalb von der See ferngehalten werden müssten. Nach v. Pet-tenkofer hiesse es aller Erfahrung Hohn sprechen, weun man die grosse und häufige Schädlichkeit der Zugluft in Abrede stellen wollte, die eine Störung in unserem Wärmehanshalt darstellt; er betonte schon 1878 wortlich; an den sich entwickelnden Krunkheitsprocessen betheiligen sich zweifellos in sehr vielen Fällen in hervorragender Weise Mikroorganismen, die häufig in den normalen Secreten vorhanden und oft nur gegenüber der völlig intacten Schleintbatt ohne Gefahr sind. Mo ritz Sch mid tis für die Erkältungskrankheit und hält sie für die Folge einer Störung des Zusammenwirkens von Hantanterven und Capillaren. Auch hat B. Fraenkel an sich sehst eine Angina durch eine Erkältung erlebt. Es könnte so den Eindruck machen, als old as Resultat der grossen Zahlen mit den sicheren Einzelbeobachtungen in directem Wilterspruche stände. Dagegen behauptete schon Mühry vor 50 Jahren: ounsis cognitio vera est cognition specialis, und es gilt auch hier der alle Satz von Morgagni: observasiones et nusernande et perpendendes unt. Schädlichkeiten der Witterung hat ein Schädlichkeiten sich, sondern nur diejenigen, die sich vor ihnen nicht rationell geschützt haben.

Wir gelangen nun zur Behandlung der Frage, wie kommt unter dem Einfluss der Witterung eine sog. Erkältungskrankheit zu Stande. Schon v. Pettenkofer hatte 1873 Stande. darauf hingewiesen, dass das Thierexperiment sich zu dieser Fragelösung nicht eigne, da die Versuchsthiere sehr schlecht auf eine Erkältung reagirten. Rosenthal verlangte für die Erkältung nicht eine einfache Abkühlung des Körpers, vielmehr einen raschen Wechsel des Vorganges, Nach v. Pettenkofer kommen Erkältungen wesentlich durch gewisse, zu inten-sive oder zu anhaltende Wärmeentziehungen an der Haut zu Stande, indem es zu einem wirklichen Erkalten der Nervenenden der Haut und von diesen aus reflectorisch zu Störungen in den vasomotorischen Centren kommt. Winternitz hat die thermischen Einflüsse mit dem Mikroskop an den Protoplasmakörperchen verfolgt und hier die Flimmerbewegung durch Wärme angeregt, durch Hitze verlangsamt und sistirt, durch allmähliche Abkühlung wieder angeregt und durch Kälte aufgehoben gesehen. Lipari fand, dass Thiere, die nach endo-trachealer Injection von pneumonischem Sputum gesund geblieben waren, bald pneumonisch erkrankten, wenn sie vor oder nach der In-jection der Kälte ausgesetzt worden waren; er nimmt an, dass die Kälte das Flimmerepithel der Bronchien lähme und gleichzeitig eine Schwellung der Schleimhaut bewirke, wodurch das Eindringen der Mikroorganismen in die Alveolen begünstigt würde. Nach Zanfal schützt das Flimmerepithel der Tuba die Paukeuhöhle vor dem Eindringen von corpusculären Elementen, also auch vor Mikroparasiten, und es führt die Erkältung zur Lähmnng der Flimmerbewegung und so zu Mittelohrent-zündung. Nach Hoffmann führen die schroffen Temperaturschwankungen zu Loekerungen der Epithelien der Bronchien und kleinen Undichtigkeiten, durch die Staub und Mikroorganismen eindringen und so die sonst festschliessende Epithelschicht abheben. Gegen die Lehre Schenk's von der Thermotaxis der Mikroorganismen als dem Bestreben derselben, aus einem niedrig temperirten Ranne zum Menschen als dem höher temperirten Körper energisch zuzuströmen und hier bei Durchgängigkeit der Haut oder der Schleim-

hänte eine Erkältung durch Infection zu machen, hat Lubarach seine Bedenken ansgesprochen. Penzo fand, dass Kälte das Aufgesprochen. Fenzo land, diss Kaite das Aut-treten der Entzündung verhindert, verzögert, abschwächt und den Verlauf bis zur Heilung verzögert, dass Wärme umgekehrt das Anf-treten und den Verlauf des Vorganges begünstigt. — Hiernach ist es sicher, dass unter dem Einfluss der Witterung eine "Erkältung" entstehen kann. In der vorbaeteriologischen Zeit glanbte man, dass der Grad der Erkältung and die persönliche Disposition, d. h. der sonstige körperliche Zustand des Individuams, ausreichten, um in gewissen Fällen eine Entzündung, einen Katarrh folgen zu lassen. Hiergegen sprechen die Beobachtungen aus der Neuzeit, dass Erkältungen am eisigkalten Nordpol und auf dem Meere nicht vorkommen. Dieses erklärt sieh einfach aus dem Fehlen von Organismen an beiden Orten. Fischer fand die Seeluft überhaupt keimarm, sehr oft keimfrei, wenn der Wind von der See herkam, und Mikroorganismen in der Luft nur 70-120 Meilen weit vom Lande entfernt. In unserer Zeit, der Zeit der baeteriologischen unserer Zeit, der Zeit der backernongtseilen Forschung, wissen wir aber, dass ohne Mikro-organismen keine Entzündung, kein Katarrh entstehen kann. Bekannt sind das Vorkommen der Bacterien im Menschen und in selner Umgebung und ihre biologischen Eigenschaften den Witterungsverhältnissen gegenüber, aber unsieher bis jetzt noch, durch welche Einflüsse in Folge einer Erkältung die Einwanderung der pathogenen Mikroorganismen in den menschlichen Körper eingeleitet und unterhalten wird.

Von den Organen, in denen beim Menschen Mikroorganismen gefunden worden sind, inte-ressiren uns hier nur die Nasen-, Rachen-, Mnnd- und Mittelohrhöhlen. Es ist wohl mehr ein Zufall, dass für die Entwicklung dieses Abschnittes der Wissenschaft das Jahr 1989 eine grosse Rolle spielt. Das Buch von Miller behandelt lm 2. Abschnitt das Vor-kommen der pathogenen Mundpilze und die Infectionen des Organismus bei Unterbrechung der Continnität der Mindschleimhaut und ohne Verletzung der Weichtheile der Mund-und Rachenhöhle, weun sie in ihrer Wider-standsfähigkeit durch erschöpfende Krankstandslangkeit durch erschopfende Krank-heiten, mechanische Reize u. s. w. herabge-setzt sind. Netter fand in der Mund- und Rachenhöhle gesnnder Individnen die pyogenen Staphylococcen fast constant, den Pneumo-coceus in fast 20 Proc., den Streptococcus in 5,5 Proc., den Friedländer schen Mikrococcus in 4.5 Proc, und betont die Wiehtigkeit dieses Befundes für die Pathogenese und Prophylaxe der verschiedensten Krankheiten, die von dieser gemeinsamen Eingangsöffnung aus auf Ver-danungs- und Respirationsorgane und weiter durch die Lamina cribrosa auf das Gehirn und durch die Tuba auf das Mittelohr sich ausbreiten können. Der Gesnnde ist zwar mit ausbreiten könnet. Der Gesinde ist zwar mit Sehntzvorriehtungen hiergegen versehen, wie die Säure des Magensaftes, die anatomische Lage des Stirnsinus und der Tnben, die Flim-merepithelien der Bronchien, aber diese können durch gewisse Gelegenheitsnrsachen durch-brochen werden: Trauma, Erkültung, vasomo-torische Einflüsse, Anginen und andere Infec-

"Man wird die Häufigkeit tionskrankheiten. gewisser Krankheiten und den Verlanf vieler anderer verringern, wenn es gelingt, die patho-genen Bacterien der Mundhöhle zu vernichten oder ihrer Virulenz zu beranben. Der Kampf gegen diese Mikroben muss in Zukunft dem Arzte vorsehweben". (Netter.) In demselben Jahre fand v. Besser bei Untersuchungen des Secrets der Nase in S1 Fällen, der Bronchlen in 11 und der Stirnhöhlen in 5 Fällen in den letzteren keine Mikroorganismen, aber constant solehe an den anderen Orten, nämlich ie 14 mal den Fränkel-Weiehselbaum'schen Pneumonieden Franker-viernseinsum seinen in erumome-coccus und den Staphylococcus pyogenes anreus, 7 mal den Streptococcus pyogenes und 2 mal den Friedländerschen Bacillus. De Rossi fand 1887 die Tuba gesunder Menschen in 12 Fällen frei von pathogenen Mikroorganismen, Lannois 1896 das Mittelohr frei von Mikroben und Scheibe 1889 das Serumtranssudat nach Tubenabschluss stets keimfrei. Mikroorgauismen finden sich ferner in der freien Athmugsluft mud in den Wohnungen der Menschen. Die Bacterien der Luft ent-stammen dem Boden und werden nach Austrocknung der oberflächlichen Erdschicht von den Winden emporgehoben; da sie sich nur im feuchten Zustande vermehren können, sind sie nieht im Stande, sieh in der Luft selbst zu vermehren; während des ganzen Winters und eines grossen Theiles des Frühlings pflegt keine Anstrocknnngszone uud damit keine Möglichkeit für einen solehen Uebergang der Keime in die Luft zu bestehen; im Spätsommer und Herbst ist diese häufig gegeben und cessirt nnr bei Niederschlägen zeitweise. Die Mikroorganismen werden verschieden lange in der Luft sehwebend erhalten und gelegentlich durch Luftströme verschieden weit fortgeführt: hierans ergeben sich einige Gesetzmässigkeiten für die örtliche und zeitliche Vertheilung dernur die ortineie und zeitteile vertneitung der-selben in der Luft. In viel grösserer Zahl, als in der Luft, finden sich die pathogenen Bacterien in den Wohnungen und Verkehrs-orten der Mensehen angehäuft, in den Fami-lienwohnungen, den Wagen und Warteräumen der Eisenhahn, Sehnlen, Conzertsälen, Theatern und auderen öffentlichen Versammlungsorten, und von diesen aus findet die Uebertragung der Baeterien von Person zu Person statt. Wenn bisher von Infectionskrankheiten verschont gebliebene Dorf- oder Landkinder in die Sehulen der Grossstadt kommen und bald nach ihrer Uebersiedelung erkranken, mnss die Infection in den letzteren stattgefunden haben, und wenn kleine Kinder von diphtheritisfreien Gegenden ans mittelst Eisenbahn in einen anderen diphtheritisfreien Ort gebracht werden und in letzterem an Diphtheritis erkranken, so kann nur durch den Verkehr anf der Eisenbahu die Ansteckung erfolgt sein. Beispiele gleieher Art sind wohl jedem einiger-maassen beschättigten und älteren Arzte leider genügend aus eigener Erfahrung bekannt, und genügend aus eigener Eriantung bekannt, und brauche ich deshalb nicht ansführlicher zu sein. Selbst ehirurgische Operationsräume, für deren absolnte Keinfreiheit heutzutage jeder Chirurg nicht genug thun zu können glaubt, sind nach den Untersuehungen von Neumann, Müller, Ruini, Maximo-witsch, Solowjew, Zieleniew und Landerer bei aller Sorgfalt doch nicht von einem | Tage zum anderen frei von puthogenen Baeterien | zu erhalten.

Es müsste sieh der Mensch ständig fürehten. sich mit diesen pathogenen Mikroorganismen, die überall in ihm und um ihn und in fast unzählicher Menge zu finden sind, zu inficiren und zu erkranken, und die Infectionskrank-heiten würden noch viel häufiger sein, als sie neiten wurden noch viel naunger sein, als sie zeitweilig so sehon sind, wenn nicht den menschlichen Organismus gewisse, wissen-schaftlich wohlbekannte Schutzvorrichtungen gegen eine Invasion der Bacterien verlichen Das mehrschichtige Pflasterepithel wären der Haut schützt gegen einen directen Einbruch der letzteren in den Körper; aber nach den Untersuehungen von Gurre, Boekhardt. Schimmelbusch u. A. können sie bis in die Hautdrüsen hineingerieben werden. Wurtz und Lermoyez fanden den Nasenschleim mikrobenfrei und schrieben ihm eine sterilisirende und bactericide Kraft zu. Auch die Schleimhaut des Mundes und Pharynx besitzt ein sehr dickes Pflusterepithel, und der Mnndspeichel ist nach Sanarelli für gewisse pathogene Mikrococcen abtödtend. Die Schleinihäute der Luftwege und der Tuba bis in das Mittelohr haben Flimmerepithel, durch dessen kräf-tige Bewegungen in der Richtung zum Rachen das Festsetzen der Bacterien z. B. im Mittelohre verhütet wird. Die hänfigste Eintrittsstelle der Bacterien in den menschlichen Organis-mus sind nach Uebereinstimmung aller Praktiker die Mandeln mit ihrer sehr zerklüfteten Oberfläche. Herabgedrückt wird dieser natürliche Schutz gegen eine Infection durch zu lange fortgesetzte nngenügende Nahrungsaufnahme (Canalis und Morpurgo), durch Ueberanstrengung und Ermüdung (Charrin und Roger), durch Temperaturherabsetzung (Pasteur, Wagner), wie auch Körösi nachgewiesen hat, dass die Wohlhabenheit die Kraft aller Todesnrsachen verringert, die Armuth dagegen, d. h. schlechte Ernährung und Wohnung, mangelhafte Kleidung und Pflege u. s. w., diese befördert. Andererseits ist die Virulenz der Bacterien (der latente Mikrobismus Apport's) eine sehr verschiedene, und diese Appert s) eine sehr versindenen, ind diese unterliegt zum nicht kleinen Theile dem Ein-fluss der Witterung. Die zuerst von Koch 1890 nachgewiesene Thatsache, dass das Son-nenlicht die Tuberkelbacillen in wenigen Minuten bis zu einigen Stnnden abtödtet, ist nach den mikroskopischen und bacteriol-gischen Untersuchungen Krnse's für alle lebenden Bacterien erwiesen. In der Natur wird von diesem Abtödtungsmittel nach Gottschlich ein sehr ausgiebiger Gebranch gemacht, and es erliegen ihm wohl alle Bacterien hächt, ind es ernegen inm wom alte Bacterien bis auf diejenigen mit Dauersporen, welche letztere wohl Jahrzehnte lang lagern können, ohne von ihrer Lebensfähigkeit einzubüssen.

Nach dem Vorhergebendem wirde die Fragenach dem Witterungseinfluss auf den menschliehen Organismus dahin zu beantworten sein: Die einzelnen Factoren der Witterung haben Einfluss auf die Gesundheit des Menschen und auf die Verbreitung und Virulenz der Bacterben. Is kommt dann zu einer Infectionskältung für eine Infection disponitr macht und

andereseits die Mikroorganismen unter denselhen Einfluss der Witterung noch oder wieder virulent geung geworden sind, und wenn den Mikroorganismen, denen früher die Schleimhäute den Durchtritt verwehrten, nunmehr nach der Erkältung die Invasion in den Körper freizgegeben ist.

Klimatische Curen wurden früher in der Art verordnet, dass man nach Ablauf der Krankheiten zur Prophylaxe gegen spätere Rückfülle oder behufs Beschleunigung der Resorption des Exsudates im Ohre die Patienten in die Berge oder an die See oder in Bade-orte mit specifischen Heilquellen schiekte. Mehr kräftige Naturen, wie grössere Kinder und Erwachsene, wies man an das Meer, mehr constitutionell erkrankte Individuen und Kinder mussten in das Gebirge und in den Wald. Auf Grund fast einstimmiger Erfahrung mied man nur bei den chronischen sklerosirenden Mittelohrkatarrhen mit und ohne subjective Gehörsempfindungen die Seelnft- und Seebadeeur, Von den Badeorten wurden nach bestimmten Indicationen zumeist Karlsbad, Marienbad, Schuls-Tarasp, dann Reichenhall, Salzbrunn, Soden, Ems. ferner Kreuznach, Hall u. a. empfohlen. Schon durch den Ortswechsel wurde therapeutisch viel erreicht. Die Patienten kamen aus ihren häuslichen Sorgen heraus, waren frei von jeder Beschäftigung, brauchten nicht mehr stundenlang in niedrigen, sehlecht ventilirten, oft von Menschen überfüllten Rüumen angestrengt zu arbeiten, sondern konnten sich den ganzen Tag im Freien bewegen, sich erholen von den Anstrengungen des gesellschaftlichen Lebens, mussten eine rationellere Diät befol-gen, auf die in den Bädern seit Alters her mit Recht ein grosser Werth gelegt wird, - und nach Ablauf der übliehen vierwöchentlichen Luft- oder Badeeur kehrten sie bedentend gebessert oder gar geheilt nuch Hause zurück. Noch günstiger waren die Erfolge des Klimawechsels, wenn die bei uns so gefährliehen Witterungsumschläge des Frühjahrs durch einen genügend langen Aufenthalt im sonnigen Süden jenseits der Alpen übergangen werden konnten. Aber früher waren die klimatischen Curorte noch nicht alle so hygienisch eingerichtet, wie es jetzt der Full ist. Nicht selten waren dort Reconvalescenten und Kinder, wo sic die beste Stärkung ihres knapp erhaltenen Lebens finden sollten, von neuen Infectionskrankheiten befallen worden und fast kränker nach Hause gekehrt, als sie fortgegangen waren, Jetzt ist zwar durch die Concurrenz und durch die Controle des Staates in hygienischer Hinsicht vieles gebessert, vor allem müssten aber die Gast- und Logirhäuser unter dieselbe Controle der Medicinalbeamten, wie die Privatheilanstalten, gestellt werden, damit Anzeige-pflieht und Desinfection bei Erkrankungen gleichmässig durchgeführt würden. Aber es ist nicht Jeder in einer so glücklichen Lage, wochenlang ansseinem Wirkungskreiseum orzur "Chr" fortgelien zu können. Hier muss die Heilwissenschaft helfend eintreten, und jede Cur, die einen Patienten gegen die Unbilden der Witterung und des Klimas zu schützen versteht, ist eine klimatische. sind als Aerzte zwar nicht im Stande, die für die Gesundheit des Menschen vortheilhafteste

Witterung, d. h. einen Sommertag mit hohem Barometerstande, angenehmer Lufttemperatur, mit hoher absoluter und niedriger relativer Luftfenehtigkeit, mit heiterem wolkenlosem Himmel und Windstille hervorzuzanbern, sowenig es in unserer Macht liegt, den Patienten die zu einer sog. Erkältung am meisten dispo-nirenden und deshalb gefährlichsten Apriltage mit niedrigem Barometerstande, mit elskalter trüber Witterung und rauhem Ostwind fortzunehmen. Aber unsere schönste Aufgabe ist es, die weniger kräftig veranlagten und entwickelten Individuen durch die Erziehung nach rationellen medicinischen Grundsätzen von der ersten Woche des Lebens an gegen die Witterungseinflüsse abzuhärten; unser schönster Lohn ist, wenn sie "wetterfest" geworden sind. Wer freilieh aus seinem behaglichen Heim nieht in das "Wetter" hinausbraucht, der hat leicht Prophylaxe gegen eine Erkältung an-wenden, aber anch so ist er chensowenig geschützt dagegen, als er die Barometerschwankungen im Zimmer aufhalten kann. Gegen die gesundheitsgefährlichen Temperatureinflüsse der Witterung können wir nns vollkommen durch unsere Kleiding schützen, die je nach Sommer und Winter, Regen und Sonnenbrand versehieden warm halten und ansehliessen muss, damit nieht die Wärmeckonomie des Organismus gestört wird. Gegen diese Regel verstossen die üherängstlich Besorgten, wenn sie sich übermässig warm kleiden und nach Erhitzen selbst bei ruhigem Gehen die Kleidung lüften und langsamer gehen, um die Hitze abzumildern. Zn vermeiden sind ferner die "kalten Füsse", über die am häufigsten in der nasskalten Witterung geklagt wird. Besonders aus der Kinderstube stammt die Erfahrung, dass auf eine Durchnässung der Schuhe, ohne nachherigen Wechsel derselben, eine "Erkältnachhengen wecnsei derseiben, eine "Lexau-ung" des Kindes folgt. Erwachsene laufen sich die kalt gewordenen Füsse wieder warm und kennen das wohlthätige und behagliche Gefüllt danneh sehr gut. Die nassen Füsse wirken, wie der kalte Trunk im Magen und der Luftzug auf den schwitzenden Kopf, erst local, dann reflectorisch auf den ganzen Organismus zurück, nnd sind so leicht durch ge-eignete Fussbekleidung zu euriren. Am hesten schützt man Patienten und Reconvalescenten regen Witterungseinflüsse, wenn man sie mögliehst täglich bei "Wind und Wetter" spazie-ren schickt; sie kommen dann in die reine Luft und herans aus ihrem Hanse mit seinen hygienischen Mängeln. Wenn die Patienten oder die Eltern der Kinder nur den guten Willen zeigen, and der Arzt es uicht an der nöthigen Consequenz und Strenge fehlen lässt, kann der Erfolg nicht ansbleiben. Es lässt sich wohl ermöglichen, die Kleinen fast den ganzen Tag in den Wald mit seiner angenehm duftenden, belebenden, abkühlenden und Ozon haltenden Luft oder in das Freie zu bringen, wo der Bacteriengehalt der Luft wesentlich niedriger ist, als zu Hause, so dass sie nur Abends zum Schlafen dorthin zurückkommen. Auch bei Erwachsenen lässt es sich sehr wohl durchsetzen, dass sie vor, zwischen oder nach den Bureau- und Arbeitsstunden stundenlang in das Freie gehen, dass sie freie Luft athmen, sieh frei bewegen und frisch erhalten können.

Für alte Leute, die nicht so weit mehr hinausgehen können, und für Kinder, die ihre Füsse ebenfalls nicht so weit tragen, genfigt der Aufenhalt auf den Plätzen der Städte, wo man sieh ebenfalls der erwärmenden Sonne erfreuen und die frische, bacterienfreie Luft ohne vorherige körperliche Anstrengung geniessen kann. reie Plätze kann es in keiner grösseren Stadt zu viele geben. – Der zweite Heilfactor einer solchen klimatischen Cur ist der, dass die Patienten aus ihren Wohnungen genügend lange herausmüssen. Leute mit gutem, gesundem Aussehen wohnen in breiten Strassen, in freigelegenen, mit Gärten umgebenen, reichlich durch Fenster erhellten Hänsern. In den duren renster ernenten Hamsern. In den hohen Häusern der engen, winkligen Strassen mit ihren niedrigen Etagen und kleinen Fenstern und engen Lufthöfen wohnt die Serophulose. Wo selbst im hohen Sommer die erwärmende Sonne nicht in die Wohnung und das Herz hineinscheint, da kommt es zum frühen Altern und blassen Aus-sehen der Kinder. Wie wenig anch in der Gegenwart den hygienischen Anforderungen Gegenwart den nygienischen Anbotechagen nach Linft und Licht Genüge geschieht, kennt jeder Praktiker und Polikliniker aus eigener Erfahrung und weise, dass erschreckend oft die Worte von v. Tröltsch aus dem Jahre 1862 noch jetzt gelten: "Wenn Jemand den ganzen Tag in einem vollen und überheizten Bnrean mit vorgebeugtem Körper schreibt, vielleicht nur alle Sonntage mehr als 1 Stunde frische Luft geniesst, Abends in einem dumpfen Wirthshause sitzt, viel raucht und trinkt. schliesslich in einem kleinen, nieht ventilirten Zimmer bis zum nächsten Morgen zn schlafen, so erfüllt er binnen 24 Stunden möglichst viele Bedingungen, um einen ewig währenden Ohren-Nasen-Rachenkatarrh zur gedeihliehen Ent-wicklung zu bringen." Leider halten die meisten Aerzte das Receptschreiben für viel wichtiger. als das Ueberwachen der zahlreichen hygienischen Uebelstände, unter denen ihre Pflegebefohlenen das Leben hinbringen. Hier heisst es darum, auch heute noch energisch Wandel schaffen, mehr noch, als durch Baupolizei und Hygiene bereits geschehen ist, und die heil-same Wirkung einer solehen klimatischen Cur wird sich bald in dem gesunden Aussehen der Familie zeigen. Es müssen mit der Zeit fallen die engen dumpfen Strassen mit ihren himmelhohen Häusern, wo kein Sonnenstrahl in die niedrigen und oft von Menschen überfüllten Wohnräume gelangt, und wo die Luft ebenso schlecht und ungesind ist, wie bei dem Bauernvolk, das oft mit dem lieben Vieh in denselben Räumen haust. Nicht die sog. gute Stube, der Empfangssalon für Fremde, die nur selten gelüftet und geheizt wird, soll das grösste, schönste und hellste Zimmer sein, sondern die Wohn- und Schlafraume. songern die wohn- und Schlafräume. Die Kinder schlafen fast 12 Stunden, also bei-nahe die Hälfte des Tages und ihres Lebens, in demselben Schlafzimmer und zehren mit den Eltern den vorhandenen Sauerstoff in kurzer Zeit auf. Wer kennt als Arzt nicht den üblen Geruch eines solehen Schlafzimmers, der einem oft den Athem versetzt, und gerade uer einem od den Athem versetzt, und gerade während des Schlafes hat der menschliche Körper eine geringere Widerstandskraft gegen schädliche Einflüsse.

Es versteht sich von selbst, dass etwaige Mund-, Nasen-, Rachen- und Halskrankheiten behandelt werden müssen, dumit die Secrete dieser Höhlen ihre normale bactericide Eigenschaft wieder erhalten, durch deren Einfinss die Infection des Organismus mit pathogenen Mikroben verhütet wird. Besonders die Erfahrungen der letzten Zeit bestätigen, dass in einer grossen Zahl Ohrenkrankheiten allein durch diese Behandlung sowohl verhütet, als auch viel rascher zur definitiven Heilung gebracht werden können, als wenn das Ohr aus-schliesslich behandelt wird, wie es früher geschah. Weiter müssen geistige und körperliche Anstrengungen, besonders in der Reconvalescenz, vermieden werden, da solche ebenfalls die Disposition zu Erkrankungen durch Er-kältung erhöhen. Es würde ebenso fehlerhaft Reconvalescenten von Ohrkatarrhen zu lange im Zimmer zu halten, um sie ja vor jedem schädlichen Luftzuge zu bewahren, wie sie zu früh in die Luft zu schicken, da sie sich dabei zu leicht wieder erkälten könnten. Es gehört eine gewisse praktische Erfahrung dazu, hier den rechten Zeitpunkt und die rechte Methode zu finden. Es ist Erfahrungsthatsache, dass frische Exsudationskatarrhe des Mittelohrs unter der Einwirkung von warmen Bädern rascher zur Resorption des Exsudates führen. Schr hünfig sah ich als Folge dieser Parforcecur einen Rückfall des Ohrkatarrhs nach dem ersten Ausgange der durch das viele oder starke Schwitzen gegen das Wetter über-empfindlich gemachten Individuen in Folge einer neuen Erkältung. Wenn man dafür aber solche Patieuten nur im gleichmässig tempe-rirten Zimmer hält und nach Ablauf der acuten Entzündungserscheinungen und einige Zeit nach Beginn des Resorptionsstadiums so Zeit nach beginn des Reserphonsschaumn so in das Freie gehen lässt, dass sie hald ins Transpiriren kommen und darin bleiben, bis sie wieder zurückkehren, dann pflegen Erkält-ungen mit nenem Frieren und Kaltwerden auszubleiben, und der Ablauf des Katarrhs geht ungestört vorwärts.

So bezieheu sich klimatische Curen nicht allein auf die einzelne Person mit ihren Lebensgewohnheiten, sondern sie haben unch unf die ganzen Wohnungsverhältnisse derselben zu wirken, und demzufolge sind sie viel nutzbringender und vielseitiger, als wohl Mancher bisher gemeint hat. Hentzutage strebt Jeder in eine "Sommerfrische", auch wenn ihn sol-ches Mitthun grosse pekuniäre Opfer kostet. Das Ausruhen im Kampfe um das Dasein, das ungestörte Geniessen der blüheuden Natur und der Ruhe in derselben, sowie der köstlichen reinen Landluft beruhigt die Nerven und kräftigt deu Organismus. Den gleichen Heilerfolg zeigen die Berge, wie das Meer, die grossen Bäder mit ihren alten bewährten Namen, wie die frisch entdeckten Curorte noch ohne Curhaus. Die Bacteriologie lehrt, duss derjenige Ort, gleichvich, ob Ebene oder Gebirge, See-strauil oder Insel, Bade- oder Luftkurort, der gesûndeste und heilkräftigste ist, der frei von pathogenen Mikroorganismen ist. Für die Therapie kommt huuptsächlich das Gebirge und die See in Betracht. Kruse bezeichnet lich der Pankenhöhle und ihrer Nebenhöhlen, als specifische Wirkung der Seeluft die Verschrhäufig. Schon im Gefolge des chronischen laugsamung und Kräftigung der Herzühätig- "Mittelohrkutarts trifft una den Kopfschuerz,

keit, die Verlangsamung und Vertiefung der Respiration, die Verminderung der Hautaus-dünstung, vorzugsweise des Schweisses, und die Vermehrung der Harnabsonderung. Bei der Höhenluft gilt als besonders heilkräfig, dass sie die Respiration und die Circulation, die Hautperspiration, die Wasserexhalation, die Verdauung und damit den gesnumten Stoffwechsel anregt. Therspeutisch geben die Einen der Seeluft, die Anderen dem Gebirgsklima den Vorzug. Ich sah nach beiden Unren oft gleich vorzügliche und oft gleich fatale Wirkungen und bin überzeugt, dass letztere nicht durch die localen Verhältnisse, sondern durch persönliche Missgriffe bedingt waren. Man sugt im Allgemeinen, dass die Seeluft mit ihrer Schwere und ständigen Bewegung und der damit verbnndenen Abkühlung am Organismus mehr zehre, die Gehirgsluft mit ihrer gleich-mässigen Verdünnung und Stille die Nerven mehr beruhige. Demzufolge erscheine es rationeller, kindliche Patienten mit reizbaren Schleimhäuten unehr in das Gebirge und Erwachsene mit derberer Constitution und ohne Katarrhrecidive mehr an die See zu schicken. Die praktische Erfahrung lehrt aber, dass manche Kinder sich im Seebade wohl fühlen, ihre Halslymphdrüsenschwellungen rasch verlieren und recht gesund zurückkommen, manche wieder im Gebirge absolut ohne Besserung bleiben, andererseits Erwachsene an der See es vor Unrahe und Schlaflosigkeit nicht aushalten können, krank werden und gleich nach der Ankunft im Gebirge sich bedeutend wohler fühlen. Ich warne, bei Kindern mehr, als bei Erwachsenen, gleich nuch Heilung eines Mittelohrkatarrhs oder einer Mittelohreiterung, acut oder subacut, vor dem Scebade und empfehle mehr dus Gebirgsklima; für die Folgezeit lasse ich die Wahl zwischen Seeluft- und Gebirgs-Inftenr frei, da ich beim rationellen Gebranche derselben keiner einen Vorzug zugestehen Hessler kann

Knackendes Geräusch im Ohre, Ein solches entsteht bei Contractionen des Tensor tympani, der Gaumenmuskeln, besonders bei Abhebing der Tubenwände und Tubenlippen voneinander, ferner bei Bewegung von Schleimmassen. Vergl. a. u. Entotische Geränsche. Kiesselbach.

Kohlenoxyd. Ucher die Wirkung dieses auf das Ohr ist sehr wenig bekannt. In einem Fulle unzweifelhafter Kohlenoxydvergiftung raten Gehörstörungen — Taubheit und Ohren-sausen — neben psychischer Alteration und Seltstörung auffüllend in den Vordergrund (Knyser), Es bestand dabei besonders Herabsetzung des Hörvermögens für hohe Töne, Verminderung der Knochenleitung und der Perceptionsdauer. Im Laufe einiger Monate trat erhebliche Besserung ein. Es ist wahrscheinlich, dass das Kohlenoxyd das Labyrinth afficirt und Hyperamie desselben hervorruft (Schwartze).

Koniantron s. Pharmaco- Koniantron. Kopfknochenleitung s. n. Hörprüfung. Kopfschmerzen und Kopfdruck begegnen wir bei Erkrankungen des Gehörorgans, nament-

bezw. Kopfdruck als höchst lästiges Symptom | an. Und dass er in der That hier nur von dem Ohrenleiden abhängt, beweist der Umstand, dass er sich ganz oder doeh zum grossen Theile verliert, sobald es gelungen ist, den Mittel-ohrkatarrh zu bessern. Unter Umständen genügt sogar ein einfacher Cerumenpfropt, wenn er nur das Lumen des Gehörganges vollständig verlegt, um Kopfsehmerz auszulösen. Doch bleibt den eitrig-entzäudlichen Processen des Mittelohrs in dieser Beziehung der erste Rang vorbehalten. Zumal sind es, ausser der acnten Otitis media, alle jene Zustände, die eine Eiterretention zu bewirken vermögen: eine zn euge Trommelfelllücke, die einen freien Abfluss des Paukenhöhlensecretes uicht gestattet, ein grosser Polyp, der die Perfora-tion oder gar den Gehörgang verstopft. Werden diese Hindernisse nicht rechtzeitig beseitigt, so kann der Konfschmerz bis zur Unerträglichkeit sieh steigern und auch eine sehr ernste Bedeutung gewinnen, indem er, je nach den anderweitigen Erscheinungen, bald eine beginnende, bald eine bereits ausgebildete Meningitis anzeigt. Eine Erkrankungsform, bei der die in Rede stehenden Symptome bis zu einer besonderen Höhe zu gedeihen pflegen, ist ferner das Cholesteatom, zumal wenu die in den Hohlräumen des Mittelohrs abgelagerten Epithelmassen durch eingedrungenes Wasser oder aus andereu Gründen Quellungserscheinungen aufweisen oder sonstwie zu Druck, bezw. secundärer Reizung Veranlassung geben. Von den Folgeerkrankungen der eitrigen Otitis media findet sieh Konfschmerz nicht nur bei der Meningitis, sondern auch in dem Bilde der Sinusphlebitis und des extraduralen und tiefen Gehirnabscesses. Doch ist nicht ausser Acht zu lassen. dass Kopfschmerzen und anscheinend schwere meningeale Reizsymptome durch die Mittelohr-erkrankung allein hervorgerufen und durch eine einfache Erleichterung des Secretabfinsses (Paracentese des Trommelfells) beseitigt werden können. In der Regel entspricht der Kopfkonnen. In der Regel entspricht der Kopi-schmerz der erkrankten Seite, doch zählt es nicht zu den seltenen Ausnahmen, dass er sich auch über die ohrgesunde Seite, ja über den ganzen Kopf verbreitet. Manehmal bleibt er auf eine eng umgrenzte Stelle besehräukt, ohne dass diese aber immer mit der Loealisation einer etwaigen cerebralen Folgeerkrankung zusammentrifft; in anderen Fällen wird er erst durch das Beklopfen einer gewissen Schädelpartie zum Bewusstsein gebracht. Unter allen Umständen ist das Hinzutreten von Kopfsehmerzen zu einer acuten oder chronischen Otitis als ein ernstes Moment zu betrachten, das in erster Linie zu einer sorgfältigen örtlichen Untersnehung, behufs Hebung abnormer Verhältnisse, die sieh im Ohre selbst entwickelt haben, auffordert. Eitelberg.

Kopfverletzungen. Die indirect durch traumatische Einwirkung auf den Schiadel erzeugten Verletzungen des ilnsseren Ohres betreffen voruehnlich seinen knöchenen Abbetroffen voruehnlich seinen knöchenen Abhervorgerufen, die an verschiedenen Stellen des Schiadels eingreifen können und hier zu Spultbildungen Veranlassung geben, die sich auf die Gehörgangswände fortsetzen. Bildet die Angritisstelle der einwirkenden Gestell

die Scheitel- oder Schläfengegend, so kommt es zur Fissur der oberern, bei solcher am Hinter-haupt zum Bruch der hinteren Gehörgangswand. Ein heftiger Schlag oder Fall auf das Kinn gefährdet die vordere Wand, da diese dünne Knochenplatte zugleich die hintere Begrenzungsfläche des Kiefergelenkes darstellt. An letzterer Stelle entstehen nicht nur Sprünge, sondern auch Splitterfracturen, so dass einige Male abgesprengte Knochenstücke aus dem Gehörgange entfernt werden mussten. - Zertenorgange enternt werden mussten. — zereissungen des Trommelfells, die bald zu geringen, hald zu ausgebreiteten Gewebszerstörungen und Entzündungserscheinungen im Mittelohre Veranlassung gelen, werden am häufigsten durch Ohrfeigen, Faustschläge und Fall auf das Ohr, besonders beim flachen Auffallen mit der seitlichen Kopfgegend auf die Wasserfläche, verursacht. Die durch Schlag auf das Ohr entstandenen Trommelfellper-forationen befinden sich häufiger auf der linken Seite, rechts nur dann, wenn der Schläger ein Linkshänder war oder die Ohrfeige von hinten her verabfolgt wurde. sind es lineare, in der Richtung der Radiär-fasern verlaufende, wenig klaffende Risse, deren Ränder blutig suffundirt sind; seltener sind es Lappenrupturen. Die durch Fortpflanzung einer Erschütterung oder Fraetur der Schädelknochen hervorgerufenen Einrisse fallen vor allem durch ihre stärkere Blutung auf und haben ihren Lieblingssitz in den oberen Partien des Trommelfells. Besonders pflanzen sich diejenigen Fissuren mit Vorliebe auf das Trommelfell fort, die längs der oberen und vorderen Gehörgangswand verlaufen. Die Rupturstelle hat gewöhnlich eine länglichovale Form, zuweilen handelt es sieh um eine theilweise Ablösung des Troumelfells an seinem Falze, doch ist zunächst die Gestalt seinem Falze, doch und Grösse des Defectes fast nie wegen der Hämorrhagie zu erkennen. Bei einfachen Zerreissungen der Membran verspüren die Patienten im Momente der Gewalteinwirkung einen starken Knall, auch einen gelinden Schmerz. Das Hörvermögen ist in uncomplieirten Fällen mässig hernbgesetzt, gelegentlich kann auch die Ruptur eines krankhaft veränderten Trommelfells eine zeitweilige Hörverbesserung zu Stande Bei der reinen Commotion des bringen. Trommelfells kommt es zur Bildung von Blutextravasaten in die Substanz der Membran oder auf ihre freie Oberfläche. – Sehwere Läsionen der Ohrtrompete und des Warzenfortsatzes sind selten und kommen indirect nur dadurch zu Stande, dass sieh Basisbrüche bis zu ihren knöchernen Wandungen fortpflanzen. Sie bieten kein praktisches Interesse dar. — Verletzungen der Paukenhöhle gehen oft mit Zerreissung des Trommelfells einher und sind mit Quetsehung des Schleimhantüberzuges, der Muskeln und Nerven, sowie nit Fraetur ihrer Wände, der Gehör-knöchelchen oder einer Trennung von deren Gelenkverbindungen verbunden. Bei Erschütternng der Kopfknochen beobachtet man häufig einen Bluterguss in die Paukenhöhle ohne gleichzeitige Ruptur des Trommelfells. Die Membran erscheint in diesen Fällen stark abgeflacht, dnnkelblauroth. Von den subjectiven Symptomen des Hämatotympanon wären plötzlich auftretende Schwerhörigkeit, Fülle und ist die Taubheit in der Regel eine totale und Druck im Ohre, Schwindel und Schmerz zu wird sofort bemerkt, nachdem der Verletze nennen. Der Bluterguss pflegt innerhalb das Bewusstsein wiedererlangt hat. Schwindel, nenuen. Der Bluterguss pflegt innerhalb einiger Wochen resorbirt zu werden. Bei Fractur des Schädelgrundes erstreeken sich die Risse häufig durch die Paukenhöhlenwände und setzen diesen Hohlraum in Verbindung mit dem Labyrinth und der Schädelhöhle, -Ziemlich häufig sind die traumatischen Labyrinthaffectionen in Folge indirecter Gewalteinwirkungen. Diese entstehen einerseits durch eine plötzliche Luftverdichtung im äusseren Gehörgange oder durch intensive Schallein-wirkung auf die Endausbreitungen des Nerv. acusticus, andererseits durch Fortsetzung einer Schädelfissur auf das Felsenbein oder durch Fortpflanzung der Erschütterung auf das Labyrinth ohne eigentliche Verletzung seiner com-pacten Knochenhülle. Neben der Zerreissung pacten knochennune. Neben der Zerreissing des Troumeffells bei plötzlicher Compression der Luft im äusseren Gehörgange werden oft auch schwere Erscheinungen von Seiten des acustischen Endapparates beobachtet. Diese treten besonders intensiv dann auf, wenn die Kraft des Schlages die Membran nicht zersprengt, sondern die ganze Gewalt der Er-schütterung durch die Steigbügelplatte direct anf das Labyrinth übertragen wird, während dort, we rine Trommelfellruptur erfolgt, ein grosser Theil der lebendigen Kraft zur Hervorbringung des Risses verbraucht wird (Politzer). Dasselbe gilt von den durch heftige Deto-Dassene git von den durch nettige Deta-nationen, z. B. Explosion von Gasen, Dynamit, vor allem beim Schiessen in geschlossenen Räumen bedingten, nicht mit Trommelfell-ruptur einhergehenden Labvrintherschütter-ungen. — Mechanische Erschütterungen des Ohres nach Schlag und Fall auf den Kopf können auch ohne die Symptome einer gleichzeitigen Sehädelbasisfractur eine Lähmung des acustischen Nervenapparates zur Folge haben. Welcherlei anatomische Veränderungen bierbei zu Grunde liegen, ist noch nicht sicher ver zu Grunde negen, ist noch meht sieher festgestellt. Die bisherigen Erklärungsversuche über das Wesen der Commotion sind fast nur hypothetischer Natur. Politzer führt sie znrück auf "plötzliche Lageveränderungen des Nervenendapparates in Folge der Erschütterung der Labyriuthflüssigkeit". Schwartze nimmt an, dass es sich um moleculure Veränderungen der nervösen Formbestandtheile handelt, oder dass durch transitorische Lähm-ung der auf traumatische Einflüsse so reizbaren vasomotorischen Nerven eine passive Hyperämie im Labyrinthe entsteht. Barnick fand in mehreren Fällen, iu denen die Ge-walteinwirkung zu keiner Continuitätstrennung der Labyrinthkapsel geführt hatte, zahlreiche kleinere Blutungen in den Stamm der Nerv. acusticus und facialis, sowie ausgebreitete Hämorrhagien in den perilymphatischen Raum, besonders in die Paukentreppe der busalen Schneckenwindung, und in das mit arteriellen und venösen Gefässen reichlich versorgte Ge-biet der Maculae acusticae. In niedrigen Graden der Commotion kommt es gewöhnlich nur zu vorübergehenden, in höheren zu bleibenden Functionsstörungen. - Zersprengt der Bruch die knöcherne Labyrinthkapsel und führt zu ausgedehnten Zerreissungen der membranösen Gebilde des inneren Ohres, so

das Bewusstsein wiedererlangt hat. Schwindel, Unsicherheit des Ganges, Uebelkeit und Erbrechen verschwindeu in mancheu Fällen schou nach einigen Wochen, in andereu bestehen sie noch nach Jahren unveräudert fort. Nicht selten tritt gleichzeitig mit einer durch Schädelbasisfractur erzengten, ein- oder doppelseitigen TanbheitFacialisparalyse auf, ausserdem können natürlich auch Lähmungen anderer Hirnnerven hinzukommen, und zwar am häufigsten solche des Oculomotorius, Trochlearis, Abducens und Trigeminus, deren Stämme durch umfangreiche Blutextravasate an der Basis comfangreiche Blutextravasate an der Basis com-primirt werden. Eine stärkere Blutung aus dem Ohre und Abfluss von Liquor cerebra-spinalis erfolgt uur dann, wenn das Trommel-fell gleichzetig verletzt ist oder die Bruch-spalte sieh bis in den äusseren Gebürgang erstreckt. — Neben ansgebreiteten Zerstör-ungen im Labyritude kann es aber auch anlüsslich schwerer Schädeltraumen zur Quetschung und Zerreissung des Hörnerven innerhalb des Meatus auditorius internus oder zur Verletzung der acustischen Centren im Ge-hirn kommen. Bisher sind wir aber noch nicht in der Lage, eine differentiell-diagno-stische Abgrenzung der Erkrankungen des Labyrinths gegenüber denen des Aenstieus-stammes oder noch weiter ceutralwärts ge-legenen Schädigungen zu gebeu, da wir zur Zeit isolirte Hörstörungen ohne anderweitige, die Diagnose erleichternde Erscheinungen von Seiten des Centralnerveusystems nicht geuau localisiren könneu. Treffen Insulte deu Stamm des Acusticus, so wird in der Regel auch der Facialis mitbetheiligt sein. Blutungen im Ge-biet der Hörnervenkerne werden je nach ihrer Ausdehnung Störungen anderer Hirnnerven, des Trigeminus, Facialis, Abducens, Vagus, Glossopharyngeus, und der Kleinhirnseiten-strangbahn zur Folge haben. Von der Haube an wird die gekrenzte Taubheit das klinische Bild beherrschen. Hier werden sensible Symptome and Augeumuskelstörungen von Seiten des Oenlomotorins und Trochlearis zumeist zu Tage treten, 1st der Sitz der Läsion in der iuneren Kapsel, so findeu wir neben der Abnahme des Gehörs eine vollständige Hemiauästhesie, einschliesslich Hemianopsie, even-tuell auch Lähmung der entgegengesetzten Körperhälfte, gewöhnlich unter Mithetheiligung des Facialis. Eine Blutung in das Marklager des Schläfenlappens kann unter dem Bilde der des ermacentappens kann unter dem Bilde der optischen Aphasie einhergehen, und da im linken Schläfenlappen auch die Erinnerungs-bilder für die Sprache niedergelegt sind, so kann bei einer linksseitigen Rindenverletzung ansser der Hörstörung auf der eutgegen-gesetzten Seite noch vollkommene Worttaubheit eintreten.

Die Prognose der Erkrankungen des Gehörorgans, die sich un Kopfverletzungen anschliessen, richtet sich vor allem danuch, oh es bei dem Trauma zu einem Bruch des Schädelgrundes kam oder nicht, und in welchem Maasse das Gebirn in Mitleidenschaft gezogen wurde. Besteht von Seiten des Gehirns keine unmittelbare Lebensgefahr, kann selbst eine tiefgreifeude Fissur, abgeschen von einer hochgradigen bleibenden Schwerhörigkeit, bezw. Taubheit, zur vollständigen Heilung kommen. Unser ganzes Bestreben muss deshalb gleich vom Anfang an darauf gerichtet sein, eine Secundärinfection der Schädelhöhle zu verhüten, denn wir dürfen nicht ausser Acht lassen, dass jeder Schläfenbeinbruch, auch wenn er nicht mit einer Hautwunde in Verbindung steht, eine complicitte Fractur darstellt, weil es uns nicht gelingt, die Ohrtrompete vom Nasen-rachenramne abzuschliessen. — Die Therapie der traumatischen Erkrankungen des mittleren und inneren Ohres beginnt mit der Abhaltung iener Schädlichkeiten, die Congestion zum jener Schädienkeiten, die Congestion zum Kopfe verursachen. Abführmittel unterstützen die Resorption des Blutergusses. Bei Rup-turen des Trommelfells ist sobald als möglich ein antiseptischer Occlusivverband anzulegen. bei stärkerer Blutung gleichzeitig der Gehörgang mit Jodoformgaze zu tamponiren. Es ist gewissenlos, selbst mit desinficirenden Flüssigkeiten das Ohr auszuspülen. Der Kranke ist oft und eindringlich zu ermahnen. Kranke ist on ind charing in zu ermannen, jeden foreirten Exspirationsdruck streng zu vermeiden. Kommt es trotz aller Vorsichtsmaassregeln zur Eiterung, so darf nur eine möglichst schonende Reinigung der Pauken-In Fällen von höhle vorgenommen werden. Labyrintherschütterung verordne man absolute Rube, antiphlogistische Diät und Laxantien. Zeigt das Befinden des Patienten unter dieser Behandlung nach einigen Tagen keine fortschreitende Besserung, so injicire man Strychninum nitricum in die Schläfen- oder Nackengegend, täglich einmal 0,002-0,006 g. Schon nach 5-8maliger Einspritzung sah Schwartze völlige Heilung, wo vorher der Zustand wochenlang derselbe geblieben war. Politzer empfiehlt reizende Fussbäder, Pilocarpin, muriat, subcutan und den inneren Gebrauch von Jodkali. Setzt sich eine Busis-fractur auf die Felsenbeinpyramide fort, so verordne man ruhige Bettlage, leichte Diät und sorge für regelmässige Stuhlentleerungen. Verläuft der Bruchspalt durch den äusseren Gehörgang, so lasse man alle Blutgerinnsel unberährt und schliesse ihn luftdicht ab. Der Körper ist warm zu erhalten und die Herzthätigkeit zn beleben. Entwickelt sich trotz der grössten Fürsorge eine eitrige Basilarmeningitis, so setzt diese gewöhnlich zwischen dem 2. und 8. Tage, selten erst nach einigen Wochen ein.

Die gerichtsärztliche Begutachtung von Ohrerkrankungen, die auf ein Schädeltrauma zurückgeführt werden, ist mit ausserordent-lichen Schwierigkeiten verbunden und kann pur von einem Facharzt abgegeben werden, Zur einigermassen sicheren Beurtheilung derartiger Fälle ist vor allem eine in vielseitiger praktischer Bethätigung gewonnene, genaue Kenntniss der Krankheiten des Gehörorgans erforderlich, ausserdem aber auch eine durch regen Umgang gereifte Menschenkenntuiss, sowie ihre geschickte Ausuttzung für den Einzelfall. Gefährlich ist es, die Untersuchung ohne Weiteres auf Entlarvung zuzuspitzen. Zunächst gilt es, das Bestehen der Krankheit nachzuweisen. Erst dann, wenn die Untersuchung verdächtige und einander widerspre- stische Operation zum Ersatze einer verloren

chende Resultate ergiebt, ist es geboten, das Individuum direct des Betruges zu überführen. Wir dürfen aber der objectiven Untersuchung des Ohres allein keine maassgebende Bedeutung für die Beurtheilung des Rechtsfalles beimessen, wissen wir doch, dass Verletzungen des Gehörorgans oft genug hochgradige Störungen im schallenufindenden Apparat zu Stande bringen, ohne dass wir an den dem Arzte leicht zugänglichen Theilen des Ohres irgendwelche Spuren einer Schädigung nach-weisen können. Das Vorkommen der Simulation ist früher beträchtlich überschätzt worden, als man mit dem Wesen dieser Krankheitszustände, die oft eine Theilerscheinung der traumatischen Neurose darstellen, noch wenig vertraut war. Bei der Verschiedenartig-keit des Verlaufes, den die traumatischen Ohraffectionen nehmen können, ist der Arzt hänfig gezwungen, die Abgabe seines Gutachtens so lange zu verschieben, bis sich die Folgen der Läsion endgültig beurtheilen lassen. zweiselhaften, Verdacht erregenden Fällen ist die Aufnahme des Kranken in eine Ohrenklinik behufs längerer Beobachtung geboten. (Vergl. a. Verletzungen des Gehörorgans: Fo-reusische Bedeutung.) Barniek.

Krämpfe, reflectorische, vom Ohre aus s.

n. Epilepsie.

Kresol, Kresol m purum liquefactum, brănn-liche, in Wasser selwer, in Alkohol leicht lös-liche Flüssigkeit. In 0,5—1 proc. Lösung zu Ausspritzungen des Ohres angewendet; es hat ziemlich starke autiseptische Wirkung, ohne die Schleimhaut der Paukenhöhle erheblich zu reizen.

Künstlich erzeugte Ohrenkrankheiten. Behufs Täuschung des untersuchenden Arztes bei der Aushebung zum Militärdienst, in gerichtlichen Fällen, bei Bestimmung einer Unfall- oder Invaliditätsrente, sowie von Schul-kindern und hysterischen Personen werden Verletzungen des Gehörganges und Trommelfells vermöge instrumenteller und chemischer Mittel künstlich hervorgernfen. Harte Gegen-stände (Schwefelhölzehen, Bleistifte, Strickund Haarnadeln) vermögen, gleichwie ther-mische oder chemische Reize (Verbrühungen, Eingiessungen von Säuren, spiritnösen oder öligen Lösungen, z. B. Senfspiritus, Crotonöl), durch Läsion der Gehörgangswände und des Trommelfells zu Erkrankungen dieser Theile zu führen. Ekzeme oder diffuse Otitis ext. (bisweilen mit nachfolgender Stenosirung des Gehörganges) können bel mehr äusserlicher Anwendung, Trommelfellperforationen und -Entzündungen, oft mit seemdärer Mittelohr-eiterung, bei mehr in die Tiefe gehenden Verletzungen die Folge sein. Da die Beurtheilung in viclen Fällen schwierig ist, empfiehlt sich bei zweifelhafter Genese neben der sachgemässen Behandlung stets die An-legnug eines Occlusivverbandes. Ueber simulirte Schwerhörigkeit s. Simulation,

Künstliche Ohren, Bei angeborener Diffor-mität der Ohrmuschel oder bei Verhist derselben durch Tranmen wird die Entstellung am besten durch künstliche Ohren, die aus Leder, l'apier maché, Holz, Messing, Silber und Gold angefertigt werden, beseitigt. Eine plagegaugenen Ohrmuschel kann wegen des complicitetten Baues der Ohrknorpel niemals die Form so vollendet wiedergeben, wie ein gutes kinstliches Ohr. Die Hanptsache bei diesen Cosanetieum ist die genate Lebereinstimmung des kinstlichen Ohres mit dem natürlichen der anderen Seite in Form, Gröses, Lage und Farbe. Mit einer über den Sehetel gebenden Farbe. Mit eihert über den Sehetel gebenden hörgang bestimmten Rohrchen wird das kinstliche Ohr am Kopfe befeesigt. Berhold.

Künstlicher Blutegel s. u. Blutentziehungen. Künstliches Trommelfell. Im Jahre 1640 beschrieb Marcus Banzer in seiner "Disputatio de auditione laesa" zum ersten Male ein künstliches Trommelfell. Es bestand aus einem Röhrehen von Elendsklau, das an einem Ende mit einer Schweinsblase überzogen war. Ein ähnliches Instrument empfahl 1815 Auteurieth zum Schutze der blossliegenden Pauken-höhlenschleimhaut und zur Verbesserung des Gehörs. Es war nus einer dünnen, elliptisch gedrückten, kurzen Röhre von Blei bereitet, über deren inneres Ende die Hant von der Schwimmblase eines Fisches nass gezogen und nach dem rouse euror resents mass gezogen und men dem Trockuen gefrnisst wurde. Die Vorschläge Banzer's und Autenrieth's, sowie ihrer Nachfolger, Hard's, Deleau's, Tod's und Lincke's, fanden jedoch bei den Fachärzten wenig Beachtung. Erst, machdem Yearsley im Jahre 1848 das Einlegen und Ampressen einer befenchteten Wattekugel gegen den Trommel-fellrest als einfachstes Verfahren zur Hörverbesserung bei durchlöchertem Trommelfell empfohlen hatte, gewann das künstliche Trommelfell sowohl das Interesse der Aerzte, als des leidenden Publikums, wie es die nun zuhlreichen, schnell aufeinander folgenden Arbeiten

Die Erklärungsversnehe für die gehörverbessernde Wirkung des künstlichen Trom-melfells haben im Laufe der Zeit erheblich geweehselt. Während Toynbee nach der Ursuche der damals schon längst bekannteu Thatsache forschte, dass Kranke mit Perforationen des Trommelfells aus irgendeinem scheinbar unerklärlichen Grunde plötzlich ganz oder beinahe gut hören, dass diese Rückkehr des Gehörs manchmal nur auf wenige Minuten, ein anderes Mal auf eine oder mehrere Stunden anhält, konnte er zuerst feststellen, dass die Besserung bisweilen dem Gebrauche einer Spritze und warmen Wassers oder gar eines Handtuches folgte. Untersuchte er solche Kranke unmittelbar nach der eintretenden Gehörverbesserung, so fand er die Oeffnung im Trommelfell durch einen Tropfen Wasser oder Eiter ausgefüllt. Entfernte er diesen Tropfen, so verschwand sofort das Besserhören. dieser Beobachtung schloss Toynbee. dass die der Pankenhöhle mitgetheilten Schwingungen nur dann, wenn sie genau auf die Pankenhöhle begrenzt würden, ihren vollen Eindruck auf die Membranen des Labyrinths machen könnten. "Dieser Schluss wurde durch die Thatsache bekräftigt, dass alle Wände der Trommelhöhle besonders dazu geeignet er-scheinen, Resonanz zu erzeugen." Toynbee's Beobachtungen waren richtig, seine Schlussfolgerungen aber irrig. Zutreffender war schon die Erklärung Erhard's (1856), dass die Hör-

verbesserung von dem Drucke abhängig sei, der beim Anlegen eines künstlichen Trommelfells auf den Perforationsrand ausgeübt wird, wobei, wie Lucae richtig bemerkt, gleichwird, wobel, wie Luca e richtig bemerkt, gieten-zeitig die Aenderungen des Labyrinthdruckes von Wichtigkeit für die Hörzunahme sind. Hierzu stimmen auch sehr gut die Beob-achtungen von Knapp und Politzer, dass in einem Falle durch einen Sondendruck auf den Proc. brevis, in einem anderen auf das Mannbrium mallei Hörverbesserungen zu Stunde kamen. Bei diesen Versuchen ist die Stärke des zu verwendenden Druckes darch Probiren zu ermitteln, Menière, Pomerov und v. Tröltsch beobschteten auch solche Fälle, in denen ein passender Druck auf das intacte Trommeltell eine erhebliche Verbesserung des Gehörs zur Folge lintte. In diesen Fällen wird sieh der Druck auf die Kette der Gehörknöchelchen fortsetzen und eine Störung im schallleitenden Apparate beseitigen. Aber auch in einem Falle, in dem ieh den Steigbügel extrahirt hatte, trat jedesmal nach dem Verschluss der Trommelfelllücke, die durch ein passendes Stückehen Eihaut bewirkt wurde, eine überraschende Verbesserung des Gehörs ein. Die Ränder des Trommelfells bilden, wenn sie mit einer Eihaut überklebt werden, eine Membran von relutiv hoher Spunnung. Schallschwingungen, die dieses künstliche Trommelfell treffen, werden unf zwei Wegen znm Labyrinth gelangen, erstens durch Uebertragung auf den Annulus tympanieus und directe Fortpflanzung von diesem auf die Labyrinthwand, und zweitens durch Uebertragung auf die Laft der Pankenhöhle und dann erst von dieser auf die Labyrinthwand. Der zweite Weg wird aber bei der Fortpflanzung des Schalles von nur nebensächlicher Bedeutung sein, weil die Schallwellen beim Uebertritt aus einem Medium in ein anderes stets an Kraft verlieren. Die Vibrationen des Annulus tympanicus dagegen werden mit grösserer Kraft direct auf die Labyrinthwand übertragen werden, was aus dem Versuche von Joh. Müller folgt, wonach die Schwingungen einer Stimmgabel mit so grosser Kraft auf einen mit einer Membran überspannten Ring fortgepflanzt werden, dass man das Vi-briren desselben mit der Hand füblen kann. Die Rolle, die der Annulus tympanicus für die Leitung des Schulles im Ohre spielt, ist hisher zu wenig gewürdigt worden.

Was die Formen und Arten des künstlichen Trommelfells betrift, so haben wir zuerst das Wattekligelchen von Yearsleyund Erhard anzufihren, dann folgte Toybee mit einem kleinen Apparate, der aus einem
etwa 3 em langen Silberdrath bestand, an
etwa 3 em langen Silberdrath bestand, an
eine Linke im Trommelfell gedrickt werden
sollte. Durch Beschneiden der Gummischeibe
kann diese stets die passende Grösse erhalten.
Lu ca verbesserte das kleine Instrument, indem er statt des Stieles ans Silberdrath einen
solchen von Gummi benutzer, und lartma auwärte unwichelt war, für unseren Zweck. Die
anderen Angaben zur Construction eines
kinstlichen Trommelfells bieten im Princip wenig Nenes und können hier übergangen der Richtung der Axe der Felsenbeinpyrawerden. Die Länge des Labyrinths beträgt un-

In Bezng auf die Anwendung eines dieser kleinen Apparate muss zuerst darauf geachtet werden, dass die Secretion, in der Paukenhöhle erloschen ist; sonst könnte durch Eiterretention mehr Schaden, als Nutzen geschaffen werden. Ferner ist der Gebrauch des künst-lichen Trommelfells einstweilen einzustellen, wenn beim Tragen desselben Reizerscheinungen oder die Wiederkehr der bereits erloschenen Eiterung in der Paukenhöhle hervorgerufen werden. Da nur wenige Kranke die Geschiekwerden. Da nur wenige Kranke die Geseliick-lichkeit besitzen, ein künstliches Tronmelfell zweckmässig zu benutzen, so wird von ihm im Allgemeinen nur selten Gebrauch gemacht. Kranke, die noch auf einem Ohre ausreichend hören, pflegen sich mit einem künstlichen Trommelfell für das andere Ohr gar nicht befreunden zu können. Die Application eines Eihäutchens über einer Trommelfelllücke lässt sich nur von der Hand eines Ohrenarztes ausführen. Die Hörverbesserung durch dusselbe ist meist eine nach dem übereinstimmenden Urtheil der Fachgenossen sehr bedentende. Da es aber von der Stelle, an der es angelegt wird, nach einigen Tagen, wie ein kleiner Fremdkörper, fortwandert und vom Kranken selbst nicht an Ort und Stelle gebracht werden kann, ist seine Verwendung ebenfalls eine seltene, Berthold.

Kuppelraum der Paukenhöhle s. Recessus epitympaniens.

Kuss auf das Ohr kann für dieses verhängunissvoll werlen, wenn durch die Luffunsugnissvoll werlen, wenn durch die Luffunsugin Ansseru leichörgung stattfindet, dass das Trommelfell einerisst. Es sind mehrere Fälle von trammutischer Ruptur des Trommelfells eine Labyrinthaffection mit bleibender Tanbeit kann durch Kuss auf das Ohr herbeigeführt werden (Roosa u. Ely). Ferner ist bei Küssen auf das Ohr die Möglichkeit der Uebertragung von Syphilis gegeben. Ein ihrerdurch entstandener syphilitischer Prinäfialter der Schaffen der Schaffen der Schaffen ihrerdurch entstandener syphilitischer Prinäfialter der Schaffen der Schaffen der Schaffen worden.

Labyrinth: Anatomie, beschreibende. Man unterscheidet ein knöchernes und ein häutiges Labyrinth; beide stellen innerhalb der Felsenbeinpyramide Hohlrannsysteme dar, von denen das letztere in dem ersteren eingeschlossen ist und annähernd dieselben Formverhältnisse darbietet, wie das umgebeude knöcherne Futteral. Das knöcherne Labvriuth (Labvrinthkapsel), dessen compacte Knochenschale man beim kindlichen Felsenbein durch Entfernnng der spongiösen Substanz leicht herauspräpariren kann, besteht aus einem centralen Abschnitte, dem Vorhof (Vestibulum), mit dem sich vorn medialwärts ein schnecken-formig gewundener Theil, die knöcherne formig gewündener inen, die knocherne Schnecke (Cochlea ossen), verbindet, während nach hinten lateral aus dem Vestibulum sich die drei in senkrechten Ebenen auf-cinander stehenden knöchernen Bogengänge (Canales semicirculares) entwickeln, Schnecke, Vorhof und Bogengänge liegen ungefähr in

Encyclopädie der Ohrenbelikunde.

mide. Die Länge des Labyrinths beträgt un-gefähr 2 cm. — Mit dem Vestibulum vereinigt sich an seiner mediulen Seite die knöcherne Röhre des Mentus auditorius internus, der in der horizontalen Ebene frontal liegt. Die laterale Wund des Vestibulum im Verein mit dem nach aussen und vorn gelegenen Theile der Schnecke bilden die in klinischer und anatomischer Richtung so wichtige La-byrinthwand der Pankenhöhle. An derselben zeigt die Labyrinthkapsel folgende Besonderheiten: 1) das ovale Fenster für die Aufnahme der Steigbügelplatte, 2) darunter liegend, durch einen queren Knochenwulst getrennt, nach hinten und unten das runde Fenster, das durch eine Membrau (Membrana tympani secundaria) geschlossen ist, Zwischen beiden Fenstern, aber mehr nach vorn, ist das Promontorium gelegen, das die laterale Wand der untersten Schneckenwindung bildet, Aus dem oberen lateralen Rande des Vestibulum entspringen nebeneinunder die Ampulle des oberen verticalen und des horizontalen Bogengunges, durch eine Rinue für den N. facialis von der Fenestra ovalis getrennt. Oberhalb des Canalis facialis an der lateralen Wand des Vestibulum, bezw. der medialen Paukenhöhlenwund, markirt sieh deutlich der platte Wulst des horizontalen Bogenganges. Diese Stelle, an Eingange des Antrum mastoideum gelegen, ist in operativer Hinsicht van grosser Bedentung, insofern hei der sog Radicalopera-tion hier eine Verletzung des Bogenganges leicht möglich ist. An der medialen hinteren Wand des Labyrinths bildet ein Theil des knöchernen Lubyrinths einen Bestandtheil des Fundas des Porns acusticus internus. Beim Erwachsenen ist das knöcherne Labyrinth derartig von harter Knochenmasse umgeben, dass die änssere Configuration der Lubyrinthkupsel fast gar nicht zum Ausdruck kommt. Nur der obere verticale Bogengang ist an der oberen Kante der Felsenbeinpyramide durch einen Wulst meist kenntlich (Eminentia arcuata); jedoch ist dieser nur an der hinteren Fläche der Pyramide scharf abgegrenzt durch die Fossa subarcuata. Letztere unterminirt beim fötalen und kindlichen Schläfenbein den oberen Bogengang. An der hinteren Pyrumidenfläche sieht man ferner beim kindlichen Schläfenbein immer, beim Erwachsenen manchmal, das Crus simplex des unteren verticalen Bogenganges und ausserdem die schlitzförmige Apertura externa aquaeductus vestibuli.

Das hüntige oder membranöse Labyrinth entspricht im Allgameinen der Gestalt des Innenraumes des knöchernen Labyrintise, ein wesentlicher Unterschied aber zwischen beiden besteht darin, dass das häntige Vestibalum nicht einen einzigen Höhlerbaum darstellt, wie das knöcherne, sondern von zwei, nur mittel bilder wird, hen Urrieulus und dem Secculis. Das häntige Labyrinth liegt der knöcherne. Das häntige Labyrinth liegt der knöchernen und rein System commincirender Spalten geschieder, in dem die Perilymphatektenen Spaltfame im dem Senden die Perilymphatekten Spaltfame in

Vestibulum und in der Schnecke. In letzterer nimmt die eigentliche membranöse Schnecke (Ductus cochlearis) nur einen kleinen Theil des Onerschuittes der Windungen ein und des Querschülttes der Windungen ein nich lässt daher für die perilymphatische Scala tympani und vestibuli einen weiten Raum übrig. In den Bogengäugen hingegen sind übrig. In den Bogengäugen hingegen sind die häutigen Theile den sie umgebenden knö-chernen Theilen, wenn auch in verjüngter Form, ganz ähulich. Die drei häutigen Bogen-gänge stehen durch fünf Oeffuungen mit dem Utrienlas in Verbindung, während aus dem Baeenlus nur der Canalis renniens hervorgeht, der seinerseits in den Canalis cochlearis in der Nähe seines Blindsacks einmündet. Die oben erwähnte mittelbare Verbindung der Vorhofsäckehen wird in der Weise hergestellt, dass der Sacculus ein feines Röhrchen, den Ductus enflolymphaticus, aussendet, in das ein vom Utriculus ausgehender Gang, Canalis utriculo-saceularis, ciutritt, Der Ductus endolymphaticus senkt sich in die innere Oeffnung des Aquaeductus vestibuli ein und endet blind als Saceus endolyniphaticus unter dem inneren Duralblatt, Utriculus und Sacculus sind durch netzförmiges Bindegewebe an die Wand des Recessus ellipticus, bezw. sphaerieus befestigt. Von der äusseren Wand des Vestibulum sind beide Sückchen durch einen grossen perilymphatischen Raum (Cysterna perilymphatica) getrennt. Genaueres s. an den betreffenden Orten. Katz.

Labyrinth: Anatomie, vergleichende, Wenn man unter der Bezeichnung Labyrinth den complicirt gebauten Apparat versteht, der ausser der Eigenschaft, Veräuderungen der Lage and Stellung des Körpers zur Empfindung zu bringen, noch die Function eines schall-pereipirenden Organs hesitzt, so findet sich dasselbe nur bei den Vertebraten. Zwar giebt es unter den wirbellosen Thieren nichtere Klassen, die zweifellos hören können, wie z. B. die Krebse, die Insekten, die Mollusken; jedoch ist bei diesen Thieren der Gehörapparat ein sehr einfucher, so dass man ihn nicht als ein Labyrinth, d. h. ein mit vielfach gewnndenen Gängen versehenes Organ, bezeichnen kann. Die einfachste Form des aenstischen Apparates stellen die ans ectodermalen Zellen sich aufbruenden Hörkölbehen und die durch Einstülpung des Ectodernis sich bildenden Hörbläschen dar, wie sie die Coelenteraten aufweisen. In ihrem Innern enthalten beide Formen einen Otolithen. Die Otocysten sind mit einer der Endolymphe ähnlichen Flüssigkeit angefüllt, und in dieser Flüssigkeit liegt bei den Mollusken der Otolith, der entweder eine grössere kngelförmige Kalkconcretion bildet oder bei anderen Thieren dieser Klasse in kleinere krystallinische Bildungen zerfällt. Die Hörbläschen stehen entweder durch einen besonderen Hörnerven mit dem Hirn in Verbindung (Crustaceen), oder sie communiciren direct mit dem oberen Schlundganglion. Bei den Arachriden ist bisher ein Otolithen appurat noch nicht nachgewiesen. Unter den Insekten kennt man Gehörorgane unr bei den Grillen und Laubhenschrecken; dieselben befinden sich an den Vorderbeinen und stellen Aushöhlungen dar, in denen ein in einem

Bei den Mollusken liegen die Otocysten auf dem Fussganglion. Der Otolithenapparat fehlt bei den Protozoën, den Plattwürmern und eigentlichen Würmeru, den meisten Echino-dermen und den Enteropneusten. — Das Gehörorgan der Vertebraten unterscheidet sich von dem Otolithenapparate der Wirhellosen einerseits dadurch, dass das dem Gehörbläschen der niederen Thiere entsprechende häutige Labyrinth in eine knorplige (ein Theil der Fische) oder knöcherne Kapsel eingeschlossen ist, und ferner durch die allmählich sieh steigernde Complication des ganzen Aufbaues des inneren Ohres und durch das Hinzutreten des mittleren und änsseren Ohres. Ueberall findet sich zwischen dem häntigen und knöchernen, bezw. knorpligen Labyriuth der mit Perilymphe angefüllte perilymphatische Runm. Das ringförmige Gehörbläschen der Sehle im-Das Ingjoringe (venorinssene user eine in-fische, der niedrigsten Fische, entspricht einem einfachen Vestibularapparat mit einer vorderen und hinteren Ampulle, die Oto-lithen enthalten. Das Gebörorgan der Neunaugen, der nächst höheren Fischgattung, besteht ans dem Vorhof, einer vorderen und einer hinteren Ampulle mit den dazugehörigen 2 Bogengängen. Die Gehörnervenendigungen ertolgen in einer Macula utriculi, saeculi, lagenae und in den zwei Cristae der beiden Ampullen. Die höheren Fischarten, die ausser der vorderen und hinteren Ampulle noch eine äussere, horizontale Ampulle besitzen, weisen noch 2 Acustieusendigungen mehr auf, nämlich die Crista aenstien der nen hinzukommenden Anoulle und die in dem au die hintere Ampulle angrenzenden Theile des Utrieulus liegende Macula neglecta. Man unterscheidet eine Pars superior (die 3 Bogengänge mit ihren Ampullen and der Utrieulus mit der Maenla utrieuli und Macula neglecta) and eine Pars inferior (der Saccalus mit der otolithenhaltigen Lagenn). Für die Goldfische und die Kurpfen ist durch Kreidt der Nachweis geliefert worden, dass sie eine Hörfähigkeit nicht besitzen, dass sie aber auf Schallwellen reagiren, die sie durch einen besonders entwickelten Hautsinn empfinden (Siebenmann). In directer oder indirecter Verbindung mit den acustischen Organ der meisten Knochentische steht ein hydrostatischer Apparat, die Schwimmblase, als deren hauptsächliche Aufgabe die Gleichgewichtsregulirung zu betrachten ist. Durch die Ausdehnung und Zusammenziehung der Schwimmblase kann die Masse der im häntigen Labyriuth enthultenen Flüssigkeit vergrössert oder verkleinert werden. — Bei den Gymnophionen sind Gehörnery und Gehörorgan nur in rudimentärem Zustande vorhanden; dagegen zeigt sich bei den beiden anderen.Ordnungen der Amphibien, den Urodelen und Batrachiern, in der Organisation des inneren Ohres insofern ein Fortschritt, als bei den ersteren nahe der Lagena, die mit dem Sacculus nur noch durch den Canalis rennieus communi-eirt, eine Nervenendstelle auftritt, die bei den Froschlurchen die Gestalt eines ovalen Knorpelrahmens annimmt. Dieser Knorpelring ist als die erste Andeutung der Pars busilaris cochlene aufznfassen. Die höhere Entwicklungsstufe des Labyrinths der Reptilien festen Ringe ansgespanntes Trommelfell liegt, gegenüber dem inneren Ohre der Batrachier

documentirt sich besonders dadurch, dass die einzelnen Theile der Schnecke der Froschlurche, die Pars initialis, die Pars basilaris und die Lagena, zu einem einheitlichen Ganzen, der Cochlea, verschmelzen, die bereits eine Scala tympani uud eine Scala vestibuli aufweist. Ausser der Fenestra vestibuli, die sich schon bei den Urodelen und Batrachiern findet, ist bei den Reptilien eine Fenestra cochleae vor-handen. — Das Labyrinth der Vögel ist dem der Krokodile ausserordentlich ähnlich; der Sacculus ist sehr klein und communicirt durch einen kurzen und engen Canalis reuniens mit der Cochlea. Während das Corti'sche Organ noch fehlt, ist bereits eine Membrana tectoria vorhanden. Die Pars snperior (Bogengänge und Vorhof) liegt nicht mehr direct über der Pars inferior (Coehlea), sondern nach hinten aussen oben von der letzteren. Die beiden ampullenfreien Schenkel des vorderen und hinteren Bogenganges kreuzen sich kurz vor dem Utriculus, und die Einmündungsstelle des Crus canalis posterioris befindet sich vor der Eintrittsstelle des Schenkels des Canalis anterior. - Was das knöcherne Labyrinth der Säugethiere betrifft, so weist dasselbe nicht nur die sämmtlichen im inneren Ohre des Menschen enthaltenen Gebilde auf, sondern es finden sich auch im Fundus meati anditorii interni die Foramina, durch die die 3 Aeste des Nervus acusticus und des Nervus facinlis hindurchtreten. Die Zahl der Schneckenwindungen differirt zwischen 1/4 (Ornithorrhynchus paradoxus) und 43/6 (Coelogenys Paca). Die längste Schneckenaxe besitzt Physeter macrocephalus, die kürzeste — abgesehen von Orni-thorrhynchus paradoxus und Echidna hystrix, dereu Schneckenaxe gleich Null ist - Centetes ecaudatus. Die Schneckenaxe verläuft bei den Säugethieren meistens schräg nach vorn abwärts, bei Myrmecophaga jubata horizontal nach anssen und weuig nach vorn. Das Vesti-bulum der Mammalia zeigt im Ganzen und Grossen ähnliche Formverhältnisse, wie der menschliche Vorhof; die obere Kante be-schreibt in der Regel einen nach oben leicht concaven Bogen, wölbt sich jedoch beim Wulross nach oben convex vor. Sehr gross ist das Vestibulum bei Trichechus rosmarus und bei Phoca groenlandica. Während die Bogengänge bei den meisten Säugethieren, wie beim Menschen, mit 5 Oeffnungen in den Vorhof münden, treten sie beim Eisbären, Leoparden und Pferd durch 4 Oeffnungen in das Vestibnlum, da bei diesen Thicren der einfache Schenkel des äusseren Bogenganges mit dem ampullären Schenkel des hinteren Bogenganges einen gemeinschaftlichen Kanal bildet. Die Gestalt der halbzirkelförmigen Kanālc, deren Zahl bei allen Mammalia 3 ist, differirt ausserordentlich; nur wenige verlaufen in der Bahn eines Halbkreises. Nicht selten sind sie elliptisch geformt, bei manchen Thieren nehmen sie die Form eines grösseren oder kleineren Kreissegmentes an, oder sie springen an einer oder mehreren Stellen winklig vor. Die Bogengänge liegen nicht immer in einer Die bogengange negen inen inner in einer zeitig eine unten und medial eine neue Ausställpung her-aus derselben heraus und zeigen in ihrem vor, die die erste Anlage des Schneckenkanals Verlamfe dann eine C formige oder S förmige darstellt. Der mediale Zellbelag, der bedeu-Schlängelung. An Weite des Lumens der tend höher ist, als der laterale, liegt dem

Canales semicirculares stehen die meisten Thiere dem Menschen nach; nur die Bogengänge des Elephanten sind weiter, als die menschlichen, während ähnliche Dimensionen, wie bei den letzteren, sich nur noch bei Pitheens gorilla, Trichechus rosmarus, Phoca und Hippopotamus amphibius finden. Bei allen übrigen Sängethieren sind die Bogengänge im Vergleich zu den menschlichen als äusserst fein zu bezeiehnen. Der Winkel, den der obere halbzirkelförmige Kanal mit dem hinteren einschliesst, ist verschieden gross; das Maximum dieses Neigungswinkels beträgt nach Hyrtl 140 Grad, das Minimum 80 Grad. Während der einfache Schenkel des äusseren Bogenganges beim Menschen und Gorila die Ebene des hinteren Bogenganges in 2annähernd gleiche Theile scheidet, trennt er beim Känguruh und Wasserschwein etwa ein unteres Drittel, beim Rind und Schwein ein kleineres unteres Segment von der Ebene des Canalis posterior ab. Bei vielen anderen Thicren (Eisbär, Leopard, Pferd u. a.) liegt die Ebene des äusseren Bogenganges unterhalb der Ebene des hiuteren Bogenganges. Alle halbzirkelförmigen Kanäle sind mit Ampullen versehen, mit Ausnahme des oberen und äusseren Bogenganges von Trichechus rosmarus, bei dem sich ganges von Intercutationalus, et den steil an Stelle der Ampulle eine trichterförnige Erweiterung zeigt. Während alle übrigen Säugethiere 2 Aquaducte aufweisen, fehlt der Aquaeductus cochleae bei Echidna. Das häutige Labyrinth der Mammalia, das nur bei einigen unserer Haussäugethiere (Rind, Katze, Schwein u. a.) von Retzius gennuer durchforscht ist, gleicht im Grossen und Ganzen dem membranösen inneren Ohre des Menschen. Nur die niedrigsten Sängethiere, die Monotremata, besitzen noch eine Papilla lagenae, weisen jedoch an ihrer Mucula acustica nach Pritchard Corti'sche Pfeiler auf, die sich, chenso wie die Membrana tectoria, bei allen übrigen Mammalia vorfinden.

Labyrinth: Entwicklung. Das häntige Labyrinth des Menschen entwickelt sich aus einer Einstülpung des äusseren Keinblattes. Diese Einstülpung, das sogen. Hörgrübchen, befindet sich beiläufig in der Höhe des Nach-hirns. Zu dem Grunde dieses Grübehens zieht der Hörnerv, der unter dem Epithel desselben in einer gauglienartigen Zellanhäufung endigt. Das Hörgrübchen wandelt sich allmählich zu einem Bläschen um, das von der Oberfläche aus immer mehr in die Tiefe rückt und sich schliesslich vom äusseren Keimblatte vollständig abschnürt. Aus diesem primären Hör-bläschen entwickelt sich nun im Laufe eines complicirten Entwicklungsvorganges durch Ausstülpnigen und Abschnürungen das häu-

tige Labyrinth.
Zunächst bildet sich nach oben und medial eine schlauchförmige Hervorragung, der Re-cessus labyrinthi. Dieser Recessus ist die erste Anlage des späteren Ductus endolympha-tiens. Das Hörbläschen selbst verliert gleichzeitig seine rundliche Gestalt und treibt nach früher erwähnten Ganglion des Hörnerven dieht an.

Wir folgen bei den weiteren Ausführungen theilweise der Darstellung Hertwig's, indem wir nach seinem Vorgange von nun an das Labyrinth in eine obere und eine untere Abhreilung trennen. Die Grenze zwischen diesen zwei Abtheilungen wird gegeben durch eine von der medialen Wand gegen das Lumen vorspringende Falte, die in einem späteren Stadium den Sacculus vom Utriculus trennt. Aus der oberen Abtheilung entwickelt sich der Utriculus und die Bogengänge, aus der nnteren Abtheilung der Sacculus und die Schuecke. Von den drei Bogengängen entwickeln sich die beiden senkrechten früher, als der horizontale. Alle drei aber entstehen als Ausstülpungen an der lateralen Wand des Labyrinthbläsehens. Es ist ferner durch Krause festgestellt, dass der horizontale Bogengang eine eigene Anlage besitzt, während die beiden senkrechten Bogengänge aus einer gemeinsamen Anlage hervorgehen. Der mittlere Theil der oberen Abtheilung des Labvrinthbläschens. soweit die Wandungen desselben nicht zur Bildung der Bogengänge herangezogen werden, gestaltet sich zum Utriculus.

Gleichzeitig mit den eben beschriebenen Bildungen entwickeln sich aus der unteren Abtheilung der Saceulus und die Schnecke, Zunächst grenzt sieh die untere von der oberen Abtheilung immer schärfer ab, und zwar oberen Abineumig immer scharter ab, und zwar durch die bereits erwähnte, von der medialen Wand vorspringende Falte. Gegenüber dieser Falte entwickelt sich eine zweite, breitere Leiste von der lateralen Wand her. Zwischen diesen beiden Leisten bleibt endlich nur noch ein schmaler Kanal, der Canalis utrieulo-saccularis, der auch noch im ausgebildeten Gehörorgan die Communication zwischen dem runden und ovalen Bläschen darstellt. Es bildet sich ferner eine zweite Einsehnfrung zwischen der bereits erwähnten primären Anlage des Ductus cochlearis und dem oberen Abschnitte der unteren Abtheilung. Dieser Abschnitte der unteren Abtheilung. Dieser obere Abschnitt bildet später den Sucenlus, und die enge Communication zwischen letzterem und dem Ductus cochlearis wird zum Canalis reuniens. Das Lumen des in dieser Weise differenzirten Labvrinthbläschens ist von der Endolymphe crfüllt.

Das ursprünglich so einfache Epithel des Labvrinthbläschens hat sich im Laufe der eben geschilderten Entwicklung gleichfalls im fortschreitenden Sinne differenzirt. Es bildet an einzelnen eireumseripten Stellen ein mit verschiedenen Härehen besetztes Sinnesepithel, an anderen Stellen ist es zu einer einfachen, aus eubischen oder nicht platten Zellen bestehenden Zellauskleidung geworden. der geschilderten Theilorgane des Labvrinths hat seine besondere Sinnesepithelstelle. Der Sacculus und der Utrienlus besitzen je Macula acustica, die Ampulle jedes Bogenganges eine Crista aenstica und der Duetus cochlearis das Corti'sche Organ. Auch der Nervus acusticus und sein ursprünglich einfaches Ganglion zeigen eine der Entwicklung des Sinnesepithels entsprechende Gliederung. Das Ganglion zerfällt in deren zwei verschiedene, das Ganglion Scarpae, aus dem der Nerv.

vestibuli entspringt, nud das Ganglion spirale, das dem Ramus coehlearis angehört. Der Ram. coehlearis innervirt allein das acnstische Endorgan in der Schnecke, der Nerv. vestibuli die Sinnesepithelien der Maenlae und Cristae acusticae.

Labyrinth: Erkrankungen.

1. Allgemeine diagnostische Bemerk-ungen. Die Diagnose der Erkrankungen des Labyrinths bietet grosse Schwierigkeiten, zumal die sorgfältigsten Prüfungsmethoden uns nur unverlässliche Hilfsmittel an die Hand geben, um die Erkrankungen des inneren Ohres von denen des Hörnerven und der eentralen Hörbahn zu trennen. Gegenüber den Mittelohrerkrankungen steht die Abgrenzung günstiger, doch müssen wir auch hierbei eine grosse Reihe functioneller Prüfungen heranziehen, um die Entscheidung nur mit einiger Sieherheit treffen zu können. Wenn auch die Untersuchungs-Resultate der einzelnen Untersuchungs-arten nicht als völlig einwandsfrei gelten können, haben wir doch das Recht, Methoden, die in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gleichförmige, verwendbare Ergebnisse liefern, als werthvolle Hilfsmittel in der Diagnostik der Erkrankungen des Labyrinths zu betrachten, insbesondere dann, wenn die weituns meisten der angewendeten Prüfungsmittel übereinstimmend nach der angegebenen Richtung weisen. Zur Diagnosenstellung verwenden wir folgende Anhaltspunkte:

Ånamnese, insofern als Ursache der Erkankung igendeines der bekannten ätiologischen Momente (Trauma, Lues, Leuklmie, Munpa u. s. w.) ernittett werden kann; insofern zweitens die Horstörung erst vor ganz kurzer Zeit binnen wenigen Stunden eingetreten ist, ohne dass bei der objectiven Luterfunden wird. Ohres etwas Tadiologisches gefunden wird.

Sprachwerständniss, Totale Sprachtundheit oder stark herabgesetze Hörweite, wenn Flüstersprache kaum 1 m weit vom Ohre gelbört wird neben sonst negativen Spiegebefund hei positiven Rinne unt verkärzter Kopfknochenleiung, Ferner werden die Zablen 5, 4, 2, 6, 20, vorzugsweise aber 7, mit Flüstersprache vorgesagt, besonders sehleelt werstanden, ebenso der f-Laut, das r linguale und das Flüster-u.

Sehwabach'scher Versuch: Verkürztes Hören einer stark angeschlagenen, tiefen Stimmgabel zwischen e und Coutra-Des vom | Knochen

Der Weber'sche Versuchgeht nach dem normalen Ohre, vorausgesetzt, dass auf den anderen neben der Affection des Lubyrinths, bezw. des Nerv. acusticus nieht noch eine solche des äusseren oder mittleren Ohres vorhanden ist.

Rinne'scher Versuch: Positiver Rinne mit verkürzter Kopfknochenleitung bei einer Hör-

weite für Flüstersprache unter I m. Gellé scher Versuch: Der Stimmgabelton wird, voransgesetzt, dass der Steigbügel beweglich ist, durch Lufteompression, wie im normalen Zustande, abgeschwächt.

Präfung für hohe und tiefe Töne. Hohe Tone werden relativ viel schlechter, bei bei hohe Tone werden relativ viel schlechter, bei bei den Ferensiehe kann eine Herabsetzung bluss für die hohen Tone vorhanden sein, het schweren Formen vorwiegend für hohe, aber mehweisbur ausch für tiefe, nud, wenn die Krankheit bereits vorgerückt ist, dann ist eine ziemlich gleichtöringe oder aber eine unregelmässig gestaltete Herabsetzung der Perception läugs der gauzen musikalischen Hörseala vorhanden.

Tondefecte,

Falschhören (Diplacusis).

Subjective Beschwerden, wie Sausen, Zischen, Klingen, Brunnen, ferner Schwindel und Gleichgewichtstörungen, sowie Uebelkeiten und Erbrechen weisen immer auf Störnigen im inneren Oltre hin, wenn sie auch häufig seenudär durch Erkrankung des Mittelohrs bedingt sind.

Eine leichte Renction des Nervus neunstieus bedentet das Vorhandensein von Reizungszuständen im inneren Ohre oder im Hörnerven, wenn die objective Prifung entzändliche Alteration des Mittelohre als Ursache derselben ausschliesst. Bei Krankleitsprosessen des Labyrinths nit langsamen Verlaufe, sowie bei den vorgerickten Stadien der Labyrintherkrankungen fehlt dieses Syntom.

2. Anämie des Labvrinths ist bedingt durch allgemeine Blutarmuth, durch Verengerung und Embolie der Arteria anditiva interna oder der Arteria basilaris (in Folge einer Compression durch Tumoren oder Aneurysmen und durch Endarteritis chronica), durch eine vom Sympathicus ausgehende Angioneurose und schliesslich durch freie Gasblasen in den Labvrinthgefässen bei Cnissonarbeitern und Tauchern nach zu rascher Decompression, Als Symotome der Anamie des inneren Ohres gelten ptome der Anamie des nancten folgende, nach starken Blutverhisten oder bei chronischen Anämien auftretende Erscheinungen: intensives Ohrensausen, hochgradige Schwerhörigkeit, Drehschwindel, Ohnmachtanfälle, Brechneigung, olme dass sich die genannten Störungen auf eine Erkrankung des änsseren oder mittleren Ohres beziehen liessen. Diese Symptome können bei Congestionszu-ständen nach dem Kopfe, sowie nach dem Genuss alkoholischer Getränke oder in der Rückenlage vollständig schwinden. Die Prognose und Behandlung ist von dem ätiologischen Momente abhängig. Alt.

3. Bildungsfehler. Die Missbildungen des

inneren Ohres sind meist vergeselbechaftet mit gleichzeitig bestehenden Defecten im Schallleitungsapparat, seltener kommen sie bei normaler Ausbildung des letzteren vor. Von Bildungsfehlern wurden beschrieben: vollständiges Fehlen de Lahyrinths, Fehlen einzelner oder sämmtlicher Rogengäuer, rudirechter oder sämmtlicher Rogengäuer, rudivorhofs und der Schnecke oder einzelner Windungen der letzteren, Defect des Modiolis oder der Lamina spiralis, mangelhafte Ausbildung des Corrischen Organs, Einmündung des runden Fentsters in den Vorhof, Erweiterung der Aquachtect, Defect des Hörnerven bet gleichzeitigen Fehlen des Labyrinths-Frühzeitig durch Eatzindungsvorgäuge ertatuschen. Scheck können Bildungsfehler

4. Blutungen. Stärkere Hämorrhagien im Labyrinth entstehen bei Schädelfracturen und bei Fissuren des Felsenbeins, durch intensive Erschütterung des Schädels ohne gleichzeitige Läsion der knöchernen Labyrinthkapsel, bei ausgedehnten enriösen Processen im Schläfenbein, bei Erkrankungen des Hirns und seiner Häute, ferner durch entzündliche Veränder-ungen der Gefässwandung (bei Syphilis, Nephritis, Leukämie, Diabetes mellitus, Atheromatose, Herzkrankheiten), besonders, wenn im Lubyrinth prädisponirende Krankheits-bedingungen vorhanden sind, sowie in Fällen von sehr heftigen eitrigen Mittelohrentzundungen bei Infectionskrankheiten. Letztere können übrigens auch ohne gleichzeitige Mit-telohraffection zu Blutungen in das innere Ohr führen. Als seltenere Ursachen gelten plötzliche Luftverdichtung im änsseren Gehörgunge, heftiges Erbrechen, Niesen, Pertussis, plotzlicher Uebergung aus comprimirter in gewöhn-liche Luft. Die Symptome sind je nach der Intensität der Blutung verschiedenartig. Bei stürkeren Hämorrhagien, die eine Zerstörung der Labyrintligebilde herbeiführen, kann man schwere Ausfallserscheimingen beobiehten. Meist sind angleich hochgradige Reizsymptome vorhanden (Ménière'scher Symptomencomplex oder das typische Bild der apopleetischen Form der Ménière'schen Krankheit), plötzlieh auftretende Schwerhörigkeit oder Taubheit, auftretende Schwerhörigkeit oder Taubheit, subjective Gehörsempfindungen, Uebelkeit und Erbrechen, Schwindel und tanmelnder Gang. Kleinere Hämorrhagien können resorbirt werden, so dass eine nahezu vollständige Heilung uicht zu den Seltenheiten gehört; sonst beobachtet man als Ausgang degenerative oder entzündliche Processe im Labyrinth. Die Therapie ist eine je nach den Ursachen verschiedene. Als durchgängige the rapeutische Forderungen kann man aufstellen; absolute Ruhe, locale Blutentzichung, am besten durch den künstlichen Blutegel, Eisapplication, Ableitung auf den Darmkaual und später zur Resorption eine Jod- oder Pilocarpinenr.

5. Caries und Nekrose. Bei idiopathischen, besonders aber bei Mittelohreiterungen nach Exanthemen mit chronischen Verhaufe kommt es mitunter zu einer Caries der spongiösen Knochen, die die kücherne Kapsel des Labyrinths nugeben, und dadurch zu partieller oder totaler Nekrose des kuöcherne Laby-

rinths selbst. Es liegen in der Literatur drei Fälle von angeblich primärer Labyrinthnekrose vor (Schwartze-Christinnek, Kretsch-mann, Trantmann), in denen der nekro-tische Process als primär und die neitrige Mittelohrentzündung als secundär angesehen wurden. Diese Fälle sind jedoch nicht streng erwiesen und lassen nach Bezold nur den Schluss zu, dass ihnen ausnahmsweise eine acnte, und nicht eine chronische, Mittelohreiterung zu Grunde lag. Als bedeutsamstes ätiologisches Moment für die Entstehung der Labyrinthnekrose bezeichnet Bezold die Vernachlässigung des eitrigen Mittelohrprocesses, In seltenen Fällen ist jene auch durch extradnrale Krankheitsvorgånge bedingt. Die Nekrose betrifft am häufigsten das innere Schneckengerüst mit Betheiligung der ganzen oder eines grossen Theiles der ersten Windung. Eine besondere Altersdisposition besteht für die ersten 10 Lebensjahre. Die Dauer der ursächlichen Otorrhoe beträgt mehrere Monate bis zu 20 Jahren. Als Symptome der Laby-rinthnekrose, bezw. eines in Lösung begriffenen Labyrinthsequesters gelten: heftige, langan-dauernde Schmerzen in Ohr und Kopf, die dem Kranken durch Wochen und Monate den Schlaf ranben, profuse stinkende Otorrhoe, polypöse Wucherungen mit rascher Regeneration nach der Entfernnng, Facialislähmung (in 80 Proc. der Fälle), Tanbheit, ferner häufig, aber keineswegs immer, Schwindel, Gleichgewicht-Von einigen Autoren wurde hervorgehoben, dass nach Labyrinthuekrose noch ein gewisser Rest von Hörvermögen zurückgeblieben sei. Dieses beruht aber offenbar auf einem Beobachtungsfehler. Der Endansgang des Processes ist Ausheilung und Epidermisirung der Höhle, manchmal mit Atresie des äusseren Gehörganges, oder der Tod (etwa 19 Proc. der Genorganges, oder der 10d (etwa 1270), der Fälle) durch Meningitis, Alstherapentische Maassnahme kommt neben der Behandlung der Mittelohreiterung unter Umständen die Radicaloperation behufs Entfernung des Sequesters in Frage.

6. Cholesteatom. Beim Cholesteatom des Labyrinths hat sich die von Bötteher angenommene Möglichkeit einer Entstehung aus dem Epithel des Aquaeductus vestibuli nicht durch thatsächliche Beobachtungen nachweisen lassen. Dasselbe entsteht vielmehr durch Hineinwachsen von der Paukenhöhle aus. Die Einbruchspforte ist vor allem der äussere Bogengang vom Aditus ad antrum mast, her. Ferner werden die Paukenhöhlenfenster, besonders das ovale nach Zerstörung der Steigbügelschenkel, leicht in Mitleidenschaft gezogen. Je nach der Keimfreiheit der Hautmassen oder geringen Virulenz ihrer Entzündungserreger kommt es zu Knochenwucherungen, die den zunächst betroffenen Labyrinthabschnitt völlig ausfüllen können. Dann sind z. B. von den Bogen-gängen auf Schnitten nur sehwer an dem abweichenden Knochenbau die ehemaligen Höhlungen zu erkennen, die Fenster verwachsen knochern. Gelit die Knochenbildung auf die Nervendurchtrittstellen über, so wird es zu Atrophie der Endorgane der Maculae des Vorbofs und des Corti'schen Organs kommen. Ist die gleichzeitig bestehende Eiterung hochgradig virulent, so wird eine eitrige Entzündung des Labyrinths entstehen, die sich durch die Wasserleitungen oder den Hörnervenstamm fortpflanzen und zu tödtlicher Hirnhautentzündung führen kann. Das Uebergreifen des Cholesteatoms vom mittleren auf das innere Ohr wird je nach der Dnrehbruchstelle verschiedene Erscheinungen hervorrufen. Der Vorhofstheil des Labyrinths wird nur bei acutem Eindringen der Entzündung mit Nystag-mus, Schwindel, Erbrechen sich als Sitz der Erkrankung erweisen. Bel allmählichem Erdrücken durch die Fremdmassen oder lang-samer Knochenobliteration werden die Lähmungserscheinungen durch die Wirksamkeit der anderseitigen Gleichgewichtsvorriehtungen ausandersetigen Gieringsweinstorrientingen aus-geglichen werden. Bei acutem Einbruch der Entzündung treten Nystagmus und stürmische Schwindelbiewegungen, sowie Erbrechen au, die nach Jansen's Beobachtungen heftiger, als die vom Kleinhirn ausgelösten, sind. Der Hörtheil des inneren Ohres, die Schnecke, wird bei allmählichem Einbruch durch zu-nehmende Schwerhörigkeit für hohe Töne, verkürztes Gehör der durch den Knochen zugelelteten Tone und hohes Singen und Pfeifen seine Betheiligung anzeigen, da fast stets zuerst die Basalwindung betroffen wird. Bei acutem Einbruch und eitriger Entzündung erscheinen plötzliche Taubheit für hohe Töne und Herabsetzung der Knochenleitung, denen bald völlige Taubheit folgen wird. Therapeutisch sind grosse Dosen Jodkalium, Blutentziehnngen am Proc. mastoideus und sonstige Ableitung, bei eitrigem Einbruch in Anbetracht der Lebensgefahr breite Eröffnung des inneren Ohres nach Jansen zu empfehlen. Panse.

7. Commotion s. Labyrinth, Erkrankungen: Erschütterung.

 Druckerhöhung s. Intralabyrinthärer Druck und intralabyrinthäre Drucksteigerung. 9. Entzündung, primäre. In statistischen Tabellen über die Actiologie der Labyrintherkranknigen nimmt die Rubrik "ninbekannte Ursache" noch immer einen hohen Procentersache" hoch immer einen nobel Florentsatz für sieh in Anspruch, obgleich es nicht unwahrscheinlich ist, dass viele Affectionen des inneren Ohres ohne äussere Veranlassung durch idiopathische, primäre Entzündung entstehen. Derartige Erkrankungen führen wohl nie den Tod herbei, und deshalb ist es begreiflich, dass unsere Kenntnisse hierüber bei dem Mangel an Obductionsbefunden unvollkommene siud, und dass dennach kli-nische Beobachtungen ohne Nekroskopie, nische Beobachtungen ohne Nekroskopie, ebensowie viele zufällige mikroskopische Befunde ohne klinische Beobachtung mit Unrecht auf primäre Entzündung des Labyrinths bezogen werden. Voltolini hat eine bei Kinzogen werden. Voltolini hat eine nei Rin-dern vorkommende Erkrankung des inmeren Ohres beschrieben, die er als acute Ent-züdnung des Labvrintubs beschehnet. Bei früher ganz gesunden Kindern setzt die Erkrankung mit Fieber. Kopfschmerz, Erbrechen ein, worauf bald Bewusstlosigkeit, Delirien und Comurbisonen folgen. Nuch 4–5 Tagen sabründen ulle diese Symptome, doch bleiben totale Taubheit und taumelnder Gang zurück. Das Bild gleicht vollständig dem einer Meningitis cerebrospinalis epidemica. Voltolini stützt seine Diagnose nur auf die kurze Zeitdauer

der Affection, sowie auf dem Mangel einer Mitbetheiligung anderer Hirunerven. Diese Annahme Vultolini's, die durch keinen Obductionsbefund bestätigt ist, wurde von vielen und gewichtigen Setten angegriffen, indem man mit Recht darauf hinwies, dass es sich aller Wahrschenlichkeit nach mei nie Abortivform der Cerebrospinalmeningitis handle. Politzer hat einen Fall von prinärer Labyrinthentzündung beschrieben, durch die eine Bindegewebswucherung an der Labyrinthauskleidung angeregt wurde, die zur Neublidung von Konchengewebe mit dem Charak-

ter eines Periostalknochens führte. Alt.

10. Entzündung, seeundäre, des Labyrinths kann auftreten nach acuten eitigen Mittelohrentzündungen, besonders nach jenen Formen, die im Gefolge von Infections-krankheiten (Diphtherie, Scharlach, Masern, Typhus, Tuberkulose) entstehen, ferner nach eitrigen Erkrankungen der Hirnhäute: auch ohne vorhergehende eitrige Entzündung des Mittelohrs können bei Diphtherie, Masern, Syphilis, Lenkämie, Osteomyelitis, Tuberku-lose, Verletzungen, sowie Cerebrospinalmeningitis Entzündungsprocesse im Labyrinth sich entwickeln. Im Verlaufe von acuten eitrigen Mittelohrentzündungen kann es dnrch die anastomotischen Gefässverbindungen zwischen mittlerem und innerem Ohre zu starker Hyperämie, zu seröser Exsudation, seltener zu eitriger Entzündung des Labyrinths kommen: speciell bei den scarlatinos-diphtheritischen speciell bei den schrinkings-uppflagerinsenen und typhösen Formen kann sich der Eiter-ungsprocess auch durch die Labyrinthfenster auf das innere Ohr fortpflanzen. Viel häufiger erfolgt die Ansbreitung des Processes bei den septischen Formen der chronischen Mittelohreiterung. Der Weg, auf dem die Verbreitung vorzugsweise stattfindet, ist hier das runde Fenster, dessen Membran perforirt und zer-stört wird, und das ovale Fenster mit par-tieller Zerstörung des Ligamentum annulare und der Steigbügelplatte. Zuweilen wird auch die Vestibularwand dort, wo sie am dünnsten ist, arrodirt, d. h. entsprechend der Convexität des äusseren halbkreisförmigen Kanals. Bei den eitrigen Erkrankungen der Hirnhäute pflanzt sich der Process meist längs der Stämme des 7. und 8. Hirnnerven in den inneren Gehörgang und zwischen den Fasern des Nervus cochleae in das innere Ohr fort. Auch die Aquaeduete vermitteln ein Uebergreifen anf das Labyrinth. Bei jenen Laby-rinthentzündungen, denen eine Affection des Mittelohrs oder der Hirnhäute nicht vorausgeht, gelangen die Krankheitskeime durch die Britbahn in das junere Ohr und können daselbst nach Steinbrügge in höchster Potenz eine Mortification der Labyrinthgebilde ver-ursachen, worauf eine reactive, mit Eiterbild-nng einhergehende Entzündung folgt, die zur Bindegewebsneubildung führt. Das neugebildete Bindegewebe kann als solehes verharren, es knnn Kalksalze anfuchmen oder später in wirkliches Knochengewebe umge-

wändelt werden.

11. Erschütterung des Labyrinths kommt
zn Stande durch starke Gewalteinwirkungen
auf die Schädelknochen, auch ohne Knochenfissuren. Ferner durch plötzliche Laftverdicht-

nng im äusseren Gehörgange (Schlag auf das Ohr, heftige Schalleinwirkung bei Explosion von Gasen, Dynamit, Schüssen aus Kanonen, Mörsern, Pistolen, Gewehren, letzteres namentlieh in geschlossenen Räumen, bei starken Lokomotivpfiffen u. s. w.). Da für diese Krank-heitsform keine anatomischen Untersuchungen vorliegen, nimut man als Ursache multiple kleine Blutanstritte oder in schweren Fällen grössere Blutungen in das Labyrinth mit Zerstörung der Nervenendigungen und consecutiver Entzündung an, bezw. auch eine über-mässige Erschütterung der Labyrinthflüssigkeit, durch die die Endigungen des Hörnerven eine plötzliehe Lageveränderung erleiden, in Folge deren sie theils gelähmt, theils in einen abnormen Reizungszustand versetzt werden. Die Symptome der Labvrinthersehütterung bestehen bei leichteren Fällen in Betäubungsgefühl, verbunden mit subjectiven Gehörsempfindungen, die nach einigen Stunden oder Tagen wieder schwinden. Bei schwereren Fällen treten sofort hochgradige Schwerhörigkeit, subjective Geräusche, Eingenoumen-heit des Kopfes und Schwindel auf. Nach einigen Tageu gehen die Beschwerden zurück, ohne dass darum aber nothwendig eine Besserung in der Hörfunction und im Ohrensausen immer beobachtet würde. Fast constant ist eine starke Hyperaesthesia acustica vorhanden. Der Ausgang der Labyrintherschütterung ist entweder Heilung oder Zurückbleiben von Taubheit und subjectiven Geräuschen. Die Behandlung besteht in grösster Ruhe, Ab-leitung auf den Darmkanal, in sehweren Fällen Henrielonp'schem Blutegel. Hilft dieses nicht, subcutane Strychnininjectionen (nach Schwartze: Strychnin, nitr. 0,05, Aq. dest, 5,0; davon täglich 1/4-1/2 Pravaz'sche Spritze voll in der Schläfeu- oder Nackengegend zu injiciren), ev. Jod, eine Pilocarpinenr und soäter ein Versuch mit dem constauten Strome,

12. Hyperämie. Labyrinthhyperämien sind meistens mit Congestionszuständen des Mittelohrs oder der Schädelhöhle combinirt. Eine solche begleitet die unter heftigen Reactiouserscheinungen auftretenden acuten einfachen und eitrigen Mittelohrentzundungen, sie zeigt sich bei exanthematischen Erkrankungen, bei Diphtherie, Mumps, Typhus, Pacumonie, Meningitis, Eucephalitis, ferner bei Circulationsstörungen im Gebiete der Kopfgefässe, bedingt durch Herz-, Lungen- und Nierenleiden, Basaltumoren, Tumoren am Halse, bei Berufs-arten, die foreirte Exspirationsbewegungen erforderlich nmeben und zu venöser Stauung im Ohre führen, Glasbläsern und Trompetern, bei angioneurotischer Congestion vom Nervus sympathicus aus, bei Intoxicution mit Kohlen-oxydgas, Chinin, Salicylsäure, Amylnitrit, An-tipyrin, Alkohol, Nicotin, bei Caissomarbeitern und Tauehern im Falle behinderter Tubenwegsamkeit und bei raschem Druckaustieg. Als Symptome der Labyrinth-Hyperämie gelten subjective Gehörsempfindungen, Schwindel, Uebelkeit, Erbrechenhyperaesthesin acustica. Das Hörvermögen kann normal bleiben oder ist nicht sehr bedeutend herabgesetzt. Hierzu kommen des Weiteren jeue Erscheinungen, die durch eine etwa gleichzeitig bestehende

Hirahyperämie bedingt sind. Die Prognose ist von der Ursache der Erkrankung abhängig. Die Behandlung mass zunächst Rücksicht auf das ursächliche Moment nehmen nnd danach eventuell Lebensweise und Diät bestimmen. In jedem Falle sind locale Blut-entziehungen und Hantreize in der Umgebung des Ohres, sowie Ableitung auf den Darm-kanal empfehlenswerth. Alt.

13. Leukämische Veränderungen s. Leukämie.

14. Lupus des Labyrinths ist bisher nur einnal, von Gradenigo, beobachtet worden. Der Inpöse Process hatte sich von der Paukenhöble aus durch beide Labyrinthfenster und den arrodirten Facialiskanal auf das Labyrinth Brieger. fortgepflanzt.

15. Neubildungen. Primäre Neubildungen des Labyriuths gehören zu den grössten Sel-tenheiten. Die von Voltolini beschriebenen granulösen, fibromusculären Nenbildungen des inneren Ohres gelten nicht als erwicsen, dagegen liegt eine grosse Reihe von Beobucht-ungen vor über Neoplasmen, die von der Schädelhöhle, von der Dara mater, Schädelbasis, Oberkiefer, Nasenrachenraum, Zunge, Paratis und vom Mittelohr auf das Labyrinth übergegriffen haben (Sarkom, Psammom, Car-

unergegrinen maen (sarkom, rsammon, car-cinom, Angiom, Lupus). Alt. 16. Primäre Erkrankung der knöchernen Lahyriathkapsel. Diese Krankheitsform er-fahr eine gründliche Bearbeitung durch Po-litzer. Eine grosse Zahl von Fällen, die sowohl ihren Symptomen, als dem Verhaufe nach dem chronischen trockenen Mittelohrkatarrh (Sklerose der Mittelohrschleimhaut) entsprechen, sind nicht auf pathologische Veränderungen der Mittelohrschleimhant, die eine Ankylosirung des Stapes herbeiführen, zu beziehen, sondern auf eine primäre Erkrankung der knöchernen Labyrinthkapsel. Bei makroskopischer Untersuchung findet man nämlich post mortem in der Umgebung der Nische des ovalen Fensters kleine, linsengrosse, bald mehr, bald weniger scharf ausgeprägte knöcherne Protuberauzen, die sieh gegen ihre Um-gebung durch ihre blassgelbe, selten röthliche, Farbe differenziren, und die in der Regel von vollkommen normaler Schleimhaut bedeckt sind. Am ansgesprochensten zeigen sich diese Protuberanzen nach den Befunden von Politzer in der vorderen Partie der Fenster-nische; zuweilen waren sie auch an deren vorderem und hinterem Abschnitte vorhauden. oder sie betrafen einige Male die gauze Um-gebung der Feuestra ovalis, wodurch die Nische verengt and verflacht erschien. An mehreren Praparaten zeigte sich fast die ganze Promontorialwand aufgetrieben und beide Labyrinthfenster beträchtlich verengt. Der Steigbügel selbst ist meist vollständig unbeweglich, seine Schenkel sind verdickt oder durch Ueber-wucherung der äusseren Stapesfläche durch Knochenmassen verkürzt. Einmal fand sieh der Stapes sogar ganz durch eine solide Kno-chenmasse ersetzt. Nach den Ergebnissen der mikroskopischen Untersuchungen Politzer's bandelt es sich in diesen Fällen um eine eirenmscripte Erkrankung der knöchernen Labyriuthkapsel, in deren Gefolge neugebildetes Knochengewebe auftritt, das all-

mählich das normale Knochengewebe verdrängt und, anf das ovale Fenster und den Grapes übergreifend, schliesslich zur completen Stapes übergreifend, schliesslich zur completen Stapesankylose und zum Verschluss des ovalen Fensters führt. Zuweilen wird ein grosser Theil der Labyrinthkappel von der Erkrankung ergriffen, wobei die Proliferation des nengebildeten Knochengewebes auch gegen des neugebingenen knochengewenes anzu gegen das rinde Fenster und gegen die mediale Partie der Labyrinthkapsel, sowie den inneren Gehörgang sich erstreckt. Die bedentendsten Veränderungen werden stets im Knochengewebe nicht in der Nähe der Schleimhaut, sondern in den tiefen Schichten der Labyrinthsondern in den iselen Schichten der Labyrinth-kapsel angetroffen. Für die Differential-dingnose sind folgende Umstände mass-gebend: der schleichende Charakter der Hörstörung ohne die geringsten Anzeichen norsoring onne die geringsten Anzeineit einer vorhergegangenen katarrhalischen Er-krankung des Mittelohrs, normales oder nur wenig getrübtes, nieht retrabirtes Trommelfell, durchscheinende Röthung der Pronontorial-wand, normale Wegsankeit der Ohrtrompete, negativer Ansfall des Rinne schen Versuches und erbliche Anlage. Therapeutisch dürfte im Beginne ein Versuch mit der innerlichen Darreichung von Jodpräparaten gerechtfertigt Darrecenning von Jodipraparaten gerechtertigt sein, etwa 1 g. Jodkalium pro die durch 10—15 Tage, in Zwischenrännen von 2 Monnten 4—5 mal jährlich wiederholt.
 17. Syphilis. Erkrankungen des inneren

Ohres werden sowohl bei der erworbenen, als seines werden sowom der der erworbenen, als bei der hereditären Syphilis beobachtet. Bei ersterer scheint die Krankheit das Labyriuth nur dann zu befallen, wenn in diesem prädisponirende Momente vorhanden sind (durch voraufgegangene acute oder chronische Mit-telohrprocesse). Die Erkrankungen des inneren Ohres können einseitige oder doppelseitige sein und in verschiedenen Stadien der Svphilis auftreten, meist am Eade der secundären oder am Beginne der tertiären Epoche, mit-unter erst zu einer Zeit, wo sonst keine anderweitigen Spiren von Syphilis nachweisbar sind. Es liegen nur weuige einschlägige pathologisch-unatomische Befunde vor, aus deuen hervorgeht, dass es sich bei diesen Krankheitsformen um entzändliche Processe (kleinzellige Infiltration des Endosteum und des membranösen Labyrinths, Hämorrhagien, odes mentoranosen Lanyvinnes, Frantorringen, Neubilding von Bindegowche, Ankylose des Steigbügels)oder degenerative Vorgänge (Atro-phie und Zerstörung der Nervenzellen im Roseuthal sichen Ganglion, Ablagerung von Kalkeonerementen) und andere schwere Veränderungen an den Wänden des Labvrinths (Knochcusyphilis) mit consecutiver Periostitis handelt. Die Krankheit setzt gewöhnlich mit intensiven subjectiven Beschwerden ein (Kopfschmerzen, Uebelkeit, Ohrgeräusche, Schwindel, tanmelader Gaug) und kann mehr weniger rasch zu hochgrädiger Schwerhörigkeit oder Taubheit eines oder beider Gehörorgane führen. Am schwersten sind jene Fälle, wo sich das ganze Krankheitsbild binnen wenigen Augenblicken apoplectiform entwickelt. Für diese Grappe minut man als Ursache Hämorrhagien Thrombosen im Labvrinth in Folge von specifischer Endarteritis un. Die Diagnose stützt sich hauptsüchlich auf den Umstand, dass bei Individuen mit Zeichen constitutioneller oder überstandener Syphilis bei gesundem äuserem und mitterem Ohre, ohne dass ein Trauma vorausgegangen wire, plötzlich soller in kurzer Zeit ein- oder doppelseitige hoelgradige Schwerbfrögisch aufritt.

Die Lubyrinthveränderungen bei der hereditären Syphilis sind analog denen bei der erworbenen Lues. Die einschlägigen Obductionsbefunde (Moos, Steinbrügge, Grade-nigo) können nicht zweifellos auf hereditüre Die Erkrankung Syphilis bezogen werden. kann zwischen dem 6.-18. Jahre (Schwurtze), bis zum 24. Jahre (Gradenigo) oder sogar erst im 28. Lebensjahre (Habermann) auftreten und führt gewöhnlich erst in mehreren Wochen oder selbst in mehreren Jahren zur doppelseitigen Taubheit. Die Diagnose dieser Krankheitsform stützt sich auf die bestehenden Zeichen hereditärer Syphilis und auf die Art des Einsetzens der Erkrankung: continuirliche subjective Geränsche von tiefer Tonhöhe, Schwerhörigkeit mehr minder hohen Grades, selteuer Schwindelanfälle, schwankender Gaug. Mitunter fehlen während des ganzen Kraukheitsverhufes jedwede Reizsvmptome.

Die Prognöse der Labyrüthesphills ist eine ungfünstige, bei den recenteren Formen noch refativ günstiger, als bei den veralteten. Der Grad der Hörstörung kommt prognostisch nicht in Betracht, dia unnehmul trotz totaler Taubheit Heidung eintreten kann, während seher Behandlung unbeilbar hleiben und sich noch verschlimmern (Politzer). Die Möglichkeit einer Besserung ist mach Schwartze auch in sehr veralteten Fällen nicht völlig ausgeschlossen. Bei der hereibfüren Syphilis unt dann unr nach langer Behandlung, in unsäsigtet Behandlungsveise das Auffreten completer Taubheit früher oder später nicht verhinden (Giradenigo).

Die Behandlung der Labyrinthsyphilis ist identisch mit jener der constitutionellen Syphilis überhaupt. Bei frischen Formen hat Politzer durch subentane Injectionen einer 2 proc. Lösung von Pilocarpinum muriaticum in steigender Dosis von 4—12 Tropfen pro die gfinstige Resultate erzielt. Alt.

18. Tuberkulose. Eine Erkrankung des Labyrinths an Tuberkulose kann auf dreifache Weise entstehen, einmal durch directe Infection des Labyrinths mit Tuberkelbacillen auf dem Blutwege (wofür bis hente keine Be-obachtung vorliegt), dann durch Vordringen der Tuberkulose der Meningen durch den inneren Gehörgang in das innere Ohr (Gra-denigo) und endlich durch Uebergreiten der Tuberkulose des Mittelohrs auf das Labyrinth. Letzteres wurde schon hänfig beobachtet. Der Einbruch der Tuberkulose in das Labyrinth kuun an verschiedenen Stellen erfolgen, nacheinander und auch zugleich. Besonders häufig geschieht es durch die Fensternischen, das Promontorium, entsprechend der Convexität des äusseren Bogenganges und vom Canalis facialis aus. Die Symptome, die durch die Lubyriutherkrunkung hervorgernfen werden, bestehen gewöhnlich in vollständiger Taubheit - nur unter besonders günstigen Umständen erhalten bleiben (Siebenmann) — und in subjectiven Geräuschen und Schwindel. Letztere können jedoch anch ganz fehlen. Verlauf ist ein verschiedener, und ähnlich, wie bei der Mittelohrtuberkulose, kann es anch hier einerseits rasch zu ausgedehuter Nekrose des Knochens kommen, anch können grössere des Knochens kommen, auch konnen grossere Theile, in einem Falle eigener Beobachtung das ganze innere Ohr mit seiner Knochen-kapsel, als Sequester in der Pyramide liegen, oder andererseits kann der Verlanf ein langsamer sein und zeitweise Rückbildungs- und Heilnugsvorgänge auftreten. In diesen Fällen finden wir dann eine mehr oder weniger nusgebreitete Caries der Knochenkapsel und das Lumen erfüllt theils mit Granulationsgewebe in dem sich Einlagerung miliurer Tuberkel und stellenweise auch von der Oberfläche her Verkäsung zeigt, theils mit fibrösem Binde-gewebe, in desseu Umgebung sich eine Kuochennenbildung zeigen kunn. Dass auch bei Labyrinthtnberkulose noch völlige Heilung möglich ist, beweits der schon erwähnte Fall von Siehenmann. Vom Labyrinth aus findet ein Fortschreiten der Erkraukung auf den inneren Gehörgang, auf den Knochen des Felsenbeins, oder durch die Aquaeducte in die Schädelhöhle statt. In einem Falle, den ich beobachtete, war ein grösserer Tuberkelknoten in der Dura mater an der Mündung der Vorhofwasserleitung entstanden. Im Allgemeinen ist das Fortschreiten der Tuberkulose gegen die Schädelhöhle zu ein viel langsameres, als bei den gewöhnlichen eitrigen Labyrinthentzündnugen. — Die Pragnose ist meist un-günstig. Die Behandlung ist die gleiche, wie bei Tuberkulose des Mittelohrs, das sich ja gewöhnlich miterkrankt findet.

Habermann, 19. Verletzungen. Die Verletzungen des Labyrinths theilen wir ein in directe und indirecte. Directe Verletzungen entstehen, wenn der verletzende Körper in den änsseren Ge-hörgang und nach Zerstörung des Trommelfells und Durchbohrung der inneren Pauken-höhlenwand in das Labyrinth eindringt, oder aber durch benachbarte Kuochen hindurch in das innere Ohr gelangt, Solche Verletzungen kommen zu Stande durch Projectile, Stieh-verletzungen, rohe Extractionsversuche von Fremdkörpern aus dem Gehörgange und der Paukenhöhle, bei unvorsichtiger Bearbeitung des Gehörgunges mit spitzen Instrumenten zum Reinigen oder Kratzen desselben, ferner durch Einführung von concentrirten Mineralsäuren oder von geschmolzenem Metall santen oder von geschmotzenem accom in den äusseren Gehörgang zu verbrecherischen Zwecken, erstere auch bei Verwechschung mit Medicamenten. Viel häufiger, ils die gennnten, sind indirecte Verletzungen des Labyriuths, die num in zwei Gruppen eintheilen kann. Erstens nämlich kann die Gewalt unmittelbar auf die Schädelknochen einwirken und dus innere Ohr schädigen durch Erzengung einer Schädelfissur, die sich auf das Felsenbein fort-pflanzt, oder durch sog. Labyrintherschütterung, bezw. -Blutung (s. diese). Die zweite Gruppe umfasst diejenigen Läsionen, die durch eine plötzliche Luftverdichtung im äusseren Gehörgange oder durch intensive Schalleinwirkung zu Stande kommen; auch sie finden an den genannten Orten ihre Besprechung, Diesen schliessen sich an die bei Caissonarbeitern und Tauchern im Falle zu schneller Decompression auftretenden Erkrankungen des inneren Ohres und diejenigen Labyrintherkrankungen, die in andauernder Einwirkung starker Geränsche ihre Ursache haben. Vergl. Einwirkung darüber Berufserkrankungen des Gehörorgans, Caissonarbeiter, Kesselschmiede, Locomotiv-führer und Heizer, Luftschiffer, Schlosser und Schmiede, Taucher. Es bleiben demnach für die nachfolgende Betrachtung nur die durch directe Verletzung und durch Basalfractur bedingten Traumen des inneren Ohres übrig,

Bei dieser Krankheitsform tritt sofort nach der Verletzung einseitige oder doppelseitige complete Taubheit auf (Schwartze); nach Bruns können noch Spuren von Hörvermögen zurückbleiben. Zuweilen Bewusstlosigkeit für kurze Zeit, ferner Schwindel, Uebelkeiten, Brechreiz oder Erbrechen, Sausen. Bei Schädelbasisfracturen, die bis in die obere Gehör-gangswand reichen oder das Trommelfell zerreissen, sowie bei directer Durchbohrung der Labyrinthkapsel fliesst eine wässerige, klare Flüssigkeit von schwankender Menge durch mehrere Tage aus dem Ohre ab, von den Eigenschaften des Liquor cercbrospinalis, alkalischer Reaction, reich an Chlornatrium, arm an Eiweiss (Jacobsohn). Mitunter kommt es auch zu einer profusen Blutung aus Ohr, Mund und Nase bei gleichzeitiger Verletzung grösserer Gefüsse. Als weitere Zeichen der erfolgten Schädelbasisfractur gelten das Vorliegen von Straderioassitätetti gettet das Vortegen von zertrümmerter Hirnnasse im Ohre, Hämato-tympanon, Blutunterlaufingen in den be-nachbarten Partien, namentlich an den Angen-lidern und der Conjunctiva, Lähnung von Hirnnerven, besonders des Facialis durch Zerreissung desselben oder durch Hämatom. Wenn die Fissur das Trommelfell nicht zerreisst und nicht bis in die obere Gehörgangs-wand reicht, fehlt der Abgang von Liquor cerebrospinalis, ebensowie die Blutung. Letztere kann dann ans der Tuba erfolgen, das Blut wird beim Ränspern und Schnänzen entleert

Für die Behandlung wären folgende Ge-sichtspunkte zu beobachten: absolute Bett-rule, peinlichste Asepsis, Vermeidung jeder Ausspülung des Ohres, sorgfältiger Verschluss des Gehörganges, bezw. aseptischer Occlusiv-verband. Nach dem acuten Stadium kann man durch Strychninum nitrieum 0,002-0,008 pro die in Pillen oder mittelst subcutaner In-jection, ferner durch Pilocarpin, in 2 proc. Lösung subcutau injicirt, Jod, den eonstanten Strom eine Hörverbesserung anstreben. Alt.

Labyrinth: Operationen. Die Mittelohreiterungen führen häufig zu Eiterungen im Labyrinth. Die complete Ertanbung, cariöse Processe oder Nekrose der Labyrinthwand bieten uns häufig Handhaben, wenn auch keine Beweise, für die Annahme dieser Complication in der Schnecke. Im Verlaufe der Behandlung finden wir nicht selten Sequester aus der Schnecke in der l'ankenhöhle, wäh-rend uns schwere Symptome nicht auf diese Complication aufmerksam gemacht haben, Bei

stossen wir öfter auf Defeete im horizontalen Bogengange und erkennen daran eine Erkrank-nng des Vestibularabschnittes, oft, ohue dass wir durch besondere Erscheinungen vor der Operation auf diesc Complication vorbereitet waren. Mit der Ausbildung der Radicalope-ration haben sich gerade diese Befunde von Nekrose und fistnlöser Erkrankung am horizontalen Bogengange ausserordentlich zahlreich gezeigt. Seit 10 Jahren habe ich auf diese Localisation der Labyrintherkrankung hingewiesen und in der Mehrzahl der Fälle bei ihr einen charakteristischen Symptomencomplex gefunden. Der Uebergang der Eiter-ung findet in der Schnecke, am Vorhof und ung findet in der Schnecke, am Vorhof und in den Bogengäugen statt. In die Schnecke pflanzt sich die Entzündung von der Paukennöhle ans durch das Promontorium oder die Fenestra rotunda fort, in den Vorhof von der Paukenhöhle ans durch die Fenestra ovalis, in den horizontalen Bogengang vom Antrum ans. Dieser letztere Weg ist der häufigste. Recht selten ist die Fortleitung durch den oberen Bogengang vom Kuppelraume und durch die verticalen Bogengänge von einem Abscess an der hinteren oberen Kante des Felsenbeins aus. Bisweilen wird von der Eingangsstelle aus das ganze Labyrinth befallen. In der Regel aber grenzt sich die Schnecken-eiterung gegen den Vorhof, und die Vorhofseiterung gegen die Schnecke ab. Ja. es kann der horizontale Bogengang allein erkrankt sein. Am besten bekannt und am häufigsten beobachtet und charakteristischer in den Erscheinungen, als die Schneckenerkrankung, ist die eitrige Erkraukung des Vorhofes durch Nekrose, bezw. Perforation des horizontalen Bogenganges.

Der horizontale Bogengang zeigt bei diesen Processen vielfach erhebliche pathologische Veränderungen. Statt des glänzend weissen, glatten Wulstes sehen wir ihn rauh, schmutzig verfärbt, die Knochenhülle so verdünnt, dass das Lumen und der meistens durch Granulationen ersetzte membranose Kanal durchscheint, oder wir finden eine Rille im Knochen oder einen Defect in Form eines länglichen Spaltes oder runden Loches, oder der ganze Kanal ist als Sequester abgestossen; nach dessen Entfernung liegt dann das Vestibulum frei vor uns. Kanal und Vorhof sind oft mit missfarbigen Granulationen erfüllt, enthalten Eiter, manchmal in erheblicher Menge und unter starkem Drucke, oder kleine Sequester; auch Cholesteatommassen dringen bis in deu Vorhof vor. Die knöchernen Wände sind in den sehweren Fällen schmutzig und grüulich verfärbt bis in den Fundns des inneren Gehörganges hinein and öfters in grosser Aus-delnung ackrotisch und sequestrirt. In diesem Stadium ist die Scheide des Nervus vestibu-laris hänfig bereits eitrig infiltrirt. Wenn der Process gegen die Schnecke nicht abgeschlossen ist, so finden sich in derselben ähnliche Veränderungen, vor allem kleine sequestrirte Knochenbälkehen. Bei dieser Form der eit-rigen Erkrankung des Vestibularabschnittes haben wir es mit einer ziendich hänfigen Complication der chronischen Mittelohreiterung zu thun, insonderheit des Cholesteatoms und der operativen Eröffnung der Mittelohrräume der Tuberkulose. Eine gute Illustration von

der Häufigkeit der Defecte im horizontalen Bogengange giebt die Thatsache, dass ich in einzelnen Jahren 25 solcher Beobachtungen machen konnte mif etwa 100-120 Radicaloperationen. Ist die Erkrankung des Labyrinths die Folge einer Zerstörung durch einen extraduralen Abscess au der hinteren oberen Felsenbeinkante, nach Durchbruch aus dem Antrum, so finden sich die zugewendeten Schenkel des verticulen Bogengunges mit Gruunlations-gewebe erfüllt, meist bis in das Vestibulum. Letztere Art der Labyrintherkrankung ist eine Complication der acnten Mittelohreiterung (vielleicht tuberkulöser Art) und verläuft in der Regel unter stürmischen Erscheinungen.

Gewöhnlich sehen wir bei der eitrigen Labyrintherkrankung nach sachgemässer chirurgischer Behandlung der Mittelohreiterung einen Ausgang in Genesung. Bei den syni-ptomenfreien Fällen mit Schneckensequester oder mit dem zufülligen Befunde eines Deoder mit dem Zufalligen Betunde eines læ-fectes im horizontaleu Bogengange überrascht uns das nicht so sehr. Bei den Fällen mit einem ausgesprochenen labyrinthären Sym-ptomencomplex oder bei den Befunden mit ausgedehnter Zerstörung des Labvrinths (vor ullem des Vorhofabschnittes) erscheint dieser günstige Ausgang schon weniger selbstverständlich und bei den Fällen schwerster la-byrinthärer Phänomene sogar wie ein Wunder. Aber auch bei den leichten Fällen erlebt man hier und da, selbst bei fast geheilter Mittelohreiterung, noch Verschlimmerung und letulen Ausgang.

Die eitrige Labyrintherkrankung ist leider noch häufig genng der Ausgaugspunkt für die cerebralen Complicationen und war es früher, vor der Ausbildung der Radicaloperation, weit häufiger, als jetzt. Von der Erkrankung des Vorhofes droht grössere Geführ, als von der der Schneck, Während ans dieser im Allgemeinen nur der Nervus cochlene die Fortleitung überninmt, stehen ans dem Vorhofe folgende Wege zur Verfügung: 1. durch die Nerv, vestibuli, 2. durch den Aquaednetus vestibuli, 3. dnrch die verticulen Bogengänge, aus denen der Durchbruch nicht ganz selten in das Schädelinnere erfolgt (verhältnissmässig hänfig bei Kleinhirnabseess). Die schweren pathologischen Veränderungen, die septischen Zersetznugsprocesse, die starken Drucksteiger-ungen im Antrum gestalten die Infection im horizontalen Bogengange ansserdem viel schwerer, als in der Schnecke. Am hänfigsten er-folgt der Tod un Arachnitis purulenta. Bis-weilen geht der eitrigen die seröse Meningitis voraus. Auch zur Bildung von Kleinhirn-absess kommt es häufig. Bei fiber 160 Er-krankungen des Vestilmlarabschnittes, über die ich neulieh berichtet habe, sah ich 5 Kleinhirnabscesse und 19 Fälle von Arachnitis purulenta, von denen nur 2 sieher nicht aus dem Labyrinth fortgeleitet waren. Aus meinen weiteren Beobachtungen kann Ich die Zahl der eitrigen Labvrintherkrankungen um 60 vermehren mit nur 4 Fällen eitriger Arachnitis, von denen 2 gestorben sind.

Um die Prognose bei der eitrigen Lahy-

nicht die sog, conservative Behandlung durch zu langes Zögern und Herumprobiren mit modernen und alten antiseptischen Mitteln in ihr Gegeutheil verkehren und ferner vor einem Eindringen in das erkrankte Labyrinth unter gewissen Voraussetzungen nicht zurückschenen. Sowie wir Lahvrinthsymptome bei Mittelohrciterung anftreten sehen, sollen wir mit der Eröffung der Mittelohrräume nicht zögern. Durch die Entlastung des Labyrinths, die wir durch Fortnahme des Infectionsherdes im Antrum erzielen, wird der Process im Laby-rinthe um Fortschreiten gehindert und in manchen Fällen das erst bedrohte Lubyrinth vor Erkrankung bewahrt. Dieses Verfahren genügt nun freilich für die schweren Fälle nicht mehr. Das sind die Fälle, bei denen sich bereits eine errebrale Complication entwickelt hat, Kleinhirnabseess, Gangran der Dura, Meningitis serosa oder sero-fibrinosa, tiefer extraduraler Abscess, oder bei denen der eitrige Process im Labyrinthe im Fortschreiten be-griffen ist. Trotz gelungener Freilegung der griffen ist. Trotz gelungener Freilegung der Mittelohrräume tritt hier der Patient nicht in die Reconvulescenz. Es bestehen hanptsäch-lich noch Klagen über Kopfschmerzen und Schwindelgefühl. Die Granulationen wuchern und bluten leicht. Es zeigt sich keine Neig-ung zur Heilung. Noch nngünstiger ist es, wenn schwere Labyrinthsymptome fortbestehen oder wieder auftreten, ohne dass wir einen Labyrinthsequester als Ursache der Verschliumerung nachznweisen vermögen, oder wenn von vornherein die allerschwersten Phä-nomene vorhauden sind. Es gelingt bisweilen, die drohende Fortleitung in das Schädelinnere in diesen Fällen noch zu verhüten durch eine Eröffnung des Labyrinths. In der Regel ist bei dieser Frage weniger der objective Befund am Labyrinthe, als die Schwere der Symptome entscheidend.

Wenn wir die eitrige Labvrintberkrunkung entstehen sehen, vermissen wir wohl nie einen wichtigen Symptomeneomplex, nämlich Gleichgewichtstörungen in Form von unsicherem Gange, Schwinken, Schwindel bis zum Erbrechen. Daneben beobachten wir eine eigenartige Form von Nystugmus, oscillatorische Bewegungen der Augäpfel in unregelmässigeu, meistens sehr raschen Zuckungen in horizontaler Ebene, beim Blick nach der gesunden Seite. Dieser Symptomeucomplex ist charakteristisch für die Labvrintherkrankung. sehen diese Symptome freilich nicht unr bei der Labvrintheiterung, sondern auch sehou bei drohendem Durchbruch in das Lubvrinth. Die Erscheinungen sind dann weniger ausgeprägt und die Hörstörungen häufig geringer. prägt und die Horstoringen nanng geringer-Im weiteren Verlaufe beubschten wir sie uleht immer. Wenn der Process stationär wird, oder wenn die Drucksteigerung nachlässt, schwinden sie, und besonders der Nystagmus verliert sich bald. Die Symptome buben zur Voraussetzung eine Reizung des Labyrinths, bezw. Drucksteigerung entweder ausserhalb des defecten Lubyrinths oder im Labyrinthe selbst, und je grösser diese Drucksteigerung ist, desto schwerer kommen auch die genannriutherkrankung günstig zu gestalten, darf man zunächst allerdings beim Vorhandensein ung der Erkrankung im Labyriuthe allein ist von leichten Schwindel, Nystagmus u. s.w. also für die Schwere der Erscheinungen nicht bestimmend, wir haben bei völlig zerstörtem Laprinthe bisweilen gar keine Labprinthstemptome, bisweilen die allerechwesten und siehen z. B. bei isolitret norizontaler Bogengangerkrankung bisweilen nur geringe, bisweilen sehr schwere Erscheiumgen. Ausfahlen des Weberschen Versteußen, den Schweine sehr sehren Erscheiden, der bei der Schweine sehr sehr der Schweiner der Ertabung ermangeln eines zuversieltlieben dagnostischen Werthes. Auch Fieber mit mässig erhöhten Temperaturen wird öfters besobachtet. Hohe Temperaturen weisen auf eine – durchaus nicht immer eitrige – Betteiligung der Arachnoidea hin.

Wenn die Gleichgewichtstörungen nach kurzer Besserung wieder erhebliehe Steigerung erfahren, oder wenn die Besserung überhaupt ausbleibt, so ist die Prognose zweifelhaft; wir haben alsdann eine starke Drucksteigerung in dem Labyrinthe selbst, behinderten Secretabfluss, starke Pression durch Wucherungen, schwere Infection, oft mit Fernwirkung auf die weiche Hirnhaut, vor uns. Oefter erhält man nach der Radicaloperation zunächst eine man men der naudenoperation zumachs eine Verschlimmerung der Labyrintlasymptome, theils als einfache Reaction auf die kleinen Insulte durch Tapfen u. s. w. bei der Opera-tion, theils, weil dabei öfter eine über den Defect gespannte, schützende Cholesteatommembran entfernt worden ist. Weun die Labyrinthsymptome vor der Operation einen excessiven Grad erreichen, wenn der Kranke weder gehen, noch stehen, noch sitzen kann, wenn jede Erhebuug aus der horizontalen Lage von den heftigsten Brechbewegungen begleitet wird, der Nystagmus ein sehr schwerer ist, so werden wir nicht fehlgehen, wenn wir für diese schweren Symptome ausserordentlich schwere Veränderungen, Retentionen und Drucksteigerungen im Labyriuthe, selbst mit drohendem Durchbruch, verantwortlich machen. Die Eröffnung des Labyrinths im Anschluss an die des Mittelohres erscheint dann von an die des Mitteloures erscheint dann von vormherein berechtigt, und um so mehr, je geringer der Befund im Antrum selbst war. Keine Eiterung im Schläfenbein ist hänfiger mit Fernwirkung auf die weichen Hirnhäute, mit Meningitis scrosa verbanden, als die im Vorhofe. Meningitis serosa und sero-fibrinosa bei eitriger Erkrankung des Vorhofes habe ich des öfteren durch die Lumbalpunction festgestellt. Hier droht die Meuingitis uicht mehr, hier ist sie bereits eingeleitet. Da diese Stadien der Meningitis der Rückbildung fähig sind, erscheint es mir eine unbedingte Noth-wendigkeit, die das Leben bedrohende Infec-tionsquelle auszuschalten, den Vorhof, bezw.

Man nimmt zweckmässig die Eröffanug des Labyrinths da vor, wo die Infection stattgefunden hat (Hogengang, hintere obere Kante, Promoutorium). Am häufigsten in Frage kommt die Eröffung des Vorhofes vom horizontalen Bogengange. Die Operation von hier gestaltet sich folgendermanssen: Norhwendig ist die erwie Eröffung des Vorhofes von horitien der der Beroffung des Vorhofes von her ist die erwie Eröffung des Vorhofes die Badiealoperation, doch kann man ausnihmwies die hintere obere telebrgangswand stehen

das Labyrinth zu eröffnen.

lassen, obwohl es wenig Vortheil bieten dürfte und immerhin das Vordringen in den Vorhof erschwert. Sodann entferne ich mit schmalen: geradem, einseitig abgeschliffenem, 13-15 cm langem Meissel von etwa 1½-2½ mm Breite den hinteren Abschnitt des horizontalen Bogenganges von der Kuppe ab, d. h. gleich hinter der Ansatzstelle des Amboss, nach hinten und erweitere das Terrain, indem ich die mediale Antrumwand über dem horizontalen Bogengange mitabtrage. Da der Facialis unmittelbar unter dem vorderen Schenkel des horizontalen Bogeuganges und parallel zu ihm verläuft, muss der vordere Schenkel stehen bleiben. Wenn man den Knochen unterhalb bleiben. des horizontalen Bogenganges mitentfernt, um mehr Plutz zn gewinnen, so ist wiederum grosse Vorsicht wegen des Facialis geboten, der in seinem Verlaufe unter dem Bogengange leicht nach rück- und lateralwärts gerichtet ist. In Folge dessen darf man erst am hinteren Schenkel des horizontalen Bogenganges weiter nach unten meisseln. Statt des Meissels kann man sich aneh der Fraise bedienen. Nur in unmittelbarer Nähe des Facialis ist der Meissel wohl besser verwendet, du die Fraise leicht gröbere Zerrungen am Nerven macht. Da die durch den horizontalen Bogengang gelegte Ebene genan den Vorhof trifft, gelangt man in dieser Ebene und auf diesem Wege sicher in denselben. Sobald das Lumen eröffuet ist, kann man mit einem Häkchen eingehen und sich überzeugen, nach welcher Richtung der Hohlraum sich ausdehnt und der Meissel zu folgen hat. So kann man den Vorhof in seiner ganzen Ausdehnung freilegen (hierbei thut die Fraise vorzügliche Dienste). man kann den Zugang zur Schnecke übersehen, die Fenestra ovalis sondiren, und alles das, ohne den Facialis zu verletzen. Ein Assistent muss bei der Operation stets den Facialis im Ange behalten und die leichteste Zuckung melden. Das grösste Missgeschick kann dann nnr in einer rasch vorübergehenden Facialisnnt in einer rasen vormergeneunen Fammischwäche bestehen, die direct nach der Operation oder 1-2 Tage später auftritt. Oft bleibt der Nerv aber ganz intact. In einem Falle konnte ich nach der Operation den Eiter aus dem Ductus eochlearis in den Vorhof abfliessen schen. Eine feste Tamponade ist zu vermeiden. Man weiss nicht, wieviel Eiter aus dem Bogengange oder der Schnecke abfliessen muss. Es genügt nach sorgfältiger Reinigung des Vorhofes von Knochenspähuen. ein kleines Stückehen Gaze locker einzuführen. In einem Falle war ich so kühn, die Wände der Warzenfortsatzhöhle nach vollendeter Operation mit Thiersch'schen Hautlappen zu tapeziren, bis in das Vestibulum hinein, mit

tapezifedi, nos in ons vestionium innein, mar rasch erfolgeader Heiling.

Wenn man bei kleinhirmbsecss mit sicher medigewiesener Vorhöfelterung durch Fornaling des Vorhöfes Platz zur Operation des so sich mu einen tiefen extraduraler, Alweess handelt, der in das Labyrinth durchgebrochen sit, oder der aus dem Labyrinth durchgebrochen sit, oder der aus dem Labyrinth perforitt ist, so gestaltet sich das Verfahren in folgender Weise. Nach der breiten Freilegung des Antrum entfernt man mit Meissel oder mit einer zweckmässig gekrämmten Knochenzuage mit

langen Branchen die hintere Wand des Warzenfortsatzes und den hinteren Abschnitt der oberen (Tegmen antri) sammt der hinteren oberen Kante bis an die mediale Antrumwand, die die Labvrinthkapsel enthült. Mit schmalen geraden Meisseln entferne ich in kurzen Meisselschlägen von hinten oben her die hintere Hälfte oder zwei Drittel des oberen Bogenganges, wenn nöthig, auch des unteren Bogenganges, soweit erforderlich, und lege von hinten her den Vorhof frei unter Fortnahme der hinteren Hälfte des horizontalen Bogenganges, Auf diese Weise kann der Vorhof recht ausgedehnt freigelegt und fibersehen werden. Viel weiter nach vorn darf man sich nicht wagen, wegen der Lage des Facialis dieht unter und vor dem vorderen Schenkel. Ausser der Ver-letzung der Dura und des Sinus petrosus supertor, die sich mit der nöthigen Vorsicht absolut sicher vermeiden lassen, kommt bei manchen Schläfenbeinen der Bulbus jugularis in Gefahr, wenn eine hoch in das Schläfen-bein aufsteigende Fossa jugularis dieht an den verticalen Bogengang und hinter dem Vorhofe aufwärts reicht.

Besteht ausser der Vorhofeiterung noch eine Schneckeneiterung, die einen Eingriff verlangt, so ist der leichteste Angriffspunkt das Promontorium. Mit Meissel oder Fraise das Promontorium. Mit Meissel oder Fraise ist es ein einfaches Beginnen, vor dem ovalen Fenster unter dem Facialis am Promontorium einzugehen, die Oeffung gross anzulegen und mit Fraise oder Löffel den aus Eiter. Grannlationen, sequestrirten Knochenbälkehen bestehenden Inhalt herauszuheben. Eine Verstehenden Inhalt herauszuheben. Eine Ver-letzung der Carotis an der mediulen Wand der Schnecke lässt sich stets mit Sicherheit vermeiden. Ebenso muss natürlich die Fossa cribrosa unter allen Umständen geschont werden, man darf also nicht zu tief mit dem Löffel oder der Fraise eindringen. Anch hier ist nur gestattet, ein dünnes Gazestückehen einzuführen; bei rasch autschiessenden Wucherungen ist die Aussehabung zu wiederholen. Vom Vorhofe aus lässt sich der Eiter aus der Schnecke nicht entfernen.

Nach diesen Methoden kann man mit Sicherheit den Vorhof und die Schnecke breit eröffnen und ohne Gefaltr von Nebenverletz-Die schweren Labyrinthsymptome vor der Operation sind mit der Operation verschwunden. Die Erscheinungen von Menin-gitis serosa klingen allmählich ab. Die Gefahr, bei diesem Vorgehen Verwachsungen, die den Weg in das Schädelinnere verlegen, zu sprengen, erscheint mir sehr gering. In meiner Arbeit über Betheiligung des Labyrinths bei der Mittelohreiterung habe ich über 10 Fälle berichtet mit Eingriffen am Labvrinthe. 3mal handelte es sich um Eröffnung des Vorhofes nach der oben beschriebenen Methode. 1 mal erfolgte der Tod 7 Tage nach dem Auskratzen und 14 Tage nach der Operation und 1 mal 50 Tage nach der Operation. Ausser den 160 Fällen mit Labyrintheiterung, über die ich bereits berichtet habe, verfüge ich noch über etwa 60 Fälle mit Defect im horizon-talen Bogengange. Von diesen 60 Fällen waren 4 mit nachgewiesener eitriger Cerebrospinalmeningitis, von denen 2 gestorben sind. Abgesehen von kleinen Operationen am Bogengange labe ich 7mal die breite Eröffung des Vorhofes und 1 mal zugleich der Schnecke ansgeführt. 2 Fälle mit nachgewieseuer eitriger Meningitis und mehrere mit dem klinischen Bilde der Cerebrospinalmeningitis wurden am Jebeu erhulten. Im Ganzen habe ich also bei circa 220 Fällen von eitriger Labyrintherkrankung mit Defect im horizonthung mit Begengange in 10 Fällen den Vorhof und 1 mal zugleich die Schnecke breit eröffier.

Die Voranssetzungen, unter deuen ich die Operation am Labyrinthe für zulässig halte und wiederholt mit Erfolg ausgeführt habe,

sind folgende:

1. Wenn der Kranke mit schweren Labyrinthsymptomen in die Behandlung kommt und die Diagnose der Labyrintheiterung feststeht, halte ich die Eröffnung des vestibularen Abschnittes für erlanbt, für noch mehr be-rechtigt, wenn andere Complicationen ausgeschlossen sind oder noch nicht gefunden werden, und direct für geboten überall da, wo bei Eröffnung des Antrum sich nicht genügend Momente ergeben, die durch Druck auf Stapes oder Bogengangdefeet jene schweren Labyrinthsymptonic hätten anslösen können (Cholesteatom, Granulationen, Eiter, Sequester), Je schwerer die Labyrintlisymptome erscheinen, um so dringlicher ist die Indication zur Er-öffnung des Vorhofes gegeben. Diese Erwägungen treffen anch zu bei den Fällen ohne Defect in einem Bogengange, aber mit Eiternng nus dem ovalen Fenster oder mit schwarz durchscheinendem Lumen.

2. Wenn auch die eigentlichen Labvrinthsymptome zurücktreten, aber bei der Operation sich eine Fistel zum Labyrinthe verfolgen lässt, und die Beschwerden auf einen tiefen Eiterherd hindenten, ohne dass in oder am Warzenfortsatze ein soleher gefinnden wird.

3. Wenn bei nachgewiesener Labyrintherankung, also bei Defect in horizontalen, oberen oder unteren Bogengange, die Diagnose eines Gehiranbesesses, vor allen im Kleinhirn, feststeht, oder der Verdacht ein sehr begründeter ist, oder wenn ansgedelante extradurale Absecsse vorlanden sind, gunz besonders, wenn diese von der Labyrintheitering inductir wurden. Das Verfahren ernostjeith, für es Operationsterrain herzustellen und ansgedehnte Kwechenuteerationen bis in das Gesunde zu verfolgen.

4. Wenn Zeichen meningtiischer Reizung oller die ersten Zeichen von eitriger Meningtie auftreten bei vorhandenen Defeet in einem Bogengange. Die Beseitigung des inficirenden Herdes soll und kum die Hirnhäute von fortdauernder und sehwerer Infection befreien und thesunders bei Diplococceninfection) die Genesung anlalmen. Die Indication wird um so drügtlieher, je geringer der Beinnd im Antrum ist. Jansen.

Labyrinth: Physiologie. Das bintige Labyrinth, das, wie die Anatonie lehrt, in dem knöchernen Labyrinthe eingeschlossen ist und ans der Schnecke, dem Vorlöre und den Bogengängen besteht, ist ein continuirlich zusammentnügendes. System von Hohlräumen. Dieselben werden anssen von einer wässerigen Flüssigkeit, der Perilymphe, nurgeben und innen von einer gleichfalls wässerigen Flüssigkeit, der Endolymphe, erfüllt. Diese lymphati sehen Flüssigkeiten werden als ein Transsudat des Blutes betrachtet, bei ihrer Entstehnig wirken zellige Gebilde des Labyrinths (z. B. die Stria vascularis) in specifischer Weise mit; die fortwährend stattfindende Resorption derselben wird durch die Blutgefässe besorgt. Der hydrostatische Druck der Labyrinthflüssigkeit ist entweder gleich dem intracramiellen oder etwas grösser, als dieser; seine Höhe ist abhängig von der jeweiligen Höhe des Blutdruckes. Für jede Schwankung des Druckes sind eine Reihe von Regulationsvorrichtungen vorhanden; zunächst die zwei Ab-flusswege der Flüssigkeit, die Vorhof- und Schneckenwasserleitung, ferner das runde Fenster unit der Membrana tympani secundaria, an dem die von der Steigbfigelplatte gestossene Flüssigkeit ausweicht, schliesslich das ovale Fenster nebst der Gehörknöchelcheukette und deren fein abstufbaren Muskeln, die ebenfalls Regulatoren des intralabyrinthären Druckes darstellen. Die Anstösse, die die Labyrinth-flüssigkeit erhält (es möge duhingestellt bleiben, ob sie Massen- oder moleculare Schwingungen ausführt), dienen dazu, um die nervösen Endorgane im Labyrinthe, nämlich diejenigen des Corti'schen Organs, der Maculae acusticae des Vorhofes und der Cristae acusticae der Ampullen, zu erregen.

Die einzelnen Theile des Labyrinths sind im Besitze verschiedener Leistungen. Die Schneeke dient, soweit wir bis jetzt wissen, ansschliesslich der Hörfunction und wird anderwärts besprochen werden (s. Schuecke: Physiologie). Dem Vorhofe aber mit seinen Otolithensäckehen und den Bogengängen kommen, wie eine grosse Reihe von Experimentaluntersuchungen lehren, mit Sicherheit Leistungen zu, die mit dem Hören nichts gemein haben. Es giebt Physio-logen, die den Vorhof und die Bogengänge beim Hören für ganz unbetheiligt erachten; in Wahrheit lassen die Gehörfunctionen dieser Theile sich uicht ausschliessen. Bei einem sehr grossen Procentsutze der Taubstummen erweist sich nur der Vorhof degenerirt, während die Schnecke erhalten ist. Jede Schullbeweg-ung wirkt auf die Flüssigkeit des gesammten Labyrinths ein, wodurch die Möglichkeit der Erregung der Maculae und Cristae aenstieae gegeben ist. Wir sind im Stande, in einem Geräusche verschiedene Höhen zu empfinden, ohne doch dabei einen Ton wahrnehmen zu können. Daraus wird gefolgert, dass ein anderer Apparat, als der tonanalysirende (die Schnecke), betheiligt sein müsse. Schliesslich wird ange-führt, dass für das Ohr die Kluft zwischen Geräusch und Ton eine sehr tiefe sei. Aus allen diesen Gründen ist die Möglichkeit, dass der Vestibularapparat zur Wahrnehmung der Geränsche diene, noch als bestehend anzuerkennen. Die Thatsache, dass es Thiere giebt, die gar keine Schnecke besitzen, dafür aber einen mächtig entwickelten Vestibularapparat, kann deshalb nicht zur Entscheidung der Frage herangezogen werden, weil die Hörfähigkeit

solcher Thiere bestritten wird.
Die Bogengänge sind der directen experimeutellen Untersnehmg zugänglich; wegen der verhältnissmässigen Leichtigkeit der Operation

wird hierzn die Taube bevorzugt. An derselben stellte Flourens zurest fest, dass Durchschneidung eines Bogenganges eigentuntielte Berbarten Begenganges einer Berbarten Begenganges betreit der Ehene des durchschnittenen Bogenganges betrortnt. Seitden sind eine grosse Auzahl von Erfahrungen gesammett worden, die lehren, dass nach Eingriften an den Bogengängen Veräuderungen in der metorischen Sphäre eintreten. Ueber die Gründe dieser Veräuderungen sind eine Keihe von Hypothesen aufgestellt worden, die alle das Gemeinsame haben, dass sie von den Bogengängen sensorische Einflässe ausgehen lussen.

Durchschneidung aler beiderseitigen borizontalen Bogensiager pril peudetartige Bewegungen des Kopfes in einer horizontalen Ebene von grosser Herligkeit hervor, die sich so steigern, dass das Thier das Gleichgewieltt verliert, umfällt und eine Reihe von Zwangsbewegungen unselt; sobald man durch Fixirung des Kopfes die Kopfbewegungen unselt; sobald man durch Fixirung des Kopfes die Kopfbewegungen unselt; abet alle Störmigen wirder aus. Werden die sehwert. Nach einigen Tagen gleichen sich aber alle Störmigen wirder aus. Werden die vertiebte Kanalle durcher unsen Werden die vertiebte Kanalle durcher unsen des Kopfes in einer vertiealen Ebene, die zu der vorges eukrecht ist. Ferner treten nach Durchschnießungen der einzelnen Bogengänge Aug-

besondere sind.

Nuch doppelseitiger Entfernung des ganzeu häutigen Labyrinths zeigen die Thiere nuch einigen Monaten bei gröberer Untersuchung keine besonderen Symptome; bei genauerer Priffung ergiebt sich, dass die Muskeln eine abnorme Schlaffheit zeigen, dass die Thiere sich nicht gern bewegen (Tauben nicht fliegen können), und dass, nach Ausschluss des Gesichtssinnes, abnorme Lugen des Kopfes nicht corrigirt werden. Je nach der Thierart sind dieStörungen im Gebiete der Körpermuschlatur, besonders in der Coordination der Bewegungen, nach Labyrinthexstirpation verschieden grosse. Bei erhaltenem Grosshirn gleichen sich im Laufe der Zeit die Störungen wieder aus. Bei Ausführung der künstlichen Reizung der Bogengänge ging man von der Vorstellung aus, dass die normale (adäquate) Erregung der Bogengangnerven durch Verschiebung der der Bogengangnierver durch verseinen des Eudolymphe bei Bewegungen des Kopfes aus-gelöst würde. Da aber die häutigen Kanäle viel zu eng sind, als dass von einer wirk-lichen Strömung die Rede sein könute, hat man augenommen, dass das Drehungsmoment der Flüssigkeit durch Reibung an der Wand vernichtet wird und dabei in der Richtnag der Kanalaxe anf die in die Flüssigkeit vorragenden Hörhaare ein monteutaner Druck oder Stoss ausgeübt wird. Thatsächlich hat sich ergeben, dass bei künstlich erzengter Strömung der Endolymphe in den Bogen-gängen die Taube mit dem Kopfe und den Ausen ein Deutschaften. Augen eine Drehung in der Richtung der Strömung, und zwar genan in der Ehene des-jenigen Kanals, an dem die Reizung ausgeführt wurde, macht. Damit ist noch nicht bewiesen, dass Strömungen in der Endolymphe die normalen Reize der Bogengänge darstellen. Anhaltspunkte nach dieser Richtung sind Erscheinungen, die man bei Rotationsversuchen beobachtet. Zunächst zeigt sich, dass ein sehr grosser Procentsatz der Taubstummen durch grosser Procentsatz der Fadosamacht werden Rotation nicht schwindlig gemacht werden kann, währeud normale Menschen nur selteu dabei sehwindelfrei bleiben. Wichtiger noch ist die Thatsache, dass annähernd 50 Proc. sämntlicher Taubstnumen die charakteristischen Augenbewegungen uicht zeigen, die bei normalen Menschen während der Rotation auftreten. Ferner täuschen sich Normale über die treten. Ferner tauschen sich Normale über die Richtung der Verticaleu bei der Rotation, von den Taubstummen sehr viele aber nicht. Alle Taubstumme, die der genannten Tänschung nicht unterliegen, zeigen unch keine reflectorischen Augenbewegungen. Sodaun kaun man die Kopf- und Augenbewegungen, die bei Thieren während der Rotation auftreten, dadurch zum Verschwinden bringen, dass man Bogengänge durch Plombirung ausschaltet. Selbstverständlich fallen uur solche Kopf- und Augenbewegungen aus, die trotz Ausschluss des Auges (also verhünderter Ver-schiebung der Netzhantbilder) zu Stande kamen. Auch nach Wegnahme des gauzen Labyrinths fallen die Zwangsbewegungen bei Rotation weg. Durchschneidung des Acusticus lässt gauz im Anfange die Zwangsbewegungen bei Rotation bestehen, vermmldlich deshalb, weil der Eingriff der Acusticusdurchschneidung an sich die Thiere zu den stürmischsten Zwangsbewegungen prädisponirt; nach völliger Aus-heilung zeigt ein Thier, dem beide Acustici durchschnitten sind, nichts mehr von den heftigen Zwangsbewegungen, in die ein normales Thier bei kräftiger Rotation verfällt. Bei der Dirchleitung galvanischer Ströme quer durch den Kopf treten Zwangsbewegungen, und beim Menschen auch unchweisbar Schwindel, auf; nach einigen Antoren sollen nach Labyrinthexstirpationen diese Reizerscheinungen wegfallen, nach underen aber bestehen bleiben; im letzteren Falle können sie nicht anf Reizung von Vorhofstheilen zurückgeführt werden.

With Workofgebilde, Utriculus und Sacculus, sind bei blieben Thieren dem Experimenten icht zugänglich, wohl aber bei niederen Thieren, bei denen dieset Labyrinthtelle intelrund mehr in den Vorlergrund tritt. Wichtiger für die Beurtheilung der Function der Vorhofsäckelen sind anatomische Betrachtnagen über die Auordnung eines charakteristischen Bestandtheils derselben, der Otstillen, Gebilde wedeselnder Grösse, die ans intelle Geschlich werden der Vorhofsäckelen sind anatomische und den Wirhellosen sind die Otolithen nach den Wirhellosen sind die Otolithen nach geschen der Otolithen besteht an Bachenhaft ausgebreiteten Spindelzellenknorpel, sieträgt eine Platte von Nerveneptitletzellen, Die letzeren entligen in Harren, die umbliegen und eine Membrana tectorin bilden. Auf der Deckmenbran liegt der Otolith. Die Zell-Epithelplatte, sondern sie biegen nach kurzeun verlaufe ab, liegen dann parallel der Papilia nervosa in einer gelatinösen Substanz, und die so gebildete Deckmenbran ist auf ihrer ünseren Fläche mit den Otolithen (oder Otonien) beschwert. Die Otolitheunparate

zeigen eine höchst bemerkenswerthe räumliche Disposition. Die drei (bezw. het den Sängern zwei) Otolithenapparate stehen nämlich in ebenso constanten ränmlichen Verhältnissen zueinander, wie die drei Bogengänge. Beispielsweise stehen beim Hecht die Macula sacculi und lagenae senkrecht aufeinander: beide gehen auch senkrecht von oben usch unten. Sollte den Otolithen eine Verschieb-ung in geringem Maasse möglich sein, so würden sie vermöge ihrer Schwere die in die Membrana tectoria eingehenden Zellhaare je nach dem Sinne der Bewegung und der Richtung der Haare spannen oder erschlaffen. Beim Hecht finden sich zwei Gleitrichtungen der Otolithen: am Sacenlus in der Längs-axe, in der Lagena in der Verticalaxe des Kopfes. Bei den Knorpelfischen beginnt die Orientirung des Labyrinths in verticalen, in Bezug unf deu Schädel diagonalen Ebenen. Die Vögel besitzen drei mit Otolithen versehene Maculae, und es besteht hier ein anffälliges Zusammenfallen der Lage dieser Otolithenapparate mit den Ebenen der Bogengänge. Am Utriculus und der Lagena lässt sich die eventnelle Gleitrichtung genan bestimmen, am Utrieulus horizontal von aussen hinten nach innen und vorn und umgekehrt, an der Lagena von oben-aussen-hinten schräg nach unteninnen und voru; am Sacculus lässt sich keine Gleitrichtung festlegen. Bei den Säugern gieht es nur die Maculae utriculi und sacculi. Dieselben stehen vollkommen senkrecht aufeinander. — Die experimentelle Beeinflussung der Otolühen lässt sich bei Wirbellosen und bei Fischen ausführen. Haifische, denen die Otolithen beiderseits exstirmit sind. schwimmen nach der Operation in einer unormalen Weise; sie wechseln oft die Bauchlage mit der Rückenlage; ihre Bewegungen machen den Eindruck, als ob die Thiere über ihre Lage im Raum desorientirt wären. Während normale Haifische auf Rotation hin eine ganz charakteristische Lage einnehmen, unterbleibt diese Reaction nach Entfernung der Otolithen beiderseits. Bei Krebsen genügt die blosse Zerstörung der Otocysten, ja vielleicht die blosse Entfernung der Otolithen, um Thiere danernd und ohne underweitige Schädigung, auf Grund ihrer Bewegungsstörungen hiu, desorientirt erscheinen zu lassen. Krebsen, die bei der Häntung ihre Otolithen verlieren, kann man anstatt derselben Eisenpartikelchen in die Otocyste bringen. Solche Thiere mit "eisernen" Otolithen zeigen ein ganz charakteristisches Verhalten, wenn man ihnen einen Magneten nähert, je nuch der Richtung, von wo derselbe herkommt.

Aut Grand der bier in aller Kürze mitgetheiten Thatsachen sind in Bezug auf den Vestühularapparat folgende Theorien entwickelt worden. Zunächst sollen die Bogengäuge von ullen Bewegnugen des Koptes beeinfluste werden, und zwar vermuthliel durch die dabei in der Endolymphe entstehenden Strömungen, oder richtiger durch das blosse Drehung-moment (den Druck) des Bogengang-die Tasturcych der Haut erregt. Auf dem Wege des Reflexes wird hierdurch die Stellung des Koptes und der Angen regulirt.

Zugleich söllen aber auch die Erregungen der Bogengänge Empfindungen veranlassen, so duss sie ein Sinnesorgan darstellen; die Bogenauss su ein Sunesorgan arsteilen; die Bogen-gänge sollen Drehmigen des Kopfes, Winkel-beschleunigung desselben percipiren. Ungleich grösser soll der Antheil des Otolithenappa-rates an unseren räumlichen Empfindungen sein. Es bestehen specifische Empfindungen der Lage des Kopfes gegen die Verticale und progressiver Bewegung. Die topographische Disposition der Utolithenapparate macht es Dispission der Goddenapparate macht es heichst wahrscheinlich, dass sie, wie die Bogen-günge, mit der Perception räumlicher Ver-hältuisse zu thun haben. Ihre Structur mucht wahrscheinlich, dass die Gravitation der Otolithen der wirkende Reiz ist. Die oben beschriebenen Ausfallerscheinungen nuch Wegnahme des Labvrinths oder der Otolithen. sowie die mitgetheilten Beobachtnugen an Taubstummen sprechen sehr dafür, dass Wahrnehmungen über die Lage im Raume durch das Labyrinth vermittelt werden. Beim Menschen entspricht jeder Kopfstellung eine bestimmte, sie charakterisirende Combination von Gravitationsintensitäten an den vier Maculis. Wenn angenommen wird, dass die Gravitation der Otolithenplatten, ihr Zug an den Zellhuaren die Nervenendstellen errege und dieser Reiz im Centrum die Vorstellung von der Lage des Kopfes hervorrufe, so würe der Vestibularapparat des Labyrinths ein geeignetes Sinnesorgan zur Perception der Lage im Ranne. Veränderungen in den Empfindungen der Otulithenmembranen, die nicht yon Rotationsempfindungen begleitet sind, würden im Centrum die Vorstellung pro-gressiver Bewegung hervorrufen. Die hier gressiver Bewegung hervorrufen. Die hier entwickelte Theoric wird die Lehre vom "statischen Sinne" genaunt, nach der also der Vestibularapparat ein Sinnesorgan zur Wahrnehmung der Lage des Kopfes und dadurch des Körpers im Raume relativ zur Verticalen, der Progressivbewegungen und der Drehlewegungen ist. Nur für die letzteren Empfindungen sollen die Bogengänge das specielle Organ sein; der Drehschwindel, insofern er nicht vom Ange herrührt, wäre demnach gewissermanssen das Nachbild dieser Empfindungen.

Die zweite Theorie, die den Einfluss des Labyrinths auf die Körpernmsculatur betrifft, ist die Theorie vom Tonnslabyrinth, fhr zu Folge wäre der Tonus der Musculatur und die Pracision namentlich der feineren Bewegungen in hohem Mansse vom Labvrinthe abhängig. Das Labvrinth steht mit sämmtlichen willkürlichen Muskeln des Körpers durch Vermittelung des centralen Nervensystems in Verbindung, vorzugsweise aber mit den Muskeln der gekreuzten Körperseite, und hier wiederum am engsten mit denienigen, die den Kopf

und die Wirbelsäule bewegen.

Zum Schlass darf aber nicht verschwiegen werden, dass die Lehre vom statischen Sinne keine allseitig angenommene ist; namentlich hat sie von Seiten einer so gewichtigen Auto-rität, wie Hensen, ernste Kritik erfahren.

Leber die acustischen Functionen des Labvrinths vergl. u. Schnecke. Lähmungen, reflectorische, durch Fremd-

körper im anseren Gehörgange veranlasst, sind der Phalangen zweiter Ordnung. Die Rahmen

mehrfach beobachtet worden. Bekannt ist be-sonders der Fall von Fabricius Hildauns, sonders der Faul von Fabrichts Tidantis, ein junges Mädchen betreffend, das in Folge einer Glasperle im Ohre eine Lähmung des gleichseitigen Armes erfuhr, die nach Ent-fernung des Fremdkörpers allmählich wieder zurückging. Achnliche Fälle sind von Jones und Toynbee mitgetheilt worden. Auch und Toynbee mitgetteitt worden. Anen schon ein blosser Cerumenpfroft vernag die gleiche Erscheinung hervorzurufen, wie eine Beobachtung Craig's lehrt, wo nuch Ent-fernung des Pfropfes eine Facialisparalyse verschwand. Moos sah eine Parese des M. trochlearis der gleichnamigen Seite im Gefolge einer eitrigen Paukenhöhlenentzündung auftreten, und Schwartze heilte eine halbseitige Parese mit Ptosis und Anästhesie der dem kranken Ohre entsprechenden Kopfhälfte durch Extraction eines Ohrpolypen. Selbst auf die Sprechorgaue kann sich die reflec-torische Lähmung erstrecken. So erzählt Urbantschitsch von einem Patienten, dessen Sprechorgane rasch zu ermüden pflegten, wenn er es cinnual unterliess, die Ohren zu tampo-niren. In einem Falle Politzer's stellte sich nach Beseitigung eines Fremdkörpers aus der Pankenhöhle Stottern ein, das noch 7 Jahre später nicht gewichen war. Es ergiebt sich aus dem Gesagten, dass es in Fällen derurtiger Lähmungen geboten ist, auch das Gehörorgan in den Kreis der Untersuchung und eventuellen Behandlung zu ziehen

Eitelberg. Lamina reticularis. Von der oberen Fläche der Papilla spiralis betrachtet, stellt die Lamina reticularis ein sehr zierliches Netz-werk dar, das aus 3-4 Reihen theils runder, theils in regelmässig alternirender Anordnung dazwischen liegender bisquittörmiger Maschen besteht. In den runden Maschen stecken die oberen, bewimperten Enden der äusseren Corti'schen Zellen (Hörzellen), die bisquitförmigen werden von den Endplatten der Deiters'schen Zellen (Phalangen) ausgefüllt. - Einige Autoren betrachten die Lamina reticularis als eine zusammenhängende, nur von rundlichen Oeflnungen für die änsseren Corti'schen Zellen durchbrochene, cuticulare Bildung, andere da-gegen halten die Muschen nur für einen cuticularen Sann der betreffenden Zellkörper. Der innere Abschnitt der Lamina reticularis ist ziemlich complicirt gebaut. Er wird ge-bildet durch die rechteckigen Platten der inneren Pfeiler, sowie durch die Seitenlinien der ruderförmigen Phulangen der finsseren Pfeiler. Durch das Convergiren der Seitenkanten zweier solcher ruderförmigen Phalangenfortsätze wird immer eine bogenförunge Ein-tassung hergestellt, die durch die rechteckige Platte der inneren Pfeiler und durch die kurze innere, convexe Begrenzungslinie einer Phalange erster Ordnung zu einer Masche für die betreffende Hörzelle der ersten Reihe abgeschlossen wird. Die Rahmen der Hörzellen der zweiten Reihe werden begrenzt nach innen von der oberen Begrenzungslinie der ruderförmigen Phalangenfortsätze, zu beiden Seiten von den eoneaven Seitenlinien der Phalangen erster Ordnung, nach aussen von der kurzen convexen inneren Begrenzungslinie für die oberen Enden der Hörzellen der dritten. Reihe werden hergestellt nach innen durch die kurze convexe äussere Begrenzungslinie einer Phalange zweiter Ordnung, nach aussen durch den Deiters schen Schlussrahmen, nach beiden Seiten durch die concaven seitlichen Begrenzungslinien von zwei Phalangen zweiter Ordrenzenzen.

Lamina spiralis. Die Lamina spiralis be-steht aus einem knöchernen und einem häutigen Theile (Lamina spiralis ossea - Lamina spiralis membranacea s. Membrana basilaris) und bildet im Schueckeuhohlraum die Scheidewand zwischen der Scala tympani und Scala vestibuli. Die Lamina spiralis ossea ist ein der Schneekenwindung folgendes, also spiral verlaufendes, dünnes, blattförmiges Knochen-stück, das vom Modiolus der Schnecke etwa bis zur Mitte des Schneckenkanals sich erstreckt. Die Breite der Lamina spiralis ossea vermindert sich von der Basis zur Spitze allmählich, in dem Anfang der dritten halben Schneckenwindung hebt siesich vom Modiolus nb und wird zu einem frei in den Hohlraum des Schneckenkanals hineinragenden sichelförmigen Vorsprung, dem Hamulus. Die Substanz er Lamina spiralis ossea ist kein compacter Knochen, sondern sie setzt sieh aus zwei sehr dünnen porösen Knochenplättchen zusammen, von denen das obere mit dem Modiolus eineu scharfen Winkel bildet, während das untere in sanftem Bogen auf den Modiolus übergeht. Zwischen beiden Knochenplättehen befindet sich ein Hohlraumsystem, iu dem vom Canalis spiralis modioli ans die Ausstrahl-ungen des Nervas cochleae nach dem Dactus cochlearis verlaufen. Die untere Knochen-lamelle reicht etwas weiter in den Schneckenkanal hinein, als die obere. Die periostale Bedeckung beider Knochenplättehen ist sehr verschieden. Während an der unteren Fläche der unteren Lamelle sich eine einfache periostale Bedeckung von geringer Dicke be-findet, die unverändert die untere Fläche der Nervenausbreitung bis zu den Foramina ner-vina bedeckt und auf die untere Fläche der Lamina spiralis membranacen übergeht, zeigt das Periost der oberen Knochenlamelle eine bedeutende Dickenzunahme und Structurveränderung, die den Limbus laminae spiralis oder die Crista spiralis bildet. Der Limbus trägt an seinem änsseren Rande eine Einkerbung, wodurch zwei Vorsprünge (Labium vesti-bulare und Labium tympanicum) gebildet werden, die den Sulcus spiralis internus zwischen sich fassen. Das Labium tympanicum geht jenseits der für den Durchtritt der Nervenfasern bestimmten Foramina nervina continuirlich in die Membrana basilaris über. Als Grenze zwischen der Crista spiralis und Membrana basilaris nimmt man eine Reihe feiner Oeffmingen der Lamina spiralis an (Foramina nervina), durch die die vorher markhaltigen Fasera des Nerv. cochleae marklos in das Sinnesepithel der Basilarmembran übergehen. Die Lamina spiralis membranacea (vergl, Membrana basilaris) ist ein dünnes Häutchen, das als Fortsetzung der Lamina spiralis ossea nach der gegenüberliegenden Wand des Schneckenkanals zieht und die Scheidung des Schneckenhohlraums in die beiden Scalae ver-

Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

vollständigt, bezw. die untere Wand des Ductus cochlearis bildet. Martin Schulz.

Laminaria digitata ist zuerst von Schwartze für die Herstellung von Tubenbougies empfoh-len worden, weil diese Pflanze stärker quellbar ist, als die früher mehr gebränchlichen Darmist, als die Frieher mehr geber ankunken Darm-saiten. In der That giebt es kaum ein ande-ros für Bongies geeignetes Material, mit dem eine grössere Erweiterung des Tubenkannls zu erreichen wäre. Die 22-25 cm langen Sonden, die man in verschiedener Stärko (1-3 mm) vorräthig haben muss, werden vor dem Gebrauche etwa eine halbe Minute lang in Wasser getaucht and darauf mit Glycerin bestrichen, wodurch nach Schwartze die Sprödigkeit beseitigt und das Abbrechen sicherer verhindert wird. Durch den Katheter in die Tubn eingeführt (s. Sondirung der Tuba Eustachii), bleiben die Laminariastäbe 5-10 Minuten liegen und können innerhalb dieser Zeit ihre doppelte, ja dreifache Dicke erreichen. Nach 24 Stunden hat die Laminaria ihr früheres Volumen wieder erreicht. Bei der Verwendung der Luminaria zur Behandlung von Tubenstenosen ist es in einzelnen Fällen vorgekommen, dass ein Theil des eingeführten Endes in der Enstachi'schen Röhre abbrach. Nachtheilige Folgen sind aus diesem üblen Zufall niemals erwachsen, da der Fremdkörper bald wieder herausgewürgt wurde. einem zu starken Aufquellen der Sonde jenseits einer Stenose kann man sieh durch rechtzeitige Entfernung, vor Einschnürungen überhaupt durch öftere leichte Bewegungen des in der Tuba liegenden Instrumentes schützen. — Auch bei Schwellungszuständen im Gehörgange ist Laminaria mehrfich verwendet worden. So hat Moos erfolgreiche Versuche bei Exostosenbildung gemacht, Pritchard Stenosen des Ohrkanals, die in Folge von chronischen Mittelohreiterungen zurückgeblieben waren, beseitigt, nnd v. Tröltsch liess bei verschiedenen Verengerungen des Gehörganges kleine runde Stückehen der Alge trocken einführen und dann mit lauwarmem Wasser beträufeln. Bürkner.

Lebensalter, Einfluss auf die Häufigkeit der Ohrerkrankungen s. u. Statistik.

Lebensversicherung Ohrenkranker. Bei der Untersuchung ohrkranker Personen für die Aufnahme in eine Lebensversicherung sind zu unterscheiden solche Erkrankungen, die die Aufnahme unbedenklich gestatten, solche, die eine zeitliche Rückstellung der Antrage erforderlich machen, und solche, die unbedingte dauernde Abweisung verlangen. Ohne Einfluss anf die voraussichtliche Lebensdauer der Patienten sind neben den angeborenen Missbildungen des äusseren Ohres (Entstellungen der Ohrmuschel, Atresie des Gehörganges) alle nicht entzündlichen Formen gutganges) alle ment entzuntnehen Frinden gar-artigen Charakters; auch das Othämaton, die Muschel- und Gehörgangsekzeme, die Ex-ostosen und Hyperostosen der Gehörgangswände können als einwandfrei betrachtet werden, soweit bei letzteren eine etwa gleichzeitig bestehende Mittelohraffeetion mit Sicherheit unszusehliessen ist. Bei den Erkrankungen des Trommelfells und der Paukenhöhle sind alle jene Formen als unbedenklich zu bezeichnen, bei denen sich weder eine zur

Zeit bestehende acute Entzündung, noch als Zeichen chronisch-entzündlicher Processe Secret im Mittelohre oder eitriger Ausfinss nachweisen lassen, so der einfache Tuben- und Mittelohrkatarrh. die Sklerose der Pankenhöhle, die Residuen überstandener Mittelohreiterung, insofern eine Vernarbung der Trommelfellperforation erzielt ist (Narlien, Ver-kalkungen im Trommelfell). Auch Affectionen des schallempfindenden Apparates dürfen nur insoweit zur Vorsieht mahnen, als ein nicht unbeträchtlicher Theil derselben Allgemein-leiden – Lues, Leukämie – seine Eutstelung verdankt, und hier das Grundleiden bei Entscheidung der Versicherungsfähigkeit in Betracht zu ziehen ist. Eine zeitliche Zurück-stellung versicherungsuchender Personen ist znnächst bei allen acnt-entzündlichen Erkrankungen des Gehörorgans zu empfehlen. Selbst die circumscripte, furunkulöse and die diffuse Otitis externa machen eine nochmalige Untersuchung nach ihrer Abheilung nothwendig, nm mit Sicherheit etwa gleichzeitig bestehende Mitteluhrerkrankungen schliesen zu können. Desgleichen erfordern Residuen ausgeheilter Mittelohreiterungen, sobald eine Perforation zurückgeblieben ist, wegen der erfahrungsmässig häufig sich einstellenden Recidive eine öftere Controle und gestatten erst nach mehrjährigem (2—3jährigem) Bestande der Heilung die Versicherung. Bei diesen Formen dürfte auch eine Versicherung mit Abkürzung auf ein gewisses Lebensulter oder eine Erhöhung der Prämie gerechtfertigt erscheinen. Nicht leicht zu entscheiden ist das Verhalten gegenüber der chronischen Mittelohreiterung. Wenn auch selbstverständ-lich jede bestehende Eiterung wegen der Geführ endocranieller Complicationen zunächst die Aufnuhme in die Versicherung absolut ausschliesst, so sind doch die Aussichten uuf eine Ansheilung anch chronischer Eiterungen, besonders durch die operative Therapie der letzten Jahre, so wesentlich günstigere ge-worden, dass in vielen Fällen lediglich eine warden, duss in vieten Fatien ledighen eine zeitliche Znrückstellung gerechtfertigt er-scheint. Patienten, bei deuen z. B. durch eine Radicaloperation eine jahrelaug controlirte Ausheilung erzielt ist, dürften auch bei Bestehen grösserer Narben oder Knochende-fecte (Feblen der hinteren Gehörgangswand, persistente retroauriculäre Oeffnung als ver-sicherungsfähig — wenn auch mit Erhöhung der Prämie oder Abkürzung auf ein früheres Lebensalter — zu betruchten sein. Absolnt ubschlägig zu bescheiden sind Patienten mit einer bestehenden tuberkulösen, lupösen oder malignen Erkrankung des Ohres. Leberkrankhelten s. Cholamic,

Letter'scher Wärmeregulator. Der gleichzeitig von Politzer und mir für die Behandlung gewisser Ohraftectionen empfohlene Apparat von Leiter besteht aus einem in zwecknüssiger Weise spiralig aufgewundenen, sehr biegesauen Beirohr von 3-6 mm Dicke, das direct un dem erkrankten Körpertheile durch Binden befestigt und an heiden freien Enden mit je einem passenden Gunmüschhunche werbunden wirl, von denne der eine ans einem erhölten Geflüsse Wasser zuführt, während der andere zum Abfluss in einen tiefstehen-

den Behälter dient. Je rascher das Wasser durch das Rohr fliesst, je höher also das Wasserreservoir steht, nm so stürker ist die Wärmeentzichung. Im Allgemeinen genfigt es, in einer Stunde 3 Liter durchlaufen zu lassen. Will man warmes Wasser circuliren lassen, so schaltet man in den zur Zuleitung dienenden Gummischlauch eine über einer gut regulirharen Spirituslampe angebruchte Heizreguirmaren Spiritusianne angenrachte Heiz-schlange ein. Mit erwärmten Bleirohren er-zielt man in Fällen von Ohrfurmikeln mit starker Schwellung der Ohrgegend zuweilen in ähnlicher, aber ungefährlicher Weise eine subjective Erleichterung und einen schnelleren Verlanf der Erkrankung, wie sie bei dem ververlant der Erkrankung, wie sie hei dem ver-werflichen Gebrauche von Kataplasmen oder Bähungen beobachtet werden. Wichtiger ist aber die Auwendung der Kühlröhren, die bei der diffusen infectiösen Otitis externa, bei allen schmerzhaften Mittelohraffectionen und besonders bei beginnender Schmerzhaftigkeit und Schwellung des Warzenfortsatzes angezeigt ist. Die Wirkung des Leiterschen Apparates, den man balbe, ja ganze Tage lung rnhig auf dem Warzenfortsatz liegen lussen kann, ist hier in der Regel prompter, als die des Eisbeutels. Bürkner.

Leptomeningitis s. Meningitis. Leuklimie. Erkrankungen des Gehörorgans durch diese kommen häufiger beim männlichen Geschlechte vor, als beim weiblichen (im Ver-hältniss von 10:5 nach Schwabach). Dem Alter nach prävalirt das vierte Decennium. Die Erkrankung äussert sich fast in allen Fällen in mehr oder weniger hochgradiger, meist sehr schnell zunehmender Schwerhörigkeit, verbinden mit subjectiven Geräuschen und nicht selten mit Schwindelerscheinungen. In einer Anzahl von Fällen tritt diese T der Erscheinungen unter dem Bilde des Ménière'schen Symptomencomplexes auf. Alle die genannten Störungen zeigen sich in den acut verlaufenden Fällen verhältnissmässig kurze Zeit nuch dem Beginn der Allgemeinerkraukung, während in den chronischen Fällen in der Regel ein grösserer Zwischenraum zwischen beiden liegt. Als das Wesent-lichste des auntomischen Befundes sind mense des anntonnsenen beuntiges sind Lymphocytenanhäufingen und Blutingen zu verzeichnen, die sowohl in den Markräu-men des Felsenbeins, als auch in den ver-schiedenen Theilen des Gehörorgans selbst, und zuweilen auch in den diesem benachbarten Partien (Gaumen-, Rachen- und Zungen-tonsillen, Stirn- und Keilheinhöhlen) vor-kommen können. Das Gehörorgan kann in kommen können. Das Gehörorgan kann in ullen seinen Theilen von der leukämischen Affection befallen werden; am seltensten und geringfügigsten localisiren sich die Veründerungen im äusseren Ohre (Gehörgang und Trommelfell); häufiger wird das Mittelobr, und zwar namentlich die Pankenhöhle (we-niger oft Tuba Eustachii und Pars mastoiniger ott Tubi Enslachti und Pars mastoi-dea), befallen; um häufigsten finden sich die leukämischen Veränderungen im Nerven-apparate, woselbst sie nuch in ihrer Ansdehnung diejenigen im Schallleitungsappurat übertreffen. In einer Minderzahl von Fällen ist auch der N. facialis in seinem Verlaufe innerhalh des Felsenbeins von der leukämischen Affection befallen. Bezüglich der Frequenz der leukämischen Erkrankungen des Ohres ergiebt sich nach Schwabach's Erfahrung, dass dieselben mindestens in ", aller daraufhiu untersuchten Fälle von Leukämie vorkommen.

Schwabach. Levator veli paiatini s. u. Tuben-Gaumenmuskeln.

Lichtempfindungen, zwangsweise, durch Schall. Die Thatsache, dass es Personen giebt, die auf einen einfachen Sinnesreiz mit einer zwiefachen Sinnesempfindung reagiren, ist erst seit Kurzem in weitereu Kreisen bekannt geworden. Es handelt sich in der Mehrzahl der Fälle um Farbenempfindungen, die durch acustische Eindrücke hervorgerufen werden (Schallphotismen). Im All-gemeinen entsprechen höhere Töne den helleu, tiefere Töne den dunkeln Farben, doch kommen vielfache Ausnahmen von dieser Regel vor. Ton- oder Geräuschempfindungen bei opti-schen Eindrücken (Lichtphonismen) sind sehr seiten. Ebenso seiten sind Licht- und Far-beneindrücke in Folge von Gernehs-und Geschmacksempfindungen. In man-ehen Fällen lässt sich Erblichkeit der Doppelempfindungen nachweisen. Ferner ist zu beachten, dass dieselben bei manchen Personen in der Jugend auftreten, später an Intensität abnehmen oder ganz verschwinden. Verfasser ist nach Prüfung des in Bezug auf das vorliegende Thema gesammelten Materials zu dem Schlusse gelangt, dass man zwei verschiedene Kategorien von Personen ausrangerien von Fersonen aus-einunderhalten müsse, nämlich die selteneren Fälle, in denen Individuen, auch noch im späteren Leben, wirkliche Doppelempfindungen behom und selten haben, und andererseits solche, die diese Doppelempfindungen vielleicht in der ersten Jugendzeit hatten, ohne besonders darauf zu achten, bei denen sieh aber später nach Er-löschen der Doppelempfindung die Combination der seusorischen Eindrücke dem Gedächtniss bereits fest eingeprägt hatte, so dass bei der Erinnerung an ein Wort oder dessen Vo-cale jedesmal auch die associative Vorstellung der Farbe wiederkehrt. Die Zahl der letzteren Personen ist jedenfalls bedeutend grösser. Einer Erklärung der secundären Sinnesem-pfindungen würden wir vielleicht durch die Annahme näher kommen, dass z. B. der acustische Sinnesreiz, nachdem er zum Hör-eentrum der Hirnrinde gelangt ist, hier nicht isolirt werde, sondern in Folge mangelhafter Henmungsvorrichtung oder excessiver Reizbarkeit der nervösen Elemente die Grenze überschreite und auf dem Wege associativer Bahnen zum Seheentrum gelange.

Steinbrügge.
Lichtphonismen s. n. Lichtempfindungen,
zwangsweise, durch Schall.

reflex (Bezold), ein sehmaler lineärer Reflex vorn unten an der Peripherie, und ihm gerade entgegengesetzt am oberen Rande ein dritter Reflex, ebenfalls lineär, dem Margo tympani-cus parallel verlaufend. Unter pathologischen Verhältnissen beobachtet man sowohl Veränderungen oder Ausfall der normalen Liehtreflexe, als auch das Erscheinen neuer solcher. Da das Auftreten von Lichtreflexen nur an Stellen geschieht, die senkrecht zur Schaxe stehen, so dient es zur Diagnose der Wölbnngsveränderungen am Trommelfell: denn überall, wo der normale Lichtreflex fehlt, ist diese senkrechte Stellung verloren gegangen, und. wo ein neuer Lichtreflex entstanden ist. ist auch diese Stellung neu eutstanden. Solche Wölbungsveränderungen betreffen das Trommelfell als Ganzes oder einzelne Abschnitte desselben. Der letztere Fall führt zu unregel-mässigem Auftreten von Lichtreflexen in jeder Form and an jeder Stelle der Membrana tympani; der erstere dagegen führt zu bestimmten Veränderungen, je nachdem, ob die Trommel-fellwölbung eine Verstärkung ihrer Concavität (Einziehung) oder Abflachung derselben bis zum Uebergeben in Convexität (Vortreibung) erfahren hat. Mit zunehmender Concavität erseheint der dreieckige Lichtreflex länger und an der Basis sehmäler, in höheren Graden verschwindet er bald ganz, und schliesslich erscheint an seiner Stelle ein neuer, runder oder eckiger Reflex (Magnus). Umgekehrt wird Vorwölbung des Trommelfells der dreieckige Reflex kürzer, und es tritt ausserdem Convexitätsreflex am hinteren oberen Rande dieht an der Peripherie auf. Das Sichtbarwerden einer grösseren Auzahl breiter Reflexe an der Membrana flaccida Shrapnelli ist ein Symptom von Einsenkung. Die übrigen, nnregelmässigen Reflexe sind ebenfalls Concavitätsreflexe, die an eingezogenen Narben entstehen. Seligmunn. Ligamente der Gehörknöchelchen s. n. Ge-

hörknöchelehen: Anatomie, beschreibende.
Ligamentum annulare s. u. Gehörknöchel-

ehen; Anatomie, beschreibende. Ligamentum spirale. Dasselbe stellt einen dicken Bindegewebsstreifen dar, der in seinem spiralen Verlaufe durch die Schneckenwind-ungen einen grossen Theil der Aussenwand des knöchernen Schneckenkanals bedeckt. Das Baud beginnt mit einem von aussen nach innen gekrümnsten Haken am Boden des Vorhofes (Blindsack) und endet am Knppelblindsack in der Lagena. Auf Radiärschnitten durch die nicht macerirte Schnecke stellt sich das Lig, spirale sichelförmig oder halbmondförmig (Stratum semilunare) dar und ist innig mit dem Endosteum des Knochens verwachsen. Nach oben erstreckt sich auf Radiärsehnitten das Ligament bis über den Ansatz der Reissner'schen Membran hinaus, nach unten eine kleine Strecke in das Gebiet der Scala tympani hinein. Die dickste Stelle der Siehel befindet sich an dem Ansatzpunkt der Membrana basilaris (Crista basilaris). Zwischen dem äusseren Ansatzpunkte der Reissner'schen Membran und der Crista basilaris bildet das Lig. spirale einen Bestandtheil der äusseren, nach innen mehr oder weuiger concaven Wand des häutigen Ductus cochlearis. Ein grosser, bezw. der obere Theil dieser concaven Wand | ist bedeckt von einem interessanten Epithel. das als Stria vascularis (s. diese) bezeichnet wird. Im Radiärschuitt zeigt letztere an ihrem nnteren Ende eine kleine Vorwölbung in den Ductus cochlearis linein, die Prominentia spiralis heisst und ein quer getroffenes kleines Gefäss beherbergt (Vas prominens). Das zellen-reiche Lig, spirale lüsst von aussen nach innen folgende 3 Schichten unterscheiden: 1. eine dünne kernreiche, dem Endosteum der Schnecke anliegende Schicht, 2. eine Schicht lockeren Bindegewebes, das im unteren Theile eine radiäre Faserung gegen die Crista basilaris erkennen lässt, und 3. eine dichtere Zone, die besonders im Bereiche der epithelialen ausseren Wand des Ductus cochlearis ein straffes Gefüge besitzt. Das Lig. spirale ist reich an Blutge-füssen, die vorwiegend von unten nach oben ziehen. In der Strin vascularis finden sich fast ausschliesslich Capillaren.— Da das Lig. spirale mit den Fasern der Membrana basilaris in Verbindung steht, werden ohne Zweifel alle entzündlichen, bezw. kraukhaften Processe, die von innen oder vom Knochen auf das Ligament übergreifen, von grossen Einfluss auf die Spannung der Basilarfasern, d. h. auf die Perception des Schalles sein müssen.

Lipom. Das Lipom ist eine am Ohre selten vorkommende Geschwulst. Es bildet sich in der Concha, dem Meatus und der Lobulusgegend als eine kleinerbsen- bis pflanmengrosse, relativ weiche, bei grösseren Tumoren sich lappig anfilhlende, sehr langsam wachsende und lange Zeit stabil bleibende, von normaler min inde Zeit soudi beiehene, von deininger Haut überzogene Geschwilst, die mit mehr oder weniger gestielter Busis versehen ist. Reine Lipome, deren histologische Analyse lediglich Fettgewebe ergiebt, sind sehr selten; gewöhnlicher ist der Uchergang zum Fibrolipom, in dem eine versehleden starke Durchsetzung mit Bindegewebselementen stattgefunden hat, oder zum Angio-Fibrolipom durch stärkere Entwicklung der Gefässe bei gleichmässiger Entwicklung des Bindegewebes gegeben. Nach diesen weiteren den Tumor znsammensetzeuden Elementen bestimmt sich anch das klinische Verhalten, bezüglich des Wachsthmus and seiner Consistenz. Subjective Beschwerden erwachsen dem Träger wohl nur ausnahmsweise durch die Spanning und eventnellen Abschlass des Gehörkanals. Therapie kann selbstverständlich keine andere, als Entferung auf operativem Wege, sein.

Locomotivführer und Helzer. Amf die durch die äusseren Schädlichkeinen im Dieuste erworbenen Ohrerkrankungen der Eisenbahrseinen bei hat zuerst Moos eindringlich hingewiesen. Er stellte mit Recht die Behapting auf, dass Hörstömungen beim Fahrpersonal, zumal bei Locomotivführern und Heizern, für des Dienst gefährlicher seien, als Farbenblindheit, und bezeichnete es als unbezeichnete Ortheren beim Maschinenpersonal mindestens im Zwischeurfäumen won zwei Jahren sämmtliche Eisenbahnbedienstete von suchverständligen Aerzten untersucht werden müssten. Die Beobachtungen

von Moos sind von verschiedenen Fachgenessen (Bürkner, Jacoby, Schwabusch und Polluow, Mariam, Lieltenberg, Grazzi, Zwardemaker u. a) mehr oder weniger vollständig hestätigt worden. Jacoby allerdings ist der Ansicht, dass die schnelle Abmitzung des Gehörs bei Locomotivführern und Heizern in der Begel nicht stattfinde, und allerdings ist nie der Begel nicht stattfinde, und suchungen nicht vorliege, und Polluow hält geichfalls die aus den auch von ihm häufig lestgestellten Functionsstörungen für den Dienst erwachsenden Gefahren nicht für gross, beide Antoren stellen über an die Hörfähigsekt der Locomotivführer erheblich geringere Anforderungen, als sie im Hurcesse der Scherheit des Betriebes nothweadig erschei-

1.—5. Dienstjahre S.4 Proc. Schwerhörige, 6.—15. " 20,5 " "

6.-15. " 20,5 " " 16.-25. " 35,7 " " 25,-x. " 80,0 " "

Die bei Locomotivführern und Heizern am hänfigsten beobachteten Ohrenleiden sind acute chronische Mittelohrkaturrhe, Pankenhöhlensklerose und Affectionen des schallpercipirenden Apparates; sehr oft werden Complicationen von Mittelohrerkrankungen mit nervösen Hörstörungen festgestellt. Bei den längere Zeit im Dienste stehenden Locomotiv-führern und Heizern ist die Betheiligung des acustischen Apparates, mag dieselbe nun seenn-där durch die Mittelohrerkrankung oder primär durch directe Reizung, "Uebertänbung" des Hörnerven, erzeugt sein, eine gewöhnliche Er-scheinung: das Ührticken wird vom Knochen nicht wahrgenommen, die hohen Töne, also gerade die in den Signalen enthaltenen, werden bis zu einer gewissen Grenze nicht gehört, die Perceptionsdauer der Stimmgabel vom Knochen ist erheblieh verkürzt, der Rinne'sche Versuch hat ein negatives Ergebniss; dabei kann das Sprachgehör relativ recht gut erhalten sein. Im Gegensatze zu anderen Fällen von professioneller Taubheit wird beim Maschinenpersonal der Eisenbahnen nach einer längeren Dienstzeit fast niemals Paracusis Willisii beobachtet; vielmehr tritt bei den-jenigen Bennten, die nicht au blossen Mit-telohraffectionen leiden, während der Fahrt unter dem Einfluss des mächtigen Geränsches eine derartige Betäubung ein, dass die Hör-fähigkeit noch schlechter ist, als bei stehender Maschine oder ausserhalb des Dienstes. Nur bei jüngeren Fahrbediensteten ohne erheblichere nervöse Schwerhörigkeit kommt die genannte Paracusis öfter vor. Manche Loco-motivführer geben an, dass sie auf den grossen,

schweren Schnellzugsmaschinen weniger unter dem Lärm des Getriebes zu leiden haben und besser hören können, als auf kleinen, namentlich auf alten Rangirmaschinen; und mancher Beamte wird in der That durch Versetzung auf eine andere Locomotive dienstfäliger. Moos hatauch die Vermuthung ausgesprochen, Moos matanen die vermittung ansgesproeuen, dass die Bediensteten der Gebrigsbahnen, die dem verdoppelten Lärm in Tanneln ansgesetzt sind, noch hänfiger am Ohre er-kranken, als andere, deren Strecken günstiger gelegen sind. Mir sind ähnliche Andentungen von Locomotivführern öfters gemacht worden.

Die Hörstörungen nervöser Art können sich zwar, wenn der Erkrankte längere Zeit be-urlaubt und dadurch den Schädlichkeiten, vor allem dem Getöse und den Erschütterungen allen dem Getose und den Erschütterungen der Maschine, eutzogen wird, vorübergehend bessern; aber eine dauernde Besserung, ge-schweige denn Heilung, ist niemals zu erwar-ten. Viele von diesen Patienten leiden, ansser ten. Viele von diesen Patienten leiden, ansser an Schwerhörigkeit und Ohrensausen, auch an Schwindel and werden durch dieses Symptom vielleicht noch schneller untauglich, als durch die Herabsetzung der Hörfähigkeit, die im Verkehr oft nur wenig oder gar nicht auffällt, da die Betroffenen noch längere Zeit Conversations- und selbst Fhistersprache verhältnissmässig gut hören, wenn schon die obere Tongrenze und das Gehör für Uhrticken u. s. w. sehr wesentlich herabgesetzt ist. Leider wird auch jetzt noch von Seiten der Behörden und selbst von Seiten der Bahnärzte dem Gehörorgan der Eisenbalinbediensteten wenig Benchtung geschenkt. Man verlässt sich darauf, dass die Erkrankten bei Gelegenheit der viel zu seltenen und unzweckmässigen Controluntersuchungen herausgefunden oder wohl auch sich von selbst melden werden, bedenkt aber nicht, wie oft Hörstörungen lange Zeit von Patienten unbemerkt bleiben, und weiss wohl nicht, wie oft bei den Beamten Dissimulation vorkommt. Diese wird befördert durch das andererseits bei den Behörden vorhandene Bestreben, solche Fahrbe-dienstete, deren Ohrenleiden bekannt geworden ist, frühzeitig und selbst in Fällen auszuscheiden, die einer geeigneten Behandlung sehr wohl noch zugänglich sein würden, oder in denen das vorhandene Maass von Hörfähigkeit für den bisher versehenen oder einen verwandten Dienstzweig noch ausreichen würde, Thatsächlich dürften sich nuter den Locomotivführern und Heizern, die länger als 10 Jahre auf der Maschine beschäftigt sind, ganz wenige finden, deren Hörvermögen ein völlig normales wäre. Dass aber nicht jede Functionsstörung ohne Weiteres dienstuutauglich machen muss, liegt auf der Hand. Zumal, wenn der schallpercipirende Apparat im Wesentlichen intact ist, kann ein mässiger Grad von Schwerhörigkeit für den Dienst noch zulässig erscheinen. Für die Beurtheilung der Tauglichkeit ist viel weniger eine bestimmte schematische Hörweite für Flüstersprache von Bedeutung, auf die der Bahnarzt in der Regel das Hauptgewicht legt, als vielmehr die Fähigkeit, die hohen und höchsten Töne ziemlich ungeschmälert zu hören. Die meisten fassenden Gummiballous, seltener des Doppef-Mudpfeifen der Eisenbalnbematten habten billions oder einer Compressionspunge, nach Zwaardemaker eine Tomböhe, die Das Verfahren hierbei ist folgendes. Der

etwa der fünf- his siebengestrichenen Octave entspricht, und die Dampfpfeife der Locomoeuspricht, und die Pampiplette der Locomo-tive, die auf einen verhältnissmässig tiefen Grundton gestimmt sein soll, lässt bei stär-kerem Anblasen gleichfalls sehr hohe Obertöne vernehmen.

Es ist also vor allen Dingen zu verlangen. dass der Locomotivführer und Heizer gerade die holien Tone gut hore, auf die er bei den im Dienst gegebenen aenstischen Signalen in erster Linie angewiesen ist. Nur auf Grund einer genaueren Feststellung der oberen Ton-greuze, für die für die Zwecke des Bahnarztes ausser einigen wenigen Stimmgabelu von c² aufwärts das Galtonpfeifeheu genügen dürfte, kann über die Tanglichkeit eines im ausseren Dienste Angestellten genrtheilt werden. Wer Tone von ex 4000 Doppelschwingungen aufwärts nicht genan und auf grössere Entfernung hört, ist für den Dienst auf der Maschine unbrauchbar. Selbstverständlich aber werden auch höhere Grade von peripher bedingter Schwerhörigkeit untanglich machen. Keinesfalls aber kann es genügen, etwa von fünf zu fünf Jahren oberflächliche Hörprüfungen vorzunehmen oder daranf zu warten, bis die Beamten sich beim Arzte mit der Angabe, schwerhörig zu sein, melden. Die Sicherheit des Dienstes und das Interesse der Angestellten würde am besten gewahrt werden, wenn für jede Eisenbahn-Betriebsinspection ein mit regelmässigen Ohruntersuchungen zu betrauender Facharzt bestellt würde. Dann würde sieh auch bald zeigen, dass eine beträchtliche Zahl von Locomotivführern und Heizern im Dienste sind, dereu Untauglich-keit ausser Zweifel steht, oder deren Hörfähigkeit wohl allenfalls ansreicht, aber eine häufige Controle unbedingt erfordert.

Bürkner. Loretin (Jodoxychinolinsulfonsäure), blassgelbes, in Wasser und Alkohol schwer lösliches, krystallinisches Pulver, ungiftig, geruchlos, reizlos. Bei hartnäckigen chronischen fötiden Mittelohreiterungen mit Erfolg augewendet, Schränkt die Absonderung ein, beseitigt den Fötor und wirkt untiseptisch. Zum Ausspülen in 2 proc. Lösung, als Pulver zur Einstäubung und als Gaze zur Drainage des Gehörganges angewendet. Bei eingetrockneten Eitermassen empfiehlt sich die Form einer proc. Loretin-Glycerin-Lösning; die gleiche ösung auch bei Otitis media aenia vor Durchbruch des Trominelfells. Görke.

Luftdouche. Mit diesem Namen bezeichnet man das unter einer bestimmten Druckstärke und mit einer entsprechenden Stosswirkung ausgeführte Einpressen comprimirter Luft durch die Tuba Enstachii in die Paukenhöhle, Als Luftdouche im engeren Sinne wird die Lufteintreibung in die Pankenhöhle mittelst des in die Ohrtrompete eingeführten Katheters benannt, doch wird auch von Vielen die Lufteintreibung nach dem Politzer'sehen Verfahren als Luftdouche bezeichnet. Bezüglich des letzteren sei auf den Abschnitt "Politzer'sches Verfahren" verwiesen. Zur Luftdonche mittelst des Katheters bedient man sich eines 350 -420 g Um die zur Luftdouche verwendete Laftmassev on schädlichen Beimengungen zu reinigen, wurden mit Watte gefüllte Desinfectionskapseln construit (Zanfal), die mit dem Ausmindungsrohre des Ballons seitlich verbunden werden. Durch eine entsprechende Ventitvorrichtung im Ballon kann die in den Ballon aspirire Luft nur die Desinfectionskapsel passiren. Dasselhe Resultat erzielt una Ausmindung des zur Luftdouche verwendeten Ballons, nach vorheriger Compression, an ein Stück entfetteter Watte audrickt und

durch diese die Luft aspirirt.

Die Luftdouche zählt zu den wirksamsten therapentischen Hiltsmitteln in der Ohrenheilkunde. Durch sie wird bei der durch Schwellung und Auflockerung bedingten Impermeabilität der Ohrtrompete die Wegsamkeit des Kanals und die unterbrochene Communication zwischen Pankenhöhle und Nasenrachenam wieder hergestellt. Indem der Luftstrom den Tubenkanal passirt, wird ferner durch deu auf die geschwollene Schleinhaut gefibten Druck das in den Gefässen der Schleinhant enthaltene Blut verdrängt und dadurch der Tubenkanal mechanisch erweitert. Wiederholte Luftdonche kann demnach für sich allein eine bleibende Erweiterung des Tubenkannls bewirken. — Einen wichtigen therapeutischen Einfluss übt die Luftdouche durch die Drneksteigerung in der Paukenhöhle in allen Fällen, wo Trommelfell und Gehörkuöchelchen durch pathologische Processe duselbst straff nuch innen gespannt sind und dadurch ein bedeutendes Schallleitungshiuderniss gesetzt wird. Indem der in die Paukenhöhle eindringende Luftstrom das Trommelfell und die Knöchelchenkette nach aussen gegen die normale Stellung drängt, wird die abnorme Spannung des Schallleitungsapparates und die damit verbundene Hörstörung zum Theil oder gänzlich beseitigt. Dass hierbei auch das durch Entzündung verdickte Gewebe der Schleinhaut, ferner die starren Gelenkverbindungen der Knöchelchen, sowie nengebildete Bindegewebsmembranen gedehnt werden und dadurch die Schwingbarkeit des Schallleitungsapparates erhöht wird, bedarf keiner weiteren Ausführung. - Eine nicht zu unterschätzende Wirkung übt die Luftdouche sodann auf die Druckverhältnisse des Labyrinthinhalts. In-dem Trommelfell und Knochelchen nach aussen

gedrängt oder Exsudate, die die Labyrinthfenster belasten, durch den Luftstrom wegeschafft werden, wird der abnorm erhöhte Lubyriuthdruck vermindert und dadurch manche Hörstörungen und subjective Geräusche beseitier.

Sehr erfolgreich erweist sich die Luftdonche in ihrer Anwendung bei Secretansammlungen in der Paukenhöhle. Bei serösen Katarrhen kann, wie Politzer zuerst nachgewiesen hat, das in der Paukenhöhle angesammelte flüssige Secret zum grossen Theile dadurch entfernt werden, dass bei stark nach vorn und seitlich geneigtem Kopfe der Tubenkanal durch die Luftdouche eröffnet wird, wobei die Flüssigkeit aus dem Cavum tympani in den Rachen-raum abfliesst. Bei zähen Schleiumassen in der Paukenhöhle, die bei intacten Trommel-fell durch dieses Verfahren nicht beseitigt werden können, gelingt es erst nach der Pa-racentese des Tronmelfells, das zähe Secret durch den in das Mittelohr eindringenden Laftstrom in den äusseren Gehörgang zu pressen. — Dass die Luftdouche die Resorp-tion der in der Paukenhöhle ausgeschiedenen Exsudate befördert, wird durch die Erfahrung vielfach bestätigt. Seröse und schleimige Secrete werden nicht selten nach wiederholter Luftdonche anfgesogen. Am raschesten erfolgt nach dieser die Resorption eutzündlicher Exsudate in der Paukenhöhle bei den ohne Perforation verlaufenden acuten Mittelohrentzündungen. Die Anfsaugung wird hier offenbar dadurch beschleunigt, dass die eutzündlich erweiterten Blut- und Lymphgefässe der Pankenhöhlenschleimhant nach der Luftdouche wieder unter den normalen Luftdruck im Mittelahre gelangen. - Schliesslich wäre noch die günstige Wirkung der Luftdouche bei Perforation des Trommelfells zu erwähnen. Hier wird das im Tubenkanal und in der Paukenhöhle befindliche schleimige oder eitrige Secret durch den in das Mittelohr eindringenden Lufistrom durch die Perforationsöffnung hindurch in den äusseren Gehörgang gedrängt. Die Luftdonche wirkt daher als mechanisches Hilfsmittel zur Beseitigung septischer Secrete aus dem Mittelohre. Michael wies experimentell nach, dass hierbei das Secret nur in den äusseren Gehörgang, nicht aber in die Warzenzellen gelangt, Da beim Durchströmen der Luft durch das perforirte Trommelfell der Trommelfellrest und mit ihm die Kette der Gehörknöchelchen nach aussen rückt, wird ausserdem darch die bewirkte Entspannung des Schallleitungsapparates nicht selten eine auffällige Hörverbesser-

nug erzielt. Politzet. Laftembollen können bei Verletzung des Sims transversus zu Stande kommen und den sehnellen Tod herbeiführen. Nach den neneren Versuchen von Senn wirkt die eindringende Laft tödlich durch übermäsige Erweitenung des rechten Veatrikels, durch Asphyxie in Folge behinderter Blutpassage in den Langen und endlich durch consecutive aunte Hiramänie. Gewähnlich beobachtet man bei Eindringen von Laft in das verletzte Gefäsein schlüftendes Geränsch, sofort entsteht Synkope, und der Tod erfolgt entweder blitzschuel), dore est stellen sieh erst Erscheinungen

von Angst, Bewusstlosigkeit, Convulsionen, Ohnmacht ein, uud der Eintritt des Todes ist ein niehr allmählicher. Bei geringeren Luftmengen kunn das rechte Herz derselben allenmengen kunn das rechte Herz derselben allen-falls Herr werden, die Luft wird weiter be-fördert und im grossen Kreislaufe durch Resorption unschädlich gemacht. Die bis jetzt beobachteten Fälle von Luftembolie betreffen fast ausschliesslich solche, die nach Verletzungen von Venen bei Operationen am Halse oder in der Achselgegend entstanden waren, also solcher Venen, die sehr nahe dem Herzen gelegen sind. Luftembolien nach Eröffnung der Hirnsinus scheinen dagegen ausserordentlich selten zu sein, bisher sind nur 2 tödtlich verlaufene Fülle bekannt geworden. In dem einen von Genzmer mitgetheilten Falle wurde bei der Exstirpation eines Sarkoms der Dura mater der Sinus longitudinalis verletzt, unter schlürfendem Geräusche trut Luft in den Sinus, und blitzschnell erfolgte der Tod. Der andere Fall ist von Kuhn be-schrieben und der einzige in der ohrenärztlichen Literatur, in dem nach Verletzung des Sinus sigmoideus durch Eindringen von Luft in denselben ein tödtlicher Ausgang beobuchtet wurde. Es handelte sich um ein ansgedehutes Cholesteatoni bei einem sehr anämischen Mädchen, der Warzenfortsatz wurde aufgemeisselt, uls plötzlich während der Operation Asphyxie und alsbaldiger Tod eintraten. Die Section ergal) einen grösseren Einriss in dem durch das Cholesteatom comprimirten Sinus, der rechte Ventrikel war stark ausgedelnt und enthielt, ebensowie die Lungenarterien, reich-lich Luftblusen. Von Guye wird ausserden über einen Fall kurz berichtet, in dem bei der Aufmeisselung der Sinns verletzt wurde, trotz Eintritts von Luft indessen Heilung eintrat. Für das Zustandekommen eines so gefährlichen Zufalles ist es erforderlich, dass der Blutdruck im Sinus ein negativer wird, er muss unter den der atmosphärischen Luft sinken. Im normalen Zustande ist, gegensätzlich zu den dem Herzen nahe gelegenen Venen, der Blutdruck des Sinus constant ein hoher; um ihn negativ zu machen, bedarf es ganz besonderer Bedingungen. Genzmer. Sen n u. A. haben durch Thierversuche nachgewiesen, dass in den eröffneten Sinus nur dann Luft eintreten kann, wenn die Thiere durch starken Blutverlast blutarm gemacht und bei erhobenem Konfe foreirte Justirationsbewegungen ungeregt werden. Wird der Kopf niedrig gehalten, so pflegt unch dann gewöhnlich kein Lufteintritt zu erfolgen. Auch in dem tödtlich verlaufenen Falle von Kahn dem todttlen vernauenen Frate Von hundelte es sich um ein sehr anämisches Mäd-chen. — Von verschiedenen Ohrenärzten (Selwartze, Jansen, Körner) wurden Blutdruckschwankungen an blossgelegten nintarracsschwankungen am titossgelegten Sinus beobachtet, derart, dass die Exspiration den Druck erhöltet, die Inspiration ihn ver-ninderte. In den Fällen von Jaussen und Körner klappte der Sinus sigmoideus bei der Inspiration jedesmal ganz zusammen, so dass der Druck im Sinus ein vollständig negativer der Drück im Sinus ein vonstandig negativer wurde. Diese Beobachtungen ermahnen jeden-falls, der bisher so gering erachteten Gefahr der Verletzung des Sinus sigmoidens bei der

und gegebenen Falles, gegen die Gefahr des Lufteintritis geeignete Maassahamen zu terfien. Als solche sind zu empfehlen flache Lage des Kopfes und tiefe Narkoss zur Erzielung ruhiger und regelmässiger Athmung. Wird der Sinus verletzt, so ist er sofort zu tamponiren, um weiteres Eindringen von Luft zu vermeient zeigt er bei seiner Blesslegung Respirationssehwankungen, so empfiehlt sich vor der Incision bei Sinusthrombose Unterbindung der Vena jugularis. Nach Senn soll nuch Eindringen von Luft inds rechte Herz Punction desselben mit nachfolgender Aspiration neck Aussicht auf Erfolg bieten.

Luftschiffer. Bei diesen sind die absoluten Lufdruckdifferenzen ungleich geringer, als sie bei der Arbeit in verdichteter Luft (Kaissonarbeiter, Taucher; vergl. a. d. betr. Orten) in Frage kommen. Immerlin gelten die gleichen Emstände, nauenlich, wein die Luftschiffer Sinken des Bullons zu rasch erfolet. Alt.

Laftverdichtung in änseren Gebörgange ist verschiedentlie zu Heitzwecken bei Ohrerkrankungen versucht worden und findet in neuester Zeit im Verein mit machfolgender Laftverdinnung in der sog. Vibrationsmassuge des Trommelfells eine unsgedechnte Verwendung. In den 50er Jahren waren es vornehmisch französische Aerzie (Travaz, Millientin französische Aerzie) (Travaz, Millientin

Allein oder im Zusammenwirken mit nachfolgender Ladverdümung wird die Verlichtung der Luft des änsseren Gebörganges undnehrfäch für die Diagnese verwerthet, so bei
der Prifung der Beweglichkeit des Tronmelfells mittels Siegle schen Trichters und
fells mittels Siegle schen Trichters und
Form der von Gell's og. Pressions centripietes
(centripietal Pressionen) zur Diagnose des
Seiglingelfixation. Die Werthschätzung des
letzteren Verfahrens ist noch keineswegs eine
allgemeine, wenngeleich ihm nuch den Untersehungen von Rohrer, Bloch und divi
eine Bedeutung für die vorgenannte Diagnose
ansechenend zugesprochen werden miss.

In therapeutischer Beziehung füulet die Luftverdichtung, allein oder abwechschil mit der Luftverdichtung, allein oder abwechschil mit der Luftverdinnung, beim Einpressen von Heilfläsigkeiten durch eige Perforation des Tommelfells in das Mitteloltr und, die sehon gesagt, bei der Viltrationsmassige se Schallleitungsapparates Anwendung, (Vergl. a. Gelörgang-Luftdouche.) Ostuma.

Inspiration jedesmal ganz zusammen, so dass der Druck im Simus ein vollständig negativer ist unbefrächt zu Heltzwecken angewendet worwurde. Diese Beobachtungen ermalmen jedenisalls, der bisher so gering erachteten Gefarf mittellore durch eine bestehende oder künstder Verletzung des Sinus sigmoideus bei der lich gechaffene Perfonition muzzusangen, was Anfineisselung grössere Benefutung zu seinenken, zumzeit jedoch nur unvollkommen gelingt.

Des Weiteren wird Luftverdünnung im äusseren † heute lediglich ein anscheinend ungefährliches, Gehörgunge erzeugt, um einer kraukhaften Wölbung des Trommelfells mach innen entgegenzuwirken oder, fulls dieselbe sehon be-steht, sie rückgängig zu machen, bezw. um udhärente Stellen des Trommelfells zu lösen. Man hat in schr verschiedener Weise ver-sucht, zu diesem Zwecke Luftverdünung zu erzielen: Politzer durch luftdichten Abschlass des Gehörganges, eine Methode, von der Andere keinerlei Wirkung gesehen haben; Lucae durch Infidichtes Einsetzen eines be-Lucae aurch initiaentes Einsetzen eines be-lasteten Ballons, dessen Gewichte allmählich eutfernt wurden; Pinkney durch Einsetzen einer Sangpumpe in den Means auditorius ext.: Andere durch luftdichtes Einsetzen eines Gummischlauches in denselben und Ansaugen der Luft mittelst des Mundes oder einer Spritze; Delstanche durch seinen Raréfacteur, während Bing einen kleinen Apparat dauernden Luftverbinnung im änsseren Gehörgange construirt hat.

Kräftige Luftverdünnung kann für die Integrität des Ohres gefährlich werden, wenngleich die Beweglichkeit des Trommelfells nach aussen eine relativ grosse ist, und die Eigenart des eine reintv grosse ist, und die Eigenart des Hammer-Ambossgelenkes insbesondere den Steigbürgel vor dem Herausreissen aus dem ovalen Fenster bis zu einem gewissen Grade schützt. Injection, Ekchymosen, Ruptur des Trommelfells können hervorgerufen werden; auch ist ziemlich heftige Blutung aus den Ohren. Abliebung der Epidermis der äusseren Gehörgänge durch Blutextravasate in der Zauful'schen Klinik beobachtet worden. Diese Gefahren machen un den zur Luftverdünnung dienenden Apparaten Schutzvorrichtungen erforderlich, sei es in Form von Neben-öffnungen in den überleitenden Schläuchen (Lneae) oder in Gestalt von Manometern, die den jeweiligen Unterdruck anzeigen (Suarez de Mendoza).

Als Pallistivum wird Luttverdünnung im äusseren Gehörgange, wenigstens mit vorübergehendem Erfolge, gegen subjective Ohrge-räusche augewendet; bleibender Nutzen ist bisher wohl kaum erzielt worden.

Abwechselud mit Luftverdichtung hat die Luftverdünnung sehliesslich in neuester Zeit eine ausgedelmtere Verwendung in der Vibrationsmussage des Schallleitungsapparates des Ohres gefunden. (Vergl. Massage des Ohres.) Detmonn

Lumbalpunction, d. i. die Punction des Wirbelkanals in der Lumbulgegend, wurde im Jahre 1891 auf dem 10. Congress für innere Medicin zu Wiesbaden von Quincke als therapeutisches Mittel besonders hei acutem Hydrocephalus (Leptomeningitis serosa simplex) und bei der tuberkulösen Meningitis empfohlen. Bereits 2 Juhre später dämpfte je-doch Quincke auf Grand weiterer Erfahrdoen Quincke auf Grind weiterer Eriahrungen die hochgespannten Erwartungen auf die therapentischen Erfolge des neuen Verfahrens, nachdem er sich überzeugt hatte, dass der besonders bei seröser und taberkulöser Meningitis eingetretene Erfolg zumeist unr ein vorübergehender war. Obgleich nun seitdem von mehreren Autoren an der therapeutischen Wirkung des Eingriffes festgehalten worden ist, so sieht die Mehrzahl in dem Verfahren

aber nicht immer sicheres Palliativum bei er-höltem Hirndruck und dessen Symptomen. Dagegen hat sich die Lumbalpunction als diagnostisches Hilfsmittel bei intracraniellen Erkrankungen fast uneingeschränkte Anerkenning erworben, und zwar zimächst der positive Ausfull derselben. Vermehrter Gelight von Leukocyten (ausgenommen Erkraukungen. von Leukocyten (ausgenommen Erkrunkungen, die mit Vermehrung der Leukocyten über-lampt einhergehen), besonders die Anwesen-heit polynneleärer Leukocyten, Trübung der Flüssigkeit bis zur eitrigen Beschaftenheit, Gelialt an Mikroorganismen, vielleicht nuch nur die Gerinnbarkeit der klar abgeflossenen Flüssigkeit in Form von Fäden beweisen das Vorhandensein einer Meningitis mit Sicherheit. Wenn Stadelmann, der bei Gehirnabscess trübe Flüssigkeit entleerte, ohne dass die Section eine Meningitis ergab, hieraus den Schluss zog: "so lange nicht Baeterien in der Spinalflüssigkeit nachgewiesen sind, kann man selbst aus ihrer Trübung keine Schluss-folgerung auf die Existenz einer Meningitis machen<sup>4</sup>, so liess er die Möglichkeit ausser Acht, dass echte Meningitiden, jedoch mehr seröser Natur, bei Gehirnabseess vorübergehend auftreten und wieder verschwinden können, Der Charakter der betreffenden Meningitis kann durch den Nachweis der entsprechenden Mikroorganismen in der Punctionsflüssigkeit festgestellt werden, wobei besonderer Werth auch auf die mikroskopische Untersuchung gelegt werden muss, erstens wegen des schnellen Nachweises von Tuberkelbaeillen, und zweitens. weil der culturelle Nachweis der Bacterien auch bei eitriger Meningitis in Folge Abschwächung ihrer Vitalität und der Nachweis durch den Thierversuch in Folge zu geringer Viru-lenz misslingen kann. Fällt die Untersuchung auf Bacterien vollkommen negativ aus, so spricht das Fehlen von Formbestandtheilen in der Flüssigkeit bei vorhandener Gerinnung mit grösster Wahrscheinlichkeit für tuberkulöse Meningitis, das Vorhandensein polymeleärer Lenkoevten für eitrige, bezw. serös-entzündliche Meningitis. Weitere Aufschlüsse kann uns der positive Ausfall der Lumbalpunction bei intracraniellen Blutungen liefern; auch kann der Nachweis einer Meningitisepidemie in grossen Städten, wo die Fälle, über verschledene Bezirke vertheilt, zunächst als vereinzelte impouiren, durch den Befund des Weichselbaum-Jaeger'schen Meningococcus geführt werden, der in frischen Fällen fast constant bei der Lumbalpunction erhoben wird. Auch der Ausfall der Druckmessung, bezüglich deren besondere Apparate angegeben sind, kann interessunte Aufschlüsse geben, dagegen hat die chemische Untersuchung der Flüssigkeit bisher kein praktisch verwerthbares Ergebniss geliefert.

Eigentlich praktische Erfolge erhoffen wir aber, besonders für die Ohrenheilkunde, durch die Verwerthung des negativen Punctionsresultates für die Dingnose intracranieller Complicationen der Otitis. Als negativ darf das Punctionsresultat iedoch nur dann angesehen werden. wenn sämmtliche entzündliche Charaktere fehlen, d. h. die krystallklare Flüssigkeit darf höchstens vereinzelte einkeruige Leukoevten

enlturell als keimfrei erweisen und darf keine Gerinnsel bilden. Schliesslich muss ams der Menge der Flüssigkeit, bezw. aus dem Drucke, unter dem sie sich ergiesst, hervorgehen, dass die Communication zwischen Endocranium und Wirbelkanal nicht aufgehoben ist, d. h. es muss die Gewähr vorhanden sein, dass die Punctionsflüssigkeit wenigstens zum Theil aus dem Endocranium stammt. Wenn durch eine auter diesen Bedingungen als negativ ausgefallen zu betrachtende Lumbalpunction Meningitis ansgeschlossen ist, kann vorhandenes hohes Fieber bei einer Otitis media, falls es nicht durch den Befund in der Pankenhöhle erklärt wird oder sonstige das Fieber erklärende Befunde vorliegen, mit grosser Wahrscheinlichkeit, zumeist sogar mit Sicherheit auf eine Sinnsaffection und, falls Hirnsymptome gleichzeitig vorliegen, auf diese und Gehirnabscess hezogen werden. Auch wenn Hirndruck-symptome ohne nennenswerthe Temperatursymptome ohne neunenswerthe Temperatur-steigerungen vorhanden sind, wird der sieher negative Ausfull der Lumbalpunction, der diffuse Meningitis ausschliesst, die Diagnose auf Gehirnabseess oder vermehrte Flüssigkeitsausamulung im Endocranium, die unter den Sammelbegriff Meningitis serosa fällt, wesent-lich erleichtern, bezw. sichern. Zur Differentialdingnose zwischen letzteren beiden Erkrankungen schlägt Leutert die Blutentzichung aus dem Sinns sigmoidens vor, nach der die nicht durch Gehirnabseess bedingten Hirndrucksymptome, besonders Kopfschmerzen und Pulsverlangsamung, zurückzugehen scheiuen, während die Blutentziehung bei bestehendem Gehirnabscess nur geringe vorübergehende Wirkung haben soll. - Da die Punctionsflüssigkeit hei tuberkulöser Meningitis ziemlich hänfig völlig klar abfliesst, auch zuweilen wenig oder gar keine Formbestandtheile, besonders Leukocyten, enthält, und da weiterhin die Ge-ringselbildung in der Flüssigkeit als constantes Symptom eines entzündlichen intracraniellen Processes noch nicht durch genügendes Mnterial erhärtet ist, so erscheint diese Art der Diagnosenstellung für die grosse Spital-praxis nicht absolut sicher, dagegen bietet sie dem Ottater, dem nur selten tuberkulöse Meningitiden mit unterlunfen, eine im Verhältniss zu früher ganz bedeutende Sicherheit in der Diagnose, Hieran ändern einzelne Angaben fiber klare Flüssigkeit bei nachweislich bestandener Meningiris für die Praxis so gut wie nichts, zumal nur für die wenigsten zugegeben werden kann, dass der Begriff des negativen Befundes in seinem vollen Umfange gewürdigt worden ist. Zumeist und hauptsächlich handelt es sich ja um die Frage, ob ein Fall noch operabel erscheint oder nicht, und es kann höchstens vorkommen, dass einmal bei bestehender Meningitis operirt wird, während das früher nicht seltene umgekehrte Vorkommuiss des Aufgebens eines eventuell noch operabeln Falles wegen der fälschlich gestellten Diagnose Meningitis ausgeschlossen erscheint. Die Frage, die in Anbetracht des durch die Lumbalpunction geführten Nachwelses des Ausheilens tuberkulöser, wie eutzündlicher Meningitiden auch hier discussionsfähig erscheint, in welchen Fällen man selbst

enthalten, sie muss sich mikroskopisch und | bei bestehender, im Hinbliek auf das Punctionsresultat und den klinischen Verlauf leichter erscheinender Meningitis operiren darf oder soll, ist noch eine vollkommen offene, doch steht zu erwarten, dass auch darin die Lumbalpunction wenigstens einige Klärung schaffen

Technik. Die Punction wird von der Mehrzahl der Autoren in Seitenlage des Patienten bei möglichst stark nach aussen gekrimmter Wirbelsäule entweder im 3., bezw. 4. Zwischenbogenraum der Lendenwirbel oder im Hiatus sacro-humbalis vorgenommen. Bei Kindern kann man stets in der Mittellinie eingehen; bei Erwachsenen sticht Quincke einige Millimeter seitlich von der Mitte in der Höhe des unteren Drittels des Dornfortsatzes Hone des Interen Dritteis des Pointorisauzes ein und richtet die Nadel so, dass sie an der Hinterfläche der Dura die Mittellinie trifft. Gleichzeitig muss die Nadel etwas nach aufwärts geriehtet sein. Andere Autoren bevorzugen auch beim Erwachsenen die Mittellinie, was sich besonders beim Hiatus sacro-lumbalis zu bewähren scheint. Das Eingehen an einer möglichst tiefen Sielle hat ausserdem den Vorzug, dass man mehr oder weniger ein Sediment von der Spinalflüssigkeit erhält. Bei Kindern dringt man 2-2,5 cm, bei Erwachsenen je nach der Dicke der Musculatur, unter normalen Verhältnissen bis zu 8,5 cm ein. Das Hineingleiten der Spitze in den Duralsack fühlt der Operateur deutlich als plötzliches Nachlassen des Widerstandes, dem in der Regel sofort die Flüssigkeit folgt, wenn man oline Mandrin operirt. Es ist praktisch, die ersten Tropfen wegen etwa in der Canüle enthaltenen Blutes nicht aufzufangen. Um üble Zufälle zu vermeiden, soll man nur so viel Flüssigkeit entnehmen, als zur Stellung der Diagnose nothwendig ist, damit der intraeranielle Druck nicht zu stark und plötzlich sinkt. Die Apparate zur Messung des intrasinkt. Die Apparate zur nessung uss mun-eraniellen Druckes geben zwar in dieser Be-zielung grössere Sicherheit, doch maehen sie das Verfahren umständlicher. Aspiritt soll nicht werden. Selbstverständlich muss sowohl das Terrain desinficirt, als auch müssen die Instrumente sterilisirt werden. Letztere sind Hohlnadelu von 0,6-1,2 mm Weite und einer Länge von 3-10 cm (bei Schwellungen in der Lumbalgegend können unter Umständen noch längere in Frage kommen), mit oder ohne Mandrin. Die Narkose wird von den meisten Antoren für entbehrlich gehalten, doch pflegen otitische Meningitiker zumeist so hochgradig empfindlich zu sein, dass die Narkose oder wenigstens die Anwendung einer Localan-ästhesie sowohl aus Rücksichten der Humanität, als auch aus praktischen Gründen hänfig unvermeidlich sein wird.

In einzelnen Fällen erhält man trotz richtiger Ausführung der Operation keine Punctionsflüssigkeit; es kann alsdann Verschluss des Aquaeductus Sylvii, partielle Sklerose des subarachnoidalen Bindegewebes, Abschluss des Spinalkanals durch sulzig-citrige Massen an der Schüdelbasis u. s. w. vorliegen, oder sie fehlt überhaupt. In der ersten Zeit wurde über mehrere Todesfälle, besonders bei Hirnumoren, bei oder kurz nach der Operation berichtet, die mit mehr oder weniger grosser

Sicherheit auf den Eingriff bezogen werden entwickeln kann unter dem Bilde einer Perimussten. Trotz der jetzt viel häufigeren Auwendung des Verfahrens hat jedoch die Zahl der Todesfälle abgenommen, und es ist zu erhoffen, dass sie mit dem Fortschreiten der Technik, besouders unter Vermeidung der zu starken Herabsetzung des Druckes und der Aspiration, auf ein Minimum beschränkt werden wird, bezw. dass Todesfälle in Folge der Lumbalpunction ganz aus der Literatur verschwinden werden. Lentert.

Lungenkrankheiten. Unter den Krankheitsformen der Lungen, die Alterationen des Gehörorgans hervorrufen können, muss in erster Liuie die Tuberkulose erwähnt werden. Vergl. darüber Tuberkulose des Gehörorgans. Auch Lungeuentzündungen können eine acute Otitis media hervorrufen, und zwar wird diese gewöhnlich durch den gleichen Mikroorganishus, d. h. den Pueumoocecus, erzengt. Die klinischen Beobachtungen sol-cher Art sind jedech nicht häufig. Lungen-emphysem,exsudative Entzündungen der Pleura n. s. w. können in indirecter Weise, inden sie Störungen in der Circulation veranlassen, schädlich auf das Ohr einwirken.

Lupus des Ohres. Lupöse l'rocesse können in allen Abschnitten des Gehörorgans vor-kommen. Sie sind am häufigsten im Bereiche des änsseren Ohres, insbesondere der Ohr-muschel. Aber auch das Mittelohr kunn von Inpösen Herden des Nasenrachenraums aus inficirt werden. Allerdings zeigen diese lupösen Processe in der Paukenhöhle keine charakteristischen Eigenthümlichkeiten mehr; sie unterscheiden sich nur vielleicht im Verlaufe von tuberkulösen Processen im Mittelohre, mit denen sie ja auch ätiologisch iden-tisch sind. Lupus des inneren Ohres kommt nur änsserst selten vor und ist nuch dann nur vom Mittelohre ans auf das Labyrinth fortgeleitet. Das Nähere vergl, bei den einzelnen Öhrabschnitteu. Brieger. Brieger.

Lymphdrüsenentzündung in der Umgebung des Ohres. Auf dem lappigen Gebilde der Ohrspeicheldrüse, die den knorpligen Gehörgang nach vorn und unten umgiebt, und zum Theil eingebettet in dasselbe liegen die Glandulae anriculares anteriores, während die posteriores auf dem Proc. mastoidens ihren Sitz habeu. Beide Gruppeu werden hüufig bei Entzündungen im äusseren, wie im mittleren Ohre in Mitleidenschuft gezogen, hyperplasiren uud entwickeln sich, besonders auf dem Warzenfortsatze, zuweilen zu bedentender Grösse. Jodanstrich und Eisapplication bringen diese Hyperplasie in den meisten Fällen sehnell zum Rückgang. Auch empfiehlt sich die Einreibung von Ung. einereum, bei dessen Anwendung aber von Wichtigkeit ist, dass die Salbe nicht unr aufgeschmiert, sondern 10 Minuten lang uuter sanftem Drucke in die Haut wirklich eingerieben wird. Geht die Drüsen-schwelburg unter dieser Behandlung nicht zurück, kommt es zur theilweisen Erweichung oder zur totalen Vereiterung derselben, so bleibt nur die Incision, bezw. Exstirpation des ganzen Packetes übrig. Eine diagnostische Verwechselung ist hier nur möglich mit dem Gumma, das sich auf dem Planum mast.

ostitis. - Wichtig ist noch, darauf aufmerksam zu machen, dass ebensogut, wie Entzündungen des äusseren und mittleren Ohres auf die Lymphdrüsen und die Parotis selbst übergreifen können, umgekehrt Parotitiden zuweilen in den äusseren Gehörgnug durchbrechen, entweder da, wo der knorplige Gehörgang am Knochen angeheftet ist, oder durch die Inci-surne Santorini. Eine solche Entleerung eines Parotisubscesses in den Gehörgung kann sogar eine Ohreiterung vortäuscheu. Ludewig.

Lysol. Das in der Chirurgie und Gynakologie stellenweise vielverwendete Theerol Lysol wird in der Otologie benutzt in 2 proc. Losung zur Desiufection der Haut bei Operationen. Seine Eigenschaft, die Hände des Operirenden ansserordentlich glutt und schlüpfrig zu machen, ist ebenso ein gewisser Nachtheil, wie die Eigenschaft, bei kalkhaltigem Wasser trübe Lösungen zu gebeu; trotzdem ist es ein bei operativen Eingriffen sehr angenehmes und gutes Desinficiens, insbesondere für Operateure, die eine Idiosynkrasie der Haut gegen Sublimat u. s. w. haben. Wegen seiner starken Desinfections- und Desodorisationskraft kann das Lysol auch bei chronischer putrider Mittelohreiterung zu Spülungen verwendet werden in wässerigen Lösungen vou 0,1-0,25 bis höchstens 0,5 Proc.; concentrirtere Lösungen sind nicht angezeigt wegen des starken Brennens, das die Patienten in der Tiefe des Ohres empfinden, und auch wegen eventueller stärkerer seeundärer Reizung des Meatus. Ins-besondere bei dickem, schleimig-eitrigem Secrete eignet sich das Lysol zu Ausspülungen oder auch Instillationen (2-3 mal des Tages einer 0,1 proc. bis 0,25 proc. Lösung); hierauf sorgfültige Trockung und Gazetamponade, Ebenso lässt es sich bei Eiterungen des oberen Pankenhöhlenraumes (mit Cholesteatom) gut zur Spülung durch die Pankenröhre benutzen. Sehr günstig wirkt es ferner zur Evacuirung der festsitzenden Epidermispfröpfe des Meatus, die sich durch Einträufehungen mit Lysol 0,1-0,25, Acid. salicyl. 0,1-0,2, Alkohol und 0.1—0.25, Acid, salicyl, 0.1—0.2, Alkohol und Aq, dext, am 50,0 Sehr selfon lockern lassen. Bei hartem Cerumen genögen Instillationen mit Lysolikong allein, Lysolikohol (0.3 bis 0.5 Proc.) kann mit Erfolg bei Otomykose angewendet werden, 1.5xoljazze zeigt keine besonderen Vortheile gegenüber anderen zur Tampognade bei Eric. Tamponade bei Eiterungen gebrauchten Gazen.

Macacusohr s. u. Ohrmuschel, Erkrankungen: Bildningsfehler, Macula acustica s. u. Crista neustica u.

L'triculus

Magenleiden wurden von Menière als ursächliches Moment für Ohrerkrankungen bezeichnet. Besonders sollen sich subjective Geränsche mit oder ohne begleitende mässige Schwerhörigkeit bei Kranken dieser Art eingestellt haben. Die Geräusche treten meist erst nach 2—3 jährigem Bestande der Magen-Die Geräusche treten meist erkrankung auf, befallen fast stets nur ein Ohr, und es besteht eine deutliche Synchroni-cität in den Intensitätsschwankungen der Erkrankung des Ohres und denjenigen der ursächlichen Erkrankung des Verdauungs-

apparates. In der Hamptsache dürfte es sich nm nervöse Störungen handeln, was schon darin Bestätigung findet, dass grosse Dosen Bromkalium therapentisch empfohlen werden. Bromkahum therapentisch empfollen werden. Auch die mit Magenerkrankungen einher-gelenden Anämien und Chlorosen werden nus in der Behandlung der Ohraffection einen Anhaltspunkt zu geben haben. Jankau.

Makrotie. Man versteht hierunter sowohl eine in allen ihren Theilen gleichmässig vergrösserte Ohrmuschel, als auch die abnorne Vergrösserung einzelner Theile derselben, welche letztere Missbildung besonders am Läppehen nicht selten beobachet werden kann. Da jedoch die Grösse der Muschel kann. Da jedoch die Grösse der Muschel schon beim normal gebanten Menschen nicht schon beim normal genanten auensenan men unerheblichen Schwankungen unterliegt, so werden wir mit Mnkrotie nur jene ganz auf-fallend grossen Ohren, bew. Läppechen be-zeichnen därfen, die eine Entstellung in-volviren, die auch dem nicht anatomisch Gebildeten auffallen muss. Stetter.

Malaria-Erkrankungen des Gehörorgans. In Gegenden, wo Mahria endemisch ist, hat man sowold in Verbindung mit ihr Ohr-erkrankungen beobachtet, die nach dem jeweiligen Typns des Fiebers in 1-3 tägigen Intervallen suftraten, als auch ohne gleich-zeitiges Fieber analoge Ohrenkrankheiten mit intermittirendem Charakter (Otitis intermittens) geschen, die man als larvirte Formen der Malaria anffasste. Die Ohrcomplication tritt entweder unter dem Bilde einer acuten Mittelohrentzündung oder dem einer nervösen Schwerhörigkeit auf. Nach Weber-Liel setzen zumeist gegen Abend unter Frost und Fieber Ohrenschmerzen ein, die sich während der Nacht steigern, am folgenden Tage ab-fallen, um in Intervallen von 2-3 Tagen sich zu wiederholen. Da man otoskopisch Trommelfell und änsseren Gehörgang stark hyperämisch suh, im Mittelohre sich auch ein mit der Häufigkeit der Anfälle zunehmendes seröses, blittig-seröses, wohl auch eitriges Secret fand, fasste man die Erkrankung als eine Otitis media auf, als deren Ursuche mun eine Trophoneurose des N. trigeminus angenommen hat. Die nervöse Form beginnt meist beiderseitig unter Fieber mit starken Schmerzen und rasch eintretender Tanbheit, die Schmerzen haben einen neuralgischen Charakter und werden sowohl in das Gebiet des N. aurieularis posterior, als auch in die Tiefe des Ohres verlegt. Die Therapie mit Chinin beeinflusst beide Erkrankungsformen günstig, und man will sogar ein Zurückgehen der nervösen Schwer-Friedrich. hörigkeit beobachtet huben.

Malleus s. u. Gehörknöchelchen: Hammer. Manometrische Untersuchung des Gehör-organs. Die manometrische Untersuchung des Gehörergans am Lebenden dieut zum Nachweis der Luftdruckschwankungen, die physiologisch in der Pankenhöhle vor sich gehen oder künstlich daselhst erzeugt werden. bedient sich zu dieser Untersuchung eines Mauometers, wie es Politzer bei seinen Versuchen verwendete. Ein 2-3 mm weites, in einen Kautschukpfropf eingefügtes Glasröhrehen von U-förmiger Gestalt wird Inftdicht in den

sich die Luftdruckschwankungen in der Paukenhöhle durch Vorwölbnng oder Einziehung der Membrana tympani anch auf die im Gehörgange eingeschlossene Luft fortsetzen, kann man an den Bewegungen des Flüssigkeitstropfehens die Art der Druckänderung ablesen. Die wichtigsten Aufschlüsse, die wir durch die manometrische Untersuchung des normalen Gehörorgans erhalten, sind folgende: Bei ruhiger Respiration beobachtet man (in manchen Fällen) kleine, mit den Respirationsbe-wegungen correspondirende Schwankungen der Flüssigkeit im Manometer. Die Schwankungen werden um so grösser, je rascher man die Luft durch die Nase streichen lässt; chenso vergrössern sie sich, wenn der durchstreichenden Luft durch Schliessen eines Nasenloches ein grösserer Widerstand entgegengesetzt wird. Beim Valsalva'schen Versuche beobrehtet man ein Steigen der Flüssigkeit, beim Toynbee'schen Versuche im Anfang ein geringes Steigen, im weiteren Verlaufe jedoch ein betrüchtliches Sinken, weil die Luft in der Paukenhöhle verdünnt und das Trommelfell nach innen gedrückt wird. Der Flüssigkeitstropfen bleibt hier an der Stelle stehen, wohin er nach dem Schlingaete gesunken war, und kehrt erst dann an seinen früheren Platz znrück, wenn bei offener Nase durch eine abermalige Schlingbewegung die geschlossene Tuba wieder ge-öffnet wird (Politzer). Die Contraction des Musculus stapedius bewirkt ein Steigen der Flüssigkeit, also eine Erschlaffung des Trom-meltells. Der Musculns tensor tympani ruft als Antagonist des Stapedins bei seiner Contraction ein Sinken der Flüssigkeit hervor.— Als diagnostisches Hilfsmittel kann die manometrische Untersuchung zuweilen nützlich sein, wenn die anderen Untersachungsmethoden zweifelhafte Resultate geben, und zwar bei der Constatirung der Durchgängigkeit der Tuba Eustachii und bei der Dingnose der Trommelfellperforationen. Im ersteren Falle wird man aus dem Steigen des Flüssigkeitstropfens bei der Lafteintreibung immer einen positiven Beweis für die Wegsamkeit der Ohrtrompete gewinnen, and es ist hier die mano-metrische Untersachung sicher die feinste von den ims zur Verfügnig stehenden Methoden. Bei der Diagnose einer Perforation des Trommelfells kann man die Manometrie zur Entscheidung heranziehen, wenn sowohl Inspection als Ausenhation keine völlige Klarheit schaffen, Bei imperforirtem Trommelfell nämlich macht sich bei der Lufteintreibung nur ein Steigen der Flüssigkeit bemerkbar. Bei perforirter Membran hingegen wird die Flüssigkeit durch die Gewalt des direct einwirkenden Luftstromes nus dem Manometerröhrehen hinausgeschleu-

Masern. Die Erkrankungen des Gehörer-gans nach Masern sind hänfiger und von grösserer Bedentung, als man im Allgemeinen anzunehmen geneigt ist. Wie aus den Untersuchangen von Tobeitz and Bezold-Rudolph hervorgeht, scheint die Otitis media sogar ein regelmässiges Glied in der Kette der Masernsymptome zu bilden, indem bei den zur Section gelangten Fällen schon am änsseren Gehörgang eingesetzt und mit einem 3. Tage nach dem Exanthemmusbruch sich Tröpfehen gefärbter Flüssigkeit versehen. Da sämmtliche Räume des Mittelohrs mit leb-

haft gerötheter Schleimhaut und erfüllt von Eiter zeigten. Die den Masernprocess regel-mässig begleitende Otitis ist durch die verhältnissmässig geringe Reaction seitens der Schleimhaut, den stark protrahirten Verlauf und das nur seltene Eintreten eines Trommelfelldurchbruchs ausgezeichnet, sie macht während des Lebens überhaupt kaum Erscheinungen aud geht der Regel nach in Heilung aus (Bezolch, Bej einer je nach dem Charakter der Epidemie grösseren oder geringeren Zahl von Patienten entwickeln sich indessen während der Masern auch ernstere Erkmukungen des Ohres. Ich habe aus den Berichten verschiedener Autoren berechnet, dass sich die klinische Häufigkeit der Ohraflectionen nach Masern im Durchschnitt auf 3,1 Proc. sämmtlicher beobachteten Fälle von Ohrensämmtlicher beobachteten Faus von Guer-krankheit überhungt beläuft, nach meinen eigenen Beobachtungen auf 2,8 Proc. Die Häufigkeit der Otitis media suppurativa nach Masern schwankte zu Folge den Berichten der verschiedenen Autoren zwischen 1,3 bis 8,5 Proc., diejenige der nervösen Schwerhörigkeit zwischen 0.4-4.0 Proc. sämmtlicher einschlägigen Fälle, meine eigenen Beobachtungen haben in dieser Hinsicht Verhültnisszahlen von 8,3 und 2,0 ergeben. Die Häufigkeit der Tanbstummbeit nach Masern ist von den verschiedenen Berichterstattern als in den Grenzen von 1,3-S,3 Proc. schwankend bezeichnet worden. Die Ursenche, warten die meisten Fällen die Musernotitis latent bleibt, während sie bei einer kleineren, an und für sich aber nicht gerade geringen Zahl von Kranken kli-nisch in Erscheinung tritt, ist uns nicht bekannt: vielleicht handelt es sich um Unterschiede in der Menge oder der Virnlenz der ursprünglich eingewanderten Mikroben oder um solche in der Ausbildung der Schutzvorrichtungen des Organismus; vielleicht kommt anch eine späterhin eintretende erneute In-vasion in Frage. Ueber den Modns der In-fection des Gehörorgans lässt sich nur soviel sagen, dass dieselbe bei den Frühformen aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Blutwege erfolgt, bei den Spätformen auf dem Wege durch die Tuba Eustachii. Doch ist ein für die Masern specifischer Mikroorganismus bisher im Oltre ebenso wenig, wie underen Orts gefunden worden, vielmehr haben alle Untersuchnigen des pathologisch veränderten mittleren oder inneren Ohres nur die gewöhnlichen Eitercoceen ergeben.

Was in Einzelneu die während der Masertnaft tetenden Erkrankungen des Gehirorgaus betrifft, so ist vor allem zu bemerken, dass sieh die Ohreomplicationen gewähnlich erst im Desquamationsstudium zeigen, dass sie aber uuch schon gleich im Beginne, ja selbst vor dem Ansbruche des Exanthems zur Erscheinung gelangen können. Am änsseren Obre werden als sehr seltene Vorkommuisse beschrichen eine dem Noma vergleichbare Gangrin der Ohrmuschel, acute Oritis externa diffusa, acute desspanative Entzündung des Gebörganges und Trommelfells (Gottstein), Otitie externa diphiteritien (Hau). Die beiden betzgenautien Krankheitsformen Komen beiset letztgenautien Krankheitsformen Komen beiset letztgenautien Krankheitsformen Komen beiset letztgenautien Krankheitsformen Komen beiset letztgenautien Krankheitsformen Komen beiset

bacteriologische Untersuchung der Pseudo-membranen nothweudig. Weitaus am häu-figsten localisiren sich die Ohrcomplicationen der Masern im Mittelohre, als Otitis media catarrhalis und Otitis media suppurativa acuta. Der Beginn beider ist regelmässig durch starke Schmerzen ausgezeichnet, ein schmerzloses Eintreten der Otorrhoe, wie wir es beim Schar-Emireten der Oformoe, wie wir es beim expani-lach nicht selten zu beobuchten Gelegenheit finden, habe ich bei Masern niemals gesehen. Der Verlauf ist in der Regel ein guter, mit vollständiger Genesung, doch kommen aller-dings hiervon auch Abweichungen vor. Die Reconvalescenz kann durch das Erscheinen hartnäckiger Neuralgieu im Ohre beeinträchhartnackiger Neuraugien im Ohre beeintractigt werden, ferner hinterlässt der Pankenhöhlenkatarrh nicht gerade selten eine Neigung zu häufigeren subaeuten Recidiven, wodurch die Möglichkeit, dass sich schliesslich chronische Schallleitungshindernisse entwiekeln, geboten ist. Bei der aenten eitrigen Paukenhöhlenentzündnug ist von mir, Haug nud Wagenhäuser einige Male ein rapider Zerfall der Trommelfellsubstanz mit Ausbreitnng der Perforation über einen grossen Theil der Membrana tympani beobachtet worden. Bolt, Hang, ebenso verschiedene andere Autoren, beschreiben das Vorkommen acuter Caries bel Masern, die die Aufmeisselung des Warzenfortsutzes nothwendig machte, mitunter sogar den letalen Ansgang durch das Hinzntreten von Hirncomplicationen bedingte. Besonders aber muss darauf hingewiesen wer-den, dass bei Vernachlässigung der acuten Mittelohreiterung dieselbe in den chronischen Zustand übergehen und jetzt zu den schwersten Veränderungen führen kann. Ich habe, um letzteres darzuthun, aus der Literatur 60 Fälle von Otitis media suppurativa chronica nach Museru und dazu 69 hierhergehörige eigene Beobachtungen zusammengestelft. 18 mal war das Trommeliell nahezn total der Zerstörung anheimgefallen, 7 mal bestand eine Perforation der Membrana flaccida Shrapnelli, 15 mal waren den Gehörgang vollständig ansfüllende Polypen, 30 mal Caries des War-zenfortsutzes, 7 mal Caries mit Cholesteatom, 4 mal Caries der Paukenhöhlenwandungen, 16 mal Caries von Hammer und Amboss, 3 mal Caries des Steigbügels, Smal eine Ausbreitung anf das Labyrinth, darunter 5mal mit conseentiver Labyrinthnekrose, vorhanden. Der Ausgang gestaltete sich in der Art, dass bei 67 Patienten die Eiterung aufhörte, allerdings nicht selten mit Zurückbleiben schwerster Gehörstörungen, bei 2 Kranken mit doppelseitiger Affection sistirte die Otorrhoe nur anf dem elnen Ohre, 49 blieben ungeheilt, 11 sind in Folge ihres Ohrenleidens, meist durch intra-cramelle Complicationen, zu Grunde gegangen. lch habe diese Zuhlen hier wiedergegeben, weil ich der festen Ueberzeugung bin, dass die genannten verhängnissvollen Consequenzen beinahe sämmtlich durch eine rationelle Behandling der ursprünglichen acuten Otitis media suppurativa hätten verhütet werden können.

tis externa diplahieritien (Illian). Die beiden letztgenannten Krankheitsformen können leicht ein sehr esteues Vorkommniss. Wir besitzen miteinander verwechselt werden, und ist zu von Moos zwei hieldst interesante Sectionsforer Unterscheidung die mikroskopische und befunde, die darfun, dass die in das

Labyrinth eingewanderten Mikroben direct besserung, wenn auch nur vorübergehend, zu oder durch Vermittelung von Gefässthrombosen ausgedelinte nekrobiotische Veränderungen erzeugen, complicirt mit Blutungen und einer zeugen, computert mit bindingen und einer Lymphgerinnung, nus welcher letzteren die Neubildung von Bindegewebe, osteoidem oder wirklichem Knochengewebe bis zur gänzlichen knöchernen Obliteration der bezüglichen Hohlräume hervorgehen kann. Natürlich ist die Folge solcher schweren Vorgänge eine schnell eintretende absolute und unheilbare Taubheit; im Anfange wurden ausserdem Schwindel und Gleichgewichtstörungen in Form schwankenden Ganges beobachtet,

Die Behandlung der Ohrcomplicationen der Masern unterscheidet sich in nichts von derjenigen der gleichartigen Krankheitsprocesse aus anderer Ursache, Wir verweisen daher anf das an den betreffenden Stellen Gesugte. Nur das Eine möge auf Grund der angeführten Thatsachen nochmuls eindringlichst hervorgehoben werden, dass dem Verhalten des Gehörorgans im Verlaufe der Musern stets die grösste Anfmerksamkeit geschenkt, und dass das Ohr regelmässig einer sachverständigen Untersuchung, bezw. Behandlung unterzogen werden muss, wenn sich Störungen seitens desselben einstellen, oder wenn das Fieber über die gewöhnliche Zeit fortdanert oder sich solches, nachdem es bereits verschwunden war, von Neuem zeigt. Man warte bei nachgewiesenen Ohraffectionen ferner nicht mit dem Einleiten der Behandlung, bis der Ma-sernprocess abgelaufen ist nnd der Patient wieder ausgehen kann, da der wichtigste Theil jener gerade im Anfange liegt und, was dort verabsäumt worden ist, sich, wenn überhunpt, oft nur unter Opfernug vieler Mühe und Zeit wird nachholen lassen. Blau.

Massage des Ohres. Man kann 2 grosse Gruppen unterscheiden; die erste umfasst alle diejenigen Anwendungsformen der Massage, durch die entzündliche Zustände des äusseren und mittleren Ohres günstig beein-flusst werden sollen; die zweite die verschiedenen Arten der Massage des Schallleitungsapparates, um Bewegungsstörungen desselben durch passive Bewegungen zu beseitigen.

Zur ersten Gruppe gehört die von Meyer zur Beseitigung der Ohrblutgeschwulst augegebeue und nach ihm mehrfach mit Erfolg angewendete Massage der Ohrmuschel; des weiteren die Streichmassage der seitlichen Halsgegeud bei entzündlichen Erkrankungen des Mittelohrs nach Ablauf des acuten Studiums, wie sie zur Resorption der entzünd-lichen Producte der Paukenhöhlenschleimhunt tielnen Froducet der Faukennoniensennenmindt vielneh mit Erfolg geübt worden ist und noch geübt wird, sowie die mit Recht unbeachtet gebliebenen Versuche von Eitelberg, entgeniconen erstende von Arterberg, en-zündliche Schwellungen, wie Ekzene des äusseren Gehörganges, mit Massage zu be-handeln. Hierhin gehören schliesslich die zur Zeit fast völlig wieder aufgegebenen Ver-suche, durch Vibrutionsmassage der Schleinhaut der Nase, des Rachens und der Tuba nicht allein Entzündungen dieser Theile, sondern auch secundär Mittelohrerkranknugen

erzielen. (Vergl. Tubenmassage.) Die Bestrebungen, den starr gewordenen Schallleitungsapparat wieder beweglich zu machen, haben mit schüchternen Versuchen begonnen, die Retraction des Trommelfells, die eine hänfigere Begleiterscheinung der verminderten Schwingungsfähigkeit der Kette ist, durch Luftverdünnung im ansseren Gehörgange zu beseitigen. Das noch heute viel-fach angewendete und bekannteste Instrument, durch das in schneller Folge die Luft im äusseren Gehörgange verdüunt werden kaun, ist der Ruréfacteur von Delstanche (s. d.). Ein einheitliches Urtheil über den Werth dieses Instrumentes liegt bis jetzt nieht vor; mit Recht wurde die Anbringung eines Schutz-ventils in Form von Nebeuöffnungen im überleitenden Schlauche oder in Gestalt eines Manometers empfohlen, nur einer allzustarken

Saugwirkung vorzubengen. Mit der Ansaugung des Trommelfells verband man in der Folge eine Druckwirkung auf dasselbe, und, indem man durch geeignete Apparate in schneller Folge Luftverdichtungen und Verdünnungen im luftdicht abgesehlosuna verdunnungen im intituttu ngeseniosenen Gehörgange erzengte, entstand die sog. Pnenno- oder Vibrationsmassuge, auch oscillatorische Massage des Tronmelfells und Mittelohrs genannt. Die Apparate hat man Mittelohrs genannt. Die Apparate nat man Tympanovibrutor, Vibrationsmasseur, Vibro-meter getauft (s. d.). Dieselben sind im Laufe der Juhre immer complicirter gewarden, so dass an Stelle des luftdicht in den Gehörgang eingesetzten Gummlschlauches, in dem unttelst des Mundes (Kirchner, Haug) oder einer kleinen Spritze (Vulpius) die Luft verdichtet und verdünnt wurde, und anderer ähnlicher Vorrichtungen mehr, zur Zeit Massage-Apparate getreten sind, die durch Bewegung eines Kolhens, der in einem geschlossenen, mit einer oder zwei Abflussöffnungen verseheuen Cylinder sich auf- und abbewegt, die Luft im äusseren Gehörgange verdünnen und verdichten. Diese Apparate werden entweder mit der Hand (Wegener) oder durch Wasser (Ferreri) oder in letzter Zeit zumeist durch Wilson elektrische Kraft (Seligmann, Wilson Harold, Breitung n. A.) in Bewegung gesetzt.

Es ist zur Zeit noch eine offene Frage, wie weit bemerkenswerthe Heilerfolge durch die Vibrationsmassage erzielt werden können; einen eclatanten Erfolg erzielte Hommel an sich selbst dadurch, dass er mehrere Monate hindurch tüglich einige Minuten den Tragus circa 120 mal in der Minute gegen den äusseren Gehörgaug presste und auf diese Weise das Tromnelfell nebst der Kuöchelchenkette in vibrirende Bewegung versetzte (Traguspresse, s. d.). Man hat mit Unrecht der Vibrationsnussage von vornherein jede Wirkung auf den Schallleitungsapparat absprechen wollen, weil die Kette mit dem Trommelfell uicht mit-bewegt werde. Das ist, wie die Untersuchungen von Ostmann gezeigt linben, eine irrige Annahme. Man hat weiter im Hinblick auf die pathologisch-matomischen Verän-derungen, die in einzelnen Fällen nachgezu beseitigen und von der Ohrtrompete mit-telst Reflex auf den Nerv. neustiens Hörver-chelehenkette zu Grunde liegen, die Nutzlosigkeit der Vibrationsmassage von vornherein voraussagen wollen; aber auch diese Voraussage wird sich als irrig erweisen, weil dem Starrwerden der Kette kein einheitliches pathologisches Substrat zu Grunde liegt, und es nicht wenige Fälle geben dürfte, bei denen thatsächlich durch passive Bewegungen die Kette schwingbarer genacht und dadurch bisher unheilbare Schwerhörigkeit gebessert werden kann. So lässt sich von vornherein wohl mit Sicherheit annehmen, dass neben Erfolgen Misserfolge stehen werden, und erst nach einer wenigstens 14 tägigen Anwendung wird man mit einiger Sicherheit entscheiden können, ob die Heilmethode im einzelnen Falle Erfolg verspricht oder nicht. Denn wir vermögen bisher für die meisten Fälle nicht mit absoluter Gewissheit durch die Diagnose zu entscheiden, durch welche Veränderungen die Schallleitung gestört ist, und an welcher Stelle diese Veränderungen sitzen; ob wir es z. B. mit knöcherner Ankylose des Steigbügels oder mit ahnormer bindegewebiger Adhäsion, mit Veränderungen am runden Fenster, an den Gelenken oder underen krankhuften Zuständen zu thun haben. Deshalb entscheidet vorläufig der Versuch.

Bei dem Mangel einer sicheren Digmose, strieter Indientionen, wie Contraindicationen, dem Bestehen einer durch Ostunann experimentell erwissenen Gefahr bei unzwecknässigen Gebrauche der Alparate empfiehlt es sich gewiss nicht, diesebben dem Datienten sich gewissen der der der der der der geben, wie dieses Leiden der der der der selben an Skhuusschipen (Nocheel) in letzter

Zeit angestrebt worden ist.

Die weuesten Errungenschaften auf dem Gebiete der Massage besichen in der Doppelmassage und Junkan (s. d.), die keine Doppelmassage ist und nur durch die Fehler des Apparates das Dir vor Schädigungen bemittelst besonderen Apparates Laftverlännungen im äusseren Gebiörgange mit den Cathiererismas zu verbinden. Ueber Drucksondenbehandlung siehe diese. Ostmann, Masseur dut Tympan, ein von Delstauche

Massear du Ympan, ein von Delstanche erfundener Apparat, mit dem alweebsched Luftverdiehtungen und Verdinnungen ein ausseren Gebörgunge hervorgerufen wei heisen. Der Apparat wurde von Politzer bei chronischen Mitteloftkartrien, sowie von Joflund Suarez de Mendoza empfohlen, von letzteren jedoch die Armiring desselben nit einem Manometer angerathen, um den jeweiligen Gnd der Luftverdinnung, bew. Zuchverlichtung messen zu können. (Siehe auchtwassen des Ohres). Ostmann.

Mastoidltis s. Warzenfortsatz, Erkrankungen: Entzündung,

Mastoldoperation. Wir beschräuken unsauf die Beschreibung 1, der zur Heilung gewisser Formen der Otitis vorgenommenen 
soliten operativen Eröflung die Warzenfortsatzes und 2. der zu demselben Zwecke unsgeführten operativen Freilegung der Mittelolurfame. Die erstere Operation, die manmit Recht unt Sehwartze's Namen verknüpt, hezweckt eine Ausbeilung der Otitismit der deukhar vollkommensten Wiederher-

stellung des kranken Ohres in anatomischer, wie functioneller Hinsicht. Sie lässt den Paukenlöhlenapparat funct und sucht die Eigenschaft des Mitcolbra als penumatischer Hehl-raum nach Möglichkeit zu wahren. Unter operativer Freilegung der Mitcolbrräume ("Radicaloperation") verstelt man die Bildung eines einzigen, undlenförnigen Hohlraumes aus Paulkenlöhle, Zellen des Warzenfortsatzes und susserem Gelörgung. Ihr Endziel ist die Ausheilung der Ohreiterung durch Epidermisirung der Wandungen der grossen Operatienshöhle. Sie verzichtet also von vornherein am die Erhaltung des Mittelolbra sia pneumatischer Hohlraum und zerstört die für die Function bedeutungsvolle Gebörknöchelchenkette.

## I. Operative Eröffnung des Warzenfortsatzes.

Geschichtliches. Dem Franzosen J. L. Petit († 1750) gebührt das Verdienst, als erster mit Erfolg die Eröffnung des Warzenfortsatzes wegen Caries desselben ausgeführt zu haben, ein Verdienst, das irrthümlicherweise lange Zeit dem preussischen Militärarzte Jasser zugesprochen wurde. Bei dem damaligen Stande der pathologischen Anatomie des Ohres kann es nicht Wunder nehmen, dass die Versuche, Indicationen für die Operation aufzustellen, weiter nichts waren, als ein Herumtasten im Dunkeln, und dass dementsprechend auch meistentheils die Operationserfolge ausfielen. So konnte es bei dem Fehlen wissen-schaftlich begründeter Indicationen und insbesondere bei der Empfehlung und Auwend-ung der Operation als Remedium anceps gegen Taubheit nicht ausbleiben, duss diese Operation. dazu bernfen, eine der segensreichsten über-haupt zu werden, zunächst für viele Decennien vollständig in Misscredit bei der wissenschaftlichen Welt kam. Ausschlaggebend war in dieser Richtung der Aufsehen erregende Fall des Leibarztes des Königs von Dünemark, Baron Dr. v. Berger, der die Eröffnung des Warzenfortsatzes an sich selbst zur Heilaug hochgradiger Schwerhörigkeit mit Schwindel vornehmen liess, und der in Folge technisch mangelhafter Ansführung der Ope-ration und unzweckmässiger Nachbehandlung zu Grunde ging "als Märtyrer der Perforation des Warzenfortsatzes" (Bover), Nicht nur die namhuften Ohrenärzte sprachen sich in den folgenden Decennien vollständig ablehnend gegen diesen Eingriff aus, sondern anch grosse Chirurgen (z. B. Dieffenbach) betheiligten sich an dem Verdiet. Vereinzelte günstige Mittheilungen von erfolgreicher Vormahme der Operation vermochten dieselbe ebensowenig von dem auf ihr lastenden Banne zu befreien, wie das durch die Ergebnisse seiner pathologisch-anatomischen Studien begründete, entschiedene Eintreten v. Tröltsch's für diesen operativen Eingriff.

Dieses die Keunzeichen der Sachlage, ab Sehwartze (1873) in die Schranken trat. Er fand kein vorhereitets Feld vor, am delm es ob, zunächst den Widerstand eines allgemein vorurleib aus dem Wege zu räumen, und er begann dieses Werk im Widerspruch eggen die Autorität der führenden Chrimreen

und deren traditionelle Lehren (Dieffenbach, v. Langenbeck, Stromeyer, Linhart n. s. w.). Dieses Verdienst Schwartze's ist nicht hoch genug zu bemessen und wird ihm den Dank der Mit- und Nachwelt sichern. Seine mit seinem damaligen Assistenten Eysell gemeinschaftlich veröffentlichte Arbeit, in der er zuerst scharf umgrenzte Indicationen aufstellte, das Resultat seiner eingehenden Studien über die Anatomie des Warzenfortsatzes veröffentlichte und auf Grund dieser Studien die Bohroperation verwarf und die Nothwendigkeit des Gebrauches von Meissel und Hammer begründete, in der er nns eine reichhaltige Casuistik gab, aus deren erfreulichen Erfolgen man nicht weniger gelernt hat, wie ans den man ment weniger geiernt nat, wie ans der rückhaltos publicitren ungünstigen Erfahr-ungen, war es, die einen zwar langsamen, aber durehgreifenden Umschwung in der all-gemeinen Werthschlätzung der Operation an-bahnte. Nach dem übereinstimmenden Urtheil der erfahrensten und verdientesten Ohrenärzte der Gegenwart ist es Schwartze's Bemühungen zu verdanken, dass die Aufmeisselnng des Warzenfortsatzes in unserer Fachwissenschaft und in der gesammten Medicin die ihr gebührende Stellung erobert hat, die ihr heutzntage rückhaltlos eingeräumt wird. Und wenn im Laufe des letzten Decenniums die Warzenfortsatzoperation noch weiter ausge-schritten ist, noch ausgedehntere, radicalere Eingriffe methodisch ausgebildet worden sind, so dürfen wir nicht vergessen, dass diese modernen Mastoidoperationen doch nur der organische Autbau auf der grundlegenden einfachen Eröffnung des Warzenfortsatzes sind.

Indication. Bei der Besprechung dieser lehnen wir uns an Schwartze an, den Schöpfer und Begründer exicter Indicationen für die Operation. Naturgemäss schliessen wir, der in der Einleitung hervorgehobenen Einschränkung entprechend, elnige Indicationen von der Besprechung hier gänzlich aus, die an anderen Stellen zu ihrem Rechte kommen werden, wie z. B. die Indication zur Heilung der jeder anderen Therapic trotzenden Neuralgia mastoidea. (Vergl. Warzenfortsatz, Erkrankungen: Neur-

algie.)

Wenn es auch im Allgemeinen richtig ist, dass die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes bei acutem Empyem, acuter Caries und Nekrose desselben indicirt ist, so ist diese Indication doch im eonereten Falle nicht immer zu verwerthen; geht doch die Schwierigkeit, sie zu stellen, mit der in einzelnen Fällen unverkennbaren Schwierigkeit der Diagnose jener bezeichneten krankhaften Zustände des Warzenfortsatzes Hand in Hand. Wir ziehen es daher vor, uns an die von Schwartze aufgestellten Indicationen zu halten, die uns eine stricte Directive für unser Verhalten geben. Dieselben lunten:

1. "Die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes ist indicirt bei acuter, primärer und secundärer, Entzündung des Warzenfortsatzes, wenn unter An-wendung antiphlogistischer Mittel (besonders durch Eisapplication) Schmerz, Oedem and Fieber nicht innerhalb weniger Tage (längstens in 8 Tagen) indleirt sei, während bei den Complicationen nachlassen." Schwartze selbst betont in der chronischen Mittelohreiterung die gesamm-

seinen Erläuterungen zu dieser Indication auf das Nachdrücklichste, welche Schwierigkeiten es oft in Folge der in einzelnen Fällen unsicheren, ja unmöglichen Diagnose der bezeich-neten Krankheitszustände macht, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann die Operation un-abweislich nöthig wird. Indessen geht aus der in einzelnen Fällen bis an die Unmöglichkeit grenzenden Schwlerigkeit einer exacten Dia-gnosenstellung die Berechtigung hervor, uns unter Umständen zu Gunsten einer Explorativoperation von obiger Indication frei zu machen. Die Anzeige zu einer solchen ist gegeben, wenn eine acute Mittelohreiterung trotz zweckentsprechender localer Behandlung und bei dem Fehlen constitutioneller Anoma-lien als Ursache für die Hartnäckigkeit der Eiterung die gewöhnliche Verlaufsdauer von 6-8 Wochen überschreitet. In solchen Fällen hat, auch wenn äusserlich keine Entzündungserscheinungen am Warzenfortsatz bemerkbar sind, der Verdacht einer Warzenfortsatzerkranknng eine gewisse Berechtigung. Dieser Verdacht gewinnt an Bedeutung, wenn die nner-klärbare Hartnäckigkeit der Eiterung von gewissen gastrischen Störungen — Appetit-losigkeit, Belegtsein der Zunge, Obstipation — begleitet ist. Doch kann allen diesen Erscheinungen ebenfalls ein Extraduralabscess zu

Grunde liegen (Grunert).

Nach Sehwartze ist die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes indicirt 2. "bei chronischer Entzündung des Warzenfortsatzes mit wiederholter Ansehwellung desselben, die zeitweise rück-gängig wurde, oder mit schon be-stehender Abscessbildung, bezw. Reneficier abschaften in der Seink-ungsabscessen in der seitlichen Hals-oder Nackengegend, in dem Gehör-gange oder nach dem Pharynx, auch wenn für den Augenblick keine das Leben direct bedrohenden Symptome bestehen." Schwartze hat die Indicationen zur Vornahme der Mastoidoperation ganz allgemein aufgestellt, ohne eine Sonderung derselben für die einfache Eröffnung des Warzenfortsatzes und die operative Freilegung der Mittelohrränme. Nehmen wir hier diese Scheidung vor, so müssen wir bei der Anfstellung der Indicationen für die einfache Eröffnung des Proc. mnst. der eben citirten 2. Indication Schwartze's folgenden einschränkenden Zusatzhinzufügen: "falls der otoskopische Befund eine Betheiligung des oberen Paukenhöhlenraumes (Recessus epi-tympanieus, Attle der Amerikaner) an dem eitrigen Processe nicht erkennen lässt". Wenn indessen das otoskopische Bild ausser der chronischen Warzenfortsatzerkrankung eine Mitbetheiligung des Rec. epitympaniens ansser Zweifel stellt (Fisteln an der oberen Peripherie des Trommelfells), dann ist es zweckmässiger, sich nicht auf die einfache Eröffnung des Warzenfortsatzes zu beschränken, sondern die ganzen Mittelohrriiume freizulegen. Es ist neuerdings mehrfach ausgesprochen worden, dass bei den Mastoidcomplicationen der acuten Otitis die einfache Eröffnung des Proc. mast. indicirt sei, während bei den Complicationen

ten Mittelohrräume freigelegt werden müssten. Wenn diese Art der Indicationsstellung im Allgemeinen auch das Richtige trifft, so muss doch vor der generellen Anwendung derselben gewarnt werden. Nicht jede Warzenfortsatzcomplication der chronischen Mittelohreiterung erfordert die radicalere Operation, die Freilegung der Mittelohrräume. In vielen Fällen kommen wir mit der weniger eingreifenden einfachen (typischen) Eröffnung des Proc. mast, Hierher gehören besonders die nicht mit Cholesteatom complicirten Fälle chronischer Mittelohreiterung mit einer nicht an der oberen Trommelfellperipherie gelegenen Perforationsöffnung, wenn sich ein Empyem des Antrum mast, auschliesst, Besonders ist vor der An-wendung zu eingreifender und zerstörender Operationsmethoden im frühen Kindesalter zu warnen. Die klinische Erfahrung lehrt, dass man hier, dauk der viel intensiveren Mitwirkung des kindlichen Organismus an der Ausstossung des krankhaften Gewebes, ge-wöhnlich mit der einfachen Eröffnung des Warzenfortsatzes zum Ziele kommt.

Die 3. Schwartze'sche Indication lautet: bei chrouischer Eiterung des Mittelohrs ohne äussere Zeichen von Entzündung des Warzenfortsutzes, sobald sich Symptome einstellen, die das Hinzutreten einer lebensgefährlichen die das Complication in Folge von Eiterretention oder Cholesteatombildung wahrscheinlich machen." Wenn wir diese Indication zur Vornahme der Mastoidoperation zu einer Indication für die einfache Eröffnnug des Warzenfortsatzes einschränken wollen, so ist ihr derselbe einschränkende Zusatz, wie bei der 2. Schwartze'schen Indication, beizufügen, und ausserdem sind die Fälle auszunehmen, wo es sich um Cholestentombildung handelt. In diesen Fällen thut man gut, sich principiell nicht mit der einfachen Eröffnung des Antrum

mast, zu begnügen.

Die 4. Indication Schwartze's zur Vornahme der Mastoidoperation "als probylaktische Operation gegen letale Folgezustände unheilbarer Mittelohreitungen ohne Entzündungserscheinungen am Warzenfortsatz und ohne Zeichen von Eiterretention (Schmerz, Fieber), sohald durch die genane otoskopische Untersuchung festgestellt ist, dass der Sitz der Eiterung nicht auf die Pankenhöhle beschränkt ist; gitt als Indication zur einsichen Eröfung des Warzenfortsatzes mit der gleichen Einsehränkung wie bei 2 und 3.

Contraindicationen, Die allgemeinen, für alle grösseten operatives Eigeriffe glüten Contraindicationen bedürfen uicht der naentlichen Antzählung. Von den otegenen intracraniellen Folgezuständen ist nach dem jetzigen Stande unseres Wissens und Könens nur die Coincideur mit diffuser eitriger Leptomeinignis principiel als Contraindication für die Eröffungs des Warzenfortsatzes zu betrechten. War früher die Diagnose derselben, besonders in dem Anfangsstadium, oft sehr schweigig und üter Abgrenzung von sogenamuten Hirmrizungssynptomen oft unselbelt, so scheint, sieh nach den neueren.

durch Leutert publicirten Erfahrungen in der Schwartze'schen Klinik die Quincke' sche Lambalpunction (vergl. diese) als brauchbares Hilfsmittel zur Stellung einer möglichst frühzeitigen Diagnose dieser intracraniellen Complication zu bewähren.

Complication zn bewähren. Operationsmethode: Instrumentarium Knochenoperation. Schwartze's Bemühnugen ist es gelungen, die Bohrinstrumente zur Vornshuse der Operation wegen der Gefahr der Nebenverletzungen immer mehr zu verdrängen und dem Meissel die ihm gebührende Stellung zu erringen. In Amerika hielt man am hartnäckigsten an dem Gebranche der Bohrinstrumente fest, indessen wird auch dort in der Neuzeit der Vorzug der Meisseloperation mehr und mehr anerkannt. Die Ansicht über angebliche Geführen der Meisseloperation - Ausbreitung der Entzündung unf den Schädelinhalt, Durchbruch eines eventuell in der Tiefe vorhandenen Hirnabscesses in Folge der bei der Meisseloperation unvermeidlichen Erschütterung u. s.w. entspringt mehr theoretischer Speculation. als nnzweidentiger klinischer Erfahrung. Die Hauptbedenken, die in jüngster Zeit der englische Chirurg Macewen gegen die Meisseloperation geltend gemacht hat, und die ihn die Auwendung eines Perforatoriums und triebener Instrumente vorziehen lassen, ba-siren auf unglücklichen, bei der Meisseloperation eingetretenen Zufällen, für die dessen nicht der Meissel, sondern die technisch mangelhafte Art der Anwendung desselben verantwortlich gemacht werden nurss. Wer sich nicht eine gewisse Virtnosität in der Fährung des Meissels angeeignet hat, wer denselben in der Weise führt, wie ihn der Zinnuermann bei seiner groben Arbeit ge-braucht, und sich nicht auf den höheren Stundpunkt der Meisselführung in der Hand des punkt der Meisseitunfung in der Hand des Bildhauers emporzuselwingen vernag, der thut besser, überhaupt von der Ausführung der Meisseloperation am Ohre Abstaud zu nehmen. Ebensowenig hält Verfasser die Gründe für stichhaltig, die Blake bestim-nen, die Operation mit dem Handbohrer zu beginnen, nm sie eventuell mit dem Meis-sel weiterzuführen. Verfasser empfiehlt auf Grund umfangreicher, in der Halle schen Klinik gesammelter eigener Erfahrung die von Schwartze benutzten Hohlmeissel mit ab-gerundeten Ecken von einer Breite von

Narkose. Es liegen bisher nur vereinzelte Versuche vor, die allgemeine Narkose durch die Localamästhesie zu verdrängen. So berichtet z. B. Scheihe füber 6 Fälle, wo er die Operation unter Aethylchloridamästhesie ausgeführt hat, und zwar 5 mal mit gatem Erfock. Er will die Anwendung des Aethylchloridsparys für solche Fälle reservirt wissen, bei denen der Warzenfortsatz nicht zu grosse Druckenpfindlichkeitz zigt.

2-10 mm.

tile Feinlang des Wersenstreuteren beken der dem Versenstreuteren beken der dem Versenstreuteren beselben, besonders in dem Anfangsstadium, oft sehr schweirig und ihre Abgrenzung von – bei starker SchmerAnflijkeit in Folge von sogenanuten Hirneizungssymptomen oft unmeglich, so scheint sich nach den neueren, eventuell in Narkose – das Kopfhaar in der Umgebung der Ohrmuschel in Handbreite abrasirt werden. Bei der Desinfection des Operationsfeldes ist besonders auf die Buchten und Nischen der Concha zu achten. Um die nicht abrasirten Haure bei weiblichen Personen zurückzuhalten, werden sie zweckmässig in ein angefeuchtetes sterilisirtes Tuch eingesechlagen.

Technik der Operation nach Bogenformiger, der Insertions-Schwartze. linie der Ohrmuschel parallel verlaufender Hautschnitt, etwa 1 cm hinter der Insertion verlaufend, 1 cm über der Linea tem-poralis beginnend und nach unten bis zur Spitze des Proc. mast., eventuell - bei Infiltration unter der Spitze - weiter hinab bis zur seitlichen Halsgegend reichend. Wenn die entzündliche Schwellung sich hinten bis nach dem Occiput erstreckt, ein aut diesem Bogenschnitte vertical stehender Horizontalschnitt (T-Schnitt). Der Hautschnitt muss nacheinander die einzelnen Gewebsschichten durchtrennen. Vorsicht bei Ausführung desselben ist besonders geboten, wenn bereits Abseedirung hinter dem Ohre vorhanden ist. In solchen Fällen tauss man sich der Möglichkeit eines schon vorhandenen Corticulisdefectes stets bewisst sein. Das unvorsichtig geführte und ausgleitende Messer kaun unter Instånden die durch die Erkrankung des Warzenfortsatzes schon freigelegte Dura mater oder den Sinus sigmoidens verletzen. Nach sorgfältiger Blutstillung wird mit dem stumpfen Raspatorium dus Knochenoperationsterrain freigelegt, indem dus normale oder erkrankte Periost nuch vorn bis zum hinteren Rande des knöchernen Gehörganges vorgeschoben wird, nach oben bis über die Linea temporalis and nuch hinten bis an die hintere Begrenzung des Warzenfortsatzes, eventuell auch noch weiter. Ist die Spitze des Warzenfortsatzes miterkrankt (Infiltration oder Senkungsabscesse unterhalb derselben), dann muss sie durch Abtrennen der Insertionsfasern des M. sternocleidomastoideus so weit freigelegt werden, dass man den Finger deutlich in die Incisura mastoidea legen kann. Bei dem Gebranche des Raspatoriums ist die grösste Vorsicht geboten, besonders, wenn es sich um Sänglinge handelt, bei denen bei unvorsichtiger Handhabung leicht der durch Rachitis erweichte und verdünnte Schädelknochen eingedrückt werden kann. Die mm folgende Knochenoperation beschreibt Schwartze folgendermassen: "Liegt der Knochen, während die Weichtheile mit scharfen Haken auseinandergezogen werden, völlig frei vor nns, so haben wir zu unterscheiden zwischen solchen Fällen, in denen die Corticalis bereits partiell verfärbt, carios erweicht oder fistulös darchbrochen ist, und solcheu, in denen wir uns einen Weg durch die äusserlich noch gesunde oder sklerotisch verdickte Corticulis erst bahuen müssen. Bei den ersteren ist die Sache sehr einfach, weil wir einen von der Natur bereits präformirten Weg für die Operation benutzen können. Die carios erweichte Stelle wird mit einem kleinen Hohlmeissel eröffnet und von dem Knochen so viel mit dem scharfen Löffel ausgeschabt, als sich erweicht zeigt, die Höhle mehträglich desinficirt und ein Drainrohr eingelegt. Feine Fistelöffuungen, in deren

Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

Umgebung sich der Knochen häufig ebnrnisirt zeigt, sind mit dem Hohlmeissel und Hammer so viel zu dilatiren, dass man womöglich mit dem kleinen Finger in die Warzenhöhle eindriugen kann, um sich zu überzengen, ob ein bereits gelöster Sequester vorhanden ist; ist dieses der Fall, so wird, uuter Berücksichtigung der Lage des Sinus transversus, so viel vom Knochen entfernt, als zu dessen Extraction nöthig erscheint. Ist kein Sequester fühlbar, so wird aus der Warzenhöhle der käsig eiu-Ist kein Segnester fühlbar, gedickte Eiter und die fungöse Granulationsmasse mit dem scharfen Löffel entfernt und gleichzeitig alles, was sich am Knochen erweicht zeigt, abgeschabt. Bei ausgedehnter cariöser Excavation des Fortsatzes wird die Heilung beschleunigt, wenu man in grosser Ausdehnung die schnlenförmige Corticalis fortgenommen hat. Sind auch im Gehörgange genommen nat. Sind anen im Genorgange Grannlationswicherungen vorhanden, so wer-den diese gleichzeitig mit dem scharfen Löffel entfernt. Nach gründlicher desinficirender Ausspülung mit 0,1 proc. Sublimatösung wird die Warzenhöhle druinirt. Die Druinföhre kann dabei, wenn die hintere Gehörgangswand cariös durchbrochen ist, zum Gehörgange hernusgeführt werden, was indessen keine besonderen Vortheile für die Heilung bietet. Besser ist es, die hintere Gehörgangswand bis zur Durchbruchstelle ganz zu entfernen. Führt die feine Fistelöffnung im Knochen nicht gleich in eine grössere cariose Excavation unter der Corticalis, sondern in einen eugen, von ebur-nisirtem Knochen umgebenen Fistelkannt, so wird man am besten eine feine Soude in denselben einführen und längs derselben den Kanal aufmeisseln. Mitmuter führt der Fistelkanal erst mach langer Bahn in festem Knochen zu einem gelösten Sequester. Die Operation knnn unter diesen Umständen schon erheblich schwieriger sein."

"Zeigt sich die Corticalis gesund, so wird zur Oeffnung im Knochen die Stelle gewählt, von der man auf dem kürzesten Wege zum Antrum mastoidenm gelangt, und wo uns die Natur den Weg bei Spontunheilungen vor-zeichnet. Dieses ist an der Wurzel des Warzenfortsatzes unterhalb der Liuea temporalis, in der Höhe der oberen Wand des knöchernen Gehörganges, bezw. der Spina supra meatum, fast regelmässig zwischen 5 und 10 um weit hinter der letzteren. Der Knochen zeigt an dieser Stelle normal gewöhnlich eine Anzahl grösserer Gefässlöcher. Als Hauptanhaltspunkt grosserer Genssocher. Als Hauptalmanespanse-zur Orientirung für die Wahl der Trepans-tionsstelle halte ich die Linea temporalis aufrecht; daneben sind aber auch die Lage der obereu Gehörgangswand und die Spina s. mentum, wo sie überhaupt entwickelt ist, znr Controle wohl zu beachten." Von dieser Stelle ans wird unter Beautzung zunehmend schmälerer Meissel ein trichterförniger Kannl angelegt, dessen änssere, in der Corticulis gelegene Oetfuung möglichst einen Durchmesser bis zu 12 mm haben soll, und desseu innere Oeffnung im Antrum mündet. Wenu es in Folgevon Vorlagerung des Sinus sigmoideus oder Tiefstandes der mittleren Schädelgrube nicht möglich ist, eine so breite anssere Oeffnung zu erzielen, dann kann, besonders bei dicker Corticalis, die Operation erhebliche Schwierigkeiten haben. Der trichterförmige Operationskanal soll sich "von ausseu, hinten und oben nach innen, vorn uud unten" verjüngen. Die beste Directive für die Richtung. die man bei der Schuffung dieses Kanals einzuhalten hat, giebt der Gehörgang. Stets parallel zu demselben in die Tiefe zu dringen, ist die wichtigste Regel der Operationstechnik! Die Tiefe, in der das Antrum gewöhnlich erreicht wird, schwankt nuch Schwartze zwischen 12 und 18 mm, von dem hiuteren Rande seiner Operationsöffnung aus gerechnet; tiefer als 2.5 cm soll man wegen der Gefahr von Nebenverletzungen (Lubyrinth, N. facialis) überhaupt nicht gehen, auch weun man das Antrum nicht gefunden hat. Aus Holmes' Messungen ergiebt sieh, duss der einzig sichere Maassstab für die grösste Tiefe, in die wir bei der Aufsuchung des Antrum mast, vor-dringen dürfen, die Entfernung der Spina supra meatum vom hinteren oberen Rande des Tronunclfells ist, die uuter normaleu Verhältnissen nur wenig von 15 mm variirt. Bei Kindern des ersten Lebensalters liegt das Antrum nur wenige Millimeter unter der Oberfläche des Proc mast. Hat man den trichterförmigen, nach dem Antrum führenden Operationskanal augelegt und stellt sich, vielleicht durch Auffinden einer nach der Spitze des Proc. mast, führenden Fistel, heraus, dass die Spitze miterkrankt ist, so ist dieselbe weit zu eröffnen und ihre Höhle durch Fortualune des zwischen ihr und dem trichterförmigen Kanal liegenden Knochengewebes in den Operationstrichter mit hineinzubeziehen. Reicht die Erkrankung der Spitze bis an ihre mediale Wand, so empfiehlt es sich, die ganze Spitze durch Einsetzen eines breiten flachen Meissels in die Incisura must, mit der Schlugrichtung nach der Oberfläche des Warzenfortsatzes zu zu reseciren, nachdem sie von ihrer Weichtheilbekleidung in der oben beschriebenen Weise entblösst worden ist. In solchen Füllen, wo bei Freilegung des Operationsfeldes sieh die Corticalis der Spitze bereits erkrankt zeigt oder tiefe Senkungsabseesse auf eine Erkrankung derselben hindenten, ist es nach Schwartze zulüssig, die Eröffnung des Warzentheiles an der Spitze zu beginnen. Ist die Knochenoperation vollendet, bei vor-

handen gewesenem retroauriculürem scess die Abscessmembran excidirt, die Wunde durch wenige Nähte in ihrem oberen und nnteren Winkel, soweit, als bei dem einzelnen Falle zulässig, verkleinert, dann wird ein möglichst weites Drainrohr in das Antrum mast. eingeführt. Dasselbe darf nicht mit der inneren Wand des Antrum Fühlung haben und muss so lang/sein, dass seine äussere Oeffnung au niveau des Wundrandes liegt. Es wird durch lockere Streifen steriler Mullgaze in seiner Lage gehalten und der noch freie Raum der Wundhöhle mit gleichen Streifen locker ausgefüllt. In den Gehörgang wird ganz locker ein Gazestreißen eingeführt. Durchspülungen der Paukenhöhle von dem eröffneten Autrum her sind im Anschluss an die Operation heute in den meisten Fällen überflüssig, weil die einfache Eröffnung des Warzenfortsatzes meist nur in acuten Fällen vorgenommen wird; früher, wo diese Operation auch in allen chro-

nischen Fällen ausgeführt wurde, waren diese Durchspülungen fast regelmässig geboten, um käsig eingedickte Eitermassen u. s. w. aus dem Mittelohre herauszuschwämmen. Was die Frage der primären Nult der retronurienlären Wunde anbetrifft, so ist das Vernähen der Wunde unter allen Umständen zu widerrathen, wenn die Operation eine entzündliche Erkrankung des Warzenfortsatzes festgestellt hat, mud zwar deshalb, weil man bei sorgfältigster Ausführung der Operation nie die Garautie hat, alles kranke Gewebe entternt zu haben. In der Regel wird der Versuch eine Heilung uuter dem Schede'schen Blutschort herbeizuführen, missglücken, weil das die Höhle ausfüllende Blutcoagalum durch die zurückgebliebenen Entzündungserreger eitrig zerfällt. Nur, wenn die Eröffuung des Warzenfortsatzes den Charakter einer Explorativoperation gehabt hat und das Ergebniss derselben ein negatives gewesen ist, kann man es wagen, die retro-anrichläre Wunde durch eine primäre Naht zu schliessen. Gegen die Vornahme der Spätmilt hat Schwartze berechtigte Bedenken geänssert, die von anderen Autoreu ge-theilt worden sind, Gruber hält dieselbe nur unter ganz besonderen, aber iu der Praxis selten gegebenen Voraussetzungen für zulüssig. Dieses Operationsverfahren Schwartze's

hnt seitens anderer Autoren verschiedene, meist unerhebliche Modificationen erfahren, die jedenfalls nicht als principielle Ab-änderungen bezeichnet werden können. Schon in Bezug auf den Hautschnitt werden von verschiedenen Antoren Abweichungen em-pfohlen, so besonders von Politzer und Zan-fal, die principiell einen dreieckigen Hautlappen bilden, in dessen Breite die Ohrmuschel mit dem knorpligen Gehörgauge liegt. Abweichungen bei der Anlage des Knochenkanuls befürworten verschiedene Autoren. Denselben zur Vermeidung einer Sinusverletzang weiter nach vorn zu legen, empfehlen Bezold und Körner. Die wesentlichste Abweichung von der Schwartze'schen stellt die Methode von Karl Wolf in Hersfeld dar. Derselbe empfahl, wie es schon v. Tröltsch vor ihm angeregt hatte, auf Grund von Ope-rationsversuchen an der Leiche die Eröffung des Autrum mast, von der hinteren Gehörgangswand her durch successive Abmeisselung derselben, Diese Methode, die die Verkluppung der Ohrmuschel voraussetzt, bietet grössere technische Schwierigkeiten, ohne für den Erfolg grössere Garantien zu gewähren. Ihre Anwendung erscheint dem Verfasser nur gerechtfertigt bei so abnormer Vorlagerung des Sinus sigmoideus, dass kein Raum undr vorhauden ist, um zwischen Sinus und hin-terer Gehörgangswand in die Tiefe zu dringen. tiegen die von Hessler empfehlene Aus-meisselung der Warzenzellen, die genügen soll bei Empyem einzeluer terminaler Zellen, und die später auch Politzer bei gewissen Formen der Influenzaotitis empfohlen hat, ist von Schwartze das schwerwiegende Bedenken gelteud gemacht worden, dass die Diagnose dieses isolirten Empyems terminaler Zellen unsicher ist, "so dass man in jedem Falle siche-rer geht, bis zum Antrum mastoideum vorzudringen, um sich zu überzengen, dass hier, abzusnehen, dass keine Knochensplitter — an dem häufigsten Orte der Eiterverhaltung, kein zweiter Krunkheitsherd liegt".

Die bei der Operation beobachteten üblen Zufälle mögen hier im Anschluss an die Operationsmethode ihre Besprechung finden. Nicht selten sind Verletzungen des Siums sigmoideus vorgekommen mit unehfolgender starker Blutung. Steht diese Blutung uicht schnell auf Tamponade mit Jodoformgaze oder durch Aufdrücken der Fingerkuppe seitens des Assistenten, so muss die Operation unter Umständen nuterbrachen werden. Begünstigt wird die Verletzung des Sinus durch abnorme Vorlagerung oder krankhufte Erweichung der Wand desselben. In einem Falle von krankhaft erweichter Sinnswand sah Verfasser schon durch blosses Betasten derselben mit der Fingerkuppe eine profuse Blutnug eintreten. Nach den Mittheilungen in der Literatur ist die Sinusverletzung nur selten von tödtlichem Ausgange gefolgt gewesen; jedoch sind solche Ausgänge vielleicht öfter vorgekommen, als publicirt. Niemals ist unseres Wissens der Tod durch Verblutung erfolgt; einige Male schloss sich au die Sinnsverletzung Pyämie au. Die Gefahr des Lufteintritts in den verletzten Sinus scheint nicht erheblich zu sein, ein Umstand, der jedenfalls mit den Blutdruck-verhältnissen in diesem Bezirke zusammen-hängt. Gewöhnlich sieht man hei Verletzungeu des Sinns einen unter starkem positivem Drucke stellenden venösen Blutschwall sich ergiessen, und nur iu den seltensten Fällen ist als Ausdruck negativen Druckes im Sinus inspiratorisches Zusammeuklappen des freirelegten Hirnblntleiters beobachtet worden. Diese Verhältnisse erklären es, dass nur ein einziger Fall von Tod durch Luftembolie in Folge von Verletzung des Sinns sigmoideus bei der Mastoidoperation bisher bekannt geworden ist (Kulan). Unter den üblen Zufällen bei der Operation sind weiterhin die Facialisverletzungen zu erwähnen. Je nuch der Art der Verletzung folgt derselben eine Parese oder eine Paralyse der vom Nerven versurgten Muskulatur. Die den Nerven treffende Läsion setzt nicht immer ein Verschniden des Operateurs voraus, sondern ist zuweilen die Folge der pathologischen Veränderungen im Canalis Fallopiae selbst. So kann es z. B. bei der Operation zu einem Bluterguss in dem bereits durch die Krankheit eröffneten Nervenkanal kommen mit folgender Lähmung des Nerven. Zuweilen tritt letztere erst einige Stunden bis Tage nach der Operation ein und ist in solcheu Fällen nicht selten bedingt durch eine sich an die Operation auschliessende Neuritis oder Perinenritis. Die Prognose dieser tranmatischen Facialislähmungen ist in der Regel eine gute, vorausgesetzt, dass nicht der ganze Nervenstamm mit dem Meissel durchschnitten ist. Weniger hänfig sind, wenn wir die iu der Literatur niedergelegten Mittheilungen als Maassstab anzusehen berechtigt sind, Verletzungen des Ohrhabyrinths bei der Operation vorgekommen (Vorhof, horizontaler Bogeugang), denen einige Male der Tod durch eitrige Meningitis gefolgt ist. Bei unbeabsichtigter Meningitis gefolgt ist. Bei unbeabsiehtigter Eröffnung der Schädelhöhle ist der Rand des gesetzten Knochendefectes sorgfältig darauf hin

abzusnehen, dass keine Knoehensplitter —
die Splitter der Lamina vitrea sind in der
Regel sehr spitz — sich in die Dura mater
eingespiesst labeu, weil solche Splitter der
Ansgangspunkt einer trammatischen Meningitts werden Konnen. Ist die Dura perforirt,
so empfiehlt es sich, eine Erweiterung der
Perforationsstelle vorzunehmen und durch
dieselbe einen Jodoforungazestreifen einzuführen.

Nachbehandlung und Resultate. Eine sachgemäss durchgeführte Nachbehandlung ist zur Erzielung der Heilung ebenso wichtig, zur Erzeiung der Reitung ebenso wienung, wie die Operation selbst. Der Misserfolg ist häufig durch eine fehlerhafte Nuchbehandlung verschuldet. Der Patient bleibt in der Regel 8 Tage im Bette; der erste Verbund wird, wenn nicht Fieber, unerträglicher Wundschmerz, Ekzen ein früheres Abnehmen desselben er-fordern, gewöhnlich am 4. oder 5. Tage post operationem gewechselt. In acuten Fällen operationem gewechselt. In acuten Fällen sieht man häufig schon beim ersten Verband-wechsel, dass die Eiterung aus dem Gehörgange versiegt oder so minimal geworden ist, dass man mit Sicherheit auf ein Verschwinden derselben in der allernächsten Zeit rechnen kaun. In diesen Fällen brancht man sich nur daranf zu beschränken, die retronuriculare Wunde nach allgemein chirurgischen Grundsätzen allmählich von der Tiefe nach der Oberfläche zu veruurben zu hissen, was man mn besteu dadnreh erreicht, dass man bei jedem Verbandwechsel (gewöhnlich täg-lich vorzunehmen) das Drain, der Verkleinerung der Wunde entsprechend, dünner und kürzer nimmt und dasselbe schliesslich ganz fortlässt. Ucbermässige Granulationswacherung an den Wundrändern beschränkt man durch Bestreichen mit dem Höllensteinstift. Ein anderes Verhalten ist angezeigt, wenn trotz freier Eröffnung und Drainage des Warzenfortsatzes die Eiterung aus dem Gehörgange in derselben Stärke fortbesteht, wie vor der Operation, und uns zu der Annahme zwingt, dass die Paukenhöhle selbst oder der Aditns ad antrum die Quelle der fortbestehenden Eiterung ist, In diesen Fällen müssen wir principiell die Communication zwischen der Wandhöhle Warzenfortsatze und der Pankenhöhle mit allen uns zu Gebote steheuden Mitteln offen erhalten, um regelmässige Durchspülungen der Pankenhöhle von dem Warzenfortsatze mis vornehmen zu können (0,75 proc. Kochsalzlösung, 1 proc. Carbolsaurelösung). Die Communication wahren wir mis durch Tamponade, eventuell durch dus Einlegen des Schwartze sehen konischen Bleinagels in die Knochenwuude. 1st die Communication durch Grannlationswucherungen im Aditus aufgehoben, so müssen letztere durch Aetzungen mit der an eine zweckentsprechend gekrümmte Sonde angeschmolzenen Lapisperle zerstört werden. Bei diesen Aetzungen ist mit Rücksicht auf den möglicherweise freiliegenden N. faeialis, sowie den horizontalen Bogengang die grösste Vorsicht am Platze. Die Durchspülungen der Paukenhöhle von der Operationswunde ans sind eventuell mit Durchspälungen durch die Tubn Eustuchii mittelst des Kutheters zu verbinden. Die Operationswunde durf man sieh nicht eher schliessen lassen, als bis die Eiterung aus dem Gehörgange vollkommen wie auch in dem Mangel an Ausdauer zu

name inget int

Die Erfolge Schwartze's bei diesem sehnem Operationserfahren waren es, die der so lange in Misseredit gewesenen Operation die im gebührende Wertluschätzung verschufften. Unter seinen ersten 100 Fällen, bei denen eine Scheidung zwischen auchte und chronischen Fällen uicht vorgenommen worden ist, wurden 7d geheilt, 6 bieben ungeleit, 20 starben, und Operation. Unter den 74 feicheilen wurde das Gehör 17 und wieder normal. 44 und vernarbte der Trommelfelldefect. Die Mortalität ist eine geringer unter 678 späteren Fällen, während der Jahre 1884 –1892 operit – 191 nents, 8% chronische Fälle – halte Schwartze eine Mortalität von 7,58 Froc. Indessen erfolgte der Tod in den meisten dieser betal verlaufenen Fälle umbbängig von der Operation. Die Ehnendungsdauer sedensuckt selnsitt betrug für die acuten Fälle – 3 Monate, selnsitt betrug für die acuten Fälle – 3 Monate, für die ehronischen S Monate.

Un ein Urtheil zu gewinnen, wie die Erfolge in den auten Fällen sind, die ja doch die eigentliche Domaine für die einfache Erföffning des Warzenfortsatzes ausmachen, hat Verfasser aus den Jahresberichten der Halle'achen Klinik (1891–1897) 143 neute, bezw. subaeute Fälle zusammengestellt, bei des sutzes vorgenommen wurden ist. Unter diesen 143 Fällen sind 105 dunernd geheilt, bei 12 ist der Alusgang unbekannt, 4 sind ungeheilt gebieben, 1 latt sich der Behandlung entzogen, 2 waren zur Zeit des Abschlüsses des Berichtes nech in Behandlung, und 18 sind gestreben. Die Todesfällestehen füsst ausselliesslich nit der Operation in kehnen Zusammenhunge, sondern sind, von reinen Zufälligkeiten albgesondern sind, von reinen Zufälligkeiten abgesondern sind, ein zur Zeit der Operation kereits

## Operative Freilegung der Mittelohrräume ("Radicaloperation").

Geschichtliches. Die Souveränität der eben beschriebenen Operationsmethode in Fällen acuter Mastoidealerkrankung wird bis zum reicher anderer, iu- und ausländischer Autoren zur Genüge hervorgeht, Hervorragendes geleistet. Dass die Erfolge nicht die gleichen waren, wie bei den acuten Fällen, ist weniger auf der Operationsmethode anhaftende Mängel, als anf die ungünstigere Prognose der Heilbarkeit chronischer Fälle überhaupt zu beziehen. Wenn trotzdem aus Fachkreisen mehrfach Stimmen laut wurden, die neben underen Ausstellungen dieser Behandlungsmethode der chronischen Eiterungen besonders die Unsicherheit des Erfolges und die Nothwendigkeit einer in vielen Fällen sehr laugen Nachbehandlung zum Vorwurf machten, so gilt es dem Verfasser als zweifellos, dass die Ursache der berichteten Misserfolge vielfach in technischen Fehlern bei der Nachbehandlung, so- selbst berücksichtigt werden.

suchen ist. Es muss allerdings zugegeben wer-den, dass die in einzelnen Fällen nothwendige monate- bis jahrelauge Nachbehandlung die Geduld des Arztes, sowie der Patienten in gleicher Weise auf eine harte Probe stellte, und dass letztere der Behandlung sich vielfach entzogen, bevor das Ziel erreicht war. Wenn man weiterhin berücksichtigt, dass gerade wegen der Noth-weudigkeit einer oft langen Nachbehandlung oft nur bemittelte Patienten zum vollen Gennss der Wohlthat der Operation gelangen konnten, so kann es nicht Wunder nehmen, dass die Bestrebungen der Fachgenossen darauf gerichtet waren, die Nachbehandlungsdauer unbeschadet der Sicherheit des Erfolges abzu-kürzen. Dieses Ziel ist von Sehwartze in vielen Fällen dadurch erreicht worden, dass er die Eröffunng des Warzenfortsatzes mit der Excision der eariösen Gehörknöchelehen vom Gehörgange aus verband. Dieses sehr empfehlenswertlie Operationsverfahren würde sich auch heute noch einer viel ausgedehnteren Anwendung erfrenen, wenn die Excision der Gehörknöchelchen vom Gehörgange aus nicht vielfach mit erheblicheren technischen Schwierigkeiten verknjipft wäre. Das war der Stand der Dinge, als Küster 1889 mit seiner Forderung hervortrat, "den Knochen breit und übersichtlich zu eröffnen, alles Krankhafte zu entfernen und die Eiterquelle so vollkommen freizulegen, dass der Eiter nirgends in seinem Ahfluss behindert ist". Zur Erreichung dieses Zieles forderte er die principielle Fort-nahme der hinteren knöchernen Gehörgangswand. Zwar ist in geeigneten Fällen schon lange vor ihm die hiutere Gehörgangswand resecirt worden, indessen war die Küster'sche ldee der principiellen Resection derselben etwas Neues. Wiewohl aus Küster's Publi-cation nicht deutlich zu ersehen ist, oh der Autor selbst seinen Vorschiag in die That nurgesetzt hat, so fiel dieser Gedanke bei den Ohrenärzten auf fruchtbaren Boden. Das Ver-dienst, unter ihnen zuerst jenen Vorschlag ausgeführt und durch Verbindung der Resection der hinteren knöchernen Gehörgangswund mit breiter Eröffnung des Recessus epitympanieus eine vollkommene Freilegung der Mittelohrräume erreicht zu haben, gehührt Zaufal und Stacke. Nur die Wege, die beide Antoren einschlugen, um das erwähnte Ziel zu erreichen, waren verschieden. Der zwischen beiden ausgefochtene Prioritätsstreit entbehrt für den unbefangenen Beurtheiler jeder Begründung. Jedem muss ohne Weiteres die Priorität der nach ihm bemanten Methode zuerkannt werden. Stacke gebührt ausserdem das nicht hoch genug zu bemessende Verdienst, durch die Spaltung der hinteren häntigen Gehörgangswand und durch Verwendnng der gesunden Gehörgangshaut zur Bedeckung eines Theiles der geschaffenen Knochenhöhle die Einheltlichkeit der letzteren in vollkommener Weise durchgeführt und die Chancen einer möglichst schnellen Heilung wesentlich verbessert zu haben. Die Modifi-cationen, die diese Operationsverfahren von anderen Autoren erfahren haben, werden bei der Besprechung der Operationsmethode

Indication. Wir beschränken uns, auf die im ersten Theile aufgezählten Indicationen hinznweisen, die Schwartze für die Vornahme der Mastoidoperation im Allgemeinen nahme der Mastoid-peration im Allgemeinen aufgestellt hat, und die — es handelt sich um die Indicationen 2, 3 und 4 — im Spe-ciellen auch giltig sind als Anzeigen für die operative Freilegung der Mittelohrränme unter der Einschränkung, dass der otoskopische Befaud ein Miterkranktsein des Recessus epitympaniens der Paukenhöhle mit Sicherheit erkennen lüsst. Stacke hat den Versuch gemacht, die Indicationen für die operative Freilegung der Mittelohrräume folgendermassen zusammenzufassen: "Die Radienloperation ist indicirt, sebald die Diagnose der chronischen, sonst unheilbaren Eiterung eines der drei Ränme, des Kuppelranns, des Aditus oder des Antram, feststeht, sei es mm, dass es sieb um Caries, um granulöse Ostitis, um Cholesteatom, Nekrose oder um ein Empyem mit mehr oder weniger erkrunkten Wandungen handelt," So löblich dieses Bestreben ist, uns eine so allgemeine, zusammenfassende Indication als Richtschung unseres Vorgehens zu geben, so hat es im concreten Falle zuweilen nicht nur erhebliche Schwierigkeiten, die Diagnose der Miterkrankung jener bezeichneten Nebenrämme der Paukenhöhle zu stellen, sondern es bleibt auch dem individuellen Ermessen überlassen, den Zeitnunkt zu bestimmen, wann man eine Eiterung jener Nebenränne als "sonst unheilbar" ränme als "sonst unheilbar" erklären soll. Diese beiden Punkte machen die Schwäche der Stacke'schen zusammenfassenden Indicationsstellung aus. Die genannten Schwierigkeiten, denen wir bei der Indicationsstellung nicht selten begegnen, betreffen ja allerdings nur die prophylaktische Indication; über die letale Indication herrscht wohl heutzutage kaum noch eine Meinungsverschiedenheit. Angesichts dieser Schwierigkeiten haben die Versuche, in zweifelhaften Fällen die Indication znr Operation auf Grund bestimmter canon zin Operaton au Grunn bestumner otoskopischer Typen zu stellen, schon recht schöne Resultate gezeitigt. Nüher auf die Schilderung jener otoskopischen Bilder einzu-gehen, hält Verfasser nicht für zeitgemäss, da die hier berührte Frage von einer endgiltigen Lösung noch weit entfernt ist. Welche Operationsmethode im einzelnen Falle angewendet zu werden verdient, mag bei der Schilderung der einzelnen Methoden selbst erörtert werden. Es führen mehrere Wege zum Ziele. Im Allgemeinen wird man den für den einzelnen Fall siebersten und bequeusten Weg wählen. d. h. es gilt bei der Auswahl der Operations-methode zu individualisiren. Soviel mag aber schon hier vorausgenommen werden, dass der Stacke'schen Methode deshalb beding-nugslos der Vorzug vor den anderen gebührt, weil man mit ihr ausnahmslos in allen Fällen zum Ziele kommt, während die anderen Methoden unter gewissen, später näher zu erörternden, Bedingungen versagen. - Wenn auch die Autoren die Freilegung der Mittelohrräume im Allgemeinen für die chronischen Fälle reservirt wissen wollen, so schliesst dieses Princip nicht aus, in einzelnen Fällen von ihm abzuweichen und die operative Freilegung auch auf acute Fälle auszudehnen, und zwar dann.

wenn man sich von der Erfolglosigkeit der einfachen Eröffnung des Warzenfortsatzes überzengt hat.

Unserem in der Einleitung gegebeuen Plane tengerchend, nebmen wir Abstand, folgende tengerchend, met met Webender in der der Mittelburfsinne zu besprechen: 1. als Voroperation gewisser operativer Eingriffe an der Schiddlichte 2. uls Operation zur Eutfernung in die Mittelburfsinne eingekeiter Freudkörper; 3. als Voroperation zur Steigbigel-

entferning mich Panse.

Operationstechnik. Ein underes Instrumentarium zur Vornahme der Knochenoperation, als wir es bei der einfachen Erröffnung des Warzenfortsatzes kennen gelernt haben, ist nicht erforderlich. Auf Grund umfangreicher persönlicher Erfahrung giebt Verfasser den Schwartze'schen gernden Hohlmeisseln unbedingt den Vorzug vor dem Ge-branche der von Parreidt zuerst angegebenen and dann von Stacke wieder warm empfoldenen gekrimmten Meissel mit rückwarts gebogener Schneide, wie nuch vor der Anwendung der Lüer'schen Knochenzunge, die besonders Zanfal in ansgedehnter Weise bei der in Rede stehenden Operation benutzt, Neuerdingshat Zaufal Knochenzangen mit leicht gebogenen schneidendenBranchen empfohlen. Für die Meissclarbeit in der Tiefe bar Stuck e zum Schutze der medialen Paukenhöhlenwand und der mit ihr zusammenhängenden auntomischen Gebilde einen "Schützer angegeben, ein S-förmig gelogenes schmales Raspatorium, das hoch in den Recessus epi tympanicus himmfgeführt wird. In der Halle' schen Klinik wird zu dem gleichen Zwecke, wenn die Tiefe eng und wenig übersichtlich ist, eine Hakensonde benutzt, die wegen ihrer Aehulichkeit mit dem Schwartze'schen Tenotom auch "Tenotomsonde" genunnt wird. Dieses Instrument ist nus nicht nur uneutbehrlich geworden zur Benrtheilung der Tiefe noch überhängender Knocheuränder, sondern auch als Schutzinstrument bei der Meisselarbeit an besonders gefährdeten Partien. Der abgebogene Theil der Sonde, in den Rec. epitympanicus eingeführt und in Fühlung mit der Innenfläche seiner lateralen Wand, vermag sehr wohl die innere Pankenhöhlenwand zu schützen, dadurch, dass er die Meisselschneide, die in Folge eines zu derben Schlages plötzlich in den Recessus eingedrungen ist, nuffängt. Zum Ausräumen von Paukenhöhle und Antrum empfiehlt Zaufal herzförmige scharfe Löffel. Katz empfieldt zur Fortunbine diploctischen Knochengewebes, sowie überhängender Kno-chenpartien in der Tiefe des Schläfenbeins den "Mustoidlöffel", ein Instrument, das dem scharfen Löffel Schwartze's für den Rec. epitympaniens sehr ähnlich, aber mit Rücksicht auf die ihm zugedachte grössere Kraftentfaltung viel gedrungener gebaut ist, als jener. Da es von innen nach anssen wirken soll, hält Katz Nebenverletzungen für ausgeschlassen.

geschussen. Was die Narkose, sowie die Vorbereitung zur Operation unbetrifft, so sei auf das im ersten Theile hierüber Gesagte hingewiesen.

Die Operation selbst besteht aus drei Ac-

der Knochenoperation und der Plastik.

1. Voroperation der Knochenoperation. Von geringen zu erörternden Unterschieden abgesehen, herrscht über die Art und Weise der Ausführung dieses Actes der Operation Uebereinstimmung unter den einzelnen Autoren. Sie besteht aus der Vorklappung der Ohrmuschel, wie sie Schwartze schon vorher bei der operativen Eutfernung von Ohrfremdkörpern angewendet hat, sowie aus der Ablösung und Vorklappung der hinteren häntigen Gehörgangswand. Die Schnittführung und die Freilegung der äusseren Fläche des Warzenfortsatzes ist dieselbe, wie bei der einfachen Eröffnung des Proc. mastoidens. Insbeson-Eröffnung des Proc. mastoidens. Insbeson-dere wird der M. temporalis zweckmässig nicht dnrchschnitten; diesem Muskel entsprechend, werden die Weichtheile nur bis auf die ihn bedeckende Fascia temporalis durchtrennt, der Muskel selbst wird mit dem Raspatorium emporgeschoben, so dass die Squama ossis tem-poris etwa in der Breite von 1 cm oberhalb der Linea temporalis noch freiliegt. Die exacteste Blutstillung auch der kleinsten Blutgefasse ist unbedingt erforderlich. Nun wird durch Vorschieben der Ohrmuschel mit dem Raspatorium die häutige Bedeckung der oberen Umrandung des Meatus ext. soweit von ihrer knöchernen Unterlage abgedrängt, bis die Wurzel des Jochbogens sichtbar ist. Hierauf löst mau, durch Eingelien eines mit seiner convexen Fläche sieh eng an der hinteren knöchernen Gehörgangswand haltenden schmalen Raspatorinnis zwischen diese und die Hantauskleidung der hinteren Wand, die hintere häutige Gehörgangswand vollkommen von ihrer knöchernen Unterlage los bis zum Margo tympanicus. Darauf wird die abgelöste hintere häutige Gehörgangswand möglichst nahe am Trommelfell mit einem schmalen, auf die Fläche gebogenen (Stacke) Scalpell quer durch-schnitten, wenn sie nicht, was bei ihrer Dünnheit häutig geschicht, an dieser Stelle mit dem Raspatorium bereits vom Margo tymp, abgerissen ist. Drückt man nun mit einem schun-len, tief in den Gehörgang eingeführten, rechtwinklig abgebogenen stimpfen Haken (Schwartze) die abgelöste hintere häutige Gehörgangswand gegen die mit ihrer knöchernen Unterlage in Contact gebliebene vordere Wand, und zieht man zugleich dadnrch, dass man den Griff des Hakens flach auf die Backe legt, die Ohrnuschel stark nach vorn, so ist die Tiefe des Gehörganges, gleichwie die Ober-fläche des Tromnelfells frei übersichtlich dem Auge des Operateurs zugänglich. Stacke hat anfangs nuch die vordere häntige Gehörgangswand von der knöchernen Unterlage abgehoben und den ganzen häutigen Gehörgang, wie einen Handschuhfinger, aus dem knöchernen herausgelöst. Dass dieses Ver-fahren gewisse Nachtheile zur Folge haben kann, haben zuerst Panse und Grunert aus der Schwartze'schen Klinik hervorgehoben. Zaufal giebt auch hier, wie bei der einfachen Eröffnung des Warzenfortsatzes, der Bildung eines Hautlappens den Vorzug, indem er zunächst einen senkrechten Schnitt über die Mitte des Warzentheiles führt, 2-3 cm unter

ten, der Voroperation zur Knochenoperation, temp, endigend. Dann legt er, am oberen der Knochenoperation und der Plastik. Ende dieses verticalen Schnittes beginnend, einen horizontalen, etwa 3-4 cm langen Schnitt nach vorn, der gewöhnlich den hinteren Raud des M. temporalis durchtreunt. v. Bergmann klappt die Ohrmuschel nicht nach vorn, sondern, die obere häntige Gehörgangswand von ihrer knöchernen Unterlage ablösend, nach

2. Knochenoperation (Eröffnung und Exenteration der Mittelohrränme). a) Stucke's Methode (Freilegung der

Mittelohrrämme von innen nach anssen). Leitung des "Schützers" meisselt Stacke zunächst mit entsprechend breitem Hohlmeissel (nuch rückwärts gebogene Schneide) die laterale Wand des Rec. epitymp, fort, entfernt die beiden änsseren Gehörknöchelchen, schiebt den Schützer in den Aditus und meisselt die ganzen lateral vom Schützer gelegenen überhängenden Knochenpartien (hintere knöcherne Gehörgangswand, laterale Antrumwand) fort, bis die gunzen Mittelohrräume eine einzige flache Knochenmulde bilden, deren Wandungen frei übersichtlich sind. Der Schützer soll nicht nur den Steigbügel vor Verletzungen bewahren, sondern auch den Facialis. Facialisverletzungen werden nach Stacke am besten dadnrch vermieden, dass man den unteren Raud des Schätzers nach nuten mit dem Meissel nicht Schneiers haer linter introducers haers in desser in der hierschreitet, "Medialwärts bedarf es dann schliesslich noch einer Glättung des soge-nannten "Sponte", desienigen Theiles der hin-teren Gehörgangswand, der zwischen An-renn und Paukenhöhle, bezw. medialstem Theile des knöchernen Gehörganges stehen bleiben muss; der nun deutlich sichtbare Faeigliswulst bildet nach unten die Grenze, über die man nicht hinausgeben darf, ohne die Facialisgefahr beranf zu beschwören" (Stack e). Nun folgt die Ausräumung der Krankheits-producte – Cholesteatom, Granulationen, Se-quester – aus den freigelegten Mittelohrränmen. Die Chancen der Heilung sind um so besser, je weiter bis in das Gesunde nun den Knochen, d. h. die erkrankten Mittelohrwandungen, entfernt hat. Dieses gilt besonders für das Cholestentom, bei dem zurückgebliebene, leicht fiberschbare kleinste Retezapfen die Ursache späterer Recidive zu werden pflegen. Zur gründlichen Entfernung des Knochens bis weit in dasGesunde empfiehlt Stacke neuerdings mittelst des Elektromotors getriebene knopf-bis eichelförmige Fraisen.—Von dieser Operationsmethode weicht Stacke mir ab, wenn sich eine schon bis in das Antrum führende Fistel in der Corticalis des Warzenfortsatzes oder in der hipteren Gehörgangswand findet. In solchen Fällen eröffnet er zunächst unter Leitung der Fistel das Antrum und von diesem aus den Aditus ad antrum und Recessus epitympaniens.

b) Zaufal's Methode, Freilegung des Antrum durch Anlegen einer breiten, quer fiber die Wurzel des Warzenfortsatzes, knapp unter der Linea temporalis verlaufenden Rinne. "Die Knochenriune vertieft sich stärker nach vorn und ist nach rückwärts seichter". Sie wird dadurch erzielt, dass man den Gehörgang trichterförmig erweitert durch Fortmalime flacher der Spitze beginnend, 2 cm über der Liuea Spähne von der hinteren Wand mit dem Hohlmeissel. Nach rückwärts reicht die Rinne fast bis zum hinteren Raude des Warzenfortsatzes. Erscheint schliesslich in der Tiefe der Rinne ein Hohlraum, so wird der Zugang zu dem-selben soweit erweitert, bis man mit der Lüer' schen Zange eingehen kann, mit der schliesslich durch Fortnehmen alles überhängenden Knochens das Antrum frei eröffnet wird. steht in der hinteren Gehörgangswand von Anfang an schon eine Fistel, so erweitert Zanfal dieselbe mit dem Meissel, bis man die Lüer'sche Zange einführen kaun. Nach-dem er auf diese Weise das Antrum breit eröffnet, resecirt er mit der geraden Lüer'schen Zange die laterale Recessuswand und entfernt nach breiter Eröffnung des Koppelraums Ham-mer und Amboss. Hierauf wird die grosse Operationshöhle exenterirt, d. h. alle in derselben befindlichen Krankheitsproducte werden entfernt. Um bei Cholesteatom möglichst vor Recidiven sieher zu sein, versucht er mit dem Paqueliu alle zurückgebliebenen Cholesteatomreste zu zerstören. In neuerer Zeit hat er zu demselben Zwecke Versuche mit Tinet, Cantharidnm gemacht, indem er mit der Tinctur getränkte Wattebänschehen in die von Cholesteatom gereinigte Höhle auch bei der Nachbehandling einlegte,

e) Schwartze's e) Schwartze's Modification, In Schwartze's Klinik ist ein Operationsverfahren ansgehildet worden, das sich beson-ders in denjenigen Fällen bewährt hat, in denen von vornherein eine Erkrankung Warzentheiles bis weit in seine lateralen Theile Warzentheeles bis weit in seine lateralen Theide scher stand (Fisteln an der äusseren Fläche des Proc. mast.). Das Verfahren ist das fol-gende: Typische Eröffung des Antrum must.; Entfernung der hinteren knöchernen Gelör-angeswand in kellörnigen Stücken, von aussen nach lanen fortschreitend. Je mehr man in die Tiefe dringt, um so grösser ist die Gefahr einer Verletzung des horizontalen Bogenganges und des Facialis. Man wird, daher gut thun, den medialsten Theil der ans der hinteren knöchernen Gehörgangswand gebildeten Brücke zwischen Gehörgung und Antrum auf einer vom Aditus her in das Antrum oder umge kehrt vom Antrum durch den Aditus in die Paukenhöhle vorgeschobenen Sonde fortzumeisseln. Diese Sonde spielt die Rolle des Stacke'schen Schützers. Hierauf folgt die Fortnahme der lateralen Recessuswand, die Entfernung des Hammers (nach Tenotomie des M. tensor tymp.) und Amboss u. s. w.

Durch die eben beschriebenen Operationsmethoden war es gelungen, die Mittelohrräume in einer Weise freizulegen, wie man es vorher nieht erreicht hatte, wenn man von den Fällen nieht erreicht hatte, wenn man von den Fällen absieht, wo die Erkrankung selbst — ausge-dehntes Cholesteatom oder Caries necrotica mit vollkommener Zerstörung der hinteren kuöchernen Gehörgangswand - aus den Mittelohrräumen und dem Gehörgange bereits eine einheitliche Höhle geschnffen hatte. Indessen liegt es in der Natur der anatomischen Verhältuisse, dass die Einheitlichkeit der geschaffenen Operationshöhle nur bis zu einem gewissen Grade von Vollkommenheit erreicht werden kann. Dieselbe wird stets beeinträchtigt

Fortnahme für den Kranken sehwere Schädigungen bedingen würde. Auch der hintere untere Theil der Paukenhöhle entzog sieh nach Ausführung der Operation nach den beschriebenen Methoden noch dem directen Einblick. und eben so der Theil der Pankenhöhle, der unter dem Niveau der unteren Gehörgangswandliegt(Recessus hypotympanicus Kretschmann's, Kellerraum Grunert's). Die Be-denken, dass bei Fortnahme des hinteren Theiles des Margo tymp, wie sie zur Freilegung des hinteren nuteren Theiles der Paukenhöhle nnerlässlich ist, Facialisverletzungen nnvermeidlich seien, entkräftigte Jansen, indem er an einer Anzahl von Fällen nus der Lucae'schen Klinik den Nuchweis führte, dass man diesen Theil der Pankenhöhle durch Fortmeisseln des Margo tymp, post., soweit er dem Facialiskanal vorliegt, sehr wohl dem Auge zngänglich machen kann ohne Schädigung des Facinlnerven, selbst wenn man so weit meisselt, bis Spasmen der entsprechenden Gesichtsmuskulatur eintreten. Ausser dieser Erweitering und Vervollkommnung der Operation verdauken wir Kretschinaun eine zweite. Auf Grund der Erkenutniss von der zweite. Am grund der Erkenntniss von der Bedentung der Mitbetheiligung des Keller-ranns der Paukenhöhle au dem cariösen Processe, die wir Grunert's Mittheilungen aus der Schwartze'schen Klinik und Kretschmann verdanken, rieth der letztere Autor, unch den genannten Raum, um be-sonders den oft erkrankten Pankenhöhlenboden für eine locale Behandlung zugänglich zu maehen, durch Fortnahme des Margo tymp. inf. in das Bereich der Operation zu ziehen. Sind die eben genannten Erweiterungen der Operation entschieden als ein Fortschritt zu bezeichnen, so sind von anderen Antoren Modificationen angegeben worden, ahne dass jene den Beweis eines Vorzuges vor den beschriebenen Methoden erbracht haben. Hierher gehört z. B. die Methode von Jusiuski und Orzet. Ja wir finden unter diesen Neuerungen, zu denen ein Bedürfniss nicht vorlag, anch Vorschläge, deren Ausführung die berechtigtesten Bedenken entgegenstehen. So empfiehlt z. B. Cozzolino, den Meissel auf die hintere Gehörgangswand von vorn nach hinten gerichtet anfzusetzen, indem er glaubt, im Areus zygomatiens eine nene Richtungslinie entdeckt zu haben. Es kann nicht Wunder nehmen, dass es bei dieser Art des Operirens, wie Cozzolino selbst zugiebt, leicht zu Sinnsverletzungen kommt.

Was die bei dem geschilderten Operationsacte beobachteten üblen Zufälle betrifft (Verletzungen des Sinus sigm., des Facialis und des horizontalen Bogenganges), so kann hier auf die eutsprechenden Mittheilungen im ersten Theile verwiesen werden. Wenn auch zugegeben werden muss, dass diese Verletzungen um so eher vermieden werden, je gründlicher man die Operationstechnik beherrscht, so liegt es, besouders, was die Facialisläsionen betrifft, oft in der Natur der individuellen anatomischen Verhältnisse, dass dieselben nicht in jedem Falle mit Sicherheit vermieden werden können. Ein weiteres fatules Ereigniss, das durch die Prominenz des in den Aditus vor-springenden horizontalen Bogenganges, dessen gerade seltenen Fällen beobachtet worden ist,

ist die unbeabsichtigte Entfernung des Steigbügels. Wenn auch die klinische Erfahrung lehrt, dass dieses Missgeschick in der Regel nicht von bedenklichen Consequenzen gefolgt ist, so sind doch zwei Fälle bekunnt, wo sieli an die Steigbügelentfernung durch Fortleitung der Entzündung unf dem Wege des eröffneten Labyrinths nach der Schädelhöhle Meningitis mit tödtlichem Ausgange auschloss. Der eine dieser Fälle ist von Jansen aus der Lucne schen Ohren-Klinik, der andere von Grunert aus der Halle'schen Klinik mitgetheilt worden. 3. Plastik. Dieselbe hat den Zweck, einen Theil der geschaffenen Knocheidichle mit gesunden Haut-, bezw. Periostlappen zu be-decken und auf diese Weise den Heilungsverlauf zu beschleunigen. Vornehmlich ist es die Haut der hinteren Gehörgangswand, die nach ihrer Spaltung zur Einpflanzung in die Operationshöhle benutzt wird. Den glücklichen Gedanken, die gesunde Haut der hinteren Gehörengswand in den Diensteines schnelleren Heilungsverlaufes zu stellen, verdauken wir Stacke, und insofern können wir die von anderen Autoren angegebenen plastischen Metheden als Modificationen der Stacke schen Plastik bezeichnen, als jene Autoren bei ihren Methoden sich die Stacke'sche Idee nutzbar gemacht haben. Stacke selbst aber steht wiederum auf den Schultern Schwartze's. der - beim Cholesteatum - vor ihm den Gedanken, gesunde Hant aus der Umgebung des Ohres in die geschaffene Knochenhöhle zu überpflanzen, zuerst verwirklicht hat. Es verbietet sich, eine ansführliche Beschreibung der einzelnen plastischen Methoden un dieser Stelle zu geben. Das Wesentliche derselben sei kurz angedentet. Stacke: Bildung eines rechteckigen Weichtheillappens aus der hinteren häutigen Gehörgangswand, der nach hinten und unten mogeklappt und auf die Meissel-

fläche auftamponirt wird. In Schwartze's Klinik werden aus der hinteren bäutigen Gehörgangswand zwei viereckige Lappen gebildet, von denen der eine nach hinten und oben. der andere nach hinten und unten umgeklappt und möglichst durch Nähte in den oberen, bezw. maeren Wandwinkel fixirt wird. Panse: Bildning eines viereckigen Lappens uns der hinteren häutigen Gehörgangswaud, der um eine dicht an der Concha liegende, verti-cale Axe nach hinten umgeschlagen wird; fiber seiner nicht mit Enidermis bedeckten. nach aussen liegenden Fläche werden die Ränder der retroauriculären Operationswunde primär vernäht. Die Nähte fixiren bierbei zugleich den Lappen. Körner hat die Panse' sehe Plastik modifieit: Durch Schnittführung bis tief in die Concha fällt der Hautlappen grösser aus, als bei Panse und kann, nur auf die Innenfläche der Nalolinie aufumponirt, einen grösseren Theil der Operationshöhle bedecken. Die bei dieser Methode entstellende breitere Ohröffnung ist ebenfalls ein Vorzug derselben. Das Körner'sche Verfahren ist neuerdings wiederum von Siebenmunu modificirt worden. Derselbe bildet, um die bei Körner's Methode zuweilen noch mehträglich eintretende Verengerung des Ohreinganges zn verlüten, aus der hinteren häutigen Gehörgangswand durch einen Y-Schnitt 3 Lappen. einen oberen, unteren und äusseren. Der in letzterem enthaltene Knorpel wird excidir.

— Die Methoden, die in Fällen von Chole-steatom eine persistente retroaurienläre Oeffsteatom thie persistente retradurentare Oen-nung erzielen sollen (Schwartze, Sieben-munn, Kretschmunn, Stacke, Junsen, Reinhurd, Passow) werden an anderer Stelle beschrieben. (Vergl. Retroduriculäre Plastik.) Hervorgehoben sei, dass sich vielfach das Bestreben geltend gemacht hat, die Gehörgangsplastik in den Dienst einer primären retroanriculären Naht der ganzen Operationswunde zu stellen. So löblich dieses Bestreben an und für sich ist, so hat es doch vielfach unberechtigte Auswüchse gezeitigt. Wenn auch durch den primären Verseldnss der Operationswunde der Patient in den Genuss der Wohltlint versetzt wird, nach kürzester Zeit des lästigen Kopfverbandes enthoben zu sein, so ist doch die generelle Behauptnug, dass man durch die primäre Naht eine Ab-kürzung der Nachbehandlungsdauer erzielen könne, a limine zurückzuweisen. Wenn nun konne, a mane zuruckzuweisch, wenn um geradezu die Fragestellung: "primäre retro-auriculäre Naht oder nicht" sieh an die Oeffentlichkeit gewagt hat, so zengt dieselbe von einer unglaublichen Unkeuntnies der einschlägigen Verhältnisse und von einem Mangel klinischer Erfahrung. Wenn irgendwo, so muss bei der Erage nach der Zulässigkeit der primären retronurienlären Naht individualisirt werden. Sind auch in einzelnen Fällen grosse Vorzüge derselben unbestreitbar, so muss in anderen Fällen principiell von ihrer Anwendung Abstand genommen werden. Schr hänfig hegield man sieh durch primären Verschluss der retroanriculären Wunde vollkommen der L'ebersield und daugt auch der Herrschaft über den vorderen Paukenhöhlenabschnitt. "Wir schliessen daher grundsätzlich solche Fälle von der Anwendung dieser Methode Falle Von der Anwendung dieses sociation uts, in denen der obsekpische oder Opera-tionsbefund das Erkrauktsein dieser Partie erweist und die Wöllung der vorderen de-hörgangswand einen freien Ueberblick der erkrankten Partie von der Gehörgangsöflinung aus nicht zulässt, Ein zweites Postulat, das wir für die Zulässigkeit der Methode aufstellen, ist das, dass die Erkraukung des Warzenfortsatzes eine rein centrale, auf Antrum beschränkte ist, so dass uns der freie Leberblick dieser Localität von der Gehörgangsöffinnig aus verhürgt ist" (Schwartze-Grunert).

Im Auschluss an die Beschreibung der einzelnen Operationsmethoden möge die Frage kurz gestreift werden, welcher derselben wir im speciellen Fulle den Vorzug zu geben huben. Wenn auch manche Autoren den Versuch gemacht haben, die Indicationen für die Anwendung der einzelten Operationsmethoden zu differenziren, so z. B. Zaufal und Grunert, so kann man doch im Allgemeinen sagen, dass in vielen Fällen die Wahl der Methode für den Endzweck gleichgiltig ist und bei ihr oft die Vorliebe des betreffenden Operateurs für die eine oder andere Methode ausschlaggebend zu sein pflegt. Im Allgemeinen wird man gut thun, nach Zaufal oder Schwartze zu operiren, wenn eine Erkrankung bis in die late-ralen Theile des Warzenfortsatzes durch Fistel-

öffningen an seiner Anssenfläche sichergestellt | haften Processe begünstigen, Verhältnisse, wie ist. Die Stacke'sche Methode wiederum wird man in denjenigen Fällen anwenden, wenn mun von vornherein eine derartige wenn mun von vornherein eine derartige peripherische Ausdehung der Erkrankung nicht zu diagnostieiren vermag. Sehwartze's Methode kommt allein in Betracht für diejenigen Fälle, in denen man zunächst das Antrum eröffnet hut, dieser Eingriff aber nicht ausgereicht hat zur Erziehung der Heilung, und man sich min zur seenndären Freilegung der Mittelohrräume entschliesst. In anderen Fällen wiedernm wird sich der Operateur nicht streng an eine Methode halten, sondern eine Combination der verschiedenen Verfahren vornehmen. So ist es z. B. in denjenigen Fällen, wo der Gehörgung durch Osteosklerose eireulär verengt ist, zweckmässig, nach Zaufal denselben durch Fortnahme concentrischer Stücke von der hinteren Wand trichterförmig zu erweitern, dann aber, wenn man sich auf diese Weise einen ge-nügenden Einblick zur Tiefe verschaft hat, nach Stacke von innen her die Mittelohrräume freiznlegen. In diesen Fällen bochgradiger Osteosklerose eignet sich dieses combinirte Verfahren deshalb so trefflich, weil hierbei oft das Autrum durch Osteosklerose seiner Wundungen erheblich verkleinert ist ja manchmal ganz fehlt. Ueberhunpt wird jeder unbefangene Beurtheiler zugestehen müssen, dass dem Stacke'schen Verfahren unbedingt der Vorzng vor den übrigen Methoden gebührt, weil es in keinem Falle im Stiche lässt, während die anderen Verfahren Stielle lasst, walnend die landeren versagen, so unter gewissen Bedingungen versagen, so weit z. B., wenn der Sinns sigmoidens so weit nach vorn verlagert ist, dass die Sinnswand fast bis an die hintere knöcherne Gehörgangswand heranreicht,

Nuchbehandlung, Die Technik der Nachbehandling kann durch die lichtvollste Darstellnug derselben nicht erlernt werden, weil auf diesem Gebiete ärztlicher Thätigkeit in hohem Maasse individualisirt werden muss: fast jeder einzelne Fall erfordert seine eigene Technik. Diese Fähigkeit des Individualisirens erwirbt man sich nur durch eigene Beobachtnng um Krunkenbette. Ohne sachgemässe Nachbehundlung aber führt die technisch vollkommenste Operation nicht zum Ziele der Ausheilung der Eiterung, ja der Kranke kann in eine schlimmere Situation kommen, wie von der Operation, wenn der Secretabfluss durch sich bildende Verwachsungen noch niehr behindert ist, als vorher, wo wenigstens das natürliche Abflussrohr des Gehörganges vorhanden war.

Nur in den seltensten Fällen haben wir die Gewissheit, bei der Operation alles Kranke eutfernt zu kaben, weshalb die Bezeichnung "Radicaloperation" in der Regel nicht den thatsächlichen Verhältnissen entspricht. Die operative Freilegung der Mittelohrräume schafft nus einen Zugang zu den Krankheitsherden; wir entfernen das sich uns makreskopisch als pathologischerweisende Gewebe; wir verschaffen den Absonderungsproducten der kranken l'artien günstige Abflussbedingungen; knrz, wir bilden aus dem complicirten anatomischen Ban der Mittelohrräume einfachere Verhältnisse, die die weitere Ausheilung der krank-

sie uns die Beobachtung der spontan ausgeheilten Fälle un die Hand giebt. Mehr vermögen wir bei der Operation nicht zu er-reichen! Die austomischen Verhültnisse des Schläfenbeins sind so complicirt, dass bei der Disseminirtheit und Multiplicität der Krankheitsberde dem gewissenhaftesten Operateur leicht dieser oder jener kleine Herd entgehen kann, zumal es vielfach unmöglich ist, makroskopisch ulles Kranke genau vom Gesunden zu unterscheiden, und überhaupt oft dus pa-thologische Gewebe sich noch nicht genügend vom gesunden demarkirt hat. Hierzu kommt noch, dass die Rücksicht auf die Function des Gehörorgans unserem operativen Vorgehen oft eine Grenze setzt. Die Nachbehandlung beabsichtigt die voll-

ständige Epidermisirung der aus sämmtlichen Mittelohrräumen und dem äusseren Gehörgange gebildeten gemeinschaftlichen Höhle nuter Abschluss der Tuba Eastachii, Die Ueberhättung soll ausgehen von der bei der Operation unberührt gelassenen vorderen häntigen Gehörgangswand und von den operativ gebildeten, einzelne Theile der Höhle bedeckenden plastischen Cutislappen. Hierzn ist nöthig, dass wir die von den Wandungen der Operationshöhle aufschiessenden Granulationen so in Schranken halten, dass sie nie das Niveau der schon vorhandenen Epidermis überragen und auch nicht durch gegenseitiges Verwachsen die Einheitlichkeit der gemeinschaftlichen Höhle in Frage stellen. Auch müssen wir verhüten, dass die Epidermis über eine noch kranke knöcherne Unterlage wächst, Tritt dieses fatale Ereigniss ein, dann wird sich die Haut späier wieder durch das unter ihr gebildete Seeret von ihrer Unterlage abheben und eine Fistel entstehen. Die Beschränkung der Grannlationsbildnug auf das der Weiterüberhäntung günstige Maass wird durch folgende Hilfsmittel erreicht: 1. mechanische (Tamponade, Gebrauch des scharfen Löffels oder der kalten Schlinge, austrocknende Pulver, Einwirkung der atmosphärischen Luft); 2. chemisch wirkende (Aetzmittel: Argentum nitriema, Acidum chromicum, trichloraceticum, lacticum); 3. thermisch wirkende (Galvanokuuter).

ad 1. Der erste Verband - bei der Operation wird nach der Plastik die ganze Höhle sorgfältig mit schmalen Streifen sterilisirter Mullgaze austamponirt - bleibt in der Regel 5 Tage liegen. Ob späterhin der Verband täglich gewechselt werden muss oder weniger häufig, richtet sich nach der Menge des ge-bildeten Seeretes. Gespült wird beim Ver-bandwechsel (0,75 proc. Kochsalzlösung, 1:10000 Sublimatiosung) nur, wenn ausgesprochener Foeter verhanden ist, oder die Menge des Secretes so reichlich ist, dass dasselbe nicht ganz von dem Verbande aufgenommen wird. ganz von dem vernande angenommen von. Sorgfältig muss jede einzelne Bucht der Höhle mit entsprechend grossen Läppelen oder Strei-fen von sterilisirer Mullgaze nustamponirt werden; die grösste Sorgfalt ist hierbei dem Aditus ad autrum zuzuwenden, weil eine Verlegung desselben durch miteinander verwachsende Granulationen der oberen, unteren nud medialen Adituswand erfahrungsgemäss am

häufigsten den Erfolg der Operation in Frage stellt. Anstatt der sterlisiten Mullgace unpricht tes sich, die Wundhöhle mit Jodoformgaze zu tamponiren a) in Fällen von Cariotander in Vertrag von Vertrag von Schallen von Vertrag von Vertrag von Schallen von Vertrag von

ad 2. Hällenstein in Substanz ist das gebrünchlichste Aetzmittel Zur Einschränkung führermässiger Grannlationsbildung. Acidum chromienu nud trichloraceicum wirken intensiver auf das Gewebe ein, wie Höllenstein, und siud wegen der folgenden sarken Beaction zu vermeiden, wenn die Grannlationen direct der freiliegenden Dara mater anfeitzen. Acider Ireliegenden Dara mater anfeitzen. Acider Irelberhäutung fücher Ulerarionen nur Propon-

torium empfehlenswerth.

ad 3. Die Anwendung des Galvanokanters ist das souverine Mittel zur Beschräukung übermässiger Gramlationsbildung. Ist auch die Anwendung desselben zuweilen momentan recht sehmerzhaft, so bleben die oft nach Application chemischer Aetzmittel hinterher auftretenden und zuweilen stundenhung anbalten-

den intensiven Schmerzen aus.

Von nuangenehmen Ereignissen während der Nachbehandlung seien kurz erwähnt Ekzem Nachredmanning seren karz etwann Exzen der die Operationshöhle anskleidenden Hant, das sowohl eine idiopathische Erkrinkung der Hant selbst sein, als nuch imsgelöst wer-den kann durch eine zurückgebliebene kranke Knochenpartie, weiterhin Operationsnekrosen, Perichondritis and Erysipelas auriculae. Die Epidermisirung geht in einzelnen Fällen so glatt von statten, dass die ganze Höhle in 4-6 Wochen ansgeheilt ist; im Durchschnitt ist die Epidermisirung in 3-4 Mounten vollendet, indessen giebt es besonders ungünstige Fälle, wo entweder in Folge constitutioneller Anomalien oder besonders ungünstiger localer Verhältnisse dieser Zeitranm um vieles überschritten wird. Besonders Fälle mit eiremu-seripter Caries am Promontorium oder am Ostinu tympanicum tubae trotzen aft der sorgfältigsten und consequentesten Behandlung. und es ist dieses ja auch eine Localisation der Erkrankung, bei der von einer Beeinflussing derselben durch die Operation nicht die Rede sein kann. In alterjüngster Zeit hat Zeroni den Beweis erbracht, dass die Ursache zurückbleibender spärlicher, nur zur Bildning von eingetrockneten Krusten an eiremuscripten Stellen führender Eiterung nicht, wie man es bisher annahm, eine eirenmseripte Caries des unterliegenden Knocheus zu sein brancht, sondern dass diese Erscheinung auf der Bildung kleiner, eiterproducirender, cysten-artiger Hohlräume bernhen kann, die sich in zurückgebliebenen Schleinluntresten gelåldet haben.

Erge chailsee, 1st die Epidermisirung der geneu Ohres vermiesen lässt, ist die Reged ganzen Operationsheible erreicht, so sind die dass der operative Eingriff das Hörvermögen unsein der Perkiltrinise des Ohres von Grund aus ungestullet. Wir haben in solchen Eilen un dieser Kategorie gehörigen Fälle tritt auch nur noch ein änsseres und inneres Ohr, das Mittelohr ist zu Gunsten der Volumenzunalme, ein. 5. Der Eintritt einer Hörverbesserung

des änsseren zu Grunde gegangen. Dieser Heilungsmodus tritt nicht immer ein; zuweilen überhäutet sich der ganze Hohlraum bis auf die Labyrinthwund der Paukenhöhle, die ihre Schleimhautbedeckung behült; in anderen Fällen wieder wird der vordere untere Theil der Operationshöhle, also der früheren Panken-höhle entsprechend, durch eine nengebildete Membran, eine Art nengebildeten Trummel-fells, abgeschlossen. Die Ucherbrückung des Ostium tymp, tubae mit Haut wird nicht immer erreicht, und es giebt bisher noch kein sieheres Verfichren, einen Tubenverschluss her-beizuführen und so die Möglichkeit ubzuschneiden, dass auf dem Wege der Eustachi schen Röhre von Neuem Infectionskeime in das Ohr dringen. Was die Resultate in Bezng auf die Heilung der Otorrhae betrifft, so ist nach den vorliegenden Berichten der Halle' schen Klinik unter 200 Fällen die Otorrhoe in 74,2 Proc. geheilt worden; Stacke hat 94 Proc. Heilungen. Was die 5,9 Proc. Todesfülle der Hulle'schen Klinik betrifft, so hat die Section bis auf einen Fall den Beweis erbracht, duss der Eintritt des Todes nicht auf Rechnung des operativen Eingriffes zu setzen war, dass vielmehr zur Zeit der Operation bereits intracranielle Folgeerkrankungen bestanden, deren verhängnissvollen Verlauf die Operation nicht mehr aufzuhalten vermochte. In Bezng auf den Einfluss der Operation auf das Hörvermögen kommt Schwartze zu folgendem Ergebniss: "Jedenfalls ist die Möglichkeit einer ganz erheblichen Hörverbesserung nicht ausgeschlossen, und undererseits der Eintritt geringer Hörverschlechterung für cinzelne Fälle mit relativ noch gutem Hörvermögen nicht in Abrede zu stellen." Stacke erwähnt, dass unter seinen 100 Fällen das Gehör 49 mal gleichgeblieben, 31 mml gebessert and 6mal verschlechtert ist, während in 14 Fällen Notizen über die Hörprobe fehlen. Grunert hat bei seinen an 71 Fällen aus der Schwartze'schen Klinik vorgenommenen diesbezüglichen Untersuchungen (55 Proc. Verbesserung des Gehörs, Gleichbleiben desselben in 39 Proc., Verschlechterung in 6 Proc.) prin-cipiell unterschieden zwischen solchen Fällen, wo die Functionsprüfung ein Intuctsein des Ohrlabyrinths feststellte, und den gegenthei-ligen Fällen von completer labyrinthärer Taubheit, bei denen ein Einfluss der Operation auf die Function aus austomischen Gründen von vornherein ausgeschlossen war. Er spricht son vonnerem ausgesemossen war. Er sprient sich auf Grund dieser Untersuchnugen in mechstehender Weise aus: 1. In Fällen von intactem Lahyriuth ist durch die Operation eine Verbesserung des Hervermögens zu erwarten (sc. wenn die Schwerhörigkeit eine einigermaassen erhebliche vor der Operation war). 2. Ein Gleichbleiben des Gehörs oder gar eine Verschlechterung desselben ist in diesen Fällen eine Ausnahme, 3. In denjenigen Fällen, in denen die functionelle Prüfung vor der Operation die volle Integrität des inneren Ohres vermissen lässt, ist die Regel, dass der operative Eingriff das Hörvermögen unbeeinflusst lässt. 4. In einer Anzahl der zu dieser Kategorie gehörigen Fälle tritt auch Hörverbesserung

nng ist anch hier als Ausunhme zu betrachten. Grunert,

Masturbation. Ueber den Einfluss dieser auf das Gehörergan liegen nur spärliche Mit-theilungen vor. So giebt Weber-Liel au, dass in jenen Fällen, in denen Ohrsymptome durch die Selbstbefleckung - zmueist ist es das weibliche Geschlecht, das diesem Laster fröhnt - erzengt oder verstärkt werden, in der oberen Lendengegend eine Empfindlichkeit besteht, der nuch die momentage Beschaffenheit der Ohrgeränsche jedesmal entspricht, Urbantschitsch citirt in seinem Lehrbnehe die Ansicht Behrend's, der zufolge bei der Masturbation unter den Simmsempfindungen das Gehörorgan zu allererst eine Veränderung erleidet, die bald in einer Auästhesie, buld in einer Hyperästhesie zum Ausdrucke gelangt. A priori ist auzunehmen, dass, wo die Onanie bis zur Zerrüttung des Nervensystems betrieben wird, nuch das Gehörorgan seinen Theil daran nehnæn därfte. Eitelberg.

Maximal-Phonometer s. Phonometer. Meatus auditorius s. Gehörgang.

Meckel'scher Knorpel (Meckel scher Fortsutz) s. n. Gehörknöchelchen: Anatomie, be-

sutz) s. n. Gehörknöchelehen: Anatomie, beschreibende u. Entwicklung.

Membrana basilaris. Diese bildet die Fortsetzung der Lamina spiralis ossea der Schnecke

und ist zwischen dem Labium tympanienun der Crista spiralis und der Crista basilaris des Ligamentum spirale ausgespunnt. Sie trägt in ihrem inneren Theile das Nervenepithel der Schnecke, das als Corti'sches Organ bezeichnet wird. Man theilt die Basilarmenbrun in eine innere und äussere Zone ein, Die innere Zone reicht vom Labinm tympanicum bis zum Aussenrande der Basis des änsseren Corti'schen Pfeilers, die äussere Zone reicht von hier bis zum Ligamentum spirale. Beide Zonen lassen in ihrem Bau zwei verschiedene Schichten erkennen. Die obere, sich an das Epithel des Canalis cochlearis auschliessende Schicht wird nach Schwalbe als Membrana basilaris propria bezeichnet, während die untere, der Scala tympani zuge-kehrte Schicht nach Retzius tympanale Belegschicht genannt wird. Die Membrana basi-laris propria ist in der ansseren Zone dieker, als in der inneren und zeigt eine änsserst charakteristische radiäre Streifung, die be-sonders dentlich in der änsseren Zone ent-wickelt ist, in der sich dentlich isolirbure Fasern (Gehörsniten), die durch helle Zwischenrämme getreunt sind, scharf ausprägen. Die Anordning dieser Fasern ist bald einzeln, bald zu Gruppen, beim Menschen entsprechen etwa vier dieser Fasern einer Fussplatte eines äusseren Corti'schen Pfeilers; die Fasern sind im frischen Zustande weich und retractil und kommen in ihrer Constitution den elastischen Fusern am nächsten. Auf beiden Seiten, so-wohl nuch dem Epithel des Ductus cochlearis, wie nach der tympanalen Belegschicht, sind sie von einer helten homogenen Substanz bedeckt, die die Grundlage der Membrana basilaris propria bildet. Die tympanale Belegschicht bildet eine continuirliche, gleich-mässig dieke Bedeckung der tympunalen Fläche der Basilarmembran und geht am Ligamentum spirale in das Endothel der Scala tympani

üher. Sie selzt sich zusammen aus eigennfumlichen spindelförmigen Zellen, deren Längsaxe spiral gerichtet let. An Blutgeffissen weist die Membrana basilaris ein in der inneren Zone im Gebiete der tympanalen Belgeschicht spiral verlaufendes Gefäss auf (Vas spirale). Martin Schulz.

Membrana Corti s. Corti'sche Membran. Membrana flaccida Shrapnelli.

1. Anatomie. Die Membrana fluccida, d. i. der im vorderen oberen Oundranten gelegene Abschnitt des Trommelfells, wird, wie schon der Name "fluccida" sagt, charakterisirt durch ihre schlaffe und zarte Beschaffenheit, die im Gegensatze zu der Straffheit und Derbheit des übrigen Trommelfells (Pars tensa) eine grosse Beweglichkeit gestuttet. Diese Eigenschaften verdankt die Shrupnell'sche Hant ihrer Structur. Sie besteht nur aus zwei Schichten, einer cutauen und einer mucösen. Das Stratum proprium, das durch seinen elastischen Fa-serappurat der Pars teusa die charakteris-tische Spannung und Form ertheilt, fehlt ihr. Die Membr. flaccida zieht von dem freien Rande des Rivini'schen Ausschnittes nach der Spitze des kurzen Hammerfortsatzes. Da die Incisura Rivini keinen Falz besitzt, fehlt auch der Membr. Shrapuelli der zur Befestigung im Falze dienende Limbus, den die Pars lensa anfzaweisen hat. Von der Spitze des Proc. brevis verläuft sowohl nach dem vorderen, wie nach dem hinteren Eudpunkt des Rivini'schen Ausschnittes je eine Falte, die vordere und hintere Trommelfellfulte. Diese bilden die nutere Grenze der Membr. flaccida. Die Fahen sind durch den plötzlichen Beginn der Radiärfaserschicht des Trommelfells bedingt. An der oberen Gehörgungswund ver-läuft ein Cutisstreifen, der, mächtiger ent-wickelt, sich von der übrigen Anskleidung des Mentus externus auszeichnet und entwicklungsgeschichtlich eine gewisse Sonderstellung einnimut. Dieser Streifen setzt sich auf das Trommelfell fort, begleitet den Hammergriff und endet oberhalb des Umbo. Er überzieht, wie der Verlauf lehrt, das hintere Drittel der Membr, flaccida und nurkirt mit seinem vorderen, scharf abgesetzten Rande eine gerade nach der Spitze des kurzen Hammerfortsutzes verlaufende Linie, obere Trommelfellfalte (Schwalbe). Die vormals als Foramen (Schwalbe). Rivini mehrfach beschriebene und als normale Bildning unfgefasste Lücke hat sich einer ausreichenden Kritik gegenüber als haltlos er-wiesen. Entweder handelt es sich in solchen Fällen um pathologische Producte, oder es kann eine Eutwicklungshemmung vorliegen. Das Trommelfell wächst ja von unten hinten in den beim Embryo einen Spalt bildenden Tuben-Pauken-Gehörgangstractus hinein, und, wenn die Verschmelzung mit der oberen Wund nicht zu Stunde kommt, resultirt eine Lückenbildung. Das Verhältniss der Membrana flaccida zu den ihr unmittelbar nuliegenden Abtheilungen der Pankenhöhle, Recessus epi-tympaniens und Prussak scher Raum, findet sich dort ausgegeben. Kretschmann. sich dort augegeben.

2. Paracentese s. u. Recessus epitympaniens: Erkrankungen.

3. Perforation s. u. Recessus epitympanicus: Erkraukungen. Membrana Reissneri s. Reissner'sche Membran.

Membrana tectoria s. Corti sche Membran. Membrana tympani s. Trommelfell. Membrana tympani secundaria.

 Anatomie s. u. Paukenhöhle: Auatomie, besehreibende.

2. Pathologische Veränderungen s. u. Fenestra rotunda.

Ménière'scher Symptomencomplex. In ciner Anzalil von Artikeln, die unter dem Titel "Mémaire sur les lésions de l'oreille interne, donnant lieu à des symptomes de congestion cérébrale apoplectiforme" 1861 in der Cazette médicale de Paris erschienen sind, war von P. Ménière - Arzt und zuletzt Vorsteher einer Taubstmumenanstalt in Paris die Beschreibung einer bis dahin unbekannten Krankheitsform gegeben und eine Reihe einschlägiger Beobachtungen (11 an Zahl) veröffentlicht worden. Die Erscheinungen, mit denen die Erkraukung auftritt, werden von ihm an dem folgenden Beispiel beschrieben: "Ein junger kräftiger Mensch bekommt plötz-lich ohne nachweisbare Ursache Schwindel. Uebelkeit und Erbrechen, ein Zustand unanssprechlicher Augst verzehrt seine Kräfte, das bleiche Gesicht, von Schweiss gebadet, kündigt eine nahe Ohnmacht an. Oft sogar war der Kranke, nachdem er sich schwindlig und schwankend gefühlt hatte, zur Erde gestürzt und nicht im Stande, sich zu erheben. Auf dem Rücken liegend, konnte er die Augen nicht öffnen, ohne die ihn umgebenden Gegenstände sich im Kreise bewegen zu sehen; die leiseste Bewegung, die der Kopf erfährt, ver-mehrt den Schwindel und das Erbrechen; jeder Versuch, die Lage zu verändern, ruft von neuem Erbrechen hervor. Diese Zufälle hutten, nm das sogleich hervorzuheben, in keiner Weise eine Beziehung zum Zustande von Völle oder Leere des Magens; sie kamen iumitten vollster Gesundheit; sie dauerten nur kurz, aber ihr Charakter war der Art, dass die hinzugerufenen Aerzte nn eine Gehirncongestion glanbten und nach dieser Richtung hin ihre Verorduungen trafen," Derartige Anfälle wiederholten sich nach Intervallen von kürzerer oder längerer Dauer. Auch in der Zwischenzeit blich eine gewisse Neigung zu Schwindel und Taumelu bestehen, so dass die betreffenden Kranken beim Gehen und Stehen ihre Sicherheit verloren hatten, sich am geringsten Hin-derniss stiessen und bei jeder rascheren Bewegning einem neuen Aufall ausgesetzt waren. Die Auguben, die von achtsamen Kranken alsbald gemacht wurden, dass mit dem Aufall, oder diesem zuweilen vorausgebend, starke und unhaltende Ohrgeränsche sich eingestellt hatten und eine beträchtliche, ein- oder doppel-seitig auftretende Abnahme des Hörvernögens erfolgt war, ohne dass die Untersuchung des Ohres eine nennenswerthe Veränderung er-kennen liess, ferner die Beobachtung, dass die Befallenen noch mich Jahren, abgesehen von den Olorgeräuschen und der Abnahme oder dem Verlust des Gehörs, sieh des besten Be-findens erfreuen konnten, brachten Ménière zur Vermuthung, dass diese so sehweren und bennruhigenden Erscheinungen nichts mit congestiven l'rocessen in der Schädelhöhle zu

thun haben und lediglich als die Symptome einer mit der Erhaltung der allgemeinen Gesundheit vereinbaren Läsion eines beson-deren Apparates, des Labvrinths, zu betrachter seien. Eine Stütze für diese Annahme bildere für Ménière ein zur Section gekommener Fall. ein junges Mädchen betreffend, das sich auf einer nächtlichen Reise auf dem Imperiale einer Diligence während der Periode einer heftigen Erkältung ausgesetzt hatte, plötzlich ertaubt war, an constantem Schwindel litt und bei jedem Bewegungsversuche erbrach. Exitus letalis am 5. Tuge. Die Section ergab völlig intactes Gehirn und Rückenmark, als einzige Veränderung in den Schläfenbeinen eine röthliche plastische Masse, eine Art von Blutausschwitzung ("nne exsudation sanguine"), die die halbzirkelförmigen Kauäle erfüllte, im Vorhof nur noch spurenweise vorhanden war, in der Schuecke aber ganz fehlte. Die Todes-ursache blieb unaufgeklärt. Auf Grand dieses Sectionsbefundes und weiter basirend auf den Versuchen von Flourens, der durch Experi-mente an Tauben gezeigt hatte, dass nach Verletzungen der halbzirkelförmigen Kanäle eigenthümlich taumelnde und drehende Bewegungen, Unsicherheit im Gehen und Stehen und öfteres Ueberstürzen sieh einstellen, kam Ménière zur Ueberzengung, dass die beschriebene Erkrankung nicht vom Gehirn, sondern vom Ohre ihren Ausgang nehme. In einer Mittheilung an die Akademie wird das Gesammtresultat seiner Beobachtungen in folgenden Schlusssätzen zusammengefasst: 1. Ein bis dahin ganz gesundes Gehörorgan kann plötzlich der Sitz functioneller Störungen werden, die in verschiedenartigen, continuirliehen oder intermittirenden Ohrgeräuschen bestehen, denen sich bald eine geringere oder grössere Gehörsabnahme zugesellt. 2. Diese functionellen Störungen haben ihren Sitz im inneren Ohre und können scheinbare Gehirnzufälle, wie Schwindel, Betäubung, unsicheren Gang, Drehbewegungen und plötzliches Zusammenstürzen, hervorrufen; sie sind ferner begleitet von Uebelkeit, Erbrechen und einem ohnmachtartigen Zustande. 3. Diesen Zufällen, die sich nach freien Zwischenrämmen wiederholen, folgt stets hald eine meist hochgradige Schwerhörigkeit, und oft wird das Gehör plötzlich und vollständig vernichtet. 4. Alles führt zu der Annahme, dass die materielle Grundlage dieser functionellen Störungen in den halbzirkelförmigen Kanälen ihren Sitz hat.

Die Bedeutung, die die Veröffentlichung Manière's als Grundinge für die ganze Lehr besitzt, mag die etwas ausführlichere Anführung derselben als Einleitung rechtfertigen. Als ein Punkt von Wichtigkeit, dessen Erfortenung gleich eingangs gehoten erscheint, ergiebt sieh die Bezeich nung der in Frage kommenden Processe. Ein Blick auf die Literatur lässt die Ungleichheit, den geradeen in Verwirung führenden Zusanud, der in dieser Beziehung noch vorherrseht, erkennen. Der Santo "Affent" este Krankheit", der die Aukanaliene gefunden hatte, wur bald auf alle nat Symptomen von Schwindel, Ohngeräuschen und mehr oder weniger ansgesprochener Schweberigkeit einhergehenden Processe ansgedehnt

worden. Demgegenüber wollte Ménière, Sohn, aus Pietät für seinen Vater den Namen bloss für solche Zustände, wie sein Vater sie beschrieben hatte, berechtigt wissen. Ebenso hestenteoed mac, bereetig wissen. Zoenso Imitten Krapp, Politzer u. A. hervorgehoben, dass unter dieser Bezeichnung doch zu ungleichartige Verhältnisse vereinigt würden, und den Vorschlag gemacht, als "Menière"sche Krankheit, Morbus Ménièri" nur die unter den charakteristischen Symptomen plötzlich auf-tretende, apoplectiforme Taubheit zu bezeichnen, während für alle anderen mit subjectiven Geräuschen und Schwindel verbundenen Hörstörungen die Bezeichnung "Ménière'scher Schwindel, Ménière'sche Symptome" gebraucht werden solle. Wieder Andere folgen dem Vorschlage von Brunner und geben, du der Name doch keinen bestimmten Krankheitsbegriff bedocit keinen beschimiten Kraikheibbegriff be-zeiehne, die "Méniber'selbe Kraikheit" ganz auf ind wollen mir ganz ultgemein die Be-zeiehung "Vertigo Meinere, Meinfer's scher Symptomencomplex" gebraucht haben. Diese Bezeichung "Menier's scher Symptomencom-plex" ist nuch in der neuen Monographie von plex" ist nuch in der neuen Monographie von v. Frankl-Hochwart gewählt worden, und wird unter derselben (Synonymy; Ohrschwindel, Vertigo anralis, Vertigo ab aure laesa) ein Krankheitsbild zusammengefasst, bestehend in Schwerhörigkeit und der Begleittrias: Schwindel, Erbrechen und Ohrensausen. In einer weiteren nenen Arbeit von Brunner wird die Bezeichnung als Nothbehelf gleichfalls beibelalten, doch wird hier der Begriff wieder viel enger gefasst und der einfache Ohrschwindel von dem Ménière schen Symptomenbilde geschieden. Auf die Eintheilung, wie sie von v. Frankl-Hochwart und Brunner hingestellt wird, soll erst später einge-gangen werden. Vorher dürfte es sieh em-pfehlen, noch einmal auf die Grundlagen zurückzukommen, auf die Ménière seine Au-schumngen über das Leiden unfgebant hat, und zn verfolgen, wie sich nach beiden Richtungen hin die weitere Entwicklung der betreffenden Fragen gestultet hat.

Die physiologische Grundlage hildeten, wie schon erwähnt, die Experimente von Floureus. Bei der Bedeutung derselben wurde doch durch sie überhaupt erst das Verständniss für die Leistung der Bogengänge eröffnet - kann eine karze Schilderung nicht umgangen werden. Flourens experimentirte zumeist an Tanben in der Weise, dass er die Bogengänge durch sorgfältige Praparation freilegte, um sie dann der Reihe nach ein- oder bediseitig zu durchschneiden. Der Durch-schneidung des membrunösen horizontalen Bogenganges folgte eine rasche pendelnde Be-wegung des Kopfes mit Oscillationen der Angen mad Neigung, sich um die Verticalaxe zu drehen. Bei Durchschneidung des unteren verticalen (sagittalen) Bogenganges erfolgen Bewegungen des Kopfes nach vorn und hinten eberschlagen nach hinten, bei Durchschneidung des oberen verticalen (frontalen) Ganges Koptbewegungen nach vorn und hiuten mit Ueberschlagen nach voru. Die gleichzei-tige Durchschneidung verschiedener Bogengunge bewirkte combinirte Bewegungen. Die einseitige Durchschneidung eines Ganges war fielen. Da diese reflectorischen Augenbeweg-immer von einer bedeutend geringeren Wirk- ungen bei Gesunden fast ansnahmslos vor-

ung, als die doppelseitige, gefolgt. Flourens wurde ferner nachgewiesen, dass den vorbeschriebenen durchans identische Bewegungen auch nach gewissen eerebralen Verletzungen beobachtet werden, dass überein-stimmende Gleichgewichtstörungen sich stimmende Gleichgewichtstörungen sich ergeben bei Verletzung des Kleinhirn-Seitenlappens und des horizontalen Bogenganges, des hinteren Theiles des Kleinhirulappens und des unteren verticalen Bogenganges, des vor-deren Theiles des Oberwarms und des oberen vertienlen Bogenganges. Des Weiteren ein-zugehen auf die Art und Weise, wie von einer Anzahl von physiologischen Forschern die Flou-rens'schenVersuchenachgepröft und in den verschiedensten Richtungen erweitert wurden, ist hier nicht am Platze. Erwähnt sei nur, dass die von Goltz zuerst ausgesprochene An-schauung, nach der in den Bogengängen ein schaufig, men der in der Bogengangen ein besonderes Sinnesorgan zur Regulirung des Körpergleichgewichtes zu erblicken ist, durch Brener, Mach u. A. weiteren Ausban gefun-den und durch Brener zur Aufstellung eines statischen Sinnes Veranhssung gegeben hat. Bestimmung desselben ist, durch den Bogengang Drehungen, durch den Otolithenappurat progressive Beschleunigung und die Lage des Kootes im Raume zur Wahrnehunung zu bringen. In der neuesten Bearbeitung dieser Fragen kommt R. Ewald auf Grund seiner Versuche zurr Aufstellung eines "Tonnsløyrintlis", das Goltz\*sche Sinnesorgan(Bogengangapparat) und die Macuhae acusticae (Otolithenapparat) um-fussend, das den Tonus der Muskulatur unterhält. Nach Wegnahme desselben auf beiden Seiten treten eigenthümliche Störungen ein im Gebranche der quergestreiften Muskeln, die sich iu Bezug unf die sichtburen Folgen als einen Mangel an Präcision der betreffenden Muskelthätigkeit bezeichnen lassen. Von weiteren Theilen des Centralnervensystems, die an der Function des Körpergleichgewichtes sich be-theiligen, wären nach den Untersnehmigen von Bechterew noch unzuführen die eentrale grane Substanz des 3. Ventrikels und die Olivenkerne des verlängerten Murkes. Ferner treten unch deniselben Autor und nach Brown-Séquard Gleichgewichtstörungen auch bei Reizung und Durchschneidung des Acusticus auf.—Die Resultate des Thierexperimentes, soweit sie sich auf den statischen Sun beziehen, haben auch durch physiologische Untersuchungen am lebenden Menschen eine gewisse Bestätigung gefunden. Es war das Verdienst von James, dazu die Anregung gegeben zu haben. Dem genannten Autor war von intelligenten Tanbstmamen die Beobschtung mitgetheilt worden, dass sie beim Untertauchen im Wasser (wobei die Gravitationsempfindungen des Körpers, die soust ebenfalls zur Orientirung beitragen, grösstentheils eliminirt werden) der Orientirung völlig thens chimmer werden) der Orientatung vong verlustig gehen. Bel systematischen Uuter-suchungen, die daraufhin mit Taubstummen von Kreidl angestellt wurden, mittelst der von ihm construirten rotirenden Schankel, zeigte sich die interessante Erscheinung, dass bei fist 50 Proc. der Taubstummen die sonst nuffretenden zuckenden Augenbewegungen aus-

handen waren, zog Kreidl den Schlass, dass es sich bei den betreffenden Tanbstummen um einen Defect der Bogengänge handeln müsse. Anch bei einer weiteren Versuchsreihe des genaunten Antors, bei der es sich um Zeigerstellung auf dem rotirenden Caronssel handelte, ergab sich, dass bei einer grossen Anzahl von Taubstummen die Fehler, die von gesunden Individuen regelmässig dabel gemacht wurden, ausfielen, und war es weiter interessant, dass unter den Taubstummen ge-rade die es waren, bei denen auch die reflectorischen Angenbewegungen gefehlt hatten. Die Taubstummen Kreidl's wurden sodann noch von Pollnk der Untersuchung mittelst des galvanischen Stromes unterworfen, und konnte dabei beobachtet werden, dass bei einem grossen Procentsatz derjenigen, bei denen nach den Untersuchungen auf der Schankel und dem Caroussel auf einen Defect der Bogengänge geschlossen worden war, sowohl die Angenbewegungen, als die typischen Ruckbrwegingen des Kopfes bei Oeffning und schlins des Stromes ausblieben. Damit wurde, was durch experimentelle Versuche an Thieren durch Breuer schon gekenizeichnet worden war, auch um Menschen zum Nachweis ge-bracht, dass der gulvanische Schwindel em Labvrinthschwindel ist,

Der zweite Stützpunkt für die Auschmungen vou Ménière liegt unt pathologisch-aua-tomischem Gebiete und basirt auf dem schon erwähnten Sectionsbefunde, auf den von Ménière in Bezug auf die Localisation der Erkrauknug das grösste Gewicht gelegt worden ist. Weun sich auch die Ansbente in pathologisch-anatomischer Beziehung mit den durch die physiologische Erforschung und Bearbeitung gewonnenen Resultaten nicht messen kann, so fehlt es doch auch nach dieser Richtung hin nicht an Beobnchtungen, denen ein gewisser Werth für die einschlägige Frage zu-kommt. Aus dem Gebiete der Thierpathologie wäre die hierher gebörige Beobachtung von Signol und Vulpfan zu erwähuen, von einem Hahn, der uach einem Kampfe mit seines Gleichen dieselben Gleichgewichtstörungen und sonstigen Erscheinungen im Gehen und Stehen darbot, wie sie Floureus nach Verletzung der Halbzirkelkanüle beschrieben hatte. Bei der Section feldte jede Abnormität des Gehirns und seiner Hüllen, dagegen fand sich eine theilweise Nekrotisirung des Schläfenbeins, durch die ein grosser Theil des inneren und müttleren Ohres der einen Seite, darunter auch die Halbzirkelkanäle, zerstört waren. Weiter berichtet Munk von einer Taube, die wegen ihrer eigenthömlichen Kopfhaltung und ihrer Reitbalmbewegungen nach links im Leben anfgefallen war, und bei der die Section eine Zerstörung sämmtlicher Bogengänge der rech-ten Seite aufgewiesen hatte. Hierher gebören ferner die Untersuchungen von Lichtheim, der nach Einführen von Aspergillussporen in die Blutbuhn bei Kauinchen den Verletzungen der Bogengänge analoge Erscheinungen nach einem 24stündigen Latenzstudium beobachten und auf eine Entwicklung von Pilzmycelien im häntigen Labyrinth zuräckführen

spärlicher sind, können die Fälle sich erweisen, die gewissermaassen ein, wenn auch nu-beabsichtigtes. Experiment an den meuschlichen Bogengängen darstellen, Fälle, bei denen es bei Gelegenheit operativer Eingriffe im War-zenfortsatz zur Verletzung der Bogengänge gekommen ist. Den ersten derartigen Fall beschreibt Schwartze ans dem Jahre 1875, und dürfte sieher seither noch manche operative Verletzung der Bogengänge sich ereignet haben, wenn sich auch in der Literatur keine analoge Beobachtung mehr vorfindet. Bei Gelegenheit einer Discussion über diese Frage hob Jansen hervor, dass da, wo ein gesundes Labyriuth bei der Operation verletzt worden ist, fast ansnahuslos Schwindel, Lebelkeit, Erbrechen und Nystagmus sich gezeigt hat. Weitere Läsionen des Labyrinths durch Traumata (Fractur der Felsenbeinpyramide), bei denen die intra vitam bemerkbaren, Ménière schen Krankheitsbilde entsprechenden Erscheinungen durch die anatomische Untersuchung ihre Erklärung gefunden haben, sind mehrfach von Voltolini und Politzer (der letzte Fall von Politzer aus dem Jahre 1896) mitgetheilt worden. An diese tranmatischen Formen sind sodann die Fälle auzureihen, bei denen es im Verhaufe chronischer Mittelohr-eiterungen mit Caries zum Uebergreifen des Processes and das Labyrinth gekommen war. In lebhafter Erinnerung ist mir in dieser Beziehung eine Beobachtung aus dem Jahre 1889, einen Kranken betreffend, bei dem über Nacht dieser Vorgang erfolgt war. Andanerndes Erbrechen, horizontaler Nystagmus, heftiger Schwindelkennzeichneten bei dem gegen früher auffällig verfallenen Kranken deutlich den Zustund. Die 8 Stunden spärer stürmisch einsetzende Meningitis führte nach 4 Tagen zum Tode, Bei der Untersuchung des Felsenbeins kounte der Durchbruch in den horizontalen Bogengang und von da aus die Fortleitung nach der Schädelhöhle unzweifelhaft nachgewiesen werden. nachgewiesen werden. Pathologisch-auato-mische Befunde, die sich in ähnlicher Weise, wie der Fall von Menière, für das Auftreten der apoplectiformen Processe verwerthen lassen, der apoplectiformen Processe verwerthenlassen, liegen nur spärlich vor. Was in dieser Be-ziehung in Berracht kommt, sind Beobacht-ungen bei Leukämie (Lannois, Steinbrügge u. A.) und betrifft Blutextravasate im Vorhof und den Bogengängen, Zellinfiltrationen oder weiter entwickelte Veränderungen daselbst. Völlig negativ (Gellé) oder nur geringe periostale Veränderungen an der Vestibulartläche des Steigbügels zeigend sind die Befunde, die uns zur Erklärung des Auftretens der Erscheinungen bei den chronischen nicht eitrigen Mittelohraffectionen (Stapesankvlose) zur Verfügung stehen. Auf die Ausblicke, die uns in dieser Beziehung durch die Arbeit von Sie be um ann inneuester Zeit eröffnet worden sind, werden wir nachber noch zurückzukommen haben. Des Weiteren sei erwähmt, dass auch Fälle vorliegen, bei denen der Labyrinthbefund ein negativer wur, wo jedoch, entsprechend den vor-angeführten physiologischen Ergebnissen, Verändernugen des Kleinbirns (Tumoren, Wolf) oder Erkrankungen des Hörnerven (isolirte leukāmische Affection, Alt) die Erklärung für könnte. Als Uebergang auf die Pathologie leukäusische Affection, Alt) die Erklärung für des Menschen, wo allerdings die Ergebnisse das Auftreten der Erscheinungen dargeboten

Erwähnung hat noch zu geschehen, dass sich in der Literatur allerdings auch ver-schiedene Beobachtungen finden, die mit den vormitgetheilten pathologisch - anatomischen Thatsachen in Widerspruch stehen. Es sind dus Fälle, bei deuen intra vitam keine auf den Ménière'schen Symptomencomplex hinweisenden Erscheinungen zu constatiren waren, bei denen jedoch ausgesprochene Veränderungen der Bogengänge bei der Obdaction nachge-wiesen worden sind. Hierher gehören die entsprechenden Beobachtungen von Politzer, Moos and Steinbrügge, ferner die Fälle von Eckert, sowie von Moos, von Ausstossung des nekrotischen Labvrinths oder einzelner Bogengänge, und der Full von Lucne, Blut-ungen in den knöchernen Kanälen bei Meningitis tubereulosa. Bei der Lucae'schen Beobachtung wird das Vorhandensein von meningealen Veränderungen, bei den nekrotischen Processen des Schläfenbeins der ansgesprochen chronische Verlauf zur Erklärung herangezogen. Man wird sieh bei derartigen Beobachtungen, die nach dem dermaligen Stande unserer Kenntuisse nicht oder aur ungenfigend zu erklären sind, begnfigen müssen, die Thatsache zu constatiren, ohne ihnen jedoch gegenüber den positiven Beweisen allzu grosses Gewicht beizulegen.

Gehen wir nach der Aufführung der physiologischen und pathologisch-matomischen Verhältnisse zur Besprechung der klini-schen Erscheinungen des Ménière'schen Symptomencomplexes über somissen derselben noch einige Bemerkungen über die von den verschiedenen Autoren versuchte Eintheilnng voransgeschickt werden. Die verschiedenen Eintheilungsversuche in Unterarten und Formen aus früherer Zeit, nach anatomischen, ätiologischen oder symptomatischen Gesichtspunkten, will ich übergehen und nur die Eintheiltung hier vorbringen, wie sie in den schon genaunten beiden grösseren Arbeiten aus der letzten Zeit zur Anwendung gekommen ist. Das von v. Frankl-Hochwart gegebene Schema burret

I. Die Erkrankung erfolgt momentan bei bisher intactem Gehörorgan, umfassend 1. die apoplectische Form Menière's (Ménière'sche apoptectische Form Menteres (Menteresche Kraukheit der Autoren), vermuthlich Blut-erguss im Labyriath; 2. die iraumatische Form (Trias dem Insulte unmittelbar sich auschliessend).

II. Die Erkrankung gesellt sich zu vor-liegenden Ohrerkmankungen: 1, bei Mittelohrprocessen: a) acuten, b) chronischen; 2. bei Labyrinthprocessen; a) acuten, b) chronischen, e) transitorisch-toxischen Formen (Chininvergiftung u. s. w.); 3. bei Processen im änsseren Ohre; 4. bei Erkrankungen der Verzweigungen des Acustiens; a) isolirt bei Tabes, b) als Theilerscheinung bei Gehirntumoren und anderen Gehirnprocessen.

III. Durch äussere Eingriffe und Einflüsse eutstehender Ohrschwindel (Ausspritzung, Kaeutschender ohrsenwinder (Aussprinzung, Katheterisirung, Luftdouche, Koptgulvanisation, heftige Dreh- und Schaukelbewegung, Seekrankheit, starke Schalleinwirkung).

ohne änssere Einflüsse; I. bei Hysterie als Einleitung des Anfalls; 2. bei Epileptikern als Anra des Anfalls oder epileptoider Zu-stand; hie und da bei an Migräne leidenden Menschen (hemicranisches Aequivalent?).

Weniger in das Detail gehend ist die Eintheilung von Brunner. Er lässt den Ménière'schen Symptomencomplex znStande kommen: Ldurch Einwirkung vom äusseren und mittleren Ohre aus, 2. durch Erkrankungen des Labyrinths. 3. durch Krankheitsprocesse im Gehirn und Acusticus, 4. durch Nenrosen, z. B. des Sympathicus (Angioneurosen). Wie weit diese Eintheilungsarten sich decken, und worin sie voneinander abweichen, ergiebt sich bei einer Vergleichung derselben von selbst. Ich werde nüch in dem Folgenden bei der Schilderung der klinischen Verhültnissenn keine dieser Eintheilungen streng binden, sondern ziehe es vor, die einzelnen besser charakterisirten Formen der Reihe nach und etwas ausführlicher zu beschreiben und dann, mehr resümirend, die weniger ansgesprochenen und auch weniger bedeutrugsvollen Erscheinungsweisen folgen zu lassen. Eine Einreihung in eine der vorgenannten Gruppen wird leicht geschehen können, und als Vorzng erscheint mir bei dieser Anordnung, dass dabei für das klinische Bild der einzelnen Formen an Anschaulich-keit und Uebersichtliehkeit gewonnen wird.

Wie v. Frankl-Hochwart, so möchte auch ich an erste Stelle das apopleetiforme Anftreten der Symptome bei bisher ohrgesunden Individuen setzen, den "Morbns Ménièri, Morbus apoplectiformis Ménièri, die apoplectische Tanbheit" der verschiedeneu Autoren. Die Zuhl der Fälle, die einigermaassen zuverlässig hierher zu rechnen sind, ist keine sehr grosse. In seiner Monographie hat v. Frankl-Hochwart nur 27 uns der Literatur zusammenstellen können. Dem Geschlechte mich erscheinen Männer häufiger betroffen, als Franen; in Bezug auf das Alter ist ein Auftreten vor den 20er Jahren als selten zu bezeichnen (uur 3 Fälle). Auch unter den wenigen hierhergebörigen Fällen der Tübinger Ohrenklinik war das Alter zwischen 20 und 30 Jahren nur einmal (21 jähr. Student) betheiligt. Als prädisponirende Ur-suche findet sich mehrfach Leukämie, Lues und Tabes verzeichnet, vielfach fehlt ein derartiges Moment, und waren die betroffenen Iudividuen bis daldir vollkommen gesand. Erkältungs- (rhenmatische) Einflüsse, Einwirkung starker Sonnenhitze, geistige Ueberanstreug-ung wird zuweilen als veranlassendes Moment angegeben. In einzelnen Fällen war der Anfall ganz plötzlich aufgetreten, in anderen dagegen waren ihm leichte prodrounde Erschein-ungen, allgemeines Unbehagen, Kopfschmerz, leichte Schwindehrscheinungen, vorausge-gangen. Die Daner des Anfalls selbst war kurz, von einigen Secunden oder Minuten bis zu einer viertel oder halben Stunde. Längere Dauer, über mehrere Stunden, ist selten. Als weitere, zuweilen beobachtete Erscheinungen wären dem eingangs beschriebenen Ménière schen Krankheitsbilde toch anzufügen; Seh-IV. (Anhang.), Pseudo-Mónière's che Anfaille". störungen, wie sie als vorübergehende Ver-Paroxysmales Anfareten von Schwindel, Err danklung, des Schieldes von Kuapp, als brechen und Ohrensauseu bei intacten Ohre transitorische Hemiopie mit horizontaler

Trenningslinie von Moos beobachtet worden sind, oder Monches volantes, Glaskörper- und Netzhantblitungen, sodann Störungen, die nach dem Anfall einige Zeit hindurch zu bemerken waren und erst alhuählich wieder sich verloren, wie psychische Verstimmung, Schwäche des Gedächtnisses, behindertes Denkvermögen, Veränderung der Schriftzüge (zitternde, greisenhafte Schrift, Guyel. In Bezug auf die Frage, ob das Bewusstsein beim apoplectischen In-sult getrüht ist oder nicht, besteht kein-völlige Urbereinstimmung. Men iere selbst berichtet von transitorischem Bewnsstseinsverlust bei einem Kranken, und auch andere Beobachter erwähnen einen solchen, während Charcot eine Störung des Bewusstseins in Abrede stellt. Eine länger dauernde Bewnsstlosigkeit ist auf ulle Fälle als nicht zum Bilde des Insults gehörig nuszuschliessen. Ein Eingehen auf die Art der Schwindelerscheinungen, die Wiederholung der Anfälle kann unter Hinweis auf die eingangs gegebene Schilderung Menière's als überflüssig erscheinen, und sollen unr noch einige Bemerkungen über die Functionsstörung, die Ohrgeräusche und den Ablanf der Erane Ourgerausene und den Abiant der Er-scheinungen folgen. Die Functionsstörung kann beide Ohren oder nut eine Seite be-treffen und als völlige Tanbheit oder mehr oder minder starke Schwerhörigkeit sich darstellen. Präcise Angaben über die functionelle Hörprüfung sind nicht sehr zahlreich, Aufhebung der Knochenleitung, Lateralisation des Weber'schen Versuches nach dem besseren Ohre, aufgehobene oder eingeschränkte Per-ception der hohen Töne oder Tanbheit für gewisse Tonreihen (Knapp) finden sich dabei erwähnt. Ohrgeräusche der verschiedensten Art und Stärke können, wie eine Art Aura, dem Anfall vorausgehen und denselben einleiten. Von den genannten Erscheinungen des Anfalls gehen, weum überhaupt vorhunden, am raschesten die Bewusstseinsstörungen vorüber. Ilmen folgt dann der Nuchlass des Erbrechens, während Schwindel und unsicherer Gang gewöhnlich noch längere Zeit sich erhalten. In den leichteren Fällen zeigen mitunter auch die Gleichgewichtstörungen nur kurze Dauer und machen sich nur bei besonders lebhaften Bewegnigen und im Dunkeln noch geltend. Die Ohrgeränsche erweisen sich meist hartnäckiger. Sie bleiben in wechselnder Intensi-tüt gewöhnlich längere Zeit bestehen und verlieren sich überhaupt nur selten vollständig. Auch das Hörvermögen lässt häufig keine Aenderung erkennen, doch ist, wenigstens in den leichteren Fällen, auch in dieser Bezieh-ung eine Besserung nicht völlig auszuschliessen.

Die vorlesehriebene Form, als deren wahrscheinliche Ursache eine Jahyrinthblutung ausgenommen werden darf, wird — wenigstens nach meinen Erährungen — an Häufigkeit übertroßen durch eine Form, bei der sich die Erscheinungen des Meinberschen Symptomen-complexes in der geschilderten typischen Weisenen bestehenden Ohrenfeiden hinzugssellen. Dieselbe wird von verschiedenen Antoren in das Bild der Mehrire-siche Krankheit mitteinbizogen, Gradenigo will gerade für diesen Typus die Beziehunung Menüre-siche Krankheit reservir haben. Das Ohrenleiden, das hier in Betracht kommt, wird gebildet

durch chronische, auf das Labyrinth sich erstreckende Processe des Mittelohrs und ana-tomisch zumeist eharakterisirt durch Veränderungen an der Labyrinthwand, der tympanalen und vestibnlaren Fläche des Steigbügels und seiner Umrandung (Stapesankylose). bei dieser Form zeigt sich, soviel sich aus der Casuistik benrtheilen lässt, das männliche Geschlecht häufiger betroffen, als die Frauen, und ebenso das jugendliche Alter nur selten betheiligt, während vom 30. Lebensjahre ab das Auftreten ein hänfigeres wird. Das Einsetzen der Erscheinungen ist verschieden, bald ganz plötzlich und unvermittelt, eingeleitet durch eine plötzlich eintretende Verstärkung bestehender Ohrgeräusche - selten ist, wie in einem Falle von Urbantschitsch, ein Sistiren derselben vor dem Anfall -, bald schleichend, indem leichte Schwindelerscheinungen dem Anfall vorausgehen. Die Art des Aufalls, Dauer und Ablauf desselben gleichen dem vorgeschilderten Bilde, so dass ein weiteres Eingehen unterbleiben kanu. Die Intensität der Anfälle und ihre Häufigkeit wird meist im Laufe der Zeit geringer und gewöhnlich auch damit der Grad des Hörvermögens auf dem betroffenen Ohre. Eutsprechend den auf das mittlere und innere Ohr sich erstreckenden Veränderungen weist das functionelle Bild Störungen des schallleitenden Apparates auf neben solchen, die mit mehr weniger Deutlichkeit eine Betheiligung des percipiren-den Apparates annehmen lassen. Das Auftreten der Erscheinungen in diesen Fällen hat man (Gradenigo) in der Weise erklärt, dass man eine durch die Labyrinthfenster auf das Labyrinth sich fortsetzende leichte, aber permanente Reizung in den Ampullen der halbkreistörmigen Kanäle ungenommen hat, die sich in wechselnden Intervallen durch Steigerung der subjectiven Geräusche und Schwindelanfälle kundgiebt. Ueber die Art und Weise, wie diese Reize erfolgen, hat uns die pathologische Untersuchung bisher im Dunkeln gelassen, indem sie ausser den Veränderungen an der Vorhofwand keine bemerkenswerthen Alterationen des Labvrinths zum Nachweis bringen konnte, In dieser Be-ziehung tritt ergänzend ein der Befund, den Siehenmann in seiner neuesten Veröffentlichung: "Ueber multiple Spongiosirung der Labyrinthkapsel" giebt. Der genannte Autor macht darin auf das Herantreten ausgedehnter spongiöser Räume bis dicht an das Endost des Lubyrinths aufmerksam, wo die gewal-tigen Lymphräume der neugebildeten Spongiosa von der Perilymphe des Labyrinths nur durch dünne Membranen getrennt er-scheinen. Durch diese Veränderungen könnten nicht allein die Druck- und Dichtigkeitsverhältnisse der Labyrinthflüssigkeit einer Alteration in Folge von Diffusionsvorgängen unterworfen sein, sondern, wie durch einige Stellen der Präparate dentlich bewiesen werde, könne auch die auf eine bindegewebige Membran reducirte Zwischenwand zwischen beiden Lymphsystemen ebenfalls der Resorption auheimfallen, woderch dann Durchbrüche mit plötzlichen intralabyrinthären Druck- und Laceveränderungen sich entwickeln müssten. Den vorbeschriebenen Formen hat sich an-

zureihen das Auftreten des Ménière'schen Symptomencomplexes bei den Erkrunkungen des Labyrinths. Bei allen den hierhergehörigen Processen, acuter oder mehr chronischer Natur, wird selten die Trias der Erscheinungen vermisst werden. Die Frage, ob isolirte Erkrunkung des Nervus neustiens die Erscheinungen des Ménière'schen Symptomencomplexes hervorrufen könne, war von v. Frankl-Hochwart ans Mangel au pathologischen Beweisen noch offen gelassen worden. Eine inzwischen mitgetheilte Untersuchung von Alt bejaht dieselbe und giebt als anatomische Grundlage eines Falles von Morbus Ménièri leukämische Infiltration des Hörnerven bei intaeten Mittelohr und Labyrinth. - Auf das Vorkommen des Ménière schen Symptomencomplexes bei puthologischen Processen im Gehirn (Tumoren des Kleinhirns) wurde schon im pathologischen Ab-schnitte hingewiesen, und könnte dusselbe durch vielfache Beobachtungen illustrirt werden. Wie weit dabei die eerebellaren Läsionen nllein oder die gleichzeitigen Störungen des Hörnerven durch Druck oder Zerrung von Einfluss sind, lüsst sich nur schwer entscheiden. - Für das Auftreten der Erscheinungen den. — Fur das Auttreten der Ersenmangen nuch Traumen wurden im pathologischen Theile gleichfalls schon Belege gebracht. Ausser den Kopfverletzungen durch Surz haben noch die Verletzungen des Obres durch eingedrungene Projectile, sowie die Stichver-letzungen durch vom Gehörgunge her eingedrungene Gegenstände (Stricknadeln u. s. w.) in Betracht zu kommen.

An die bisher besprochenen Formen des Ménière schen Symptomencomplexes, für die sich unch dem dermaligen Stande unseres Wissens immerhin mit nicht oder minderer Wahrscheinlichkeit eine umtomische Grundlage erbringen lässt, würde sich die von Brunner als "Vertigo Ménière neurotiens (angionenrotions)" aufgestellte Form anzureihen haben. Brunner stützt sich dabei nuf einen selbstbeobachteten Fall und eine von Politzer unter dem Namen "angioneu-rotische Aenstieuslähmung" mitgetheilte Beobachtung. Der interessaute Fall von Brunner betraf einen bis dahin gesunden jungen Maun - ein leichter chronischer Mittelohrkatarrh war unbemerkt geblieben —, bei dem sich eines Morgens beim Erwachen ohne Veraulassung ein plötzlicher Schwindelanfall mit zischendem Geräusch in den Ohren und Uebelkeit bis zum Erbrechen eingestellt hatte, Einem Schwindelanfull nach S Wochen ging schon am Tage vorher leichter Schwindel voran. Nach weiteren 6 Wochen folgte ein dritter, nach 4 Wochen ein vierter nud dann nuch 2 Wochen ein füufter Anfall. Vom zweiten Anfall ab war Chinin verordnet worden, das, im prädromalen Stadium genommen, genügt hatte, um den Aufall zu coupiren, d. h. nicht zum vollen Ausbruch gelangen zu lassen. Nach dem 5. Anfall wurden die Intervalle wieder länger und zwar ganz in derselben, nur nntgekehrten Reiheufolge, wie am Anfang. Später haben sich die Anfälle nie mehr wiederholt, hingegen ist an ihre Stelle ein gewisser permanenter Schwindel, in-besondere bei Bewegungen des Kopfes, getreten und ein con-Encyclopadie der Ohrenbeilkunde,

tinuirliches Sieden, besonders im schlechteren Ohre. Dass sein, immerhin namentlich links reducirtes Hörvermögen durch die Anfälle gelitten habe, wollte Patient nicht zugeben. Brunner hat den Kranken im Lanfe von 13 Jahren wiederholt untersucht und geprift, zum ersten Male 4 Monate nach den ersten Schwindelanfall. Bei geringen Ver-änderungen an den Trommelfellen und Tuben ergab schon die erste Prüfung, dass die Stimmgabel vom Scheitel nach dem besseren Ohre gehört wurde. Acht Jahre später sprach das Resultat mit Bestimmtheit bei dem auch rechts bedeutend verschlechterten Gehör für einen Fehler in der Perception, nicht bloss in der Leitung: beiderseits entschieden positiver Rinne'scher Versuch, tiefe Töne besser gehört, als hohe, von der Mitte der dreigestriehenen Octave ab beiderseits totale Tontaubheit. Was den Erkrankungsfall noch besonders interessant gestaltet, ist eine im Laufe der Jahre wiederholt beobachtete, anfallsweise anftretende, aber nicht mit den Schwindelaufällen in Zusammenhang stehende Hemianaesthesia acustica. Diese zeigte sich nach Zorn oder Aerger, aber auch ohne bekannte Veranlassung, war stets einseitig, bald links, bald rechts erscheinend, eingeleitet durch Ohrensausen, mit vollständiger Taubheit des betreffenden Ohres und herabgesetzter oder aufgehobener Berührungsempfindlichkeit. Der Zustand hielt zuweilen mehrere Tage au, um dann spurlos zu verschwinden. In der Epikrise des Falles hebt Brunner hervor, dass es sich dabei nicht um gröbere anatomische Läsionen, z. B. um wiederholte Hämorrhagien in das Labyrinth, gehandelt haben könne. Die grosse Regelmässigkeit der Anfülle in anf- und absteigender Frequenz, die vorangehende Aura, die conpirende Wirknug des Chinius, sowie die langsame Abnahme des Gehörs und die interessanten Anfülle von vorübergehender halbseitiger Anästliesie des Acusticus scheinen ihm am chesten anf eine Neurose hinzuweisen. Am nächsten liege der Gedanke un eine vasomotorische Neurose, ähnlich der Migräne, wobei nun sich zu vergegenwürtigen hütte, dass das Labyrinth sein Blut nicht aus der Carotis interna, sondern aus der Subclavia erhält. - Beweiskräftiger, als die mitgetheilte Beobachtung von Brunner, möchte mir der schou ci-tirte Politzer'sche Full erscheinen, bei dem die fast täglich sieh einstellenden Anfälle von Schwindel and Uebelkeit begleitet waren von starken Ohrgeräuschen und hochgradiger Schwerhörigkeit des sonst normalen Ohres, und wo dann mit Nachlass der Geränsche und Schwindelerschelnungen die frühere Hörschärfe wieder zurückkehrte. — Zu bemerken wäre hierzn, dass nach Woakes die Ménière'schen Symptome unch durch eine Affection des Ganglion cervicale inferins sympathici bedingt sein können, indem dasselbe cinerseits einen Einfluss auf die Arteria vertebralis und somit auch auf die Labyrinthgefässe ausübe, audererseits mit den Vngusästen sich verbinde. könnten durch dasselbe vom Labyrinthe Schwerhörigkeit. Ohrensausen nud Schwindel, vom Vagus aus Uebelkeit und Erbrechen ausgelöst werden. - Die Aufstellung dieser neurotischen Form - vielleicht sind auch die Fälle mit einem völlig intermittensartigen Anftreten der Erscheimungen, wie sie Urbautschitsch mitheit, hierber gehörig – behautschitsch mitheit, lieder gehörig – beit geleufschie neue hierber heiter gehörigen zu der der Vollständigseit muset sie Erwähnung finden. Im Uchrigen aimmt auch w. Frankl-Nuchwart für seine, Pseudo-Menüreschen Formen" eine Neurose des Labvrinths als wahrscheimlichste Ursache an, und wird sieh Gelegenheit ergeben, im Abschult über die Diamasse nach einmal und diese Verführen.

hältnisse zurückzukonunen.

An die vorbeschriebenen Formen des Ménière'schen Symptomencomplexes ist dunn noch eine ganze Beihe von Beobschtungen auzufügen, die das Auftreten der Erscheinungen in mehr oder weniger ausgesprochener Weise bei den verschiedensten Erkrankungen des Gehörorgans, sowie bei mechanischen und sonstigen Einwirkungen auf dasselbe erkennen lassen. Sie werden von einzelnen Autoren streng gesondert und als "falsche Ménière'sche Schwindelanfälle" (Gradenigo) oder einfach als "Vertigo auralis" hezeichnet. Des Gennueren auf die Casuistik einzugehen, verbietet der Raum, Erwähnt sei nur, dass in Bezug auf Häufig-keit die Processe des mittleren Ohres, Tubenkutarrhe, Exsudationen in die Pankenhöhle, Polypen, voranstehen, solche des imsseren Uhres seltener zu sein scheinen. Fremdkörper, Ceruminalanhäufung finden sich zuweilen angeführt. Von den Eingriffen, die zu Schwindelerscheiuungen Veraulassung geben können, seien zunächst die Einspritzungen in das Ohr und die Durchspritzungen der Pankenhöhle hervorgehoben. Dass hierbei neben den ansgeübten Druckverhältnissen auch die Temperatur der Spritzflüssigkeit von Einfluss sich erweist, ergebeu die bekannten Versuche von Schmide-kum. Bei denselben bewirkte die Belastung des Trommelfells mit einer Wassersäule sturken Schwindel, Uebelkeit und Erbrechen. Erscheinungen blieben nus, selbst bei Steigerung des Druckes, wenn an Stelle der niedriger ung des Druckes, wenn an Stene der meaniger temperitene Flässigkeit eine solche von 25° R. verwendet wurde. Unter die in Betracht kommenden Eingriffe sind weiter zu rechnen Sondirungen im Obre, Druck auf das Stapes-köpfehen, das Experimentum Valsalvne, sowie die Luftdouche mittelst des Kutheters oder des Politzer'schen Verfahrens. Zur Erklärung der Erscheinungen haben wir Reizungsvorgänge anzunehmen, die durch plötzliche und starke Schwankungen der Labyrinthflüssigkeit an den Nervenendapparaten der halbkreisförmigen Kanāle hervorgerufen werden; zum Theil kann es sich auch, was namentlich von Urbantschitsch betont wird, um reflectorische, von den sensitiven Aesten des äusseren und mittleren Ohres nusgehende Erregungen handeln. -Unter die reflectorisch erregten Schwindel-erscheinungen sind die Beobachtungen zu zählen, hei denen die Symptome unter der Einwirkung starker oder ganz bestimmter Schulleindrücke auftraten. Schmidekam berichtet das vom starken Tone einer Sirene, Schmidekam Roosa, Elv. Jacobson von hohen Touen, Bechterew von Schellengeklingel und Wagenrollen; bei einem Patienten von v. Frankt-Hochwart war es das Tarnhelmmotiv in der "Götterdämmerung" R. Wagner's. Von Interesse ist ein weiterer Kranker des genannten Antors, der heftigen Schwindel beim Weber sehen Versuehe mit der e'-Galel, und zwar unr bei Verwendung dieser Stimmgabel, bekan. — Menbereiche Symptome durch Gürkulung hervorgerüfen hieden sieh mehrfach in der Literatur verzeichnet. So die Beobachtungen on sopolini (13 Eille, bei denen die Erscheinungen unter Auwendung eines mit Argeutum aftienun versetzetzel Handfächenittels welben verzehwanden), ferner die Fälle von Haug (Fille) und Walf (Janekülbervergiftung). Die gleiche Wirkung sollen Chinin und Salieylsäure, Nicotin (Wonkes) und nach amerikanischen Autoren Chenopodium als Wurmmittel haben. Bei Chinin und Salieylsäure kann au Labyrinthwirkung gesineht werden, sonst liegt für nanche der Fälle die Annahme einer centralen Ursache nahmer, als "Vertigine auslite un hauste der Fälle die Annahme einer centralen Ursache nahmer, als "Vertigine auslite un diesansten der beseichte benen Schwindelerscheinungen zuzuhteilen wären, miss ein meinstellieden lassen.

Auch für die Dingnose empfiehlt es sich. soweit es angela, die einzelnen Formen gesondert zu behandeln. Bezüglich der apo-plectischen Form, dem "Morbus Ménière" der verschiedenen Antoren, giebt v. Frankl-Hochwart an, dass im ersten Moniente die Diagnose unmöglich sei. Hube sich der Kranke erholt, erfahre man von ihm oder seiner Umgebung mit Bestimmtheit, dass er früher norgeränig im Deschindinen, dass et rauer nor-mal oder annäherud normal gehört habe, so-weise die Taubheit, seine Klagen über Ohr-geräusehe, der Schwindel und das Erbrechen sofort auf das Ohr hin. Das negative Resultat der Ohruntersuchung, der Grad oder, bei einseitiger Affection, die Art der Functionsstörung lassen dann zugleich mit dem Fehlen underweitiger Hirnerscheinungen (Aphasie, Hemianopsie, Hemiplegie, Krämpfe u. s. w.) das innere Ohr als Sitz der Erkrankung aunehmen. Eine Stütze findet diese Anmilime noch beim Vorhandensein von Erkrunkungen (Tabes, Lues, Leukämie), die erfahrungs-gemäss für das Auftreten dieser Form prädisoniren. - Treten die Erscheinungen, wie das häufiger der Fall ist, bei einem Kranken auf, bei dem schon früher ein Ohrenleiden und Schwerhörigkeit bestanden haben, so wird die Dia-gnose für die vorgenannte Form unwahrscheinlich. Die event nachweisbaren Veränderungen des Ohres, das Resultat der functionellen Prüfung mit seinen combinirten, für Störungen in der Perception und Schallleitung sprechen-den Erscheinungen weisen dann auf die zweite Form hin, anf eine Labyrinthaffection, die sich secundür einer vorhandenen Mittelohraffection zugesellt hat. - Die diagnostischen Verhältnisse bei den traumatischen Formen, sowie bei Labyrintherkrankungen ergeben in der Regel keine grösseren Schwierigkeiten. - Bezüglich der Diagnose bei Hirnerkrankungen (Tumoren) legt v. Frankl-Hochwart grosses Gewicht auf den Zustand des Gehörorgans. Intactes Gehör schliesse Vertigo auralis ans. Sei das Gehör ergriffen, so könne die Berücksichtigung des Gesammtnervenstatus, die Untersuchung mit dem Angenspiegel, das Constatiren von Krämpfen, Bewusstseinsverlust, psychischen

Anomalien, von Hirnnerven- oder Extremitätenlähmung u. s. w. von ausschlaggebender Bedeutung sein. - Die Dingnose der neurotischen (Vasomotorischen) Form hätte sich nach Brunner zu stützen auf die auffallende Regelmässigkeit der Anfälle, die denselben vorausgehende Aura, die Möglichkeit des Coupirens durch Chiniu nud die geringe Störung der Hörfunction nach dem Anfalle. Nach ihm wiren die beiden am besten charakterisirten Gruppen, die hämorrlagisch - apoplectische Form and die neurotische (vasomotorische), sofort dadurch zu unterscheiden, dass bei der ersteren das Gehör häufig bei der ersten Attacke völlig und bleibend zerstört wäre, während es bei der neurotischen (vasomotorischen) aus dem Anfall unversehrt oder wenig beschiidigt hervorgehe. Für diese Form ergieht sich aus der von Brunner citirten Beobuchtung Politzer's noch ein weiteres diagnosti-sches Merkmal, das meiner Ansicht nach wohl zu berücksichtigen und nach desseu Vorhandensein zu forschen wäre, dass nämlich dem negativen Ergebniss der Functionsprüfung nach dem Anfalle ein positives im Anfalle selbst entsprechen kann. — Besondere Schwierigentsprechen kann. – Besondere Schwierig-keiten kann die Diagnose bieten bei Kranken, die sehon seit längerer Zeit an Schwindel leiden, wobei dann alle Zustände, die uit Schwindel einhergehen können, in die Diffe-rentialdingnose miteinzuziehen sind. In dieser Beziehung kommt nach v. Frankl-Hochwart bei allen Arteu von Schwindel, der parwart bei anen Arteu von Schwinder, der par-oxysmal auftritt oder doch paroxysmal exa-cerbirt, nameutlich, wenn Ohrensauseu und Erbrechen damit verbunden ist, die grösste Bedeutung dem Zustande des Gehörorgans zu. 1st das Ohr bei der functionellen Prüfung und objectiven Untersuchung intact, so wäre eine wirkliche Ménière-Form ausgeschlossen und könne es sich nur um eine der Pseudo-Ménière'schen Formen, Initialstadium eines epileptischen oder hysterischen Anfalls, Theil-erscheinung der Hemieranie, event. deren Aequivalent, handeln. Auch bei diesen Ver-hältnissen wäre das bei der neurotischen Form angeführte Moment des verschiedenen Functionsergebuisses in und nach dem Anfalle zu berücksichtigen und event, für die Diagnose zu verwerthen. Beim Vorhandensein von Ohrveränderungen könne wohl ein Ménière'scher Fall vorliegen, der Entscheidung der Frage, ob dem auch wirklich so sei, oder ob es sich nur um ein zufälliges Nebeneimunderbestehen von Ohrerkrankung und Schwindel anderer Herkunft handele, ständen oft unübersteigliche Hindernisse entgegen. Anf die interessanten Angaben, die der genannte Autor bezüglich Augmen, die der genannte Autor bezughen der verschiedenen ursächlichen Verhältnisse, Hysterie, Epilepsie n. s. w., macht, kann hier nicht eingegangen werden. Erwähnt sei nur, dass die längere Beobachtung manchmal noch Aufschlüsse gewährt, ebenso, dass zuweilen "ex juvantibus" ein Urtheil ermöglicht wird. ndem eine Behandlung des Ohres von Einfluss sich erweist.

Die prognostischen Verhältnisse in Bezug auf Schwindel, Hörstörung und Ohrgeräusche sind im Vorgesagten sehen euthalten. Dass die quoad vitam günstige Prognose beim Vorhundensein schwerer Leiden (Leukänie),

bei Hirnerkraukungen, sowie bei den schweren traumatischen Formen eine Einschränkunger-

leidet, brancht nicht hervorgehoben zu werden. In Bezug auf die Therapie hat für den Aufall selbst rubige horizontale Lagerung, Vermeidung jeder Bewegung des Körpers und Kopfes in Betracht zu kommen. Eventuell wären Kälte (Eisbentel), Blutegel am Warzenfortsatz und Ableitung auf den Darm zu ver-ordnen. Nach Ablauf der stürmischen Erscheinungen ergeben sich dann für die Therapio die gleichen Gesichtspunkte, wie sie überhanpt für die Affectionen des inneren Ohres ge ten, und haben die verschiedenen, auf eine Re-sorption des Exsudates hinzielenden Mittel (Kalimm jodatum, subcutane Anwendung des Pilocarpins) in Anwending zu kommen. der Form, wo sich die Erscheinungen einem bestehenden Mittelohrleiden zugesellt hahen, hat die Therapie nach Gradenigo eiue dop-pelte Richtung einzuschlagen: Behandlung des peripherischen Ohrenleidens und Herabsetzung der allgemeinen nervösen Reizbarkeit. Zum letzteren Zwecke empfiehlt er die Brompräparate, bei syphilitischen Processen das Jodkalium. Auch von anderer Seite wird gegen Schwindel und Ohrgeräusche das Bromkalium oder die Tinctura nucis vomic., 8-10 Tropfen pro die (Gruber, Urbantschitsch), empfohlen. In Bezug auf die Mittelohraffection wird eine Behandlung bei vorgeschrittenen Verhältnissen nur wenig Aussicht versprechen. Immerbin wird, namentlich bei weniger ansgesprocheuen Processen, ein vorsichtiger ersuch mit den entsprechenden otiatrischen Maassuahmen, mit besonderer Berücksichtigung eventuell vorhandener Processe der Nase und des Nasenrachenraums, zu unternehmen sein.

Als ein Mittel, das vielfach bei den ver-schiedenen Formen des Ménière'schen Symptomencomplexes zur Anwendung gebracht wird, hat noch das von Churcot in die Therapie dieser Processe eingeführte Chininum sulfurieum erwähnt zu werden. Die Beobachtung, dass Schwindel und Ohrensusen häufig verschwinden, wenn die Kranken völlig taub geworden sind, hat den genannten Autor veranhast, dieses Endresultat durch hinreichend langen Gebrauch grosser Chiningaben künstlich herbeizuführen, damit "andauernde Modifica-tionen in der Functionirung des Hörnerven hervorzubringen". Zu diesem Zwecke lässt er Dosen von 0,5-1,0 g pro die 6-8 Wochen hindurch gebrauchen. Es fehlt zwar nicht an Angaben, die die günstigen Erfolge, die Charcot dem Chinin zuschreibt, bestätigen, im Allgemeinen jedoch lauten die meisten Urtheile zur Zeit etwas zurückhaltender. Von Moos u. A. wurde betont, dass man eine Chinineur in der Weise von Charcot nur mit Einwilligung des Kranken und nach geschehener Anfklärung desselben über den verderblichen Einfluss auf eventuell Gehörfunction zur Anwendung bringen dürfe. Um diesen Nachtheil zu vermeiden, wird von vielen Autoren das Chinin nur in bedeutend geringeren Gaben (0,03-0,3 g pro die) in Gegeringeren vanen (0,03-0,3 g pra die) in Ge-brauch gezagen. Nach Politizer erweist es sich bei der apoplectiformen Ménière'schen Kraukheit viel weniger wirksum, als bei den sonstigen mit Schwindel und Ohrensausen verbundenen Ohrerkrankungen. Ich möchte | das nach meinen Erfahrungen bestätigen und weiter anführen, dass es auch von Brunner hauptsächlich für die neurotische Form empfohlen wird, zur Coupirung der Anfälle in der Zwischenzeit 2—3 mal in Dosen von 0,5 g oder bei Beginn der Aura. — Dass auch die elektrische Behaudlung ihre Lobreduer hat, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. Der Galvanisation des Halssympathicus bei der neurotischen Form wird auch von Politzer guter Erfolg nachgerühmt. Bei der grossen leactionsempfindlichkeit des ohnehin gereizten Labyrinths ist jedenfalls grosse Vorsicht ge-boten, und sind starke Stromschlüsse und Stromschwankungen zu vermeiden.

Neben der eigentlichen Behandlung hat dann noch eine Reihe von Maassregeln in Betracht zu kommen, die das diätetische und sonstige Verhalten des Kranken betreffen, Verhütung aller Verhältnisse, die Congestionen zum Kopfe bedingen können, Enthaltung oder Beschränk-ung von Alkohol, Thee, Katlee, Tabak, Regel-nug der Verduuung, Vermeidung von Auf-regungen, von geistiger und körperlicher Uebernustrengung. Da auch starke Schall-einwirkung störend und schädigend sich geltend muchen kann, so wäre auch nach dieser Richtung hin Vorsicht geboten.

Wagenhäuser.

Meningitis cerebrospinalis simplex und epidemica. Die Affectionen des Gehörorgans, die im Gefolge der sporadischen und epidemischen Genicksturre, aber auch nach Meningitiden anderen Ursprunges auftreten, betreffen vorwiegend dus innere Ohr und geben oftwals mit totaler Zerstörung des letzteren einher, Da aus diesen Zerstörungen unheilbare Taubheit und, wenn dieselben das kindliche Alter befallen, auch Tanbstnumheit resultiren kann, so gehören die meningitischen Labvrinthentzündungen zu den gefürchtetsten Erkraukungen der Gehörorgane. Der gewöhnliche Befund eitrigen Exsudates in den inneren Gehörgängen, zwischen den Fasern des N. acustiens und facinlis, sowie im Aquaeductus cochleae rechtfertigt die Vermithung, dass die pathogenen Keime der Cerebrospinalmeningitis, unter denen vorwiegend der Meningococcus intracellularis in Betracht kommt, auf den Wegen der Nervenbahnen und durch die Schneckenwasserleitung in die Labyrinthe eindringen und die Fortleitung der Entzündung vermitteln. Letztere befällt insbesondere die endostale Auskleidung der labyriothären Räume und finssert sich, je unch der Schwere der Infection, ju verschiedener Intensität. Bei den schwersten Formen sehen wir raschen, nekrotischen Zerfall der Weichtheile des Labyrinths zu Stande kommen, theils durch directe Einwirkung der Toxine auf die zelligen und faserigen Gebilde, theils dadurch bedingt, dass das Endosteum vom Kuochen abgelöst wird. In Folge dessen verlieren die mittelst der Ligamenta labyrinthi befestigten endolymphatischen Kanale und Säckehen ihren Halt und werden zugleich ihrer vom Endosteumstammenden ernährenden tiefässe beraubt. Findet die Untersuchung in diesem Stadium statt, so sieht man die Schneckentreppen, den Vorhof und die Bogengänge mit Liter und stellen-

weise auch mit Blutextravasaten erfüllt, die zarten Gebilde des Ductus cochlearis, der Säckchen und Ampullen zum Theil schon vernichtet. Im zweiten Stadium findet Bindegewebsneubildung statt. Das eitrige Exsudat verschwindet bis auf kleine Reste, und das neue Gewebe füllt die Hohlräume des Lahyrinths mehr oder weniger vollstäudig ans. Es wird gewöhnlich von zahlreichen dünnwandigen Gefässen durchzogen. Im dritten Stadium beginnt die Umwandling des Bindegewebes in Knochensub-stanz. Je nach dem Grade und Umfange der Eutzündung fällt das Endresultat derselben verschieden aus. Dasselbe wechselt zwischen der Bildung einzelner Bindegewebsfäden, die hier und da die Labyriuthräume durchziehen. und zwischen totaler Ausfüllung derselben mit Knochenmasse, nachdem sämmtliche Gebilde des Nervenendapparates zu Grunde gegangen sind. Zwischen diesen beiden Extremen kommen nuzählige Variationen vor. Das mittlere Ohr betheiligt sieh gleichfalls zuweilen an der eitrigen Entzündung, sei es, dass letztere nach Durchbruch der Fenstermembranen sich auf die Paukenhöhlen fortpflanzt, sei es, dass die in der Nase weilenden und von ihr aus die Schädelhöhle inficirenden Mikroorganismen auch durch die Tuben in das Mittelohr wanderten. Die Ertaubung in Folge schwerer Labyrinthentzündung scheint, namentlich bei Kindern, zuweilen sehr rasch zu erfolgen und wird, verdeckt durch die übrigen stürmischen Kraukheitserscheinuugen, oft erst bemerkt, wenn eine Besserung des Allgemeinzustandes eingetrefen ist. wachsene klagen, abgesehen von den heftigen Kopf- und Rückenschmerzen, über belästigende subjective Geräusche, sowie über Schwindel-gefühl. Tritt Genesung ein, so bleibt längere gettill. The Genesing em, so beto mose-Zeit Schwanken bei geschlosseneu Augen, sowie tammeluder Gaug zurück, vornusgesetzt, dass die Bogengänge in Mitheidenschaft ge-zogen wurden. In leichteren Fällen kaun sieh das Gehör auf einem oder beiden Ohren bis zu einem gewissen Grade wieder herstellen. Letzterer hängt selbstverständlich von dem Umfunge der Zerstörung labyrinthärer Gebilde ab, die für die Function des Sinnesorgans in Betracht kommen. Steinbrügge. Meningitis otitischen Ursprunges.

Meningitis otitischen Ursprunges.

Die verderb-

 Meningitis purulenta. Die verderb-lichste Complication eitriger Mittelohrentzündungen stellt die eitrige Entzündung der weichen Hirnhäute dar. Sie schliesst sich entweder allein an die sie bedingende Ohrerkraukung an oder ist mit anderen endocraniellen Eiter-ungen combinirt, sei es, dass sie neben diesen und unabhängig von ihnen sich entwickelt, oder erst durch sie, etwa in Folge Durchbruchs von Gehirnabscessen an die Hirnoberfläche oder in Ventrikel, seemndär herbeigeführt wird? Die Meningitis schliesst sich häufiger an chronische Eiterungen in den Mittelohrräumen, als an acute Infectionen der Pankenhöhle an. In diesen letzteren Fällen ist es oft sehwer, den Weg der Fortleitung anatomisch nachzuweisen. Bei relativ leichten Processen, wo nicht einmal eine erheblichere Betheiligung des Warzentheils, geschweige des Labyrinths erkennbar vorliegt, entwickelt sich gelegentlich eine rapid verlaufende Meningitis, deren Entstehung am

wahrscheinliehsten auf Fortleitung der Erreger in den Lymph- oder Blutbahuen zu beziehen ist. Besonders gefährlich scheint die Localisation des entzündlichen Ohrprocesses in kleiuen, direct unter dem Dache der Pankenhöhle liegenden Zellen zu sein. Solche Meningitiden bei acuten Eiterungen können sich trotz unbehinderten Secretabflusses entwickeln. Die Bedeutung der Eiterretention, besonders dann, wenn diese durch ein noch imperforirtes, resistentes Trommelfell bedingt sein soll, wird vielleicht überschätzt. Ungleich häufiger, als bei acuten Entzündungen, eutwickelt sich eitrige Meningitis bei chronischen Eiterungen, und zwar zumeist entweder durch Vermittelung labyrinthärer Eiterungen oder von cariösen Processen am Duche der Pauken- und Warzenhöhle, Die Nachbarschaft carioser Knochendefecte ist ungleich gefährlicher für die Hiruhänte, als das Vorhandensein physiologischer Lücken an der gleichen Stelle. Diese Dehiscenzen sind meist fibrös so gut geschlossen, dass sie einen kaum wesentlich geringeren Schutz bieten, als der Kuochen selbst. Sehr oft habe ich bei Sertionen Lücken im Dache chronisch-eiternder Mittelohrräume gefunden, aber — vielleicht zufällig — niemals einen Uebergung eitriger Processe auf das Schädelinnere durch Vermittelung dieser Dehiscenzen gesehen. Die Möglichkeit dafür ist natürlich vorhanden. Praktisch kommt nur dieser Modus der Fortleitung in ebenso beschränktem Maasse in Betracht, wie die Fortleitung in Bindege-webszügen, die Knochenspalten, insbesondere die Fissura petroso-squamosa, ausfüllen; gerade dort, wo die Spalte offen ist, d. h. in den ersten Lebensmouaten, ist eitrige Meningitis sehr selten. Selten erfolgt auch die Ver-nüttelung der Entzündung in der Bahn des Caualis caroticus. Als Gelegenheitsursachen für die Entwicklung einer eitrigen Meningitis bei Pankenhöhleneiterungen kommen vor allem Verletzungen innerhalb der Pankeuhöhle, wie sie z. B. nach Fremdkörperextractionen beobachtet worden sind, aber auch selbst einwandsfrei ausgeführte operative Eingriffe in Betracht. Die Meisselerschütterung bei Radicaloperationen au stark sklerotischem Knochen kann bei Labyrintheiterungen, bei denen bindegewebige Verwachsungen innerhalb des perilymphati-schen Raumes die Eiterung beschränkten und von den communicirenden subarachnoidealen Lymphräumen ferubielten, Einreissen dieser Verbindungen und damit Vordringen des Eiters in den Subarachnoidealranm zur Folge haben.

Das anatomische Substrat der Meningitis ist Ansanındının eitrigen Exsudates im Subarachnoidealraum und in der Pia. Das Exsudat zeigt wechselndes Verhalten; bald ist es fast nur flüssig, eitrig getrübt oder rein eitrig, zuweilen so reichlich, dass der ganze Subarachnoldealraum einer Hemisphäre in einen strotzend gefüllten oder fluctuirenden Sack verwandelt erscheint. In auderen Fällen sind die Windungen und Furchen von festem, plastischem Exsudat bedeckt. Nicht selten bestehen Verwachsungen zwischen Arachnoidea und Dura als Ausdruck (Tilher aufgetretener, lange latent verlaufene kunn, bestimmen. Bei abgelanfener entzäufallicher Processe gleicher raseh verlaufenen Meningitiden fündet man nicht Art. Die Localisation der Meningitis ist vas selten so ausgelehnte Etterinflitrationen und riabel. Es ist nicht richtig, dass sie aus- so ausgeprägte Veräuderungen, dass man einen

nahmslos basaler Natur sei. Sie findet sich allerdings meist an der Basis am stärksten ausgeprägt, aber auch isolirt an der Convexität. sogar ansschliesslich an derjenigen der der Ohreiterung entgegengesetzten Hemisphäre. Meist ist der Process diffus im ganzen Arachnoidealraum ausgebreitet und überall in dieser Ausbreitung erkennbar. Er kann aber auch, besonders bei langsamer Entwicklung der Meningitis in Folge von Verklebung der weichen Hirnhaute untereinander und mit der Dura in der Nachbarschaft des primären Herdes eirenniscript bleiben und eutweder, wenn dieser zur Ausheilung gelangt, auch zu definitiver Heilung gelangen oder bei einem neuen Nachschub schliesslich doch durch diffuse Ausschild schliessich doch durch diffuse Aus-breitung zum Tode führen. Auch bei un-zweifelhafter Verbreitung im gauzen Subs-ruchnoidealraum kann die Entzündung makroskopisch auf bestimmte, voneinander abliegende Bezirke beschränkt erscheinen: diese sprungweise Entwicklung ist auf Infection mit abgeschwächten Arten der betreffenden Erreger bezogen und so erklärt worden, dass die Intensität der Infection nicht gross genng war, um überall makroskopisch erkennbare entzündliche Veränderungen hervorzurufen. Sitzt der Knochenprocess, der die Ueberleitung der Eiterung auf das Schädelinnere vermittelt, im Boden der mittleren Schädelgrube, so entwiekelt sich die Eiterung in den Piannsehen gewöhnlich zuerst in der Nachbarschaft dieses Herdes, um dann in wechselnder Weise fortzuschreiten: immer aber bleibt sie an der Pia des Grosshirns am stärksten ausgesprochen. Bei Fortleitung durch dus Labyrinth beginnt der Process zwar meist in der hinteren Schädelgrube an der Pia des Kleinhirns, erscheint aber nicht selten hier relativ unerheblich und zugleich an den weichen Rückenmarkshänten so stark ausgeprägt, dass eine ausschliessliche oder wenigstens überwiegende Meningitis spinalis vorznliegen scheint. Die Eiterung geht in den Telae chorioideae weiter und bewirkt eitrige Infiltration der Plexus, oft mit ober-flächlicher Erweichung der angrenzenden Hirnsubstanz. Die Ventrikel sind in diesen Fällen mit trübeitriger Flüssigkeit gefüllt, aber anch sonst, bei nicht direct nachweisbarer Betheiligung der Telue, meist dilutirt. Häufig, mikroskopisch vielleicht immer, findet sich bei eit-rigen Meningitiden Oberflächenerweichung der Rinde, zuweilen auch kleine Abscesse in der Rundzone, chenso aber auch, weungleich sel-tener, in grösserer Tiefe durch Fortleitung der Eiterung in der Piascheide der Gefässe. Die Pingefässe sind bei der Meningitis meist stark gefüllt, die Venen in Füllen von Meningitis durch Sinusthrombose oft mit Eiter oder eitrig

zerfallenen Gerinnseln ausgestopft. Der Verlauf der otogenen Meningitis ist ausserordentlich variabel. Die Dauer der Er-krankung als Grundlage für die Aufstellung bestimmter Verlaufstypen anzunchmen, ist misslich. Man kann nur die Dauer des Bestehens meningitischer Symptome, nicht des entzündlichen Processes selbst, der oft relativ lange latent verlaufen kunn, bestimmen. Bei lüngeren Bestand des Processes, als man klinisch angenommen hatte, auerkennen muss. Innerhalb weuiger Stunden kann eine Meningitis wohl nur dann ablaufen und zum Tode führen, wenn ein Durchbruch von Gehirnabscessen an die Hirnoberfläche oder in die Seitenventrikel erfolgt ist. Unter Umständen kann der Verlauf sehr protrahirt sein, aber die Krankheit wegen der Geringfügigkeit der Symptome überschen werden und dann nach längeren Pausen normalen oder wenig gestörten Befindens schliesslich in einer rasch ahlaufenden Attacke letal enden. Hessler hat zwei Typen als die gewöhnlichsten Verhufsformen der Meningitis dargestellt. Aber neben diesen Formen mit schnellem, foudrovantem Verlaufe und schleichend einsetzender, langsam in elnigen Wochen endender Erkrankung kommen auch Fälle vor, bei denen im Verlaufe längerer Zeit, zuweilen von Jahren, meningitische Erscheinungen aufgetreten und wieder zum Rückgauge gelangt sind, um schliesslich in einer meist acuten, der plötzlich eintretenden Generalisation früher eircumscripter Meningitiden entsprechenden Attacke zum Tode zu führen, In diesen Fällen kann man nicht selten die Spuren der früheren, spontan zurückgegangenen Meningitiden in Gestalt fibröser Verdickungen und Trübungen der welchen Hirnhänte und von Verwichsungen mit der Dura mater nachweisen.

Anch das Krankheitsbildder Meningitisist vielgestaltig. Die Schwere der Erscheinungen correspondirt durchaus nicht immer mit der nakroskopisch erkeunbaren Ausbreitung des meningitischen Processes. Bei relativ um-schriebenen Exsudaten, die locale Symptome nur in geringem Maasse machen, können die Erscheinungen der Allgemeininfection so sehr im Vordergrunde stehen, dass, wegen der Abwesenheit gerade der als charakteristisch für Entzündungen der Meningen geltenden Zeichen, an andere Allgemeininfectionen leicht gedacht werden kann. Andererseits können die Allgemeinsymptome wieder gering sein. Fieber kann bei den mehr chronisch verhutenden Formen lange fehlen; auch in solchen Fällen treten aber, gewöhnlich in den letzten Lebenstagen oder auch erst wenige Stunden vor dem Tode, Fieberbewegungen auf. Schüttelfröste kommen so gleichzeitig mit dem Einsetzen meningitischer Symptome, dass man sie als initiale bezeichnen dürfte, kaum vor. Sie können aber im Verlaufe einer eitrigen Me-Sie ningitis sich so regelmässig wiederholen, dass man an das Vorhandensein otogener Pvāmie zu denken versucht wird. In seltenen Fällen stellen sich auch im Verlaufe einer Meningitis abgeschen von ihrer Combination mit Sinusphlebitis — ausgeprägte pyämische Erscheinungen, so z. B. Veränderungen wie bei Dermatomyositis, ein. Der Puls ist bei otogeuer Meningitis zuweilen verlangsamt, häufiger aber beschlennigt und oft unregelmässig. Kopfschmerzen sind das constanteste Symptom schmerzen sind das consumerse symptom einer selbst sonst ganz latentv erlaufenden Meningitis. Sie sind nicht auf die Seite der Ohreiterung beschräukt, sondern meist diffus verbreitet, bald im Hinterkopfe, bald in der Stirn am heftigsten. Bewegungen des Kopfes steigern den Schmerz gewöhnlich erheblich.

In Fällen vorwiegend spinaler Meningitis kann Kopfschmerz vollständig fehlen; hier können Schmerzen im Rücken, die sich bei Bewegungen steigern, oft auch nach dem Leibe hiu ausstrahlen, lange das einzige Symptom der Erkraukung sein. In den protrahirt ver-haufenen Fällen waren die Kopfschmerzen auch in der Zeit der Latenz so nusgesprochen, dass man auf ihr Vorhundensein hin, besonders auf ihre Intensität während der Nacht bei sonst auscheinend gesunden, nicht einmal bettläge-rigen Personen, allein die Diagnose der Meningitis hätte stellen sollen. Andererseits können natürlich auch uncomplicirte Mittelohreiterungen, besonders Recidive der Eiter-ung in solchen Fällen, bei denen früher der Warzentheil eröffnet and die Dura operativ freigelegt worden war, ebenso intensive, ununterbrochene Kopfschmerzen zur Folge haben. da die Dura nunnehr ja von jedem sturken entzündlichen Processe in der Paukenhöhle direct erreicht wird, ohne dass dadurch übrigens ernstere Complicationen zu entstehen branchten. Unter dem Einfluss constanter Kopfschmerzen kommen bei chronisch verlaufenden Meningitiden auffällige psychische Veränderungen zeitweise zu Stande; die Kranken werden leicht erregt oder sind mürrisch, wortkarg, oft weinerlich. In den Fällen mit intermittirendem Typus kommen, vielleicht uls Ausdruck neuer Nachschübe, vorübergehende Bewusstseinsstörungen vor. Auch in diesen latent verlaufenden Fällen besteht oft eine auffällige allgemeine Hyperästhesie. Das Sen-sorium kann bei eitriger Meningitis bis wenige Stunden vor dem Tode völlig frei bleiben; in anderen Fällen ist es schon von Anfang an getrübt.

In verschiedener Weise gruppiren sich in den einzelnen Fällen die Erscheinungen, die der Ausdruck cerebraler, entweder im Bereiche der Hirmerven liegender oder von der Rinde ausgehender Reiz- und Lähmungserscheinungen sind. Angenmyskellähmungen sollen nach Hessler ebenso oft mit, als ohne Meningitis vorkommen. Zuzugeben ist, dass sie oft bestehen, ohne dass ansgeprägte meningenle Erscheinungen vorliegen. Man auss aber auch dann wohl, du bei uncomplicirten Ohreiterungen die Entstehung von Angenmuskellähmungen nicht zu erklären ist, an eine Compression der leicht vulnerablen basalen Nervenstämme durch Hirnödem denken und in den Fällen, die ohne anderweite cerebrale Erscheinungen schliesslich in Heilung ausgehen. sich mit der Annahme einer Meningitis serosa zn helfen suchen. Störungen in der Pupillarreaction sind chentalls bei Meningitis häufig, meist doppelseitig, zuweilen wechselnd, so dass innerhalb kurzer Fristen starke Myosls mit maximaler Dilatation der Pupille wechselt, oft mit Ptosis combinirt und somit von Störungen im Oculomotorius abhängig. Das Vorkommen von Veränderungen um Augenhintergrunde wird hier, wie bei anderen endocraniellen Complicationen anch, von den einzelnen Beobachtern verschieden dargestellt. Während die Einen sie in reinen Fällen von Meningitis constant vermissien, wurden sie von anderen Autoren als wichtiges diagnostisches Hilfsmittel angesehen. Neuritis optica kommt bei

eitriger Meningitis unstreitig vor; sie kann sogar bei eirenmscripten Meningitiden, die in Heilung ansgehen, in ansgeprägter Weise be-stehen, andererseits dagegen bei mächtigen Eiternnsammlungen im Subarnchnoidealrania wieder fehlen. Zuweilen tritt durch Compression der Stämme bei Meningitis der hinteren Schüdelgrube Lühmung des Facialis und Acusticus ein. Als Rindensymptome sind Convulsionen oder später Lähmungen in der Extremitäten- oder Rumpfunskulatur hervorzuheben. Diese kön-nen bei sprungweiser Ausbreitung der Meningitis, wenn ansnahmsweise einmal hanotsächlich die der Ohreiterung contraluterale Hemisphüre betrotlen ist, leicht irreführen. Man sieht dann auf der Seite der Ohreiterung gelegentlich Lähmungen, die un Brückenabscesse denken lassen. Auch können sich Lähmungen z. B. des rechten Beines mit einer solchen des linken Armes, je much Betheiligung des be-treffenden Rindengebietes, combiniren. Als Symptom oberflächlicher Herde in der Rinde unter stark infiltrirten Piabezirken sind die mehrfach beschriebenen Formen der Aphusie zn betriehten. — Die Nackensturre, in der friher das constinteste Symptom der Menin-gitis erblickt wurde, kann bei otogener Meningitis vollständig fehlen, andererseits bei andersartigen Eiteransummlungen in der hinteren Schädelgrube so ansgeprägt sein, dass sie für die Diagnose der Meningitis nur in beschränktem Maasse verwendbar ist. Störungen in anderen Organen sind in wechselnder Intensität, je nach der Schwere der Allgemeininfection, vorhunden. Meist besteht Milzschwellung, oft, Vormanden. Beist besteht Milkernung, die besonders bei den septischen Formen der Meningitis, Albuminurie, sehr oft (als Aus-druck der Eiterresorption) Peptonnrie. Obstipution ist oft vorhanden; zuweilen besteht die bekannte kahnförnige Einziehung des Leibes,

Bei voller Entwicklung des Bildes der Meningitis ist die Diagnose melst leicht. Freilich können, zumal bei Kindern, über auch bei Erwachsenen, wenn sich Gehirnnbscesse nent entwickeln und, wie ich es z. B. bei Diabetes geschen habe, rupid ausbreiten, Abscesse des Grosshirns die gleichen Erscheinungen hervorrufen. Aber auch ohne das Vor-hundensein irgendeiner endocraniellen Complication, bei schweren eitrigen Mittelohrentzündungen, können vor dem Durebbruche oder der Entleerung des Eiters aus der Pankenhöhle Symptome bestehen, die vollständig denen der Meningitis gleichen. Hohes Fieber, Benommenheit, unch mit Delirien, in einem meiner Fälle gleichzeitige Facialislähmung durch Druck des Paukenhöhlenexsudates auf den in dem dehiscenten Kanale blossliegenden Nerven, werden dabei beobachtet und durch die Entleerung des Eiters nus der Pauken-höhle oft mit einem Schlage beseitigt. - Für die differentielle Diagnose gegenüber anderen Infectionskrankheiten, mit deren Bilde gelegentlich eine gewisse Uebereinstimmung bestehen kann, z. B. mit Typhus, erweist sich am werth-vollsten, zumal dort, wo die Hilfsmittel für die Diagnose des Typius, wie die Widal'sche Reaction, die auch bei otogener Meuingitis positiv austallen kann, im Stiche lassen, die Lumbulpunction. Desgleichen zur Abgrenzung gegen Meningitis tuberculosa, oft auch gegen

andere endocranielle Complicationen, ist die Punction des Wirbelkanals von grösster Bedeutung. Freilich ist ihr Ausfall nicht absolut beweisend. Man kann bei nuzweifelhaft eitriger Menigetis, besonders, wem sie unt muschrieben aufgetreten ist, unveränderte oder zum nindesten eiterfreie Cerebrospinalflüssigkeit entleeren. Andererseits kunn unn z. B. bei Gehiruabscessen, bei denen eine fistulöse Communication mit dem Seitenventrikel besteht, Befunde, wie sie auf eine Eiterung im Subarnehnoidealsack deuten, erhalten, ohne dass es bei der Section gelänge, makroskopisch Veränderungen an den Meningen nachzuweisen. Von dieser seltenen Ausnuhme ubgesehen, ergiebt über der Ausfall der Punction meist verwerthbare Anhaltspunkte, am meisten durch diemikroskopische Untersuchung der Punctionsflüssigkeit; bei Verarbeitung der Flüssigkeit zu Culturen, ebenso auch bei Verimpfung ergeben sich nuffällig oft negative Resultate, nuch wenn mikroskopisch Mikroorganismen - hier zumeist Streptococcen - im Liquor nuchgewiesen sind. Frachtlos ausgefallene, sog. trockene Punctionen sind für die Diagnose werthlos; nuch bei festem plastischem Exsudat wird immer noch so viel freie Cerebrospinalflüssigkeit vorhanden sein, dass man sie bei der Punction, eventuell in sitzender Stellung, entleeren kann. (Vergl. hierüber unch Lumbalpunction.)

Die Prognose der eitrigen Meninglis ist ungünstig. Wirbe die Dingnostik owei gefordert werden, dass die Erkennung der Anfangestadien und der eirenmesripten Formen
möglich wärde, dann würden nich die Ausssichten auf Heilung der Meninglis gröterte werden. Heilung der Meninglis gröterte werden. Heilung der Meninglis grötert wird, solange der meningcale Process meh umschrieben
sie. In einem Falle meiner Beobachtung ein, die in
sie. In einem Falle meiner Beobachtung ein
klinisch gestellten Diagnose Meninglis; der
Punction des Wirhelkanals und der Ausschaltung des Herdes im Ohre folgte Heilung.

Derartige Beobachtungen vermögen Fingerzeige für die Therupie der Meningitis ex otitide zu geben. Verhindert man durch Ausräumung aller in den Mittelohrräumen oder im Labyrinth vorhandenen infectiösen Massen die Entstehung neuer Nuchschübe der Meningitis, und eutleert nun zugleich durch Lumbalpunction die im Arachnoidealsack vorhandene eitrige Flüssigkeit mit den in ihr suspendirten Bacterien, so vermag man vielleicht die Heilung einzuleiten. Möglicherweise ist dabei auch noch ein gewisser bactericider Einfluss der zum Ersatze der durch die Punction entleerten Flüssigkeit nen transsudirten Lymphe wirksum. Macewen hat einen auffällig kohen Procent-satz von Fällen operativ zur Heilung gebracht, Seine Beobachtungen scheinen sich unf umschriebene Meningitiden zu beziehen. Durch Entfernung des die Pia bedeckenden und in den Subarachnoidealräumen angesammelten Exsudates wurde die Ausbreitung der Meningitis verhütet. Derartige günstige Erführnugen müssen zu therapentischen Versuchen in der gleichen Richtung nuregen. Diese sind nur deswegen bedenklich, weil man so gut wie keine Anhaltspunkte für die Auffindung des

Sitzes der localisirten meningealen Entzündungen hat, andererseits aber durch Herstellen einer Communication zwischen noch nicht inficirten Bezirken des Arnehnoidealraumes und den eiternden Mittelohrrämmen leicht diese noch intueten Strecken inficiren kann. Die Besserung, die Macewen auch vorübergehend bei solchen Meningitiden, bei denen eine Heilungausgeschlossen war, nach seinen Operationen sah, wird auch nach ausgiebigen Lumbal-punctionen beobachtet. So spärlich die bisher vorliegenden Erfahrungen mit operativer Behandling eitriger Meningitiden sind, so ist doch zu erwarten, dass nicht nur durch die Verallgemeinerung der auf radicale Heilung der Mittelohreiterungen abzielenden operativen Manssnahmen die Entstehung eitriger Meningitis besser verhütet werden, sondern dass nuch die Heilung ausgebreiteter diffuser Meningitis. so unwahrscheinlich solche Erfolge von vornberein scheinen mögen, schliesslich in das Gebiet der Möglichkeiten geliören wird.

Brieger. 2. Meningitis serosa. Nuchdent zuerst Quincke festgestellt hatte, dass Zustände, die dem Bilde der Meningitis in wescutlichen Puukten entsprachen, durch Vermehrung des Liquor cerebrospinalis allein hervorgerufen werden und durch Entleerung desselhen allein wieder beseitigt werden konnten, lag es milie, für dicjenigen Fälle, in denen sich an die zufällige Entleerung von Cerebrospinalflüssigkeit bei im Uebrigen resultatlos verlaufeuen Operationen ein Rückgang cerebraler Erscheinungen anschloss, ebenfalls eine Meningitis serosa anzunehmen. Die Vorstellungen von dem Wesen dieser an chronische Eiterungen des Ohres sich auschliesseuden Meningitisform sind noch ziemlich unklar. Obductionsbefunde fehlen zumeist, die Fälle sind geheilt, jn ge-rade diese Thatsache der Heilung bei ausgeprügten eerebralen Erscheinungen ist ein hunptsächliches Argument für die Annahme dieser milden Form der Meningitis. Als anatomisches Substrut der Meningitis serosa wird eine vermehrte Ansammlung von Cerebro-spinalflüssigkeit, insbesondere auch innerhalb der Ventrikel, augesehen. Vermehrung des Ventrikelinhalts ohne gleichzeitige Veründerungen seiner sersen Beschaffenheit ist auch bei eitriger Meningitis eln hünfiger Befund, Man wird deswegen solche Fälle, wie den ersten überhaupt publicirten, immer wieder als Beleg für das Vorkommen otitischer seröser Meningitis angeführten Fall (Levi), als beweiskräftig nicht anerkennen dürfen, weil neben der als chronisch bezeichneten serösen Meningitis der Ventrikel doch noch eine als frisch angesehene eitrige Basalmeningitis bestand. Es wäre bei dem Verlaufe dieses Falles, der an die oben geschilderten Fälle eitriger Meningitis mit intermittirendem Verlaufe erinnert, durchaus möglich, dass frühere Attacken umschriebener, zur Ausheilung gelangter eitriger Meningitiden eine starke Ventrikehlilatation zurückgelassen hätten, wie man in der That in solchen langsam verhinfenen Fällen von eitriger Meningitis ein gewisses unffälliges Missverhältniss zwischen der Ausdehnung der meningealen Eiterung und der Ausweitung der Seitenventrikel nicht selten beobgehten kann. Bis jetzt fehlen absolut sichere Beweise dafür. dass rein seröse Meningitiden im Anschluss an Eiterungen in der Punkenhöhle vorkommen. Anders steht es bei Eiterungen im Labvrinth oder auch bei extraduralen Abscessen, die von den Mittelohrräumen aus inducirt werden. Hier kann, etwa wie beim collateralen Oedem, von einem Eiterherde, der in unmittelburer Bezieheinem Ellerierae, der in ministerbreit Bezieh-ung zum Subarachboidealraum steht, ein Oedem und als dessen Ausdruck vermehrte Transsudation zu Stande kommen. Hier ist also Fransmunden Zirsaue wönflich. Her is, anseine Meningitis serose möglich. – Die Erscheinungen, die der serösen Meningitis zugeschrieben werden, sud diejenigen der leichten Formen eitriger Meningitis. Noben diffusen eerebralen Erscheinungen (Kopfschmerzen, zuweilen etwas Nackensteiligkeit, zeitweise geringe Temperatursteigerungen) treten besonders Lähmungen der Augenmuskeln, gelegentlich anch ausgesprochene Neuritis optien, hervor. Es liegt mihe, für diejenigen Fälle von Augemunskellähmungen, die ohne schwerere cerebrale Erscheinungen bei Ohreiternugen auftreten und nach operativer Behundlung derselben wieder zurückgehen, ebensowie für die Fälle von Papillitis optica bei reiner uncompliciter Ohrerkrankung, eine Meningitis serosa unzunehmen, die durch Druck auf die leicht vulnerablen Nervenstämme un der Busis, besonders deu Abducens, in Folge des Oedenis der Pin, solche Lähmungen vorübergehend hervorrefen kunn. Die Angenmuskellähmungen brauchen aber nicht immer basul bedingt zu sein. In einem Falle meiner Beobachtung von Meningitis serosa mit Labyrintheiterung trat eine eigenthüuliche Lähnung ein, die nur in das Kerngebiet des Abducens am Boden des vierten Ventrikels localisirt werden und nur durch Druck auf diese Gebiete durch Hydrons des Ventrikels bedingt sein konnte. Mit der Entlastung der Ventrikelwände durch Lumbalpunction sebwand die Lähmung, die mehrmals sich einstellte, regelmässig wieder. Diese Besserung uller Erscheinungen auf Entleerung von Cerebrospinnlflüssigkeit wird als wiehtig-stes Churukteristicum der Meningitis serosa augesehen. Solche Besserungen kommen aber anch nicht minder eclatant bei eitriger Meningitis, selbst anf einige Zeit hinaus, vor und sind nuch dann, wenngleich im weiteren Verlaufe natürlich in abnehmender Intensität, immer wieder durch die Punction zu erreichen. Wie mun die Cerebrospinalflüssigkeit entleert, ist dubei anscheinend gleichgiltig. Ein vollstän-diger Abschluss der Ventrikel gegen die fibrigen, Cerebrospinalflüssigkeit euthaltenden Räume in Folge von Verlegung des Foramen Magendie oder des Aquaeductes besteht sehr selten. Die Besserung wird daher erreicht, ob man den Liquor durch Lumbulpunction oder durch Punction der Seitenventrikel oder auch durch directe Freilegung des Arachnoideal-raums vom Ohre aus entleert. Die Lumbalpunction ist aber mit Rücksleht auf ihre Ungefährlichkeit gegenüber der Punction der Seitenventrikel, der eine nicht geringe Infectionsgefahr anhaftet, und der wohl nie absichtlich zur Heilung der Meningitis serosa vorgenommenen Eröffunng des Arachnoidealraums vom Ohre aus unbedingt vorzuziehen

3. Meningitis tuberculosa. Tuberkulöse versehen sind. Diese Hämorrhagien sind je-Processe inuerhalb der Mittelohrrämme können doch bei nicht hysterischen Personen von gar analoge Processe an den weichen Hirnhäuten direct induciren. Es kann von der Umgebung carioser Herde des Schläfenbeins eine directe Ueberleitung auf die Dara mater und weiterhin, wenn nuch sehr selten, auf die anliegenden Piabezirke zu Stande kommen. Gewöhnlich entstchen diese Meningitiden mehr disseminirt durch Fortleitung in der Wand tuberkulös erkrankter Gefässe. In der Adventitia der Cu-rotis sind Tuberkel bei Tuberkulose des Mittelohrs von Hubermann nachgewiesen worden. Relativ selten ist die Entwicklung von Solitärtuberkeln der Pia im Anschluss un tuber-kulöse Processe im Ohre. Solche Tuberkel auf der Seite der Ohreiterung werden besonbei ausgedelmten Tuberkulosen des Schläfenbeins an der Basis in directer Nach-barschaft der sich weit erstreckenden Knochenherde beobachtet. Die Symptome der von Ohrerkrankungen ausgehenden tuberkulösen Meningitis sind die gleichen, wie bei jeder anderen Meningitis tuberenlosa. Anf die Möglichkeit des Vorhandenseins solitärer Herde an der Basis können besonders Störungen im Gebiete der Angenmuskelnerven binleiten.

Menstruationsstörungen. Unter den Er-kraukungen des Gehörorgans, die durch Unregelmässigkeiten in der Menstruation entstehen können, muss man zweierlei Kutegorien naterscheiden, and zwar solche, die bei hysterischen, und solche, die bei normalen Individnen anzutreffen sind. Es ist nicht zu verwundern, dass die bedeutenden Modificationen. die im Gefässsystem des Weibes während der Menstruation stattfinden, bei prädisponirten Individuen verschiedenartige neurotische Erscheinungen hervorrufen. Es sind bei hyste-rischen Frauenzimmern wahre Hämorrhagien aus dem Ohre vienriirenden Charakters beobachtet worden, und es wurde ferner das Auftreten von neustischer Hyper- und Hypästhesie während der Menstruationsperiode constatirt. (Vergl. a. Vicariirende Blutungen aus dem Ohre.) Gehörstörungen, die bei nicht hysterischen Frauen in Folge von organischen Alterationen des Ohres eutstehen, verschlim-mern sich gewöhnlich während der Menstruation; zuweilen geht die Verschlimmerung des Gehörs der Menstruationsperiode vorans, meistens aber tritt sie in den ersten Tagen derselben auf, znweilen am Ende oder einige Tage nach dem Aufhören der Regeln. Diese Erscheinung zeigt sich namentlich bei den trockenen Formen der chronischen Otitis media: die subjectiven Geräusche werden intensiver, die Taubheit nimmt zu, und es gesellt sich, wie ich selbst in einigen Fällen constatiren konnte, zu der auf das Mittelohr zu beziehenden Störung auch eine solche in der Perception der Tone, die ihren Sitz im percipirenden Apparate hat. Bei chronischen itrigen Mittelohrentzündungen mit Granulationen in der Paukenhöhle kommt es nicht selten vor, dass die menstruelle Congestion, anch bei Personen, deren Nervensystem voll-ständig gesund ist, kleine Hämorrhagien her-vorruft in Folge von Ruptur der zarten Ge-fässe, mit denen jene Gramulationen reichlich

keinem Belange. - Anch das Aufhören der Menstruation, die sog, kritische Periode, übt einen Einfluss auf präexistirende Erkrankungen des Gehörorgans aus; die latenten trockenen Formen von Otitis nämlich werden intensiver, anch die subjectiven Geränsche, die früher erträglich waren, verschlimmern sich, werden continuirlich und belästigen hierdurch in höherem Grade; es treten Ekzeme am musseren Gehörgange auf, oder sie accentuiren sich mehr und belästigen gleichfalls die Patientin. In der Therapie muss diesen Umständen Rechnung getragen werden, und es unss beim Auftreten der erwähnten Erscheinungen von Seiten des Gehörorgans während der Meuopause nicht nur eine eutsprechende locale Behandlung eingeleitet werden, sondern es müssen auch auf den Darmkanal wirkende ableitende Mittel, Blutentziehungen, kurzum ulle jene Maassregeln, die die Congestionen zum Kopfe zu vermindern vermögen, in Anwendung kommen. Gradenigo,

Menthol. Gestützt nuf die antibacterielle Wirkung des Menthols auf die Culturen des Staphylococcus pyog, aur., des Infections-trägers der Furunkel, hat man nach dem Vorschlage Cholewa's von dem Mittel bei der Fnrunkelbildung im änsseren Gehörgange ausgedehnten Gebrauch gemacht. Diekere, festgedrehte Wattewieken, die auch durch Druck wirken sollen, werden, mit 10-20 proc. Mentholöllösung getränkt, möglichst tief in den Gehörgang eingeschoben und erst nach 24 Stunden erneuert. Die Resultate befriedigen im Allgemeinen. Ferner wird Menthol bei Tubenkatarrhen empfohlen (Bronner), als Einblasung der Dämpfe von einer 2 proc. öligen oder alkoholischen Lösung durch den Kutheter, event, unter Zusatz einiger Tropfen Eucalyptusol. Auch Bongirung mit Celluloidbougies, deren vorderes Ende in Mentholöl getaucht wurde, ist mit günstigen Erfolge angewendet worden. Bei einfachen Mittelohrentzündungen wirkten 1-2 proc. Menthol-lösungen in weissem Vaselinöl im Anfangsstadium schmerzlindernd (Gomperz); 5-10 proc. derartige Lösungen wurden als mildes Antiseptienm innerhalb der Paukenhöhle bei ehronischen Mittelohreiterungen versucht, doch scheint der Erfolg kein beträchtlicher zu sein. Bei acuten eitrigen Otitiden, besonders mit Schwellung der Gebörgangswände, wirken getrocknete Mentholglycerin-Wattewicken, den Gehörgang fest und bis zum Trommelfelle vorgeschoben, nach Cholewn günstig auf den ruscheren Verlauf des Processes ein.

Metallotheraple. Durch die Einwirkung von Metallen (Anlegen von Magneten, Goldund Silbermünzen) kanu bei hysterischen Störungen des Gehörorgans eine Beeinflussung bewirkt und ein danerndes oder nur vorüber-gehendes Verschwinden derselben herbeigeführt werden. Beobachtungen darüber liegen von Urbantschitsch, Walton und Habermann vor. Die dabei zuweilen unftretende Erscheinung des Transfert (Hinüberwandern der Symptome von der einen auf die andere Seite) wurde von Urbantschitsch studirt. Er kounte beobachten, dass die Erscheinungen des Transfert auf einmalige Reizwirkung hin laufenen Krankheitsprocessen die Fähigkeit noch mehrere Male in kurzen Zeitintervallen hintereinunder auftreten. Nach Gradenigo erhält man bei manchen besonders empfindlichen Subjecten durch Metallotherapie Wirkungen, die durch kein anderes Mittel erreicht werden. Er wendet das Gold in Form von Mänzen an, mittelst einer Binde auf der dem zu beeinflussenden Ohre entsprechenden Gesichtshälfte befestigt. Wagenhänser.

Mikroeldin, zusammengesetzt aus Beta-Naphtol und Natronhydrat, gelbes wasserlösliches Pulver, stark antiseptisch und ohne Reizwirkung; in Form von Ausspülungen in 0,3 bis 0,4 proc. Lösung bei acuter und chronischer Mittelohreiterung angewendet (Cozzolino).

Mikroorganismen s. Bucterien, Mikrotle bedeutet abnorme Kleinheit der Ohrnnschel, und es gilt für sie vice versa dasselbe, wie bei der Makrotie Gesagte.

Milchsäure wird bei chronischer Mittelohreiterung, sowohl bei blosser Schleimhantaffection, als auch bei Betheiligung des Knocheus, als Instillation ungewendet und soll bereits in einer Concentration von 15 Proc. die Secretion beschräuken und kleinere Granulationen zum Schwinden bringen. Bei erheblicher Schleimhantschwellung und starker Granulationsbildung sind stärkere Lösungen anzuwenden, bis 30 Proc. (V. Lange). Nach Anderen sind die Schmerzen schon bei relativ schwacher und wahrscheinlich unwirksamer Concentration (15 Proc. und weniger) so intensiv, dass sie eine fortdauernde Auwendung verbieten; in einigen Fällen ist Phlegmone der Ohrmusehel beobuchtet worden. - Grunert empfiehlt die Milchsäure in der Nachbehandling nach Anfricisselingen, und zwar besonders in Fällen von oberflüchlicher Promontorium-Caries, wo sie die Abstossung des nekrotischen Knochens begünstigen soll, Sodann hält er sie für geeignet zur Ueberhäntung kleiner Hautdefecte, wenn alles Uebrige bereits epidermisirt ist; hierbei muss die Säure eingerieben werden, bis sich an Stelle des Geschwürs ein braun-schwarzer Aetzschorf gebildet hat. Görke.

Miliartuberkulose s. Tuberkulose, allge-meine, in Folge von Erkraukungen des Gehör-

Militärpflicht Ohrenkranker richtet sich, sofern sie militärisch unansgebildet sind, d. h. noch nicht 1 Juhr netiv gedient haben, nach den einschlägigen Bestimmungen der Heer-Ordnung, sofern sie militärisch ausgebildet oder durch Beschädigung im Dienst pensions-berechtigt geworden sind, nach den Bestimm-ungen der Dienstauweisung zur Beurtheilung der Militär-Dienstfähigkeit vom S. April 1877, insbesondere nach der Beilage IV dieser Dienstanweisung.

Je nuch dem Grade der bestehenden Ohrenkrankheit ergiebt sich nach der Heer-Ordnung eine verschiedene Beurtheilung der Dienst-

fähigkeit Ohrenkranker. Gemäss der Auluge 2 b und c zu § 7 der H.-O. schliessen ein mässiger Grad von ehronischer Schwerhörigkeit auf beiden Ohren, sowie Taubheit auf einem Ohre nach abgezum activen Dienste mis, gestatten aber den Dienst in der Ersatzreserve.

Nach Anlage 3 derselben Ordnung machen Alliage 3 decision Oralling machen fortbestehende Entzündungen n. s. w. des Gehör-organs zeitig untauglich zum Militärdienst, d. h. es wird über die Militärpflicht der betreffenden Personen, wenn möglich, bis zum event. Ablanf der Ohrerkrankung nicht endgiltig entschieden.

Die Anlage 4 der H.-O. enthält in ihrer Rubrik a diejenigen Krunkheiten und Gebrechen, die die Heranziehung zum Dienst im stehenden Heere und in der Ersutzreserve verhindern, die Tanglichkeit für den Landsturm jedoch im Allgemeinen nicht ausschlies-sen. Hierzu gehören; Fehlen einer Ohrmuschel and erhebliche, schwer heilbare Krankheitszustände des Gehörapparates. Es bleibt dem Ermessen des untersnehenden Militärarztes überlassen, wann ein solcher erheblicher Krankheitszustand vorliegt, d. b. ein Zustand, der durch seine Beschaffenheit die Genesung des Mannes bis zur völligen oder theilweisen Diensttanglichkeit in abseltbarer Zeit nicht erwarten lässt.

Die Krankheiten der Aulage 4h der H.-O. machen im Allgemeinen auch für den Landsturmdauernd untauglich, und gehört zu diesen: Taubheit oder unheilbare erhebliche Schwer-

hörigkeit auf beiden Ohren

Die Beilage IV der Dienstauweisung unterscheidet Krankheiten und Gebrechen, die die Felddienstfähigkeit aufheben, worunter Tnubheit auf einem Ohre, sowie mässiger Grad von chronischer Schwerhörigkeit auf beiden Ohren entfallen, und solche, die Feld- und Garnisondienstfähigkeit anf heben. Zu letzteren werden Taubheit auf beiden Ohren, unheitbare erhebliche Schwerbörigkeit auf beiden Ohren, sowie andere erhebliche, schwer heilbare Krankheitszustände des Gehörapparates gerechnet. Ostmann.

Mittelohr s. Pankenhöhle, Tuba Eustachii, Warzenfortsatz.

Modiolus. Derjenige Theil der Schnecke, um den als Axe die Windungen herumgelegt sind, wird Modiolus (Spindel) genannt. Er besteht nus spongiöser Knochensubstanz; nur seine änssere Wand besteht aus einer sehr dünnen, zum Theil von grösseren und kleineren Oeffinnigen durchsetzten, compacten Lamelle, die häufig Pigment enthält. Gleichzeitig bildet die äussere Wand des Mediolus die innere Wand der spiraligen Schneckenwindungen. Der Modiolus ist an seiner dem Fundus des Mestus anditorius internus zugekehrten Basis mit einer tiefen Anshöhlung ver; schen (Fossula cochleae), in der der tus spiralis foraminulentus, sowie das Foramen centrale cochleae für die Anfmahme der Fasern des Nervus cochlearis gelegen sind. Der den Canalis centralis umgebende Theil des Modiolus reicht bis zum Anfange der dritten halben Schneckenwindung und wird Columella genannt: um diese herum, d. h. von ihr eutspringend, winden sich spiralig die Zwischenwände der Schneckenwindungen, sowie, mit ersteren alternirend, die Launina spiralis ossea. Am Anfange der dritten halben Windung hört die Columella, bezw. der Modiolus, eigentlich

auf; das bis zur Kuppel der Schnecke steil | Die centrale Zelle ist von den übrigen gefortlaufende compacte Kuochenblatt (Lamiua modioli), in dem kein Canalis centralis mehr vorhanden ist, ist als eine eigenthümlich ge-staltete Fortsetzung der Zwischenwand zu betrachten Katz

Molluscum contagiosum. Dieses gelangt in sehr seltenen Fällen auch am Ohre zur Entwicklang. In gleicher Weise, wie an den auderen Körperregionen, zeigt es sich als eine hirsekarn- bis wachholderbeergrosse, central gedellte, von normaler Haut überzogene Prominenz, aus der auf seitlichen Druck der Mollnschundrei sich herausonetschen lässt. Dus Mikroskop ergiebt die deutlicheu Molluseumkörperchen, über deren Provenienz in die Acten noch immer nicht geschlossen sind. Hang.

Mollusken (ansschliesslich Cephalopoden). Bei allen Mollusken mit Ausnahme der Amphineuren finden sich bläschenförmige Gehörorgane, sog. Otoeysten, die entweder knglig oder mehr ovoid sind. Die ânssere Bekleidung bildet eine bindegewebige Kansel, nach innen sitzt ihr ein in den verschiedenen Fällen verschieden gestaltetes Epithel auf. Der Hohlraum des Bläschens ist erfüllt von einer wässerigen Flüssigkeit, in der entweder ein cluziger grösserer, concentrisch geschichteter Otolith oder zahlreiche kleinere, krystallartige

Otoconien schwimmen,

Die beiden Otocysten liegen bei den guten Schwimmern, den Heteropoden und Cephalopoden, in der nächsten Nähe des Unterschlundganglions; bei denjenigen Mollusken, denen dagegen mir eine sehr träge Ortsbewegung zukommt, wie den Lamellibrauchinten und Gusteropoden, sind die Otocysten in den Fuss verlagert und liegen dem Pedalganglion auf. Die Schullwellen werden diesen Thieren eben entweder durch den Boden oder das Wasser zugeleitet. Thering fand, dass Schnecken auf musikalische Töne, die ihnen durch einen Kupferdraht zugeleitet wurden, lebhaft

Bei den Lamellibranchiaten finden sieh die Otoevsten im Fuss in geringerer oder grösserer Entferning vom Pedalganglion. Sie sind ausgekleidet mit einem hohen, flimmernden Cylinderepithel und enthalten einen grossen, Cymaerepinie inn ettimateri etter grossen, rinden Otolithen. Achinlich liegen die Ver-hältnisse bei den Gasteropoden. Bei Helix pomatia finden sich die beiden Otocysten dem Pedalganglion aufgelagert. Ihr Epithel ist nicht überall gleich hoch, am höchsten gegenüber der Eintrittstelle des Nerv, aenstiens. Hier sind die Zellen auch mit langen Ibaren besetzt. Wir finden hier keinen Otolithen, sendern zahlreiche kleine, ovale Otomhen, sondern zahlreiche kleine, ovale Otoconien. Bei den Heteropoden, z. B. Pterotrachea, hiegt die Otocyste jederseits dicht hinter und unter dem Ange, Der Innge Hörnerv komunt aus dem Cerebralganglion. Die specifischen Hörzellen liegen bei Pterotrachen direct der Eintrittstelle des Hörnerven gegeuüber und bestehen ans einer grösseren centralen Zelle und einem sie umgebenden Hofe kleinerer Zellen. Die erstere ist niedriger und hat die Form eines abgestutzten Kegels mit sehr breiter Basis, die sie umgebenden Zellen sind lang cylindrisch. Alle sind auf threr freien Fläche mit kurzen steifen Borsten besetzt.

treunt durch einen Kreis von indifferenten, eubischen Zellen. Der übrige Theil der Innenwand der Otocyste wird einmal aus solchen niedrigen, cubischen, indifferenten Stützzellen gebildet, zwischen denen ebenfalls niedrige. aber lange Wimpern tragende Zellen stehen, In der Endolymphe der Otocyste schwimmt

ein grosser runder Otolith.

Nach den Untersuchungen von Runke kann man bei Pterotrachen direct die Wirkung der Schallwellen auf das Gehörorgan beobachten. In der Ruhe nimmt nämlich der Otolith ziemlich genan die Mitte der Otocyste ein. Erzeugt nen genan die Aute der Otocyste eine Krätigen num in der Nühe des Thieres einen krätigen Ton, so richten sich die langen Wimper-büschel auf und drücken den Otolithen gegen den Hörfleck und die Borsten der Hörzellen. L'ranso

Morbus Brightii s. Nephritis. Morbus maculosus Werlhofii. Von Moos ist bei solchem eine Blutnng in die Pankenhöhle mit Vorwölbung der unteren Hälfte des Trommelfells und Ekchymosen in demselben beobachtet worden. Die Krankheitserscheinungen hatten in dem plötzlichen Anttreten bedentender Schwerhörigkeit und subjectiver Geränsche bestanden. Haug beschreibt punktformige Ekchymosen an beiden Ohrmuscheln, in den Gehörgängen und an beiden Trommelfellen.

Morel'sches Ohr. Morel war der erste. ler die Anomalien der Ohrmuschel unter diejenigen somatischen Charaktere reihte, die eine psychische Alteration oder Degeneration anzeigen. Untersuchungen, die in neuester Zeit mit Zugrundelegung ausgedehnter statistischer Angaben augestellt worden sind, liessen erkennen, dass in der That die Anomalien der Conformation der Ohrmuschel bei Geisteskranken und Delinquenten im Allgemeinen zuhlreicher und höheren Grudes sind, als bei normalen Individuen. Die in Rede stehenden Abnormitäten können unterschieden werden in solche, die die Ohrmuschel als werden in solene, die die Offinissener als Gauzes, und in solehe, die die einzelnen Theile derselben betreffen. Zu den ersteren gehören: Asymmetrien beider Ohrmuselieln, Heterotopie der Ohrmusehel, Adhäsion der-selben an die Seitenfläche des Schädels, abstehende Ohren (eine der um häufigsten vorkommenden Auomalien), schief inserirte Ohrninscheln, schliesslich Abnormitäten in der Krümmung und in der Dimension (zit grosse oder zu kleine Ohrmuscheln). Embryologische und morphologische Untersuchungen zeigen, duss die Reduction gewisser Segmente der menschlichen Ohrmuschel eine im Vergleich mit den Säugethieren höhere Entwicklung bedentet, und dass deshalb die abnorme Grösse derselben einen regressiven Charakter anzeigt.

Die Anomalien der einzelnen Theile können nach Gradenigo in folgender Weise klassificirt werden: Helix. Es fehlt die Einrollung in den verschiedenen Abschnitten (anfsteigender, transversaler, absteigender Theil) derselben, das Ohr wird hierdurch ähulich dem gewisser Affen; Vorhandensein der sog. Fistula anris congenita manittelbar vor dem aufsteigenden Theile; Fehlen des absteigenden Theiles; bandformig abgeplattete Helix; exces-

siv ausgebildeter Darwin'scher Höcker (morphologisch entspricht dieser Höcker der Spitze der Ohrmuschel der Sänger und lässt nach Schwalbe fünf verschiedene Entwicklungsgrade erkennen); ferner die Satyrspitze, d. h. Ohrmuscheln mit oberem zugespitztem Ende. Die Anthelix wird beim Menschen durch Fusion von drei morphologisch verschiedenen Theilen gebildet und kann verschiedene Anomalien darbieten. Unter diesen verdienen hervorgehoben zu werden; die Unabhängig-keit des Crus inferins von den fibrigen Theilen; grösseres Hervorragen derselben im Ver-gleich mit der Helix (sog, Wildermuth'sches Ohr); vollständiges Fehlen oder bloss des Crus superius; Adhäsion an die Helix; Vorhandensein von accessorischen Leisten, die die Bedeutung von Anthelices haben; Dreitheilung,

— Der Lobulus ist von geringerer morphologischer Bedeutung, als die anderen Theile der Ohrmuschel, weil er sich später entwickelt. Er bietet jedoch zahlreiche Abnormitäten, von denen die wichtigeren sind: excessive Entwicklung oder vollständiges Fehlen; anomale Insertion an die Retromandibulargegend: Fissara congenita (Coloboma lobuli). - Auch der Tragns und der Antitragus lassen Anomalien erkennen, die jedoch nur eine geringe Wichtigkeit haben. Die Fossa sea-phoidea kann sich auf den Lobulus verlängern, kann zum Theil fehlen oder in abnormer Weise reducirt sein. — Die Concha endlich kann ebenfalls in ihren Dimensionen variiren, Sonst zeigt sie nuch noch andere Anomalieu: eine leistenförmige Verlängerung des Crus helicis gegen die Anthelix (Processus inferior helicis hyoidalis, Gradenigo); eine Leiste, die vom Crns helicis nach unten und hinten längs des hinteren Randes des Gehörganges in der Richtung des Antitragus sich hinzicht, Spuren der ersten Kiemenspalte findet man namentlich bei Neugeborenen und Kindern in Form einer Fissur, einer linearen Depression oder eines hervorragenden Leistchens. Gradenigo.

Mumps s. Parotitis epidemica. Mundathmung. Das Vorkommen eines normalen Gehörs bei congenitalem knöchernem Verschluss beider Chonnen, wie es Siebenmann und Verfasser beobachtet haben, beweist, dass eine directe Schädigung des Ohres uns der Mundathmung nicht erwächst. Letztere ist ein Symptom von Verlegung der Nase oder des Naschrachenranms. Sie verlangt die Aufmerk-samkeit des Ohrenarztes der Krankheiten wegen, die ihre Ursache bilden. Eine Aspiration Trommelfells findet statt, wenn bei verschlossener Nase gesebluckt wird. Wie aber der oben erwähnte Befund bei congenitalem Choanenverschluss beweist, brancht diese Aspiration nicht zu schaden, oder nber sie kann, wie das wahrscheinlicher ist, durch den Kran-ken vermieden werden. Die Möglichkeit allmählicher Relaxation des Trommelfells durch dauernden Nasenverschluss mit Mundathmung ist immerhin vorlanden. Voltsen.

Muskelgeräusche im Ohre ». u. Entotische Geräusche.

Myringitis acuta kommt selten als selbständige Erkrankung vor, dagegen sehr häntig als Folgekrankheit bei Entzündungen der Paukenhöhle und des äusseren Gehörganges. Ihre

Ursachen sind tranmatische Einwirkungen. Kälteeinflüsse, chemische und thermische Reize. Die Symptome bestehen in heftigen, meist plötzlich anftretenden Schmerzen in der Tiefe des Ohres, Druck und Völle in demselben, Sausen. In leichteren Fällen erfolgt baldiger Nachlass, beim Uebergreifen auf das tiefere Trommelfellgewebe können die Schmerzen viele Tage anhalten. Das Hörvermögen ist entweder gar nicht oder nur unbedeutend herabgesetzt. Bei der Untersuchung findet man im Anfange der Entzündung leichte Hyperämie des Trommelfells, vorzugsweise im hinteren oberen Theile, Injection der Gefässe des Hammergriffs und der Randzone. Im weiteren Verlaufe werden auch die Radiärgefässe injicirt, die Cutis wird serös durchtränkt, der Hammergriff undeutlich, nur durch seine Gefässinjection erkennbar, das Trommelfell erscheint abgeflacht. Die Epidermisschicht wird trübe, macerirt und stösst sich in granweissen Fetzen ab, so dass die anfgelockerte, hochroth aussehende Cutis blossliegt. Manchmal kommt es zur Bildung grösserer oder kleinerer Blasen mit serösem Inhalt und glänzendem, durchsichtigem Aussehen, die entweder bald nach ibrer Entstebung platzen oder eintrocknen. Die Umgebung derselben ist häufig ekchymosirt (Myringitis bullosa). An der Stelle, wo eine Blase gesessen hat, findet sich das Trommelfell später mit einer schrundigen Epidermisschicht hedeckt (Politzer). In den schwereren Formen der Myringitis, z. B. nicht selten bei Influenza, tritt eine hlutige Durchtränkung des Trommælfells ein, letzteres ist stark hyperämisch, hochroth und zeigt an einzelnen Stellen Blutaustritte, als dankle Punkte erkennbar, oder dunkelblaurothe Blasen mit blutigem Inhalt. Nach Platzen der Blasen tritt blutig-seröser Ausfluss ein (Myringitis haemorrhagien). Sehr selten bilden sich Abscesse oder Geschwäre des Trommelfells (s. u. Tronmelfell: Erkrankungen).

Directors of the Communication of the Communication

Myrlagita bullosa s. n. Myrlagita soutn.
Myrlagita ekronica. Sie ist als selbatindige Erkrankung selten und entwickelt sich
dann aus der anten Myrlagita ober tritt, besonders bei serophulissen Individuen, van vonberein schleichend auf. Als Symptome
wären zu neumen: leichte Gebörsalnahme,
Jucken und überliechender Ausfluss. Bei
Untersuchung zeigt sich das Trommeffell in
seiner ganzen Ausdebung verdickt, mit aufgelockerten, weissgramen Epidermismassen und
Eiter bedeckt, nigefalent, vom Hammer nur

der kurze Fortsatz sichtbar. Auf der verdickten, gerötheten Cutis bilden sich in seltenen Fällen Granulationen bis zu grösseren Polypen oder papilläre Excrescenzen von Stecknadelkopf- bis Hanfkorngrösse mit Gefässneubild-nng, nach Nassiloff mit Plattenepithel, nach Kessel mit Cylinderepithel bekleidet (Myringitis villosu). In ihrem Verlaufe ist die chronische Myringitis sehr hartnäckig, nach der Heilung treten leicht Recidive ein, oft kommt es zu dauernden Trommeltellveränderungen, besonders Verdickungen. Manchmal bleibt eine Neigung zu starker Abschuppung der Epidermis zurück, die sich lamellenartig in dicken Massen dem Tronnuelfell auflagert, den ganzen Gehörgang allmählich ausfüllt und durch Druckusur zu tiefgreifenden Zerstörungen führen kanu. Bei Zerfall der Epidermismassen und Zersetzung des eingedickten Eiters kann sich ein stark fötider Geruch entwickeln (Myringitis desquamativn). Selten ent-steht oberflächliche Geschwürsbildung um Trommelfell (s. u. Trommelfell: Erkrank-

Behandlung. In uncomplicirten Fällen Reinhalten des Ohres, Einblasungen von Borsäurepulver oder Eintränfelung von Adstringentien. Bei Granulationen Actzung mit Lapis oder Galvanocaustik, bei Myringitis desqua-mativa Aufweichung der Epidermismassen durch Alkalien und Pinselung mit 1-2 proc.

Höllensteinlösung (Schwartze). Hansberg. Myringitis crouposa und diphtheritica. Erstere, von Bezold beschrieben, besteht in einer Ausscheidung von geronnenen Faserstoffmembranen unf der äusseren Fläche des Trommelfells mit oder ohne Betheiligung des knöchernen Gehörganges. Die Membranen sind mit der Pincette leichtabziehbar und hinterlassen an der entsprechenden Partie des Trommelfells eine excoriirte, leicht blutende Stelle, die sich even-tuell wieder mit einer neuen Exsudatschicht bedeckt. Sie zeigen makro- und mikroskopisch die Merkmale fibrinoser Exsudate. Als Symptome bestehen mässige Ohrenschmerzen und Schwerhörigkeit. Nach wenigen Tagen erfolgt Heilung ohne Narbenbildung.

Die Myringitis diphtheritica, primär, meist nach Diphtherie des Rachens und Mittelohrs, gewöhnlich nuch mit solcher des änsseren Gehörganges complicirt, besteht in schumtzig granweissen Auflagerungen auf dem Tronmelfell und den Gehörgangswandungen, die sehwer abhebbar sind und nach foreirter Entfernung einen blutenden geschwürigen Untergrund zeigen. Gewöhnlich sind die Gehörgangswände stark geschwollen und das Lumen hierdurch und durch die Membranen verlegt; bei Beschräuktsein der Diphtherie auf Trommelfell and Gehörgang sind ferner, zum Unterschiede von der Mittelohrdiphtheritis, sehr starke Schmerzen vorhanden (Bluu). Anch zeigen sich stürmische Fiebererscheinungen. In den leichteren Fällen erfolgt baldige Abstossung der Beläge und Restitutio ad integrum, in den schwereren ist der Verlauf langwierig mit tiefgreifender Geschwürsbildung, die zum Durchbruch des Trommelfells nach

Diphtherie tritt ausgedehnte Zerstörung des letzteren mit dauernden Veränderungen ein. Zur Behandlung empfehlen sich lang-danernde Ohrbäder von Aqua Calcis behufs danernde Ohrbader von Aqua Caacis bernis Auflösung der Membranen, autiseptische Aus-spülungen und Anwendung des Behr in g'schen Heilserum. Hansberg.

Myringitis desquamativa s. u. Myringitis chronica.

Myringitls haemorrhagica s. u. Myringitis ncutu.

Myringitis villosa s. n. Myringitis chronica.

Myringodektomie s. Trommelfell, Operationen: Excision.

Myringomycosis s. n. Otomycosis.

Myringoplastik, Mit diesem Namen be-zeichnet man das Verfahren, Substanzverluste des Trommelfells durch Transplantation von Hant auf dessen angefrischten Rand zu ersetzen. Es ist eine alte bekannte Thatsache, die v. Tröltsch in seinem Lehrbuche besonders bervorhebt, dass durch Verschluss der Perforation dem Kranken um wesentlichsten und nachhaltigsten genutzt wird, daher man einen solchen immer möglichst austreben soll. Der Nutzen hierbei erstreckt sich nicht nur auf den Zustand und die Function des Gehörorgans, sondern bisweilen auch auf den ganzen Organismus. Mit Recht sagt Wilde: "So lange ein Ohrenfluss vorhanden ist, wissen wir niemals zu sagen, wie, wann und wo er endigen mag, noch wohin er führen kann", nur soviel wissen wir mit Sicherheit, dass das Ende des Processes oft ein letales ist. weil die Ausflüsse des Ohres nicht selten durch Infection zu eitrigen Erkrankungen des Gehirns, wie Meningitis, Gehirnabscess, Thrombose der Venensinus, ferner zu Blutungen aus der Art, carotis interna und dem Sinus lateralis, sowie zu Septicâmie, Pyâmic und Tuberkulose führen. Es ist daher die Pflicht des Arztes, chrouische Ohreiterungen mit dem Ernste zu behandeln, den so schwere secundare Erkrankungen erfordern. Von dieser Pflicht werden wir auch nicht befreit, wenn wir sehen, dass einzelne schlimme Fälle von Natur auch ohne unser Zuthun heilen, und dass die grösste Zahl von chronischen Ohreiterungen Jahrzehnte bestehen bleiben kann, ohne ein letales Ende herbeiznführen. Wenn wir nun, dem Rathe von v. Tröltsch folgend, danach streben, die Lücke im Frommelfell zum Verschluss zu bringen, so müssen wir die Heilungsvorgänge, die uns die Natur vorzeichnet, genau beobachten und uns zum Vorbild nehmen. Wir werden dann sehen, dass die Heilung der Perforation von den Rändern des Trommelfells aus nie früher beginnt, als bis die Secretion nahezu oder gunz unfgehört hat, und dass nur kleine und mittelgrosse Lücken vernarben, während dieser Verschluss bei grossen oder totalen Perforationen ausbleibt. Aber auch bei vollständigem Verluste des Trommelfells kann eine Art Naturheilung eintreten, Sie besteht darin, dass sich die grannlirende Schleimhaut der Pankenhölde mit einer dünnen Epidermisschicht überzieht und nun danernd trocken bleibt. Die Ränder der Perforation der Paukenhöhle führen kann, und nach der verwachsen dann gewöhnlich durch Synechien Heilung mit Mabeubildung. Bei der vom an einzehen Stellen mit der Schleimhaut der Mittelohre auf das Trommellell übergreifenden Labyrinthwand. Auch diese zweite Art der

Naturheilung können wir durch Hauttransplan-

tation künstlich erzielen.

Technik der Myriugoplastik. Nachdem die Secretion in der Pankenhöhle nahezu erloschen ist, wozu wir ansser den in der Ohrenheilkunde bekannten Mittelu die von Thierseh angegebene Behandlung der granu-lirenden Wundfüchen an underen Körperstellen mutatis mutaudis anwenden müssen, frischen wir unter autiseptischen Cautelen den lippenformig benurbten Perforationsrand mit eigens dazu angefertigten Messerchen an und lösen auch die etwa vorhandenen Synechien. hierbei eine stärkere Blutting ein, so verschiebt man die Transplantation lieber auf den folgenden Tag. Nun wird ein dünnes Stückehen Haut dem Oberarme des Kranken entnommen und zuerst auf einem Porcellanschälchen ausgebreitet, da es die Neigung hat, sich aufzurolleu. Man muss einige Minuten warten, bis das Blut aus dem Hautstückehen ausgesiekert ist, sonst läuft man Gefahr, dass sich eine congulirte Blutschicht zwischen die beiden Flächen, die miteinander verheilen lagert und die Innigkeit der ersten Verklebung beeinträchtigt. Diese Zeit verwendet man um besten zum Verbinden der Armwunde. Dann beschneidet nun das Hantstückehen derart, dass es etwas grösser ist, als das Loch, das es überbrücken soll, fasst es in der Mitte mit einer Pincette und schiebt es durch den Gehörgang bis auf das Trommelfell, wo es mit einer geknöpften Sonde in die passendste Lage gebracht wird, so dass es dem Tronnaclfellraude überall gut anliegt. Es verklebt dann sofort mit seiner Wundfläche da, wo es dem Rande aufliegt. Eine Fixation des Hautstückchens ist überflüssig. Der Wattepfropf, der den Gehörgang verschliessen soll, dart nicht in die Tiefe bis zur Berührung mit dem Hantstückelen gelangen, weil dieses verschoben nud so seine Anheilung verhindert werden könnte. Bleibt die aufgepfropfte Hant in den nächsten Tagen weiss, so ist ein Abstossen derselben zu befürchten; bekommt sie dagegen eine röthliche Farbe, so kaun man auf ihre Anheilung rechuen. Das Aussehen der aufgepflanzten Haut ist also von derselben pro-guostischen Bedeutung, wie an anderen Stellen des meuschlichen Körpers nach Transplantationen. Statt der menschlichen Cutis habe ich besonders bei Kindern und ängstlichen Patienten die Schalenhant des Hühuereies zur Transplantation benutzt und, ebensowie Léon Polo und Andere, gute Resultate erzielt. 1ch verweise hierüber auf meine Schritten: "Das käustliche Trommelfell und die Verwendbarkeit der Schalenhant des Hühnereies zur Myringoplastik", "Die ersten zehn Jahre der Myringoplastik", ferner auf die Schriften von Haug und auf die grössere Arbeit von Léon Polo: "De la perforation de la membrane du tympan et d'un nouveau mode de traite-ment, Paris."

Hauttrausplantation auf der granu-Bei der Beschreibung der Myringoplastik ist bereits darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren unr bei kleinen und mittleren Perforationen gelingen kann, wo der stehengebliebene, relativ breite Traumefellrand genügendes

Erhährungsmaterial für das kleine Stückehen Hant, das die Lücke überbrückt, zu liefern im Stande ist. Im umgekehrten Falle, wo der Substanzverlust im Trommelfell sehr gross, also der übriggebliebene Rand desselben sehr schmal, oft noch schwielig degenerirt ist, reicht das von diesem schwachen Reste ausgehende Ernährungsmuterial zur Anheilung des relativ grossen Stückebens Haut nicht mehr ans, und es bleibt für die Therapie nichts Anderes übrig, als die Hauttransplantation auf der granulirenden Schleimhaut zu versuchen. Die Vor-bereitungen, sowie der Zeitpunkt der Operatiou sind dieselben, wie bei der Myringoplastik. sind dieseinen, wie bei der aryringopiastik. Es ist uicht uötlig, dass das zu trausplan-tirende Stückehen Hant genau die Grösse und Form des Loches latt. Es scheint im Gegen-theil von Vortheil, wenn an einer oder der anderen Stelle zwischen dem Trommelfellrande und dem Hautstückehen eine kleine Lücke zum Abfluss eines sich etwa bildenden Tröpfchens Secret bestehen bleibt. Das überpfropfte Stückehen Hant klebt ohne Weiteres auf der grannlirten Schleimhaut fest an, bisweilen verschieht es sich nuch dem Gesetze der Schwere ein wenig nach unten, findet hier aber am Perforationsrande einen festen Halt. Es heilt gewöhnlich an, wenn es nicht durch eine erneute stärkere Secretion von seiner Unterlage wieder abgehoben wird. Diese Secretion ist dann aber gewöhnlich ein Zeichen davon, dass die Voraussetzung, unter der die Hauttransplantation allein gelingen kann, dass nämlich alle pathologischen Processe vorher bereits abgelaufen sein müssen, in dem speciellen Falle nicht zutraf, dass vielmehr an Stellen, die nicht sichtbar oder sonst zugänglich sind. die sich daher der Diaguose entziehen, doch uoch pathologische Processe, wie z. B. kleine cariose Stellen, vorhanden waren. In solchen Fällen treteu dann die grösseren otochirur-gischen Operationeu, wie die typische Aufmeissching der Pars mustoiden meh Schwartze oder die sog. Radicaloperation, in ihr Recht. Berthold.

Myringotomie s. Trommelfell, Operationen:

Myxom s. u. Chondrom und Chondromyxom; Myxosrkom (Schläfenbein: Neubildungen); Polypen des Olires.

Nackenstelfigkeit s. n. Caput obstipmm. Nacyus cutaneus. Dieser findet sich am Ohre insbesondere an der Tragusgegend, aber anch im Mentus, sowie an allen underen Partien der Muschel und der Hinterohr- und Temporalregion als angeborener oder frühzeitig erworbener, stecknadelkopf- bis danmennagel grosser, gelblicher, gelblich-brännlicher oder brannschwarzer, flacher, verschieden geformter Fleck, der sich entweder noch im Nivean der Haut befindet oder nur leicht dasselbe überragt (Leutigo). Zuweilen zeigt er sich als Naevus pilosus, indem er entweder mit weichen Lanugohaaren oder mit stärkeren grossen Haaren bewachsen ist. Anch die Form des Fibroma pendulum congenitum kommt am Ohre vor, ebensowie die des Naevus vascularis (Angionna simplex und cavernosum), die sich durch ihre hellrothe bis dunkelblane Färbung kennzeichuet, oder des Naevus verrucosus, der

warzige papilläre Excrescenzen aufweist. Im Allgemeinen hat der Naeyus entanens für seinen Träger ausser der eveutuellen Entstellung ge-ringe Bedentung, jedoch därfen wir nicht ausser Acht hissen, dass gerade von solchen präformirten Naevis aus nicht zu selten miligne Neoplasmeu ausgehend beobachtet worden sind; es gilt dieses auch für das Ohr, insbeson-dere für die melanotischen Sarkone und Augiosarkome des Ohres, die von der präformirten Pigmentanhäufung oder Gefässanordnung ihren Ursprung nehmen, Was die Actiologie dieser Naevi aubelangt, so sind sie entweder ererbt oder sie gehören der Gruppe der fissuralen Angiome oder der Nervennaevi an. Sollen sie, aus ästhetischen oder anderen Gründen, therapeutisch beeinflusst werden, so lässt sich eine Zerstörung erzielen durch oberffächliche Ignipunctur mit dem Galvanocunter oder durch die Elektrolyse; unch ranchende Salpetersaure und andere Actzmittel dienen zu dem gleichen Zwecke. Wenn es irgendwie angeht, ist aber die chirurgische Entfernung mit Scheere und Messer und nachfolgender eventneller Nuht vorzuziehen. Harre

Naphtol. Wie in der anderen Medicin, kommt anch am Ohre lediglich das 3-Naphtol zur Verwending. Rein kann es nicht ungewendet werden, da es ansserordentlich starke Reizung der Mentuswandungen verursacht. Dagegen hat es sich in verschiedenen Compositionen als ein ansserredentich brauchbares Medicament er-wiesen. So als Naphtol-Alkohol (Naphtol 3 0.1—0.25, Alkohol absolut 70,0, Glycerin 30,0) (Huug) zur Behandlung chronischer und schuppender Ekzeme (mit Infiltration der Cutis), wenn das Stadium des Nässens beseitigt ist; die Infiltration, Schuppenbildung und das Jucken lassen sich sehr hald wegbringen; es wird hier als Ersatz des um Ohre sowohl durch seine Farbe, als seinen Gernch unungenehmen Theers verwendet. Als manchmal noch zweck-mässiger hat sich dem Verfasser erwiesen bei derselben Erkrankung — Acid. salicyl. 1,0, Naphtol (β) 0,1—0,25, Alkohol absol, 60,0, Glyc, pur. 40,0, Ausserdem kann das Naphtol als Zusatz zur Borsänre bei der Pulverbehandlung der chronischen eitrigen Mittelohrentzundung rewählt werden; so wird auf der Ohrenpoligewählt werden; so wird auf klinik zu München statt der Borsäure allein verwendet zu Insufflationen: Acid, borie, subtiliss, pnlv, 50,0, Naphtol β 0,1—0,2, Alumen crud. 0,5—2,0 (Haug). Diese Composition desodorisirt, trocknet und desinficirt viel energischer und andauernder, als die Borsäure allein. Sodann wäre zu erwähnen die Verwendung des Naphtols im Thymol-Naphtolglyceriu; die Formel dafür lautet: Thymol., Naphtol. β ana 0.1, solve leni calore in Gly-cerin, 50.0 MDS. Einträufeln (Haug). Dieses Thymol-Naphtolglycerin - das Thymol lässt sich auch durch Menthol 0,1 ersetzen - wird un Stelle des Carbolglycerins (10 proc.) zn Einträufelungen bei acuter Mittelohrentzündung im Beginne genommen. Der Erfolg ist grösstentheils ein durchans günstiger bei allen noch der Rückbildung fähigen acuten Trommelfell- und Mittelohrprocessen; Insbesondere lässt es sich anch in der Kinderpraxis sehr bequem und gut verwenden ohne jegliche Reizung, die doch daun und wann bei dem Carbolglyeeringebrauche

zu beobuchten ist. Es wirkt ansserordentlich lindernd auf die Schmerzen und rückbildend auf den Entzündungsprocess. Ist Perforation eingetreten (bei acuter Otitis media), so ist das Mittel nicht mehr nm Platze. Dagegen kann das Naphtol wieder bei chronischer eitriger Mittelohrentzündung werthvolle Dieuste leisten, insbesondere zur Vorbereitung der Trockenbehandlung der chronischen Eiterung; oft werden äusserst stinkende Otorrhöen durch Einlegen von in Naphtol-Thymolglycerin oder Emitegen von in Naphtof-Luytinogiverin oder Naphtof-Mentholglycerin getauchten Gaze-streifen in kürzester Zeit geruchlos gemacht, das Serete wird verringert, die Schleimhunt bekommt eine frische, nicht entzündliche Reactionsfärbung, so dass der Process entweder durch einfache Trockentamponade mit Gazestreifen oder durch Pulverhehandlung (bei genügend grosser Lücke) in Bälde zu Ende geführt werden kann. Bei Fremdkörpern im Mentus, insbesondere solchen pflunzlicher Her-kunft (Johannisbrodkerne, Bohnen, Linsen n. s. w.), dient das Naphtol, falls der Körper nicht sofort entfernt werden kann oder soll, um die soust unfehlbar auftretende Quellung hintanzuhalten und durch Zusammenziehung die Schrumpfung desselben zum Theil zu erzielen, sowie die definitive Entfernung durch die Spritze zu erleichtern vermöge der Imbi-bition der Gehörgangswandungen. Die soust so widerspenstigen Palmkätzehen (Weiden-blüthen) z. B. lussen sich, nachdem man etliche Tage lang eingeträufelt lat (3 - 5 mal des Tages), sehr leicht mit der Spritze entfernen, da sich die jetzt durch das Glycerin zusammengeklebten Huure nicht mehr unfrichten können. Haug. Narbenkeloid s. n. Fibrom.

Narkotische Mittel finden bei Ohrenkrankheiten Verwendung zur Bekämpfung und Linderung der Schmerzen bei Entzündungen und Neuralgien, sowie als Palliativmittel gegen qualende subjective Gehörsempfindungen. Ihre Anwendung erfolgt änsserlich in Form von Salben mit Morphium, Opium (0,1-0,5:10,0), Extr. Belladonnae u. s. w. zur Einreibung in der Ohrgegend, als Einreibungen von Chloroform, rein oder gemischt mit Ol. Olivarum oder Ol. Hyoscyami coct., als Eintränfelung der erwärmten Lösungen (mit Morphinm, Opinm oder Atropin — Atropin, sulf, 0,05; 25,0 Aq. dest,) in den Gehörgang, (S. auch Gelatiupräparate.) Bei Verwendung narkotischer Eintränfelungen in den Gehörgang, insbes, Atropin, Vorsicht wegen der Intoxicationsgefahr. Zum innerlichen Gebranche, um durch Beseitigung der Schmerzen für Schlaf zu sorgen, kommen Morphinua, Chloralhydrat oder Sulfonal in Betracht, Ueber die heftigsten Formen der Schmerzen, wie über die schlimmsten Stürme des Ohrensausens hilft am besten die subcutane Morphiuminjection hinweg. Wagenhäuser.

Mascabline s. Epistavis,
Mascadouche, Zur Nascadouche, die
Weber in Halle augegeben hut, benutzt man
m besten einen Irrigator mit Schlanch und
dünnem Oliveannsatz. Der Apparat wird,
m zu starken Druck unmöglich zu machen,
so aufgehängt oder aufgestellt, dass der Boden
sie Griffses im Stirnfolde des Patienten jest.
Nor dem Gebrucher überzeugt unm sich, dass
die Nase des Patienten gut durwigängig ist,
die Nase des Patienten gut durwigängig ist,

füllt dann den Irrigator mit lanwarmer (25 bis 28° R.), schwacher Kochsalz- oder Borsäurelösning, lässt das kalte Wassernus dem Schlauche ablanfen, führt dann das Schlauchende (die dünne Olive) in das engere Nasenloch, senkt den Kopf etwas nach vorn und beginnt mit der Donche. Von Zeit zu Zeit unterbricht man den Einlauf durch den Hahnverschluss oder durch Fingerdruck. Während des Durchoder direh ringerdriek. Wantend des Luicu-strömens soll der Patient ruhig athmen und nicht schlücken, weil sonst die Flüssigkeit in die Tuben und Pankenhöhlen eindringen und hier schwere Entzündungen machen kann. Um das geführliche Schlucken zu verhüten. basse ich den Patienten irgendeinen Gegenstand zwischen die Zähne nehmen. Andere lassen den Mund weit offen halten, wieder Andere hassen ihre Kranken touiren. Wird die Munipulation richtig gemacht, so circulirt der Strom durch die eine Nasenhülfte und durch den Nasenrachenraum und fliesst durch das andere Nasenloch wieder ab. Soll die Nase ganz gut gereinigt werden, so brancht man z.B. bei Ozaena bis zu 1—2 Liter Flüssigkeit. Ist man mit der Douche fertig, so darf die nächste Zeit nicht ausgeschnaubt werden, da auch jetzt noch Wasser in die Ohren eindringen kann. Man lüsst den zurnekgebliebenen Rest am besten von selbst abfliessen. Wegen der Gefahren, die die Nasendonche für das Ohr haben kann, hat ihre Anwendung in der letzten Zeit sehr nuchgelussen. Nur bei Ozaena wird sie von manchen noch vielfach beuntzt. gewöhnlich kann man sie durch Aufschlürfen, Eingiessungen mit Hilfe von Löffeln, Schnabeltassen oder birnförmigen Apparaten ersetzen, unter den gleichen, oben angegebenen Vorsichtsmanssregeln.

Nasenhöhle.

1. Anatomie. Die knöchernen Wandungen der Nusenhöhle werden gebildet vom Oberkiefer, den Muschelbeinen, Gunmenbeinen, Nusenbeinen, Thränenbeinen, dem Siebbein, Keilbein und Pflugscharbein; letzterem und der Lamina perpendicularis des Siebbeins fügt sich die Cartilago quadrangularis ein, mit ihnen die Nasenscheidewand bildend. Letztere theilt die Nasenhöhle in zwei, bei den enro-päischen Völkern meist ungleich grosse Hülften. die in ihren Wandungen, entsprechend dem Schiefstande und den Anomalien des Septim narium, grosse Verschiedenheiten zeigen. Nur in den sich an der Bildung der Höhlen betheiligenden Knochen besteht eine Constanz, ihre Formen aber und die Gestult der von ihnen umschlossenen Hohlräume sind nach Rasse, Alter und Individualität den grössten Schwankungen unterworfen. Der Boden der Nasenböhle wird vom Oberkiefer und Gaumenbein gebildet. Der Oberkiefer erstreckt sich mit seinem Processus nasalis his zum Stirnbein mid bildet die Apertura pyriformis des Skelets, an die sich nach vorn die knorpligen und Weichtheile der änsseren Nase, am oberen Ende die Nasenbeine ansetzen. letztere, wie der Oberkieter, mit dem Stirnbein verbunden. Der Abstaud der nasalen Oberkieferfortsätze ist sehr wechselnd, entsprechend der Entfaltung des zwischen sie eingeschobenen Siebbeins. Dieses bildet mit seiner zwischen die Stirnbeine geschobenen Lamina cribrosa

das Dach der Nasenhöhle. Seine Breite und Höhe wird durch die Entwicklung seines keine constante Form and Zahl zeigenden Zellensystems bedingt, das lateral durch die Lamina papyracea nach der Orbita, medial durch die mittlere und die oft in 2 Theile zerfallende obere Muschel, nach unten durch mittlere Muschel und den Processus uncinatus abgeschlossen wird. Die laterale Wand der Nasenhölde wird von den drei Muscheln und der nach innen concaven Fläche des Oberkiefers, dem sich nach hinten Ganmenbein und Keilbeinflügel anschliessen, gebildet. Eine schräg abfallende hintere Wund wird von dem Körper des Keilheins gebildet. schliessen sich die offenen Choanen an. Nebenhöhlen der Nase zeigen in Grösse und Mündnugsstellen viele Abweiehungen. Die im Stirnbein liegenden Stirnhöhlen, deren Defect nicht selten ist, minden in den mitt-leren Nusengang bald durch ein Foramen, bald durch einen Canalis nusoefrontalis, der nicht selten mich der Ausführungsgang der vorderen Siebbeinzellen ist. Die constanteren Kieferhöhlen, vom Oberkiefer und Processus uncinatus begrenzt, münden in einer oder zwei Octfinnigen in den mittleren Nasengang, hinter der Mündnug der Stirnhöhlen. Die in Grösse unch sehr wechselnden Keilbeinhöhlen, die nütunter nur einen Ausführungsgang zeigen, münden in der Höhe des hinteren Endes der oberen Muschel. Die Wände der Nasenhöhle sind von einer Schleimhan) ausgekleidet. die dicht dem Periost und dem Perichondrium ungeheftet ist, mit Ausmihme der Muscheln und des im vorderen oberen Drittel des Septum liegenden Tuberenlum septi, wo Schwellkörper, bezw. eine grossere Drüsenmasse sich zwischen Knochen und Schleimhaut lagern. Die Oberfläche der Schleimhant zeigt um Naseneingung Pluttenepithelien, die an Müch-tigkeit allmählich abnehmen, so dass wir einen ullmählichen Uebergung von der Cutis zur Schleinhaut haben. Die eigentliche Schleimhant, von zahlreichen Drüsen durchsetzt, trägt Flimmerepithel, das in den Nebenhöhlen nach der Nase, in dieser nach den Chonnen zu flimmert. Unter dem Dache der Nasenhöhle, au Grösse sehr verschieden, erstreckt sich fiber Septum and obere Muschel, mituater and das vordere Ende der mittleren Muschel übergreifend, die Ausbreitung des Olfactorius, auch Schneider'sche Membran genannt. - Unsere besondere Aufmerksankeit erfordern die Wachsthumsverhältnisse der Nase, die sich in der Weite der Höhlen und vorzüglich in der Gestalt des unteren Nasenganges ausprägen. Beim Neugeborenen berührt die untere Muschel den Boden der Nasenhöhle, und die Tubn Eustrehii liegt mit ihrem Ostinun pharyn-geum in der Höhe des letzteren. Mit dem Wachsthum des Oberkiefers ündert sich dieses Verhältniss bis zur Pubertät, so dass ein un-terer Nasengang sich bildet und die Tuben-öfhung nach der Höhe des binteren Ausatzes der unteren Muschel aufrückt. Die Neben-höhlen erlungen erst nach dem Zahnwechsel ihre spätere Ausdehnung, und zwar zuerst Kieferhöhle und Keilbeinhöhle, um spätesten die Stirnhöhle. - Die Arterien der Nasen-höhle entstammen der Maxillaris interna und

Ophthalmica, die Venen münden in den Siuns longitudinalis, in die Venen der Oberlippe, die Vena sphenopalatina, in die Venen des Schlamklopfes und Gaunetnesgels (Zuck erkardt). Die Lymphyefässe stehen im Zusammenlang nitt dem subanehoeideden Raume, was bis jetzt jedoch nur bei Thieren unchgewiesen ist. Die Nerven endlich sind Access toes Trigoniums und Sympathicus. Die des Offactorius die den Ausberde Weisele des Offactorius die den Ausberde Weisele des Offactorius die den Ausberde Weisele

 Erkrankungen der Nasenhähle wirken in zweifacher Weise auf das Oltr. Durch Verlegung des Ahlenweges entsteht ein negativer Druck im Nasenrachenzune, Hyperinie der Schleimlaut und Schädigung der Ventiation der Pankenhöhle. Druch entzündliche Processe können Infectionserreger in die Tuba und nuch dem Mittelohr gelangen.

und nach dem Mittelohr gehangen. Unwegsnukeit der Nase wird hervorgerufen durch kätarrhalische Schwellungen, Hypertrophien, Geschwälste, Septum-Verkrünunungen und -Auswüchse, Gegen die aeuten

trophien, Geschwälste, Septim-Verkrümm-ungen und -Auswüchse. Gegen die acuten Schwellungen hilft zweckmässig 5 proc. Cocainlösung und folgende Einblasung von Argent. nitr.-Pulver 1:50 Talcum. Die chronischen Schwellungen werden durch galvanokanstische Furchungen, sowie Aufenthalt an der See oder im Gebirge günstig beeinflusst. Sie haben fast immer constitutionelle Ursachen, oder, wenn umschrieben, liegen ihnen Herderkraukungen zu Grunde. Geschwülste und Hypertrophien, die auf Cocain nicht abschwellen, müssen durch Schlinge oder schneidende Instrumente operirt werden. Knöcherne Leisten und Dornfortsätze des Septum werden mit der Trephine oder Säge abgetragen. Erkrankder Freplune oder Sage abgetragen. Erkrans-ungen der Nebenhölden, die oft die Grund-lage für Polypenbildung bilden, sind chirur-gisch zu behandeln. Nur selten gelingt es, gisch zu behandeln. Nur selten gelingt es, durch die normalen Mündungen der Nebenhöhlen bei chronischen Processen heilend einzuwirken. Die acuten Erkmokungen behandle man symptomatisch und abwartend.

Die entzäudlichen neuten und chronischen Krankheitszustände der Nase, bei deuen die verschiedensten Bacterieu machgewiesen sind. können zu schweren Krankheiten des Mittelohrs führen. Es ist ihre Behandlung darum eine der wichtigsten prophylaktischen Maassnahmen zur Verhütung von Ohrenkrankheiten. Zunächst erfordern diese Erkrankungen zweckmässiges Schnänzen, das immer so geschehen soll, dass eine Nasenseite verschlossen gehalten. während die andere frei ausgeblaseu wird. Gelingt bei krustigem Secret die Reinigung nicht, so ist es zweckmässiger zu tamponiren, nm eine Abstossung der Krusten zu bewirken, als zn Spülningen unter hohem Druck zn greifen, die gar zn häufig das Mittelohr ge-Wenn Spülungen nicht enthebrt fährden. werden können, so sollen sie nur unter leichtem Druck durch ein sogenanntes Nasenschiffchen, ein Glasgefäss mit kleinem Wasserbechen, em Glasgerass mit Riemem vinserne-hälter, erfolgen. ½ proc. Kochsaltzösung oder ½ proc. Natr. blearb.-Lösung von etwa 25° R. Wärme sind hierza zu empfehlen, eventuell mit Glycerinzusatz von 1 Theelöffel in ¼ Liter der Lösung. Nach ihrem Gebrauche darf die Nase 10 Minuten lang nicht geschnäuzt wer-

Encyclopadie der Ohrenhellkunde.

Fortpflauzung einer Entzündung, als zu Trommelfellrupturen führen. Habituelles Niesen lnt meist eine Ursache, die therapeutisch sich beseitigen lässt. Bei Hyperästhesie der Nasenschleinhaut, die mit der Sonde nachzuweisen ist, unterlasse man den Catheterismus. Ist er unbedingt erforderlich, so cocaigisire man, was aber meist bei den betreffenden nervösen Kranken nicht von günstiger Wirkung ist. Manche Otalgie hat ferner ihre Ursache in Herderkrankungen der Nase, deren Heilung das oft räthselhafte Leiden beseitigt. Ich selbst habe eine schwere Neuralgie des Plexus brachialis nebst Otalgie der rechten Seite nach Entternung eines nm einen Kirschkern gebildeten Rhinolithen des unteren Nasenganges der entsprechenden Seite verschwinden sehen. Schmerzen, die nach dem Ohre ausstrahlen, wurden auch bei Keilbeinhöhlenerkrankungen beobachtet, wahrscheinlich vermittelt durch die Verbindung des der vorderen unteren Keilbeinwand aufliegenden Ganglion spheuo-palatinum mit dem Trigeminus. Voltsen,

8. Physiologie. Von den Functionen der Nase als Geruchsorgan und Respirationsweg betrichten wir hier nur die letztere. Der Weg des Respirationsstromes durch die Nase ist bogenförmig. Er streicht vor dem vorderen Ende der unteren Muschel entlang über die mittlere und durch den mittleren Nasengang nach den Choanen. Die Nebenhöhlen betrachtet man als ein Reservoir feuchter und warmer Luft zum rascheren Ausgleich der Temperatur und Dampfspannung der Inspirationsluft oder auch als rudimentäre Gebilde, die beim Thiere noch mit Riechwülsten gefüllt sind; jedenfalls haben sie eine, ihnen von Johannes Müller zugesprochene Bedeutung, als Hohlräume das Kopfskelet zu erleichtern. Die Aufgabe der Nase als Respirationsweg liegt in der Erwärmung und Durchfenchtung der Inspirationsluft; auch hält sie an ihren fenchteu Wandungen und in den Haaren des Naseneinganges Staubtheile der Luft zurück. Als Gernchsorgan warnt sie zngleich vor der Inspiration schüdigender Gase.

4. Untersuchung. Für den Ührenarzt larben die Erkrankungen der Nasembible eine gude die Erkrankungen der Nasembible eine gewichte durch Naseuchstrankungen oft beeinträchtigt wird, und ferner Entzündungen der Nase sich meist auf das Cavum pharrugoussels erhoftbanzen, von wo aus die Tüben in Mitteleidenschaft gezogen werden können. Sen auss daher bei jeden Schädigung des Mittelsons eine eingehende Unterschung der Naseund des Nasenrachenraums vorgenommen werden.

als zu Spülingen miter hohem Druck zu greifen, die gar zu häufig das Mittelburg zu greifen, die gar zu häufig das Mittelburg sich zu dassen gestellt der Veralten der Nascu-gführlen. Wenn Spülingen nicht eutbehrt werden künnen, so sollen sie nur unter leich ein der Ansaugen oft ein wesentliches werden künnen, so sollen sie nur unter leich Hinderinss für die Nascuahnung bilden. Der Leben, ein Glasgefüss mit kleinem Wassenschiff-chen, ein Glasgefüs mit kleinem Wassenschiff-chen, ein Glasgefüs wir kleinem Wassenschiff-chen, ein Glasgefüs mit kleinem Wassenschiff-chen, ein Glasgefüs wir der Albeiten wir der Albeiten der Albeiten blauer. Auch ein der Albeiten Glasgeführer der Albeiten Glasgeführer der Albeiten der Läsung. Nach ihrem Gebranche darf die selben Zuweke dienen, wun je eine Nassenschte Nase 10 Minuten lang nicht geschnätzt werden. Auch heftiges Niesen kann sowial zur die Durchgängigkeit der Nase durch Aublissen

vermittelst eines Schlunches. Die zweite Nasenöffinung darf dabei nicht geschlossen werden und der Druck nur ein mässiger

Die Inspection erfolgt vermittelst Reflectors oder elektrischen Lichtes durch einen uerters ouer eiextrisenen Lientes durch einen der gebräuchliehen Nasenspiegel, bei deren Einführung man zart verfahre. Bei Entzäu-dungen des Eingangs genügt leichtes Anheben der Nasenspitze. Nach Feststellung der Farbe und Füllung der Schleimhaut werden die Verbiegungen des Septum, etwaige Berührungs-pnukte der Wände, Farbe und Ort des Secretes bestimmt. Für den Otologen haben besonderes Interesse dus Verhältniss vom Boden zur unteren Muschel und Leisten des Septum, die den unteren Nasengang verlegen. Viel Quul kann durch gemme Inspection dieser Gegend dem Patienten beim Catheterismus der Tuba erspartwerden, DieMündungsstellender Nebenhöhlen werden auf Eiter oder katarrhalische Erkrankungen verrathende Hypertrophien ührer Umgebung untersucht. — Finden sich umschriebene Veränderungen, so tritt die Sonde in ihr Recht. Sie muss bei jedem Verdacht auf Herderkraukung verwendet werden. Hier sei besonders hingewiesen auf die Wichtigkeit einseitigen Ausflusses aus der Nase, der immer auf eine Herderkrunknug hinweist. Die Sonde sei genügend lang (12-14 cm) und nicht nachgiebig. Mehrere verschieden ge-krümmte sind nöthig. Wir prüfen mit der Sonde die Schwellkörper und suchen nach cariôsen Stellen. Gewalt anzuwenden, ist ver-Was die Sonde erkennen lässt, dazu genügt leichter Druck.

Bei Verdacht auf Nebenhöhlenerkrankungen untersuche man zuerst die äussere Configuration der betreffenden Knochen, was bei Stirn- und Kieferhöhle leicht gelingt. Alsdann verwende mun Druck und Percussion zur Untersuchung der Schmerzhaftigkeit und etwaiger Dämpfung über der Stirnhöhle. Bei letzterer auch Digitaluntersuchung ihrer unteren, uach der Orbita liegenden Wand. Ferner ist nothwendig Inspection der Back- und Mullzähne des Oberkiefers, die oft Simitis maxillaris verurssehen. Wiehtige Anomalien drücken sich bei der Kieferhöhle stets in deren äusserer Form aus, ein Defect ist nicht zu überschen, wie sich Verfasser an der Zuckerkandl'schen Sammlung überzengte. Man verhütet so vergebliche und gefährliche Punctionsversuche. Neben anderen Symptomen der Nebenhöhlenerkrankungen ist das Durchleuchtungsergebniss ein wichtiges Mittel der Diagnose. Die Durchleuchtung erfolgt für die Kieferhöhle vom Munde aus, für die Stirnhöhle durch eine mit Schutzkappe versehene Lampe vom unteren Boden in der Orbita, wobei darauf zu achten ist, dass die Lampe nicht auf, sondern hinter den Margo supraorbitalis gesetzt werde, Wichtig für ein gutes Ergebniss ist allmähliche Verstärkung des Lichtes, da die Differenzen am besten bei schwachem Lichte erscheinen, und absolut dunkler Untersuchungsraum. Das Weitere dunkler Untersuchungsraum. muss in den speciellen Handbüchern nachge-

schlagen werden.
Die Röntgenstrahlen sind zum Erkennen
von Fremdkörnern und zur Sicherung des

Eindringens von Sonden in die Nebeuhöhlen gut verwendbar.

Die Besichtigung der Chounen erfolgt mit dem Michel'schen Spiegel, der um eine Querzuse dreibar ist, vom Rachen aus. Oft gelingt die Inspection erst mach zwecknüssigen Drehungen des Kopfes, wobei einerseits ein weiterer dreieckiger Spalt entsteht. Die Digitalnutersuchung der Clomone ist eine rohe Methodund sollte nur im Nothfall in Anwendung gezoeen werden. Volsen.

Nasenklemmen zum Festhalten des Ohrkatheters s. u. Catheterismus der Ohrtrompete Nasenrachenraum.

1. Anatomie. Der Nusenrachenraum (Cayum pharvugo-nasale, Epipharyux) ist der hinter der Nase gelegene oberste der drei Theile des Schlaudkopfes. Er stellt einen ungefähr würfelförmigen Hohlraum dar, dessen obere Wand sich an die Schädelbusis, dessen hintere Wund sich an diese und un die Halswirhelsäule anlehnt, dessen Seitenwünde frei von der Schüdelbasis herabhängen und von der medialen Platte des Processus pterygoideus, von der Tuba und von dem die grossen Halsgefässe umgebenden Bindegewebe gestützt werden, dessen untere Wand, die einzige übrigens, die in ihrer Ausdehnung stark veränderlich ist, von dem Gaumensegel gebildet wird; die vordere Wand fehlt, indem hier die Schleimhaut unmittelbar in die der Nase übergeht. Die Capacität des Nasenrachenraums beträgt nach Luschka 14 ccm, woraus hervorgelit, dass schon Geschwülste von etwa über Wallnussgrösse zu einer Ansdehnung des Cavum, zu einer Verdrängung seiner Wandungen, soweit dieses möglich ist, führen, dass sehon rehniv kleine Tumoren eine theilweise Verlegung der Choanen, bezw. der Tuben verursachen müssen.

Die obere Wund, deren knöcherne Unterlage vom Keilbeinkörper und vom Hinterhaupt-beine gebildet wird, reicht von den Choanen bis zum Tuberculum pharyngeum, die hintere Wand von hier bis zum oberen Rande des vorderen Atlasbogens, Am Uebergange der oberen in die hintere Wand befindet sich in der Schleimhant jene grössere Auhänfung von Lymplofollikelu, die man als Rachentonsille bezeichnet. Sie besteht aus 6 bis 7 leistenartigen, durch Furchen (Recessus) voneinander getrennten Wülsten, die von einem in der Mitte der Hinterwand gelegenen Punkte radiär nach vorn unsstrahlen, bei starker Entwicklung nach vorn bis zu den Chonnen reichen können, nach der Seiten bis in die Rosenmüller'schen nach den Seiten bis in die Rosenmüller'schen Grahen. Der mittlere, sehr tiefe Recessus, auch als Bursu pluryngen bezeichnet, wurde von Luschka für den Ueberrest eines im fötalen Leben zwischen Pharvnx und der Hypophysis verlaufenden Kanals, des Canalis cranio-pharyngeus, angesehen. An der Seitenwand befindet sich in der Höhe der unteren Nasenmuschel, etwa ¾ cm hinter dem Ausatz derselben, die Mündung der Ohrtrompete, die von hinten oben in den Naseurachenraum eintritt und denselben in seinem vorderen Theile beträchtlich verengt. Die Tubenmündung, nach vorn und nuten gerichtet, zeigt gewöhn-lich eine dreieckige Form und wird vorn und hinten von je einer wallartigen Erhebung begrenzt, die oben zusammenstossen und unten

den vom Levator veli palatini gebildeten Wulst den vom Levator ven panatim genitetete vonst zwischen sich fassen. Den hinteren, stark vorspringendeu Rand der Tuba bezeiehnet man als hintere Tubenlippe oder Tubenwulst, den vorderen als vordere Tubenlippe oder Hakenwulst. Beide Lippen verlängern sich uach unten in Schleimhautwülste, von denen der vordere, die Plica salpingo-palatina, in den weichen Gaumen übergeht, während der hintere, Plica salpingo-pharvngea, sich in die Seitenwand des Pharynx verliert. Der vordere Wulst bildet die Grenze gegen die Nase hin und wird deshalb auch Grenzwulst genannt: er setzt sich nach oben über die Tubenmündung hinaus bis an das Rachendach fort und wird auf dieser Strecke von der medialen Platte des Processus ptervgoidens gebildet (Plica salpingo-nasalis). Nach hinten und oben vom Tubeuwulst, durch das starke Vorspringen des letzteren gebildet, liegt eine Vertiefung, der infundibiliformis (Rosenmüller sche Grube), häufig durch Schleimhauthrücken, die sich zwischen Tubenwulst und hinterer oberer Raehenwand ausspannen, oder durch starke Entwicklung des adenoiden Gewebes in der Schleimhant beträchtlich verengt. Die Lage der Tubenöffnung wechselt mit dem Lebensalter; während sie im fötalen Leben noch unterhalb einer durch den harten Gaumen gelegten Horizontalebene liegt, ist sie beim eugeborenen bereits unmittelbar über dieser Neugeorietea unmitteeloar uner dieser Ebene befindlich, im beim Erwachsenen schliesslich bis in das Niveau des Ausatzes der unteren Muschel, d. h. etwa 10 mm ober-halb jener Ebene, zu rücken. Ferner springt sie beim Kinde weniger stark in den Rachen vor, als beim Erwachsenen, - Die membranöse Wand des Naschrachenranms ist ausser-ordentlich dick; sie setzt sich zusammen aus einer Schleimhaut, einer ausserhalb derselben gelegenen Muskelschicht und schliesslich einer zarten Fascie, der Fascia bucco-pharyngea. Nur am Dache und einem Theile der hinteren und seitlichen Wand fehlt die Muskulatur; dieser Mangel wird aber hier durch eine Verdiekung des unterstern Theiles der Schleim-haut ausgeglichen. An der Schleimhaut unter-scheidet man drei Schichten, erstens das Epithel, das meist ein mehrschichtiges filmmerndes Cylinderepithel ist, nur nach unten zu in kubisches Epithel and schliesslich in Plattenepithel übergeht, zweiteus die eigentliche Mucosa, von dem Epithel durch die structurlose Basalmembran getrennt, und drittens die aus derbem Bindegewebe bestehende, Drüsen enthaltende Submucosa. An den oben erwähnten Stellen, an denen die Muskulatur fehlt, verstärkt sich die Submucosa ganz beträchtlich und ist dann wohl auch als besondere Schieht der Pharynxwand (Aponeurosis cephalo-pharyngea oder Fascia pharyngo-basilaris) beschrieben worden. Am Fornix heftet sich die Submucosa an die sog. Fibrocartilago basilaris an, d. i. eine ausser-ordentlich derbe, sehnige Bindegewebsmasse, die die Unterfläche des Hinterhauptbeins be-kleidet und die Knochenspalten an der Schädelbasis ausfüllt. Durch die dicke Schleimhaut werden die Unregelmässigkeiten der Knochenoberfläche vollstäudig ausgeglichen, nnr der vordere Atlasbogen springt deutlich

iu das Cavum vor, bisweilen so stark, dass er eine Besichtigung desselben mit dem Spiegel erschwert oder unmöglich macht. Die Muskulatur besteht aus zwei Schichten, den Constrictoren und den Levatoren. Von ersteren gehört dem Bereiche des Nasenrachenraums der Constrictor pharvngis superior und der Chondro-pharyngeus des Constrictor pharyngis medius an. Die Längsfaserschieht wird von dem im hinteren Gaumenbogen verlaufenden Palato-pharyngeus, der aber bereits grösstentheils dem oralen Abschnitte des Pharvnx angehört, und vom Stylo-pharyngeus gebildet. Von den Muskeln des weichen Gaumens, die zu denen des Rachens und zur Tuba in Beziehung treten, sind der Levator veli palatini und der Tensor veli palatini zu erwähnen; das Nähere über diese s. u. Tuben-Ganmenmuskeln. An der Hinterwand ist die Musknlatur darch ihre Fascie von dem mit lockerem Bindegewebe erfüllten sog. Retropharyngealspalt getreunt. — Die arterielle Versorgung des Nasenrachenranms geschieht durch Aeste der Carotis externa, und zwar durch die Pharyngea ascendens und durch die Maxillaris interna, von denen letztere die Palatina descendens und die Vidiana nach dem Nasenrachenraum abgiebt. Die Venen sammeln sich in einem Geflechte zwischen Constrictoren und Levatoren, das mit dem Plexus pterygoidens, mit der Jugularis externa und der Facialis communis in Verbindung steht. Die Lymphgefässe gehören zum Ge-biete der retropharvngealen und tiefen Cer-vicaldrüsen. Die Nerven, sowohl die motorischen, als die sensiblen, werden fast ans-schliesslich vom Vagus geliefert, während sich der Glossopliaryngens nur in geringem Maasse an der Versorgung des Nasenrachenraums betheiligt. 2. Erkrankungen (vergl, a. Adenoide Vege-

tationen im Nasenrachenraum). Die mannigfachen Wechselbeziehungen zwischen Erkrankungen des Nasenrachenrannis und solchen des Ohres, wie sie in zahlreichen Statistiken und Krankenbeobachtungen zum Ausdrucke kommen, finden ihre Erklärung in dem anatomischen Zusammenhange, der zwischen diesen beiden Organen besteht. Dieses Abhängigkeitsverhältniss zwischen Erkrankungen des Nasenrachens und des Ohres ist ein doppeltes, Einmal kommt es vor - allerdings der bei weitem seltenere Fall —, dass die Ohraffection das Primäre ist. So können wir z. B. im Verlaufe von chronischen Mittelohreiterungen, besonders bei Kindern, das wiederholte Entstehen von Anginen der Rachenmandel, Retronasalkatarrhen beobachten, unzweifelhaft hervor-gerufen durch das in den Rachen hinabfliessende eitrige Secret. Zugleich mit der Beseitigung der Mittelohreiterung sehen wir diese fortwährenden Recidive von Anginen u. s. w. prompt verschwinden. Bei weitem hänfiger ist, wie gesugt, der umgekehrte Weg zu beobachten, und zwar kann dieser Uebergang von Affectionen des Rachens zu solchen des Ohres wieder in ganz verschiedener Weise zu Stande kommen. In den einen Fällen spielen rein mechanische Momente die Rolle der Vermittelung, in anderen handelt es sich uiu Entzündungsprocesse, die per continui-

tatem vom Ruchen durch die Tuba nach der Paukenhöhle zu fortschreiten, wieder in an-deren Fällen können diese beiden Uebertragungsweisen zu gleicher Zeit, nebeneinauder oder auch nacheinander, wirksam sein, wie

wir unten sehen werden.

Bei dem ersten Uebergangsmodns, bei dem mechanische Momente die Vermittler zwischen Erkrankungen des Ohres und des Nasenrachenranns spielen, handelt es sich meist um eine Luftdruckänderung, sei es Erhöhung, sei es Verminderung des normalen Luftdruckes, im Nasenrachepraume, die ihrerseits zu einer gleichen Luftdruckänderung im Mittelohre führt. Mit einer Herabsetzung des normalen Luftdruckes haben wir es in allen jenen Fällen zu thun, wo der Nasenrachenraum nach vorn zn pathologisch abgeschlossen ist, mag das Hinderniss für die Athemfuft ganz vorn in der Nase oder an den Choanen sitzen. Sind diese z. B. durch starke adenoide Vegetationen verschlossen, so kommt es bei jeder Schluckbewegnug zu einer Luftverdünnung im Nasen-rachenraume, die sich durch die Tuba nach dem Mittelohre fortpflanzt, in der gleichen Weise, wie bei dem sog, Toynbee'schen Versnehe, d. h. beim Ausführen einer Schluck-bewegung, während die Nase mit den Fingern zugehalten wird, eine "Aspiration" der Luft aus der Paukenhöhle mich dem Rachen zu stattfindet. In Folge des negativen Luftdruckes in der Pankenhöhle wird das Trommelfell durch den änsseren Luftdruck einwärts gepresst, es kommt zu abnormer Fixation der Gehörknöchelchenkette, zu pathologischen Verwachsnugen, zur Contractur des Tensor tympani, zu seröser Transsudation nus den Ge-fässen, in Folge dessen zu Schwerhörigkeit und anderen subjectiven Erscheinungen. Zu einem negativen Luftdruck in der Panken-höhle ohne vorausgegangene gleiche Luftdruckschwankung im Nasenrachenraume kommt es in allen Fällen directer Verlegung des Ostium pharyngeum tubae durch Narben und Verwachsungen mich geschwürigen Processen im Nasenrachenranme, durch chronische Schleimhautschwellungen n. s. w. Viel seltener, als diese Herabsetzungen des Luftdruckes im Cavum pharyngo-nasale, führen Steigerungen desselben zu einer Beeinträchtigung des Ge-Meist hundelt es sich nur um hörorgans. hororgans, Meist hundelt es sich nur um rasch vorübergehende Linfalruckerhöhungen, z. B. beim Niesen, Schnäuzen, Würgen, die bei der nächsten Schluckbewegung wieder ausgeglichen werden und deshalb kanm einen danernden schädlichen mechanischen Effect auf das Ohr ausüben können. Dagegen spielen diese plötzlichen und starken Luftdrucksteigerungen sieher eine Rolle bei dem Transport von Infectionserregern aus dem Nasenrachenraume in die Paukenhöhle. Nur in den Fällen, wo die Tuba abnorm weit, atrophisch ist, wo sie durch Narbenzug in der Untgebrug zum Kluffen gebracht wird, oder wo in Folge chro-nischer Katarrhe ihr Muskelapparat insufficient geworden ist, in solchen Fällen also, wo schon relativ geringe Luftdruckerhöhungen sich leicht nach der Paukenhöhle werden fortsetzen können, wird allerdings mit der Zeit der Einfluss derselben auf das Gehörorgan nicht ausbleiben. Dieses sehen wir z.B. auch bei Kranken

mit angeborener oder erworbener Spaltbildung im Ganmensegel und damit verbundener mangelhafter Ausbildung des Levator veli palatini (Compressor tubne Eustachii). Es muchen sich schliesslich hier neben subjectiven Erscheinungen (Antophonie) objectiv wahrnehu-bare Veränderungen, z. B. Atrophie des Trommelfells, bemerkbar. Bei derartig weiten Tuben ist natürlich die Gefahr der Verschleppung von Infectionskeimen nach der Pankenhöhle

eine besonders grosse.

Der zweite Hauptmodus der Entstehung von Ohrerkrunkungen im Anschluss an solche des Rachens ist derjenige der continuirlichen Weiterleitung einer Entzündung; hier sind es besonders die Tuben, die so häufig an Er-krankungen des Nasenrachenranns participiren nud dann eine Vermittelung abgeben für die Entstehung von Pankenhöhlenaffectionen, Wir wissen, dass in der Aetiologie der entzündlichen Mittelohrerkrunkungen acute und ehronische Entzündungen des Naseuracheuraums eine grosse Rolle spielen, wobei die erwähnte Uebergangsweise augesichts des unmittelbaren Zusammenlunges der Schleimhaut der Tuba mit der des Rachens sehr plansibel ist. Und zwar kommen in dieser Beziehung nicht bloss die idiopathischen Erkrankungen der Nase und des Nusenrachenraums, z. B. Schnupfen, in Betracht, sondern auch manche acute Infectionskrankheit, bei der die Betheiligung der Schleimhaut der oberen Luftwege, speciell des Rachens, eine häufige Erscheinung ist; wir werden in solchen Fällen nicht erst auf die Annahme einer nosogenen Entstehung der Mittelohrentzündung, einer Entstehung auf dem Wege der Blutbahn, zurückzugeben brauchen

Beide Ursachen, mechanische und entzündliche, wirken in vielen Fällen zusammen, z. B. beim hypertrophischen Katarrh der Rachenschleimhaut, wenn sich dieser auf die Tuba fortsetzt, wenn die Schleimhaut der letzteren anschwillt und das Lumen verschliesst (Tubenkatarrh). Auch bei den Gehörstörungen durch adenoide Vegetationen kommen verschiedene ntiologische Momente in Frage. Zunächst ist es die durch den Choanalverschluss bei jeder Schluckbewegung eintretende Luftverdüunung, die zur Retraction des Tronunclfells mit ihren Folgen führt, sodann die directe Verlegung des Ostium phuryngenm durch die Wucher-ungen, und schliesslich mögen es auch die abnormen Secretionen der hyperplastischen Rachentonsille sein, die zu fortwährend recidivirenden Katarrhen des Mittelohrs führen oder eine chronische Eiterung daselbst unterhalten.

Schliesslich sei noch an die Thatsache erinnert, dass bisweilen sehr schwere Mittelohrentzündungen durch therapentische Maassnahmen im Naseurachenraume (Douche, Tamponade) hervorgernfen werden können.

Im Anhang sind noch jeue abnormen Sen-sationen im Ohre (Schmerzen u. s. w.) zu erwälmen, wie sie fast bei jeder Augina der Rachenmandel, bei geschwürigen Processen im Nasenrachenraume auftreten, ohne dass anatomisch nachweisbare Veränderungen im Ohre vorhanden sind. Görke.

3. Untersuchung. Da der Nasenrachen-

raum in continuirlichem anatomischem Zu-summenhange mit Nase und Mundrachen steht und durch die Tuba mit den Mittelohrränmen communicirt, da in Folge dessen die Krankheiten des Nasenrachenranns zu solchen des Ohres, der Nase und des Mundrachens in mannigfacher causaler Beziehnug stehen, muss nannjanener cansaer beziehung stenen, muss die Unternehung dieser Organe in jedem Falle durch eine genaue Besichtigung des Cavum pharvngo-nasale vervollstündigt wer-den. Es stehen uns hierbei zwei Untersuch-ungsmethoden zur Verfügung, die Inspection und die Palpation. Die Inspection kann auf zweifachem Wege geschehen, von vorn durch die Nase und von unten vom Mundrachen aus. Bei weiter Nase ist mit Hilfe der gebräuchlichen Nasenspecula, z. B. des Duplay'schen. ein Theil der hinteren, oberen nnd seitlichen Rachenwand, bald in grösserer, bald in geringerer Ausdehnung, zu übersehen. Die Anringerer Ausuennung, zu noersenen. Die An-wendung der von Zaufal angegebenen 11 cm langen Trichterröhren ist für den Kranken nnungeuehn und überflüssig. Wir werden uns jedoch mit der vorderen Rhinoskopie nie begnügen, sondern zur genaueren Orientirung stets die von Czermak in die Praxis eingeführte Rhinoscopia posterior auschliessen. Hierzu bedarf man ausser dem Reflector eines Spatels zum Niederdrücken der Zauge und eines Kehlkopfspiegels. Die Zahl der für diese Untersuchung angegebenen Instrumente. ihrer Verbesserungen, ihrer Modificationen ist Inter Verbesserungen, inter mounteaumen ist so gross, dass es unmöglich ist, sie alle auf-zuzählen. Man geht bei der Untersuchung folgendermaassen vor. Man drückt die Zunge des Patienten nit dem Spatel sauft herah und führt daun den Kehlkopfspiegel, bei dem der Winkel zwischen Glas und Griff am besten nieht viel grösser als 1 R ist, vorsichtig so hinter dus Velum, dass man weder dieses, noch die Uvula, noch den Zungengrund, noch die hintere Raehenwand herührt, weil dadurch bei den meisten Menschen sofort Würgreflexe' ansgelöst werden. Der Spiegel soll dann möglichst tief zwischen Zungenbasis und Rachenwand liegen, die Spiegelfläche nach vorn und oben gerichtet sein. Der Putient, der am besten etwas erhöht sitzt, wird ungewiesen, den Kopf gerade oder ein klein wenig nach voru geneigt zu halten und zu versuchen, durch die Nase zu athmen. Das letztere ist bei weit geöffnetem Munde (natürlich darf der Mund nicht nit Gewalt aufgerissen werden!) und bei niedergedrückter Zunge nicht immer oder vielmehr fast nie sofort möglich und muss erst besonders eingeübt werden. In solchen Fällen lässt man den Kranken ruhig durch den Mund athmen. Da es durch diese Manipulationen nicht immer gelingt, das Velmu zur Erschlaffnng zu bringen, versuchte man, dieses Hinderuiss dadurch zu beseitigen, dass man das Ganmensegel mit stumpfen Haken hob und nach vorn zog; um dazu keines Assistenten zu benöthigen, sind sich selbst haltende Ganmenhaken construirt wurden, von denen der zweckmässigste wohl der von Schmidt modificirte Krause'sche sein dürfte. Zur blossen Untersnehung wird man selten des Ganmenbakens bedürfen, dagegen dann, wenn man unter Leitung des Spiegels den Nasenrachenrann mit der Soude abtasten und kleinere

Operationen durin vörnehmen will. Vor Anlegen des Gaumenbakens ist die Application von Cocain nordtwendig. — Durch verschiedene Drehungen, durch Senken und Heben des Spiegelgriffer nuss man sich nun nach und nach die cinzelnen Theile des Nasenrachenraums zu (feischt brügen, wobei zu beachten ist, dass die Theile mus wuchr perspectivisch ist, dass die Theile mus wuchr perspectivisch

raums zu Gestent bringen, wobei zu peacuten ist, dass die Theile nur so mehr perspectivisch verkürzt sind, je weiter sie nach hinten liegen. Das durch Combination solcher Einzelhilder gewonnene Gesammtbild ist folgendes. Zunächst sieht man bei mittlerer Spiegelhaltung die ovalen Löcker der Choanen, die durch das gelhröthliche, biconcav geformte Septum voneinander getrennt sind. Die Umrandung der Choanen geht nach oben gewöhnlich nicht direct in das Rachendach über, sondern ist gegen dieses durch einen sichelförmigen, grangelben Wulst abgesetzt. In den Choanen nimmt man die hinteren Enden der Nasenmuscheln wahr, und zwar zunächst meist die kolbenförmig gestaltete, gelblich-rothe mittlere Muschel, bei Senken des Spiegelgriffes das mehr kuglige, hellgraue bis bläulich-graue Ende der unteren Muschel, beim Hebeu das der oberen, falls diese nicht von der mittleren Muschel verdeckt wird. Das Rachendach, das sich nach oben hinten an die Choanen nnschliesst, ist von rother Farbe, gewöhnlich dunkler, als die übrige Rachenschleimhaut. bald plan, bald concuv, bald convex und geht alluühlich in die hintere Rachenwand über. die man stets nur stark perspectivisch verkürzt sieht. An dieser Uebergangsstelle, hisweilen bis an die Choanen reichend, findet sich das Polster der Rachenmandel. Eine Drehnug des Spiegels ermöglicht dann weiter die Besichtigung der Seitenwand. Man sieht lateral von der seitlichen Choanalumrandung in der Höhe der unteren Muschel eine durch ihre helle, gelblich-weisse Farbe anffallende Mulde, das Ostium der Tuha, von einem halbkreisförmigen Wulst derartig mageben, dass sie nach uuten zu offen ist. Die vordere, wie hintere Lippe dieses Wulstes geht nach unten in je eine Schleimhautfalte über, die Plica salpingo-palatina, bezw. Plica salpingo-pharyngea. Nach hinten und aussen vom Tubenwulst, d. h. der hinteren Lippe, sieht man in eine durch das initeren Lippe, sient man in eine untren uns Vorspringen der letzteren gebildete Vertief-ung, den Recessus pharyngens (Rosenmül-ler'sche Grube). Senkt man den Spiegelgriff sehr stark und hebt dadurch den Spiegel, so tritt die Rückfläche des Velum im unteren

Theile des Spiegels in das Gesichtsfeld, Eine Methode der directen Besichtigung des Nasenrachenrauns ohne Zuhülfenhane eines Spiegels hat Katzenstein angegeben, der am hängenden Kopfe unter Benntzung eines Ganmenhakens untersucht (Autoskopie).

Die Palpation geschicht entweder auf dem Finger oder mit der Sonde, in letzterem Falle unter Leitung des Spiegels und Auwendung des Gaumenhabens. Die Sonden ist hierzu zweimal rechtwinklig abgebogen. Es ist im Anfang sehr sehver, die Sondenbewegungen unter Controle des Spiegelbildes richtig ansvon Schmidt um besten so, dass um auter von Schmidt um besten so, dass um det hum das Spiegelbild zunächst nicht Kümmert. sie sich im Geiste vorstellt. Die Palpation mit dem Finger wird in den Fällen in Anwending kommen müssen, in denen eine Rhinoscopia posterior unmöglich ist, wie z. B. bei kleinen Kindern; in manchen Fällen wird sie neben der Rhinoskopie und zur Ergänzung derselben nothwendig sein, doch verdient sie keineswegs, wie Zien behauptet, den Vorzug. Man umfasst den Kopf des sitzenden Patienten, seitlich neben ihm stehend, mit dem einen Arme, klemmt mit dem Zeigefinger dieser Hand die Wange des Patienten zwischen die Zähne, damit er beim Zubeissen sich selbst Schmerzen verursacht und von weiteren Beissversuchen ablässt, und führt den gut desinficirten Zeigefinger (bei Kindern kleinen Finger) der anderen Hand hinter das Velnm. 1st dieses angespannt und verhindert es so das Eindringen des Fingers, so lässt man den Kranken ruhig Athem holen. Gelingt es nicht, mit der einen Hand die gegenüberliegende Pharynxseitenwand genau abzutasten, so muss man eventuell noch einmal mit der anderen Hand eingehen. Die Palpation muss aus leicht zu verstehenden Gründen möglichst schnell und möglichst zart ansgeführt werden.

Nasentamponade. Die Tamponade der Nase Nasentamponade. Die Tamponade der Zase von vorn ist meist für das Ohr gleichgiltig. Nnr ganz ausnahmsweise, kaum häufiger, als bei Blutungen aus der Nase überhaupt, wird unter dem Einfluss der Tamponade ein Hämatotympanon dadurch zu Stande kommen, dass Blut in den Nasenrachenraum fliesst und von hier dnrch Schlackbewegungen und dergleichen nach der Tuba hin abgelenkt wird. Grösser ist diese Gefahr bei hinterer Tamponade. Durch sie werden auch häufiger Infectionen der Pau-kenhöhle vermittelt. Vor dieser Gefahr vermag die an sich selbstverständliche Wahl aseptischen Materials zur Tamponade weuiger zu schützen, als manche Antoren (v. Bramann) angenommen haben. Diejenigen Mikroorga-nismen, die die Entstehung der Mittelohrentzündung bedingen, brauchen nicht erst mit den Tampons zugeführt zu werden. Der Nasen-rachenraum beherbergt ihrer genng, um, wenn die Bedingungen zu ihrer Entwicklung gegeben sind, das die Erkrankung verursachende infectiöse Material selbst liefern zu können. In der Herbeiführung dieser günstigeren Ent-wicklungsbedingungen für die im Nasenrachenramm vorhandenen Erreger liegt die hauptsächliche Wirkung der Tamponade. Ob diese Wirkung in der Verhinderung der regelmässigen Abfuhr der Erreger durch Schnäuzen n. s. w. oder in der constanten Aufsaugung der von der Schleimhant der Nase und des Nasenrachens ausgehenden, bactericiden Lymphe vorwiegend zu snehen ist, bleibt dahingestellt, Die Gefahr der Entstehung einer Mittelohr-entzändung wird erheblich vermehrt, wenn zur Tamponade solche Stoffe gewählt wer-den, die, wie die besonders beliebte Eisenchloridwatte, noch eine weitere schädigende Wirkung auf das Epithel der dmnit in Contact tretenden Schleimhantbezirke und gelegentlich anch einen starken, über das Bereich der davon direct getroffenen Stelle hinansgehenden reizenden Nebeneffect haben. Solcher Tamponade können dann schwere doppelseitige

Mittelohrentzündungen folgen. Am besten verwendet man zur hinteren Tamponade im Dampf sterilisirte, steril aufbewahrte Gazesichehen, die mit Penghawar Djambj gefüllt sind. Diese werden an einer nieht zu starken, nach Cocanisiriung der Nase eingeführten Belloogi schen Röhre befestigt und mit Hilfe des, wie zur Palpation des Nasenrachenraums eingeführten, Zeigefüngers hinter das Velum gedrängt. Die Tampons dirten nieht zu lange leigen beliehen, weil sich mit der Dawer der dirten der die der die der die der die die die Mittelohrentzfündung erheblich steigert. Principiell ist es rathsam, die Auwendung eines od dilba wirkenden Mittels, wie der weit vom Orte der Blatung angebrachten Tamponade, nach Möglichkeit einzusschräuken und sie dort, wo es irgend angelst, durch directe Behandlung der blutenden Stelle selbst zu ersetzen.

Natrium tetraboricum s. u. Tetraborsaure. Negerohr. Diesbezügliche Untersuchungen haben ergeben, dass die Neger im Ban des Ohres gegenüber den Weissen Eigenthümlichkeiten aufweisen. Besonders Murrell fand für das Negerohr folgende Charakteristica: kleine, dem Kopf eng anliegende Ohrmuschel; weiten, ganz geraden, weniger tiefen Gehörgang; grosses, weniger schräg gestelltes Trommelfell; geringe Entwicklung des Warzenfort-satzes. Dagegen sind Rachen und Nasen-höhle ungewöhnlich geräumig. Mit Rücksicht auf die pathologischen Momente berichten sowohl Murrell, wie Burnett und Roaldès, dass die Neger um 50 Proc. weniger Ohr-erkrankungen aufweisen, als die Weissen. Die acuten Paukenhöhlenkatarrhe kommen vielleicht unter den Negern häufiger vor, seltener dagegen die chronische eitrige Otitis media. Sehr selten zeigt sieh die Sklerose, und zieht dieselbe in der Regel keine hochgradige Schwerhörigkeit nach sich. Anch Taulstummheit ist viel settener, als beim Weissen. Ebenso konnten Warzenfortsatzerkrankungen weniger constatirt werden. Die einzige für den Neger charakteristische Erkrankung im Gebiete des Ohres sind die ungewöhnlich häufigen Geschwülste des Ohrläppehens, bedingt durch den Reiz zu schwerer Ohrgehänge, Jankan.

Nephritis, Die Nephritis chronica, der Morbus Brightii, führt jedenfalls häufiger, als man bisher geglaubt hatte, zu consecutiven Erkrankungen des Gehörorgans, und zwar verdienen diese Ohraffectionen schon deswegen eine wesentliche Beachtung auch von Seiten des praktischen Arztes, weil sie unter Umständen die allerersten Anzeichen des Morbus Brightii sein können, denen die Retinitis n. s. w. oft erst lange zeitlich nachfolgen. Was die Formen anbelangt, unter denen die Ohraffection im Gefolge der Nephritis auftritt., so ist es entweder die einfache acute katarrhalische und eitrige Mittelohrentzündung oder — und das ist die bei weitem hänfigere und für die Erkrankung mehr charakteristische Form - die acute hämorrhagische Tympanitis, verhunden mit verschiedengradiger Schmerzhaftigkeit und sehr schnellem Abfallen des Hörvermögens; auch kann die Krankheit einsetzen unter dem Bilde eines apoplectiform eintretenden Haematotympanon, wobei die Schmerzen keineswegs

sehr intensiv zu sein brauchen. Sehr gern werden beide Ohren gleichzeitig ohr kurze Zeit hintereinunder befallen. Die Zugehörig-keit zur Nephritis geht ans dem Fehlen aller anderen ätiologisch in Frage kommenden Factoren (Angina, Katarrh, sonstige Allgemein-erkrankungen) hervor und documentirt sich in manchen Fällen auch durch eine Verminderung der Harnabsonderung auf ein Minimum und Anstreten oder Vermehrung des Eiweiss im Urin, wührend nach der Attucke oder nach künstlicher Entleerung des Paukenhöhleninhalts sofort eine Vermehrung der Harn-menge unter Verminderung des Eiweissgehaltes zu constutiren ist. Die Prognose ist für das Ohr keine schlechte, indem sich trotz des meist in verhältnissmässig kurzer Zeit wiederberstellt und nuch die Entzündungserscheinungen, besonders nach der Paracentese, sich zurückbilden. Indessen sind Wiederholungen der einzelnen Anfälle nicht ausgeschlossen: auch können selbstverstündlich die tieferen Partien des Mittelohrs und die Knochenlagen der Pars mastoidea in Mitleidenschaft gezogen werden, wennschon dieses nicht zu den Häufigkeiten gehört. Dagegen rangirt die Prognose des nephritischen Hämatotympanon in analoger Linie quond vitum mit der Retinitis albuminurica, der es zeitlich voransgeht oder vice versa. Jedentalls haben wir in dem Hämatotymnanon und der hämorrhagischen Entzündung ein Analogon der Retinitis albuminurica und einen weiteren Ausdruck der Allgemeinerkrankung in Form von localen Blutungen, ev, sogar apoplectiformen, am Ohre; es entspricht diese localeFormfibrigens ja nur den bei der Nephritis chronica längst bekannten und anatomisch nachgewiesenen, mit Hämorrhagien einhergehenden Gefässveränderungen. Für latente Nephritis kann also die Uitis unter Umstünden als diugnostischer Wegweiser dienen, geradewie anch die Blutungen ans den Nasenhöhlen.— Ausser diesen Hauptformen kann auch noch eine consecutive Erkrunkung des inneren Ohres eine consecutive Erkrinkung des inheren Ohres ohne gleichzeitige Betheiligung des Mittelohr-apparates vorkommen, die sich in plötzlicher Ertaubung kundgiebt bei freiem Mittelohre. Ursuche sind Blutextravasate in dus Labyrinth. Auch unter dem Bilde der Angesthesia acustica kann das Ohr consecutiv ergriffen werden. -Bei der Scharlachnephritis ist nach den Beobachtungen von Voss und Haug zuweilen ein directes Abhängigkeitsverhältniss zwischen Otitis und Nephritis erkennbar, indem sich, sowie die Harnsecretion unter der Norm bleibt, sofort die Symptome der aeuten exsudutiven Mittelohrentzündung recidivirend wieder zeigen und erst, wenn die Harnsecretion wieder nichr der Norm zuneigt, nach Verminderung des Secretes der Mittelohreiterung in die Heilung fibergehen; es kann die Ohreiterung einen directen Gradmesser für die Albuminurie abgeben, indem bei zunehmender Eitermenge der Eiweissgehalt des Harns steigt und sich umgekehrt proportional zur Harnmenge verhält (Voss). Auch bei gleichzeitiger Erkrankung des Warzenfortsatzgebietes kann sich ein analoges Verhalten der Nierenfunction be-merkbur machen, wie aus einer Beobachtung Haug's hervorgeht, in der gleichzeitig mit

der in Folge einer searlatinösen Oftiis entstandenen Mastoilitis eine neue Nephritisstandenen Mastoilitis eine neue Nephritisattacke auftrat, die sieh nach der Fröffung des Warzenforstatzes wieder zurürkbildere, um sofort wiederzukehren, als Granulationen den Operationskanal abgeschlossen hatten; mich Wiederfreiwerden des Kanals ging die Nephritis sofort zurück.

Nervöse Schwerbrigkelt s. Acusticus u. acustische Centren; Labyrinth; Erkrankungen, Nervöser Ohrenschmerr s. Otalgia nervosa. Nervöses Ohrensausen s. u. Gehörsempfindungen, subiective.

Nervns cochleae. Dieser ist der stärkste Ast des N. acusticus und wird auch als dessen Ramus inferior bezeichnet. Er läuft zunächst etwa parallel mit dem mittleren Theile des Hörnerven, macht dann eine bogenförmige Krümmung nach vorn und gelangt unter Torsion seiner Bündel in die Fossula cochleae. Ein Theil des Ramus cochleuris dringt durch den Tractus spiralis foraminalentus in den Aufangstheil, d. h. in die 1. Windung der Schnecke, um nach directem Passiren des Ganglion suirale in die Kanätchen der Lamina spiralis ossea und von dort zum Ductus cochlearis zu gelangen. Die Nervenfasern sind im Aufungstheile der Schnecke dünner und spärlicher, als dieienigen, die den eigentlichen Schneckenwindungen angehören. Ein underer Theil des Schneckennerven tritt durch den Canalis centralis in den Modiolns der Schnecke und sendet von hier aus in fortschreitender Abgabe von Nervenfasern bis hinauf in den Hamulus ein reiehliches Nervengeflecht in die Kanälchen der Lamina spiralis ossea. Bevor die Fasera aber in den Schneckenkanal gelungen, durchsetzen sie noch eine Ganglienschieht (Ganseine sie den eine Vongereisenen Gan-glion spirale), die, in dem Cannlis spiralis unodioli gelegen, die Windungen der Schnecke begleitet. Nuch dem Durchtritt durch die Ganglienschicht ziehen die Nervenfusern, indem sie sich vielfach durch sog. Anustomosen miteinander verbinden, meist in radiärer Richt-ung weiter; ein Theil biegt aber zunächst in spiraler Richtung um, so dass sieh, wie auf Querschnitten zu sehen ist, spirale und radiäre Fasern häufig kreuzen. In der Gegend des Sulens spiralis internus vereinigen sich die Nervenfasern zu Büscheln, die unmittelbar an den Löchern der Zona perforata zungenförmige Spitzen bilden, ans denen dann die feinen, nunmehr marklosen Nervenfäserehen durch die Löcher der Zona perforata in den Ductus cochlearis hindurchtreten. Innerhalb des Schneckenkanals bilden sie ein System theils spiral, theils radiar verlaufender Fibrillen. Der Vorgang findet in folgender Weise statt. Nach dem Durchtritt durch die Foramina nervina gehen einzelne Fibrillen antwärts an das untere Ende der inneren Corti'schen Zellen, andere dreben schon hier in die spirale Richtnng um und bilden den innersten spiralen Strang. Von diesem treten radiäre Fusern in den Tunnelmum ein und bilden wieder durch Umbiegen in die spirale Richtung an dem äusseren Rande der inneren Pfeiler den sog. Tunnelstrang. Von diesem ziehen desgleichen wieder in radiärem Verlanfe varicose Nervenfüserchen zu der äusseren Reihe der Corti'schen Zellen, und zwar in der Richtung zu ihrer Verbindung mit den Deiters'schen Zellen. Ein oft eine horizontale Richtung ein und theilt directes Hereintreten (Contimität) der radiären sich in tibrilläre (2-3) Bündehen, die Nervenfusern in das Innere der Cortischen, kelchartig die unteren Enden der entsprachen-Zellen ist nicht zu constatiren, sondern es landelt sich um eine Umspinnung der Zelle nuter Bildung eines Nervenfilzes an ihrem nuteren Ende. Auf Flächenpräparaten von mit Golgi'seher Fürbung behundelten Objecten findet min,dass die äusseren radiären Fäserchen, bevor sie zu einer Corti'schen Zelle herantreten, erst eine kurze Strecke in spiraler Richtung verlaufen. Dieses Verhältniss ist auch bei der 2. und 3. Reihe der Corti'schen Zellen zu beobachten; die Nervenfaser zwängt sich an der Verbindungsstelle der Corti'schen und Deiters'schen Zellen hindurch, hinft dann an 3-6 Zellen spiral vorbei und löst sich in einen das untere Ende der Corti'schen Zelle umklammernden Nervenfilz auf. - Die äussereu spiralen Fasern, die man am inneren Rande der Deiters'schen Zellen auf dem optischen Querschnitt bei Osmiumfürbung als schwarze Punkte in perlschaufrartiger Anordnnng sieht, sind nicht als nervöse Gebilde zu betrachten, sondern dienen wahrscheinlich zur Stütze der Deiters'schen Zellen auf der Mein-brana basilaris. — Bei Golgi'scher Färbung scheinen sich die inneren Corti'schen Zellen zu den Nerven anders zu verhalten, als die äusseren. Nicht selten färbt sich z. B. bei jungen Mäusen die innere Corti'sche Zelle bei erkennbarem Kern sammt dem an ihr unteres Ende herantretenden Nerven derartig schwarzbraun, dass man den Eindruck erhält, als hundle es sich, wie bei den Riechzellen, um eine nach aussen gerückte Ganglienzelle mit ihrem centralwärts verlaufenden Axenevlinderfortsutz. Es scheint demnach, als ob die inneren Hörzellen eine andere physiologische Bedeutung hätten, als die ausseren Hörzellen, deren zugehörige Gauglienzellen im Gauglion spirale gelegen sind.

Nervus vestibuli. Derselbe ist ein Theil des Nervus aensticus und umfasst zwei Abschnitte desselben, den Ramus superior und medius n. aenstici. Der Ramns superior ist für dus Neuroepithel der Macula aenstica recessus utriculi und dasjenige der Crista aenstica der Aupulle des oberen und horizontalen Bogenganges bestimmt; der R. medins versorgt den Sacculus und die Ampulle des hinteren Bogenganges. Bei dieser Eintheilung des N. acustiens nach Schwalhe ist der N. cochleae als Ra-nus inferior des N. acusticus zu bezeichnen. Der Nervus vestibuli zeigt im Porus acusticus internus eine doppelte Biegung, eine Torsion um die Längsaxe und eine S-formige Krünumung mit der Convexität nuch hinten. Sowohl der Ramus superior, als medius besitzen einen Gauglienknoten im Porus acusticus internus. der erstere die grössere Intumescentia gauglioformis Scarpae. Die feinen Nervenfasern des N. vestibuli durchsetzen als markhultige Ner-veufasern die Maculae und Cristae und treten ventasern die Ascunie und Cristale ind Green durch die Basalmembrun als umrklose, fein-gekörnte, fibrilläre Fäserchen in das Epithel hinein. Die feingekörnten Fibrillenbündel steigen zumächst senkrecht zwischen den unteren Körpern der Stützzellen (Fadenzellen) zu den Haarzellen auf; dort an ihrem unteren bauchigen Ende schlägt das Fibrillenbündel den Haarzellen ungeben. Die Kelche haben eine ziemliche Tiefe und umgeben dadurch auch die Seitenwünde der Haarzellen. Au einzelnen Haarzellen sieht nun ausserdem un ihrem unteren Ende eine randliche Gruppirung stark glänzender gröberer Körnchen, die, wie sich bei Golgi'scher Färbung ergiebt, höchstwahrscheinlich den optischen Querschnitten intraepithelial und horizuntal verlaufender, eine Art Filz hildender, Nervenfäserchen entsprechen. Zwischen Haarzellen der Crista und Mucula und Nervenendigung besteht demmich nur ein Contactverhältniss. Katz.

Netzhautblutungen s. u. Auge und Ne-

Netzhautentzündung s. u. Auge, Augenspiegel-Untersuchung und Retinitis pigmen-

Neubildungen des Gehörorgans s. die einzelnen Ohrabschnitte. Neugeborene.

1. Anatomisches und physiologisches Verhalten des Gehörorgans. Das Schläfenbein des Nengeborenen unterscheidet sich noch wesentlich von demjenigen des reiferen Alters. Statt des knöchernen Gehörganges findet sich unr ein platter, nach oben offener knöcherner Ring, dessen vorderer und hinterer Schenkel je eine kleine Auftreibung zeigen. Durch allmählichen Knochenausatz am Ringe und durch Entgegenwachsen der beiden Auftreibungen, die schliesslich zu einer Knochenspange verschmelzen, entsteht der knöcherne Gehörgung, anfangs mit Hinterlassung einer Lücke in seinem medialen Theile. Die Lücke schliesst sich durchsehnittlich zwischen dem 3. bis 5. Lebensjahre, bleibt aber ausnahmsweise noch länger bestehen. Bürkner fund dieselbe sogar in 19.2 Proc. Erwachsener. Der Warzenfortsatz Nengeborener ist nach nussen noch abgetlacht und entbehrt des sich erst später entwikelnden zitzenförmigen unteren Endes, enthält auch noch keine pneumatischen Zellen. Das Antrum mastoideum liegt oberflächlich, so dass es lateralwärts nur durch eine dünne Knochenplatte begrenzt wird. Die knöcherne Paukenhöhle erscheint im Verhältniss zu der Grösse der dieselbe formirenden Knochen sehr geräumig. Entsprechend der Anlagerung der Schuppe an das Felsenbein treten ferner zwei Spalten hervor, die beim neugeborenen Kinde noch nicht geschlossen sind. Es sind dieses die Fissura petroso-squamosa und die Fissura squamoso-mustoidea. Beide Fissuren sind in praktischer Beziehung von Wichtigkeit, die erstere, weil sie einem bindegewebigen, gefässreichen Strange zum Durchgange dient, der eine Gefässverbindnng zwischen der Dura mater und der Schleimhant des Paukenhöhlenduches vermittelt und deshulb die Fortleitung entzündlicher Processe von der Paukenhöhle auf die Meningen zu begünstigen vermag. Die Fissnra squamosomastoiden dagegen kommt bei eitrigen Mittelohrentzündungen insofern in Betracht, als sie zuweilen auch im reiferen Alter ganz oder theilweise offen bleibt und dudurch zu Abscessbildung über dem Wurzenfortsatze Gelegen-

heit geben kann. Der innere Gehörgang des Nengeborenen ist weit, so dass man be-quem die Eingänge zu den in seinem Grunde beginnenden Servenkunälen betrachten kann. Die Conturen des oberen und hinteren knöchernen Bogenganges tieten schärfer hervor, als beimErwachsenen, Unterhalbdes oberen Bogenganges zeigt sich eine tief in den Knochen ganges zeigt sich eine het in den Knoshen dringende Grube, die Fossa subarcuata, in die ein gefässreicher bindegewebiger Fort-satz der Dura mater, dessen Gefässe sich in der Tiefe des Knochens verlieren, hineinzieht, Die Fossa jugularis erselieint beim Nengeborenen noch seler flach. Das fötnle Schleim hautpolster der Paukenhöhle, dessen Rückbildung bereits vor der Geburt beginnt, erhält sich nach Zuckerkandl durchschnittlich am längsten am Pankenhöhlendache, im Antrum mastoidenm, sowie am Hammerkopfe und Ambosskörper, doch finden vielfach Un-regelmässigkeiten in der Schrumpfung des-selben statt, auch bleiben zuweilen membranöse Verwachsungen zurück, die die oberen Räume der Pankenhöhle von letzterer bis nuf kleine Communicationsöffnungen abgrenzen. Die Tuben sind relativ weit und knrz. Der häutige Gehörgang des Neugeborenen erleidet eine Beeinträchtigung seines Lumens dadurch, dass die obere und untere Wand, wenigstens im medialen Abschnitte, noch uneinander liegen und der vorhandene enge Spalt mit abgelöster und nucerirter Enidermis ausgefülltist. Das Trommelfell liegt fast wagrecht, bildet gewissermaassen eine Fortsetzung der oberen Gehörgangswand, zeigt eine dieke Epidermisschicht und ist in Folge dessen trübe und glanzlos. Hinsichtlich der Function des Gehörorgans des nengeborenen Kindes wäre zu bemerken, dass die Hörfähigkeit, was die Luttleitung anbetrifft, nur gering sein kann wegen der eben beschriehenen Schallleitungsbindernisse im änsseren Gehörgange und in der Paukenhöhle. Bei normal an-gebildeten Labyrinthen wird aber ohne Zweifel eine Uebertragung der Töne und Geränsche auf dem Wege der Knocheuleitung stattfinden, und es wird die Perception im innereu Ohre, sowie die Apperception des Gehörten in der Hirnrinde ultmühlich augebalent werden, bis durch Erweiterung des nasseren und mittleren Ohres, und auch durch Zunnhme der Elasticităt des schallleitenden Apparates, eine der Norm entsprechende Function des Sinnesorgans zu Stande gekommen ist.

2. Mittelohrentzilndung s. Otitis media neonalorum.

 Pflege des Ohres s. Sänglinge: Pflege des Ohres.

des Ohres.

Neuralgien des Ohres s. Otalgia nervosa und die einzelnen Ohrabschnitte,

Neurastheale. Beim Studium der Beziehen nogen zwischen Neurastheite und Alterationen des Gebörorgans beobuchtet man Fälle, in denen diese voneinander unabbängig sind, und andere, wo die Neurasthenie Einfinss auf die Läsionen des Gebörorgans amsüht, oder wo das Umgekehrte statthat. Die Hänfigkeit der heiden Arten von Erkrankungen läst vernunten, dass sie wahrscheinlich off in einem und demeelben Individums sich fünden,

und, wenn auch angenommen werden kann, dass geringgradige neurasthenische Alterationen und Ohrerkrankungen gleichzeitig vorkommen, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen, so muss andererseits doch zugegeben werden, dass schon bei leichter Verschlimmerung der einen oder der anderen Affection gegenseitige Beziehungen eintreten, die zuweilen auch complicirter Natur sind and ganz besondere thempeutische Eingriffe erheischen. Die Ohrerkrankungen mit hingsamem Verhiufe, namentlich diejenigen, die progressive Taubheit herbeiführen, lassen zwei wescutliche Elemente erkennen, die neurasthenische Zustände hervorrufen oder dieselben verschlimmern können: d. s. die Tanbheit nud die subjectiven Geräusche, Individuen, die ihre gesellschaftlichen Beziehungen nicht aufgeben und den Forderungen ihrer Berufsbe-schäftigung unchkommen wollen, müssen, um das Gesprochene zu hören, sich continuirlich anstrengen, dadurch, dass sie Theile von Wörtern zu ergreifen suchen oder die Bewegungen tern 211 ergreifen suchen oner die Dewegungen der Lippen der Personnen, mit denen sie spre-chen, und ihre sonstigen Bewegungen beob-achten u. s. w. Diese Anstrengung erschöpft die Krinken. Die Anspannung des Geistes ermüdet in nuch solche, deren Nervensystem vollständig normal ist; nach einer Conversation über Berufsangelegenheiten, nuch einer Theatervorstelling, einer Sitzung, einer Vorlesung fühlen sie sich deprinart, mude, entmuthigt, in Folge der geistigen Anstrengung und in Folge der Insufficienz, bezw. nicht genügenden Resistenzfähigkeit des Gehörorgans. Man bedenke ausserdem, dass die Ermüdung, Unzufriedenheit und Erregtheit auch auf das vasomotorische System des Gehörorgans Einfluss motorische System des Gentrorgans ramnes imben und die primären Alterationen vorüber-gehend verschlinmern. Ein underer wichtiger Factor, der die neurasthenischen Zustände zu beeinflussen verung, wird von den subjecti-ven Geränsehen dargestellt, die die Taubheit hohen Grades zu begleiten pflegen. Diese Gerünsche können eine ganz unssergewöhnliche Intensität erreichen, sind gewöhnlich conti-nuirlich, dauern Tag und Nacht and quälen die Kranken mehr, als die Taubheit selbst; sie stören den Schlaf oder verhindern ihn ganz und gar, ermüden fortwährend den Kranken, auch wenn er allein ist, kurzum sie sind eine wahre Tortur, der selbst das am besten äquilibrirte Nervensystem oft nicht zu widerstehen vermag.

Anderessens verschlimmert die Neurasthenei die Sörungen, die von den organischen Läsianen des Ohres herrühren. Geringe subjective Gerünste, die ein normales Nervensystem leicht erfrägt, werben lästig oder werden von neurorischen Personen zuweilen überhaupt neurorischen Personen zuweilen überhaupt standes ihres Gebiorogans übermasig besorgt enken Tag und Nacht un die Taubheit, die sie belroht, übertreiben in unbewinsster Weise die Störungen, denen sie unterliegen, und es werden in sulcher Weise auch die vasomotorischen Alterationen des Gehörogans verschlümmert. Man bedenke noch, dass die und Schlaftepischeit die Bewering er Zustandes hintanhalten und das Fortschreiten der organischen Allertionen des Ohres befürlern.

Wir können auf Graud unserer Kenntnisse noch nicht bestimmen, ob und in welchem Grade die Alterationen des Nervensystems den Verlauf der peripheren Erkrankungen des Gehörorgans, namentlieh des Mittelohrs, zu beeinflussen vermögen; die Wirknngsweise der vasomoto-rischen und der trophischen Nerven ist z. B. noch sehr zweifelhaft. Die Resultate einiger physiologischer Experimente erlauben jedoch anzunehnien, dass das Nervensystem wahr-scheinlich in directer Weise auf die entzündliehen und degenerativen Processe des Gehörorgans Einfluss nehmen kann, und die klini-schen Beobachtungen lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass das vasomotorische System transitorisch auf die Gehörfunction einzuwirken vermag, wenn das Gehörorgan erkrankt ist; so z. B. erfolgt eine plötzliche und erhebliche Verschlimmerung der Taubheit in Folge einer Aufregung oder excessiven geistigen Austrengung. Die Modificationen der Intensität der Tunbheit bei Menstruationsstörungen und in gewissen, wenn auch physiologischen, Phasen des Verdannngsprocesse können gleichfalls nur als eine Wirkung des vasomotorischen Nervensystems angesehen werden. Es ist ganz natürlich, dass bei neurusthenischen Personen, bei denen die vaso-motorischen Functionen sich in erhöhtem Grade nnd in mehr prompter Weise manifestiren, auch die entsprechenden Alterationen der Hör-schärfe deutlicher hervortreten.

Diese Erwägungen sind von Bedeutung vom therapentischen Standpunkte aus, denn eine plötzlich auftretende Steigerung des Grades der Taubheit kann nicht durch eine ausschliesslich locale Therapie bekämpft werden, sondern erheischt eine entsprechende allge-meine Behandlung. Desgleichen kann bei einer Fran, die in der Menopause, wegen plötzlicher Congestionen des Kopfes, an anfallweise nuftretenden subjectiven Geräuschen leidet, die locale Therapie keine befriedigenden Resultate geben, wenn man damit nicht eine allgemeine, ableitende Behandlung verbindet; ebenso erheischen die Erkrankungen des Mittelohrs, anch wenn sie ganz geringfügiger Natur sind, und die oft gleichzeitig vorhandenen Affec-tionen der Nasen- und Rachenhöhle bei Individuen, in denen das Nervensystem auf Grund continuirlicher Arbeit nicht äquilibrirt ist, neben den örtlichen Maassnahmen eine rationelle Hygiene des Nervensystems selbst, wenn sie in ausreichender Weise und danernd beseitigt werden sollen. Gradenigo.

Neuritis optica (Neuroretinitis) s. u. Auge und Augenspiegel-Untersnehung. Neurom des Hörnerven s. u. Acusticus, Er-

krankungen: Neubildungen.

Nosophen (Tetrajodphenolphtaleïn), schwach gelb gefärbtes, ungiltiges, geruch- und ge-schmackloses, in Wasser unlösliches Pulver, mit einem Jodgehalt von 60 Proc. Es hat starke bactericide und austrocknende Wirkung. Anwendung; als Pulver bei chronischer Mitteloureiterning, bei Otitis externii diffusa und mycotica, wobei das im Eiter nnlösliche Pulver täglich durch Ausspülungen zu entfernen und durch frisches Pulver zu ersetzen ist. Bei Furunkulosis des Gehörganges Tamponade mit 10 proc. Nosophengaze. Bei neuter Mittelohreiterung, gegen die es ebenfalls empfohlen ist, bleibt es wegen Steigerung der Schinerzen und wegen seiner Unföslichkeit besser fort. Durch Berührung des Nosophens mit den Ohrsecreten entsteht eine grünliche Verfärbung derselben. Görke.

Nucleus acustici dorsalis s. u. Acusticus und acustische Centren: Auatomie.

Nucleus acustici ventralis s. n. Acusticus und acnstische Centren: Anatomie.

Nucleus angularis s. u. Acusticus und acu-

stische Centren: Anntomie, Nucleus trapezoldes s. u. Acusticus und

acustische Centren: Anatomie. Nuel'scher Raum s. n. Corti'sche Zellen. Nystagmus s. u. Auge.

## Objectiv wahrnehmbare Ohrgeräusche

s. n. Entotische Geräusche Ohnmachten. Nicht allein bei den anerkannt schmerzhaften operativen Eingriffen, wie etwa bei der Spaltung von Furunkeln des Ge-hörganges, der Paracentese des Trommelfells oder der Entfernung polypöser Granulationen aus der Paukenhöhle, können sensible Patienten in Folge des plötzlichen Schmerzes ohnmächtig werden, sondern nicht selten vermögen ganz harmlose Maassnahmen dank der nahen Beziehungen des Ohres zum Gehirn Ohnmachtanfälle herbeizuführen. Wie bei den Aus-spritzungen des Ohres, besonders bei Anwendung zu starken Druckes oder ungenügender Erwärmung der Spülffüssigkeit, Schwindel zu den täglichen Vorkommnissen gehört, so treten bisweilen unch Ohnmachtanfälle als Folge plötzlicher Steigerung des intratympanalen Druekes auf. Dieselben können sieh schon ohne vorbandene Perforation, z. B. bei Entferning eines Ceruminalpfropfes, einstellen, werden jedoch bei einem Defecte des Trommelfells nm so leichter auftreten, nls dann der Spülffüssigkeit eine directe Druckwirkung auf die Labyrinthfenster ermöglicht ist. im Atticus oder Antrum mast, angesammelte Cholesteatommassen vermögen durch plötzliches Aufquellen unter der Einwirkung der Flüssigkeit zu Hirnreizungserscheinungen und Ohnmachten zu führen. Dass lediglich die plötzliche Drucksteigerung im Labyrinth als die Ursache derartiger Vorkommnisse unzusehen ist, zeigen diejenigen Fälle, in denen bereits Lufteintreibungen in die Paukenhöhle mittelst des Katheters zur Auslösung von Ohnmachten genügen

Ohrbäders, u. Einträufelungen in den äusseren Gehörgang und Wärmeanwendung bei Ohrenkrankheiten.

Ohrenklingen und Ohrensausen s. u. Gehörsempfindungen, subjective.

Ohrenprobe, Hierunter versteht man die Prüfung des Inhalts der Paukenhöhle eines Fötns oder Neugeborenen zu gerichtsärztlichen Zwecken, um festzustellen, ob Athmung stattefunden but oder nicht. Bekanntlich ist die Paukenhöhle beim Fötus von einem gelati-nösen Gewebe erfüllt, das nach der Geburt rasch resorbirt wird. Einige Antoren (Wreden, Wendt) glaubten, dass die Resorption von der stattgehabten Athmung abhängt, und schrieben deshalb dem Befunde eine gerichtsärztliche Bedentung zu. Nach neuesten Untersuchungen hat jedoch diese Probe nur sehr beschränkten Werth. Vor allem ist die in der Literatur sehr verbreitete Behauptung, dass die Pankenhöhle beim Fötus gauz von einem gelatinösen Gewebe erfüllt sei, streng genommen, nicht vollständig richtig. Bei menschlichen Embryonen von 4-41/2 cm Länge, bei denen die Knorpelbildung im primordialen Skelet des Ohres noch kann begonnen hat, ist schon eine Pankenhölde in Form einer engen Fissur vorhanden, die von Epithel überzogen ist und das hintere Ende des Paukenhöhlen-Tubenkagals (Canalis tabo-tymp.) darstellt, der sich nach hinten bis zur frontalen Ebene des Steigbügels und des hinteren Randes des Annulus tympanicus erstreckt, In derselben Zeit beginnt die Resorption des mesoblastischen Gewebes, das das innere Ohr ausfüllt, und zwar im Verhofe, im Nivean der späteren Cysterna perilymphatica. Der Paukenhöhlen-Tubenraum zeigt die angedeuteten Verhältnisse fast unverändert bis zu einer sehr weit vorgeschrittenen Entwicklungsperiode und vergrössert sich dann rasch durch Resorption des gelatinosen Gewebes. Dieses erfolgt gewöhnlich in einem späten Stadinm des tranterinen Lebens, zu einer Zeit, wo die Ossification des primordialen Skelets des Ohres schon fast vollständig abgeschlossen ist, beim Menschen in der Mehrzahl der Fälle zur Zeit der Geburt, bei gewissen Sängethieren jedoch schon früher (Meerschweinehen) oder, z. B. bei der Katze, erst nach der Geburt (Gradenigo). Die Art und Weise und die Periode der Resorption des gelatinösen Gewebes des inneren und mittleren Ohres zeigen also ähnliche Verhältnisse und hängen von outgenetischen Zuständen ab. Zu denselben Resultaten ge-langte in jüngster Zeit anch Aschoff nach ungte in jungster Zeit anen Aschoft nach methodischen Untersuchungen des Panken-hölleninhalts einer grossen Zahl von mensch-lichen Föten und Neugeborenen. Auch er komnte feststellen, dass sich die Pankenhölle, unabhängig vom Eindringen von Amniosflüs-sigkeit oder Luft, schon in den ersten Mouaten der Schwangerschaft bildet, und dass die Re-sorption gleichfalls schon während des intrauterinen Lebens erfolgt, so dass ans der Weite der Paukenhöhle beim Nengeboreuen nicht geschlossen werden kann, ob derselbe geathmet hat. Dagegen gestattet allerdings der positive Befund von Luft, von Fruchtwasser oder z. B. von Fäcalmassen in der Pankenhöhle die Annahme, dass bei dem Kinde Athembewegungen stattgefunden und dass sich zur Zeit Luft, bezw. die betreffenden Flüssigkeiten vor den Athmungsöffiningen befunden Gradenigo.

geläbraunen Krümeln, fetterfüllten Zellen und verhornten Epithelien. Ueher die physiologische Bedeutung des Ohrenschmalzes ist viel gelabeit worden, am binfügsten wird es als Schutzmittel gegen Insekten durch den bitteren Geschmack angesehen. Mit der Hörfunction hat es sieher nichts zu thun, aber es können zuweilen Alterationen der Ohrenschmalzabsonderung mit gewissen Gehörleiden parallel anferten.

Pathologische Veränderungen des Ohrenschmalzes können qualitativer und quantitativer Natur sein und fallen gewöhnlich mit Anomalien der übrigen Hantdrüsen, besonders des Gesichts, zusammen. Zuweilen ist das Ohrenschmalz auffallend flüssig, mehr weisslich, so dass bei vermehrter Secretion (Sebor-rhoe) eine Verwechselung mit Eiter möglich erscheint, oder es ist abnorm trocken und vermindert, schuppend. In helden Fällen ist gewöhnlich anch ein entzündlicher Zustand der Oberhaut vorhanden (Hyperämie, Ekzem, Abschuppung). Es entsteht dadurch öfter ein lästiges Jucken, das durch Kratzwunden zu Furnnkelbildung führen kann. Das Ohren-schmalz variirt auch mit dem Lebensalter, bei Neugeborenen und jungen Kindern ist es geringfügig, im höheren Alter wird es durch Atrophie der Drüsen spärlich und trocken. Eine verminderte Secretion wird meist bei eitrigen Erkrankungen des Mittelohrs beob-Auch bei chronischem trockenem Mittelohrkatarrh, speciell bei der sog. Sklerose, findet sich nicht selten ein völliger Mangel an Ohrenschmalz, die Hant des Gehörganges ist glatt, trocken, atrophisch. Wenn nun mit der Besserung des Mittelohrleidens Ohrenschmalz wieder deutlicher abgesondert wird, kann man dazu verleitet werden, in dem Wiedererscheinen desselben ein günstiges prognostisches Zeichen zu sehen. Starke Vermehrung und Anhäufung des Ohrenschmalzes giebt ein besonderes Krankheitsbild, den Ohrenschmalzpfropf, Vergl, u. Gehörgang, äusserer: Erkrankungen.

Ohrenschmalzdrüsen sind die Drüsen des äusseren Gehörganges, die das Ohren-schmalz secerniren, Es finden sieh ausser den in die Haarbälge mûndenden Talgdrüsen im Gehörgauge noch Knäueldrüsen, emsprechend den Schweissdrüsen. Sie stehen nach embryologischen Untersuchungen (Alzheimer) zu den Talgdrüsen in näherer Beziehung, als die Schweissdrüsen der übrigen Haut. Die Knäueldrüsen münden bei Erwachsenen in die freie Hautoberfläche, nahe lei den Talgdrüsen. Sie sitzen nur im knorpligen Gehörgange und suzen nur im knorpagen Genergange und greifen höchstens zipfelartig in den knöchernen Theil über. Am dichtesten sind sie im zweiten und dritten Viertel des knorpligen Gehör-ganges angehäuft, wo die Zahl der Talgdrüsen geringer ist. Die Knäuel liegen tief, zwischen Stratum reticulare und subcutaneum, haben ein enbisches Epithel und einen langen, etwas gewundenen Ausführungsgang, dessen trichterförmige Mündung schon mit blossem Ange sichtbar ist. Ihr Secret ist nicht so klar und wässerig, wie der gewöhnliche Schweiss, sonMuskelfasern und ein Nervennetz nachge- als eine muthmussliche Ursache ist Diabetes Kayser. Ohrenschmalzpfröpfes.Gehörgung, äusserer,

Erkrankungen: Ohrenschmalzpfröpfe.
Ohrenschmerzen, Ursache derselben können

sein Traumen, Entzündungen und Neuralgien. Trnumen verschiedenster Art ist die Ohrmuschel bei ihrer exponirten Lage ansgesetzt. nuscher bei inter exponition Lage ausgesetzt, so Stoss, Schlag, Hieb, Zerrung, Quetschung, Verbrühung n. s. w., die alle von mehr weniger lange anhaltenden Schmerzen gefolgt sind; auch der Gebörgang und das Trommelfell werden ausser diesen nicht selten durch absichtlich oder unabsichtlich eingeführte Fremdkörper, in Folge der damit verbundenen Verletzungen, zum Sitze von Schmerzen tranmatischer Natur. Die durch Entzündung hervorgerufenen Schmerzen, die ebenfalls das äussere und mittlere Ohr mit seinen Anhängen betreffen, sind entweder auf den entzündeten Theil localisirt, oder sie strahlen in die Nachbarschaft, insbesondere in den Kopf, nns, wo sie als hohrende, reissende oder stechende Schmerzen empfunden werden. Bei entzündeter knorpliger Tuba wird der Schmerz in der seitlichen Halsgegend, zwischen Larynx und der Tiefe des Öhres, empfunden und darch Schninzen und Schluckbewegungen gesteigert. Nicht immer sind die eutzündlichen Ohrenschmerzen continuirlich, zuweilen wechseln Remissionen mit Exacerbationen ab. Besonders starke Schmerzen werden hervor-gerufen durch Eiterverhaltung, ferner durch Eindringen von Flüssigkeiten in die Pankenhöhle, durch Anwendung der Luftdonche bei starker Entzündung im Mittelohre. Druck auf die entzändeten Stellen, ja schon die einfache Berührung, Einführen des Ohrtrichters, Be-wegungen der in der Ungebung gelegenen Muskeln und Kiefergelenke steigern den Schmerz. Bei Entzündung an der Spitze der Felsenbeinpyramide kann durch Reizung des Ganglion Gusseri eine Trigeminnsneuralgie ansgelöst werden.

Die nervösen Ohrenschmerzen haben ihren Sitz in Aesten des Trigeminns, Glossop!:aryngens, besonders in dem sich aus Annstomosen beider bildenden Plexus tympanicus, sowie im oberen Cervicalgeflecht, Neuralgie der Ohrmnschel (Nerv. anriculo-temporalis) ist zuweilen die Begleiterscheinung einer Herpeseruption auf derselben; manchmal ist der Schmerz auf einzelne Punkte der Muschel beschränkt, besonders bei nervösen Individuen. Anch der Gehörgang kann bei Neuralgie des Nerv. auriculo-temporalis allein oder bei ausgebreiteter Trigeminusnenralgie Sitz der georenceer Trigemmisnenrangie Sitz der Schmerzen sein. Am hänfigsten ist der Plexus tympaniens befallen, Otalgia tympanien; sie ist die Folge einer localen Erkrankung oder Relzung der Nerven durch verschiedene Ursachen, wie Ananie, Hysterie, Malaria, Rheumatismus, Erkrankung der Sexualorgane, Hirntumoren, Caries der Schädelknochen oder der Halswirbel, starke Schalleinwirkung, oder es landelt sich nm die Irradiation des Schmerzes von entfernter liegenden Stellen, so Caries der Backzähne (häufigste Ursache), Ulcerationen und Entzündung im Rachen, Nasenrachenraum und Larynx (besonders an der Epiglotbezeichnet worden. Die Diagnose einer rein nervösen Neuralgie ist nur dann gestattet, wenn die genaneste Untersuchung das Fehlen jeglicher Entzündungserscheinungen im Ohre festgestellt hat.

Die Therapie der Ohrenschmerzen ist anf die Entfernung der Ursachen gerichtet, also Behandlung der Verletzungen, bezw. Entzündungen des Ohres, Extraction carioser Backzähne, Heilung ursächlicher entzündlicher und ulceröser Processe an den erwähnten Stellen, sowie der angeführten Grundkrankheiten. Symptomatisch bewährt sich in vielen Fällen die fenchte Wärme in Form von Priessnitz' schen Ueberschlägen oder solchen mit Filzschwamm. Bei starker Entzündung ist die Application einer Eisblase auf ilns Ohr oder in der Warzengegend das beste schmerzlin-dernde Mittel, event, auch eine locale Blut-entziehung, bei Secretverhaltung im Mittelohre die ungesäumte Vornahme der Trommelfell-paracentese. Von inneren Mitteln sind besonders bei der nervösen Otalgie um gebräuchlichsten das Chinin, der Arsenik, die Anti-pyretica, das Jodkalium, sowie die Narcotica; von äusseren Mitteln sind hier zn nennen der constante Strom, narcotische oder spiritnöse Einreibungen zur Ableitung, endlich in geeigneten Fällen die Durchschneidung des Nerv. anriculo-temporalis. Eulenstein.

Ohrfelgen. Ist der Schlagende nicht linkshändig, so wird er, wenn er vor dem Geschlagenen steht, meist das linke, wenn er binter ihm steht, das rechte Ohr treffen, doch gieht es auch Leute, die sehr gewandt mit einer Hand rechts und links Ohrfeigen austheilen können oder dem Schlage mit der rechten Hand einen solchen mit der linken folgen lassen. Die Ohrumschel ist nach dem Insult vorüber-gebend geröthet, wird aber fast nie wirklich verletzt. Othämatom entsieht wohl nur, wenn die Concha durch Fanstschläge oder durch den Ballen des Danmens gequetscht ist. Auch der änssere Gehörgang wird selten verletzt. Am häufigsten entstehen durch die Luftcompression im Meatus und darch die Erschütternng Risse im Trommelfell; bei Leuten, die an chronischen Mittelohreiterungen leiden, können Blutungen der Paukenhöhlenschleimhaut herbeigeführt werden. Gesunde Trommelfelle reissen seltener ein, als solche, die durch vorhergegangene Krankheitsprocesse verändert sind, Narben haben, rigide oder mit der Pankenböhlenwand verwachsen sind. - Sehr hänfig habenOhrfeigen, wenn das Trommelfell zerrissen ist, aber auch oft, wenn es unversehrt blieb, Schwerhörigkeit und mehr oder minder heftige subjective Geräusche zur Folge. Durch den Schlag kann unmittelbar Erbrechen ausgelöst werden, auch sind Schwindelerscheinungen nicht gar selten. Letztere pflegen bald auf-zuhören, die Geräusche sind dagegen mauch-mal recht hartnäckig und können Monate und Jahre lang anhalten. Das Verhalten des Gehörs ist sehr verschieden, es brancht auch bei Einrissen des Trommelfells nicht sehr zu leiden und wird oft sogleich wieder normal, wenn der Riss verklebt ist. Andererseits kunn es auch bei unversehrtem Trommelfell sehr hertis). Neuralgie des Warzenfortsatzes ist selten, abgemindert sein. Im Allgemeinen gilt die

Regel, dass anch das innere Ohr Erschütterungen besonders schlecht verträgt, wenn es vorher nicht normal war. Schwindelerscheinungen. Ohrensausen und hochgradige anhaltende Schwerhörigkeit deuten auf Labyrintherschütterung oder gar Labyrinthblutung bin. In vielen, ja den meisten Füllen wird das Gehör wieder so, wie es vor der Verletzung war. Je länger die Hörverbesserung ausbleibt, desto ungünstiger ist die Prognose. Auf die Veränderung, die das Labyrinth erlitten hat, einznwirken, sind wir ansser Stande. - Bei Verletzungen des Gehörorgaus nach Ohrfeigen soll nam sorgfältig das Gehör auch mit Stimmgabeln prüfen und den Trommelfellbefund aufnehmen und wiederholt untersuchen. Da Ohrfeigen häufig zu gerichtlichen Verhandlungen Anlass geben, so ist es wichtig, die Kranken genau zu beobachten und die Glaubwürdigkeit der Angaben zu controliren.

Passow.

Ohrkatheter s. u. Catheterismus der Ohrtroupete

Ohrklappen. Zum Schutze der Ohrnuschele gegen stenge Kätle dienen Umhülungen, die au der Kopfbedeckung angebracht sein können oder unbähängig von dieser mit Bändern entsprechend befestigt werden. Missbräuchlich werden vielfach die Ohren in dieser Weise verlieskt, im bei mässiger Kätle Entzündnich werden vielfach die Ohren in dieser Weise verlieskt, mit bei mässiger Kätle Entzündnich werden werden der Schalbert verlieben. Die mittel des Ohres nach Operationen ist von Hartmann eine dreieskige, mit Bändern zweckmässig zu befestigende Klappe angegeben worden, die indessen schon mehr als Verband zu bezeichnen, ist. Schulbert.

Ohrläppehen s. n. Ohrmuschel.
Ohrlöchersteehen. Es ist hier nicht der
Platz, über den ästlictischen Werth oder Unwerth einer Unsitte sich zu ergeheu, wir haben bloss die reellen Folgen und Folgemöglichkeiten zu erörtern. So nuscheinbar und geringfügig die Manipulation des "Ohrringste-chens" ist, so können sich doch eine Reihe primärer und seeundärer übler Folgen zeigen. Das Hänfigste und Gewöhnlichste ist, weil dieser Eingriff meist von mit den nathwendigsten Grundbegriffen der Asepsis und Anti-sepsis nicht vertrauten Laienhänden vorgenommen wird (noch dazu in roher Weise mit Nadel und gewichstem Fuden), eine einfache starke Schwellung des Lobulus, ausgehend natürlich von einer Infection. Oft genug geht die Schwellung nicht zurück, sondern bildet sich weiterhin zur Phlegmone aus, oder es ge-sellt sich ein unter Umständen das Leben bedrohendes Erysipel hinzu. Es sind schon Todesfälle nach der Procedur beobachtet worden (Altschul: Gangrän der Muschel und Tod: Hufeland: Trismus und Tod). Ein sehr gewöhnliches Vorkommuiss ist ferner das Anftreten von acuten und auch chronischen, recidivirenden, nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf deu Kopf und das Gesieht übergreifenden Ekzemen: von den durch sie am Ohre eutstandenen Rhagaden, sowie den forteiternden Stichkunälen gehen gern habituelle Erysipele aus. Eine weitere Gefahr liegt in der Möglichkeit einer tuberkulösen Infection.

Untersuchungen von v. Eiselsberg und Hang ausser Frage gestellt. Es repräsentirt sich diese circumscripte Knotentuberkulose, die dem klinischen, makroskopischen Bilde nach eine gewisse Achnlichkeit mit den Fibromen des Lobulus, mit denen sie bisher auch häufig gewiss verwechselt wurde, aufweist, als eine ein ansserordentlich langsames Wachsthum, über viele Monate bis Jahre, aufweisende knollige Geschwilst von Haselnuss- bis Wälschnussgrösse, von mässig derber bis derber Consistenz und bläulichrother Farbe, gegen die Nachbarschaft ziemlich schart abgegrenzt und nnr auf den Lobnins beschränkt bei jedesmaligem völligem Fehlen irgendwelcher anderweitiger localer tuberknlöser Hanteruptionen (Lupus). Exulceration findet sehr selten statt. Der histologische Befund weist immer das typische Bild einer Tuberkulose, oft genug nut Bacillenbefund, auf (Impfluberkulose). Die regionären Drüsen können mitergriffen werden. Die Prognose ist, wenn zeitig genug gründliche Entfernung (sammt Drüsen) vor-genommen wird, eine nicht ungünstige, da der locale Herd ansgeschaltet werden kann. Es kann aber auch eine Allgemeininfection mit secnndärer Allgemeintnberknlose (auch miliarer) bei verspätetem Einschreiten Phitzgreifen; auch Uebergang zum Carcinom auf Busis der primären Tuberkelknoten ist beschrieben worden. - Als Folge des Ohrringtragens haben wir noch auzuführen, dass es durch den Reiz der Gehänge und theilweise wohl auch durch die interenrrenten Entzündungen nicht selten znr wirklichen Fibrombildung kommt. Iusbesondere in der heissen Zone wurden grosse Fibronic ausdieser Ursache beobachtet. Ausserdem erfolgt beim Tragen unverhältnissmässig schwerer Ohrgehänge leicht ein Durchreissen des Ohrläppchens, so dass sich zwei lange, dünne, hahnenkanımähnliche Lappen bilden (Coloboma auriculae artificiale). Diese Verunstaltung lässt sieh durch Anfrischung und Naht wieder ansgleichen. Bei den Fibromen heilt frühzeitige Totalexstirpation vollständig.

Obrillfel. Die bekennten Erfebrugge,
Instansenteben nus Horn, Bein oder derge,
Instansenteben nus Horn, Bein oder derge,
solben zur Reinigung des Gebürgen,
Cerumen dienen, sind aber nieht nur für den
angegebenen Zweck entbehrlich, weil das
Ohrenschnads ohne dieses durch die Kaubewegung und den dabei stattfindenden Druck auf
den knoppligen Meatus langsam nach aussen
gescholen wird, sondern sie veritrseiten sogar
nen nie dem Untfölfel Uttis externi, besonders läufig in der Form von Furnnkeln, verursachen. Dieses gilt auch von den von Jan & au

Tod: Hufeland: Träsmus und Tod). Ein sehr gewöhnliches Vorkommunis ist ferner das Anforderen von acuten und auch chronischen, recidivrenden, nicht nur auf die Ohren, sonderen hand der Geschen der Bereit und den Kopf und das Gesicht übergreifenden Ekzumen; von den durch is ein bei der Ottschopie erzeut werden der Busch der Bu

Tubus in einem Winkel von 45° zur Sehaxe ein central durchbohrter Spiegel, der das durch das Seiteurohr einfallende Licht auf das Trommelfell reflectirt, so dass seine Strahlen uach der Reflexion mit der Sehaxe zusammenfallen. Vor und hinter dem Spiegel sind Ocnlare und Objective von den verschiedenen Erfindern in

verschiedener Weise angebracht. Seligmann, Ohrmuschel: Anatomic beschreibende. Die Grundlage der Ohrmuschel bildet eine trichterförmige, mehrfach gefaltete, elastische Platte, deren Concavität lateralwärts gerichtet ist. Der freie Rand des Trichters, Helix, ist gegen die Muschelconcavität (Concha) umgekreunt; sie beginnt oberhalb der äusseren Oeffinner des Gehörganges als Crus helicis and theilt die Coucha ju ein oberes und ein unteres Grübelien (Cymba und Cavitas conchae). Das aufsteigende Stück der Helix trägt einen Muskelfortsatz, die Spiua Lelicis. Am Ohrläppehen endigt die Helix mit einem Fortsatz, dem Processus helicis. Innerhalb und parallel mit der Helix verläuft die leistenartige Antihelix, deren oberes Ende sich über der Grube in zwei divergirende Schenkel spaltet, die ein Grübchen, die Fossa triaugularis, be-grenzen. Die Rinne zwischen Helix und Antihelix wird Fossa navicularis genannt. Das untere Ende der Antibelix findet sich gerade vor dem Processus helicis in Form eines Höckers, des Antitragus. Diesem gegeuüber tritt die laterale Ecke des Gehörgaug-knorpels, der Tragus, auf, die sich klappen-Khorpels, der Tragus, auf, die sich klappen-artig vor die äussere Ohröffnung legt. Der Einschnitt zwischen Tragus und Antitragus heisst Incisura intertragica. Der Tragus reicht bis an das Anfangsstück der Helix empor, und beide begrenzen eine Rinne. An der couvexen Muschelfläche entsprechen den Vorsprüngen der concaven Vertiefungen, den Aushöhlungen Vorsprünge (Eminentia fossae navicularis, Em. conclae). Die Convexität der Cymba trägt einen Muskelfortsatz (Crista conclae). Der Hantüberzug schliesst sich den Erhabenheiten und Vertiefungen des Knorpels innig an und ist an der concaven Muschelseite fester an die Unterlage geheftet, als au der convexen. In der Cutis der Concavität finden sich viele Wollhaare, ferner Talgdrüsen, deren Mündungen mit freiem Auge sichtbar sind. Die rudimentären Muskelu der Ohrmuschel gruppiren sich in grosse und in kleine; zu ersteren gehören: der M. auricularis supe-rior von der Galea zum oberen Muschelrande, der M. auricularis anterior vou der Galea zur Spina helicis, der M. auricularis posterior, gewöhnlich in zwei Streifen zerfallen, von der Pars mastoidea zur Crista conclue. Diesem Muskel entspricht eine quere, in vielen Fällen sich bare Hautfalte. Zu den kleinen Muskeln zählen: der M. helicis major von der Spina helicis aufwärts an der Helix, der M. helicis minor am Crus helicis, der M. autitragicus vom Processus helicis zur Aussenfläche des Autitragus, der M. transversus, die Furche zwischen Eminentia fossae navicularis und Emineutia conchne überbrückend. Die Ge-fässe der Ohrmuschel kommen hauptsächlich aus der Art, anricularis posterior, deren Hauptast in der Riune zwischen Warzenfort-Hauptast in der Rinne zwischen Warzenfort-satz und Ohrmuschel aufwärts steigt und vom der Anthelix". Diese Einrollung des freien

Muse, auricularis posterior bedeckt wird. Das Anfangsstück der Helix und das Ohrläppichen fallen in dus Verzweigungsgebiet der Art. temporalis. Die Venen verlatten sich ähnlich. wie die Arterien, die Lymphgefässe begeben sieh zu den retroaurieuhren und den präanricularen Lymphknoten, Zuckerkandl,

Ohrmuschel: Anatomie, vergleichende. Die Ohrmuschel ist ausschliesslich ein Attribut des Gehörorgans des Menschen und der meisten Säugethiere. Die Hautfalten, die sich au-lateralen Ende des Gehörganges einiger Rep-tilien (Krokodil) und Vögel (Eule) befinden, sind nicht als Homologou der knorpligen Ohrmuschel der Manunalia zu betrachten. Unter den letzteren feldt die Ohrunschel bei den Meersäugethieren mit Ausnahme der Ohreurobben, bei den Kloakenthieren, einigen Arten der Insektenfresser (Talpa europaea, Sorex), Nager (Familie: Georhychida) nad Zahnarmen (Manis). — Was die Grösse, die Form und die Beweglichkeit anbetrifft, so differirt dieselbe sehr erheblich. Die absolut grösste Auriculu besitzt der Elephant, die re-lativ grösste vielleicht Plecotns auritus, bei dem die Ohrmuschelu fast von Koptlänge und den Gentralischen last von kopninge und auf dem Scheitel zusammengewachsen sind. Durch Grösse zeichnet sich ferner aus die Ohrunschel des Ohrennakis, des Esels, des Hasen, des Känguruhs und der Nachttlidere, während dieselbe sich bei den im Wasser oder unter der Erde lebeuden Thieren verkürzt und zusammenschrumpft. Dadurch, dass der die Ohrmuschel stützende Knorpel sich verdünut. bildet sich bei einzelnen mit grösseren Ohren versehenen Thieren durch Herunterklappen versehenen Thieren durch Herunterklappen desselben das sog. Hängeohrnus; es ist dieses der Fall beim Schweiu, bei einigen Hunde-russen, beim Kaninchen und bei der Ziege. Wenn man mit Schwalbe von dem oberen Insertionspunkte der Ohrmuschel eine gerade Liuie zum Salcus auris posterior zieht und dadurch die Muschel in ein vorderes anteres, basales (Ohrhöcker- oder Ohrhügelregion) und in ein hinteres oberes, apicales Gebiet (freie Ohrfalte) zerlegt, so erkeunt man bei einem Vergleiche der Auricula des Menschen und der Säugethiere, dass die Differenzen in der Form und Länge im Wesentlichen bedingt sind durch die verschiedene Entwicklung der freien Ohrfalte, dass dagegen die Ohrhügelregion keine sehr grosse Variabilität anfweist. Während die freie Ohrfalte bei den meisten Säuge-thieren erheblich grösser ist, als beim Menschen, steht die Ohrhügelregion des letzteren auf einer höheren Entwicklnugsstufe, als dasselbe Gebiet der Ohrmuschel bei den Mammalia. Es ist ferner weniger die Ohrbasis, d. h. die Verbindungslinie zwischen dem oberen nud unteren Ende der vorderen lusertionslinie der Ohrmuschel, die in Bezug auf ihre Länge grossen Schwankungen unterworfen ist, sondern die Entfernung der Ohrbasis von der Ohrspitze. Die Verkürzung dieser Liuie und damit die Reduction der freien Ohrfalte, die der menschlichen Ohrmuschel ihren Churakter verleibt, führt nach Schwalbe 1. "zur Einrollung des freieu Ohrrandes, also zur Bildung der Helixfalte und 2. zur Auf-

Ohrrandes findet sich bei hugobrigen Thieren mit trichterförmiger Ohrmuschel, wie z. B. beim Pferde, nur im Anfange der aufsteigenden Helix: der übrige Theil der Muschel dagegen rieht, der hörige Thein der Muschet digegen erscheint scharfrandig. Den Uebergang von der Ohrmuschel der übrigen Sängethiere zu der menschlichen bildet das Ohr der Affen. Bei den Halbuffen und einigen Affenarten (Pavian, Mandrill, Macaens) befindet sich an der hinteren oberen Gegend der Helix ein dreieckiger, scharfkantiger Vorsprung, die Darwin'sche Spitze, die bekanntlich in rudimentärer Form an vielen menschlichen Ohrmuscheln erkennbar ist. Während bei den genannten Thieren die Einrollung des freien Randes sich auf das Anfangsgebiet der aufsteigenden und den unteren Theil der absteigenden Helix beschränkt, erstreckt sich dieselbe bei den Meerkatzen und den Schlankaffen schon bis zur Ohrspitze, Bezüglich der Einrollung des Mu-schelrandes, also der Entwicklung der Ohrleiste, steht dem menschlichen Ohre am nächsten das Oler des Orang, dessen ganze Helix stark umgekrempt ist; eine Einrollung der oberen und Wulstung der hintereu Helix findet sich beim Gorilla (Schwalbe). Die Ohrmuschel des Schimpanse, die zwar unr eine mässige Einrollung des freien Randes zeigt, ist im Uebrigen ihrer ganzen Form nach der menschlichen Auricula am ähnlichsten (Kuhn). Ein Lobulus anriculae, d. h. ein knorpelfreies Hautläppehen am unteren Ohrmuschelrande, findet sich in verschiedener Form nur beim Menschen und den anthropoiden Aflen. - Der Muskelapparat, der die Ohrmuschel in Beweg-ung setzeu soll, hat sich beim Menschen unter dem Einflusse der Kultur und vielleicht auch in Folge der aufrechten Haltung desselben, die eine leichtere Beweglichkeit des ganzen Kopfes nach den verschiedenen Richtungen Raumes gestattet, ganz erheblich zurückgebildet. Die Bewegungsfähigkeit der mensch-lichen Ohrmuschel ist daher eine sehr geringe und bei den meisten Menschen nur vorhanden bei Mitbewegung der ganzen Kopfhaut. Die grössere Mohilität des Säugethierohres ist bedingt durch zwei Momente: 1. durch die grössere Zahl und die kräftigere Entwicklung der die Muschel bewegenden Muskeln und 2 durch die Tremung des Ohrmuschelknorpels von dem Gehörgungknorpel und durch das Zerfallen des letzteren in mehrere Theile, wie dieses besonders bei langohrigen Thieren der Fall ist. An dieses Zerfallen des Meatus cartilagineus crimpern beim Menschen die Incisurue Santorini. Oberhalb des knorpligen Gehörganges schiebt sich zwischen denselben und den Ohrmuschelknorpel noch ein verschieden geformtes plattes Knorpelstückehen, das Scutulum, ein, wodurch die Bewegungs-fähigkeit noch gesteigert wird. Man unter-scheidet Muskeln, die die ganze Ohrscheidet Muskeln, die die ganze Ohr-muschel dem Mentus auditorius ext, nähern nuischel dem Mentus anditorins ext. naueri (M. tragicus), ferner die Auricula nach vorn (M. communis auris), nach binten (M. retra-hentes), nach unten (M. depressor auris) ziehende und die Muschel um ihre Längsaxe rotirende Muskeln (M. rotatores anris). Dazu kommen noch einige kleinere, an der Muschel selbst befindliche Muskeln. Denker.

Ohrmuschel: Entwicklung, Ueber den Auf-

- die Richtigstellung durch weitere Forschungen vorbehalten - der unterste mandibulare Höcker (1) zum Tragus, der mittlere (2) zur Crus helicis, der obere (3) zur Helix anterior, der obere hvoidale Höcker (4) zur Crus inferius anthelicis, dus Schicksal des mittleren (5) ist noch strittig, der unterste (6) wird wahrscheinlich zum Antitragus. Die hintere freie Ohrfalte wird zur Helix posterior, nach unten wächst aus ihr später das Ohr-läppehen hervor. Dieses ist also eine seenn-däre Bildung. Die vordere Ohrfalte baut gemeinsam mit dem oberen mandibularen Höcker die Helix ascendens auf. Ans der Entwicklungsgeschichte des änsseren Ohres ist noch zn erwähnen, dass die hintere freie Ohrfalte während des 3. Embryonalmonats nach vorn sich miklappt, am Eude dieses Monats aber sich wieder aufrichtet. Im 5. und 6. Monat lst die Darwin'sche Spitze am deutlichsten entwickelt. Der Knorpel der Ohrmuschel wird einheitlich, nicht an verschiedenen Stellen, augelegt, aber im 3. bis 4. Embryonalmonat erfolgt im Gebiete des Gehörgungknorpels eine Sonderung in 3 Stücke: Tragusplatte, Mittel-spunge und Basalstück. Sie werden noch beim Erwachsenen durch die Santorin'schen Incisuren geschieden. Das Material für die Ohrknorpel wird Mitte des 2. Monats von den lateralen Theilen der beiden ersten Visceralbogen geliefert, aber bereits um diese Zeit von imien durch einwachsendes mesodermales Bindegewebe getrennt. Drevfuss.

Ohrmaschel: Erkrankungen.

1. Abicesse, Durch Konzen mit beschuntzten Fingerungeh und Konzen Gegnetinden, zumal bei juckenden Hankrankkeiten die sonders Ekzen und Erfrierungen), kommt es mit Excoritatione und Absersbildung an der Ohrmuschel; des Weiteren entstehen hier Abserses bei Phigemone und Perichondritist, o.d. Multiple kleimer Abserses sind an der hinteren Wuschelffleibe bei Errysielp beoluschete worden (Politzer u.A.) Schwellung, Eötung, Schmerzen, Hirzegefühl und Fluetuntion sind die charakteristischen Symptome, die einen Irrunn ausschließesen. Die Therapie ist die bei Abserssen am anderen Körperstellen füblichet Lucksion Tamponade oder Drainage, event.

Auskratzen mit dem scharfen Löftel und bei hingerem Bestande Excision der Abseess-menbran. In der Regel bleibt nur die Narbe zuritek ohne Entstellung der Ohrmusschel; bet aber, wie z. B. oft bei den perichoudritischen Abseessen, der Knorpfe nützerstört, so ab die Volte. Schwiden der Schwingen die Volte.

2. Acne ist an der Ohrmuschel nur in ganz vereinzelten Fällen beobachtet worden, ohne hier besondere Eigenthümlichkeiten aufzuweisen. Schwidop.

8. Anästhesie der Ohrmuschel, meist zugleich mit einer solchen der entsprechenden Kopfhälfte, kommt vor bei schweren Gehirnaffectionen, nuch Meningitis cerebrospinalis und als Theilerscheinung der Hysterie. Oft ist sie verhunden mit Anästhesie des änsseren Gehörganges. Bei den verschiedenen Erkrankungen des Mittelohrs ist die Herabsetzung der tactilen, sowie der Temperaturempfindung an der Ohrmaschel und ihrer nächsten Umgebung verhältnissmässig häufig. Urbantschitsch sah unmittelbar nach einer in der Larvuxgegend gemachten Morphiaminjection eine vollständige eutane Anästhesie entstehen, die sich von der Einstichstelle nach aufwärts über den Lobalus bis zur Fossu conchae erstreekte und nach 6 Wochen allmählich zurück-ging. Charpentier beschreibt einen Fall, wo sich nach nächtlichen epileptischen Au-Sie Bernstein der Gegend Tanbheit des rechten Ohres, Anästhesie der Muschel und der Gegend des Processus mastoidens einstellten. Im Gefolge der Anästhesie soll nach Moos Decabitas an der Ohrmuschel auftreten können. Schwidop.

4. Anätzung s. n. Ohrmuschel, Erkrankungen: Verbreimung und Verbrühung.

5. Aneurysmen s. n. Aneurysmen am Obre und in dessen Uingebung.

6. Bildungsfehler. Ansser den bereits un anderer Stelle besprochenen Missbildungen (Anricularauhänge, Colobom des Ohrläppeheus, Katzenohr, Makrotie, Mikrotie, Polyotie) können wir un der Ohrmuschel noch die verschiedensten rudimentären oder unch Excessbildungen wahrnehmen. Nur sehr selten ist hisher der vollständige Mangel der Ohrmuschel beobachtet worden, zum mindesten ist ein grösserer oder kleinerer, glatter oder gedrehter oder mehr weniger tief eingekerbter Hautwulst vorhauden, in dem eine knorplige Axe meist durchzufühlen ist. Häufiger fehlen einzelne Theile der Muschel, und zwar beobachtet man hier wohl am hänfigsten das Fehlen oder wenigstens Mangel der normalen Ausbildung des Läppelnens. In einem sehr flachen Bogen geht die Helix in die Regio tragica über, so dass von einem "Läppchen" füglich überhaupt nicht gesprochen werden kann. Hierher gehören ferner diejenigen Muscheln, die auf einer früheren Ent-wicklungsstufe stehen geblieben sind und Achnlichkeiten mit manchen Thierohren aufweisen, so z. B. das sog, Macacus-Ohr und das Darwin'sche Spitzenohr. Bei dem ersteren fehlt die normale Einrollung der Helix, bei dem zweiten haben wir eine Spitze am freien Rande des oberen Drittels der Helix, die so hervortritt, dass sie sichtbar ist so-

wohl bei Betrachtung des Kopfes direct von vorn, als auch direct von hinten. Sie ist einseitig und doppelseitig beobachtet und kommt bei einem heutigen Affen noch vor (Darwin, Brehm). Ferner gehört hierher das sog. Wildermuth'sche Ohr, bei Anthelix die Helix überragt. Ge dem die Geringere Abweichungen von der Norm sehen wir manchmal an der Concha dadurch hervorgebracht. dass die Fossa conchae entweder sehr flach oder sogar nach vorn convex gebildet ist, ein cosmetischer Fehler, der eine geringe Hör-schwäche bedingen kann. Wir können endlich hierher noch die zu nahe am Kopfe anliegenden und die zu weit abstehenden Ohren rechnen. Da im Allgemeinen ein Ansatzwinkel von 40-500 für normal gilt und für die Hörfunction am günstigsten ist, so müsste nun jede Abweichung von dieser Stellung in der einen oder auderen Richtung für abnorm halten. Selbstverständlich geschieht dieses nicht stricte, sondern wir legen hier mehr einen durch die Cosmetik geschaffenen Maassstab un, besonders, wenn wir von zu weit abstehenden Ohren sprechen. Zu nahe am Schädel anliegende Muscheln werden weit weniger unschön auffallen, so dass hier zum Begriffe der ungeborenen Anomalie mehr weniger breite Verwachsungen gehören, die die Hant der hinteren Muschelfläche mit der Schädelbaut verbinden (Gruber). Wohl auch nur in einem solchen Falle wird man thera-pentisch gegen die Missbildung durch Los-lösung der Muschel und Einpflanzen eines Lappens in den Defect vorgehen. Bei den zu weit abstehenden Ohren leistet die operative Technik meist so viel, dass die Operation anzurathen ist. Zur Rücklagerung der Muschel sind zwei Methoden angewendet worden. Die eine wählt allein die Muschel zum Augriffspunkt, die andere auch die Haut hinter dem Ohre. Die erstere stammt von Ely. Er ent-fernte, wie es scheint, ziemlich vollständig die Hant der hinteren Muschelfläche, schnitt dann ein kleineres, elliptisches Stück Knorpel herans, zugleich mit der dasselbe bedeckenden Haut der Concha, und vereinigte die Wundränder theils durch Haut-, theils durch Hautknorpel-Nähte. Ely verkleinerte also die Muschel und verlagerte den am meisten unschön auffallen-den vorstehenden Raud der Muschel nach hinten um die Breite der ausgeschnittenen Ellipse. Die späteren Operateure vernühten die Haut der Muschel mit der des Schädels hinter dem Ohre oder benutzten Lappen, um die Muschel nach hinten zu ziehen und so zu erhalten. Gruber entfernte ein Hautstück. dessen concave Ränder einerseits auf der Rückenfläche der Concha, undererseits auf dem Warzenfortsatze lagen, nach oben und unten spitzwinklig convergirend; nach geringer Unterminirung der Wundränder folgte die Vereinigung durch die Naht und Fixirung der Muschel durch einen Verband, Hung operirte mit Lappenbildung auf der Rückseite der Muschel, nachdem er vorher einen sichelför-migen Defect in der Haut des Warzenfortsatzes angelegt hatte, und nähte dann den freien Rund des Lappens unter starkem Zuge in den Defect der Warzenhaut ein, event, mit Discision and Fracturirang des

Knorpels, Weiteres über die Therapie s. u. auf folgende enorme Maasse: die Circum-

Ueber die Ohrmuscheldeformitäten bei Geisteskranken und Verbrechern s. Geisteskrankheiten: Beziehungen zur Ohrdegeneration, Morel'sches Ohr und Verbrecher. Steiter. 7. Cornu cutaneum s. n. Ohrmuschel, Er-

krankungen: Hypertrophie.

8. Cysten s. n. Cysten des Gehörorgans. 9. Diphtherie. Die echte Diphtherie ist primär an der Ohrmuschel ohne vorherige oder gleichzeitige Erkrankung der Rachengebilde nur in wenigen Fällen beobuchtet worden, Seenndär ergreift die Diphtherie die Ohr-muschel durch Infection von irgendeiner kleinen Verletzung aus oder im Fortschreiten vom Rachen durch die Tuba und die Paukenhöhle nach aussen. Die Schurlachdiphtherie tritt bei weitem häufiger auf und ist fast stets dadurch entstanden, dass sich die Erkrankung der Paukenhöhle nach aussen fortgesetzt hat. Wreden sah bei primärer, echter Diphtherie mässiges Fieber, die Lymphdrüsen der Umgebung waren geschwollen, die Ohrmuschel hatte uormales Aussehen bis auf die Concha und den Tragus, war über ünsserst empfind-lich, selbst bei leisester Berührung. Die ganze Concha, die Innenfläche des Tragus und der ganze Gehörgang waren mit sehr charakteristischen, diphtheritischen Pseudomembranen bedeckt, die sich weder mit dem Pinsel, noch mit der Pincette abziehen liessen. Nach hoch hitt der Finceste abziehen hessen, sach Abstossung der Beläge traten entsprechend grosse, unregelmässig geformte, leicht blutende, unchene Hautulcerationen zu Tuge. Nuch im

ganzen 22 Tagen war unter äusserlicher Ap-

plication von Kali chloricum-Lösung die Af-

Schwidop,

Schwidop.

fection geheilt. 10. Ecthyma, eine in Form von einzelstehenden, grossen Pusteln unftretende Hautaffection, die wohl nur noch schr vereinzelt als Krankheit sui generis angesehen wird. Die Pusteln stehen auf infiltrirter, härtlicher Basis, sind von einem rothen Hofe umgeben and bedecken sich in ihrem abgeplatteten Centrum bald mit einer schwarzen Kruste, nach deren Abfall sich ein kraterförmiges, zumeist rundes Geschwür mit scharfen, leicht erlubeuen Ränderu zeigt, während sich die leicht blutende Fläche des Geschwürs mit einer grünlichgelben Borke bedeckt, unter der der Eiter auf leisen Druck bervorquillt. Durch Confluiren mehrerer Geschwüre und Fortschreiten in die Tiefe kann es zn umfangreichen Zerstörungen der Haut und des Knorpels kommen, — Barnick beschreibt eine mit dem Ecthyma térébrant de l'enfance übereinstimmende Erkrankungsform der Ohrmuschel. An den Rändern der Geschwüre wurden zuhlreiche Blutungen in die Oberhaut (Ecthyma haemorrhagicum), sowie eine Endarteritis der Untisgefasse pachgewiesen. Der Grund der Geschwüre zeigte überall eine, wenn auch nur wenig entwickelte, Granulations-bildung. In den mikroskoplschen Präpunten fanden sich Staphylococcen mit Streptococcen

11. Ekzem s. u. Ekzem des Obres. 12. Eiephantlasis der ganzen Muschel ist bisher selten beschrieben worden. So war in dem Falle Hang's die Ohrmuschel vergrössert tinctur, Collodium, Ichthyol n. s. w., Kampher-Encyclopadie der Ohrenheilkunde,

untermischt vor.

ferenz betrug 23 cm, der Längendurchmesser 121/2, der Breitendurchmesser 7 cm. Histologisch handelt es sich hier um Lymphangiofibrone mit mehr oder weniger starker Ein-lagerung von Rundzellen in Folge früherer entzündlicher Reize. Die Elephantiasis kaun sich bilden nach Verbrennungen, Erfrierungen, Ekzemen und derartig zu chronischen Reizungen führenden Processen, insbesondere, wenn sich recidivirende Erysipele auf diesem Boden zeitweise abspielen.

13. Erfrierung. Je nach der Intensität und Dauer der Kälteeinwirkung treten die verschiedenen Grade der Erfrierung auf. Die leichteren Formen äussern sich in blanrother Verfärbung, müssiger Schwellung und ungemein starkem Jucken, das sich bis zu stechen-den Schmerzen steigern kann. Bei intensiveren Erkältungen erscheint die Ohrmuschel bedeutend geschwollen, stark geröthet und an verschiedenen Stellen mit grossen Blasen gelblichen oder blatig gefürbten Inhalts bedeckt, die Schmerzhaftigkeit ist dabel recht stark. Seltener kommen die schwersten Formen vor. Gangran mit schwarzer Färbung, Geschwürsbildung und nachfolgender Deformation der Muschel. Fast stets geben die Erfrierungen Veranlassung zu qunlvollen Beschwerden für viele Jabre, besonders beim Uebergang vom Frost zum Tnuwetter. Im Somuer kehrt hart-näckig recidivirende Schwellung, Jucken und Knötchenbildung wieder, selbst Pustelbildung und Ulceration (Schwartze). Bei chronischer Kälteeinwirkung kommt es zu derber Infiltration, so dass die erfrorenen Stellen als fluche,blaurotheKnoten(Frostbeulen,Perniones) erscheinen, in deren Mitte oft schmerzhafte torpide Ulcera anftreten. Bei disponirten Individuen, besonders jungen anämischen Mädehen, entstehen bereits bei Temperaturen, die noch oberhalb des Nullpunktes liegen, stark juckende und brennende Frostbeulen, die sich regelmässig bei Eintritt der kälteren Jahreszeit einstellen. Im Anschluss an Er-frierungen sind mehrfach Verkalkungen und Verknöcherungen des Knorpels beobachtet worden. - Behandlung, Bei den leichteren Formen der Erfrierung genügen kalte Com-pressen, Umschläge mit Aqua Goulardi, Soll bei pressen, Omseinage intra Aqua Goullien, Sen ber starker Hyperfinie und Schwellung die Kälte continuirlich angewendet werden, so eignen sich dazu besonders die in entsprechende Form gebrachten Leiter'schen Bleiröhren. Gegen das Jucken und Schmerzeu thun Pinselungen mit Jodtinctur, event. mit Zusatz von Tinet. Opii, gute Dienste, ebenso Collodium, Trau-maticiu, Ichthyol e. Ol. Terebinth, una. Die Blasen sollen eröffnet werden, und tritt dann die Sulbenbehandlung in ihre Rechte, Ungt. boric, Ungt. Zinci, Ungt. Plumbi, 2 proc. Argentum nitrie,-Salbe, Orthoformyaseline, Naphtalan. Bei tieferen Geschwüren wird Arg. nitric, in Substanz anzuwenden sein, ebenso bei übermässiger Granulationsbildung. In allen Stadien werden auch Danerverbände mit Ungt. Hebrae gerülunt. Gangränöse Theile sind zu entfernen. Bei Frostbeulen enpfehlen sich länger danernde Waschungen mit heissem Wasser, 2-3 mal täglich, Pinselungen mit Jodnitric.-Salbe, bei Rhagaden Aetzungen mit Arg. nitrie. e. Kal. nitrie. oder Arg. nitrie. pur. Prophylaktisch laben sich ansser hin-reichendem Schutze vor Kältewirkung durch Ohrenklappen u. s. w. häufige Waschungen mit Alkahol absol, hewährt. Bei Anämie darf die Allgemeinbehandlung nicht vernachlässigt

werden. Schwiden. 14. Erysipelas der Ohrmuschel ist eine ziemlich hänfige Affection. Dasselbe nimmt hier entweder primär von irgendwelchen verletzten oder excoriirten Stellen seinen Ausgang, oder es greift secundär von der Gesichtshaut, bezw. vom Rachen durch Vermittelnng einer consecutiven Pankenhöhlenentzändung, anf die Ohr-muschel über. Krankheitsbild, Verlauf und Ausgänge sind die nümlichen, wie au anderen Körperstellen. Meisthin wird der Telbörgang, wenigstens in seinem äussersten Theile, mit-afficirt, nuch kann das Erysipel in die Umgebung fortschreiten oder gelegentlich weiter nach innen wandern und, mit oder ohne Perforation des Trommelfells, eine Entzündung der Paukenhöhle und ihrer Nebenräume bervorrufen. Politzer sah subentane., meist an der hinteren Muschelfläche sitzende Abscesse, die, wenn nicht rechtzeitig incidirt, zu mu-fangreicher Unterminirung der Haut führten. Mygind beschreibt bei einem kleinen Kinde nachfolgende Taubstummheit, die wahrscheinlich in einer Labyrinthentzündung ihre Ur-sache hatte. Therapentisch werden Oel, Borsalbe, Vaseline, Lanolin u. s. w. verwendet, um die schmerzhafte Spannung der Haut zu lindern und das Umherfliegen der infectiösen Schuppen zu verhüten, lebtbyol, rein oder mit Vaseline, Resorcinvaseline 10 proc., stündliche Pinselungen mit Carbolterpentinöl 2:30 (Vorsicht wegen Feuersgefahr!), neuerdings Naphtalan, werden empfohlen, auch Umschläge mit ½-1 prom. Sublimatlösung. Gelegentlich wurde die Weiterverbreitung des Erysipels durch mehrmaliges Bepinseln der noch gesunden Partien mit Tinct. Jodi fortior verhindert, ebenso durch Umgrenzung des Krankheitsherdes mit Heftpflasterstreifen oder Scarificationen. Der Allgemeinzustand und etwaige Complicationen erfordern in bekannter Weise Berücksichtigung.

Schwidop. 15. Gangrän der Ohrmuschel ist keine häufige Erkrankung. Sie kann sowohl die Haut allein, als such Haut und Knorpel befallen und wird stets mehr weniger ausgedehnte Substanzverluste, ja selbst Totaldefect der Ohrmuschel, zur Folge haben. Als Ursachen sind zu nennen vorangegangene Phlegmone, besonders bei Typhus, Masern, Erysipelas, Verbrennungen und Erfrierungen dritten Grades, voranfgegangene acute Infectionskrankheiten bei kachectischen Individuen, namentlich heruntergekommenen kleinen Kindern. Von Urbantschitsch ist ein Fall spontaner symmetrischer Gangrän Ravnaud's am oberen Drittel beider Ohrmuschefn beschrieben worden, die er auf trophonenrotische Störungen zurückführt. In den meisten Fällen handelt es sich um langsam verlaufende Entzündungsprocesse, unf Ernährungsstörungen durch Ge-fässthrombose bernheud. Doch kann auch die Neigung zn raschem Zerfall, wie bei Decu-

salbe, für excoriirte Stellen Borvascline, Arg. bitus, bestehen Gruber). Die Behandlung muss für Abtragung des nekrotischen Ge-webes und für Beschlennigung der Demarkirung sorgen, letzteres durch antiseptische Umschläge, z. B. mit verdünntem Liq. Alumin. acetic, oder 2 proc. Lösung von Alum. aceticotartaric. Circumscripte kleinere Stellen können auch mit concentrirten Mineralsäuren oder dem Ferrum candens behandelt werden. Ansserdem reichliche kräftige Nahrung, Wein und Excitantien. Im Falle eines günstigen Ausganges ist nach Abstossung aller nekro-tischen Partien die Ueberhäntung der Wundfläche nach den bekannten chirurgischen Re-Schwidop. geln anzustreben.

16. Geschwürsbildung kommt in Folge einer grossen Anzahl von Erkrankungen der Ohrmuschel vor. Bei Verbrennungen und Erfrierungen, wie auch bei E thyma und Herpes tritt nach Eröffnung oder Platzen der Blasen eine verschieden grosse Geschwürsfläche zu Tuge. Die Frostbeulen weisen sehr häufig Uleera nuf. Fliesst hei Eiterungen des Mittelohrs, bei Otitis externa diffusa, gelegentlich auch bei Otitis externa eirennscripta, Secret ans dem Gehörgange, so entstehen sehr hänfig unf dem Tragus und der Concha, auch auf dem Lobulus, oberflächliche Erosionsgeschwüre, die sieh durch prophylaktisches Einfetten dieser Theile mit Vaseline leicht und sicher vermeiden lassen, was um so werthvoller ist, als diese Erosionsgeschwüre sehr sehwer heilen und oft der Ausgangspunkt eines hart-näckigen Ekzems sind. Jedes Ekzem kann seinerseits zu zahlreichen Geschwüren Anlas gehen. Wreden sah bei Diphtherie ein Ul-cus, das die Hant der Vorderseite der Ohrmuschel und den Knorpel durchsetzte, die Haut der Rückseite aber intact gelassen hatte. Auch nach gewaltsamer Ablösung des schmutzig grauweissen. festhaftenden 'diphtheritischen Belages bleibt eine leicht blutende, sehr stark empfindliche Geschwürsfläche zurück. Ferner kommt Geschwürshildung bei Gangran und Decubitus vor. Beim Cancroid tritt entweder erst nach jahrelangem Bestehen von derben Knötchen geschwüriger Zerfall ein, oder das Cancroid zeigt sich von vornherein als flaches Uleus mit scharf abgesetzten, ausgebuchteten, hart infiltrirten Rändern, blutet sehr leicht und schreitet anfangs nur sehr langsam, später sehr rasch der Tiefe und Fläche nach fort. Die bei weitem mu häufigsten auftretende Geschwürsbildung an der Ohrmuschel ist die syphilitische. In der Regel ist die Concha und der Gehörgangseingang ergriffen, und erscheinen die Ulcerationen entwedernls oberflächliche, mit gelhlichem wässerigem Exsudat bedeckte, scharfrandige Geschwüre oder in der charakteristischen Form des tiefen kraterförmigen, mit indnrirtem Rande versehenen Schankers. Lieblingssitz der secundären Syphilisernption ist der Stichkanal für Ohrgehänge im Lohnlus, und wird hier der mechanische Reiz des Ohr-gehänges die Veranlassung zur Entstehung von papulöser Infiltration und kleinen Ulcerationen an der vorderen und hinteren Fläche des Ohrläppehens. Bei tertiärer Lues kann die Ohrmuschel darch ulcerösen Zerfall von gummösen Neubildungen mit ausgedehnter Zerstörung des Knorpels stark in Mitleidensehnft gezogen

werden. (Kirchuer.) Primäre syphilitische Infection am Ohre beobachtet Zucker. Ein Mann wurde von einer syphilitischen Frauensperson am Ohre stärmisch geleckt, worauf eine bedeutende Anschwellung der änseren Ohrteile mit Geschwürzbildung auf der vorderen Fläche des Tragus auftrat und auch die Drüsen in der Lingebung sich statz geschwollen zeitgen. Anch unrch zufällige Beschmutzung der Ohrmechel mit syphilitischen Serert, durch Beschwellen zufällige Beschmutzung der Ohrmechel mit Serert, durch Beschwellen zu für der Serert, durch Beschwellen zu für der Serert, durch Beschwellen, sim Primärarfekte möglich. — Die Praguse und Ther apie der Ulevartionen an der Ohrmuschel richten sich nach dem jeweiligen unsächlichen Momente. Schwidop.

17. Hämatom des Lobulus. Das kliuische Bild der Blutgeschwulst des Ohrläppchens entwickelt sich innerhalb weniger Stunden als eine umschriebene, weiche, purpnrrothe Ge-schwulst, schmerzlos und bei Berührung mehr oder weniger uuempfindlich. Anatomisch besteht die Geschwulst aus einem freien blutigserösen Erguss in das höhlenartig auseinandergedrängte Zellgewebe. Im Verhältniss zu den viel häufiger auftretenden Blutgeschwülsten der übrigen Theile der Ohrmuschel tritt die des Ohrfäppehens sehr selten in die Beob-achtung. Randall berichtet über einen Fall von doppelseitigem Hämatom des Lobulus bei einem Bjährigen Mädchen, das durch heftigen Zug an dem Ohrläppehen oder den Ohrringen aus einem epileptischen Anfall er-weckt werden sollte. Die Geschwalst bildete sich ansserhalb der Stichkanäle der Ohrringe, Da bei der exponirten Lage des Ohrläppehens Insulte jeglicher Art nicht zu den Seltenheiten gehören, das Hämatom aber nur vereinzelt vorkommt, so muss, wie beim Othämatom überhaupt, zur Bildung desselben eine Disposition angenommen werden, die in einer Erkrankung der Gefüsse des Ohres (besonders oft in Folge von Gehirnerkrankungen) oder in allgemeinen Ernährungsstörungen gegeben ist. Dementsprechend wird das Hämatom ungleich häufiger bei Geisteskranken, als hei Geistesgesunden beobachtet, und zwar sehon nach ganz leichten Insulten. Doch kommt es unzweifelhaft auch bei Geistesgesunden vor, ebensowie eine rein idiopathische Entstehung, ohne voraufgegangenen Insult, nicht ausgeschlossen werden darf. — Die Diagnose ist nicht schwierig. Das schnelle Auftreten in gauz kurzer Zeit, die Färbung der Geschwulst machen die Verwechselung mit Angiomen oder Neubildungen unmöglich und von der Perichondritis, mit der sie am leichtesten verwechselt werden könnte, ist sie deshalb leicht auseinander zu halten, weil letztere nie am Lobulus austritt. Die Prognose ist für Geistesgesunde eine vollkommen günstige, für Geisteskranke wegen der Recidive ungünstig. Die Behandlung muss eine rein ehrurgische sein and besteht in ausgiebiger Incision, Ausräumung der Höhle mit dem scharfen Löffel und Tamponade mit Jodoformmull, nebst einer schwachen Carbolauswaschung bei jedem Verbandwechsel. Der Verband soll ein leichter Druckverband sein. Die Heilung erfolgt ohne Missstaltung.

18. Herpes tonsurans, sehr seltene Hautaffection, wohl nie primär und isolirt am Ohre

beobachtet, sondern von der gleichen Affection anderer Körpertheite, vor allem der Bartegegend, durch unreine Finger mittelst Kratzens übertragen. Stern beschreibt einen Fall von Herpes tomsurans pemphigoides mit grossen, flachen, partiell häunorrlagischen Blasen der Gesichtshaut, gleichzeitigen trichomyconischen Knoten des Bartes, Kerion des Schläfenhaures und Ohrmusseheinfiltstation. Schwidop.

19. Herpes zoster s. n. Herpes am Ohre.
20. Hyperästhesie. Erhöhte Schmerzempfindlichkeit der Ohrmuschel wird viel häufiger zufällig beobachtet, als dass darüber geklagt wird. Bei Hysterie wird sie am hänfigsten gefunden. Theils bleibt sie umschrieben auf einzelne Stellen der Ohrmuschel, z. B. auf den Lobulus, theils erstreckt sie sich auf die ganze Muschel. Orne-Green beschreibt einen Fall von Hyperästhesie, der nach Herpes zosterzurückblieh, Hubert-Valleroux einen Fall nach Intermittens tertiana, bei dem Chinin ohne Einfluss blieb, die Compression der Carotis der entsprechenden Seite dagegen, kurz vor dem erwarteten Anfall angewendet, denselben beseitigte. Die Hyperästhesie darf nicht verwechselt werden mit der mitunter beobachteten Neuralgie der Ohrmuschel und ebensowenig mit der Schmerzhaftigkeit, die ein Begleitsymptom der Erkranknugen des änsseren Gehörganges und des Mittelohrs ist. Roller.

21. Hypertrophie. Dieselbe ist thelle eine congenitale, thelis eine erworbene in innegrenzter oder diffuser Form. Hierbin sind zu rechnen der Naeuws pigmentosus, Naeuw vasenlaris, eysticus, die Vermea vulgaris, das Cornu entaienum, fenner Hauterkrankungen, die sich hauptsächlich an anderen Körperstellen abspielen, aber sich auch and fiel Ohmuschel werfen, wie die Ichthvosis, Sklerodernie und die Elephantaisis, sehliesslich Verdickungen, die nach überstandenen Läsionen, Tranneue, Erfrierungen, nach Ölhämstom, Perichondritis und nach Blutstamungen localer oder allgemeiner Natur zurückbleiben.

Der Naevus pigmentosus, vascularis, cysticus, das Mutermal, ist eine conçenitale Bildungsanomalie, die mit dem Wachsthum des Körpers zunimmt, aber keine Störung des allgemeinen Wohlbefindens herbieführt. Das Muttermal kommt au der Ohrmusschel sehr selten zur Beobachtung, ist aber beschrieben worden (Pipino). Im bliebern Alter wird die Unwandlung in besartige Neubläungen, eine eilurrischen, Excision mit folgender Naht, oder besteht in Ausendung von etemischen Actzmitteln (Chlorzink), der Galvanocaustik, des Paquelin oder der in vielen Sitzungen durchgeführten Elektrolyse.

Die Verruca vulgaris, Warze, mitnuter nit Haarbildung, kann mit Aetznitteln (Acid. nitr. fimans, Acid. carbol, conc., Trichluressigsäure), mit Sublimateollodinm, Galvanocaustik oder mit Messer and Scheere behandelt werden.

Das Cornu cutaneum, Hauthorn, ist nicht als Neubildung, sondern als reine Hauthypertrophie anzuschen und kommt öfer vor, als man aus den spärlichen literarischen Notizen annehmen sollte. Dasselbe wird oft mit dem Fingernagel ubgekratzt, erneuert sich aber Hauthorns geschieht operativ mit Messer oder scharfem Löffel mit nachfolgender Actzung mittelst Paquelin, nm Recidive zu ver-

meiden.

Die hypertrophirenden Hanterkrankungen, Ich thyosis, Sklerodermie und Elephan-tiasis, kommen am Ohre isoliti unr in ganz seltenen Fällen vor. Haug berichtet über einen Fäll von Elephantiasis anriculae. Sie hefullen in der Regel andere Theile der Haut und im Zusammenhang damit mitunter auch die der Ohrmuschel.

Alle anderen, oben genannten Formen von Hypertrophie unterliegen keiner Behandlung,

22. Ichthyosis congenita ist eine sehr seltene Affection und kommt isolirt nie zur Beob-Wir bezeichnen mit diesem Namen eine schou intrauterin zur Entwicklung kom-mende Hyperkemtose der Hant des ganzen Körpers, ausgezeichnet durch vermehrte Bild-ung und Abstossung von Hornhunellen. Durch sein Wachsthum bringt der Körper des Fötus den ihn umgebenden colossalen Hornpauzer zum Platzen und erscheint von zuhllosen, durch tiefe Rhagaden getrenuten Hornplatten bedeckt. Da die Hant des Fötns zu eng ist, werden auch die Schleimhänte zur äusseren werden auch die Schleimande zur ausseren Decke herangezogen (Eklabium, Ektropium), die Huutdecke der prominenten Theile, Nase, Ohren und nännliche Genitalien, für die be-melbarten Tneile verbraucht, und es ent-stehen enorme Missbildungen, die es leicht erklärlich machen, dass derartige Früchte vor der Geburt absterben oder in seltenen Fällen nur kurze Zeit am Leben bleiben.

Schwidop. 28. Impetigo contagiosa. Dieselbe gelangt nicht sehr häufig an der Ohrmuschel zur Beobachtung. Unter Juckreiz bildet sich ein kleiner rother Fleck, auf dem in ganz kurzer Zeit eine Blase mit eitrigem Inhalt aufschiesst, die die Grösse einer starken Erbse erreicht und dann platzt, Der ausgetretene Inhalt trocknet zum Theil zu einer Borke, zum Theil fliesst er in die Nachbarschuft und inficirt dieselbe, worauf es zum Ansbruche neuer Bläschen kommt. So wechseln Stellen, mit Borken bedeckt, mit Bläschen und rothen, von der Oberhaut entblössten Stellen ab. Die Krankheit trägt den Charakter der Infectionskrankheiten und zeigt sich meist epidemisch. Die zugehörigen Nachbardrüsen schwellen an. Am hänfigsten werden Kinder von dem Ausschlag ergriften, es bleiben aber die Erwachsenen nicht immer verschont. Die Behandlung ist dieselbe, wie an anderen Körperstellen, und besteht in Waschungen mit antiseptischer Seife und in Anwendung einer Salbe aus Hydr, praecip. alb., Bismath. subnitr. ana 1,0 zu Vaselin 30,0 oder einer Carbolsalbe Vaselin. 20.400 Roller

24. Kramuf der änsseren Ohrmuskeln. Spastische Contractionen der äusseren Ohrnuskeln kommen ungemein selten vor, was nach Romberg seinen Grund darin hat, dass diese Muskeln beim Menschen nur in seltenen Fällen willkürlich bewegt werden können. Man hat Krämnfe derselben beobachtet nach Ausspritzen des Ohres (Voltolini), bei Einführung des Ohr-

stets in kurzer Zeit. Die Eutfernung des trichters und Berührungen überhaupt (Blau), als Theilerscheinung eines Gehirnprocesses (Romberg), als Anra, cincin epileptischen Antall vorhergehend, ohne sichtbure Ursache (Wolff), bei Schwerhörigen bei angespannter Anfmerksamkeit (Schwartze) and als Theilerscheinung des mimischen Gesieltskrampfes (Politzer). Es handelt sich stets um Aeste

des Nerv. facialis. Ramberg berichtet von einem Falle bei einer 49 Juhre alten Frau, die vor 27 Jahren einen apoplectischen Anfall mit Lähmung des rechten Armes erlitten hatte. Täglich traten, besonders nach Gemüthsbewegungen, Zucknugen beider Ohren ein, wodurch diese 5-10 Minuten lang mit grosser Schnelligkeit auf-und niedergezogen wurden. Dabei traten Obrenklingen und Schmerzen im Kopfe auf. - Der von Wolff mitgetheilte Fall betraf die Muscul. retrahentes und den Musc. transversus. Die Ohrmuschel zog sich ganz zurück, und die ergriffenen Muskeln wurden als hurte Stränge gefühlt, wobei ein spunnender Schmerz vom Ohre nach dem Hinterkopfe eintrat. Die subcutane Durchschneidung der Muskeln heilte den Krampf. — Schwartze bemerkte oft zuckende Bewegungen der Ohrmuschel bei Schwerhörigen bei angespannter Anfmerksamkeit, so bei einem 14 iährigen Knaben, ohne weitere direct nuchweisbare Ursache. - Der von Blau beobachtete Fall betraf einen 10 iährigen Kuaben, bei dem jede Berührung der Öhr-nurschel aud jede Einführung des Ohrtrichters Schmerzen und ein rasches Auf- und Abwärtsziehen der Ohrmuschel auf die Daner von einigen Minuten verursachte. Morphium (acet. 0,2 auf 10,0 Ol, Olivar.) äusserlich und Verschlass des äusseren Gehörganges nebst einer allgemeinen roborirenden Behandlung bruchten nach wenigen Tugen Heilung.

Die Behandlung muss vor allem anf der Erforschung der Ursache des Leidens bernhen. Wo eine solche nicht zu finden ist, kann sie nur eine symptomatische sein. Man wird die Elektricität, Massage, Narcotica und, wo diese nieht zum Ziele führen, die subeutune Durch-schneidung der Muskeln in Auwendung ziehen. Roller.

25. Lupns kommt an der Ohrmuschel so-wohl primär, als auch secundär, von lupösen Herden der Gesichtshaut aus fortgeleitet, vor. Primär entstehen lupöse Efflorescenzen am häufigsten um Lobulus, wold meist durch In-oculation von Tuberkelbacillen in Ohrringlöcher. Man findet hier gelegentlich auch als erste manifeste Erscheinung des Lupus, also noch vor Entwicklung sichtbarer Lupusknöt-chen, lymphangitische Knoten im Ohrläppehen, die allmählich erweichen und den Eindruck langsam sich entwickelnder Abscesse erwecken können. Im Uebrigen sind die Formen, unter denen sich der Lupus an der Ohrmuschel kundgiebt, die gewöhnlichen, den verschiedenen Entwicklungsstadien des Inposen Processes entsprechend. Man sight ebenso rein maculöse Formen mit Bildung multipler eingesprengter, bis linsengtosser, braunröttlicher Knötchen, die sieh mr langsam verändern, wie Fälle mit ausgedehnten, weitgreifendem Zerfall oder mächtiger, fast elephantiasisartiger Hypertrophie. Die einzelnen Formen können

aus einem Lupus exfoliativus von langem Bestande und beuignem Verlaufe kann ein rasch sich ausbreitender Lupus exulcerans entsteben, der schnell grössere Bezirke der Muschel ver-zehrt. Zur Bildung mächtiger Tumoren kommt es besonders dann, wenn das Läppehen ergriffen ist; es kann lange als grosse, frei herabhängende Geschwulst bestehen und oft lauge vom Zerfall verschont bleiben, wenn diesem schon andere Bezirke der Muschel längst verfallen sind. Gelegentlich combiniren sich Lupusgeschwüre der Ohrmuschel mit tuberkulösen Lymphonien hinter dem Ohre; wenn diese erweichen, sieht man neben dem exulcerirenden Lupus der Muschel über der Warzengegend das Bild des Scrophuloderms. Der Zerfull kann bei Luous exulcenus so ausgedelnt werden und zugleich so sehr in die Tiefe greifeu, dass weite Bezirke der Muschel zu Grunde gehen oder diese total ausfällt. In solchen extremen Fällen sieht man un der Stelle der Muschel eine breite Geschwürs- oder Narbenfläche, in deren Grund die meist verengte Lichtung des Gehörganges gelegen ist. Ehenso kommen erhebliche Difformitäten der Muschelals Ausdruck früherer Lupusgeschwüre, die zu ausgedehnter narbiger Schrumpfung Anlass gegeben haben, vor. — Die Diagnose des Lupus der Ohrmuschel bedarf keiner Erörterung. Für sie gilt dasselbe, wie für lapöse Processe überhaupt. Besondere Berücksichtigung beanspruchen mir primäre Herde, be-sonders am Lobulus, die leicht mit anderen, klinisch gleichartigen Processen verwechselt, aber durch Excision mit folgender histologischer Untersuchung oder klinisch durch Reaction auf Tuberenlin erkannt werden können, — Die Therapie kann bei Lupus der Ohrmuschel relativ oft durch Ausschaltung des ganzen Herdes bewirkt werden. Besonders bei den primären, durch Inoculation entstandenen Lupusherden wird am besten Excision oder zum pusitered wir am bessel Davisan das zim mindesten Auskratzung des Herdes zn ver-suchen sein. Recidive bleiben ullerdings auch dabei nicht immer aus. Oft ist aber auch zumal, wenn man die Defecte durch Plastik oder Transplantation decken kann, das Resultat, selbst kosmetisch, günstig. Im Uebrigen ist die Therapie bei den Lupusformen an der Ohrmuschel die gleiche, wie an anderen Stellen des Gesichts. Aetzmittel, besonders Pyro-gallus, auch Arsenpaste u. a. m. finden hier ebenfalls ihre Anwendung.

auch zuweilen rasch ineinander übergeben;

26. Naevus vascularis, pigmentosus, cysti-cus s. Naevus cutanens u. Ohrmuschel, Er-

krankungen: Hypertrophie. 27. Neubildungen. Von gutartigen Neu-27. Acubildungen. Von gutartigen Neu-bildungen wurden an der Ohrmaschel beob-achtet: Angiome, Atherome, Chondrome und Chondromyxome, Cysten, sowohl seröse, als Dermoidevsten, Fibrome, Lipome, Naevi, Pa-pillome (Warzen). Wir verweisen auf die Sonderbesprechungen dieser Geschwulstformen.

Unter den bösartigen Geschwülsten wäre zuerst das Sarkom mit seinen verschiedenen Unterarten zu erwähnen. Als die relativ noch gntartigste derselben finden wir das Fibrosarkom, sowohl am Lobulus, als nuch an au-deren Partien der Ohrmuselael. Plexiforme Angiosarkome, Chondrosarkome, Cylindrome,

Adenome and Endotheliome kommen in Form verschieden grosser und verschiedenartig schnell wachsender knolliger Excrescenzen vor; ihre Diagnose ist immer nur durch das Mikroskor ermöglicht. Periostale Sarkome entwickeln sich zuweilen von warzenähnlichen Knötchen oder von Granulationen des Gehörganges aus und greifen secundär auf die Muschel über. Betreffs der Actiologie sind wir meist im Unklaren; zuweilen ist ein chronisches Ekzem, ein Nuevus als Ausgangspunkt zu erniren. Die Ohrsurkome, deren Träger meist Individuen diesseits der 50er Jahre sind, zeigen sich zn-nächst als in der Muschel oder im Gehörgange sitzende Knötchen med wachsen verschieden rasch, die harten (Fibrosarkome) laugsamer, die weichen rascher und zuweilen geradezu rapide. Bezüglich der Häufigkeit des Vor-kommens ergiebt sieh, duss die Rundzellensarkome am seltensten auftreten, am hänfigsten die Fibrosarkome. Therapentisch zugunglich sind sie alle nur in der frühesten Zeit und weichen lediglich der weitgehenden Excision: jedwede Aetzungen und anderen Behandlungsweisen befördern das Wachsthum. Es wird dieses Erforderniss leider von den Patienten nur in den sehensten Fällen anerkannt, da subjective Erscheinungen nahezu fehlen.

Das Epitheliom, der Krehs der Ohr-muschel, entwickelt sich zumeist bei Leuten über die 4tter Jahre, selten in früheren Jahr-zehnten, als ein scheinbur ganz hartuloses derbes Knötchen sehr gern nuf dem Helix-rande auf Grund von Narben, früheren Ertrierungen, Verletzungen, Muttermälern, Giehtknötchen, vernachlässigten Erosionen und Rhagaden. Das primäre Knötchen bleibt oft recht lange Zeit relativ stationär, bis es durch äussere Insulte zumeist anfängt, sich auszudehnen. Man kann hier das Fortschreiten in zwei Formen beobachten. Entweder bildet zwei Formen beobachten. Entweder bildet sich ein flaches, mässig leicht blutendes und dünnes Serum absonderndes Erosiousgeschwür mit durchaus nicht allzustark infiltrirten Rändern; das Serum trocknet mit dem Blute zu ziemlich fest sitzenden Borken ein. Es ist diese Form die hei weitem seltenere, das Ulcus diese Form die nei weitem seitenere, das Greas redens des Ohres, das nur relativ laugsam weitergreift und sich noch im Haut- und Peri-chendriumlager abspielt. Eine Verwechsel-ung mit Tuberkulose (Lupus) ist durchans nicht unmöglich, insbesondere, wo sonstige begleitende lupöse Ernptionen fehlen, und wo negreiente injose Ernjudnen ienien, mai win in der Ungebung des Pleus nichts von ma-culäsem oder papulösem lupiösem Infiltrate etwa zu finden ist. Die regionären Driisen sind bei heiden geschwollen. In anderen Fällen wieder kommt die zweite Form zur Beobuchtung. Unter ruschem Zerfall entsteht das furchibar destruirende Uleus carcinomatosum mit wallartig erhabenen, mit pupillären Excrescenzen besetzten, grossbuchtigen Rändern und mit missfarbigem, käsig schmierigem Detritus im Geschwürsgrunde selbst; das abgesonderte viscide Secret riecht ausserordentlich übel, und die Zerstörung macht rasche Fortschritte, so dass bald nicht bloss die Obrnatschel, sondern auch der Gehörgang, die Parotisgegend und die tieferen Partien des Schläfenbeins dem progredienten Krebs zum Opfer fullen. Dass die benachbarten

Drüsen oft auf sehr weite Entfernung sich ! geschwollen zeigen, versteht sich von selbst.

— Gemäss meinen histologischen Untersuchungen über diese Ohrkrebse ist anzusuchungen meer diese Ontkrense ist anzu-nehmen, dass das unterste Lager der cylin-drischen Basalzellen des Rete das eigentlich wuchernde Epithelstratum abgiebt. Bei den gutartigeren, langsam wachsenden Krebsen ist das binderewebige Stroma noch in verhältnissmässig reichlichem Massse vorhauden und weist derbere Structur auf; bei den malignen dagegen hahen wir ein sehr gefässreiches und ans jugendlichen Bindesubstanzzellen gebildetes Stroma mit mussenhafter Einlagerung von atypischen Zellsträngen, die den ganzen Knorpel durchsetzen und nach Sprengung der Knorpelkapseln au seine Stelle treten. Während bei dem Ulcus rodens auch verhältniss mässig spät noch der operative Eingriff von günstigem Erfolge begleitet ist, sehen wir bei dem tiefgreifenden Krebs, dass nicht frühzeitig genug an die möglichst weitgehende Excision gegangen werden kann, falls irgendein besseres Resultat erzielt werden soll. Dass bei beiden die infiltrirten Lymphdrüsen auf jeden Fall mitzuentfernen sind, bedarf wohl

keiner weiteren Betouung.
Sodam haben wir noch der Tuberkulose
der Ohrmusehel zu gedenken, die, soweit
sie hier in Betracht komunt, in dreinerte
Form, als Lapus vulgaris, Lapus erythematodes und als sog, circumseripte Knotentuberkulose auftritt. Eine eingehendere Besprechzugleises Krankheitszustande findet sich unter:
Lapus des Ohres; Ohrföcherstechen; Ohrmuschel, Erkrankungen: Lapus nud Tuberkulose, Ebenso werden die syphilitischen Geschwülste der Ohrmusschel und die gichtisehen Ablagerangen daselbst in besondere
Kapiteln (Arthrifis; Ohrmusschel, Erkrankungen; Syphilis und Tophi; Syphilitische
Erkrankungen des Gebörorgans) abgehandelt.

"Hung.

28. Neuralgie der Ohrmuschel ist nur seleu heobachtet worden. Hierhert gehört ein von All'ier beschriebener Fall, betreffend eine auf den Lobulus beschränkte Nennalgie. Die Werbindung mit chure Herpesernption dasselbst und fähren von einer Allection der betreffen den Nervenäste des Trigeminus (un der vorderen Fläche) oder des Plexus cervicalis (an der hinteren Fläche) her, Manchand sind sie von Injection und Schwellung begleitet. Bei leichte Berührung steigert sich der Schuerz, bei der Schuerz, der der Schwelzung desselben. Das Weitere s. n. Orsign nervosa.

29. Noma ist eine sehr settene Affection der Ohrmuschel und hisber nur bei herunter sind, alme "der Natur dieser Kranken und sehr und hisber nur bei herunter sind, alme "der Natur dieser Kranken und sahominalis, acuten Exauthemen oder Diribterio und meist gleichzeitiger Ohreiterung beobachtet worden. Diagnose und Pragnes Sache, als durch den Effer der Irrenitärzte, litte decken sich mit der bei Nonn der Wange. The rap en iste hist neben until ehen, mießleit sehr sehr ein Lig er eine Sache, als durch den Effer der Irrenitärzte, litte der Glübersen (Papulen, Galvanocanter), der until eine gegen einen gewissen Vorwurf zu dem Glübersen (Papulen, Galvanocanter), der Umbiegung der Ohrunschel u. se. weitre bei La der Glübersen (Papulen, Galvanocanter), der Umbiegung der Ohrunschel u. se. weitre Galvane den der Glübersen, unter Umständen sogar eine scharfen Löfel und Umschligen mit Aqua Frenter des Knoppels; E. Fränkel lat bei

Chlori das Hauptungenmerk auf roborirende Diät zu richten und von den Excinantien reichlich Gebrauch zu machen. Vergl. a. Gangrän der Ohruntschel. Schwidep.

30. Othämatom (Ohrblutgeschwulst), Diese stellt eine typische Geschwalsi der Ohrmuschel dar. Es beruht auf einem Bluterguss unter der Haut im subcutanen Bindegewebe oder unter dem Perichondrium oder auch in der Knorpelsubstanz selbst. Meist entsteht ganz plötzlich auf der Vorderseite der Ohrmuschel, gewöhnlich im oheren Theile zwischen den Schenkeln der Anthelix oder in der eigentlichen Concha, eine Anschwellung, die rasch einen mehr oder minder erheblichen Umfang bis Taubeneigrösse erreicht und die ganze obere Hälfte oder mehr von der Ohrmuschel einnehmen kann. Die Geschwalst ist hallkuglig, prall, fluctuirend, von glatter Ober-fläche, zuweilen bläulicher Färbung, bei intacter Oberhaut. In manchen Fällen ist im Aufung Schmerz vorhauden, selten andere entzündliche Erscheinungen, wie erhöhte Temperatur. Der Inhalt der Geschwulst besteht, wie die Punction beweist, aus flüssigem Blute, doch ist bei älteren Geschwülsten häufig nnr blutig gefärbte Flüssigkeit oder ein rein gelbliches Serum gefunden worden. Ob es im letzteren Falle berechtigt ist, event, eine Cyste, und kein Hämntom, anzunehmen, erscheint zweifelhaft. Sich selbst überlassen, bildet sich das Othämatom meist im Laufe der Zeit wieder zurück, entweder vollkommen, oder es bleibt eine locale Verdickung, bezw. Verkrüppelung der Ohrmuschel bestehen. Erhebliche Symntome macht das Othämatom, wenn nicht entzündliche Processe hinzutreten, in der Regel nicht, nur die Fornveränderung, ein gewisses Druckgefühl und bei sehr grossem Umfange die mechanische Verlegung der Gehörgangsöffning kommen in Betracht. Die Behundlung des Othänmtoms ist am zweckmässigsten eine exspectative. Allenfalls kann man einen Druckverband anlegen oder durch Massage die Resorption befördern. Von der Punction oder Incision ist entschieden abzurathen. Nur. wenn Anzeichen von Eiterbildung bestehen oder Verjauehung droht, ist zu incidiren, event. nekrotische Knorpelstücke zu entfernen u. dergl. Bird but 1833 zuerst durauf hingewiesen. dass das. Othämatom häufig bei Geisteskrauken, speciell Paralytikern, angetroffen wird. In gleicher Richtung verwerthet wurde die Angabe von Brown-Sequard, dass die Durchschneidung des Corpus restiforme Blutaustritt und Gaugrän der Ohrmuschel zur Folge habe. Dugegen hat Gudden in den 60er Jahren den Nachweis erbracht, duss die Othämatome der Geisteskranken tranmatischen Ursprunges sind, dank "der Natur dieser Kranken und der Beschaffenheit ihrer Wärter" (Virchow). Es hat sich hierüber ein heftiger Streit erhohen, der weniger durch die Wichtigkeit der Sache, als durch den Eifer der Irrenarzte, ihre Anstulten gegen einen gewissen Vorwurf zu vertheidigen, vermulasst wurde. Sieher ist L. dass die übergrosse Mehrzahl der Othämatome traumatischen Ursprunges ist; Druck, Schlag, Umbiegung der Ohrmuschel u. s. w. bewirken

Thieren experimentell durch Traumu Othianatome ezzugt; 2 dass auch bei Grietesgesunden Othianatome vorkonnnen, insbesondere bei selleten, deren Ohren leicht Verletzungen ansgesetzt sind — Rekruten, Ringkämpfer, die verstümmelten Ohrmuscheln der antiken Faustkämpfer; 3, dass es auch spontane Othianatome ohne Trauma giebt. Zur Begründung der letzteren Form hut man auf histologische Veränderungen des Knorpels — hyaline Umwandlung, fibrillären Zerfall, Erweichung und Spalbidlung – aufmerksam gemacht. Wie so haufig, spieler auch hier beite Dinge ätte für überser Eddich in der Hamptantheil zu, nur bei übersen der Schreiben und die überser Eddich und Herdings fällt dem Trauma quantitutiv der Hamptantheil zu, nur bei ülteren, derepiden Personen mag die Gewebsdisposition mehr in den Vordergrund Kayser.

31. Pemphigus wird un der Ohrmuschel nicht sehr hänfig als selbständige Erkrankung beobachtet, hänfiger als Theilerscheinung der gleichen allgemeinen Hauterkrankung. Nach einem Prodromalstadium mit Abgeschlagenheit und Müdigkeit entstehen unter Fieber einzelne rothe, etwas erhabene Flecken, auf deneu Bläschen mit hellem Inhalte unfschiessen, schnell wachsen und die Grösse einer Haselnuss und selbst eines mittleren Apfels er-reichen. Die Blase platzt, und es bleibt eine retten. Die Diage place, und es beneit über-rethe Fläche zurück, die sich sehnell über-häutet. Damit ist der Verlauf abgeschlossen, und das Fieber fällt. Die Krankheit dunert 1—2 Wochen, kann aber auch durch Recidive sieh länger hinziehen. In den meisten Fällen tritt Heilung ein; es ist aber auch möglich, dass die erkrankten Hautpartien brandig werden. Man muss den Pemphigus zu den In-fectionskrankheiten rechnen. Die Behandlung ist dieselbe, wie an den anderen Körperstellen, eine allgemeine, bestehend in leichter kühlender Diät, Ruhe, Anwendung von Chinin oder Antipyrin, und eine locale, bestehend in reichlicher Sublimatwaschung mit nachfolgendem Puder aus Acid. salicyl., Zinc. oxydat. und Tulcum oder Benutzung einer Salbe aus Kampher, Acid, boric, und Vaselin. Roller.

32. Perichondritis. Die Perichondritis der Ohrmuschel ist eine selten auftretende Krankheit. Sie beginnt meist, aber keineswegs immer, an dem Perichondrium des anssereu Gehörganges mit der Bildung einer Anschwell-ung, die, aufungs einen Furunkel vortün-sehend, gewöhnlich die Concha einnunnt und dann weiter über die anderen Regionen der Ohrmuschel fortschreitet, bis oft die ganze Muschel in eine unregelmässige, höckerige, amsene in eine unregeimassige, hockerige, teigig und fluctuirend anzufählende Masse mit erhöhter localer Wärme inngewandelt ist. Weder die Furchen, noch die Leisten der gesunden Ohrmischel sind mehr zu erkennen; die äussere Gehörgangsöffnung ist verlegt. Allein der Lobulus bleibt stets von der Schwellung verschont und hebt sich in einer scharfen Linie von den übrigen Theilen ab. In der Umgebung des Ohres bilden sich Lymphdrüsensehwellungen und eventnell anch spüter Senkungsabscesse. Subjectiv wird über blitzartige Schmerzen mit dem Gefühl von Spunnung und Hitze geklugt, nber keineswegs immer. In einzelnen Fällen besteht keine Spur von Schnerz. Die finetuirende Stelle, die sich in einigen Tagen gebildet hat, enthält eine rein seröse, synovinähnliche, aber niemals wie bei den Ubhanatom) blutige, Flüssigkeit, Letztere wandelt sich bald in Eiter nm. In der ganzen Auselehung der Pluttuntion liegt der ganzen Auselehung der Pluttuntion liegt der ganzen Auselehung der Pluttuntion liegt der Burden der Burden der Burden der Burden der anzuleher Loelfstung.

Haug hat eine besondere Form der Perichondritis der Ohrmuschel, die tuberkulöse Perichondritis, beschrieben. Vergl. über dieselbe Ohrunischel, Erkrankungen: Tuberkulose.

Der Verlunt der Krankhoit ist entweder ein auter und läuft in 3—10 Wechen nh, oder ein dromischer und bedarf ebensovieler Monate his zur Heilung, die oft ohne jede Deformität eintritt und ebenso häufig mit erheblicher Schrumpfung und Verkrüppelung endet. Die Eiterung wird allmähleit geringer und hört dann völlig auf. In ganz vereinzelner Fällen warde als Ausgang Verknöcherung mit mikroskopisch festgestellter echter Knochenmasse beobnehtet. Die linke Ohrmuschel wird auffalled häufiger, als die rechte befallen.

Die Krankheit bevorzugt das Alter von 18 bis 38 Jahren, versejont aber nuch ältere Leute nicht. Der Actiologie nach unterscheiden wir mit Pohl: 1. eine didpathische Entstehung, wobei ein sichtbarer Grund nieht nachzuweisen sit; in diesen Fällen muss eine locale Infection von dem änsseren Gehörgange oder einer Stelle der Oltrumschel aus oder eine allgemeine Infection, wie bei Lues, angenommen werden; 2. eine secundäre Entstehung nach Traumen oder durch Fortleitung ans der Traumen oder durch Fortleitung ans der Denbergenge und der Pankenhörlich, bei Furnnknlose, Palegunde des Gebörganges und eitrigen Erknachungen des Mittelohrs; 3. eine mberkulöse Form nach Haug.

Die Diagnose ist leicht zu stellen. Eine Verwechselung Kömte nur unt dem Othänatom in einem späteren Stadium eintreten, wenn die blaurothe Hautfärbung und der Ihlutigseröse Erguss verschwunden sind und dafür sich eine durchsichtige, syrupartige Flüssigkeit gebildet hat. Die Anmunese über den Verlauf und die Feststellung, dass der Labalus bei Perielmondritis stets frei vom Krankschen. Die Prognose ist eine ginstige, indem in allen Fällen Heilung einritt, wenn mich oft mit Defect. Die Behandlung besteht zu Anfang in energischer localer Antipologoe (Eisblauec) wenn diese nicht läft, in feuchtwarmen Umschlägen und frähzeitige ansgiebiger Ihreision, Auskratzen des nekruitschen Knorpels und der fungösen Granulationen der Höhle, in Auswachen mit antiseptischer Plüssigkeiten, Injection von Jodo-cund in Drainage mit Jodoformazze. Die infürlirten Lymphdrüsen müssen bei Verdacht und Tuberkunde exstriptiv werden. Beller.

33. Phlegmone tritt much Insectenstichen, Tranmen aller Art, wie Ohrlöcherstechen, Kratzwanden, Schrunden bei Ekzen n. s. w., anf, diffus über die ganze Ohrmuschel und gelegentlich auch den Gehörgang ausgebreitet oder circumseript, dann melst am Lobulus.

Die Muschel stellt einen unförmlichen Klumpen dar, der Gehörgang kann vollständig verschwellen; stürmische Fiebererscheinungen und lebhafte Schmerzhaftigkeit fehlen nie. Der gewöhnliche Ausgang ist in Abscedirung. seltener in Gangran von Haut und Knorpel, settener in Gangran von Haut und Knorpel, besonders nach Typhus, Schurlach, Masern, Erysipel. In schweren Fällen kann es zu langwierigen Fistelbildungen, Entstellungen der Ohrunschel, selbst zu totalem Defect derselben kommen. — Tritt trotz energischer Antiphlogose Abscessbildung ein, so ist ausgiebig zu incidiren und zu antiseptischen. hydropathischen Umschlägen überzugehen, bei Gungrän die Abstossung zu befördern. Nach Incision und Ausspülung der Abscesshöhle thut der Druckverband oft gute Dienste. Bei der grossen Schmerzhaftigkeit werden Morphinminiectionen kaum entbehrt werden können. — Die nur anf dyscrasischem Boden vorkommende chronische Phlegmone ist äusserst selten und scheint, nach den wenigen beschriebenen Fällen zu urtheilen, unheilber zu sein. Sie führt stets zu ausgedehnten Zerstörungen der Muschel (Schwartze),

Schwidop. 34. Pityriasis kommt an der Ohrumschel 34. Pityriasis kommt an der varamsener als selbständige Krankheit sehr selten vor. Albespy berichtet über 2 Fälle, die unter demselben klinischen Bilde, wie an anderen Körperstellen, verliefen. Dieselben waren Körperstellen, verliefen. Dieselben waren doppelseitig, zeigten Mitbetheiligung des äns-seren Gelörganges, gingen über auf die Nachbarschaft nicht über. Constitutionsanomalien lagen nicht zu Grunde. Die Symptome waren starkes Jucken, Wärmegefühl, neuralgische Gesichtsschnierzen, intermittirende oder per-maneute subjective Geränsche mit Schwerhörigkeit (auf die Mitbetheiligung des Gehörganges und die Ansumulung von abgestossenen Schuppen zu schieben). Die Schuppen waren klein, kleienartig oder bildeten grössere Fetzen. Diese waren weiss oder grau gefärbt, im Ceutrum dicker, als un der Peripherie und manchmal mit einer röthlichen Einfassung versehen. Die unterliegende Haut war roth oder kaum verfärbt, je nach dem Alter der erkrankten Stelle. Die Behandlung bestehtim Abschneiden der Haare am Gehöreingang, Entferpung den der Fhaire am Genoreingang, Entterrung der Schupppen nach (füchtiger Einseifung mit Kaliseife (Sapo viridis), Einpinselung mit Höllensteinlösung von 1:20. Nachdem die Schuppenbildung aufgehört latt, benutzt man eine Salbe aus Acid. salicyl. 3,0, Bals. canad. 1.0, cine Salbe aus Acid. saircyt. 50, Dais, cannu. 1.0, Collod. 16,0. Iunerlich giebt man Sol. Fowleri. Die Prognose ist nicht ungünstig. Roller. 35. Pruritus kommt an der Ohrnuschel

sehr selten vor. Romberg berichtet von einem Falle von Jucken an dem linken Ohrchiem Falle von Jucken an dem Iniken Oar-lippehen. Jeder Versuch, dasselhe durch Kratzen zu lindern, rief einen sofortigen, hef-tigen Anfall von Neuralgie des 1. und 2. Astes des linken Trigeniums hervor. Die Behandlung ist dieselbe, wie an anderen Körperstellen. Man wendet die verschiedenurtigsten Fette und Oele an, entweder allein urugsten Fette und Oeie an, entweder allein für sich oder in Verbindung mit Quecksilber-präparaten, Sublimat. Jod., Jodoform, Jodol, Carbolsäure. Sulicylsäure, Chrysarobin, Pyrogallussäure, Cocain. Roller

36. Psorlasis der Ohrmuschel ist selten.

Sie charakterisirt sich, wie an anderen Körper-stellen, durch scharf umgrenzte, kleine oder grössere Efflorescenzen mit gesättigt rothem Untergrunde, der mit silberglänzenden Epidermisschuppen bedeckt ist. Differentialdiagnostisch wäre zum Unterschiede von an-deren Schuppenausschlägen zu bemerken, dass beim Abkratzen der Schuppen der rothe Untergrund blutet und siebartig erscheint. Ontergrund omtet und steoartig erscheint. Auch die Behandlung weicht von der bei Psoriasis gewöhnlichen nicht ab. Roller. 37. Seborrhoe. Diese wird nicht ganz

selten an der Ohrmuschel, und zwar besonders an der Concavität derselben, beobachtet. Es handelt sich weniger um die Seborrhoea oleosa, die starke Absonderung der Talgdrüsen von flüssigem Secret, als vielmehr um die trockene Form, die Seb. sicea, bei der das massenlunft abgesonderte Talgdrüsensecret zähe and fest ist, die Haut mit schmutzigem Fette borkenartig bedeckt und selbst in geringeni Grade trockene Schuppen bildet. Subjective Beschwerden oder eine auatomische Veränderung der Haut kommen dabei nicht vor. Die Behandlung ist dieselbe, wie un anderen Körperstellen; man beginnt mit Abwaschungen mit Seifenspiritus und geht dann zu überfetteten Salicy lsäure-Schwefelseifen über. Constitutionsanomalien, wie Chlorose, müssen kombinishtigt worden. Roller.

38. Sklerodermie s. u. Ohrmuschel, Erkrank-

ungen: Hypertrophie.

39. Syphills. An der Ohrmuschel kann die Syphills in jedem Stadium auftreten. Primaraffecte, durch Kuss, Biss oder durch Uebertragen des syphilitischen Secretes mittelst des Fingers oder des Hundtuches entstanden, sind mehrfach beschrieben worden (Baratoux, Hulot, Zucker. Haug, Hutchinson, Hermet u. A.). Bei der Schenheit dieser Localisation des Primäraffectes wird man die Diagnose häufig erst nachträglich stellen können, nachdem bereits secundäre Erscheinnngen aufgetreten sind und eine andere Ein-gungspforte für das syphilitische Virus nicht nachgewiesen werden kann. Indolente Drüsenunschwellungen in Bezirken, deren Quellgebiet die Ohrmuschel darstellt, also unterhalb der Spitze des Warzenfortsatzes, längs des Sternocleidomastoidens und in der Submaxillargegeud, werden den Verdacht stützen. - Häufiger sind secundüre Erscheinungen, und zwar in den verschiedenen Formen des muculösen, papulösen und pustulösen Syphilids, von deneu papurosen und pustulosen sypinius, von deneu das erstere am seltensten vorkommt, wie ja überhaupt diese Form des Exauthems das Gesicht gewöhnlich frei lässt. Die Papeln treten besonders gern in der Umgebung einer Stichöffnung für den Ohrring auf, in der Furche zwischen Helix und Anthelix und an der Greuze von Muschel und Warzenfortsatzoberfläche. An den letzten beiden Stellen zeigen sie bisweilen ein geringes Nässen des mittleren Theiles des Knötchens mit Krustenbildung (papulo-crustöse Form) oder erleiden direct eine Umwandlung in nässende Papelu (breite Condylome), indem ihre Oberfläche vollständig excoriirt erscheint und eine flüssige Absonderung zeigt. Derartige Papeln können miteinander verschmelzen und zur Bildnag grösserer Geschwürsflächen führen, die gegen

Berührung ansserordentlich empfindlich sind! und bei jeder Bewegung der Ohrmuschel intensiv schunerzen. Man sieht unter Unständen Bilder, die an Ekzeme erinnern, und bei deuen wohl mich ekzematöse Processe durch irritirende Wirkung des Wundsecretes mitspielen. Hier deckt erst eine energische Allgemeineur die wahre Natur des Processes anf, nachdem sich eine Localtherapie als fast nutzlos erwiesen hat. Alle diese Formen heilen bei geeigneter Behandlung gewöhnlich vollständig ab, anders steht es dagegen mit dem pustulösen Syphilid, das mit Geschwürsbildung einlergeht (Ekthyma) und häufig entstellende Narben zurücklässt, ganz abgesehen davon, dass es immer das Zeichen einer besonders schweren Syphilis oder einer abnormen Widerstandslosigkeit des Organismus sein soll. — Noch intensivere Zerstörungen kann das tertiare Syphilid, das Gumma der Ohrmuschel, hervorrufen, indem es durch geschwürigen Zerfall zu ausgedehnter Eingesenwurigen zermu zu ausgedenner zum-schmelzung der Haut (Impetigo rodens) und zur Nekrose des Knorpels führen kann (Hessler). Auch ohne Geschwürsbildung kann es zu fast völligem Schwunde der Ohrmuschel kommen, wenn die gummöse Infiltration dieselbe in grosser Ansdehnung er-griffen hat und später die Resorption der kranken Theile eintritt. Das Gnuma kann oberflächlich in der Haut gelegen sein oder auch von tieferen Theilen, z. B. vom Knorpel, ansgehen, während die intact darüberziehende Haut erst secundar ergriffen wird. Es resultiren bisweilen Veränderungen, wie sie hänfiger im Verlaufe von Lupus zur Beobachtung gehingen: Verlast der Ohrmuschel und des Aufangstheiles des Gehörgunges mit Bildung strableuförmiger Narben.

stranientermiger varieen.
Bei der hereditären Syphilis, die das
Ohr beilänfig weit hänfiger, als die erworbene,
in den Krankheitsprocess hineinzieht, und deren Manifestationen bereits am Nengeborenen, in den ersten Lebensmonnten oder auch erst im 8,-12. Lebensjahre und noch später sich zeigen können, sind die Affectionen am änsseren Ohre im grossen Ganzen dieselben, wie hei der erworbenen Syphilis, und zwar sind es fast stets Eruptionen der secundaren Periode. Hervorzuheben ist, dass das maculose Syphilid hier viel häufiger vorkommt, als bei der erworbenen Lues. Das papulose Syphilid zeigt grosse Neigung zur Bildnng von nüssenden Papeln. Charakteristisch sind die Narben, die nach der Abheilung dieser oft in Pustelbildung übergehenden Form zurückbleiben, strichformig, weiss and hier and da sich zu ganzen Sternen strahlenförmig aneinander-reihend; unter Umständen geben die Narben zn Verwechselungen mit Lupus Aulass.

Ueber die Behandlung vergl, Gehörgung, änsserer, Erkrankungen: Syphiliseund Syphilitische Erkrankungen des Gehörorgans. Görke.

40. Tophi sind tumorartige Ablagerungen von harnsauren Salzen am hinteren oberen Rande der Helix, die von Garrod als eines der frühesten Gichtsymptome angesehen werden und hier gerade hänfiger auftreten, als an irvendeiner anderen Körperstelle. Sie an irgendeiner anderen Körperstelle. Sie kanals für die Ohrgehäuge. Die Hant darüber wechseln an Zahl und Grösse, von 1-12, in war gewöhnlich etwas roth oder bläulich ver-

der Grösse einer halben Erbse, eines Steck-nadelkopfes und noch kleiner. Das Aussehen gleicht dem einer entsprechend grossen Perle. Buld sind sie weich und enthalten eine milchoder rahmertige Flüssigkeit, bald sind sie sandhart und sitzen fest am Ohrknorpel inmitten ansgedelinter Blutgefässe. Die Träger solcher Ablagerungen empfinden vor und während des Gichanfalls Stechen und Schmerzen in der Ohrunschel. Zuweilen erscheinen diese Ablagerungen kurz nach einem Schwidop,

41. Tuberkulose. An der Ohrmuschel wurden drei verschiedene Formen von Tuberkulose beobachtet. Das tuberkulöse Ge-schwär oder die miliare Hantinberkulose wurde linal von Jarisch gesehen und der Befund von H. Chiari durch die Section bestätigt. Es waren zunächst in der oberen Umgebung der Ohrmuschel 5 kleine Geschwüre anfgetreten, die sich mit Krusten bedeckten. Sie vergrösserten sich am Rande und flossen nach und nach in ein grosses Geschwär zusammen, das sich auch auf die hintere Flüche der Ohrmnschel ansdehnte. Das Geschwür war seicht, reichte aber stellenweise bis auf den Knorpel, der angefressen war. Der Rand des Geschwürs war zuckig, wie angemigt, indem sich zuhlreiche kleine, bis hanfkorngrosse Substanzverluste anschlossen. Gleiche Geschwüre fanden sich auch im Rachen, und ging der Kranke bald an allgemeiner Tuberkulose zn Grunde.

Die tuberkulöse Perichondritis der Ohrmuschel ist von Hang beschrieben worden. Bei den betroffenen Individuen tritt, meist im Anschluss an eine Verletzung, zuerst in Gehörgange oder an der Muschel innter Jucken und Brennen eine starke teigige Schwellung auf, wodurch die Ohrmuschel bedeutend vergrössert und verunstaltet erscheint. In der Concha entwickeln sieh wulstige Erhabenkeiten, die mässig roth sind und sich teigig anfühlen. Die zugehö-rigen Lymphdrüsen sind dabei geschwollen und hei Druck schmerzbaft. Die Entwicklung erfolgt bedeutend langsamer, als hei der ge-wöhnlichen Perichondritis. Nach längerer Dauer tritt, wenn nicht operirt wird, spontan Durchbruch des Eiters mich aussen auf, nud entwickeln sich dunn tuberkulöse Geschwüre der Haut und Fisteln, durch die die Sonde auf den entblössten, oft zum Theil nekrotischen Knornel kommt. Wird früher operirt und breit eröffnet, so findet man krümligen, missfarbigen Eiter, der Tuberkelbacillen enthält, fungöse Grannlationen und deu erkrankten. oft zum Theil sequestrirten, nekrotischen Knoppel. Die Krinkheit erstreckt sich in nicht frühzeitig operativ behandelten Fällen über mehrere Mounte, und es bleiben oft Verunstaltungen der Ohrmuschel zurück.

Die Knotentuberkulase der Ohrmuschel wurde von Haug in 5 und von Eiselsberg in 1 Falle beobachtet. Sie kommt ausschliesslich beim weiblichen Geschlechte vor, und zwar in Form ehres haschmiss- bis wallnussgrossen Knotens im untersten Theile der Ohranschel und im Läppehen in der Umgebung des Stichfärbt, kann über auch blass sein und ist nicht über der Geschwulst verschiebbar. Letztere ähnelt sehr den hier häufig vorkommenden Fibromen, so dass Verwechselungen mit diesen leicht möglich sind. Im Allgemeinen wachsen die Knoten sehr langsam und zeigen nur selten Neigung zu erweichen und nach aussen durchzubrechen. Doch wurde dieses gleichfalls beobuchtet, und hatte sich dann ein Geschwür au der Oberfläche gebildet. Meist wurden die Knoten schon früher operirt. Die Knotentuberkulose entsteht nach Hang durch eine Infection mit Tuberkelbacillen beim Stechen der Ohrlöcher für die Ohrgehänge oder auch durch Truzen von Ohrgehäugen, die früher von Tuberkulösen getragen worden waren. Ucbrigens nuss erwähnt werden, dass in 2 von Hang's Fällen anch Knochentuberkulose vorausgegangen war. Die zugehörigen Lymphdriisen sind gleichfalls erkrankt. Histologisch bestehen die Knoten aus fibrösem Bindegewebe und diehten Rundzellenanhäuf-Dinaggeweie und dernen Kindigenelmannan migen in der Umgebung von epitheloiden und Riesenzellentuberkeln, und finden sich in den Riesenzellen meist nur spärliche Tu-berkelbacillen. In einem sicheren Fälle von Impfinherkulose, den v. Düring mittheilt, war es nach dem Tragen von Ohrgehäugen, von einer Tuberkulösen stammten, zur Bildung von Geschwüren in den Stichkanülen, vereiternder Tuberkulose der Lymphdrüsen und zu Langentuberkulose gekommen, an der die Kranke bald zu Grunde ging. Die Prognose der Knotentuberkulose ist verhiltnissneissig günstig, und wurden mehrere Kranke durch frühzeitige Excision der Knoten sammt den erkrankten Drüsen ganz geheilt.

Habermann 42. Verbrennung und Verbrühung. Bei der exponirten Lage der Ohrmuschel wird dieselbe von den bereits bei der "Verbrenung and Verbrühung des Gehörganges" (s. diese) aufgezühlten Insulten in erster Linie getroffen, ja es kommen hier noch die Anlässe dazu, wo Erwachsene und Kinder sich selbst oder Anderen beim Austossen oder im Fall heisse Auderen beim Anstossen oder int in in insise Flüssigkeiten über Gesicht und Kopf giessen oder gegen heisse Gegenstände, wie Ofen und Kochherd, mit der Dirmuschel aufallen. Alle Grade der Verbrennung, wie sie sonst unf der gesammten Hantoberfläche beobachtet werden, bekommt man gelegentlich zu Gesicht: Hartmann sah nusgedehnte Perichondritis fol-gen. - Die Therapie vergl, bei Verbrennung und Verbrühung des Gehörgunges. Blusen sind zu eröffnen. Bei Substauzverlusten kommt es durch Narbencontractur naturgemäss zu oft sehr beträchtlichen Verunstaltungen der Muschel. Zur schnelleren Epidermisirung hat sich mir die Anwendung einer 2 proc. Argent, nitric.-Salbe von grossem Vortheil erwiesen, grössere Flächen sind zu transplantiren. Ist die Rückseite der Maschel und die auf dem Warzentheil befindliche Hantdecke mit Ulcerationen und Granulationen bedeckt, so muss besondere Sorgfalt damuf verwendet werden, dass nicht Synechien zu Stande kommen, ebensowie darauf zu achten ist, dass bei Sitz der Ulcerationen in der Concha nicht Atresie des Gehörgangeinganges entsteht. Schwiden

43. Verknöcherung des Ohrknorpels gelangt, wenn auch nicht sehr häufig, zur Be-olachtung. In den betreffenden Füllen warde nie der gesammte Ohrknorpel, sondern stets nur ein Theil desselben ergriffen gefunden. und zwar die obere Hälfte des Ohrknorpels, die Helix und die Fossa sembloiden, die Anthelix mit beiden Schenkeln und die Fossa triangularis, während die übrigen Theile, der Tragus, Antitragus und natürlich der Lobulus. vollkommen verschout geblichen waren. Die Verknöcherung wurde einseitig und domel-Verknöcherung wurde einseitig und doppel-seitig, bei jugendlichen und ulten Individuen beobachtet, vom 15. bis 75. Lebensjahre, so dass eine besondere Disposition einer bestimmten Altersstufe nicht angenommen werden kann. Am hänfigsten wird die Verknöcherung als Ausgang des Othämatoms, dann aber anch der Perichondritis gesehen. In anderen Fällen konnte die Ursache nur in veränderter Ernährung gesucht werden. Die neugebildete Knochenmasse trägt alle matomischen Zeichen des echten Knochens, Havers'sche Kanale, umgeben von wohlausgebildeten Knochenkörperchen, Markräume u.s. w. Die Verknöcherung geht ohne sichtbar wahrzunehmende Reizzustünde, ohne subjective Beschwerden vor sich. Eine Behandlung ist kunn angezeigt. Knapp hat in einem Falle den verknöcherten Knorpel exstirpirt, Roller.
44. Verletzungen. Oberflüchliche Verletz-

angen der Ohrmuschel, die nur die Hant durchtrennen, sind ebeuse zu beurtheilen, wie Hautverletzungen an anderen Körnertheilen. Nur, wenn sie vernachlässigt werden, sind Complicationen, wie Perichondritis oder gar Gaugran, zu befürchten. Auch Continuitäts-treunnugen, die den Knorpel mitbetreffen. pflegen, aseptisch behandelt, glatt zu heilen. Dieses kann selbst dann geschehen, wenn die Wundränder gequetscht sind. Theile der Ohrmuschel, die fast völlig oder völlig abge-treunt sind, müssen so bald, wie möglich, meh eingetretener Verletzung sehr sorgfältig au-genäht werden. Es sind Fälle beobschut, bei denen die in toto abgelöste Ohrmuschel wieder angeheilt ist, ohne dass eine Deformi-tät zurückgeblieben wäre. — Durch Ohrringe kunn das Ohrläppehen in hohem Grade dadurch entstellt werden, dass von dem gestochenen Loche Entzümlungen ansgehen. Auch kommt erhebliche Erweiterung des Loches in Folge des andauernden Zuges vor. In solchen Fällen lassen sich die Entstellungen meist ilurch einfacke plastische Operationen beseitigen. Bei sehr empfindlichen Personen empfiehlt es sich, Schleich'sche Localanästhesie anzuwenden. - Das viel umstrittene Othämatom (vergl. dieses) mag in einzelnen Grammaton (vergl. dusses) mag in emizelnen Fällen spontan, ohne vorhergegangene Ver-letzung, entstehen. Meist ist es Folge von Insulten, die die Ohrmuschel trellen. Das Zustandekommen des Otlammatons scheint jedoch oft durch eine gewisse Prädisposition krankhafte Veränderungen des Knorpels) erleichtert zu werden, die besonders bei Geistes-kranken vorhanden ist. Bemerkenswerth ist, dass Othämatome in der Armee bedentend seltener geworden sind; ich sah wührend zehnjähriger militärärztlicher Dienstzeit nur zwei Fälle. Auch in Irrenaustalten sieht mun die

Ohrblutgeschwulst nicht mehr so oft, seitdem die Behandlung eine hummere geworden ist. — Die Höffähigkeit wird durch Verletzungen oder durch den Verlust der Ohrmuschel nicht beeinträchtigt. S. a. u. Verletzungen des Gehörorzuns. forensische Bedentung.

45. Warzen s. u. Ohrmuschel, Erkrankungen:

Hypertrophie. Ohrmuschel: Operative Ablösung. ihrem Gedauken nach sehr alte Operation ist neuerdings, besonders auf die Empfehlung Schwartze's him, wieder vielfach in Gebrauch gekommen, hauptsächlich zur leichteren Eut-fernung von anders nicht extrahirbaren Fremdkörpern, auch zur Abmeisselung sonst schlecht zugänglicher Exostosen des Gehörgunges. Der Hautschnitt beginnt dicht oberhalb des Helixansatzes und läuft dicht hinter dem Ansatz der Muschel bogenförmig zur Spitze des Warzenfortsatzes. Nach Vertiefung desselben bis auf den Knochen Ablösung des Periosts mit dem Raspatorium, sowie, im Zusammenhange damit, des knorpligen Gehörganges bis in die Tiefe des knöchernen hinein. Liegt der Fremdkörper im knorpligen Theile, so genügt eine Längs- oder Querincision an der hinteren Cirenmierenz oder eine Combination von beiden (wie z. B. bei der Körner'schen Plastik) und das Auseinunderziehen der Wundränder; man kann dann leicht ein Instrument hinter den Fremdkörper bringen. Liegt letzterer im knöchernen Theile oder gar in der Paukenhöhle, so wird nm besten der häntige Gang ringsum mit dem stumpfen Elevatorium von dem knöchernen abgelöst, möglichst nahe am Trommelfell quer durchschnitten und im Zusammenhauge mit der Ohrmuschel heraus-gezogen oder, wie bei der Körner'schen Plastik, mit der hinteren Hälfte herausgeklappt. Je mehr der äussere Hautschnitt nach vora oben verlängert wird, desto weiter lässt sich die Muschel nach vorn unten dislociren, und desto freier wird der Einblick. - Unbedingt nöthig, wenn man etwas sehen will, ist eine absolute Blutstillung. In der Regel spritzen Aeste der Aurienluris post., sie lussen sich aber, wie die anderen Arterien der Weichtheile, leicht unterbinden; nur die beim Durchschneiden des Gehörganges blutenden Gefässe sind sehr schlecht zu fassen, auch gelegentlich kleine Arterien, die ans dem knöchernen Gehörgange in den häntigen übergehen; alle diese fibersehwemmen das Gesichtsfeld rusch mit Blut. Lassen sie sich nicht durch einfache Compression unschädlich muchen, so empfiehlt es sich, einen in Wasserstoffsuperoxyd getunchten Tupfer eine Zeit lang, event, wiederholt, anzudrücken. Sehr störend sind auch in das Lumen vorspringende Fetzen der Auskleidung des Gehörganges; man muss sie sorgfültig exstirpiren oder mit dem Elevatorium fest an den Knochen andrücken. - Sollte der Fremdkörper in der Paukenhöhle sitzen und der Einblick auf ihn noch nicht frei genug sein, so wird man die oberflächlichen Schiehten des knöchernen Gehörganges wegmeisseln. Namentlich eingekeilte Projectile werden dadurch erst beweglich zu machen sein. Bis in die Nühe des Annulus tympanicus darf man das ganz unbesorgt thun, weiter medialwärts

ist an der hinteren Wand Vorsicht wegen des Facialis und Stapes nöthig. Eventnell kann das Trommelfell incidirt oder excidirt, Hannner and Amboss entfernt werden müssen: damit ist dann schliesslich die Freilegung der Mittelohrräume nach Stacke's Methode vollzogen. Die Abmeisselung von Exostosen nach dieser Voroperation ist einfach und bedarf keiner besonderen Schilderung. - Nach Beseitigung des Fremdkörpers oder der Exostose werden die herausgeklappten Theile reponirt, die Hautwunde wird genüht, wenn nicht etwa, z. B. nach vergebliehen Extractionsversuchen, die Weichtheile stark entzündlich infiltrirt waren; dann ist aber event, eine Seenndürraht möglich. Der Gehörgang muss lüngere Zeit ziemlich fest tamponirt werden, damit keine Stenose eintritt: das Gleiche kann leicht durch Granulationswicherung verschildet werden, besonders nach eirculärer Auslösung des Gehörganges. Auch durch Nekrosen an den entblössten Gehörgangstheilen kann gerade bei diesem Vorgehen die Heilung verzögert werden. Sonst ist die Prognose der Operation absolut günstig; Nebenverletzungen sind kanm möglieh, höchstens könnte, wenn man unterhalh des Gehörganges sehr in die Tiefe ginge, der Facialis lädirt werden, was aber leicht zu vermeiden ist Kümmel.

Ohrmuschel: Physiologie. Diese ist noch heute, trotz zahlfreicher experimenteller, ana-tomischer und entwicklungsgeschichtlicher Untersuchungen, nicht vollständig aus den Bereiche der Controverse gerückt. Schon Galen schrieb der Ohrmuschel eine wichtige Function beim Höracte zu. Schneider und Politzer haben behauptet, dass die Concha eine gewisse Rolle beim Hören spiele. Derselben Ansicht wuren von früheren Autoren Duvernay, Vulsalva und Haller. Dagegen sprechen Andere, wie Toynbee, Köper, Mach, sich dahin aus, dass die Ohrmuschel keine besondere Function in Bezug auf den Höract besitzt. Mach erklärt die Annahme. dass die Ohrmuschel den Schall sammle und in den Gehörgang reflectire, für physikalisch ganz unhaltbar. Nuch Kessel besteht der ganz unhaltbar. Nuch Kessel besteht der Hauptzweck der Ohrmuschel in der Bestimmung der Richtung, aus der die Geräusche kommen. Auf Grund entwicklungsgeschichte licher Untersnehmigen spricht Schüffer der Ohrnuschel die wichtige Function zu, dass sie die Klangfarben dämpfen und dadurch die Musikempfänglichkeit erhöhen soll. Dagegen kommut Karutz ebenfalls auf Grund vergleichend-anatomischer, wie entwicklungsgeschichtlicher Erwägungen zu dem Schlusse, seinerariener Erwägungen zu dem Schlüsse, dass die Ohrmuschel des Menschen nur ein rudimentäres Organ sei, dessen Zweck auf einer tieferen Stafe der Thierreihe ausschliesslich darin bestehe, das Gehörorgan mechanisch gegen äussere Schädlichkeiten zu schützen.

Ohrmuskeln, änssere s. u. Ohrmuschel. Ohrmuskeln, linere s. Stapedins und Tensor tympani.

Ohrpineetten weisen einen von den üblichen anatomischen oder chirurgischen Pincetten insofern abweichenden Ban auf, als die Arme vom Haudgriff bajonnet- oder knießrinig abgelogen sind, um zu vermeiden, dass bei der Auwendung die führende Hund das Unterseinungshöld verlieckt. Die Branchen landen einander entweller parallel oder sind gekreutz, vorn sind sie mehr oder weniger zugespitzt, entweder glatt oder nit Häkelen versehen; für manche Zwecke sind auch bötfelörnüge Enden gut verwendbar. Die Auwendung der Pincette zur Einführung von Wattetsunjons, zur Entfermung kleiner Borken. Epidermischer Ceruminalschollen uns der Tiefe des Gehörganges durf stets nur anter Controle des Auges erfolgen. Für operative Eingriff (Hämmerestraction) sind besonder Directionstruitt worden.

Obrschwamm Langlichschmale Schwämmer der innen Horn- oder Knodensten die an einem Horn- oder Knodensten die steine die eine neht vielfiet und Reinigung des Gelörganges von Ohrenechnalz. Falls dieselben, vorher angefeneltet, mit grosser Vorsicht nicht tiefer als höchstens 2 em eingeführt werden, mag eine Entferungs des im Ohreingang angesommelten Cerumensnöglich und ungefährlich sein. Im Allgemeinen sit vor der Anwendung unch dieser – wie aller im Duukeln eingeführter – Instrumente zu warnen, dan sie einerseits ihren Zweck uur unvollkommen erfüllen (so das Cerumen Läng nur weiter hineinschieden), andererseits aber bei ungeschiekter Handlunbung leicht Verletzungen des Gelörganges oder selbst des Tommelfells herheiführen können. Jod.
Obraplegel (Riederor) heisst ein kröstran-

der Hollespere Innet. Planspiegel von Z.—Otem Durchmesser und 15 em Brenweite mit einer centralen Durchbobrang von 5 mm (Hoffaunnn, v. Tröt seh), der zur Reflexion des Lichtes in den Gelöfzgang bei der Oteskone dient. Er wird als Handspiegel au eine Griff oder Daumeuring oder als Strospiegel am Kopfe betesigt (Strindund, Brille, Stahllen aus der Strospiegel und der Strospiegel An besten für die Praxis ist die Strindund. An besten für die Praxis ist die Strindunde.

Ohrspiegel-Untersuchung s. Otoskopic. Ohrspritzen müssen eine leichte aud gleichförmige Stempelführung besitzen und aseptisch zu hahen sein; aus letzterem Grunde sind smit der Lederkolben Gummi- oder Asbeststempel zu verwenden und müssen die Theile der Spritze behufs Auskochung leicht und vollständig auseinanderzunehmen sein zweckmässigsten sind starke gläserne Spritzen, doch sind auch solche aus Metall oder Hartgummi vielfach im Gebrauch. Die Spitzen sind gerade, seitlich gebogen oder bajonnetförmig und müssen leicht anszuwechseln sein: sie dürfen, da sie den Gehörgung nicht völlig nbschliesen sollen, nicht zu dick, aber nuch nicht zu lang und spitz sein. Der Inhalt variirt zwischen 30 md 160 cem. Gumniballons mit Horn- oder Gummispitze werden schneller verbrancht, sind im Uchrigen empfehlenswertlr besonders für den Selbstgebrauch der Patienten. Eine vollkommen aseptisch zu haltende Ballon-Ohr-pritze ist neuerdings von Jacobson angegeben worden. (Vergl. a. Ausspritz-Keller. nng des Ohres.)

Ohrtichter, Der Ohrtichter bezweckt alte Ohrtionmel hatte nur ein Gummiliäuten durch seine Einfülltrung in den äusseren Ge- chen, das zu Ende eines feinen Drahtes anbörgang dessen Wände ausseinanderzuhalten geleracht war, während diese 2 Gummiliäutund derart gerade zu richten, dass der Eini- ichen hat, die an den beiden Enden eines

hlick bis zur Membrann tympani möglich wird. Er hesteht ans einem Rohre von 4—5 em Länge und an verschiedenen Stellen verschiedenen Durchmesser von einer Andang-öffnung von 20 bis zu einer Endöffnung von 4—5 mm von 4—5 mm Weite am verschiedenen Stellen erfällt der Trichter verschiedene Gestalt: kegelförnig uit abgeschnittener Spitze (gr.n. Gruber, Wilde), becherförnig (Jos. Gruber), halb cylinder, halb trichterförnig (v. Tröttsch), lampenfassförnig (Politzer). Als Material dent Silber oder Nousibler vernicket; Harrgmani, Celluboit- und Aluminiumtrichter nicht rekeckt werben. Sellzmann.

Ohrtrommeln, künstliche. Die "künstlichen Ohrtrommeln" von Dr. Nicholson sind durch eine massenhaft gratis verbreitete Reklame-Broschüre allgemein bekannt geworden. Nach einer Mittheilung im Perit Journal médical vom 2. Febr. 1893 sollen im Jahre 1992 von 20004 Krauken in den Nicholson'schen Instituten 18769 hauptsächlich durch diese Ohrtrommeln geheilt worden sein. Ihre Anwendung ist ungeblich bei den meisten Ohrenkrankheiten, wie bei katarrhalischer Taubheit, Krankheiten des Mittelohrs mit und ohne Verlust des Trommelfells, Lähmung (!) der Gehörknöchelchen, Ohrgeräusehen u. s. w. von grossem Nutzen. In Verhindung mit medicoelektrischen Kragen, Sohlen und Gürteln werden durch die Ohrtrommeln unch solche Krankheiten geheilt, "die mit Halsleiden, Luft-röhrenkrankheiten, Verdarungsschwäche, Dyspepsie, Wassersneht, Leber- und Nierenkrankheiren verbanden sind". Einige Kranke, "die an Nervenschwäche, Neuralgie, Krankbeit des Rückermarks, Kopfschmerzen u. s. w. litten, haben sich äusserst lobend über die Wirkung dieser Apparate ausgesproehen". "Die Wirkung des elektrischen Gürtels besteht darin, das Blut zu reinigen, und derselbe ist daher das beste Mittel gegen Rhenmatismus, Sch-tica, Gicht, Lumbago, Fettsucht, Leber- und Nierenkrankheiten, Rückenmarks- und Blasenkrankbeiten."

Einen Satz vernisst man in der Broschüre. Er müsste lauten: Auch für ülle in Zokürnt beim Menschengeschlecht noch etwa anftretenden, bisher noch unbekannten, Kraukheitensind die Nicholsen sehen Ohrtrommeln mat Apparate die besten Helmittel. Die Ohrtrommeln zum Versunche zu übersenden, ist unthunlich. Zei sit diesse eine Regel ohne Ansuahme." Die Preise variiren, wie folgt: bei den Ohrtromaneln von 30–422.0 Mk.,

bei den Ohrtrommein von 30-42,50 Mk., bei den medico-elektrischen Sohlen von 7,50-12,50 Mk.,

bei den medico-elektrischen Krugen von 11,70—42 Mk., bei den medico-elektrischen Gürteln von 66—88 Mk.

Was nun die Construction der Nicholson'schen Übrtrömmeh betrillt, so "sind sie eigentlich nur eine Vervollkommung der alten Toynbee'schen Übrtrömmeln." "Die alte Übrtrömmel hatte nur ein Gununhäutchen, das am Ende eines fehren Drahtes augebracht zur, während diese 2 Gununhläut-

Röhrehens angebracht sind. In dieser Röhre befindet sich ein mit feinem Kupferdraht umgebenes Stahlstäbehen. Durch diese Einrichtgebenes Stabistübenen. Durch diese kantran-ung wird es ernöglicht, die Ohrtrommel mit einem sehwachen elektrischen Strome zu ver-sehen, um in Fällen, wo es nötlig ist, die woodswächten Gobörnerven anzuregen." So geschwächten Gehörnerven anzuregen." So viel über den luhalt der Broschüre, der, so weit wie möglich, wörtlich wiedergegeben ist. Sapienti sat! Es bleibt mir nur übrig, darau zu erinnern, dass der in der Broschüre so oft wiederkehrende Ansdruck "Heilung" stets euphemistisch gebraucht ist. Ebensowie es Niemandem einfallen wird, von der Heilung eines verloren gegangenen Beines zu sprechen, wenn der betreffende Kranke mit einem Stelzfuss erträglich zu gehen vermag, ebensowenig ist es statthaft, von Heilungen von Ohrenkrankheiten zu reden, wenn durch eine Prothese, denn etwas Anderes ist doch die Ni-cholson'sche Ohrtronmel nicht, eine Verbesserung des Gehörs zeitweise eintritt. Ein solches Vorkommniss entschuldigt nie die mit den Nicholson'schenOhrtronnneln getriebene Reklame. Es ist daher dankbar anzuerkennen, dass das Königl. Polizei-Präsidium in Berlin vor einiger Zeit eine Warnung vor dem An-kanf der Nicholson'schen künstlichen Ohrtrommeln erlassen hat. Berthold.

Operative Ablösung der Ohrmuschel s. Ohrmuschel: Operative Ablösung.

Operative Eröffnung der Mittelohrräume s. Mastoidoperation. Operative Freilegung des oberen Pauken-

höhlenraumes s. u. Recessus epitympanicus: Erkrankungen Operative Trennung von Synechien des

Trommelfells s. Trommelfell, Operationen: Operative Tremming von Synechien. Ossiculum Sylvil s. n. Gehörknöchelchen:

Anatomie, beschreibende. Os tympanicum s. u. Gehörgang, üusserer;

Anatomie, beschreibende.

Anatonne, nescureipenne.

Osteom s. Gehörgang, ämsserer, Erkrankungen: Exostosen und Hyperostose; Gehörknöchelchen, Erkrankungen: Neubildungen;
Hyperostose des Schläfenbeins: Pankenhöhle,
Erkrankungen: Exostoseu und Hyperostose;
Warzenfortsatz, Erkrankungen: Sklerose.

Osteomyelitis.

1. als Ursache von Labyrintherkrankung. Im Verlaufe einer Osteomyelitis kann es zur Entstehung totaler Taubheit kommen. In dem einzigen Falle dieser Art, der von Steinbrügge mitgetheilt worden ist, entwickelte sich die zur Tambheit führende Erkrankung innerhalb der ersten Wochen des Bestehens der Osteomyelities nuter Erscheinungen, die auf Meningitis bezogen werden konnten. Bei der Obduction, 4 Juhre darauf, fanden sich neben ungewöhnlicher Sklerosirung der Spon-giosa der Pyramiden beiderseits Veränderungen, wie sie als Ausgänge starker Laby-rinthentzündungen bekannt sind: Zerstörung des häutigen Labyrinths, Bindegewebs- nud Knochennenbildung, Pigmentablagerungen.Degeneration der Nerven im inneren Gehörgange, Zerstörung der Bogengänge und Verwachsungen der häutigen Gänge mit dem Endosteum, Der labyrinthäre Process war, beider Gehörorgane hindentet, offenbar durch eine von der Osteomyelitis aus angeregte Meningitis vermittelt. Brieger.

2. Osteomyelitis des Schläfenbeins. Die aente intectiose Osteonivelitis kann sich, wie an anderen platten Knochen, auch am Schläfen-bein localisiren. Diese Localisation ist in-dessen äusserst selten. Primär-ostale Processe dessen amsserst seiten. Frimar-ostale Processe im Schläfenbein, zumml im Warzenfortsatz, sind nur in wenigen Fällen einwandfrei fest-gestellt. Voraussetzung für ihre Entstehung ist diploëtische Beschaffenheit des Warzenfortsatzes. Man findet dann innerhalb abge-Todtenlade darschlossener, eine typische Todtenlade dar-stellender Knochenhöhlen bei intacter oder nur unverhältnissmässig wenig betheiligter Pankenhöhle Sequester, deren Form noch die diploëtische Beschaffenheit des Knochens erkennen lässt. In zwei Fällen solcher Art, die ich beobachtet habe, bestanden ausgedehnte Senk-ungsabseesse am Halse in Folge von Durchbrechung der Unterfläche des Warzenfortsatzes. In diesen seltenen Fällen handelt es sich um wirkliche Osteonwelitis, bedingt durch reine Infectionen mit Staphylococcus pyogenes aurens, wie sie bei acuter infectiöser Östeomyelitis gewöhnlich zu Grunde liegen. Von solchen sicher primären Ostitiden sind die Fälle isolirter Eiteransammlungen in Warzenzellen bei freier Paukenhöhle zu trennen. Eiter-ansammlungen in den Warzenzellen können vollständig gegen Autrum und Pauken-höhle abgeschlossen scheinen und dadurch, dass sie den primären Process in der Paukendass sie den primaren Frocess in der Fausen-böhle überdauern, den Eindruck erwecken, als habe von vornherein ein primärer Knochen-berd bestanden. Diese Herde sind aber dann natürlich keine primären Ostitiden, sondern nichts weiter, als Empyene in Terminalzellen oder alleufalls, wenn solche Zellen durch allmäkliche Zerstörung ihrer Zwischenwände sich vereinigt linben und dann nicht niehr Spuren der ursprünglichen Auskleidung mit Schleimhant tragen, Abscesse im Knochen. Primäre Ostitiden sind auch seenudär nach Infections-krankheiten selten. Ihr Vorkommen nach Influenza und Masern ist nicht sieher bewiesen. Hier, wie bei Heotyphus, bei dem man am chesten den Eindruck primärer osteomyelitischer Processe gewinnen kann, kann der Process in der Pankenhöhle rasch sistiren, Zerstörung im Knochen über so rasch fortschreiten, dass man leicht zu fälschlicher Annahme primärer Erkrankung des Knochens kommt. Noch unwahrscheinlicher ist das Vorkommen primärer Ostitiden als Grundlage der destructiven Processe, die sich bei Diabetikern im Auschluss an acute Pankenhöldeneiternugen oft entwickeln. Der diabetischen Otitis media ist nur eine besondere Schwere des Verlaufes, die sich in der raschen Entwicklung von Knochenprocessen ansprägt, eigenthümlich, nicht aber besondere Erkrankungsformen. — Bei wirklicher primärer Ostitis des Warzenfortsatzes empfiehlt sieh ein expectatives Verhalten in der ersten Zeit der Erkrankung, wenn die Erscheinungen nicht etwa so stürmisch sind, dass zur Verhütung endocranieller Infectionen der Versuch, den Entzündungsherd auszuschalten, unbedingt woranf schon die gleichartige Erkrankung geboten ist. Bei der Seltenheit der Erkrank-

ung liegen zwar directe Erfahrungen in dieser Beziehung nicht vor. Man muss aber wohl in Analogie mit acuten Entzündungen der Paukenhöhle, die den Warzentheil in Mitleidenschaft gezogen haben, ohne schon zu einem ansgehildeten Empyem geführt zu haben, eine ungünstige Beeinflussung des Zustundes durch die bei der Aufmeisselung erfolgende Eröffnung zahlreicher neuer Blut- und Lymphbahnen erwurten. Man sieht in solchen Fällen. in denen es zu abgegrenzter Eiteransammlung noch nicht gekommen ist, durch Frühoperationen nicht sehen schwere Erscheinungen einer Allgemeininfection sich einleiten. Daher warte man, wenn es der Zustand des Kranken irgend zulässt, mit der Operation so lange, bis der Process sich demarkirt hat und schon durch Entferning von Sequestern rasch in Brieger. Heilung überzuführen ist.

Ostium pharyngeum tubae s. u. Nasenrachenrann n. Tubn Eustachii. Ostium tympanicum tubae s. u. Tubn

Enstachii.

Otalgia nervosa nennen wir solche an irgendeiner Stelle des Gehörorgans localisirte Schmerzempfindungen, für die örtlich keine anatomische Veränderung als Ursache nachgewiesen werden kann. Diese nervösen Schmerzen können im Ohre primär entstehen, und zwar entweder selbständig oder als Theilerscheinung einer Neuralgie eines Gesichts-oder Kopfnerven, Als Ursachen gelten Er-kältung Neuralgien und Erkrankungen benachbarter Nerven, heftige Schalleinwirkung, ferner allgemeine Zustände, wie Chlorose, Syphilis, Rhennutisums, Hysterie, Mulariain-fection, Masero, Influenza, Zumeist ist die Ursache unbekannt. In anderen, weit zahlreicheren Fällen werden die Schmerzen im Ohre seeundär auf reflectorischem Wege von einer Erkrunkung an einer benachbarten oder emfernten Körperstelle ausgelöst; dahin gehören Affec-tionen der Mundhöhle (Caries deutium als hänfigste Ursache), der Nasen-Rachenhöhle, des Kehlkopfes, des Gehirns, der Schädelknochen und Halswirbel, der Sexualorgane u. s. w. Die Schmerzen können continuirlich sein, oder sie treten unfallsweise auf in verschieden langen regelmässigen oderunregelmässigen Intervallen, Sie können verschiedene Intensität annehmen, auf benachbarte Körperstellen irradiiren und nicht selten von Schwerhörigkeit, Ohrensausen, Hyperaesthesia nenstica und anderen nervösen Erscheinungen begleitet sein. Die Dingnose der Otalgie beruht auf dem negativen Befande im Gehörorgan, wird demnach grösstentheils per exclusionem gestellt. Die Prognose ist im Allgeneinen gfinstig, wofern die Uhren-schmerzen nicht von einer unheilbaren Krankheit (z. B. Zungenkrebs, Gehirnkrankheit u.dgl.) ausgelöst werden. Bezüglich der Localisation in den einzelnen Ohrabschnitten vergl, diese. Die Therapie hat vor allem der Indicatio causalis Rechnung zu tragen. Man muss also einen kranken Zahn beseitigen, hypertrophische Nasenmuscheln oder Rachen-Gaumenmandeln abtragen, abnorme Allgemeinzustände durch entsprechende medicamentosa, dintetische und klimatische Behandlung zu bekämpfen suchen. Bei intermittirendem Verlaufe leistet Chinin allein oder in Verbindung mit Jodkalium vor-

zügliche Dienste. Wo sich die Ursache nicht lieseitigen lässt, oder wo keine solche nufzu-finden ist, ist die symptomatische und locale Behandlung am Platze. Man wende dann die Antinervinn an, wie Antipyrin, Phemeetin, Salicyl-, Jod-, Brom- und Arsenpräparate, Zinkoxyd in Form der Meglin'schen Pillen, den constanten oder faradischen Strom. Als in manchen Fällen wirksam wurde ferner empfohlen Ol. Terebinthinne (15-20 Tropfen in plothen Ol. Terebinthinne (15—20 Tropten in Kapseln oder ½—1 Kaffeelöffel voll), Atropin (5 Tropfen einer 1 proc. Lösung, einige Male täglich), Tet. Belladonnae (8—10 Tropfen prodie), Inhalation von Amylnitrit. Local sind zu versuchen reiz- und schmerzlindernde Mittel in der Umgebung des Ohres, wie narkotische Salben, Veratrin, Vesicantien, Einpinselung von Jodtinetur und die Anwendung der Wärme. In sehr heftigen und hartnäckigen Fällen wird man wohl zu palliativen Zwecken mitanter auch Morphium innerlich oder subcutan in Anwendung ziehen müssen.

Othimatom s. Ohrmuschel, Erkrankungen: Othimatom. Otitis externa bullosa s. u. Otitis externa

Otitis externa circumscripta (Furunkel des äusseren Gehörganges). Dieselbe tritt vorzugsweise im kuorpligen Gehörgange auf, wo die Cutis im Gegensatze zu den tieferen Abschnitten noch eine fast völlige Uebereinstimmung mit der histologischen Beschaffenheit der allgemeinen Hantdecke zeigt. Sie verlänft am häufigsten unter dem Bilde des Furunkels, zu dessen Entstehung die Anwesenheit gewisser pathogener Mikroorganismen (Stuphylococcus pyogenes albus, anreus, ci-treus) gehört, die jedoch erst dann entzündungserregend wirken, wenn sie, meist durch Kratzen und andere mechanische Insulte (Ohrlöffel), in die im knorpligen Gehörgange besonders zahlreichen, neben einem Vollhaare zugleich die Ausführungsgänge der Ohrenschmalz- und Talgdrüsen aufnehmenden Ohrenschmanz- und Insgarusen authenmenden Vertiefungen eingedrungen sind. Auch die Jahreszeit (Frühjahr und Herbst), Körpercon-stitmion (Fettlelbigkeit, dunkler Teint) und gewisse Dyscrasien (Diabetes) scheinen nicht ohne Einfluss auf das Entstehen der Furunkel Die häufigen Recidive derselben zu sein. (selbst Juhre lang datternd), sowie die Ueber-tragung-fültigkeit finden ihre Erklärung in der infectiosen Natur des Furunkels. Die Symptomatologie weicht von dem bekannten Bilde nicht ab, nur dass die Schmerzhaftigkeit meist eine besonders hohe zu sein pflegt. Die Um-gebang des Ohres, vor dem Tragus, auf dem Warzenfortsatz, ist oft erheblich geschwollen. In der Mehrzahl der Fälle bricht der Abscess in den Gehörgung auf; zuweilen aber kann es zur Bildnig eines grösseren Eiterherdes kommen und derselbe durch die hintere, schener durch die untere Gehörgungswand durchbrechen, wodurch eine starke Schwellung hinter der Ohrmuschel am Warzenfortsatze, bezw. in der Fossa retromaxillaris hervorgerufen wird: die Entzündung im Gehörgange selbst kann dabei verbältnissmässig gering sein. In Fällen dieser Art, auf die beilänfig Leutert die Aufmerksamkeit hingelenkt hat, kann

die Unterscheidung von einer mit dem War- therie oder andere Mikroben bei der Scharzenfortsatze zusammenhängenden Abscessbild-ung Schwierigkeiten bereiten. Man beachte, dass beim Furunkel, wenigstens zu Anfang, die grösste Schwellnug in der Nähe des primären Krankheitsberdes zu sein pflegt, also in der Furche zwischen Ohrmuschel und Proc. mast., bezw. dieht unter dem Gehörgange, mit Freisein der Spitze des Warzenfortsutzes; auch sollen hohe, die Abscesseröffnung überdanernde Temperaturen, sowie Stirnkopfschmerzen eher auf einen furunkulösen Process hinweisen, für dessen Annahme desgleichen eine bedeutendere Schmerzhaftigkeit im Gehörgange zu verwerthen ist: ferner verdient der Abscessinhalt Berücksichtigung, insofern Pfropfe mit nekrotischen Gewebsfetzen nur bei Enrunkeln beobachtet werden.

Ausser der Furnukelbildung findet sich noch eine andere Form der Otitis ext, circumscripta. eine andere rom der Outs ext. rierunsering weungleich viel seltener, vor, wobei es zur Schwellung einzelner Gebörgangsabschnitte knunnt, jedoch ohne Übergang in Eiterung trotz oft wochenlanger Daner; zuweilen schwindet die Schwellung ziemlich sehnell; die Schmenzen sind auch hierbei sehr beträchtlich. Vergl. Otitis externa ex infectione.

Behandlung, ImBeginn ist ein Versuch zur Conpirung des Processes mit Menthol (s. d.) oder Höllensteinätzungen oder durch Einlegen von allmählich dicker werdenden Drainröhrchen zu empfehlen. Zur Linderung der Schmerzen, sowie zu schneller Reifung des Abscesses dienen sowie zu seinierier Reitunges Anserses stehen fenchtwarme Unischläge, event. mit Burow seher Lösung (Alum, acet. 1.0, Plumb, acet. 5,0, Aq. 100,0); auch bringt der Leiter'sche Apparat mit Erwärmung des Wassers auf 40° Ç. oft Nutzen. Incisionen werden am besten bis zur Reifung des Abscesses hinausgeschoben; bei sehr schneerzhafter Spannung sind dieselben trüher anszuführen. Zur Verhäting von Recidiven empfiehlt sich nach Eröffnung des Abscesses das Auswaschen des Gehörganges mit desinficirenden Lösungen und Einlegen einer festen Wieke von Jodoformwatte, ferner der längere Zeit fortgesetzte Gebrauch von Spirit. vim zum Anfüllen des Gehörganges oder Pinselungen mit einer Sublimatiosung von 0,05 auf 30,0 Aq. und 20,0 Glycerin; stellen sich trotzdem Recidive immer aufs Neue ein, so ist neben derörtlichen (nach Schwurtze Ohrbäder mit Kalium sulfuratum 1,0 auf 100,0 Aq. während der entzündungsfreien Zeit, durch 6 Wochen, täglich 1—2 mal 5, Stunde laug) eine Allgemeinbehandlung am Platze, bei fettreichen Indi-viduen Abführmittel, bei blutarmen Tonica, ausserdem innerlich Arsen. Keller.

Otitis externa crouposa und diphtheritica. Unter Ot. ext. eronposa verstehen wir eine Entzindung des äusseren Gehörganges, die sich durch Ausscheidung einer fibrinösen Membran auf der wenig veränderten Haut auszeichnet, während bei der Ot, ext. diphtheritica zugleich mit der Membranbildung eine nekrotische Zerstörung des Hautbodens verknüpft ist. Beide Formen stellen nur verschiedene Intensitätsstadien derselben Krankheit (Otitis externa diphtheritica im weiteren Sinne) dur, insoweit beide durch denselben Krankheitserreger, sei es den Loeffler schen Diphtheriebaeillus bei der eigentlichen Diph-

lachdiphtherie, hervorgerufen sind. nische Trennung dieser beiden, nach unseren hentigen Anschauungen ätiologisch verschie-denen Diplatheriearten ist vorläufig nicht erforderlich und um so unausführbarer, als die grosse Mehrzahl der Beobachtungen aus einer Zeit stammt, wo die ätiologische Differenz zwischen genniner Diphtherie und Schurlachdiphtherie nicht nachgewiesen und allgemein anerkannt war.

Die diphtheritische Gehörgangsentzündung ist ein sehr seltenes Vorkommniss, wie es denn sehr zweifelhaft erscheint, ob überhaupt membranöse Entzündungen auf unverletzter Oberhant vorkommen. Vielmehr scheint hierzu immer eine vorherige Verletzung der Haut nothwendig zu sein, und erst die Infection der Wunde kann zu einer diphtheritischen Eutzündung führen (Kraussold). Bezold bezeichnet als gennine Otitis ext. crouposa eine nur den kuöchernen Gehörgang und das Tronnelfell betreffende Entzündung mit Bildung einer fibrinösen Membran. In den meisten Fällen tritt die diphtheritische Gehörgungsentzündnag secuadär auf im Anschlass an Diphtherie des Rachens oder an Scharlach and Masern, häufig zugleich mit Mittelohrentzündung und Perforation des Trommelfells. Aber es ist auch wiederholt eine primäre Otitis ext, diphth, beobachtet worden. An diese kann sich nachträglich eine Rachendiphtherie anschliessen (Blau).

Die Otit. ext. diphth. tritt meist einseitig dass der imssere Gehörgung mit einer weissgelblichen Membranmasse ausgekleidet ist, die einen Abguss desselben und des Trommel-fells darstellt; bäufig ist der Gehörgang mit diesen Massen vollständig ausgefüllt. Bei der eronpösen Form ist die Membran ziemlich leicht, sonst nur schwer und stückweise unter Schmerzen und Blutung ubzulösen. Nur bei der ersteren ist die durunterliegende Haut glatt oder wenig exulcerirt, aber geröthet, bei der rein diphtheritischen schmierig granulös. Der Gehörgang ist stark geschwollen und meist sehr schnerzhaft, zuweilen so sehr, dass schon die Berührung der Ohrmuschel unerträglich ist. Die Secretion ist gering und serös. Fieber ist nur in geringem Grade und bei den heftigeren Formen vorhanden, dagegen Anschwellung der benachbarten Lymphdrüsen. Manchmal erstreckt sich der diphtheritische Belag auch auf die Ohrmuschel, und es kann zu Perichondritis mit ihren Folgen kommen (Wreden). Das Gebör ist entsprechend der (Wreden). Das Genor ist entspreenend der Verstopfning des Gebörganges stark vermün-dert, im Uebrigen aber vom Zustande des Mittelohrs abbängig. Die mikroskopische Untersuchung der Membranen ergiebt ein fibrinöses Netzwerk mit Eiterkörperchen, Epidermiszellen aud mehr oder minder zahlreichen Mikroben. Die bisher veröffentlichten Fälle gehören fast alle der Zeit vor Entdeckung des Loeffler'schen Diphtheriebacillus un. Guranowsky hat in den Membranen den Bac, procyanens gefunden und Loewenberg auch durch die Cultur nur Streptococcen, weshalber seinen Fall als pseudodiphtheritisch bezeichnet. Die mikroskopische Untersuchung

ist aber zur differentiellen Dingnose von Wichtigkeit. Denn es giebt eine - allerdings meist chronische - desquanutive Entzündung des Gehörganges, bei der derselbe von festhaftenden membranartigen Gebilden ausgefüllt ist, die wie ein Cholesteatom aus zahlreichen Epidermislamellen sich zusummensetzen, aber kein Fibrinnetz zeigen (Gott-stein). Der Verlauf der Otitis ext. diphtheritica ist gewöhnlich ein günstiger. Die Beläge lockern sich nach einigen Tagen, stossen sich ab, und die mehr oder minder veränderte Haut kehrt in 1-2 Wochen zur Norm zurnick. Zuweilen zieht sich die Krankheit allerdings in die Länge. Einzelne Membranstücke bleiben, besonders auf dem Trommelfell, hart-näckig liaften, oder es treten nach anscheinender Heilung Rückfülle auf. Zerstörung des Troumelfells oder Uebergung der Diplitherie auf das Mittelohr ist weniger zu fürchten,

als das Umgekehrte. Therapeutisch ist, abgesehen von der Allgemeinbehandlung, jeder energische Ein-griff, wie Aetzung oder gewultsame Ablösung der Membranen, entschieden zu widerrathen (Blau). Es empfiehlt sich, Kulkwasserein-giesungen (Gottstein) oder Borsäureausspülnngen (3—4 Proc.) vorzunehmen. Gegen die Schmerzen können feuchtwarme Umschläge (keine Kataplasmen!) oder nurkotische Ein-

reibungen gemacht werden. Kayser.

Othtis externa diffusa. Diese Form der
Entzündung stellt eigentlich eine Dermatitis des äusseren Gehörganges dar und ergreift als solche die häutige Auskleidung des Gehörans soiche die naufige Ausstehung eis Genor-gunges in liter ganzen Ausdehung oder nur eine grössere Strecke derselben. Primär kommt sie wohl seltener vor, und dann zu-meist vernrsacht durch örtliche mechanische, chemische oder thermische Reize; dagegen tritt sie hünfiger secundär, bezw. consecutiv auf bei bestehender Mittelohrentzündung mit Perforation des Trommelfells und Otorrhoe, in beiden Formen kann die Entzündung, die meist ein Ohr, seltener beide Ohren betrifft. acut oder chronisch verlaufen.

Subjective Symptome sind zunüchst Jucken und Gefühl erhöhter Wärme, das sich zu bedeutendem, weiter ausstrahlendem Schmerze steigert, der jede Berührung der Ohrnuschel, das Kanen und Liegen auf der betroffenen Seite peinvoll macht. Objectiv zeigt sieh in der Umgebung des Ohres Röthung, Schwellung, die muldenformige Vertiefung vor dem Tragus verstrichen, mittinter die Obrmuschel mehr abstehend, die Haut des Gehörganges turgescirend, bald darauf infiltrirt, geschwollen, hierdurch das Gehörgangslumen gleichmässig kreisrund verengt; bei alten Patienten mit spaltförmigem Gehörgange berühren sich vordere und hintere Gehörgangswand und ist das Lamen aufgehoben. Zumeist werden diese entzündlichen Veränderungen, nach-dem sie 2-4 Tage bestanden haben, wieder rückgängig, und lässt gewöhnlich die primäre Form Jucken, stärkere Abschuppung und vermehrte Secretion von Gernmen als zeit-weilige Folgeerscheinung zurück. Schreitet jedoch die Entzündung fort, so wird die Epidermis aufgelockert, stellenweise oder ganz abgestossen und auf die entblösste Cutis

ein spärlich-eitriges Exsudat abgesetzt, das mitunter eine durch Mikroorganismen bedingte, aufallend grine oder blaue Färbung zeigt. Aus diesem Studium geht der Entzündungsprocess wohl selten mehr spoutan in Heilung ans, wird vielmehr chronisch, wobei die geschilderten Veräuderungen fortbestehen, sich auch stellenweise Granulationen oder Polypen bilden, die öfter Blutung veranlassen, oder es kommt zur Desquamation und Ausamulung cholesteatoniatöser Mussen. dle ihrerseits zu Druckusur, Ausweitung des Gehörgnuges mit eventueller abnormer Communication mit benuchbarten Höhlensystemen. zu Blosslemung des Kuochens (des freien Randes der nuteren knöchernen Gehörgangswand) führen kann. - Wo das Trommelfell zu sehen ist, erscheint es abgeflacht, seine Cutis durchfenchtet, aufgelockert. Das Hörvermögen ist entweder sehr wenig gestört oder die Hemb-setzung nur durch Verlegung des Gehörgunghuneus verursacht.

Die acute secundäre änssere Ohrentzündung bietet gleichfulls die oben geschilderten, nur wenige Tage andauernden Veräuderungen dar. Sie tritt mitunter während der Behandlung des Mittelohrleidens als unliebsames störendes lutermezzo auf, das wold bald wieder vorübergeht, jedoch auch, zumal bei Anwendung heisser Kataplasmen, zum Uebergreifen der Entzündung auf das periauriculare Bindegezanzannung nur das permariennare Bindege-webe und zu dessen eitriger Schmelzung führen kann. Eine Folge davon ist gewöhn-lich die dauernd schlaffe Herabsenkung des änsseren Theiles der oberen Gehörgungswand, die hinterher die Behandlung in der Tiefe

wesentlich behindert.

Der chronischen seeundären Entzündung begegnen wir um häufigsten bei Kindern mit vernuchlässigter Otorrhoe in Folge von Mittelohrentzündung nach Schurlach oder Masern. Wir finden die Umgebung der Ohrmuschel geschwollen, die Muschel selbst mehr abstehend, gegen Berührung und Zug nugemein empfindlich: ihre Haut ist schon in der Concha, am Tragus und in der Incisura intertragica stark geröthet, über letztere fliesst ein dünnes, blutig-seröses, jauchiges Exsudat, das auch den Gehörgang erfüllt, und nach dessen Wegspülning die Epidermis theils aufgeloekert, zungenurtig rauh, theils abgestossen erscheint. hier und da auch neben excoriirten, grauuliren-den Stellen seichte, einem hulben Wurmgang ähnliche Geschwürchen mit gelblichem Grunde und unregelmässigen schurfen Rändern sich zeigen. In anderen Fällen ist die Auskleidung des Gehörganges nur geröthet, geschwollen, das Lumen verengt, von manchen Punkten aus eine Graunlation siehtbar. Solche Granu-lationen können bei ihrem weiteren Wachsthum sich begegnen und miteinunder zu bindegewebigen Strängen oder Membranen verwachsen. In Folge von zunehmender Hyperplasie durch das sieh weiter entwickelnde lufiltrat in der Gehörgangshant kommt es zu Stenose oder zu mehr ringförmiger Verengung, Strictur des Gehörganges, eventuell auch zur Atresie (Atresia acquisitu), wo dann der Ge-hörgang mehr weniger nahe seiner Mündung sehalenförmig, abgeschlossen erscheint durch ein narbiges Gewebe, das in der Peripherie

gewöhnlich grössere Resistenz bietet, im Centrum aber nachgiebiger, dünner ist und mitnnter einen geringen Grad von Transparenz nnd mattem Glanze zeigt. Der Grad der Hör-störung hängt zumeist von den Veränderungen in der Tiefe, zumal an den Gehörknöchelchen und dem nervösen Höruppurate, ab.

Die Diagnose ergiebt sich nach dem Geschilderten leicht ans dem objectiven Befunde, die Prognose ist im Allgemeinen günstig. Therapeutisch empfiehlt sieh im Beginn Antiphlogose (kalte Umschläge, Eisblase, Blutentziehung), zur Linderung der Schmerzen eine Morphiumsalbe (Ungt. emoll., Lauolin ana 5,0, Morph. mur. 0,2) um das Ohr herum 2-3 stdl. einzureiben; an der Haut des Ge-hörganges kann leichte Massage mittelst einer Curette, deren löffelförmiges Ende mit Sublimut-Vaselin bestrichen ist, versucht werden. Am besten kommt man aus mit entsprechend dieken Tampons aus hydrophiler Gaze, die in erwärmte verdünnte essigsaure Thonerde-lösung (Liq. alumin. acet. 10,0: Aq. dest. 20) getaueht, massig ausgedrückt in den Gehörgang eingebracht und 2-3 stdl. erneuert werden. Bei Exsudation auf die freie Fläche empfiehlt sieh Ausspritzung mit reinem lauem Wasser, Abtupfen und Insufflation von Borsäurepulver. eventuell Einträufelung von concentrirtem Alkohol. Cholesteatomatose Massen sind durch Ausspritzung oder unter vorsichtiger Zuhilfenahme von Sonde und Pincette zu entfernen, ctwaige Granulationen mit Höllenstein oder Ferrum sesquichloratum (per deliq.), wovon ein Tropfen an den Sondenknopf genommen wird, zu touchiren, worauf gleichfalls Ein-träufelung von Spir. vin. conc. folgt. In Fällen von Otitis externa mit Geschwürsbildung pflegt das Einlegen von Jodoformstäbehen wunderbar gut und rasch zu wirken. Gegen Stenose oder Strictur bei noch vorhandener Eiterung aus der Tiefe ist schwer anzukämpfen, am wenigsten durch Einlegen von Kegeln aus quellbaren Stoffen (Laminaria), eher noch von solchen aus Hartkantschuk, in deren Mitte ein Kanal für den Abfluss des Eiters gebohrt ist. Dabei ist nur allmählich zu Kegeln von grösserem Umfange überzugehen.

Eine sowohl ihrer Ursache, als auch dem objectiven Befunde nach besondere Form der Otitis externa diffusa ist die parasitäre Entzündung, die am hönfigsten durch" Aspergillns niger, flavus, firmigatus, Eurotium repens und andere Pilzarten hervorgerufen und unterhalten wird. Wir verweisen bezüglich des Näheren auf das Kapitel "Otomycosis,"
Mit Otitis externa bullosa bezeichnet

man eine Affection des änsseren Gehörganges, bei der in demselben eine oder gewöhnlich mehrere, bis erbsengrosse Blasen augetroffen werden, indem auf unbekannte Ursache die Epidermis an umschriebenen Stellen durch ein klares, später sich trübendes oder durch ein bämorrhagisches Exsudat (Otitis externa huemorrhagica) in Blasenform abge hoben wird. Im letzteren Falle sind die Blusen livid, stahlgrau, im ersteren weiss; prall gespannt zeigen sie auch einen Glanz und ähneln dann einer grauen oder weissen Perle. Diese Blasenbildung kann genuin vorkommen und unter heftigen Schmerzen statt-

finden; häufiger treten solehe Blasen als Begleiterscheinung im Beginne intensiver Mittelohrentzündungen (Influenza) auf. Der Verlauf des Leidens ist ein schneller. Der Blaseninhalt wird entweder bald resorbirt. und die Blasendecke sinkt auf den Boden nieder und schilfert sieh später trocken ab, oder die Blase platzt, ihr Inhalt fliesst aus, es dauert die Secretion noch kurze Zeit an,

woranf sich die Basis wieder mit neuer Epidermis bedeckt. Ist letzteres nicht der Fall, so kann von hier aus Granulationsbildung ausgehen, was ein Touchiren mit Höllenstein oder Ferr. sesquichlor. erforderlich macht.

Otitis externa ex infectione ist eine reine aeute Infectionskrankheit des äusseren Gehörganges, die durch die Art und den Verlauf der Infection hinreichend charakterisirt wird. so dass sie von anderen Affectionen daselbst bestimmt unterschieden werden kann. Sie entsteht durch directe Infection einer zumeist kleinen und oberflächlichen Hautwunde des äusseren Gehörganges, wenn sich Kranke mit Pruritus entaneus oder wegen Verstopfungs-gefühls im Ohre nach Cerumenpfropf, Tubenabschluss, Mittelohrkatarrh, Acusticuslähmung u. s. w. mit der Haarnadel, dem Ohrlöffel Federhalter oder dem zunächst ergriffenen Gegenstande in das Ohr hineinfuhren, eine kleine Verletzung setzten und dabei entweder direct einen Infectionsstoff in die Erosion hineinbrachten oder die Veranlassung abgaben, dass sich nachträglich eine Infection derselben durch die nach Rohrer massenhaft im Ohre vorhandenen Bacterien einstellen konnte. Andere hatten unreine, in Zersetzung begrif-Andere hatten unreine, in Zersetzung begrii-fene Körper, wie siebeschstückelne, zumieds tegen Ohrzwang in das Ohr gesteckt, und hier war nach der Auslaugung derselben die Wund-infection erfolgt. Es kommt zu einem rasch zunehmenden Schimerz im Gehörgange, zu Schüttelfrost oder wiederholten Frieren, die Temperatur steigt in den ersten 3 Tagen rasch bis nuf 40° an und fällt mit dem Nachlass der örtlichen Schwellung wieder zur Norm herab, Die Infectionsstelle zeigt sich als ödematos geschwollene, auf Berührung sehr em-pfindliche Papel mit deutlichen Vertiefungen, die den Hautdrüsenausführungsgängen entsprechen. Schon nach 2 Tagen kann der Gehörgang zugeschwollen, dadurch eine Unter-snehung des Trommelfells unmöglich sein, so dass man in vielen Fällen für die Diagnose nur auf die Anamnese angewiesen ist. Manchmal entsteht eine secundare Myringitis und eine seröse Exsudation in die Paukenhöhle. so dass ein Mittelohrkatarrh vorgetäuscht wird. Des Weiteren breitet sieh die Hautschwellung nach hinten über den Warzenfortsatz aus, so dass die Ohrmuschel vom Kopfe absteht, ferner dass die Ohrmischer vom Kopte abstent, ierner nach oben bis zum Scheitel und nach vorn bis un das Augenlid, das ich in einem Falle vollständig zugeschwollen fund. Gerade die Schnelligkeit der Schwellung ist für die Ottis externa ex infectione charakteristisch. Bei der verschieden rasch nachfolgenden und ablaufenden Hautabschwellung entleert sich ein dünnes, gelbbräunlich gefärbtes Sernm aus dem Gehör-gange, das auf dem Wege nach aussen sehr empfindliche Excoriationen macht, Zunicist

kann man erst jetzt den Sitz der Infectionspapel nachweisen, dieser ist entweder hinten oben im Gehörgange dicht hinter dem Eingang oder näher dem Isthums mehr an der vorderen oberen Wand. Ohne Ausnahme fand ich eine acute Lymphdrüsenschwellung im Unterkieferwinkel, die zugleich den Beweis liefert, dass es sich um eine Affection der Lymphgefässe handelt. 2 mal sah ich ein Lymphgefäss als rothen Strang quer durch die Ohrmuschelconcavität bis zum freien Rande der Ohrmuschel auslaufen, und 1 mul letztere an der vorderen und hinteren Wand rosenroth verfärbt und geschwollen, wohl in Folge von Stauung in den afficirten Lymphgefässen. — Der Verlaufder Otitis ex infectione ist ein zweifacher. In der einen Reihe der Fälle ist die Anschwellung eine rasche und weitreichende, es kommt dabei nicht zur Infiltration, deshalb erfolgt auch die Abschwellung sehr rusch, und incidirt man in solchen Fällen, so entleert sich nichts, auch kein Serum. Hier bringt der Eisbeutel sofort subjective und objective Besserung. In der anderen Reihe der Fälle ist Verlanf mehr dem eines Ohrfurnnkels ähnlich, die Anschwellung bleibt mehr um das Ohr beschränkt und weniger intensiv, und bei der Abschwellung kommt es zur Abscedirung an den Infectionsstellen; doch entsteht nicht ein einzelner grosser, bohnenförmiger Furunkel, sondern es bilden sich an den verschiedenen, deutlich voneinander abgegrenzten (primären Infections-)Stellen eitrige Einschmelzungen, die nicht in die Tiefe gehen, sich zumeist raseh entleeren und dadurch die rasche Abschwellung des Gehörganges begünstigen. In selchen Fällen thut der Eisbentel nnr in den ersten Tagen der Entzündung gut, später steigert er eher die Schmerzen, die dann mehr durch erwärmende Ueberschläge gebessert werden. Ob diese Verschiedenheit des Verlaufes von der Verschiedenheit der Infection mit Streptococcen oder Staphylococcen ab-hängt, kann ich nicht entscheiden, da ich bisher keine bacteriologischen Untersuchungen vorgenommen habe. Aber solche Furunkel zu incidiren, kann ich nur abrathen. Die Schmerzen sind gewöhnlich nicht so heftig, dass man zur Erleichterung und Abkürzung des Verlanfes einschneiden müsste; die Schnittfläche kann bei der entzündlichen Verschweltung des Gelörganges nicht genügend desinficit, noch misreichend gross angelegt werden, um die erwünschte Entspannung der Gewebe zu erreichen, - und andererseits dürfte sie für das darüber rieselnde Secret nurmehr einen neuen breiten Infectionsweg abgeben. Zur Desinfection des Ohres war mir Sublimat zuverlässiger und den Patienten angenehmer, als der zumeist zu stark brennende absolute Alkohol. - Anf Grund meiner Beobachtungen muss ich alle Ohrfurunkel, auch die bei den genuinen Ohrentzündungen, als auf diese mechanische Weise, also artificiell und nicht spontan, entstanden ansehen. Ich fand die Otitis externa ex infectione in fast 2 Proc. aller Fälle von Ohrenkrankheiten, bei Männern hänfiger, als bei Franen, links häufiger, als rechts, viel weniger oft doppelseitig, und dann immer das linke Ohr weit schwerer afficirt. Hessler.

Otitis externa haemorrhagica s. u. Otitis externa diffusa.

Otitis externa parasitica s. Otomyeosis Otitis gangraenosa s. u. Trommelfell. Erkrankungen: Gangrän.

Otltis Intermittens s. u. Malaria-Erkrankungen des Gehörorgans. Otitis interna s. Intima s. Labyrinth, Er-

krankungen: Entzündung. Otitis media catarrhalis acuta. Beim Zustandekommen des acuten Paukenhöhlenkatarrhs spielen die Katarrhe der Nase und des Nasenracheuraums eine hervorragende Rolle, und zwar sowohl acute, wie chronische, wie sie ganz besonders beim Vorhandensein von adenoiden Vegetationen ungemein hänfig sind: weiter sind nuch Infectionskrankheiten, wie Influenza, Masern, Scharlach, Diphtheritis, Syphilis u. s. w. von atiologischer Bedeutung. Pathologisch-anatomisch ist der acute Pankenhöhlenkatarrh charakterisirt durch Hyperämie, Schwellung und Auflockerung der Mittelohrschleimhaut, sowie Bildnug eines serösen oder schleimigen Exsudates. Das Krankheitsbild schwankt je nach der Intensität der Entzündung in weiten Greuzen von den einfachen, in kürzester Zeit verlanfenden Hvperämien (dem sog. Ohrenzwang der Kinder) bis zu den sehwereren Entzündungen, die den Uebergang zu der eitrigen Paukenhöhlen-entzündung bilden. Demgemäss ist auch der otoskopische Befund verschieden. Injection der Hammergriffgefässe und der peripheren Partien oder nnr ein vermehrter, durch die durchscheinende geröthete Schleimhaut hervorgerufener Glanz des Trommelfells zeigen die geringeren Grade der Entzündung an, während bei den schwereren Entzündungen das Trommelfell stärker mitergriffen wird, was sich durch mangelnden Glauz, Aufquellung und entzündliche Röthung, zuweilen auch Ekchymosirung oder Blasenbildung auf demselben kundgiebt. Bei unverdicktem Trom-melfell ist das Exsudat, wenn es nicht die ganze Höhle ausfüllt, manchmal als eine gerade oder nach oben concave Linie sichtbar, zuweilen in der Form eines Dreiecks, dessen Spitze nach dem Umbo sieht, die sog. Exsu-datlinie; der unterhalb dieser Linie gelegene Theil des Trommelfells weist oft eine graue oder grünliche Verfürbung auf; die Exsudat-linie, die einem auf dem Trommelfell liegenden Haare ähnlich ist, kann durch Lageveränderung des Kopfes ihre Stellung verändern. Bei grösseren Exsudatmengen erscheint das Trommelfell in den Gehörgang vorgewölbt, entweder in toto oder an mehr umsehriebener entweder in too oder an menr unsemreoder Stelle, bes. im hinteren oberen Quadranten. Diese Vorwölbung ist zuweilen sack- oder beutelförmig. Ist die Tnbenventilation in Folge gleichzeitig vorhandenen Tubenkatarrhs aufgehoben und keine grössere Exsudatmenge vorhanden, so zeigt das Trommelfell die sog. Einziehungserscheinungen: stark vorspringenden kurzen Fortsatz, starkes Hervortreten der hinteren Falte und perspectivische Verkürz-ung des Hammergriffs. Dünnflüssiges Exsudat bei durchscheinendem Trommelfell kann durch eine Lufteintreibung in Blasen anfgewirbelt werden, die manchmal deutlich zu sehen sind.

Weitere Auhaltsmunkte für die Anwesenheit sudation (starke Vorwölbung des Trommeleines Exsudates giebt die Auscultation während der Luftdouche; klein- und grossblasige, knatternde, knisternde oder reibende Geräusche sind je much der Beschaffenheit des Exsudates wahrzunehmen; das Auscultationsgeräusch kann jedoch fehlen, wenn durch starke Schwell-nng der Paukenhöhlen- und Tubenschleimhaut die Lumina aufgehoben sind; es kann normal sein trotz vorhandenem Exsudat, wenn dieses sich nur unter dem Nivean des tympunalen Tubenostiums befindet und die Luft über dasselbe hinwegstreicht.

Die subjectiven Symptome bestehen im Auftreten von Schmerz, der je nach der Heftigkeit der Entzündung iu weiten Grenzen schwankt, im Gefühl von Druck und Völle im Ohre, in grösserer oder geringerer Beeinträchtigung der Hörfähigkeit bei erhaltener, bezw. verstärkter Knochenleitung, sowie in den häufig, jedoch nicht constant, auftretenden subjectiven Gehörsempfindungen. Ausserdem kann zuweilen Schwindel auftreten, sowie, besonders im Kindesalter, noch weitere cerebrale Reizungserscheinungen. Fieber kann voll-ständig fehlen oder aber selbst hohe Grude erreichen. Perforation des Tronmelfells tritt gewöhnlich nicht ein, doch findet manchmal eine geringe Absonderung aus dem Ohre statt, die von dem erkrankten Troumelfelle pro-ducirt wird. Der Verlauf ist verschieden. Oft findet Resorption des Exsudates mid Rückbildung zur Norm statt, manchmal in überraschend kurzer Zeit, zuweilen iedoch resultirt ein ehronischer Katarrh, der zu dauernder Gehörstörung führt, besonders dann, wenn vorhandene Tuben-, Nasen- und Rachenerkrankungen den Katarrh unterhalten. Diese Formen köunen bes. im Kindesalter und bei doppelseitiger Erkraukung durch Mitbetheiligung des inneren Ohres zur völligen Tanbheit führen. Auch kann der einfache acute Paukenhöhlenkatarrh ohne Perforation des Trommel-fells in seltenen Fällen acute Warzenfortsatzerkrankungen, sowie letale endocranielle Folgekrankheiten nach sich ziehen.

Die Behaudlung ist bei stärkeren Entzündungserscheinungen zunächst antiphlogistisch, besteht also in der Anwendung der Kälte als Eisbeutel, Leiter sche Röhren in der Umgebung des Ohres, und von Blutegeln auf den Proc. mast, oder vor den Tragns. Fenchtwarme Umschläge wirken meist schr schmerzlindernd. Dabei ist, bei stärkeren Entzünd-ungserscheinungen Bettruhe anzuorduch; wenn nothig, sind ferner Antipyretica, von denen das Phenacetin in Verbindung mit Morphinn besonders als schmerzlindernd zu empfehlen ist, zu verabreichen. Bei starken Kopf-schmerzen wirkt eine Eisblase auf den Kopf nusserst wouldhuend; eine Dosis Calomel ist gleichzeitig zn empfehlen. Schmerzstillend und oft den Verlauf günstig beeinflussend wirken warme Einträufelungen einer 10 proc. Carbolglycerinlösung in den Gehörgang. Bei gleichzeitig vorhundenen stärkeren Nasenkatarrhen wird zuweilen im Aufangsstadium durch Schwitzenlassen eine günstige Einwirkung erzielt. Natürlich müssen die etwaigen Nasen- und Rachenkatarrhe ausserdem zweckmässig behandelt werden. Bei reichlicher Ex-

fells) und heftiger Entzündung wird das schmerzhafte Stadium durch Paracentese des Tronmelfells wesentlich abgekürzt; bei geringeren Eutzündungserscheiuungen kann dieselbe zunächst unterbleiben, da selbst grosse Exsudate sich oft rasch zurückbilden. Sohald die stärkeren Entzündungszeichen, insbesondere der Schmerz, sieh verloren haben, tritt als sonveranes Mittel zur Herbeiführung ad integrum die Anwendung der Luftdonche in ihre Rechte, die die Resorption des Exsudates begünstigt und so gehörverbessernd wirkt. Verzögert sich trotzdem die Aufsaugung des Exsudates, so ist dusselbe nachträglich noch durch Paracentese zu entleeren, der bei sehr zäher Beschaffenheit eine Durchspülung der Paukenhöhle mit warmer physiologischer Kochsalzlösung durch den Katheter zu folgen hat. Unterstützt wird die Resorption des Exsudates durch Anwendung der äusseren, sowie der Trommelfellmassage, die letztere setzt jedoch das Verschwundensein der entzündlichen Reizungssymptome vorans. Eulenstein. Otitis media catarrbalis chronica.

1. Exsudative und hypertrophische Form. weder ans öfter wiederholten achten Katarrhen, lie ans der Nase und dem Nasenrachenraum, insbesondere beim Vorhandensein von adenoiden Vegetationen, fortgeleitet sind, oder aber er entwickelt sich schleicheud auf Grund vorhandeuer Heredität, Constitutionsanomalien, Allgemeinerkraukungen oder auch ohne jede nachweisbare Ursache. In den vom Nasonachweisbare Ursache. In den vom Naso-pharynx fortgeleiteten Fällen uimmt die Tubenschleimhant gewöhnlich an der Erkrankung Theil. Die pathologisch-anatomischeu Merk male des chronischen Mittelohrkatarrhs Merkmare des enromsenen antercombanatus sind Schwellung und Verdickung der Schlein-hant (hypertrophische Form des Katarrhs) mit ihren Folgezuständen, den sog, Adhäsiv-processen im Mittelohre, sowie die Bildung eines serösen oder schleimigen Exsudates, das in seiner Grösse ungemein wechselnd sein kann. Zuweilen prävalirt die Exsudation, ein anderes Mal die Schwellung der Schleimhant; ist letztere hochgradig, so kann das Lumen der Pankenhöhle aufgehoben sein. Nicht immer ist die gauze Paukenhöhlenschleimhaut gleichmässig un dem Processe betheiligt, sondern derselbe spielt sich zuweilen vorzugsweise an einzelnen Stellen ab. Besondere Gefahren für das Gehör bringt die Localisation an den Labvrinthfeustern und an den Geleuken der Gehörknöchelchen. Bei gleichzeitigem Tubenkatarrh entsteht eine oft hochgradige Einziehung des Trommelfolls, wodurch wiederum dauernde Veränderungen in der Stellung der Gehörknöchelchen bervorgerufen werden. Liegen die entzündeten Schleimhautflächen längere Zeit nneinander, so kann es zu flüchen- oder strangförungen Verwachsungen kommen. Fällt strangorangen verwasissingen kommen. Pant im weiteren Verlaufe die geschwollene Schlein-haut durch regressive Metamorphose der Schrumpfung anheim, so kommt es zu abnor-men Spanningen und Fixirungen der Gehör-knöchelehen, Verkürzung der Tensorseline, Starrheit der Labvrinthfenster und der Gelenkverbindungen der Gehörknöchelchen, Veränderungen, die sämutlich die Schallleitung auf das Empfindlichste schädigen. Spielt sich der | in der Nase und im Nasenrachenraum ent-Process an der Schleimhautplatte des Trom-standen sind, sofern letztere einer völligen melfella ab, so eutstelne hier, ebensowie au Hellung zugeführt werden Können, also imanderen Stellen, Verdickungen und Kalkab-lagerungen. Diese Folgezustände des chroninigetungen. Diese Folgesinstante des Gront-schen Katarrhs bilden gewissermaassen den Uebergang zu der sog. Paukenhöhlensklerose, und sind beide Krankheitsbilder demnach nieht immer vollständig zu trennen. Ent-sprechend den verschiedenen Formen und sprechend den verschiedenen Formun um der oft ungleichmässigen Localisation des Processes siud auch die Trommelfellbilder durchaus verschieden. Bei unverdicktem oder, wie es häufig vorkommt, bei verdünntem Trom-melfell ist oftmals das Exsudat deutlich zu sehen (vgl. Otitis media eatarrhalis acuta): bei vorhandenem Tubeukstarrh ist eine starke Einziehung des Trommelfells, sowie starkes Vorspringen des kurzen Fortsatzes und der hinteren Falte zu beobachten: bei reichliehem Exsudat findet im Gegentheil eine Abflachung, Exsudar undet im tegentheil eine Abitachung, ja selbst totale oder partielle Vorwöblung des Trommelfells statt. Die hypertrophische Form des chron. Kataribs zeigt die Bilder der Trüb-ung, Verdickung und Einziehung am Trommel-fell; der Selinenring ist häufig verdickt, weiste lich getrüb, der Lichtkegel verschwindet oder ist verwaschen, es entstehen Kalkablagerungen, die sich durch ihre porcellanweisse Farbe charakterisiren; ueben verdickten Stellen finden sich atrophische die umschriebene Einziehungen darstellen können, in gleicher Weise, wie par-tielle Verwachsungen oder Adhäsionen. Ist das Trommelfell im Ganzen atrophisch geworden, so sieht man zuweilen die hyper-ämische Labyrinthwaud durchscheinen; diese Form ist besonders als prognostisch ungünstig anzuselien

Die subjectiven Symptome bestehen in zunehmender Schwerhörigkeit, dem Auftreten periodischer oder häufiger continuirlicher subectiver Geräusche, Druck und Völle im Ohre. geetiver Gerausene, Druck und volle im Olite, Gefühl des Verstopfhseins, zuweilen Schwindel. Oft wird über ein Knackendes Geräusch im Ohre, besonders beim Schlucken, geklagt, manch-mal hat der Kranke bei Lageveränderung das Gefühl einer sich bewegenden Flüssigkeit im Ohre. Die Auscultation ergiebt je nach der Beschaffenheit des Exsudates Rasselgeräusche verschiedener Qualität. Bei Verlegung des Tuben- und Paukenhöhlenlumens durch ung des tuben- und rautennontenumens durch Schwellung kann das Auscultationsgeräusch fehlen, ebenso bei sehr zähem, starrem Ex-sudat. Es kann ferner ein dentliches, glattes Anschlagegeräusch entstehen und am Boden der Pankenhöhle unter dem Niveau der Tubennündung dennoch Exsudat vorhanden sein. In zweifelhaften Fällen wird die Paracentese des Trommelfells das Vorhandensein oder Fehlen eines Exsudates sicher stellen. Bei den atrophischen Formen ist oft ein breites. den atrophischen Formen ist oft ein Breites, trockenes Auschlagegerisch bei der Ausenl-tation zu hören. Die Kopfknochen leitung ist in deu uncomplicitren Fällen erhalten; Verminderung oder Aufgelobensein derselben deutet eine Miterkraukung des Labviruths an, wie dieses beispielsweise bei Syphilis und bezeitligen Ellastung hobenschen. hereditärer Belastung beobachtet wird.

Helling zugeninft werden konnen, also ins-besondere bei adenoiden Vegetationen, Hyper-trophien der Nasenmischeln, Nasenpolypen u. s. w. Wesentlich ungünstiger für die Hesti-tutio ad integrum liegen die Verhältnisse bei der hypertrophischen Form wegen der oft durchans irreparablen Veränderungen schallleitenden Apparate, doch werden auch bei dieser Form oftmals durchaus befriedigende Resultate durch zweckentsprechende Behandlung erzielt, besonders dann, wenn sich der Process nicht auf die obengenannten, für die Schallleitung besonders wiehtigen Stellen localisirt.

Die Behandlung hat einmal die Entfern-ung der Grundursachen nach Möglichkeit anzustreben und auf die erkrankte Schleimhaut selbst einzuwirken. Demgemäss müssen Nasen- und Nasenrachenkatarrhe behandelt werden, adenoide Vegetationen, Hypertrophien an den Muscheln, Nasenpolypen, hypertro-phische Gaumenmandeln sind zu entfernen. Die Exsudate sind durch Luttdouche und äussere Massage, durch die gleichzeitig die Tubenventilation im Gange erhalten wird, zur Re-sorption zu bringen oder bei Verzögerung der Resorption durch Paracentese zu entleeren, die nöthigenfalls öfter zu wiederholen ist. Durch Eintreibung von Dämpfen und locale Application von Medicamenten eine Einwirkung auf die erkrankte Schleimhaut selbst zu ung auf die erkrankte Schleimhaut selbst zu erzielen, gelingt woll öfters, geloch darf man die Erwartungen uicht allzuhoch stellen. Gebüuchlich sind besonders Salmiakdämpfe in statu nascendi bei reichlichem, zähem Exsudat und starker Schwellung der Tubenschleimhaut, ferner Terpentindämpfe, denen eine anstrockneude Wirkung bei profuser dünner Secretion zukommt. Zur Verflüssigung dünner Secretion zukommt. Zur Vernussigung züher Exsudate werden mit Vortheil auch Wasserdämpfe angewendet. Von der Wirkung von Medicamenten, deren Embringung in die Paukenhöhle selbst durchaus, nicht immer gelingt wegen der oft hochgradigen Verschwelllingt wegen der oft noengrangen verschweit-ung der Tuba, darf man sich ebenfalls nieht allzuviel versprechen, da günstigsten Falles doch immer uur ganz vereinzelte Theile der Schleimhaut mit denselben in Berührung kommen. Am häufigsten werden angewendet: 1-3 proc. Salmiaklösungen, Natrium bicarbou. 1—3 Proc. oder Natrinm carbon. 1—2 Proc., Zincum sulf. 0,2—0,5 Proc. und Jodkalium 0,1— 1,5:30,9 Aq. Etwa vorhandene Tubenschwell-ungen und Verengerungen sind zweckentsprechend zu behandeln. Eine Hauptrolle in der Behandlung wird immer die Luftdouche durch den Katheter spielen zur Besserung der Beweglichkeit der Gehörkuöchelchenkette, zur Verhütung, bezw. Lockerung von Verwachs-nngen und Adhäsionen, zur Beförderung des Abschwellens der Schleimhaut. Im gleichen Sinne ist auch gerade bei diesen Formen des chronischen Mittelohrkatarrhs die Massage des Ohres in ihren verschiedenen Formen am Platze. Natürlich sind endlich etwa vorhandene allgemeine Erkrankungen und Constitutions-Die Prognose ist dubiös. Am besten ist sie noch bei den rein exsudativen Fonnen, die Trink-, Bade- und klimatische Curen nach durch gleichzeitig vorhandene Erkrankungen Möglichkeit beeinflusst werden müssen. Die

Prophylaxe besteht in der rechtzeitigen und zweckmässigen Behandlung der Nasen- und Nasenrachenaffectionen, sowie der sorgfältigen Behandlung der acuten Mittelohrkatarrhe.

Eulenstein. 2. Trockene oder sklerotische Form. (Vergl. Gehörknöchelchen, Erkrankuugen: Ankylose.) Dieses Schmerzenskind der Ohrenärzte stellt deu grössten Theil der im mittleren und späteren Älter schwerhörig und tanb Geworde-nen. Zahlreich, wie ihre Namen, waren bisher die Versuche ihrer Erklärung, bis wir nuch Be-zold's Vorgang zu der Erkeuntniss kamen, dass Starrheit, meist knöcherne, der Fenster, besonders des ovalen, die anatomische Grundlage bildet. Das Leiden befällt Erwachsene bis in das höhere Alter. Erblichkeit spielt, wohl besonders in Folge ungünstigen Baues der Nischen der Paukenhöhlenfenster, eine grosse Rolle. Erkältungen, besonders sehr hochgradige, werden oft bestimmt als erste Ursache angegeben; ebeuso auch häufige unbedeutendere, aber dauernd wirkende, wie feuchte Woln-nngen und ungesunde Beschäftigungen, mit oder ohne rheumatische anderwärtige Erkrankungen. Das 1 ungünstigen Eiufluss. Das Puerperium hat häufig

Oft felilt jede wahrscheinliche Ursache. Der Beginn ist dann meist unbemerkt, bei irgendeiner Gelegenheit finden die Kranken, dass sie nicht so scharf hören, wie Andere, und besonders, dass ihnen schwerfällt, in grösserer Stimmenzahl einer einzelnen genauer zu folgen. Bald, oder gleich im Beginne, stellen sich auch Geräusche ein, die im Anfang öfters aussetzen können, aber allmählich zunehmen und nnerträglich werden, jede Ar-beit, jeden Genuss stören können und oft schwerer, als die Abschwächung des Gehörs, empfunden werden. Dabei besteht zunors, empfuneur werden. Daner Gesteht zu-gleich öfters ein Gefühl von Eingenommensein des Kopfes, auch leichte Schwindelunfälle. Schlechtes Wetter, austreugende geistige Arbeit, Alkoholgennss, nervöse Abspamming und Verdauungsstörungen können die Beschwerden vorübergehend oder dauernd steigern. Meist ist der Verlauf, und das ist das Hauptzeichen der Sklerose, auch bei acutem Beginne ein schleichender und führt in Jahren oder Jahrzehnten bis zu hochgrudiger Schwerhörigkeit, meist nicht Tanbheit. Laute Sprache wird fast stets noch gehört. Tiefe Töne wer-den, durch die Luft zugeleitet, je tiefer, desto schlechter, durch die Schädelknochen zugeleitet, desto besser und länger, als vom Gesunden gehört. Gehör für hohe Töne ist stets sunden genort. Genor für nöne Löne ist stees erhalten, so lange die Knochenwicherung der Labyrinthwand die Nerven nicht berührt. Fallen die höhen Töne aus, so ist das Vorhundensein und Fortschreiten der Knochenwucherung bis zu den Nerventheilen wahr-scheinlich. Sonst muss eine mehrwöchent-liche Behaudlung entscheiden, die die beim einfachen chronischen Katarrh bestehenden häntigen Verwachsungen dehnen und so das Gehör bessern kann, bei Sklerose, als deren anatomische Unterlage wir knöcherne Veränderungen an den Fenstern und vielleicht auch in der übrigen Labyrinthwand annehmen müssen, aber unwirksam ist.

sind ihr mit allen chronischen oder abgelau-fenen acuten Mittelohrkatarrhen gemeinsam. Der Gehörgang ist oft weit und trocken, das Trommelfell zeigt Trübungen oder im Gegentheil vermehrte Durchsichtigkeit, die das chronisch entzündete Promontorium röthlich durchschimmern lässt. Die Lufteintreib ung lässt meist breites, trockenes, auffallend scharfes Blasegeräusch ohne Rasseln hören, doch kommen nuch Verengerungen der Enstachi'schen Röhre vor. — Bei der Unsicherheit unserer Unterscheidung zwischen chronischemKatarrh und Sklerose müssen wir zunächst die Behandlung des ersteren versuchen. Sie besteht in Anwendung des Katheters und gleichzeitiger Massage des Trommelfells und der Kuöchelehen. Bei Sklerose ist, trotz immer wieder auftretender Empfehlungen, die Massage fast stets wirkungslos, weil sie zwar das Amboss-Steigbügelgelenk lockert, ja znm Schlottern bringt, aber auf die Steigbügel-fussplatte kaum einwirkt. Auch auf die zweite Erscheinung der Sklerose, das Ohrensausen, sind unsere Heilversuche fast stets squeen, sind innere releversaciae inst sees wirkingslos, so dass wir auf Anwendung von allerlei Narcotica und Nervina, vor allem das Brom, angewiesen sind. Bei zeitweili-gen, besonders mit Schwindel verbundenen Verschlimmerungen sind örtliche Blutentziehungen von Nutzen und Alles, was wir gegen Labyrintherkrankungen anzuwenden pflegen. Grosse Dosen Jod werden von verschiedenen Seiten empfohlen. Besonders bei Voll-blütigen ist durch Regelung der Lebensweise, Sorge für Stuhlgang durch milde Abführmittel und Verbot von Alkohol und Ni-cotin eine Milderung der Beschwerden, ja vielleicht ein Stillstand des Leidens zu erhoffen. Oft schafft ein Aufenthalt im Hochgebirge wenigstens vorübergehende Erleichterung, ebenso der Gebrauch von Soolbädern. Als äusserster Versueh wäre die zur Zeit allerdings noch völlig unsiehere Entfernung des Steigbügels in Betracht zu ziehen.

Otitis media crouposa und diphtheritica. In Bezng auf die Unterscheidung einer croupösen und diphtheritischen Mittelohrentzundung gilt dasselbe, wie bei der Otitis ext. crouposa (vergl. diese), und ebenso über die Trennung der genuinen Diphtherie von der Scharlachdiphtherie. Bei beiden Erkrank-ungen kommt es häufig secundär zu einer katarrhalischen oder eitrigen Mittelohrentzündung ohne diphtheritischen Charakter. Bei Scharlach ist dieses öfter und in bösartigerer Weise der Fall, als bei der Diph-theritis. Vielleicht lässt allerdings der kurze Verlauf der letzteren, besonders bei tödtlichem Ausgange, für die Ausbildung einer stärkeren Mittelohrentzündung keine Zeit (Moos). Nur in sehr wenigen Fällen ist bis jetzt der Löffler'sche Diphtheriebacillus im Mittelohre, bezw. in dessen Entzündungsproducten, nachgewiesen worden (Podnek, Burnett). antigen Verwachsungen deinen und so das leibr bessern kann, hei Sklerose, als deren untomische Unterlage wir knöcherne Ver-nderungen an den Fenstern und vielleiten unter und vielleiten stinne, d. h. sulche mit Bildung derungen an den Fenstern und vielleiten von Belagen, sind recht selten, noch seltener von Belagen, sind recht selten, noch seltener von Belagen, sind recht selten, noch seltener primäre Entzfändungen dieser Art (Burk-hardt-Merian). In selweren Fällen mit Perforation des Trommelfells dringen zu-

weilen die membranösen Massen durch die Trommelfelliücke in den äusseren Gehörgang. Auch kann der diphtheritische Process auf den letzteren überwandern (Blan). hüte sich natürlich, die durch das Secret macerirten und losgelösten Enidermislamellen des Gehörganges als diphtheritische Membranen anzusehen. In leichteren Fällen wird das Trommelfell nicht durchbrochen, und es sind nur entzündliche Veränderungen der Paukenhöhlenschleimhant vorhanden: starke Schwellung, Epithelnekrose, Membranbildung. seröses und eitriges Exsudat. Die diphtheri-tische Erkrankung kann auch in der Tuba ausgesprochen sein, selten so stark, dass diese mit einem röhrenförmigen Belage ausgekleidet ist (Küpper). Manchual ist die Tuba gar nicht betheiligt, so dass die Mittelohraffection nicht per contiunitatem, sondern als hämatogen, bezw. durch directe Infection entstanden anzusehen ist. - Im Allgemeinen bietet die diphtheritische Mittelohrentzündung gegenüber der gewöhnlichen eitrigen keine wesentlichen Unterschiede in Bezng auf Symptome, Verlauf, Ausgänge, Complicationen. Aus zahlreich vorliegenden Sectionsbefunden bei genuiner Diphtherie des Racheus ergiebt sich, dass entzündliche Veränderungen im Mittelohre vorhanden sein können, ohne während des Lebens merkliche Symptome gemacht zu haban Dass die diphtheritischen Mittelohrentzündungen beim Scharlach einen bösartigeren Charakter zu haben scheinen, ist bereits erwühnt worden. Von einigen Beobachtern wird angegeben, dass die Schmerzen bei der diphtheritischen Mittelohrentzundung anf-fallend gering sind (Wreden), überhaupt der Verlauf kein so stürmischer, sondern mehr sehleupend sei. Auch in Bezug auf die Behandlnug erfordert die diphtheritische Mittelohrentzündung nichts Besonderes. Nnr würden heutzutage, sobald der Nachweis von Löffler'schen Diphtheriebaeillen am Lebenden erbracht ist, die Serumbehandlung und bei erkennbaren membranösen Belägen die üblichen örtlichen Maassnahmen (Ohrbäder mit Aqua Calcia, gefolgt von antiseptischen Ausspülungen) in Anwendung kommen. Kayser.

Ottlis media haemorrhagica. Bei nanchen Formen der auten Mittelbiernstränding kann das in der Pankenhöhle angesammelte Essudat, nach sie der Pankenhöhle angesammelte Essudat, mit Blut gemischt sein, so hesouders im Verlaufe der Inflienza, ferner bei der chronischen Nephritis (Schwartze), sowie bei Angina diphtheritiea. Polyarhritis, Preperpaterkrankningen und Pyämie, welche letztgenannten 4 Krankheitsusstände durch Vermittelung einer Endocarditis zu Embolien innerhalb der Pankenhöle führen frau tun am. Nicht selten ist gleichzeitig and im Erronmelfelt und der und Burthässenhöllung betreitigt, hier und da können die näunlichen Vorgänge auch im Lahventral Platz greifen. Der Verlauf unterschödet sich nicht von demjenigen der nicht hämortagischen Form der auten Ottis media. Wo es zur Perforation der Tronmelfells kommt, ist der Ansiluss im Anfang bluting gefärbt oder rein blutig, später aber nimmt er die gewölnliche eitrige Beschäfenheit m.

Otitis media neonatorum. Veränderungen des Mittelohrs von anscheinend entzündlichem Charakter wurden in Leichen von Neugeborenen und Sänglingen von verschiedenen Beobachtern beschrieben (Wreden, v. Tröltsch, Parrot, Renaud, Barety, Gelle, Hartmann). Die bacteriologischen Untersuchungen, die in diesen Fällen gemacht wurden, waren jedoch nicht übereinstimmend, da nicht bestimmt werden konnte, ob es sich in der That um einen entzündlichen Process (Netter) oder nm Alterationen der zarten in der Pankenhöhle des Neugeborenen enthaltenen Gewebe handelte, die einen fäulnissähnlichen Charakter haben und von indifferenten Mikroorganismen hervorgebracht werden (Gradenigo u. Penzo). Die Studien in dieser Richtung wurden in der letzten Zeit wieder aufgenommen, und es gebührt das Verdienst Hurtmann, dieselben an lebenden Kindern gemacht zu haben. Ihm folgten Wulb, Barth, Göppert, Ponfick, Steinert, Heermann u.s.w. – Es scheint nnn mit Sicherheit constatirt worden zu sein. dass in der Paukenhöhle von Neugeborenen und von Sänglingen sehr hänfig Alterationen vorkommen, die von saprogenen Mikroorganismen hervorgerufen werden, die durch die in jenem Alter relativ weite Ohrtrompete, namentlich während des hänfigen Brechens, dahin gelangen. Ferner kommt ausser jenen Veränderungen, die praktisch gar keine Wich-tigkeit haben, in demselben Alter noch eine andere Gruppe von Läsionen des Mittelohrs vor, die in der That einen entzündlichen Charakter besitzen und von pathogenen Mikroorganismen erzeugt werden. Mit dieser zweiten Grappe von Veränderungen, die klinisch von grosser Bedeutung sind, wollen wir uns im olgenden kurz beschüftigen.

Selbstverständlich kann von Hörstörungen keine Rede sein; statt dessen herrschen die Symptome einer allgemeinen Reaction des Organismus vor, die sich viel dentlicher zu erkennen geben, als im Erwachsenen. Das erkrankte Kind schreit continuirlich, namentlich während des Saugactes, wegen der Schmerzen, die die Bewegungen des Unterkiefers hervorrufen. Es tritt hohes Fieber auf, ferner nerorruen. Er trit does Fieber am, terner sehwere meningitische Erscheinungen, hoch-gradige Digestionsstörungen, Abnahme des Körpergewichts u. s. w. Besonders während des Schlafes führt das Kind oft die Hand zum erkrankten Ohre bin. Die Spiegeluntersuchung ist in derartigen Fällen sehr schwer, wegen der Enge des äusseren Gehörganges und wegen der Schwierigkeit, denselben von der einge-trockneten Vernix caseosa und den adhärirenden epidermoidalen Schuppen zu befreien. Statt des Auswaschens ist die Methode von Hartmann zu empfehlen, die darin besteht, dass man die Schnppen mittelst einer feinen Sonde von den Wänden ablöst und dann in schonender Weise mittelst einer geeigneten Pincette und unter Hilfe des Spiegels entfernt. Das Aussehen des Trommelfells ist nicht wesentlich verschieden von dem Zustande, in dem es sich bei der acnten Otitis des Erwachsenen befindet. Es ist geröthet, einzelne Segmente desselben treten deutlicher hervor wegen des Vorhandenseins von Exsudat in der Pankenhöhle, und es kann auch das epidermoidale Stratum verdickt sein. Die spontanen Terforation oder die Paraceutese der Membran (tetztere kann in zweifelhaften Fällen auch als probotorisches Mittel versneht werden) pflegen von einer piötzlichen und namhaften Besserung aller krankhaften Symptome, und zwar hamptsächlich der nervösen, ferner des Flebers und der Erschiehungen von Seiten des Darmkanals, gefolgt zu werden. — Beräglich der Ther zu je ist statt des Arzbolgtycerins, das die Wände des Gebörganges einigermasseen reizt, die Einstudielung einer wässerig-alkoholischen Lösung von Carboisinre zu eupfelsholischen Lösung von Carboisinre zu eupfels-Natr, chlor 1,0, Aq. dest. 10,00. Beim Auftreten von Eiterung tamponist man mit Gaze, nach vorgängiger sorgfälligere Reinigung des Gebörganges mit Lösungen, die nicht reizend und nicht toxisch wirken. Gradenigo.

ottitis media suppurativa acuta. Unter diesem Namen verstehen wir die meist acut und plötzlich auftretende Entzündung des Mittelohrs und seiner Schleimhaut mit Bildung eines rein eitrigen oder vorwiegend eitrigen Exsudates mit Beimengungen von Blut und Schleim. In den meisten Fällen kommt es im Verlaufe der Erkraukung zum spontanen Durchbruch des Trommelfells, zur Perforation desselben, in vielen Fällen wird dieselbe aus therapeutischen Gründen künstlich durch den dierapeatischen Vründen kunstiel durch der Arzt herbeigeführt. Die ursächlichen Mo-mente, die hier in Betracht kommen, sind dusserst mannigfach. Locale Reize, die das Ohr direct oder indirect treffen, können zu-gleich unter gewissen klimatisch-tellurischen Einflüssen, die man allgemein als Erkältung zusammenzufassen gewohnt ist, in Frage kommen. Das Eindringen von Flüssigkeiten in die Tuba bei Application der Nasendouche, die Tamponade der Nase, acute Rhinitis, Pharyngitis u. s. w. spielen in der Actiologie eine grosse Rolle. Weiterhin müsseu wir auführen die allgemeinen constitutionellen Erkrankungen, Scarlatina, Morbilli, Diphtheritis, Pneumonie, Typhus abdominalis, Influenza, Enteritis. Die Paukenhöhlenschleimhaut kann hierbei genuin erkranken oder secundär in Folge einer primären Affection der Nase und des Nasenrachenraums. In den meisten Fällen handelt es sich nm eine Infection des Mittelhandelt es sich nm eine Infection des Mittel-ohrs durch das Eindringen pathogener Keime durch die Tuba Enstachii. Von den patho-genen Mikroben sind hauptsächlich hier zu berücksichtigen der Diplococcus pneumo-bacilhas Friedlaender, der Streptococcus pyogenes und der Staphylococcus pyogenes albus und aureus. Als den gefährlichsteu Entzändungserreger im Mittelohre betrachtet Weichselbann den Diplococcus pneumo-niac, der nach den Bevloachtungen Zau-ptschaften der Streptock der Streptock der Politiken der Bevloachtungen zus-pressen der Bevloachtungen aus Palatien der Bevloachtungen aus Palatien der Bevloachtungen aus Palatien der Bevloachtungen aus Erkältungsursachen auffindbar ist, Auch Gonococeen sollen zur Beobachtung gelangt sein (Flesch, Haug). Vom Gehörgange ans kauu die Infection der Paukenhöhle nur erfolgen bei Läsionen und Continuitätstrennungen des Tronmelfells, wie sie durch frühere Erkrankungen gesetzt sein können. Die Infection durch die Blutbahn (hämatogene Infection) dürfte wohl besonders bei den Infectionskrank-

heiten in Berücksichtigung gezogen werden müssen. Die aeute eitrige Mittelberberüchtigk nig kann in jedem Lebensalter vorkommen, ein- und doppelseitig, ist indessen häufig bei Krudern, die selton in Anbetracht der bei ihnen vorkommenden grossen Zahl von Infectionskranklieiten und der relativen Kürze und Weite der Tuba eine gewisse Bisposition zeigen. Auch Säuglinge bleiben nicht verschont, wie neuere Beobachtungen (Flesch, Haug, Kessel u. A.) darfahn.

Pathologische Anatomie, Die Paukenischienschleinanderinaut erscheit mehr oder weniger hochgradig gesehwollen, es zeigen sich in der anbeptitelalen Schicht serüse und zelige Infiltrationen mit grösseren oder kleineren Hämerhagien, und die Infiltratione erstreckt sich in den verschiedenen Fillen, je nach der Deutschlein des Schleinschleinen Frommefeld, dessen sänntliche Schichten in Trommefeld, dessen sänntliche Schichten in Trommefeld, dessen sänntliche Schichten in Schleinhaut ist bedeckt von einem eitrigenoder eitrig-hämerhagischen Secrete, das neben den zellulären Eiterelementen bei der bacterichgen der Untersnehung die früher erwähnten Mikroben in reicher Zahl und in verschiedenen Wechselergiebt. Weiterhin Konnen der Warzenfortsatz und seine Zellen in Mittelichenschaft gezogen sein, ebenso die Tuba Eustachi an ihren beiden Ostien, wie in ihrem Grade, je moch der Intensität des Processes, sich ausgehrette zeigen. In den meisteu Grade, je moch der Intensität des Processes, sich ausgehrette zeigen. In den meisteu des Trommefülligwebes eine Verfrantion des selben uachweisen, an den verschiedensten Partien und von wechselnder Grösse.

Symptoure und Verlauf. Die Krank-heit beginnt meist acut und plötzlich mit mehr oder weniger ziehenden und stechenden Schmerzen im Ohre, die vielfach in die Nachharorgane ausstrahlen, nach den Zähnen, nach dem Hinterkopfe und dem Warzenfortsatz. Je nach der Acuitat und der Ausdehnung des entzündlichen Processes werden die Schmerzen sieh mehr oder weniger hochgradig einstellen, und besonders zeigt sich die Stelgerung der und besonders zeigt sien die Steigering der Schmerzempfindung in den Abend- und Nacht-stunden, um am Tage etwas nachzulassen. Nebenbei zeigt sich gewöhnlich eineallgemeine fieberhafte Unruhe, Benommenheit des Kopfes, Schlaflosigkeit and Schwindel. Die Temperatur kann bis 40° und darüber steigen. Hand in Hand mit diesen Symptomen geht gewöhnlich eine mehr oder weniger hochgradige Herabsetzung der Gehörfunction. Setzt schon das Ohrensausen das Gehör etwas herab, so ist die Gehörstörung bei dieser Entzündung leicht verständlich durch die Schwellung der Schleimhaut und die Eiteransammlung in der Schiemmatt und die Ederansminning in der Paukenhöhle, die beide eine normale Schall-leitung ansschliessen. Der Druck des Exsu-dates auf die Nerven der Paukenhöhle und die Labyrinthfenster wird in leicht erklärlicher Weise durch Reizung der labyrinthären Nervenendigungen die subjectiven Geräusche, deren Charakter individuell verschieden empfunden und verschieden angegeben wird, erklären lassen. Mittelst der Ohrspiegeluntersuehung

nehmen. Im Beginne der Erkrankung zeigt sich eine mässige Injection des Trommelfells, Injection der Hammergriffgefässe, der Hammergriff selbst ist meist noch deutlich sichtbar, die Farbe des Trommelfells ist verändert, in das Röthliche schimmernd. Bei Zunahme der entzündlichen Erscheiuungen infiltrirt sich nunmehr das ganze Trommelfell; die hintere Partie desselben, gewöhnlich auch die anderen Theile, wölben sich mehr oder weniger stark hervor, und man kann nutmehr vom Hammer nichts mehr, als eine kleine Andentung des Processus brevis erkennen. Gewöhnlich ist auch die hintere obere Gehörgangswand stark geröthet. Bei den acnten Infectionskrankheiten and namentlich bei der Influenza zeigen sieh vielfach auf dem Trommelfelle selbst oder an einzelnen Stellen der hinteren Gehörgungswand Blutblasen, aus denen sich eine hä-morrhagische Flüssigkeit entleert. Allmählich findet im weiteren Verlaufe der Erkrankung eine gelbliche oder gelbröthliche Verfärbung des Trommelfellgewebes statt in Folge eitriger Schmelzung, und es kommt zum Durchbruch des Trommelfells, zur Perforation. Die Perforationsöffnung kann un allen Stellen des Tronmelfells nuftreten und von verschiedener Grösse sein, manchmal so klein, dass sie kaum zu erkennen ist. Es entleert sich nun das eitrige Exsudat, das in der Tiefe des üusseren Gehörganges, hänfig mit Luftblasen vermischt, zu sehen ist, und man beobachtet den von Wilde beschriebenen pulsirenden Lichtreftex an den Exsudate, der für die Perforation pathognomonisch ist. Ferner kommen noch zur Erscheinung Schwellung der dem Ohre benachbarten Lymphdrüsen, Schwellung und Schmerzhaftigkeit des Warzenfortsatzes, in seltenen Fällen Lähmung des Nerv. facialis und Störungen im Bereiche der in der Pankenböhle befindlichen Nerven, Von be-sonderer Wichtigkeit sind noch gewisse, mit der Ohrerkrankung auftretende Gehirnsyn-ptome, die wir vorsehmlich bei jüngeren Kindern bei Otitis media acuta suppurativa zu sehen Gelegenheit haben. Man beobachtet eine stark ausgesprochene Nackenstarre und fast opisthotonische Rückwärtsstreckung des nst opistnotonische Ruckwartsstreckung des Kopfes bei völlig freiem Sensorinm und in anderen Fällen Erbrechen, Obstipation, Un-regelmässigkeit des Pulses, Eingenommenheit des Sensoriums, allgemeine Convulsionen, Delirien, wie bei der acuten Meningitis.

Der weitere Verland gestaltet sieht versehieden. Der Durchbruch erfolgt meist in den
ersten 3-4 Tagen, wenn er uicht künstlich vom Arzte durch die Paracentese herbeigeführt wird. Alsoham pflegen die Beschwerden, Schmerten, Fieber, bei Kindern jene
oben angeführten cerebralen Symptome, zu
nächst sehr stark und profus, lässt allmählich
met, indem gleichzeitig unter Schwund der
entzfundlichen Reizerscheinungen am Trommelwiedereintritt ern uermalen Wöllungsverhältnisse die Perforation sieh verkkimert und
sehliessich zum Schlusse gehangt. Hand in
Hand damit geht anch die allmählich eintretunde Hörverbesserung bei gleichzeitigen
tende Hörverbesserung bei gleichzeitigen

lassen sich objectiv folgende Befunde auf: Schwinden der subjectiven Ohrgeräusche. Ist nehmen. Im Beginne der Erkrankung zeigt dieses im Allgemeinen der normade Verlauf sich eine mässige Injection der Erkrankung, night eine der Bernen der Erkrankung, right eine der Hammergriffgenisse, der Hammers, so giebt es doch auch Ausnahmen, namentlich die Farbe des Trommeffells ist veräudert, krankleiten, in denne es zur Zerstörung des dass fösthliche schimmernd. Bei Zumahme der entzändlichen Erscheitungen infaltrit sich krankleiten, in denne es zur Zerstörung des humment das ganze Trommeffells und zu weitergehenden hummehr das ganze Trommeffells und zu weitergehenden Hartie desselben, gewöhnlich auch die ander der Weränderungen an den Gebörknöcheichen und ein Warzenfortsatze kommt. Namentlich kommen hier in Betzacht szarlatina, Dijzhtheritis, Illauenza, Typhus abdomiualis u. s. w. Die Diagnose ist gewöhnlich lejeltt zu

stellen, die anamnestischen Angaben, die Actiologie und die subjectiven Beschwerden weisen schon auf die Art der Erkrankung hin. Schwerer zu beurtheilen ist die Affection bei kleinen Kindern, da diese keine Augaben machen und nur gewisse äussere Symptome, grosse Un-ruhe, Schmerzensäusserungen bei zufälliger Berührung des Ohres, Nackensteifigkeit, den sorgfältigen Beobachter auf eine etwaige Erkraukung des Ohres hinweisen. Mit Hilfe der Ohrspiegeluntersuchung wird alsdann die Diagnose mit Sicherheit gestellt werden können. Allerdings ist es in vielen Fällen schwer, im Anfangsstadium der Erkrankung zu unterscheiden zwischen einer acuten genninen Entzündung des Tronmelfells und einer Otitis media acuta suppurativa, und ebenso ist im Anfangsstadium die Entscheidung zwischen einer acuten eitrigen Entzündung der Paukenhöhle und einem einfachen acuten Mittelohrkatarrh schwer zu treffen. Im weiteren Verlaufe lässt sich aus der ganzen Art der Erkrankung und den weiteren Symptomen die Diagnose sichern. Unbedingt fehlen bei der Myringitis acuta die bei der Otitis media ucuta ausenltatorisch nachweisbaren Rasselgeräusche in der Paukenhöhle, und weiterhin pflegt die Hörfunction bei der acuten Trommelfellentzündung wenig gestört zu sein. Im Uebrigen möchten wir nochmals bezüglich der Dingnose auf die cerebralen Symptome bei Kindern hinweisen und bei Anwesenheit derartiger Er-scheinungen die Dringlichkeit einer sorgfältigen Ohruntersuchung zur Feststellung des Befundes besonders betonen .- Die Proguose ist im Allgemeinen als eine güustige zu be-zeichnen, obschon hier alle Momente für die Beurtheilung herangezogen werden müssen. Namentlich zu berücksichtigen sind die Actiologie und die Gesammtconstitution. Schwere Infectionskrankheiten, Searlatina, Diphtheritis, Influenza, sind mit Bezug auf den Verlauf der Ohraffection nicht gerade als günstig zu bezeichnen, da bei ihnen häufig das Trommelfellgewebe völlig einschmilzt und chronische Eiterungen des Mittelöhrs der acuten eitrigen Mittelohrentzündung nachfolgen. Am güu-stigsten erscheinen wohl diejenigen Fälle von Otitis media suppurativa acuta, bei deneu frühzeitig die Perforatiou eintritt oder durch die Paracentese von Seiten des Arztes frühzeitig herbeigeführt wird, so dass die eitrigen Exsudate schuell entfernt werden können.

Behandlung. Dieselbe hat die Aufgabe, die entzindlichen Symptome sehnellstens zu bekämpfen durch eine je nach der Acnität des Processes mehr oder weniger energische Antiphlogose. So können im Aufangsstadium Eisunsschläge um das Ohr mod eine Blutent-

zichung wohl am Platze sein bei passender Regulirung der Diät und Bettlagerung, na-mentlich auch Vermeidung aller erregenden Getränke, Bier, Wein, Kaffee u. s. w. Zur Beseitigung, bezw. Herabsetzung der Schmerzen ist der innerliche Gebrauch eines Narco-ticums (Morphium, Kalium bromatum), na-mentlich für die Nachtzeit, nicht zu umgehen. Am zweckmässigsten und den Indicationen am meisten entsprechend ist die frühzeitig auszeführte Paracentese des Trommelfells, und ausgeluhrte ramcentese des Fromheneiris, und sie ist um so schneller zu machen, je acuter der Process verläuft, je intensiver die Schner-zen sind, und je mehr das Allgemeinhefinden in Mitleidenschaft gezogen ist. Sogleich nach der Paracentese ist es im Allgemeinen rathsam, jedes Einspritzen von Flüssigkeiten in den änsseren Gehörgang oder sonstiges Mani-puliren (Durchblasen von Luft durch die Tuba u. s. w.) zu nnterlassen; stets beobachtet man von dieser Vielgeschäftigkeit, an der namentlich jüngere Aerzte so sehr zu laborireu pflegen, grossen Schaden und keinen Nutzen, und die Gefahren beziehen sich namentlich auf die vielfach unter diesen Verhältnissen auftretenden Nachkrankheiten, Chronicität der Eiter-nng, Entzündung des Warzenfortsatzes u. s. w. Das Ohr wird mit steriler Watte oder einem aseptischen Gazestreifen verstopft, und dem Patienten ist Bettruhe zn empfehlen. Die weitere Behandlung richtet sich nach dem Verlaufe. Zeigt sich am nächstfolgenden Tage eine eitrige Secretion, so kann in zweifacher Weise verfahren werden. Es kann die neuerdings empfohlene "absolut trockene Indiffe-rentbehaudlung" (Haug, Hessler u. A.) eingeleitet werden, oder es wird nach dem alten bewährten Verfahren das Ohr zweimal täglich mit einer 3-4 proc, lauwarmen Borsäurelösung gereinigt und nach Ablauf des uten Stadiums mit milden udstringirenden Mitteln, 1—2 proc. Plumb. acet.-Lösung, die Eiterung bekämpft. In diesem Falle werden nach der jedestualigen Reinigung des Ohres 8-10 Tropfen einer lanwarmen Lösung von Plumb, acet, in das Ohr eingeträufelt und 5-10 Minuten im Ohre belasseu, und die Bebandlung wird so lange fortgesetzt, bis die Eiterung beseitigt ist. Was die Trockenbehandlung anlangt, die neuerdings bei der acuten eitrigen Mittelohrentzündung warm empfohlen wird, so besteht dieselbe bei Vermeidung jeglicher Ausspülung und Vermeidung eder Luftverdichtung in der Pankeuhöhle in einfacher subtilster mechanischer trockener, täglich zu wiederholender Reinigung des Gehörganges mit nachfolgender Einführung eines aseptischen Gazestreifens, welcher letztere bis auf das Trommelfell selbst vorgeschoben wer-den muss (Hang). Es wird dieser Behand-lang eine viel kürzer Heilungsdauer zuge-schrieben, und weiterhin sollen hierbei die unangenehmen und oft schweren Complicationen von Seiten des Warzenfortsatzes viel seltener beobachtet werden. Lässt sich die Richtigkeit der letzteren Beobachtung gewiss zugeben, so muss auf der anderen Seite festgehalten werden, dass die Troekenbehandlung hre grossen Schwierigkeiten bietet, besonders bei Kindern und desgleichen in solchen Fällen, in denen neben der Otitis media noch eine

Otitis externa diffusa mit Verengerung des äusseren Gehörganges vorhanden ist. Ueberdies ist es Jedem, der die anatomischen Verhältnisse der Paukenhöhle kennt, einleuchtend, dass die selbst subtilste trockene Reinigung bei kleiner Perforation doch nur eine Illusion ist, und dass man nur durch eine sorgfältige und wiederholte Ausspülung eine wirkliehe Entfernung der eitrigen Secretmassen aus der Paukenhöhle bewirken kann. Es fällt demuach, wie mir scheint, die Trockenbehandlung zusammen nur mit dem Fernhalten von weiteren Schädlichkeiten, was gewiss von grösstem Nutzen sein wird. Ob aber unter dieser Methode alle Fälle zur Heilung gelangen wer-den, bleibt nach meinen Erfahrungen höchst zweifelhaft; ich habe sehon nach Tageu sorg-fältigster erfolgloser Trockenbehandlung zur sogenannten feuchten Behandlung übergehen müssen und habe mit dieser erst den erwünsehten Erfolg erzielt. Wie überall, werden wir naturgemäss auch hier iudividualisiren müssen und je nach der Art der Erkrankung, der Grösse und Lage der Perforation, der Art der Secretion mit den verschiedenen Heilmethoden weehseln müssen. Am wenigsten empfehlenswerth ist die von Bezold auch für die acute eitrige Mittelohrentzündung empfohlene Bor-säurebehandlung. Mit derselben wird bei kleineu Perforationen vielfach direct Schaden gestiftet, da durch das in den äusseren Gehörgang eingefügte Pulver eine Retention der Secrete herbeigeführt werden kaun und auf diese Weise die entzündlichen Erscheinungen sieh steigern und Senkungen entstehen können. In denjenigen Fällen, in denen die Perforation des Trommelfells spontan eingetreten ist an einer dem Verlaufe nicht günstigen Stelle, z. B. am oberen vorderen oder oberen hinteren Qua-dranten, so dass der Eiterabfluss nicht genügend von statten gehen kann, ist entweder die Vergrösserung der Perforation herbeizudie vergrossering der Ferioration nerveizu-führen oder eine Gegenincision au der tiefsten Stelle des Trommelfells, au hinteren unteren Quadranten, anzulegen. Dasselbe gilt beson-ders auch in solchen Fällen, in denen die Perforation an der Membrana flaccida erfolgt ist; allerdings kommt dieses nicht häufig vor. Erscheinen im Verlaufe der acuten eitrigen Mittelohrentzündung conseentive Erkrankungen des Warzenfortsatzes, so ist, falls eine energische Antiphlogose (Blutentziehungen, Eis u. s. w) den Process nieht bald zum Stillstande bringt, die Wilde'sehe lucision nöthig, mit oder ohne nachfolgende Aufmeisselung, und die Ausdehung des etwa vorzunehnienden chir-nrgischen Eingriffes hängt ab von der Ex-teusität der Erkrankung. Wenn alle entzündlichen Symptome geschwunden sind, die Eiterung aufgehört hat und die Perforationsöffnung des Tronmelfells geschlossen ist, so bleibt noch die Aufbesserung des Gehörs übrig, und hier hilft man mit dem Catheterismus oder dem Verfahren von Politzer nach unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Erkrankungen der benachbarten Organe, der Nase, des Nasenrachenraums und des Pharynx,

des Nasenrachenraums und B. Baginsky.

Otitis media suppurativa chronica. Von alleu Oarerkrankungen ist die Otitis media suppurativa chronica diejenige, die das

Interesse und die Thätigkeit des praktischen | schieden sein. Arztes, wie auch des Ohrenarztes am meisten in Anspruch nimmt. Noch gar nicht viele Jahre sind vergangen, seit denen nicht nur nnter Laien, sondern auch unter vielen Aerzten die Ansicht verbreitet war, dass diesem Uebel keine Wichtigkeit beizulegen sei; ja heute noch begegnet man im Publikum nicht selten der Meinung, dass "Ohrenfluss" gesund, wenigstens nicht schädlich sei, weil auf diese Weise schlechte Körpersäfte entfernt würden. Nachdem aber immer mehr Fälle festgestellt werden konnten, bei denen nicht nur hohe Grade von Schwerhörigkeit, sondern auch der eingetretene Exitus einzig und allein auf die chronische Mittelohreiterung zurückgeführt werden mussten, und nachdem von Seiten der Lebensversicherungen und der Militärhehörden ausserordentlich viel Gewicht auf dieses Leiden gelegt wurde, überzeugte sieh auch der Laie mehr und mehr, dass man es hier mit einer ernsten Erkrankung zu thun hat, die die sorgfältigste Behandlung unbedingt erheischt. Besonders im Kindesalter ist die Krankheit weit verbreitet, wenn auch kein Lebensalter von ihr verschont bleiht.

Actiologie. Die hänfigste Ursuche der Ottis media suppuration kronien ist eine acute Mittelohreiterung, die entweder unter mangelhaften Behandlung oder bei ungänstigen constitutionellen Verhältnissen oder auch bei andauerndeinwirkenden schildlichen Einflissen localer Natur deu Uebergang in die chronische Form angenonmen last. Die Anannese ergiebt daher in sehr vielen Fällen Masern, Scharlach, Diphtherie, Typhas u. s. w. als Urscharlen, Diphtherie, Diphtherie

Sy'mptome. Wie aus der Bezeichnung Aus laufende Ohr" der "das treilende Ohr", unter weckem Namen die chronische eitrige Mittelohreutzündung im Volke allgemein Symptom Ausduss vom Flüssigkeit aus dem Symptom Ausduss vom Flüssigkeit aus dem Gebörgungs oder der Tronmelfolls her. Für gewöhnlich handelt es sich um eine eitrige Absonderung, die dem Mittelohre entstamt. Die Beschaffenheit des Secretes bei chronischer Mittelohreiterung kann sehlening-eitrig oder rein eitrig sein. Off ist demaelhen, beschaffenheit, des Secretes bei chronischer Mittelohreiterung kann sehlening-eitrig oder rein eitrig sein. Off ist demaelhen, beschaffenheit, Mittelohre entstamt. Bilt beigenenget, Mikroskopisch besteht das Secret aus Eiterkörperchen, Schleimkörnehen, Fettsförnehenoglomeraten, abgestossenen Epithelien, Fettsäurehendeln und Krystallen.

Ist selbige profus, so findet man hänfig eine Mneeration des Gehörganges, besonders an der unteren Wand desselben, let die Absouderung gering, so entzieht sie sich oft dem Auge des Laien vollständig. Oft ist sogar nur ein Tropfen in der Tiefe der Paukenliöhle oder an der Perforationsstelle vorhanden, der nach aussen hin zu einer Kruste eintrocknet, so dass das Ohr auf den ersten Blick trocken erscheint und der Gehör-gang ind das Tronmelfell mit braunen Krusten bedeckt sind. Diese Krusten sind daun meistens an der Aussenfläche trocken und an der Innenfläche mit Eiter bedeckt. Hierauf ist es zurückzuführen, dass der Laie in der Annahme der Heilung seiner Ohreiterung sehr oft getänscht wird. Ungemein häufig ist das Secret, namentlich in vernachlässigten Fällen, und zwar, auch ohne dass Caries besteht, äusserst fötid, da es, der Luft ausgesetzt, unter dem Einflusse der Körpertemperatur einen sehr günstigen Boden für Zersetzungsvorgänge bietet. Dieser Fötor kann so hochgradig werden, dass er schon in der Umgebung des Kranken bemerkbar wird und oft das einzige Symptom ist, das den Krauken zum Arzte tührt. Beschränkt sich die Eiterung auf den oberen Paukenhöhlenraum, so zeigt das abge-sonderte Secret gewöhnlich die Beschaffenheit des Knochen- und Stagnationseiters; diekflüssig, schmierig, übelriechend, im Wasser zu Boden sinkend. — Neben der Secretion ist als ferneres Symptom der chronischen Ohreiterung die Herabsetzung der Hörschärfe zu betrachten. Auch diese ist in verschiedenen Fällen ungleich. Mitunter ist sie so gering, dnss Flüsterworte noch auf 6 m und weiter gehört werden, in anderen Fällen werden solche nur noch dieht am Ohre verstanden. Ersteres beobachtet man nicht allzu selten selbst bei ausgedehntem Substanzverlust des Trommelfells, ja sogar nach Exfoliation des Hammers und Amboss, woraus hervorgeht, dass es zum Hören, abgesehen von der Func-tionsfähigkeit des inneren Ohres, bezw. des ganzen schullempfindenden Apparates, hauptsächlich auf die Schwingungsfähigkeit Labyrinthfenstermembranen ankommt. Andererseits ist durch Schleimhautschwellungen und bereits entstandene Synechien der Hörausfall oft ein ganz bedeutender, wenn auch die Ge-hörknöchelchen vollständig gesund sind und das Trommelfelt fast ganz erhalten ist. Die Stimmgabel wird in diesen Fällen bei einseitiger Affection von der Mitte des Kopfes aus auf dem erkrankten Ohre stärker gehört. Subjective Gehörsempfindnngen kommen bei der chronischen Ohreiterung im Allgemeinen selten vor und sind dann meistens intermittirend und nicht sehr intensiv. Druck und Schwere im Kopfe, sowie Kopfschmerzen und Schwindel beobachtet man dagegen sehr oft, und deuten diese Symptome auf Eiterretention oder Ansammlung eingedickter Massen im Mittelohr, nach deren Entfernung gewöhnlich grosse Erleichterung eintritt, oder es handelt sich bereits um intracranielle Erkrankungen. Auf Geschmackstörungen sollte man, nach dem auatomischen Verlaufe der Chorda tympani zu schliessen, eigentlich häufiger stossen; jedoch ist dieses nur selten der Fall. Um den Sitz der Eiterung festzustellen, ist vor allen Dingen ein genauer otoskopischer Befund von Nöthen, und erfordert dessen Deutung sehr viel Erfahrung, indem es selbst für den Geübten oft längerer Beobachtung bedarf, um die obwaltenden Verhältnisse voll-kommen richtig zn würdigen. Ueber das Vorhandensein einer Perforation entscheidet ausser der Otoskopie die Auschlation bei der Luftdouche nach Politzer oder durch den Katheter. Ausgenommen sind die Fälle mit Tubenstenose, sehr stark geschwollener Tubenschleimhaut oder bochgelegener Perforation, bei denen trotz vorhandener Perforation das charakteristische Perforationsgeräusch fehlt. Die Perforation kann in den verschiedensten Abschnitten des Trommelfells, am häufigsten jedoch im vorderen unteren Quadranten, gelegen sein und verschiedene Formen und Grössen darbieten; so ist sie oft punktförmig, so dass sie kanm zu erkennen ist, oder sie umfasst das ganze Trommelfell, so dass nur ein kleiner das ganze frommenen, so dass nur em stemer Rest desselben, der Annlins cartillagineus, zurückbleibt. Der Form nach kann die Per-foration rund, oval, herzformig, nierenför-mig u. s. w. sein. Meist ist nur eine Perfora-tion vorhanden, doch können auch mehrere nachweisbar sein, was im Allgemeinen für Tuberkulose spricht, aber anch bei Scarlatina, Diphtheritis und Pyämie vorkommt. Bei grossen Perforationen liegen einzelne Theile. am häufigsten das Manubrium mallei, frei, und ist dann ferner die mediale Paukenhöhlenwand mit dem Promontorium, langen Ambossschenkel, Steigbügelköpfehen und runden Fenster mehr oder weniger sichtbar. Die Paukenhöhlenschleimhant zeigt die verschiedensten Grade der Röthung, ist bald glatt geschwollen, bald granulirt. Bei sehr enger Perforation und hochgradiger Entzündung wuchert die Pankenhöhlenschleimhaut nicht selten polypös über das Niveau der Perforation hervor, so dass es schwer zu entscheiden tion hervor, so dass es senser zu emischenen ist, ob man die gewucherte Paukenböhlen-schleimhant oder ein polypös entartetes Trom-melfell vor sich hat. Auch beobachtet man manchmal, dass sich von den Rändern der Perforation Granulationen entwickeln. Von ganz besonderer Bedeutung, vor allem quoad vitam, sind die Perforationen in der Mem-brana Shrapnelli, die nach den Unter-suchungen von Schwartze, Reinhard, Kretschmann, Grnnert, Ludewig, Hartmann, Panse u. A. als pathognomonisch für Caries der beiden änsseren Gehörknöchel-chen gelten. Folgende Trommelfellbilder sind dabei als eharakteristisch zu nennen: 1. Erhaltung des Trommelfells, nur kleine Perforation vor, hinter oder über dem Processus brevis mallei (Caries des Hammerkopfes und Hammerhalses). 2. Totaldefect des Trommelfells bis auf einen oberen Saum, in dem der retrahirte Hammer sichtbar ist. Nach hinten oben erscheint eine kleine Granulation, oder man sieht constant an der gleichen Stelle bei sorgfältigster Abtnpfung der Paukenhöhle einen Eitertropfen von hinten oben hervorkommen (Caries des langen Ambossschenkels), 3. Fistel in der Membrana Shrapnelli über und hinter dem Processus brevis, auf den Knochenrand übergehend (Hammer- und Amboss-Caries).

Der Verlauf der ehronischen eitrigen Mittelohrentzündung ist für gewöhnlich ein sehr langwieriger. Da die Patienten in den meisten Fällen ausser der Abnahme des Gehörs und dem mehr oder weniger starken Ausfluss lange Zeit hindnrch keinerlei oder wenige Beschwerden haben, snehen sie leider ärztliche Hilfe entweder gar nicht oder zu Ohres in Folge der Chronicität des Leidens dem Betreffenden gar nicht mehr zum Be-wusstsein kommt und er sich an das Hören mit einem Ohre gewöhnt hat. Wie indolent manche Menschen einer Ohreiterung gegenüber sich verhalten, sieht namentlich oft der Ohrenarzt; Fälle mit beiderseitiger, von Kindheit an bestehender Ohreiterung, mit Totaldefect der Trommelfelle, Verlnst der Gehörknöchel-chen. Carles der Felsenbeine, hochgradiger Herabsetzung des Hörvermögens und furchtbar stinkendem Ohrausfluss sind keine Seltenheiten. Unter günstigen Verhältnissen ist andererseits eine Selbstheilung nicht ausgeschlossen, oder eine einmalige gründliche Reinigung der Mittelohrräume ist genügend, um die erwünschte Heilung herbeizuführen. Tritt eine Heilung der Ohreiterung entweder durch Behandlung oder von selbst nicht ein, so wird der weitere Verlauf der Krankheit bedingt dnrch die

Complicationen, als welche zu nennen sind: a) Polypen. Diese nehmen ihren Ursprung von der Schleimhaut der Mittelohrraume (mediale Paukenhöhlenwand, Antrum, Atticus) oder auch manchmal von den Rändern der Trommelfellperforation. Sie können die Grösse einer kleinen Erbse haben oder auch derart wachsen, dass sie das Lumen des Gehörganges gänzlich ausfüllen, so dass sofortige Lebensgefahr (durch Eiterretention) eintritt. — b) Caries. Unter Caries bei Ohr-eiterungen ist nnr in den Fällen eine tuberkulöse Erkrankung des Knochens zu verstehen. in denen auch das Grundleiden tuberkulös ist. Man unterscheidet die saperficielle Caries von der tiefgehenden, welche letztere zur Nekrose gauzer Knochentheile führen kann; so sind Fälle von sequestrirter Schnecke, vielfach beschrieben. Zumeist entsteht die Caries dnrch Stagnation des Eiters: in Folge dessen Arrosion der Schleimhaut und Uebergreifen des eitrigen Processes anf den Knochen. Lieblingssitze für Caries sind der Recessus epitympanicus, das Antrum und die äusseren Gehörknöchelchen. Als ein Product vorge-schrittener Caries sind ferner Fisteln im medialen Theile der hinteren Gehörgangswand und an der lateralen Wand oder der Spitze des Warzenfortsatzes anzusehen. Bei ersterem Vorkommniss gelangt man beim Sondiren mit der umgebogenen Silbersonde stets in einen cariösen Hohlraum des Warzenfortsatzes, der mit schmierigen Eitermassen oder Cholesteatom angefüllt ist. Dieses ist sehr wichtig. lesteatom angefullt ist. Dieses ist sehr wichtig, da noch vielfach die Anschauung verbreitet ist, dass bei intacter lateraler Mastoidwand eine Erkrankung des Warzenfortsatzes sich ansschliessen lässt. Im Gegentheil ist eine Fistel an der lateralen Wand des Processus mastoidens ein viel später und oft überhaupt nicht auftretendes Symptom der Erkrankung

des Warzenfortsatzes. Man achte also ganz besonders auf die Beschaffenheit der hinteren und oberen Gehörgangswand, da die medialen Abschnitte derselben dem primär en Eiterherd in dem oberen Theile der Paukenhöhle so nahe liegen. - c) Cholesteatom. Dasselbe nanc negen. — Cydnoresteatom. Dasselve entsteht in Folge einer chronischen desqua-mativen Eutzändung der Cutisschicht des Tronmelfells und Gehörganges, sowie der Auskleidung der Mittelohrränne und ist unt in seltenen Fällen als wahre Neubildung (Perloeschwulst) aufzufassen. Es ist zusammengesetzt aus zwiebelartig concentrisch geschiehteten Epidermislamellen und findet sich gewöhnlich im Mittelohre, and zwar hier am hänfigsten im Antrum mustoidenm und im Recessus epitympaniens, seltener im äusseren Gehörgange, noch seltener im Trommelfell und im Labyrinth. Die Grösse der Mittelohrcholesteatome schwankt von derjenigen eines Hanfkorns bis zu der eines grossen Hühner-eies, Durch allmihliches Wachsthum, oft nuch durch rascheres Aufquellen, bezw. durch Confluiren mehrerer bemehbarter Herde, nehmen sie un Umfang zu, wobei die Knochenhöhlen, in denen sie ihren Sitz haben, theils durch Druckusur, theils in Folge carioser Zerstörung ihrer Wandungen mehr minder beträchtlich erweitert, bezw. durchbrochen werden können. Eine Heilung ist in den meisten Fällen nur Eine Heilung ist in den meisten Fallen mir umf operntivem Wege zu erzielen. — d) Fa-ciulistähmung. Diese ist stets, mag sie eine partielle oder totale sein, als eine sehr ernste Complication anzuselnen und entsteht durch Urbergreifen der Caries auf den Canalis Fallopiac. Bei sofortiger Behandlung, die nutürlich nur eine chirurgische sein kann, ist eine Heilung der Lähmung, wenn auch erst nuch langer Zeit, oft erst unch vielen Monaten, fast stets zu erwarten. — e) Phlebitis und Sinusthrombose, In Folge der gfinstigen amitomischen Verhältnisse der Zellen des Wurzenfortsutzes zu der Paukenhöhle schreitet die eitrige Entzündung der letzteren in sehr vielen Fällen unf den Processus mastoideus vielen ramen ihr den kroeessas massenaasse über und führt hier zunächst zur Schleim-hauteiterung der Warzenfortsatzzellen, nu deren Wandungen sich schliesdich, ebensowie in der Pankenhöhle, cariöse Processe abspielen, zumal hier eine Stagnation des Eiters souders leicht ist. Durch die chronische Einwirkung der eitrigen Infectionsmassen auf die Huvers'schen Kanälchen ist die weitere Folge eine Erkrankung des benachbarten Sinus transversus, die zunfichst als einfache Duritis auftritt. Es entsteht eine Verdickung der Sinuswand, die sehr bald zur Bildung cines wandständigen Thrombus führt. Durch Wachsthum des letzteren bildet sich dann ein obturirender Thrombus, der durch weitere Aufnahme von Infectionsträgern meist, zuerst central, zerfüllt und schliesslich allgemeine Pvämie hervorruft, deren Ausgang, wenn nicht schnelle chirurgische Hilfe bei der Hand ist, meist letal ist. - f) Meningitis. Diese ist eine sehr häufige Complication und entsteht durch Fortschreiten des Mittelohreiters nach dem Gehirn, und zwar auf folgenden Wegen: durch directe Fortleitung in Folge von Dehiscenzen oder cariöser Zerstörung der Knochenwände: auf dem Wege der Blut- oder Lynnh-

Behandlung. Da eine jede chronische Mittelohreiterung nicht allein das Gehör, sondern auch das Leben des Kranken gefährden kann, muss dieselbe einer sorgfältigen und gewissenhaften Behandlung unterzogen werden. Das Haupterforderniss hierbei ist eine regelmässige und gründliche Entfernung des abgesonderten Secretes, da dieses leicht stag-niren, sich zersetzen und so die Eiterung unterhalten, gleichwie eine Verschwärung der Schleimhnut des Mittelohrs herbeiführen kann. Aus diesem Grunde sowohl, als auch, um sich über das Trommelfellbild absolute Klarheit zu verschaffen, wird sofort bei Beginn der Behandlung eine gründliche Reinigung des Ohres durch Ausspülen mit warmer plysiologischer Kochsalzlösung oder 1-3 proc. Borsanrelösung mittelst Gummiballon, Oar-spritze oder Irrigator vorgenommen. Nach eder Ausspülung, die je nuch der Stärke der Absonderung täglich oder wöchentlich einige Male vorzunehmen ist, wird das Ohr sorgfältig ausgetrocknet, eventuell vorher die Luftdonche angewendet, um alles Secret aus der Paukenhöhle zu entfernen, sodann ein Stück aseptischer oder antiseptischer Gaze in den Gehörgang eingelegt und das Ohr mit Watte verschlossen. Ausser der Auwendung der Spritze kunn in geeigneten Fällen, in denen das Secret mässig und nicht eingedickt ist und günstigen Abfluss hat, auch die trockene Reinigung vorgenommen werden, bei der Wattetampons mittelst Pincette oder Watteträger in den Gehörgang so oft eingeführt werden, bis sich an denselben kein Seeret mehr zeigt. Auch hierbei wird zweckmässig lie Luftdonche angeschlossen. - Bei einfachen Verhültnissen, besonders bei geringer Absonderung und grosser Trommelfellperforation, genügen diese Arten der Reinigung sehr oft, um in kurzer Zeit eine Heilung zu etzielen. Sind jedech Abkupselungen, Verwachsungen der Trommelfellreste mit Taschenbildung und Herderkrankungen (besonders Eiterungen im Rec, epitympaniens) vorhunden, so gelingt eine gründliche Reinigung nur dann, wenn das kleiner Canülen, Ausspritzen mitielst direct in die Oeffnung im Trommelfell einge-

führt werden können, vorgenommen wird. Ausser Kochsalz- und Borsäurelösung werden zum Ausspritzen der Oiren die verschiedensten aufischtischen Mittel, wie Sublimmt 1:5000, Carbolsfure 1:100, Creolin, essigsaure Thonerde, Lysol u. a., angewendet. Auch zur Drainage des Gel-örganges werden besonders in der letzten Zeit Airol-, Artstol-, Chinolin-, Dermatol-, Jodol-, Loretin-, Naphtol-, Sublimat-, Xeroformgaze anstatt der aseptischen in Anwendung gebracht, wobei der eine dieser, der andere jener in hiere Wirkung so ziemlich übereinstimmenden Gazeart den Voraug giebt. Am besten diette wohl die weise zug giebt. Am besten diette wohl die weise sichersten die Farbe und die Art des Secretes erkennt. Anch die Anzahl der zur directen Application auf die Schleimhaut des Mittelolire emfoldienen Azzeimistel wiechst teo

Tag zu Tag. Von den pulverförmigen Medicamenten hat sich die von Bezold in die Ohrenheilkunde eingeführte Borsäure, deren Anwendung Stacke und auch Se hwartze nur in ganz bestimmten Fällen für berechtigt halten, Bezold aber für alle Arten von Ohreiterung ohne Rücksicht anf das Trommelfellbild u. s. w. für indicirt erachtet, immer noch sehr viele Anhänger bewahrt. Ausserdem sind empfohlen worden: Airol, Alumnol, Aristol, Dermatol, Jodol, Loretin, Menthol, Nosophen, Sozojodol, Xeroform und viele andere, deren Wirkung theils norm und view andere, weren wirkung mens antibacteriell, theils adstringirend, theils re-sorptionsbefördernd ist. Indicirt ist die An-wendung pulverförmiger Antiseptica Jedon nur bei grosser Perforation und Beschränkung der Erkrankung auf den unteren Paukenhöhlenabschnitt, contraindicirt dagegen bei dünnflüssigem fötidem Eiter, kleiner Perforadunnius gem fordern Ener, werden der in Rec. epitympanieus und anderen Complicationen. Hier, wie überhaupt in vielen Fällen, werden die anzuwendenden Arzneimittel zweckmässig in Lösung applicirt. Arzneimittel zweckmassig in Losung approxis-In denjenigen Fällen, we eine relativ geringe Röthung und Schwellung der Paukenhöhlen-schleimbaut besteht, sind vielfach die Ad-stringentien: Zinc. sulfür, Plumb. acet., Cupr. sulfur, in 1—2 proc. Lösungen von guter Wirknng, von denen man 2-3 mal täglich 1/2 Theelöffel voll angewärmt in das Ohr eingiessen und 10 Minuten in demselben verweilen lässt. Führt diese adstringirende Behandlungsweise nicht zum Ziele, so ist besonders bei hyperamisch geschwollener, aufgelockerter, sneculenter Schleimhaut ohne Granulationswucherung die von Schwartze empfohlene kaustische Methode oft von sehr guten Erfolgen begleitet. Dieselbe besteht in der Application 1-10 proc. Lösungen von Argentum nitrieum auf die Pankenhöhlenschleimhaut. Nachdem die Secrete aus der Paukenhöhle sorgfältig entfernt sind, wird die Lösung lauwarm mittelst Pi-pette in das Ohr geträufelt; sie verbleibt darin 1—2 Minuten und wird dann mit einer Kochsalzlösung, die eingespritzt wird, neutra-lisirt. Der sich bildende Silberschorf stösst sich meist innerhalb 24-48 Stunden ab. so dass dann die Lösung nach vorheriger Ausspritzung wiederum applicirt werden kann. on gutem Nntzen ist es nach dem Rathe von Politzer, nachher noch ein Adstringens, z.B. Alaun, einzublasen. — Wenn bereits Grannlationsbildung der Paukenhöhlenschleimhant vorhanden ist, empfehlen sich Einträufelungen von Alkohol absolutus, die 2-3 mal täglich vorzunehmen sind, und wobei die Flüssigkeit (Bor-, Salicyl-, Sublimatalkohol) 5-10 Minuten im Ohre verbleibt. Erreicht man mit diesem Mittel nicht den gewünschten Erfolg, so ist die Anwendnng des Lapis infernalis in Substanz (in Form der Lapisperle), des Liqu. Ferri sesquichlor., der Chromsänre oder die mechanische Entfernung der Granulationen mittelst scharfen Löffels oder Galvanokaustik am Platze. — Von den neneren Mitteln, die in flüssiger Form anf die Mittelohrschleimhaut applieirt werden, wären noch anzuführeu: Jodol in 5 proc. Glycerinlösung, Hydrogenium superoxydatum pn-rum oder zur Hälfte mit Wasser verdünnt, Loretin in 2 proc. Lösung, Menthol in 5-10 Loren in 2 proc. Lossing, schadof in 3-to proc. Lossing, sozojodolsaure Salze (Zinc. oder Kal.) in 2-5 proc. Lössing und viele andere. Ein grosser Theil der nach vorstehenden Methoden behandelten Fälle bleibt jedoch ungeheilt oder heilt nur scheinbar, d. h. die Eiterung wird minimal, tritt aber nach kurzer Zeit wieder stärker auf. Hier sind stets von der Behandlung unerreichbare Herde vorhan-den, die der Natur der Sache nach am häufigsten im Warzenfortsatz oder im Rec. epitympanicus oder am Boden der Paukenhöhle epitympanicus oder am Boden der Täukennomie liegen. Es ist der allerjüngsten Zeit vorbe-halten gewesen, durch operative Eingriffe auch diese Fälle der Heilung entgegenzuführen. Der erste Sehritt in dieser Richtung, abge-sehen von der sehon früher geübten Paracen-tese (Dilatations- und Gegenöfinungs-Paracentese), geschah, als Schwartze die Anfmeisselung des Warzenfortsatzes auch anf Fälle von chronischer unheilbarer Otorrhoe, in sog. prophylaktischer Indication, ausdehnte, wobei sich sehr oft hier bestehende, bis dahin nicht er-kennbare Complicationen ergaben. Ein weiterer Schritt in der erwähnten Richtung wurde gethan durch die operative Entfernung cagewan unen die operative Enternung ea-riöser Gehörknöchelchen vom Gehörgange aus durch Schwartze und Kessel eingeführt. Den Schlassstein bildete die zuerst von Küster vorgeschlagene Freilegung der sämmtlichen Räume des Mittelohrs, welche Methode na-mentlich von Stacke so vervollkommnet worden ist, dass jetzt die dauernde Beseitigung der meisten chronischen Eiterungsprocesse unter möglichster Schonung der functionell wichtigsten Theile und unter relativer Er-

Ueber die Anzeigen und die Technik dieser Operationen sergl, die betr. Kapitel.
Mit den local-therapeutischen Masssanhmen muss bei der Otitis medis auppurativa chronica ferner eine energische anf den Gesammtorganismus gerichtete Behandlung verbunden seine. Es gilt dieses namentlich für das Kindesalter, wo ott Jod- und Eisenpräparate nöthig aud und besonders anch der längere Gebrauch von Soubädern in vielen Fällen von sehr gutem

haltung des Hörvermögens möglich erscheint.

Erfeige begleite zu win pflegt.

Ist die chronische Mitchohrierung geheilt, die Tronmelfeilperforation aber nieht vernach, so muss vor Einspritzungen, Einträufeilungen in das Ohr oder sonstigen Eingriffen, die die Schleimhart reizen Könnten, dringend gewarnt werden, da hierdarch die Eiterung leicht wieder hervorgerufen wird. Aus demselben Grunde ist es nothwendig, dass derartige Leute im Freien den Ohreingang stets mit einem Mull- oder Gazepfronfe verstopft halten, um dadurch der Einwirkung von Kälte, Wind dadurch der Einwirkung von Kälte, Wind

Feuchtigkeit und Stanb auf die Pankenhöhlenschleimmut vorzubengen. Kalte Vollbäder, besonders in der See, sind um besten ganz zu verbieten. Ebenso ist der Aufenthalt un der See, wegen des dort herrschenden steten feuchten Windes, nur mit grosser Vorsicht zu erlauben. — Sind durch eine hängere Ohreiterung beträchtliche Zerstörungen des Trommelfells mit Verlust der Gehörknöchelchen eingetreten, so ist eine Regeneratiou dieser Theile nicht zu erwurten. Ist jedoch ein Saum der Membran, in dem die ernährenden Gefässe verlanfen, übrig geblieben, so können selbst grosse Sabstanzverluste durch Narbengewebe ersetzt werden. Durch letzteres ist dann nutürlich die Schwingungsfähigkeit der Gehörknöchelchen meist beeintrüchtigt und dadurch ein mehr weniger hoher Grad von Schwer-Lörigkeit bedingt, die durch Luftdouche, federade Dracksonde, Luftverdünnung im äusseren Gehörgangen, s. w. zu bessern, versucht werden nuss. Bei ausbleibendem Erfolge kommen als weitere Mittel in Betracht: das künstliche Trommelfell und das Yearsley'sche Wattekügelchen. Einen Nutzen von diesen wird man sich nur dann versprechen dürfen, wenn die Patienten nach dem Eintränfeln einiger Tropfen Glycerin oder einer anderen Flüssigkeit plötzlich viel besser hören. schon die Anzahl solcher Leute eine geringe, so ist die Zahl derienigen, die nicht mir einen vorübergehenden, sonderu auch längere Zeit hindurch einen wesentlichen Natzen von den genannten Prothesen haben, eine ziemlich beschränkte, und zwar deshalb, weil letztere in den meisten Fällen buld eine Reizung des Ohres und in Folge dessen Wiederauftreten einer bereits sistirten Secretion, Schwellung der Mittelohrschleimhant oder Granulationsbildung herbeiführen. In dieser Beziehung ist das Wattekügelehen den künstlichen Trommelfellen, deren es eine sehr grosse Zahl giebt, vorzuziehen, während bezüglich der Hörverbesserung beide als gleichwerthig zu bezeichnen sind. - Wenn nuch hierdurch eine Besserung nicht erzielt wird und eine hochgradige Schwerhörigkeit nach Ablauf der Mittelohreiterung bestehen bleibt, ist in manchen tivem Wege noch etwas zu erreichen, wobei es sich darum handelt, den durch Adhäsionen abnorm fixirten schallleitenden Apparat wieder beweglich zu machen. Doch muss man in der Vorhersage des Resultates dem Patienten gegenüber sehr vorsichtig sein.

In jedem Falle, wo nacht vollständiger Heilung der Öhreiterung eine Oeffunug im Trommelfell zurückgeblieben ist, ist anch eine Disposition zu gefährlichen Revidiven vorhanden. Daher sind selche Leute in eine Lebonadingungen aufzunehmen und auch für den Militärdienst nur bedingt tauglieb. Hierbei sit nach Schwartze die absolute Grösse der Trommelfellperforation kein Maassstab für die Einstellung oder Zarückweibung eines Mannes, ausgenommen diejengen Fälle, bei denen unt noch ein wundständiger Eum vorhanden ist et auch noch die übrigen Befunde im Mittelohre auch noch die übrigen Befunde im Mittelohre in Betracht gezogen werden. Jedenfalls sind

diejenigen Mannschaften, die unt abgelaufener Mittelebreiterung und durchbeiter Membran tympani eingestellt werden, steig zu überwachen und von Schwimmunterricht zu befreien. Leute mit fortbestelender ehrennischer Mittelburieterung sind selbstyrständlich vom Militärdienst gänzlich auszuschliesen. Kenhand.

Otitis media tuberculosa. Der Beginn der Mittelohrtuberkulose ist gewöhnlich ein sehmerzloser, es kommen jedoch auch Fälle vor, in denen die Tuberkulose des Mittelohrs unter dem Bilde einer acuten eitrigen Mittelohrentzündung beginnt, nud sind solche Fälle von Bezold, von mir, Schwabach, Aslanian und Anderen beobachtet worden, Ich selbst habe früher zur Erklärung an eine Mischaffection zu Beginn des Leidens gedacht, in letzter Zeit sind aber von Schwabach Beweise dafür erbracht worden, dass es sich auch bei dieser Forn der Erkrankung um eine echte Tuberkulose handelt. Es hüngt der verschiedene Verlauf von der verschieden stark reizenden Wirkung der Tuberkelbacillen und von der verschiedenen Reaction der Gewebe ab. Anf die Prognose und den weiteren Verlanf hat die Art des Beginns keinen Einfluss, und, während der eine von Schwabach's Fällen geheilt wurde, kam es bei den anderen in kurzer Zeit zu ansgedehnten Zerstörungen, zu einer Panotitis tuberculosa, wie eine solche desgleichen von Miot beobachtet und von Monsconrt mitgetheilt worden ist. Vergl. a. Pankenhöhle, Trommelfell, Warzenfortsatz: Erkrankungeu: Tuberkulose. Habermann.

Otolithen s. u. Labyrinth: Physiologie. Otomycosis. Die im Ohre vorkommenden Fadenpilze erregen und unterhalten eine Entzündung, die unter dem Bilde einer Otitis externa difinsa verläuft und besonders durch Juckreiz gekennzeichnet ist. Andererseits ist für das Mycelwachsthum der Pilze und für die Entwicklung von Fruchtträgern eine Be-schaffenheit des Nährbodens erforderlich, wie sie im normalen Gehörgange nicht angetroffen wird. Anf unzersetztem Cerumen und auf gesunder Epitheldecke wachsen die Faden-pilze nicht. Nur, wenn durch Ekzem oder andere Formen von Dermatitis das Epithel andere Formen von Dermatitis das Epithel geleckert und eine seröse Exandation einge-leitet ist, sind die Wachsthumsbedingungen gegeben. Otomycosis ist also kelne primäre Erkrankung, sondern gesellt sich zu Otitis externa, seltener zu Otitis media chronica mit spärlichem Sevrete. Vom den Schimmelpilzen gedeliben nur insen ist Olica des Progedeihen nur jene im Ohre, deren Temperatur-ontimum bei 36-38° C. liegt. Es sind dieses: Aspergillus fumigatus mit gelblichen, später granbraunen Fruchtköpfchen; Aspergillus flavus mit gelbgrünen bis braunen und Aspergillus niger mit schwarzbraugen Köpfchen; ferner Eurotium repens, als einziger Pilz, der auch auf altem zersetztem Cernmen gedeiht, und endlich Mucor. Der gemeine Schimmel, Penicillium glaucum, entwickelt sich im Ohre reinennun genouen, enwieset sein die nieht, da er an niedrigere Temperatur ge-lunden ist. Zu erwähnen ist noch das von Zaufal und Majocchi beolachtete Vor-kommen des Actinonyces im Felscubein, obgleich der Sprachgebrauch den Strahlenpilz nicht mit zur Otomycosis rechnet. Die Aspergillen und Mucorineen halten sich mit ihrem Mycelwachsthum durchaus auf der Oberfläche des blossgelegten Rete Malpighi und dringen niemals tiefer in das Gewebe ein. Sie sind nicht auf den änsseren Gehörgang beschränkt, können vielmehr durch eine Perforation in die Pankeuhöhle hineinwuchern. Haug fand sogar Aspergillus niger in einer cariösen Höhle des Felsen-beins. — Die klinischen Symptone sind ge-wöhnlich die einer Otitis externa diffusa. Die Diagnose kann nur mit dem Mikroskop ge-Diagnose kann nur mit dem Mikrosko) ge-stellt werden (Zerzupfen des Ohrinhalts in 8 proc. Kalilauge; 300 inche Vergrösserung). Makroskopisch wird die Diagnose durch gelbe oder schwarze Pinkte auf den Borken des Meatus nach dieser Richtung gelenkt. — Da die Stoffwechselproducte der Fadenpilze einen Entzündungsreiz ausüben, ist eine Bekümpfung der Otomycose erforderlich. Dieses geschieht durch Einträufelung von 2 proc. Salicylalkohol oder 1 prom. Sublimatalkohol in den vorher gereinigten Gehörgang, 2-3 mal täglich, für die Dauer von 10-15 Minuten. Oelige, sowie Taunin oder Glycerin ohne antiseptischen Zusatz enthaltende Ohreingiessungen begünstigen die Entwicklung der Otomycose. Eine bestimmte Infection lässt sich selten nachweisen; die Gonidien der in Frage stehenden Fadenpilze sind überall im Luftstaub verbreitet. Schubert

Otopiesis. Hierunter versteht mun den erhöhten Druck, unter den bei gegebenen Umständen die Lymphe des Labyrinths gesetzt werden, und der zu gewissen Symptomen führen kann. Boucheron hat die Ansicht ausgesprochen, dass Otopiesis durch Druck von der Paukenhöhle aus entstehen könne, wenn, nach in der ersten Jugend er-worbenen Nasen- und Nasenrachenkatarrhen, ein Tubenabschluss sich bilde, die in der Paukenhöhle eingeschlossene Luft ullmählich von den Blutgefässen resorbirt werde und die aussere Luft alsdann einen Ueberdruck auf das Trommelfell und unter Vermittelung der Gehörknöchelchenkette auch auf das Labyrinth ausübe. Unter dem vermehrten Drucke komme es zur Drucklähmung und Atrophie der Fasern des Nerv. acusticus. Dieser vermehrte Druck innerhalb des Labvrinths müsse als Hauptmoment bei Entstehung der Taubstummheit angesehen werden. In den meisten seiner beobachteten Fälle von Taubstummheit behauptet Boucheron, an dem äusseren Ohre, dem Trommelfelle und den Gehörknöchelchen keine pathologischen Zustände gefunden zu haben ausser einer tieferen Einziehung des Trommelfells und in einzelnen Fällen einer Injection der Gefässe des kurzen Hammer-fortsatzes. Dagegen constatirte er in der Nase, dem Nasenmehenraum und der Eustachi'schen Trompete katarrhalische Schwellungszustünde. In denjenigen Fällen, in denen die Ohrtrompete geöffnet gefunden wurde, nimmt Boucheron an, dass ein Tubenver-schluss früher bestanden und zu den oben genannten Druckveränderungen im Labyrinth geführt habe, dass derselbe aber später, nuchdem der Schaden nicht mehr gut zu machen war, zurückgegungen sei. Die gleichzeitig ge-fundenen Verändernugen im Mittelohre, die Trommelfellperforationen u. s. w., betrachtet

Boucheron als nicht mit den Labvrinthveränderungen im Zusammenhange stehend, sondern nur als begleitende oder nachfolgende Symptome. - Dieser Auffassung stehen jedoch sowohl die anatomisch-physiologischen Untersowohl die anatomisch-physiologischen Unter-suchingen, als auch die klinischen Befunde entgegen, und es fand desbalb Boucheron vielfachen Widersprach. Die Versuche von Politzer und Bezold haben ergeben, dass Druckschwinkungen der Endo- und Perilymphe Druckschwinkungen aef Endo- und Ferlympiae sich gar nicht halten können, sondern sich sehnell wieder ausgleichen. Meine eigenen Beobachtungen zeigen im Gegensatze mit Boucheron, dass die meisten Fälle von Tanbstummheit dadurch entstehen, dass sich der Krankheitsprocess vom Mittelohre auf das der Kräukheitsprocess vom Mittelohre am das Labyrinth direct fortpflanzt. Ich faud tiefe Einziehung des Trommelfells in Folge binde-gewebiger Verwachsung der Gehörknöchelchen gewebiger Verwaensung der Genorkhoenermen mit dem Promontorium, feste narbige Ver-wachsung des Steigbügels in der Fenestra ovalis, narbigen Verschluss der Fenestra ro-tunda. Ich fand ferner die Perceptiousfühigkeit für tiefe Töne beinahe ausnahmstos vor-handen, für hohe Töne aber ebenso oft aufgehoben. Die bei gleicher Störung von Moos genoben. Die eer greener storung von Aoors und Steinbrügge neubgewiesene Atrophie der Nervenfasern in der ersten Schnecken-windung macht meine obige Annahme der directen Fortsetzung des krankhaften Pro-cesses von der Paukenhöhle viel wahrscheinlicher, als die Behauptung Boucheron's. Die Lehre von der Otopiesis im Sinne Bouche. ron's entbehrt also der näheren Begründung.

ron's entbehrt also der naberen Begründung. Noch eine zweite Möglichkeit der Entstehung von Ohrdruck ist gegeben, nämlich bei Erhölung des intractmiellen Druckes, Vergl. hierüber Gehirmtumoren, Hydrocephalus, Intralabyrinthärer Druck, bezw. Drucksteigerung. Roller.

Otoplastik, Unter Otoplastik versteht man den plastischen Ersatz der Ohrmuschel, sei es, dass sie durch ein Trauma oder durch ge-sehwürige Processe verloren gegangen war. Es liegt auf der Hand, dass die Otoplastik nur immer einen mangelhaften Erfolg wird erreichen können, weil die Erhöhungen und Vertiefungen der normalen Muschel durch die Kunst nicht herzustellen sind, und ferner eine irgendwie bedeutendere Flüchenausdehnung mit knöcherner Grundlage fehlt, auf der eine ueue Muschel aufgebaut werden könnte, die neben ihrer wenigstens minähernd normalen Form auch die normale Stellung zum Kopfe, d. h. vor allem ihren normalen Neigungsd. n. vor anem inren normanen szegungs-winkel hätte, Dieffenbach hat die von Tagliacozzi angegebene Operation wieder in die Praxis eingeführt, hält sie aber für einen "höchst unpassenden Versuch", wen, es sich darum handelt, die gunze Ohrmuschel und nicht nur einzelne Theile derselben, wie den oberen Rand oder das Ohrläppehen, zu "Das neue Ohr wird ungeachtet ersetzen. aller Nachbildungen nur ein unförmlicher, entstellender Klumpen bleiben." Es Inssen sich selbstverständlich für die Otoplastik keine bis in das Einzelne giltigen Regeln aufstellen, sondern auch hier handelt es sieh um eine durchaus individuelle Operation, der, wie überall, die allgemeinen Grundregeln, die für alle Fälle giltig sind, zur Basis dienen. Nach der Anfrischung der vorhandenen rudimentisen meschetheite wird die Bildung des Lappens aus der Nachbarhant vorgenommen, wobei an seine Schrumpfung nach der Excision zu denken ist!), dann wird der Lappen genan in den Defect eingenäht, und nach fester Verwachsung erfolgt die Trennung der Brücke. Für den Ersatz des Lappehens empfiehlt Dief renhach, die Bethode "durch Verdränbern, die Berthode "durch Verdränbern, die Sentite heprenzen ein um ein Drittel breiteres Hautstück, als das gesunde Läppehen. Beide Leisbonen werden unten durch einem Begenschnitt nach der Form des Läppehens vereinigt und hierauf der Lappen vom Grunde getrennt. Dann wird die Wunde durch Knopfund umschlungene Nähte vereinigt, und und die Wunde nach unter zu spitzig ausgeschnitten, damit sie besser zusammenzantigen in der Schaffen und die Wunde nach unter zu spitzig ausgeschnitten, damit sie besser zusammenzantigen ist Das Läppehen, das zieh auf der Verleinigt, und ein der Das Läppehen, das zieh auf der Berthoffen der Scheiden. Stetter.

Otorhoe a Eitriger Ausfinss ans dem Ohre-Otoskop (Auseultationsschlauch), von Toynbee angegeben, besteht aus einem Gniminschlander von etwa <sup>2</sup><sub>1</sub> in Länge und 5-7 mm Lichtung mit zwel olivenförmigen dansätzen an den Enders zur Einführung in die änssere an den Enders der Schriften der Mittelohre während der Luftdouche. Eulenstein dasselbe ernöglicht die Auseultation der Mittelohre während der Luftdouche. Eulenstein

Otoskople heiset die Untersuchung des Gehörorgans mittelst des Auges. Der Ausführung der Untersuchung bietet der Bau des Ohres indessen Hindernisse, die vorher beseitigt werden müssen. Diese sind erstens die Enge mod Tiefe und dadurch entstehende Dunkelheit des Gehörganges, zweitens sein Verlauf, seine Krümming und seine Neigung, im knorpligen Theile zusammenzufallen, und drittens sein etwaiger Inhalt. Zur Beseitigung dieser Hindernisse bedürfen wir einer Anzahl Hilfsmittel bei der Otoskope, und zwar vor auf der Verlagen der Verlagen und der Verlagen Entferung sörenden Inhalts Spritze oder Irrigator, Ohrwischer und Ohrpineette, sowie Medicamente.

Als Lichtquelle benutzen wir alle bekannten Belenchtungsarten, und zwar lassen wir ihr Licht entweder direct oder indirect in den Gehörgang fallen; zn letzterem Zweeke reflectiren wir dasselbe mittelst des Ohrspiegels (s. diesen). Zur directen Beleuchtung eig-nen sich nur sehr intensive Strahlen, wie sie uns das Sonnenlicht und das elektrische Licht bieten (s. Beleuchtungsapparate). Zur indirecten Beleuchtung, bei der die Strahlen durch die Concentration verstärkt werden, sind dagegen ulle minder starken Lichtquellen ausreichend: diffuses Tageslicht, Petroleumlampe (Doppelflach-, Rund-, Diamantbrenner), Gas-(Form und Ursache der Krünman) des Ge-Form und Ursache der Krünmung des Gehörganges lässt sich am einfachsten folgendermaassen zur Anschauung bringen. Denken wir uns den knöchernen Gehörgung als horizon-

tales Rohr, und an dessen äusserem Ende den knorpligen Theil in der Ohrmuschel endigend frei aufgehängt, so wird das Gewicht der Muschel ein Sinken der weichen Gebilde nach unten, und in Folge der hinten unten vorgelagerten Spitze des Proc, mastoideus nach vorn unten zu Wege bringen. Dieses ist that-sächlich der Fall. Um nun die nach vorn unten sächlich der Fall. Uni nin die nach vorn unten gefallene äussere Ohröffning in die Richtung der knöchernen Gehörgangsaxe zu bringen, müssen wir die Muschel entsprechend nach hinten oben ziehen und in dieser Lage durch Einschieben eines starren Rohres (s. Ohrtrichter) bis in den Gehörgang erhalten. Lassen wir nun Licht auf das Trommelfell fallen, so erkennen wir entweder dessen Bild (s. Trommelfellbild) deutlich oder werden daran noch durch den Inhalt des Gehörganges verhindert. Die Entfernnng des letzteren richtet sieh nach seiner Consistenz. Cerumen, Eiter, Epidermis-massen werden in kleinen Mengen durch die abgebogene Pincette, wenn sie hart sind, leicht entfernt; grössere Mengen werden (eventuell vorher durch Seifenwasser, Wasserstoffsnperoxyd u. s. w. erweicht) ausgespritzt, Wasser durch den mit Watte unwiekelten Ohrwischer ausgewischt. Die Beseitigung von Frend-körpern, Grannlationen, abnormen Vorwölb-ungen aller Art geschieht in der an den betreffenden Orten ungegebenen Weise.

Als Beispiel des Verfahrens wollen wir noch de Ausführung der Otoskopie bei indirecter Beleuchtung anführen. Der Kranke erhält seinen Platz etwas niedriger, als der Artz zwischen diesem und der Liebtgmelle, so dass deren Strahlen dicht am Kopfe des Patients offen der Stehen diesem und der Liebtgmelle, so dass deren Strahlen dicht am Kopfe des Patients och die Artzes bei den die der Stehen die den den den der Stehen die die Stehen die die Ghrunschel gefasst hat, den Trichter in den Gebörgang erfeiteren den Kochennen Gebörgang erfeiterende den Kochennen Gebörgang erweit, dass er die einzelnen Theile des Trommelfellbildes den klochennen Gebörgang erweit, dass er die einzelnen Theile des Trommelfellbildes den klochennen kann.

Das Einschieben des Trichters erzeugt zuweilen allerhand kleine reflectorische Störungen, vondenen die Erwähnung der häufigsten, des Hustens, genügen mag. Seligmann.

Ozone'n oder Ozon-Lösung, von Ménière bei chronischen Mittelohreiterungen angewendet, und zwar in Form von Injectionen oder von Einblasungen mit dem Ballon; die Secretion soll relativ schnell nachlassen. Görke-

Pachymeningitis externa haemorrhagica, nzwei Fällen himorrhagischer Pachymeningitis, in denen die Labyrinthe der betreffenden Kranken untersucht wurden (Moos, Moos und Steinbrügge), wurde eine Beteiligung der Gefässe des inneren Ohres auf der intrarraniellen Erkrankung nachgewiesen, Man fand nasser zahlreiten Figmenablagermien, frische Blutextravasate zwischen den Nervenfasern und an verschiedenen Stellen der Labyrinthe, neben starker Anfüllung! sämmtlicher Gefässe. Ferner wurden atro-phische und degenerative Vorgänge an den häutigen Labvrinthgebilden gefunden. Im zweiten Falle enthielten ausserdem die Paukenhöhlen eine zarte, der Schleimhant auf-gelagerte Membran. Dieselbe bestand aus gelagerte Membran. einem dichten, durch Bindegewebe zusammengehaltenen Kniinel dünnwandiger, nengebildeter Gefässe, die wiederum Blutextravasate in ihrer Umgebung geliefert hatten. Man konnte diesen Befund als Fortsetzung der hädiesen Befund als Fortsetzung der hä-morrhagischen Entzündung der Dura mater auf die Paukenhöhlen betrachten.

Steinbrügge Pachymeningitis externa purulenta s. Ex-

Pachymeningitis interna purulenta s. In-

trameningealer Abscess. Panophthalmie s. u. Ange.

Panotitis Als Panotitis bezeichnet Politzer jene Krankheitsform des Gehörorgans, bei der gleichzeitig oder in rascher Folge Mittelohr und Labyrinth von Entzündung ergriffen wer-Politzer unterscheidet eine genuine und eine hei Infectionskrankheiten auftretende Form der Panotitis. Ihr Vorkommen im Kindesalter ist ungleich häufiger, als bei Erwachse-nen. — Die genuine Panotitis setzt meist mit Fieber ein, dem nach kurzer Dauer eclamptische Anfälle und Bewusstlosigkeit folgen. Die turbulenten Symptome können mehrere Tage andauern und einen Meningealprocess vortäuschen, bisweilen jedoch schwinden sie schon nach mehrstündiger Daner. Nach Rückkehr des Bewnsstseins ist das Individunm total taub und zeigt einen schwankenden, tunmeln-den Gang. Bald nach der Wiederkehr des Bewusstseins, selten schon vorher, stellt sich beiderseitiger Ohrenfluss mit Perforation des Trommelfells ein. - Häufiger, als die gennine, ist die scarlatinos-diphtheritische Form (Blau) der Punotitis. Vereinzelt wurde sie auch bei Variola vera (Moos), bei Morbillen, Typhus and Influenza beobachtet. Nach Politzer ist die schwere Labyrinthläsion bei dieser Erkrankungsform durch Invasion der Entzündungserreger vom Mittelohre in das Labyrinth oder durch gleichzeitige Infection beider Hörabschnitte bedingt. Die allerdings seltene Beohachtung, dass die Otorrhoe erst wochenlang nach der Ertaubung eintritt, spricht dafür, dass die eitrige Entzündung zuerst im Labyrinthe auftreten kann and von hier nach Darchbruch eines der Labvrinthfenster auf die Pankenhöhle fortgepflanzt wird. Der Ausgang des Entzündungsprocesses im Labyrinth ist Bindegewebsneubildung, die durch purtielle oder ausgedehnte Verknöcherung zur Ver-ödung der Labyrinthhöhle und zur Desorganisation der Acustiensausbreitung führt. In den meisten Fällen endet die Panotitis mit totuler Taubheit; selten wird die Rückkehr des Sprachverständnisses für kurze Distanzen beobsehtet. - Die Therapie der Punotitis muss im Beginn die Resorption des Exsudates im Labyrinth austreben. Als Mittel hierfür sind hervorznheben: der innerliche Gebranch des Jodnatrium (1/2-1 g p. die), Jod- und Jodo-formsalben hinter dem Ohre, die Trink- und Badeknrin Hall oder anderen Jodbädern. Bei der

Encyclopadie der Ohrenheilkunde,

scarlatinos-diphtheritischen Panotitis haben Moos and O. Wolf durch das you mir zuerst empfohlene Pilocarpinum muriat., 3-5 Tropfen einer 2 proc. Lösnng subcutan injicirt, in einigen Fällen günstige Resultate erzielt.

Politzer. Papilla spiralis s. Corti'sches Organ. Papillom s. Warzen.

Paracentese des Trommelfells s. Trommelfell. Operationen: Paracentese.

Paracusis duplicata s. Diplacusis.
Paracusis loci. Wir verstehen hierunter die
Uumöglichkeit, die Ortsrichtung, aus der ein Schall zu uns dringt, richtig anzugeben. Die Erscheinung war schon den älteren Autoren hekannt. Aus den Untersuchungen von Politzer und später von Bloch ergiebt sich, dass unser Urtheil über die Richtung des Schalles wesentlich durch das Hören mit beiden Ohren bestimmt wird, und dass dabei vorzugsweise die Vergleichung der Stärke des von beiden Ohren empfangenen Schallein-druckes in Betracht kommt. Bei einseitiger Ohrnflection wird die Schallquelle bunfig (weangleich nicht immer) um so mehr als von der gesunden Seite herkommend erachtet, je grösser die Schwerhörigkeit auf der anderen eite ist. Untersuchungen an Normalhörenden, denen man ein Ohr verschlossen hatte, führten zu denselhen Resultaten. Auch bei beider-seitiger, selbst nicht stark voneinander abweichender Schwerhörigkeit wird die Paracusis zuweilen beobachtet. Die Annahme, dass die Puracusis loci auf eine Erkrankung des Labyrinths, speciell der Bogengänge, zurückgeführt werden kann, hat his jetzt in der Puthologie nicht ihre Bestätigung gefunden. - Die Untersuchung auf Paracusis, loci sollte ihres praktischen Werthes wegen stets, und zwar nach Politzer mit Flüstersprache, angestellt Im geschlossenen Raume scheint die werden. Ortsbestimmung der Schallquelle noch mehr Schwierigkeiten, als im Freien zu bereiten. Mir selbst ergab es sich, dass die Richtung musikulischer, besonders mittelhoher, Tone am sichersten angegeben wird, während dieses für Geräusche (Händepatschen u. s. w.) weniger der Fall ist. Für das praktische Leben ist die Puracusis loci nicht ohne Bedeutung. Speciell such im Militärdienst kann bei einseitig Schwerhörigen, z. B. im Vorpostendienst, die Paracusis loci zu gefährlichen Consequenzen führen. Jankan.

Paracusis Willish. Hierunter versteht man die zuerst von Willis beschriebene Erscheinung, dass ein Schwerhöriger in geräuschvoller Umgebung, and namentlich beim Fahren im Wagen, besser hört, als in ruhiger Umgebung. Am auffallendsten pflegt dieses Symptom bei der Fahrt im Eisenbahnwagen zu sein, so dass viele Schwerhörige, während der Zug in Bewegung ist, nicht unr weit besser hören, als sonst, sondern nuch an der Unterhaltung leichter theilzunehmen im Stande sind, als mit ihnen fahrende Normalhörende, Sobald mit ihnen fahrende Normalmorenne. Sonatu aber der Wagen hält, ist diese Steigerung der Hörfähigkeit in der Regel vorüber, ohwohl es anch vorkommt, dass sie noch einige Minnten, selten Stunden, andanert. Von wesentlicher Bedentung für das Zustandekommen der Paracusis sind Erschütterungen des Körpers, weit weniger wirken äussere Ge-ränsche und Töne ein. Das erklärt auch, weshalb Viele wohl im fahrenden Wagen, nicht aber bei lauter Orchesterumsik oder im Fabrikgeräusche besser hören. Für die Paracusis Willisii sind verschiedene Dentungen gegeben worden, deren keine indesseu für alle Fälle ausreicht. v. Tröltsch nahm an, dass es sich um eine Lockerung in den Gelenken der Gelörknöchelehen handte, die durch das Einwärtsdrücken des Trommelfells bei starken Geräuschen aufgehoben werde; Buck erklärt die Erscheinung durch die Starrheit des Ligamentum annulare stapedis oder der Membrana tympani secundaria, die durch die Erschütterung des schallleitenden Apparates bei lanten Schalleinwirkungen gemindert werde: auch Politzer nimmt eine stärkere Erschütterung und dadurch vermehrte Schwingungsfähigkeit der in ihren Gelenken starr gewordenen Gehörknöchelchen an, während Löwenberg eine durch Stösse hervorgerufene grössere Erregbarkeit des geschwächten Acusticus für das Wesentliche hält, eine Erklärung, die auch Urbantsenitsen in mit licher Form gegeben hat. Urbantschitsch hat auch zuerst experimentell nachgewiesen, dass auch bei Normalhörenden ein Besserhören eintreten kann, indem irgendein sonst nur schwach zur Perception gelangeuder acustischer Reiz bei gleichzertiger Einwirkung einer stärkeren Schallquelle eine dentlichere Gehörser-

regung anslöst. Wenn Politzer die Paracusis Willisii als ein in prognostischer Beziehung ungünstiges Symptom auffasst, weil sie nach seinen Erfahrungen fast ausnahurslos bei den unheilbaren Formen von Mittelohrleiden vorkomme, so ist demgegenüber zu bemerken, dass allerdings das Besserhören vorzugsweise bei Sklerose und verwandten unheilbaren Mittelohrkrankheiten beobachtet wird, fast niemals aber, wie ausser mir auch Roosa ausdrück-lich hervorgehoben, Urhantschitsch allerhat, bei bestehender bestritten Complication mit einer Erkraukung des schallempfindenden Apparates vorzukommen scheint nnd insofern gerade einen relativ günstigen Umstand für die Beurtheilung abgeben würde. Mehrere mit Sklerose behaftete Patienten sind mir bekannt, die lange Zeit Paracusis Willisii an sich beobachtet hatten, später aber und zwar augenscheinlich nach dem Eintritt secundärer Veränderungen im Labyrinth beim Fahren oder in lärmender Umgebung nicht nur nicht besser, sondern sogar schlechter hörten. Bei bestehender Paracusis Willisii faud ich dementsprechend auch fast regelmässig die Perceptionsdauer für eine auf den Scheitel aufgesetzte tönende Stimmgabel verlängert, während bel wesentlich verkürzter Perceptionsdauer Paracusis Willisii nach meinen Erfahrungen niemals vorzukommen scheint. Ich habe hingegen Paracusis Willisii sowohl bei acuten, wie chronischen Mittelohrkatarrhen, mit und ohne Exsudat, bei eitrigen Mittelohrentzündungen und am häufigsten bei reiner Sklerose beobachtet, ansserdem aber auch bei Cernmenansammhungen hier und da festgestellt. Bei den der Behandlung zugäuglichen Fällen hörte das Besserhören bei Ge-

räuschen mit der Beseitigung der ursächlichen Erkrankung auf. Es scheint demusch, dass jeder Zustämd, der eine Herabsetzung der Schwingungsfähigkeit der Gelörknichelichen bedingt, Paracusis hervorrufen kann, inssefern und solange, als die durch lim hervorgerufenen Schallleitungshindernisse durch särkere Erkränen.

Die bei Skloruse vorkommende Paracusis Willsil ist unerdrügs seitens Dundus Grant Veranhssung zu Versuchen geworden, inwieweit die Schwerhörigkeit durch Vibruitonnassage der Wirbelsäufe gebessert werden köme; die Ergebnisse waren in einem Viertel der Fälle ziemlich befriedigend. Brünert.

Paraffin-(Vaselin-)Einspritzungen durch den Katheter. Die von Delstanche für mannigfache Ohrenleiden empfoblenen Ein-spritzungen von flüssigem Paraffin und weissem Vaschiol haben sich im Altgemeinen nur wenig Freunde erwörben, obwohl mehrere Berichte nus der Genter, Wiener und Grazer Ohrenklinik vorliegen, die sich im Grossen und Ganzen günstig darüber aussprechen. intratympanalen Delstanche, der Injectionen zuerst bei adhäsiven Processen in der Paukenhöhle angerathen hatte, erweiterte später die Indicationen für dieses Verfahren und wendete es erfolgreich bei chronischen exsudativen Katarrheu, bei Tubenstenose und selbst hei acuten Erkrankungen der Paukenhöhle au, bei denen er ihre ausserordentlich schmerzstillende und Resorption befördernde Wirkung hervorhob. Sie sollten niemals die geringste entzündliche Reaction hervorrufen geringste enzundrene koaction iervorruien und in ihrem therapeutischen Endeffect selbst der Paracentese gleichkommen. Das Jodo-formparaffin wird am besten in der Weise hergestellt, dass zu einer kleinen Meuge Paraffinum depuratum sterilisatum liquidum ei-nige Tropfeu einer 10 proc. Jodoformäther-lösung hinzugethan werden, bis die Flüssigjösung hinzugethan werden, bis die Flüssig-keit ein helfrödliches Colort angenommen lat. Es bedarf wohl kann der Erwännung, aus Spfitze, sowie Katheter vor dem Ge-brauche sterilisirt werden müssen. Wir inji-cirten nie mehr, als 0.3—1.9 g der Mischung, während Delstanche bis gegen 4 g, also vile grössere Quantitäten, verwendete. Die Wirkungsweise der Vascline soll die sein, dass sie, durch die Lufteinblasungen sich in feinen Staub zertheilend, die Paukenhöhlenwände überzieht und das Exsudat verhindert, sich wieder un denselben festzulegen. gebildete, die Schwingungsfähigkeit des Mittelohrapparates beeinträchtigende, straffe binde-gewebige Ligamente und Membranen sollen leichter gedehnt und zurriegen werden. eichter gedehnt und zerrissen werden. uusere eigene Erfahrung betreffs der Branchbarkeit des Mittels anbelangt, so glauben wir nach 5jähriger Anwendung desselben zu dem Urtheil berechtigt zu sein, dass in den Fällen von chrouischen Mittelohrkatarrhen, in denen nach Verabreichung der Luftdouche und Massageversuchen vom äusseren Gehörgange aus keine Besserung des Hörvermögens und der übrigen subjectiven Beschwerden erzielt wurde, die Paraffininjeetionen nicht unversucht bleiben sollten. Die Einspritzungen werden am besten

Parotisabscesse brechen manchmal in den änsseren Gehörgang durch. Die Diagnose ist uicht schwer zu stellen. Die Parotisist unter Fieber und Schmerzen stark augeschwollen; plötzlich tritt unter Nachlass der Symptome eine starke Eiterentleerung aus dem Ohre ein. Der Spiegel zeigt in der Gegend einer Santorini'schen Incisur oder an der Grenze zwischen knorpligem und knöchernem Gehörgange eine Fistel, aus der sich der Eiter entleert. Die Fistel lässt sich mit der Sonde bis in die Parotis verfolgen. Ein Druck auf letztere steigert den Eiterabfluss. Das Gehör ist dabei wenig oder gar nicht vermindert. Die Behandlung verlangt genügenden Abfluss. Wenn es nothig ist, muss die Oeffnung erweitert, die vorhaudene Granulation wegge-ätzt oder auch die Parotis von aussen incidirt

Parotitis epidemica. Eine seltene Complication des Mumps ist eine labyrinthäre Taubheit, die rapid auftritt und prognostisch schlechte Aussichten gielet, so dass sie unter den Ursachen der Taubstraumheit mitangeführt werden muss. Gewöhnlich setzt die Seltwerhörigkeit bald nach dem Beginne der Parotitis unter Mehlere-schen Erscheinungen ein und bleibt aller Behandlung trotzend bestehen, während der Schwindel und das Ohrensausen meistens spontun zurückgehen. Dass es sich um labyrinthäre Taubheit handelt, ergiebt sich aus der Functionsprüfung, bei der jedoch nach Moos die Hörfähigkeit für tiefer Töne und sogar die Knochenleitung noch erhalten sein können. Friedrich.

Pankenhöhle: Anatomie, beschreibende, Die Pankenhöhle ist ein wissehen den drei Abschnitten der Schläfenbeinschuppe eingschobener, umreglemissig geformter Baum, in dem die Gehörknöchelchen und die Sehnen ihrer Muskeln stecken. Oberhalb des Trommelfells weitet sich die Höhle zum Recessus epitympanica sus, hinten führt sie in das Antrum mastoideum, vorn in die Entstehl'sche Röhre. Die engste Stelle der Paukenhöhle indet sich entsprechend dem unteren Ende seh Hammergriffes, wo der Abstand desselben von der Labyrinthwand nur 25 mm beträgt; von hier aus erweitert sich die Höhle nach allen Richtungen. Von den seels Flächen derselben trägt die äussere das Tronmelfell, derselben trägt die äussere das Tronmelfell,

Tegmen tympani, die vordere dem Canalis earoticus, der Boden der Fossa jugularis, während die hintere Wand von dem Felsenbein und der Schuppe gebildet wird. Die äussere Wand wird vom Trommelfell, seinem Falze und oberhalb der Meinbran von der Purs tympanica squamae, die speciell den Recessus epitympanicus nach aussen begrenzt, hergestellt. Unterhalb des Trommelfells liegt ein 2-3 mm breiter Streifen seines Rahmens frei, und um diese Breite liegt der Boden der Paukenhöhle tiefer, als die uutere Wand des äusseren Gehörganges. An der Ecke zwischen der äusseren und oberen Wand begegnet man der Fissura Glaseri. Die dünne Labyrinthwand zeigt zwei Oeffnungen, die Fenestra ovalis und Fenestra rotunda, zwischen denen sich die Schneckenwand (1. Windung) als Promontorium vorwölbt; dieser Wulst reicht bis an den Paukenhöhlenboden herab. den Canalis tensoris tympani hinauf und bis an den Canalis caroticus nach vorn. Ueber den Wulst zieht in einer Furche der N. tympanicus hinweg. Das hintere Ende des Promontorium hinweg. Das innere Ende des Fromonomini ist in Form eines Spitzbogens gegen die Paukenhöhle geöffnet; in der Lichtung des-selben findet sich eine Nische, deren Hintergrund die das runde Fenster abschliessende Membrana tympani secundaria beher-bergt. Durch diese Haut wird die Scala tympani der Schnecke gegen die Pankenhöhle abgeschlossen. Durch das Promonterium kommt die Fenestra ovalis in einer Vertiefung. Pelvis ovalis, zu liegen, deren vordere Ecke vom Processus cochlearis, deren hintere Ecke von einer Knochenleiste begrenzt wird, die quer von der Eminentia pyramidalis zum Promontorium hinüberzieht. Ueber der Fenestra ovalis liegt das Mittelstück des Canalis facialis (vergl. diesen) and oberhalb des letzteren der äussere Bogengang. Unter und hinter dem Pelvis ovalis findet sich ein von der Eminentia pyramidalis überwölbtes Grübchen, Sinus tympani, das hinsichtlich seiner Grösse varürt und bei guter Ausbildung selbst den unteren Bogengang unterminirt. seibst den unteren Bogengang unterminit. Die obere Wand der Paukenhöhle wird vom Tegmen tympani hergestellt (s. dieses), die untere Wand von der Fossa jugularis (vergl. diese). Die hintere Wand der Paukenhöhle ist schmal and an ihrer oberen Hälfte mit einer dreieckigen Oeffnang, Aditus ad antrum mastoideum, versehen. Dieses dreieckige Loch wird oben vom Tegmen tympani, lateral von der Pars tympanica squamae, medial vom äusseren Bogengange begrenzt. Unterhalb dieser Oeffnung findet man die Eminentia pyramidalis für den Musc. stapedins, ferner das obere Ende der Hülse des Processus styloideus und zwischen dieser des Processus styloiques und de Mündung des und dem Trommelfell die Mündung des vorderen Wand Canaliculus chordae. An der vorderen der Paukenhöhle begegnet man dem Canalis caroticus und oberhalb desselben dem Ostinm tympanicum tubae.

Der oberhalb des Trommelfells untergebrachte Recessus epitympanicus, der in der pathologischen Anatomie der Paukeuhöhle eine hervorragende Rolle spielt, wird in fol-

20

gender Weise gebildet: lateral von der glatt- | wandigen Nische der Pars tympanica squamae, dorsal vom Tegmen tympani, medial von der äusseren Felsenbeinfläche bis an den äusseren Bogengang herab. In den kuppelartigen Raum ragt der Hammer-Ambosskörper (Hammerkopf, Ambosskörper mit dem kurzen Fortsatz) hinein; hierdurch wird der Recessus in eine äussere und eine innere Abtheilung geschieden. Die äussere, zwischen Hammer-Ambosskörper, Pars tympanica squamme und Tegmen tympani befindliche Abtheilung wird häufig dadurch ziemlich vollständig abgeschlossen, dass eine horizontal gelagerte Schleimhautfalte, laterale Hummer-Ambossfalte, die vom Lig. incudis bis an dus äussere Hammerband reicht, sieh zwischen Recessus und Paukenhöhle einschiebt, während eine senkrecht gestellte Membran, obere Hammer-Ambossfalte, die am Lig. mallel anterius beginnt und über den Hamuer-Ambosskörper zum Lig. mallei superius und hinter diesem bis an den inneren Rand des Aditus ad antrum reicht, die äussere Abtheilung des Recessus gegen die innere abschliesst. In diesem Falle besteht nur eine Communication mit dem Antrum mastoideum. Doch ist ein so vollständiger Absehluss die Ausnahme, gewöhnlich ist die Scheidewand defect,

Andrew Nebenräume der Paukenhölle sind; der Prussak'sehe Runn. Dieser wird begrenzt lateral von der Membrana Strapnelli, medial von Hammerhals, nuten vom kurzen Hammerfortsatz, oben vom Lig, mallei externum. Vorn schliesst der Raum mit blinden räckwärts dagegen öffnet er sieh gegen der Paukenhöhle, by die Trommelfelltasch den, deren es zwei gieht, eine vordere und eine hintere; die vordere ist sehr klein and wird lateral vom Trommelfell, medfal von der vorderen Tuselnenfalte (vergl. Gebörknöchelchen; Anatomie, beschr) begrenzt, die hinter falte (vergl. ehendaselbat); dorsal schliesst letztere am Trommelfellfaltze ab, ventral öffnet sie sieh gegen die Paukenhöhle.

Die Schleinbaut der Punkenhöhe, die mit der periostalen Bekleidung vereinigt ist, stellt eine sehr zarte Membrau dar, die der Modellirung der Oberfläche sich anschnuiegt und auch die Gehörknöchelchen überkleidet. Drüsen kommen nur vereinzelt vor, das Epifielt ist an den Gehörknöchelchen, dem Pro-Pluttenenibet, wäherad un ein übersen Sellen der Höhle filmmerndes Cylinder; publied gefünden wurde. Zuskerkandl.

Pankenbähle: Anatomie, vergleichende Ein Mitteloht findet sich in der Thiereiche Ein Mitteloht findet sich in der Thiereiche Zuerst bei den Butruchiern; es entsteht durch eine Ansstülpung der Rachenschleimbaut. Bei den Urodeleu zeigt sich zwar sehon ein durch eine Knorpelphate (Operculum) verschlussenes ovales Feuster, jedoch fehlt bei hinen, ebenswie bei den Gymnophionen, eine Pankenbödle voll ständig. Unter den Repbähiden keine Pankenbödle, während dioelbe bei allen übrigen Ordungen vorhanden und lateralwörts durch ein Troumeffell abgesehlos-

sen ist. Sie besteht bei den Krokodilen, ähn-lich wie bei den Vögeln, aus dem eigentlichen Cavum tympani und einem Recessus cavi tympani, eluer in der Gegend der Fe-nestra vestibuli gelegenen Ausbuchtung der Labyrinthwand. Während sie bel den soeben angeführten Reptilien ein Product des Os quadratum ist, wird sie bel den Vögeln von dem Os quadratum und dem Prooticum gebildet. Bei den letzteren steht das Cavum tympani nach hinten zu in Verbindung mit den Infthaltigen Räumen des Os occipitale. Die Vögel weisen zuerst einen Musculus stapedius auf, der bei den Eidechsen und Krokodilen zwar im embryomden Zustande vorkommt, später aber wieder verschwindet. Der zweite Binnenmuskel des Ohres, der Tensor tympani, findet sich ausschliesslich bei den Mammalia; dieser Muskel verläuft beim Menschen und den anthropoiden Affen in einem halboffenen knöchernen Kannle, der membranös geschlossen wird und zum Theil ausserhalb der Paukenhöhle liegt; bei allen übrigen Sängethieren jedoch ist er eingelagert in eine mehr oder weniger flache, häufig hinter dem Ostium tympanicum tubae Eustachii liegende Grube, die sich gänzlich in dem Cavum tympani befindet. Der Musc. stapedins ist bei den Mammalin nicht, wie beim Menschen, in einen geschlossenen Kanal eingebettet, sondern in einer Fossa befestigt, die meistens eine Aus-buchtung des offenen Canalis Fallopiae darstellt. Der letztere ist, abgesehen von dem Schlüfenbein des Menschen und der anthropoiden Affen, mit wenigen Ausmihmen (Leopard, Wasserschwein) während des Verlaufes durch das Cavum tympani nicht geschlossen, sondern bildet einen nach der Pankenhöhle zu offenen Hulbkanul. Das Mittelohr der anthropoiden Affen weist eine so grosse Aehnlichkeit mit dem menschlichen auf, dass man bei oberflächlicher Betrachtung von Knochenschnitten und Corrosionspräparaten eine Verweehselung fast für möglich halten könnte. Die Differenzen zwischen den Paukenhöhlen des menschenähnlichen Affen und des Menschen bestehen hauptsächlich darin, dass die räumlichen Dimensionen bei den gewaltigsten Vertretern der Anthropoideu (Gorilla) grösser sind, dass bei den Affen der Canalis caroticus durch die vordere Wand der Paukenhöhle nach oben zieht, dass der Sinus tympani fehlt, und endlich, dass der M. stapedius nicht in einem geschlossenen Kanale, sondern offen zu Tage liegt. Der Hauptunterschied zwischen dem Cavum tympani der übrigen Sängethiere und demienigen des Menschen und der anthropoiden Quadrumanen beruht darauf, dass die Paukenhöhle der ersteren nach unten, nach hinten und nach voru in welter Communication mit der Bulla ossen steht, und dass denselben ein Processus mastoideus in dem Sinne, wie wir ihn beim Menschen kennen, fehlt. Bulla ossen oder Paukenkapsel, ein sehr verschieden geformter Hohlraum, ist in den meisten Füllen ein Product des sich medialwärts entwickelnden Annulus tympunicus. Ansser dem Os tympanicum trägt beim Igel das Os sphenoideum, beim Käuguruh das Os spheno-ideum und das Os squamosum mit zur Bildung der Paukenkapsel bei, Ausschliesslich dem

Processus tympanicus ossis sphenoidei gehört die Bulla ossea des Ameisenfressers an. Form und Grösse derselben differiren ausserordentlich; die absolut grösste Paukenkapsel besitzt das Rind, die relativ kleinste das Pferd, die absolut kleinste die Fledermans. Sie ist glatt-wandig beim Ameisenfresser, Känguruh, Walross u. a., mit leicht erhabenen Leisten ver-sehen bei dem Eisbären und beim Leoparden. Beim Pierd ist sie fächerartig in 12-15 Räume eingetheilt, deren Längsaxen nach der Paukenhö de zu convergiren, und beim Rind und Schwein zerfällt sie durch zahlreiche, sich winklig schneidende, feine Knochenplättehen in eine grosse Anzahl zellenartiger Räume. Bei den meisten Säugethieren findet sich über dem Cavum tympani ein Recessus epitympa-nicus zur Aufnahme des Hammerkopfes und des Ambosskörpers, Als Ausdruck einer oder mehrerer Schneckenwindnugen wölbt sich an der medialen l'aukenhöhlenwand das Promontorium mehr oder weniger stark vor. Sämmtliche Sängethiere mit Ausnahme von Echidna hystrix, bei der das Schneckenfenster fehlt, weiseu an der Labyrinthwand des Ca-vum tympani zwei Fenster auf, die jedoch ihrer äusserst variablen Form wegen nicht, wie beim Menschen, als rundes und ovules Fenster, sondern als Schnecken- und Vorhoffenster zu bezeichnen sind. Die Stellung der Fenster differirt ebenfalls ansserordentlich; die Feuestra vestibuli schant bald uach aussen unten (Gorilla) oder aussen oben, bald nach aussen hinten oder nach aussen vorn, oder auch direct nach aussen (Känguruh). Ebenso weicht die Fenestra cochleae bei den verschiedenen Thieren nach allen anderen Richtuugen von ihrer Hauptriehtung nach hinten ab. Bei den meisten Sängethieren überragt das S:lineckenfenster un Grösse das Vorhoffenster. Das grösste Schneckenfenster besitzt der Seehund, das grösste Vorhoffenster Manatus australis. Bezüglich der Ossicula auditus s. Gehörknöchelchen: Anatomie, vergleichende. Denker.

Paukenhöhle: Entwicklung. Die Paukeuhöhle entsteht gemeinschaftlich mit der Tuba Eustachii au der Stelle der ersten inneren Visceralfurche oder Schlundspalte als soge-nannter tubo-tympanaler Raum. Ende des zweiten Monats ist dieser Raum in seinen einzelnen Theilen zu unterscheiden, der laugge-zogenen Tubenspalte und der k\(\tilde{n}\)rzeren, in einem Winkel nach oben verlaufenden, aber ebenfalls recht eugen Pankenhöhlenlichtung. Von einer Höhle kann man eigentlich erst in den letzten Fötalmonaten sprechen, weil die Paukenhöhle des Fötus mit Ausnahme der unteren Partie von einem Schleimgewebe ausgefüllt wird. In diesem Schleimgewebe eiugebettet liegen die Gehörknöc'ıclehen, ihre Bänder und Muskelu. Ungefähr im 5. Embryonalmonnt ist die untere Hälfte der Paukenhöhle bereits mit einem freien Lumen verseheu. Die weitere Rückbildung des Schleimhautpolsters erfolgt anscheinend recht un-regelmässig in den letzten Fötalmonaten, ja zum Theil erst nach der Geburt. Jedenfalls lässt eine vollständige oder unvollständige Rückbildung keinerlei Schlüsse in forensischmedicinischer Beziehung zu. Das Dach der

1. Adhäsionen. Ein häufiger Befund in der Pankenhöhle sind Verwachsungen. Fänden wir nicht eine grosse Verschiedenheit in diesen Gebilden, sowohl im allgemeinen Ban, als auch in ihrer Localisation, so kämen wir leicht in die Lage, sie als normale Bestandtheile der Paukenhöhle zu betrachten. Trotzdem können wir bestimme Formen der Adhäsionen und dereu Vorliebe für gewisse Stellen der Pankenhöhle häufiger beobachten. Die Adhäsionen stellen erstens Verbindungen einzelner Paukenhöhlenabschnitte durch directe Verwachsung dar, zweitens indirecte Verbindungen durch neugebildetes Gewebe. Dieses letztere kommt in den verschiedensten Formen vor. So findet unn entweder einfache, circumscripte Schleimhanterhebungen, dann dünne Fäden oder festere Stränge und Bänder, die an der Ansatzstelle in der Regel breit auslanfen. Manchmal bildet sich eine ganze Membran, die, meist durchlöchert, verschiedene Theile der Paukenhöhle miteinander verbindet, mit einem Rande septumartig in das Lumen derselben vorspringt oder vollständig anheftend einen circumseripten Abschnitt der Paukenhölde abgreuzt. Durch Neubildung von Membranen kann so die Pankenböhle in eine Anzahl kleiner Abtheilungen getheilt werden, die uicht miteinander communiciren (v. Tröltsch, Schwartze). Durch excessive Gewebs- und Strangbildung kann die ganze Paukenhöhle so ausgefüllt werden, dass man die Knöchelchen am Cadaver nur mit Mühe herauspräpariren kann (v. Tröltsch, Schwartze, Politzer). Histologisch stellen die Adhä-sionen ein dünnes bindegewebiges Gerüst dar, das an allen freiliegenden Stellen von dem Epithel der Paukenhöhle überzogen ist. gen kleine Körperchen von eigenthümlich geschichtetem Ban, den Pacini'schen Körpercheu inhlich, von einem "Axenbaud" durchzogen, die von Kessel für wahrscheinlich physio-logisch wirkende Organe, von Politzer in Reste embryonalen Gewebes, von Wendt dagegen lediglich für Kreuzungsstellen geschrumpfter, eingerisseuer dünner Membranen gehalten wurden.

Die grosse Häufigkeit der Adhäsionen hat schon viele Autoren veraulasst, sie nicht immer als pathologische Gebilde zn betrachten. Zweifellos hat indessen zum Zustandekommen der meisten Adhäsionen ein pathologischer Process Veranlassung gegeben. Die Zuhl der Fälle wächst noch, wenn man die vielen Paukenhöhlenentzündungen, die den Patienten sellist unbemerkt geblieben sind, und die sich abgelaufen sowohl im Leben, wie im Tode der sicheren Feststellung entziehen, in Rechnung bringt, Wenn wir trotzdem von nicht pathologischen Adhäsionen reden, so verstehen wir solche darunter, die, ohne Störungen des Gehört apparates zu verursachen, offenbar von Geburt an bestanden haben. Im embryonalen Leben an bestanden haben. Im embryonalen Leben ist das Lumen der Paukenhöhle bekanntlich durch ödematöses, hyperplastisches junges Bindegewebe vollständig ausgefüllt, so dass die beiden Epithelblätter aneinanderliegen (Wendt, Gradenigo). Das Lumen kommt erst zu Stande durch Schrumpfung dieses Gewebes, indem zugleich der bei der Geburt durch die Tuba eindringende Luftstrom die innge Schleimhaut an die Wände des ihr zugewiesenen Raumes presst. In Folge dieses Vorganges bleiben leicht einzelne Stränge des sich zurückhildenden Gewebes znrück, und es ist erklärlich, dass diese mit Vorliebe ihren Sitz an den Gehörknöchelchen haben (Po-litzer, Wendt). Urbantschlisch konnte häufig dieselben Formen finden, besonders Verbindung des langen Ambossschenkels mit dem Steigbügel und dessen Nische. Er fand. dass besinders hier über das embryonale Leben hinaus eine Schleimhautpurtie be-Leben hinaus eine Schleimiaurpartie ve-stehen bleihe, deren verschiedene Abstufung in der Rückbildung er durch Untersuchungen an Neugeborenen und älteren Kindern bis an Neugeborenen und alteren Kindern bis zum Erwachsenen verfolgen konnte. Ueber-haupt zeichnet sich die Paukenhöhle im frühen Kindesalter durch Reichthum an Adhäsionen aus, die später schwinden. - Eine Analogie der Entstehung finden wir bei den Adhasionen, die als Residuen der Paukenhöhlenkatarrhe anzusehen sind. Auch in dem hypertrophischen Stadium des Katarrhs ist hypetrophischen Stadium des Katarhis ist das Lumen der Paukenböhle von der hyper-plastischen Schleimhaut nuehr oder weniger angefüllt, and der mit der Absehwellung ein-tretenden Rückbildung können einzelne Par-tien entgelen, die dann als Stränge oder Membranen die Paukenhöhle durchziehen (Kessel). Aus deu gleichen Verhältnissen kann anch eine wirkliehe Verlöhung ent-stellen, wie auch die Strangbildung selbst durch stellen, wie auch die Strangbildung selbst durch andere Vorgänge zu Stande kommen kann, nämlich durch Verklebung einzelner Partien der lange aneinanderliegenden Schleimhant-flächen, deren Epithel durch Druck circum-script usurirt ist. Die Neigung zur Adhäsions-bildung ist daher beim Katarrh um so grösser, je mehr die individuellen topographischen Verhältnisse der Paukenhöhle eine Annäherung der Schleimhautflächen begünstigen, so z. B. bei sturker Neigung der Labyrinthwand gegen den Paukenhöhlenboden(Zaufal, v. Tröltsch). Natürlich werden auch die Stellen am leichtesten befullen, wo normaler Weise schon ein geringer Zwischenrann besteht, wie z. B. zwischen Steigbügel und dem Rande des ovalen Fensters. Ebenso kann eine patho-logische Annäherung zwischen Theilen des

Mittelohrapparates zur Verwachsung führen. Bei langdanernder Einziehung des Trommel-fells können Theile dieses mit der Labyrinthwand verwachsen und der Griff des Hammers mit dem Promontorinm nach vorheriger Ervem romonorium nach vorheriger Erzengung einer Druckusur eine bindegewebige Verbindung eingehen. Nach Triquet und Ladreit de Lacharrière sollen besonders die durch Missbrauch von Tabak und Alkohol veranlassten chronischen Katarrhe zu Gewebsneubildung führen und so Adhäsionen erzeugen. Am leichtesten entstehen Adhäsionen als Residuen acuter und chronischer Eiterungen, nnd hier besonders ist die Mannigfaltigkeit der Verklebungen sehr gross. Das Zustandekommen ist hierbei derart, dass die zuwannekommen ist meroei derart, dass die an und für sich inde gelegenen Theile des Mittelohrapparates in Schwellung gerathen, das Epithel wird zerstört, und eine Ver-wacheung tritt ein. Auch hier finden wir neben directer Verklebing der Theile Stränge und Membranen, die als productive entzündliche Nenbildnngen aufzufassen sind. Die napillenförmige Hypertrophie und Granu-lationsbildung der Paukenhöhlenschleimhant sind als Vorstadien anzusehen. Verwachsen solehe Bildungen, und kommt später der Process zur Rückbildung, so bleibt nach Schrumpfung des hypertrophischen Gewebes Schrumpfung des hypertrophischen Gewebes ein düunes bindegewebiges Gerüst zurück. Steinbrügge beobachtete auch Adhäsions-bildung durch Fibroblasten, die von der entzündeten Schleimhaut aus eine bindegewebige Brücke nach benachbartem Gewebe bildeten.

Die Formen der Adhäsionen können die verschiedenartigsten sein. Selten ist vollständige Anfüllung der ganzen Pankenhöhle mit Bindegewebe. Dagegen trifft man häufiger einzelne Abschnitte der Pankenhöhle in diesem Cinzeme Ausenmete der Fanschmete diesest Zustande. So kann der Kuppelraum, die Taschen des Trommelfells, der Prussal sehe Ranm, die Fensternischen ganz verödet sein. Am hänfigsten und zahlreichsten finden sieh strangartige und membranöse Verbindungen an den Fenstern, der Nischenränder untereinander, derselben mit den Gehörknöchelchen, besonders mit dem Steigbügel (Weber-Liel, Bryant, Katz). Gleichfalls bevorzugt sind abnorme Verbindungen der Gehörknöchelchen nntereinander und mit der Tensorsehne. Directe Verlöthung des Hammergriffendes mit dem Verlöthung des Hammergriffendes mit dem Promontorium ist häufig zu sehen, ebenso eine Verwachsung von Shrapnell'scher Mem-bran und Hammerbals. Perforationsränder des Trommelfells schlagen sich gern theil-weise oder vollständig nach innen nnd ver-kleben mit der ihnen zunächst liegenden Wand. Das Gleiche findet man bei Narben des Trommelfells und Theilen derselben. Bei lang-dauernder Einziehung des Trommelfells kann dasselbe anch mehr oder weniger vollständig mit der Labyrinthwand, dem laugen Amboss-schenkel und Steigbügel eine Verbindung eingehen, so dass das Paukenhöhlenlumen schliesslich vollständig aufgehoben ist. Durch Verklebung der Ränder der Taschenfalten mit dem Trommelfell köunen die Taschen gegen die Paukenhöhle zn abgeschlossen werden.

Die pathologische Bedentung der Adhäsionen liegt erstens darin, dass sie unter Umständen durch Erschwerung der Beweglichkeit der Ge-

hörknöchelchenkette ein Schallleitungshinderniss darstellen. Ein grosser Theil der strangartigen Adhäsionen, besonders der congeninormalen Function zur Folge. Die Dehnbarkeit ist meist so gross, dass sie als irrelevante Befunde aufgefasst werden können. Aber auch bei secundar gebildeten Strängen ist deren Festigkeit und Sitz zu fructionell wichtigen Stellen für ihre Schädlichkeit beim Höract ausschlaggebend. Andere Nachtheile bringen die Abschlüsse gewisser Paukenhöhlenab-schnitte, in denen sich oft Eiterungen fest-setzen. Besonders die isolirten Trommelfelltaschen, der Kuppelraum u. s. w. spielen bei den Ohreiterungen eine verhängnissvolle Rolle. Fast immer ungünstig sind die directen Verklebungen, die eine ständige abnorme Lage des Mittelohrapparates bedingen und schwere Hörstörungen zur Folge haben können. Doch riorstorungen zur Folge nuten kommen. Boen sind auch zur Zeit unschädliche, auf patho-logischem Wege entstandene Adhäsionen im-mer noch später im Stande, durch Schruupf-ung und Sklerosirung nachtheilige Folgen für das Ohr herbeizuführen. In seltenen Fällen können sie auch verkulken, ja sogar ver-

2: Anätzung s. u. Paukenhöhle, Erkranknngen: Verbrennung und Verbrühung.

knöchern (Wendt, Gellé).

5. Atrophie der Schleimhaut. Als Folgezastand der Brankenübenschleimhaut sehen wir munchmal Atrophie derselben eintreten. Der Vorgang ist derartig aufzufassen, dass die regressive Metamorphose des hyperplastischen und neugebildeten Gewebes zuletzt in grösserem Maassatabe vor siehet und so nur wenig von dem ursprüglichen Schleimhautgewebe übrig bleibt. Die Gefässe der Pankenhöhlenauskleidung gehen in Folge dieses Processes in der Regel ebenin Folge dieses Processes in der Regel ebenin Folge dieses Processes in der Regel ebenin Folge dieses Processes in der Negel ebendie Engles die Schleimhaut betreffen oder, besonders in den Folgezuständen chronischer Katarrike, mit einzelne eitzenscripte Schleinbaut berden Lungebung scharf abbeben. Eine allegmeine Atrophie der Schleimhaut findet man unch off als histologischen Befund der klinisch als Altersäklerose bezeichneten senilen Hörsforungen.

A. Bildungsfehler (vergl. n. n. Gebirknöchelehen). An den Winden der Pankenhöhle kommen angeborene Veränderungen vor,
die nater Umstäuden von den sehwersten
Folgen für das Leben begteitet sein können,
und andere, die das Gebir mehr oder weniger
beeinträchtigen. Zu deu ersteren gebören die
Delissenzen am Tegmen truppani, am Boden
der Paukenhöhle, am Canalis fürcialis und Canalis caroties, die letale Folgen haben können,
wenn der Träger zufällig an einer eitrigen
Mittelohrentzudung erkrankt und dadurch
die directe Fortphauzung des Eiterungsproesses auf die Meuingen, den Ballus venne
jugularis, die Carotis ermöglicht ist. Für das
telebr konnen nugeborene Veränderungen an
theile sein, wenn die normalen Fenster enttheile sein, wenn die normalen Fenster entweler ganz fehlen oder nur in rudimentären
Zustande vorhanden sind. Weniger störend
für die Funetion wird ein Fehlen des Pro-

montorium sein, selbst eine Concavifai an seiner Stelle. Auch der Semicanalis temsoris tympani kann fehlen. Unter den Anomalien, die das ganze Mittelolt mehr weiner vollständig betreffen, ist vor allem die partielle oder totale Ausfüllung mit Knochenmasse zu nennen, wodurch natürliel auch starke Beeinträchtigung des Gelörs, bezw. vollständige Taubheit hervorgerufen sein kann. Hyrt I beobachtete zuweilen in sonst normalen Gelörorganen ein Fehlen der Eminentia pyramidalis, an deren Stelle sich einmal eine kleine Grube mit einer Oeffnung befand, durch die ein Zweig des N. facialis nad ein Ast der Art. stylomastoiden zum Muse, stapedins traten.

5. Blutungen s. Haematotympanon.
6. Carles und Nekrose. Die knöchernen
Wände der Paukenhöhle werden häufig von Caries und Nekrose ergriffen, gehen doch von diesem Abschnitte des Mittelohrs alle Otorrhöen aus, die bekanntermaassen hanptsächlich als Ursache für nicerirende Ostitis des Schläfenbeins in Frage kommen. Ausserdem begünstigt noch der anatomische Bau der Paukenhöhle, ihre nnregelmässige Form mit einzelnen, zum Theil durch Bänder und Schleimhautfalten abgetrennten Buchten, die complicirte Zusammensetzung des Recessus epitympanicus, Zusammensetzung des Necessus epitynpanieus, sowie der tiefer, als die untere Gehörgangs-wand, gelegene Boden der Paukenhöhle, die Nischen vor den beiden Fenstern n. s. w., in ausgiebiger Weise eine Verhaltung und Zersetzung des eitrigen Secretes. Als Lieblings-sitz des cariösen Processes erweisen sich auch hier wieder die pneumatischen und diploëtischen Partien der Pankenhöhlenwandungen. Weniger compactes Knochengewebe enthält der Boden, die vordere Wand, sowie das Dach der Paukenhöhle, ein schon festeres Gefüge zeigen die laterale Recessus- und die hintere Paukenhöhlenwand. Die mediale Begrenzungsfläche wird fast nur von elfenbeinharter Knochenmasse gebildet. Und so finden wir auch in der That häufig Caries der unteren Wand des Cavum tympani, ferner an dem die laterale Kellerwand bildenden Knochenfalze und der ihr gegenüberliegenden medialen Wand, von woaus sich gern kleine, mit Schleim-hant ausgekleidete Zellen gegen den inneren Gehörgung vorschieben. Die enriöse Annugung der lateralen Wand des Rec. epitympunicus, des Paukenhöhlendaches, sowie eine oberflächliche Caries des Promontorium ist ein keineswegs schener Befund. Eine tiefergreifende Knochen-verschwärung erhöht den Ernst des Leidens ganz wesentlich und bringt den Kranken wegen der unmittelbaren Nachbarschaft lebenswichtiger Organe in grosse Gefahr. Tegmen aus wird nicht unschwer eine eitrige Hirnhautentzündung oder ein Hirnabscess ausgelöst. Dem Pankenhöhlenboden liegt dicht die laterale Partie der Fossa jugularis mit dem Bulbus der Jugularveue nn. Eine Phlebitis, Thrombose mit mehfolgender Pyämie erscheint bei Caries dieses Theiles in eine drohende Nähe gerückt. Ziemlich selten sind ghicklicherweise Blutungen aus der Carotis, die durch cariose Arrosion der vorderen Paukenhöhlenwand, besonders bei Tuberkulose, zu Stande kommen. In der Tiefe der hinteren Wand steigt hinter der Eminentia stapedii der Factaliskanal herab, so dass der
Gesichtsnerv auch von hier aus in MitleidenGesichtsnerv auch von hier aus in MitleidenGesichtsnerv auch von hier aus in MitleidenGesichtsnerv auch von der der
Antiele der Gesichtsnerv auch der
Jeren Paukenbühlenwand führt schliesteilt
un eitrigen Entzfündung des Infectiösen Processe
auch den inneren Gelörgang auf die Meningen.
Der Einbruch erfolgt mit Vorliebe nach Zerstörung des auliegenden Promotorialabschnitts
durch das runde Fenster, nach theilweiser
Zerstörung des Ringbandes und der Seighügelplatte durch die Fenestra oxalis, ausserden aber auch in den ampullaren Schenkel
des lateralen Bogenganges oder in die gerade
über mut hinter dem Vorhöfenster einnundende Ampulle des äusseren und öberen halbtiele GrungerKandes. Ulerriende Ositis
erk Grungerkanales. Ulerriende Ositis
erk Grungerkanales. Ulerriende Ositis
erk Folgelie zur Folge-

Besonders bei Kindern kommt es in Folge tuderkulöser und senrlatins-diphtheritischer Processe zur Ausstossung einzelner, den Wandungender Patkenhöbleaugehörender-Sequester. Die umschriebene, oberflächliche Nekross der Pankenhöbleaugehörender-Sequester. Die unsschriebene, oberflächliche Nekross der Dankenhöbleaugehörender ist die Sequesterhildung hei tiegterliender Caries. So sah Voltolini bei tiegterliender Caries. So sah Voltolini bei tiegterliender Caries. So sah Voltolini bei tiegterliender Mittelohreiterung eine Exfoliation des Annulus tympnicus mit einem Theile der Pars squamosa und mustoidea. Michael entfernte aus dem linken Oare einem Exfoliation des Annulus tympnicus mit einem Theile der Pars squamosa und mustoidea. Bei der September der einem Exposition den linken Oare einem Exposition den linken Oare einem Exposition der September der einem Exposition der September der der S

Zur Illustration der manchmal überaus weitgreifenden Veränderungen seien noch zwei greifenden veranderinigen seiten noch zweiteigene Beobachtungen beigefügt. Die eine betraf ein Ptylääriges Kind mit tuberkalöser Panotitis, 6 Wochen vor dem Tode stiess sich ein grosses nekrotisches Knochen-stück los, das den grössten Theil des Warzenfortsatzes mit Einschluss des Trommelfell-ringes darstellte. Das Ende wurde durch eine specifische Basilarmeningitis herbeigeführt. Bei der Section der Paukenhöhle zeigte sich das Tegmen tympani in einen grossen Sequester umgewandelt. Die nutere, vordere und läntere Wand waren vollständig zerstört. so dass eine Grenze zwischen Pankenhöhle einerseits, dem Bulbus der Vena jugularis, dem Carotiskanal und den zelligen Räumen dem Carotiskanat und den zeingen Rauben des Warzenfortsatzes andererseits nicht under bestand. Auch die mediale Paukenhöhlen-wand liess hochgradige Destructionen erkennen. Das Promontorium war tief angenagt, das Nebeutrommelfell verschwunden. Ausser durch das runde Fenster war der Einbruch der tuberkulösen Massen in das Labyrinth auch durch das stark erweiterte, besonders nach nuten zu in grosser Ausdehnung zer-fressene ovale Fenster erfolgt. Vom Capalis Fallopine war keine Spur mehr vorhunden. Die laterale Begrenzungsfläche des horizontalen Bogenganges fehlte auf eine Strecke von 4 mm. - In dem zweiten Falle handelte es sich um

Die Diagnose der Caries und Nekrose der Paukenhöhle bietet in den Fällen keine Schwierigkeiten dar, in denen die befallenen Abschnitte sich sowohl der Besichtigung, als auch der Sondenuntersuchung leicht zugänglich erweisen. Sondirungen in der Pauken-höhle erheischen aber die grösste Vorsicht und dürfen nur unter guter Beleuchtung von geübter Hand vorgenommen werden, denn die genbter Hand vorgenommen wereen, cenn de oft morsche Promontorialwand giebt schon dem leisesten Drucke mach, und durch den Eitererguss in das innere Ohr entsteht die Gefahr einer Ausbreitung gegen die Schädel-höhle. Die Schwierigkeiten in der Diagnose wachsen im Beginn der Erkrankung; und doch ist es überaus wünschenswerth, dass letztere ihrer schweren Folgeerscheinungen wegen möglichst früh erkaunt wird. Der Verdacht. dass es sich wahrscheinlich um einen cariösen Process handelt, wird rege, wenn trotz der grössten Sorgfalt die Mittelohreiterung nicht zum Sillstand gebracht werden kann, weun der üble Geruch nicht schwindet, und immer wieder neue polypöse Wucherungen von den Prukenhöldenwänden ausgehen. Noch bevor es zur cariösen Annagung der lateralen Re-cessuswand kommt, deutet bereits eine nach aussen von ihr entstandene entzündliche Knochenauftreibung nicht selten auf Caries des Rez, epitympan, hin. Treten bohrende Schmerzen in der Tiefe des Ohres ohne nachexcumerzen in der Incie des Oares ohne nach-weisbure Zeichen einer Eiterverhaltung auf, so sprechen diese gleichfalls für eine den Electationsprocess begleitende Beinhaut- und Knochenentzündung. Die Beschwerden hören in der Regel erst auf, wenn der Sequester sich losgelöst hat. Eine starke Zunahme der subjectiven Geräusche, der plötzliche Eintritt von Schwindel und Erbrechen, vor allem aber das Auftreten einer Fa inlisparese sind ernste Symptome und kündigen eine Caries der lateralen Labyrinthwand an. Oft wird die Entwicklung der Facialislähmung durch Zuckungen in den Gesichtsamskeln eingeleitet, es kann nber nuch die Paralyse ganz plötzlich ohne alle Vorboten einsetzen. Eine länger anhaltende normale Reaction des Nerven auf elektrische Reize ist im Allgemeinen als günstiges. ein Erlöschen derselben als nugünstiges An-zeichen zu betrachten. Es kann aber nicht genug davor gewarnt werden, schon nach einer kurzen Beobachtungsdauer sich bestimmt dem Patienten gegenüber über die Natur des Leidens zu äussern. Sieht oder fühlt man nicht verfärbte und rauhe Knochentheile, so

sei man mit seinem Aussprach zurückhaltend. | finden. Die Eingangspforte stellt eine meist eingedenk, dass trotz grösster Erfahrung sich in manchen Fällen nur mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit eine Diagnose stellen lässt. Die Prognose der Caries und Nekrose der Paukenhöhle ist keine absolnt ungünstige. Im Allgemeinen hängt der Ausgung sowohl von dem Gesammtbefinden des Putienten, als auch von der Art, sowie vom Sitze und der Ausdehnung der Erkrankung als. Bei maran-tischen nud kachektischen Personen, bei vorgeschrittener Tuberkulose und veralteter Sy-philis gestaltet sich die Vorhersage weniger günstig. Sind die Bedingungen für einen freien Secretabfluss erfüllt, so ist die Verschwärung bei sonst kräftigen Individuen zumeist nur eine oberflächliche, und eine Heilung nach Entfernung des abgestorbenen Knochenstückes zu erwarten. Die grösste Gefahr einer letalen Folgekrankheit besteht bei Caries necroticans, wo die mit der Aussenwelt in weiter Verbindung stehende Paukenhöhle der Tummelplatz der verschiedensten pyogenen Mikroorganismen und Fäuluissbarterien wird. Dieses sind die Fälle, die auffallend schnell durch Meningitis, Gehirnabseess, Pyämie und Carotis- blutung dem Leben ein frü ies Ende bereiten.
 Die Behandlung des Leidens beginnt mit der gründlichen Entfernung des stagnirenden Secretes ans dem Mittelohre, denn nur so wird es uns gelingen, eine Abgrenzung der Caries an den Pankenhöhlenwänden zu erzielen und ein Fortschreiten des Processes auf die Schädelhöhle hintanzuhalten. Alle Hindernisse im äusseren Gehörgange, sei es, dass diese durch Granulationen oder Polypen verursacht werden, sind zu beseitigen. Eine locale Tuerapie mit Aetzmitteln ist von nur geringen Erfolge begleitet. Der Gebranch des scharfen Löffels innernalb der Paukenbölle ist zu verwerfen. Kleine Squester werden am besten durch mässig starke Aosspritzungen entfernt. Tritt trotz Hebung des Kräftezu-standes keine Besserung ein, so ist den Kranken ein operativer Eingriff anzurathen. Ob eine Extraction der beiden ausseren Gehörknöchelchen oder eine Radicaloperation vorzunehmen ist, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. Barnick.

7. Cholesteatom der Paukenhöhle ist eine in jeder Beziehung wichtige Krankheit. Etwa ein Drittel aller Fälle der Eiterungen, bei denen blutige Eingriffe nöllrig sind, und etwa ebensoviel mit töd:lichem Ausgange sind mit Cholesteatom verbunden. Als wahre Neu-bildung ist es wohl kaum jemals eluwandirei beobachtet worden. Vielnicht bildet es sich stets auf dem Boden einer meist chronischen Eiterung. Durch diese wird das zarte Cylinderepithel der Paukenhöhlenschleimhaut zerstöre. nnd au! die Geschwürsfläche wächst von aussen das viel widerstandsfähigere Plattenepithel, es bildet sich ein Bete Malpigai mit je nach der Mächtigkeit der Biudsgewebsunterlage verschieden tiefen Papillen, dessen Oberfläche, wie uberall am Korper, verhornt und abgestossen wird. Die abgestossenen Lagen ordnen sich concentrisch zu einem weisslich perlmutterglänzenden, rundlichen Gebilde an, in dem sich Cholestearinkrystalle und bisweilen

randständige Trommelfellperforation dar, häufig vor dem kurzen Hannnerfortsatz in der Membrana flaccida Sarapnelli, eine Fistel in der hinteren Gehörgangswand, selten eine solche auf dem Warzenfortsatz. Da der hinter dem Eingang liegende Hohlraum meist grösser, als dieser ist, so können die abgestossenen Massen nicht hernus und hänfen sich immer weiter an, bringen den Knochen durch Druck zum Schwinden und können die hintere oder mittlere Schädelhöhle, das Labvrinth, die Carotis, den Bulbus der Vena jngularis freilegen, den Facialis lähmen u. s. w. Da stets von der ur-sprünglichen Eiterung Entzändungserreger übrig geblieben sind oder von der Tuba und durch das eröffnete Trommelfell eindringen, so kann es zu tödtlichen Enterungen der Hirnhäute, des Gehirns und der Blutleiter kommen. In günstigen Fällen wird die laterale Kuppel-wand oder die hintere Gehörgangswand zum Schwinden gebrucht, und mit der freien Ver-bindung des Fremdgebildes mit der Aussenwelt entfällt die von ihm ausgeübte Druckwirkung, und die eigentliche Cholesteatomgefahr ist geboben. Ein thätiges Eindringen in ge-sunden Knochen ist nich: sieher beobachtet worden, doch können die lufthaltigen Zellen des Schläfenbeins gleichfalls mit Platten-epitheliberzogen werden, dasseeinerseits wieder Anlass zur Bildung von Tocher-Choleste-atomen giebt. Meist ist das Cholesteatom mit der häufigen Begleiterin chronischer Paukenhöhleneiterung, der Caries, verbunden, die natürlich sein Zerstörungswerk erheblich befördert. Andererseits bilden sich un den Weichtlreilen, der Dara und besonders am Knochen durch den caronischen Reiz mächtige Gewebster-mehrungen, die die Weichtheile schützend verdieken, die Pankenhöhlensenster knöchern verschliessen und die laterale Antrumwand in einen elfenbeinharten Knochen verwandeln können, der den heilsauren Durchbruch nach aussen verhindert. Wird durch einen gele-gentlichen Schnupfen mit Tubenkatarra oder Eindringen von Wasser durch das Loch im Trommelfelle das Epithel zum Quellen gebracht, seine Unterlage entzündet, so kommt das bis dahin unmerklich gewuchsene Fremdgebilde plötzlich dem Träger zum Bewusstsein durch Einzenommensein des Kopfes, bohrende Schmorzen, auch Schwindel und Erbrechen. Solche Anfälle können, mit oder ohne Ausstossen von Cholestentommassen, ohne weiteren Schaden vorübergehen, führen aber oft auch zu den oben erwähnten Folgekrunk-heiten. Der Verlauf des Leidens ist nach Obigem leicht verständlich. Das Allgenrein-befinden braucht durchaus nicht gestört zu sein, Fieber ist nuch bei jauchig zerfillenem Caplesteatom und bestehender Eiterung nud Knochenerkrankung uicht regelmässig vor-handen. Sein Eintreten weist vielmehr auf subperiostalen Abszess oder Betheiligung des S hadelinhalts hin. Bisweilen eutleeren sich unter den oben genaanten Erscheinungen kleine weissliche oder durch Eiter gelblich gefürbte Hautstückehen oder -Kügelehen. Bisweiten wird erst mit dem Eintreten schwerer Folgezustände das Bestehen des Cholestentoms er-Riesenzellen, nie Blutgefässe und Nerveu, be- kannt. Häufiger wird es bei der Behandlung

einer chronischen oder scheinbar acuten Mittelohreiterung entdeckt.

Die bbjectjre Untersuchung kann alle Zeichen und Spuren der bestehenden oder abgelaufenen Mittelbreiterung darbieten, in der Ungebung des Ohres Fische oder mit dem Kuochen verwachsene Narben, gesehwollene hymblefben auf dem Warzenfertsatz oder im Verlaufe der Jugularis. Facialislähmungen sind entweder entzümdlicher Natur oder durch Einbrechen der Massen in den Kuochenkanal

Im Gehörgange ist meist eigenthümlich fadesüsslich riechender Eiter enthalten, bisweilen süsslich riecenender Eiter enthalten, Disweiten vermischt mit glänzenden Hauttheilchen. Rundliche geschichtete Perlen stammen stets aus dem Mittelohre, hautfähnliche Gebilde können auch von den Gehörgangswänden geliefert sein. Fisteln im Gehörgange oder der knöchernen Kuppelwand werden häufig be-obachtet, noch öfters Granulationen und Polypen. Das Trommelfell ist fast stets durchlöchert, besonders häufig über dem kurzen Hummerfortsatz, in ganz seltenen Fällen narbig verschlossen. Die Hörprüfung kann bei erhaltenem unterem Trommelfellabschnitt nnd intacten Gehörknöchelchen nur unerhebliche Abweichungen vom Gesunden ergeben. meist spricht vermindertes Gehör für tiefe Töne und verstärkte Knochenleitung für ein Schallleitungshinderniss. Nichthören der hoben Töne, verkürzte oder aufgehobene Knochenleitung, besonders, wenn zugleich Schwindel und holies Singen besteht, weisen auf eine Betheiligung des inneren Ohres bin und mahnen, zumal, wenn plötzlich entstanden, zur Beschlennigung einer radicalen Behandlung. Sind zur Zeit der Untersuchung keine Cholesteatomtheile im Mittelohre sichtbar, so kunn ein feines Röhrchen durch das Trommelfellloch oder die Fistel nach dem vermuthlichen Sitze der Bildung geschoben und durch Spritzen solche zum Vorschein gebracht werden. Auch mit der Sonde gelingt es bisweilen, solche herausznbefördern. Eine sichere Diagnose des Cholesteatoms des Mittelohres ist jedenfalls nur dann möglich, wenn geschichtetes Platten-epithel, das sich dort gebildet hat, nach-gewiesen wird.

Die Prognose des Cholesteatoms ist ohne radicale Behandlung nur dunn gut, wenn sein Sitz durch Knochenzerstörung in eine flache, mit der Aussenwelt verbundene Höhlung verwandelt ist, so dass der Druck der immer neu gebildeten Massen sie nach aussen be-fördert. Demgemäss ist auch die Brhandlung mit Spülnigen, Tropfen, Einpinseln und Pulvereinblasen nur dann gestattet, wenn die Höhle frei übersichtlich ist. Sind Theile von ihr dem Auge verborgen, so kann von ihnen aus eine Tochterbildung oder eine Knochenfistel in die Tiefe führen, die, unbeeinflusst durch die Behandlung oder sogar verstopft durch Pulver, zu den tödtlichen Folgeerkrankungen führen kaun. In den meisten Fällen werden wir also mit dem Meissel Antrum, Aditus und Pankenhöhle in eine gemeinsume Höhle verwandeln and darch Ueberwachsenlassen der nengeschaffenen Knochenwünde mit Epidermis als solche erhalten. Hierbei ist darauf zu achten, dass die eingepflanzte Gehörgangshaut nicht

auf Knochen von zweifelhafter Gesundheit liegt. da sich sonst unter ihr von nenem Fremdmassen bilden und gefährlich werden können. Das verhütet am besten die von Panse angegebene Art der Gehörgangsplastik. Bisweilen genügen schon kleinere Operationen, Entfernung der Gehörknöchelchen und Abtragen der lateralen Kuppelwand, um die Höhle übersichtlich frei zu legen. Eindringende Feuchtigkeit kaun noch später zu vermehrter Epithelbildung und Abschuppung, gewissermaassen Ekzem der epidermisirten Höhle führen, durch das auch die Unterlage sich entzünden und granuliren kann. Das Feuchtwerden von aussen beim Buden wird durch einen mit Fett bestrichenen Wattepfropfverhindert. Die Tubazuschliessen, gelingt nur selten, wir müssen die von ihr ausgehenden Geführdungen durch die übliche Einwirkung auf den Nasenrachenraum zu verhüten suchen. Das Ekzem der Wundhöhle behandelt man am besten mit Entfernen der Schappen und Krusten, Einpinseln mit 2 bis 3 proc. Höllensteinlösung und Einblasen von Borsäurepulver.

8. Cysten s. n. Cysten des Gehörorgans.
9. Embolien s. u. Embolische Erkrankungen des Gehörorgans.

10. Entgündung s. Otitis media. 11. Epidermisirung der Schleimhaut. Man versteht hierunter den Vorgang, dass das Epithel der Paukenhöhle, das normaler Weise aus einschichtigen flimmernden oder niederen kubischen, ja unch platten Zellen besteht, durch solches, das der Epidermis, d. h. der änsseren Haut eigenthümlich ist, ersetzt wird. Schwartze hat in seiner pathologischen Anatomie des Ohres zuerst darauf aufmerksam gemacht und sah darin einen günstigen Vorgang in den Heilungsstadien chronischer Mittelohreiterungen. Bei bestehenden grossen Defecten des Trommelfells ist auch nach Aufhören der Eiterung die Pankenhöhle immer wieder erneuter Infection nusgesetzt, da das zarte Cylinderepithel ihr gegen die mannigfachen Schädlichkeiten, die von anssen kommen. nicht genügenden Schutz verleiht. Dieses erreicht besser das widerstandsfähigere mehrschichtige Plattenepithel. Die Frage, wie diese Epithelumwandlung zu Stande kommt, ist längere Zeit eine Streitfruge gewesen, und auch jetzt noch halten einige Autoren an der Meining fest, dass es verschiedene Möglich-keiten für das Auftreten von Plattencpithel in der Pankenhöhle gebe. Der Grund zu dieser verschiedenen Auffassung eines anscheinend so klur liegenden Vorganges liegt darin, dass mit der Frage der Epitheländerung im Mittel-ohre direct die Frage der Cholesteatombildung verknüpft ist. Dieses oft unerwartet gefundene Product der eingewanderten Epidermis liess frühere Untersucher häufig über seine Ent-stehung im Unklaren und gab so Veranlassung zu mannigfachen Theorien für die Metaplasie des Epithels. Tröltsch dachte sich, dass das Cylinderepithel der Pankenhöhle durch den Druck des Eiters u. s. w. abgeplattet werde. Wendt erklärte die mehrfache Schichtung des Epithels besonders als Folge einer pro-ductiven Entzündung. Dass man zu solchen Theorien kum, lag daran, dass ein Zusammenhang der Epidermis im Mittelohre mit derienigen

des änsseren Gehörganges sich nicht immer nachweisen liess. Saunders und Schwartze beobachteten, dass das Plattenepithel vom äusseren Gehörgange darch das zerstörte Trommelfell sich in die Paukenhöhle fortsetze, und gaben damit die Grundlage zu unserer hentigen Auffassung, die von Habermann und Bezold besonders später weiter entwickelt und zur Erklärung der Cholesteatombildung ansgedehnt wurde. Wenn trotzdem heute noch einige Antoren hartnäckig an einer Möglich-keit der Epithelmetaplasie und embryonalen Abschnürung festhalten, so ist es doch hier nicht nöthig, darauf einzugehen, da für die einfache Epidermisirung die directe Einwanderung des

Epithels zweifellos feststeht.

Die Epidermisirung der Paukenhöhle kann also nur zu Stande kommen, wenn die Epidermis der äusseren Haut einen Weg findet, auf dem sie in die l'aukenhöhle gelangt. Diese Wege sind vorhanden vor allem bei chronischen Eiterungszuständen des Ohres enromschen Laterungszustanden des Ontes in Gestalt der großen persistirenden Defecte des Tromnelfells. Der Umstaud ist ferner noch der Epidermisirung günstig, dass die Schleimhaut der Pankenhöhle, nachdem ihr Estitische Epithel durch den Eiterungsprocess zu Grunde gegangen ist, eine grannlirende Fläche bildet. Die Epidermis hat überall die Neigung, auf granulirende Flächen fortzusehreiten und macht hier keine Ausnahme. Begünstigend ist der Sitz der Perforation, falls dieselbe am Rande oder in der Membrana flaccida (Bezold) gelegen ist. Doch kann die Epidermis durch jede Perforation in die Paukenhöhle gelaugen, entweder dadnrch, dass sich die Perforationsränder an die Paukenhöhlenschleimhaut anlegen, oder dass diese durch Hypertrophie das Niveau des Trommelfells erreicht und so dem Epithel des letzteren Gelegenheit zur Ueberwanderung giebt.

Mikroskopisch sehen wir nach vollendeter Epidermisirung die granulirende hypertro-phische Schleimhaut von einem dünnen Saum von Plattenepithel überzogen, das in der Regel keine Papillenbildung, aber deutliche Malpighi'sche Schichtung erkennen lässt. Oft treffen wir dieses mikroskopische Bild auch da, wo wir makroskopisch nur rothe geschwollene Schleimhaut erkennen konnten, und dürfen wir daher uicht erwarten, den Beginn der Epidermisirung jedesmal schon mit blossem Ange zu sehen, da die Farbe und Beschaffen-heit der Oberfläche augenscheinlich von der Unterlage des Epithels mitbedingt ist. Unter der schützenden Epidermisdecke geht indessen die Schwellung des Gewebes in der Regel bald zurück, und die Paukenhöhlenwände treten in ihren anatomischen Formen hervor. Das Aussehen derselben zeigt dann spiegelnden Glanz in verschiedenen Abstufungen der Farbe. vom hellsten Weiss bis zum Silbergrau. Das neugebildete Epithel unterliegt denselben Be-dingungen wie das Muttergewebe, geht in seinen obersten Schichten Verhornung ein und stösst allmählich die abgestorbenen verhornten Zellen ab. Für diese muss also eine Möglichkeit der Entfernung bleiben, weshalb die als Heilungszustand so erschnte Epidermisirung unter Umständen verhängnissvolle Folgen haben kann, wenn die Wege nach aussen durch

Vernarbung der Perforation z. B. verschlossen werden.

Die ausbleibende Epidermisirung künstlich herbeizuführen, ist auch versucht worden, zu-erst von Berthold durch Transplantirung von Hautstücken direct auf die Labvrinthwand. Bei grösseren Operationen am Mittel-ohre sucht man gleichfalls das Hineinwachsen von Epidermis in die Paukenhöhle zu fördern (Stacke), bezw. durch Thiersch'sche Transplantation directe Ueberhäutung herbeizuführen (Siebenmann, Reinhard).

iebenmann, Reinhard). Zeroni. 12. Exestesen und Hyperestese. Exestesen und osteophytähnliche Bildungen, meist die Producte ehronischer Periostitis, kommen unter den Paukenhöhlenwänden am häufigsten in der Gegend der Fensternischen vor. Sie erscheinen bald als spitzige Hervorragungen, erseneinen batt als spitzige Hervorragungen, bald als halbkuglige oder gestielt aufsitzende Tumoren und können bei Perforation des Trommelfells von aussen sichtbar sein. Bei fortschreitendem Wachsthum können sie die rorischreitendem wachstaum konnen sie die Fenster verlegen, die Weichtheile nnd den Knochen, auf die sie treffen, usuriren, eventuell auch zur Bildung von Knochenbrücken fihren. Ebenfalls in den Fensternischen werden ferner mehr diffuse Hyperostosen beobachtet, deren mögliehe Folge Ab-schluss der Fenster nach aussen und schwere Hörstörungen sind. Durch gleichmässige Hyperostose aller Wände kann das Lumen der Pankenhöhle bedeutend verengert werden. Blan.

13. Fremdkörpers.u. Fremdkörper im Ohre. 14. Hyperämie der Schleimhaut. Die Schleimhnut der Pankenhöhle zeichnet sich dnrch einen grossen Reichthum an Gefässen ans, und diese communiciren vielfach mit denen des Trommelfells, der Tuba und des äus-seren Gehörganges (Venae perforantes, Moos). Hyperamie kann also leicht in der Paukenhöhle entstehen durch Staunngsprocesse in den geunnuten Gebieten, sowie auch bei Er-schwerung des Blutabflusses in den ableitenden grossen Venen (Strangulation). Auch ex-perimentell können wir Hyperämie erzeugen durch Luftverdünnung im äusseren Gehörgange. Auf dem gleichen Vorgange (Hyperaemia ex vacno) beruht die stärkere Bintfulle der Paukenhöhle, die bei Arbeitern, die sieh in comprimirter Luft aufhalten, zu beobachten ist (Magnus, Alt). Alt sah hierbei Hyperämie nur dann auftreten, wenn die Tuba verschlossen war, so dass der Lnftdruck der Paukenhöhle gegenüber dem Luftdruck der Umgebnng zurückblieb. Die gleichen mechanischen Ur-sachen führen bei krankhaften Verschlüssen der Tuba von selbst Hyperämie der Paukenhöhle herbei, indem der Luftdruck daselbst allmählich durch Resorbirung sinkt und sich nicht durch die Taba mit der umgebenden Luft ausgleichen kann. Krankhafte Zustände des Mittelohrs gehen gewöhnlich mit Hyper-ämie einher. Es ist diese meist das erste Zeichen einer beginnenden Entzündung, und es kann auch nach Ablanf der krankhaften Processe noch einige Zeit vergehen, bis die Gewebe wieder normale Blutfülle und normales Aussehen haben.

Die entzündliche Hyperamie entsteht durch Erweiterung der Gefässe. Sie zeigt sich dem Auge des Untersuchers in der Regel als allgeneine Röthung der Schleimhaut. Obwohl die stärker gefüllten Gefässe bei der geringen Mächtigkeit des darüber liegenden Gewebes leicht sichtbar werden müssten, werden sie dech durcht das begleitende Oedem und die Schwellung der Schleimhaut gewönnlich der Wahrnehmung entzegen. Bei länger dauernden Eutzfundungen, hei denen es zu Proliferation des Gewebes komun, kann auch eine lebhänfe Gefässneublidung eintreten. Die jungen Gefässe haben im Verhältuns zu ihrem Lumeneine dänne Wandung und neigen daher leichter zu Blutungen. Sie Können sich bei Nachlars der Eutzündung mit dem Gwebe, in dem sie entstanden sind, wieder zurfächliden.

Ob und wie weit nervöse Einflüsse auf den Gefässtoms der Pankenhölle wirken, ist noch strittig. Einige Autoren glauben, durch Trigeninusreizung Gefässeweiterung erzeigen zu Können (Kirchner, Baratoux). Künstliche Anämie durch Sympathieusreizung zu erzeigen, gelingt woll, aber nach Exision der Sympathieusspuiglien ist eine Hyperämie nicht die Folge (Berthold). Nach experimentellen Eingriffen an der Medulla luben einige Autoren stärker Vascularisaion in der Paukenhölde gesehen (Gelff; Berthold). Caimigebrauch ruft ebenfalls Hyperämie im Mitteloure hervor (Rossa, Kirchner).

Greunscripte Hyperfaule des Fromootorium, die durch dar Trommeffell hindurch sichthar sein kann, ist als hünfger Befund bei shweren Formen der sogenamien Sklerose heschrieben worden (Schwartze) Man nahm früher als Grandlage dieser Eeckendung eine periostale Entzändung dieser Stelle an. Neuere Unternatung machen es wahrschriellich, dass eine circumscripte Kno-henen zündung, die uit der Neublidung von spongiösem gefüsstreichen zur Synostose des Stanes fürn, in diesem diagonetischen Zeichen hirra Ausdruck fündet.

15. Hyperostose s. u. Paukenhöhle, Erkrankungen: Exostosen und Hyperostose des Schläfenbeins,

16. Hyperplasie der Schleimhaut. Im embryonalen Zustande ist ein Lumen der Paukenhöhle nicht vorhanden. Die Schleimhaut ist derartig aufgelockert und serös durchtrünkt, dass die Cavität der Paukenhöhle vollständig durch sie ausgefüllt wird und die Epithellagen sich berühren (Wendt, Gra-Wir haben hier einen Zustand vor denigo). denigo). Wir haben mer einem Zussand von uns, den wir mit Hyperplasie bezeichnen müssen, obwohl ein pathologischer Vorgang nicht zu Grunde liegt. Wenn indessen im postembryonalen Leben eine Hyperplasie Paukenhöhlenschleimlaut eintritt, so sind stets pathologische Processe die Ursache. Die meisten Krankheiten der Paukenhöhle gehen mit Shwellung der Shleimhautauskleidung einher. Die acuten Entzündungen des Mittelohrs besonders rufen oft einen Zustand der Pankenhöhle hervor, der den oben erwähnten embryonalen Befunden sehr gleicht, indem auch hier eine völlige Ausfüllung der Paukenhöhle entstehen kann. Besteht eine Perfora-tion, so dräugt sich die geschwollene Schleim-

hant oft fiber die Perforationsränder binaus Mikroskopisch findet man hier neben seröser Exsudation, die das Gewebe der Schleimhaut auseinanderdrängt, starke Infiltrationen von Leukocyten, die zuweilen das Bild so be-herrscheu, dass von anderen Gewebstheilen nerrscheu, dass von anderen Gewebstheiten nichts mehr zu erkennen ist, mit Ausnahme des Epithels, das sich an der Hyperplasie durch Quellung und starke Proliteration be-theiligt. Im weiteren Verhaufe kann auch das Bindegewebe der S-hleimhaut eine Zunahme durch Gewebsneubildung erfahren. In Fällen lange bestehender chronischer Eiterung sehen imige bestehender curonismer Exterum senen wir daher in der Paukenhöhle die Umrisse der einzelnen Theile selten deutlich. Alles ist von verdicktem Gewebe umgeben, die nueist zugleich mit der Bindegewebsneubildung auftretende Gefässneubildung lässt die Schleimhaut, deren Epithel oft stelleuweise zerstört hant, deren Epithel oft stellenweise Zersfort ist, roth erscheinen. Die Hyperplasie der Schleinhaut ist nicht immer an allen Stellen gleichmässig. Bei Kindern sieht man auch im acnten Stadium oft papillenförmige Hyperplasien (Habermann, Politzer), wie sie bei der chronischen Eiterung häufig vorkommen. An einzelnen Stellen kanu eine Hyperplasie eineu derartigen Umfang erreichen, dass eine circumscripte Schleimhautwucherung entsteht, die, von einer kleinen Basis ausgehend, die Paukenhöhle ausfüllt und weit in den Gehörgang und darüber hinans wuchert. Wir bezeichnen diese Bildung daun mit dem Na-men Polyp. Die obeu beschriebenen Formen der Hyperplasie sind alle der Rü-kbildung fähig, wenn die zu Grunde liegende Entzündung abgelanfen ist. Oft tritt aber auch dann nur eine uuvollkommene Rückbildung des neugebildeten Gewebes ein, es bleiben einzelne Stränge und verdickte Stellen zurück. Im Endstadium chronischer Katarrhe erscheint oft die ganze Paukenhöhleuschleimhaut verdickt und verharrt in diesem Zustande dauernd. B .sonders die bei verschiedenen Berufsarten (z. B. Eisenbalubediensteten, Moos) in so hohem Procentsatz auftretenden chronischen Katarrae scheinen die Tendenz zu haben, in bleibender Zaroni Hyperplasie zu enden. 17. Lupus. In einem sehr grossen Theile der Fälle von Lupus, in denen Schleimhautherde im Naseurachenraum bestehen, finden sich chronische Mittelohreiterungen. Diese unter-scheiden sich oft in keiner Hinsicht, weder scheiden sien on in keiner rimsten, weuer dem Verlaufe nach, noch im otoskopischen Bilde, von den gewöhnlichen Formen chroni-scher eitriger Mittelörientzändung. Sie haben dann nichts mit den specifischen Errogern des Lupus zu thun, sondern sind durch die ge-wöhnlichen pyogenen Mikroorganismen bedingt, die, schon im normalen Nasenra henraume vorhanden, auf den Lupusgeschwüren desselben besonders reichlich und virulent sind. Auch ist die Nase Lupöser dort, wo Schleinbautefflorescenzen in den oberen Luftwegen bestehen, meist stenosirt. Vielleicht deutet das in diesen Fällen ausserordentlich häufige Vorhandensein abnorm starker Gaumenwölbung darant hin, dass diese Stenose schon in frühem Alter, hier und da noch vor Eutwicklung des Lupus, bestanden hat. Diese Stenose kommt vielleicht für die Entstehung

mancher Perforationen am oberen Pole des

Trommelfells, die in diesen Fällen hänfig beobachtet worden sind, in Betracht, im Sinne der Auffassnng Bezold's, der als Consequenz von Tubenstenosen Continuitätstrennungen der Shrapnell'sehen Membran gesehen hat. — In anderen Fällen entspricht der Process innerhalb der Paukenhöhle dem Bilde der Mittelohrtuberknlose. Es kann auch vorkommen, dass eine latente Inberkulose der Rachenmandel, die dann klinisch einfach hyperplasirt, frei von den charakteristischen lupösen Veränderungen erscheint, die Infection der Paukenhöhle bei Lupus vermittelt. Znweilen scheinen die Processe in der Paukenhöhle klinisch gewöhnlichen Mittelohreiterungen analog und sind doch tuberkulöser Natur. Man kann dann in solchen Fällen auf Injection von Tuberkulin charakteristische Veränderungen, insbesondere die Bildung eines fibrin-artigen Belages der Paukenhöhlenschleimhaut. eintreten sehen, in dem relativ reichlich Tuberkelbacillen, die vorher im Secrete vermisst worden waren, sieh finden. Mehrfach unter-schieden sieh die bei Lupus beobachteten, durch bacilläre Infection bedingten Processe von der Mittelohrtnberkulose durch eine gewisse Benignität des Verlaufes, die in relativ langsamem Fortschreiten, in geringer Tendenz zu ansgiebigerer Granulationsbildung und der Neigung zu spontanem Stillstande ihren Ausdruck fand. Brieger.

18. Neubildungen s. Cyeten; Gehörknöchelchen, Erkrankungen: Neubildungen u. Potypen; Paukenhöhle, Erkrankungen: Exostosen; Polypen des Ohres; Schläfenbein, Neubildungen: Carcinom u. Sarkom.

19. Neuralgie. Dieselbe, auch Nenralgia tympanica genannt, stellt die Otalgia nervosa im engeren Sinne dar und ist die häufigste Form der nervösen Ohrenschmerzen. In dem bekannten Nervenreichthum der Paukenhöhle ist die reichliche Gelegenheit zur reflectorischen Schmerzanslösung daselbst gegeben. Von einem cariösen Zabne herrührende Schmerzen können vom Ohre auf Schulter und Finger der betreffenden Seite irradiiren. wie Urbantschitsch beobachtet hat. In einem Falle von Thomas Bell wurden durch einen abgebrochenen unteren 2. Molarzahn Schmerzen in Ohr, Hals, Schulter und Arm ausgelöst, die nach Entfernung der Wurzel verschwanden. Ausser den unter Otalgin nervosa erwähnten Ursachen wurde Paukenhöhlenneuralgie beobachtet als Folge der Einwirkung intensiver acustischer Reize und in Folge einer Erkrankung der Paukenhöhle der anderen Seite. In einem Falle waren die Anfälle von einer Neuralgie der Fusssohle derselben Seite begleitet. Verlauf und Behandlung s, u. Otalgia nervosa. Speciell bei der Neuralgia tympanica hat sich auch die Massage des Hammers mit der Lucae'schen Drucksonde sehr gut bewährt (Max, Urban-Falle, in dem eine sehr heftige Otalgie ohne entzündliche Erscheinungen läugere Zeit bestanden hutte, dieselbe durch mehrmaliges Katheterisiren zu beseitigen. Die einfache Luftdouche kann auch mit Cocaininjection in das Mittelohr combinirt werden. Cramer beobachtete das Verschwinden einer heftigen Neuralgia tympanica durch intensive Schalleinwirkung. Spira.

20. Pilzwucherung s. u. Otomycosis.

21. Polypen s. u. Polypen im Ohre. 22. Sklerose der Schleimhaut s. u. Paukenhöhle, Erkraukungen: Verdichtung und Schrumpfung der Schleimhaut.

23. Soor der Paukenböhle kommt äusserst selten zur Beobachtung. Die Einwanderung der Soorpilze kann vom Rachen aus durch die Tuba oder bei bestehender Perforation vom Gelörgange uns erfolgen. In den fest aufsitzenden weissen Beligen, nach deren Enfernung die Schleimhant leicht blintet, finden sich "zahlreiche Fäden neben Coccen und Bacterien" (Valentin). Einträufelungen von warmer 2 proc. Kupfersulfatibisung verdienen therapentisch das meiste Vertrauen.

24. Syphilis. Die Erkenntniss der syphilitischen Erkrankungen der Paukenhöhle ist noch nicht weit genug gediehen, nm nns scharfumschriebene Krankheitsbilder derselben geben zu können, es fehlt uns hier vor allem as Hilfsmittel der directen Ocularinspection. Während bei luctischen Affectionen anderer Schleimhäute (Kehlkopf, Rachen) der objective Befund oft die Diagnose siehert, auch wenn wir dieselben subjectiven Symptome, bezw. dieselben functionellen Störungen haben, wie bei anderen Erkrankungen dieser Schleimhäute, fehlt uns bei der Paukenhöhle jeder Anhaltspunkt für die syphilitische Natur der Affectionen; sie unterscheiden sich klinisch so wenig von denen anderer Actiologie, dass wir nur beim Zusammentreffen ganz bestimmter Symptome, auf Grund gewisser Begleiterschenungen, eines eigenthümlichen Verlantes, oft erst mit Hilfe der Therapie die Wahrscheinlichkeitsdiagnose Lues stellen können. Bald haben wir es mit einem aeuten Katarrh, bald mit einer Form, die der Sklerose gleich-sicht, zu thun, bald tritt uns das Bild einer stent, 2d thun, bud tritt in a dis blu chief achten Eiterung entgegen, bald haben wir eine chronische Eiterung vor uns. Dazu kommt noch, dass es sich nicht immer um reine Schleimhautaffectionen handelt, sondern dass diese sehr oft mit Periost- und Knochenerkrankungen combinirt sind, und dass das Labyrinth anffallend häufig in Mitleidenschaft gezogen ist. Das letztere Vorkommniss, wenn es auch das reine Bild der Paukenhöhlenerkrankung trübt, ist wegen seiner Regelmässig-keit geeignet, die Dingnose Lues unter Umständen zu stützen. Auch die Ergebnisse der Unterpathologisch-anatomischen suching sind dirchaus night immer so eindeutig, dass sie eine siehere Diagnose gestatten. Iu einem relativ frischen Stadium der Lues sind nur ganz verschwindend wenige Ohren anatomisch untersucht worden, meist handelt es sich um alte Veränderungen, um Residuen abgelaufener Processe, denen man die lue-tische Natur nieht mehr ansehen kunn, und bei denen noch dazu nicht immer früher überstandene Syphilis ananmestisch oder klinisch festgestellt war. Als einwandsfrei wird der Fall von Kirchner angeführt. Derselbe fand bei einem syphilitischen Individuum post mortem in der Paukenhöhle die für Lues als charakteristisch angegebenen Gefässveränderungen, wie sie Heubner zuerst für die Hirngefasse beschrieben hat, nämlich Ver-diekung der Intima, die stellenweise zu völligem Versehluss der Gefässe führte (Endarteritis obliteraus syphilitica), mit kleinzelliger Infiltration der übrigen Wandung und des adventitiellen Bindegewebes. Nach den Untersuchnigen Anderer sind übrigens diese Gesnennigen Anderer sind ubrigens uiese Ge-füssveränderungen, wenigstens, soweit sie sieh an den Arterien localisiren, durchaus nicht pathognomonisch für Syphilis, sondern finden sich sehr häufig auch bei sonstigen entzündliehen, nicht specifischen Processen. In dem Falle von Kirchner zeigte sich die Ver-engerung namentlich an den Gefässen des Promontorium. Die durch die Gefässver-änderung hervorgerufene Circulationsstörung hatte zur Ausschwitzung einer blutig-serösen Flüssigkeit geführt, wie nun dem öfters im Secundärstadium recidivirende Transsudate sieht, die das erste objective Symptom der Lues überhanpt darstellen können. Ferner fand Kirchner Producte einer Periostitis, nämlich linsenförmige, rosenkranzartig sich aneinander reihende Knochenneubildungen an der Schleimhautoberfläche des Knochens, die-selben auch in den Havers'schen Kanälen, neben kleinzelliger Infiltration und Ansanun-lung von Pigment. In Folge der Circulations-störung kann es ebenfalls zu Knochenveränderungen kommen, nämlich zu Nekrose des Knochens mit Bildung von mit Detritus erfüllten Hohlräumen; schliesslich könuen auch Rupturen der erkrankten Gefässe zu Stande kommen. Aus Blutungen in die Canaliculi nervi tympanici sollen sich die langwierigen Otalgien Syphilitischer herleiten (Moos und Steinbrügge), nach Anderen (Schwartze) werden diese Schmerzen durch die Periostitis hervorgerufen. Alle die genannten anato-nischen Befunde sind noch ganz unsicher in ihrer Deutung als Producte der Syphilis, ebensowie die folgenden, die auch in zahl-reichen Fällen von Mittelohrerkrankungen erhoben werden können, in denen es sieh sicher nicht um Lues handelt, nämlich Verdickung der Schleimhaut durch Infiltration, Fixation des Steigbügels durch Synostose mit dem ovalen Fenster oder Hyperostose an der Basis (Voltolini), durch Hyperostose an den Nischenwänden, ferner Knochenneubildungen am Hammer, an den Paukeuhöhleuwänden (Gruber), Verdickung des Periosts mit Hohlranmbildung, Bindegewebsfäden in den Nischen der Fenster (Moos und Steinbrügge) n. s. w.

Aus diesen anatomischen Untersuchungen, die, so spärifeln sie auch angestellt sind, doch bereits eine grosse Fülle von Einzelbefunden ergeben, erkäft siel leicht der ausserordentliche Wechsel im kl in is chen Bilde. Bei ausgedehnten Knochenneubildungen, Hyperostosen durch Periostitis wird leicht das Krankheitsbild der Sklerose hervorgernfen und ist auch thatsächlich im Verlaufe von Lues beschrieben worden. Die Transsudation in die Paukenhöhle in Folge der Gefässveräuderung macht die Symptome des chronischen seriosen Katarris, wolst die Resorption des Ergusses in Folge der Gefässicheration sehr erschwert ist, in anderen Fällen, wo es sich anatomisch um falltitate der Schleimhaut handelt, werden

sieh mehr acute Eatzündungserseheinungen geltend machene. Eine ehronische Mittelohreiterung beruht auf secundärer progener Incetton. — Die Diag nose der Inettischen Natur dieser Paukenhöhlenerkrankungen wird unser auf sehen Therapie sein. Charakteristisch dür Inetischen Therapie sein. Charakteristisch dür Inetische Paukenhöhlenaffectionen sollen hartnäckige undjeder anderen als antilmetischen Therapie trotzende Otalgien sein, ferner Kopfschmetzen, die besonders des Nachts exacerbiren. Sodann wird eine seltmelle und intensieve Mittehteiligung des Labyrinths stets Verdacht erregen; in solchen Falme ist dann der apide. Abnahm der Hortermögen un wir angleich Abnahm der Hortermögen un wir angleich eine regelmässige Begleiterscheinung bilden subjective Geräusels, die wohl auch auf die concomitirende Labyrinthaffection zu beziehen sid. Für Luce soll desgleichen die Verschlimmerung des Mittelohrleidens durch Cattherismus sprechen (K na pp. H au g).

Die Prognose hängt von dem Alter der Affection ab. Sind bereits Knochendestructionen und hochgradige Geffässveränderungen eingerteten, so hilft auch eine energische antisyphilitische Kur nicht mehr. Dagegen vermag diese im Beginne des Leidens eine auffallende (oft allerdings nur vorübergehende) Besserung hervorzurufen, und es sind selbst Periostitiden mit beginnender Knochennenbildung sehr wohl durch eine Kur zu besinflussen, ebenso beginnende seeundäre oder tertiäre inflitration mit den Erscheinungen des auten Katarrhs. Neben der Allgemein-beh and lung werden wir aber einer localen Therapie nicht entrathen können, besouders bei auchten Entzändungen, bei Transsudaten, die freilich nicht dauernd beseitigt werden, die freilich nicht dauernd beseitigt der die die den die die dauernd die den die die den die die die die die

Was die Mittelohrerkrankungen bei heriditärer Syphilis betrifft, so ist bemerkenswerth, dass sie selten in Form des trockenen Katarris auftreten, sondern meist als Eiter-ungen, bei denen aber wohl fast immer eine seeundäre Infection von der Tuba her mit-spielt. Bisweilen findet man die ganze Paukenhöhle erfüllt von gequollener Schleimhaut, die, eine granrothe elastische Masse darstellend, die Gehörknöchelchen einhüllt und alle Nischen erfüllt. Diese Mittelohreiterungen, die nach Baratoux bei den meisten hereditär-luetischen Kindern in den ersten Lebensmonaten gefunden werden, haben oft Knochenveränderungen, und zwar in ausgedehntem Maasse, zur Folge, nämlich umfängliche Caries oder Nekrose (Wreden, Bezold, Habermann, Gruber, Schwartze u. A.). Primäre Knochenaffectionen sind dagegen sehr selten. Diagnose der hereditär-luetischen Mittelohraffectionen wird nach dem Gesagten stets eine unsichere sein. Auch hier ist, wie bei der erworbenen Syphilis, die Gehörsverschlechterung durch Catheterismus auffallend. Die Four-nier'sche Angabe, dass der sehmerzlose Beginn der eitrigen Mittelohrentzündung ohne Fieber und ohne schwere Allgemeinerscheinungen für hereditäre Lues charakteristisch sei, ist hinfällig, denn wir sehen den gleichen renctionslosen Verlauf bei Kindern auch in nuderen Fäller (Rriager)

reactionstowen vernau per Kinger Görke.

25. Tuberkulose, Im Verlaufe der chronischen Langeutuberkulose, und zwar besonders häufig in den letzten Stadien derselben, seltener bei Tuberkulose der Drüsen und auderer Organe, kommt es ohne besondere Schuerzeu zn einem Verlegtsein des Ohres, mässigem Sausen und hochgradiger Schwerhörigkeit, wozu sieh bald ein dünner, eitriger Ausfluss gesellt. Nach der Reinigung des Ohres indet man das Trommelfell perforirt und in geringer oder grösserer Ausdehnung zerstört, die Schleinhant der Pankenhölde dunkelroth, geschwollen, in anderen Fällen auch von grauer Farbe. Dieses schmerzlose Auftreten der Perforation und der meist dünne eitrige Ausfluss neben der hochgradigen Schwerhörigkeit wurden schon von Wilde als charakteristisch für den Ohrenfluss während des Verlaufes der Schwindsucht angesehen, und wurde dieses durch gleiche Beobachtungen von Politzer, Schwartze und v. Tröltsch bestätigt. Seit der Entdeckung des Tuberkelbacillus sind wir in der Lage, die tuberkulöse Natur dieser Erkrankuug sicher zu erkennen, und unsere Kenntnisse über die Tuberkulose des Mittelohrs wurden seitdem durch eine grössere Anzahl pathologisch-matomischer Untersuchungen bedeutend bereichert. So charakteristisch der erwähnte Beginn des Leidens auch meist ist, so gestaltet sich der weitere Verlauf doch oft sehr verschieden. Im Allgemeinen hängt dieses von zwei Momenten ab, dem Grade und der Ausdehnung, die die Tuberkulose im übrigen Körper schon erreicht hat, und der Widerstandsfähigkeit des erkrankten Körpers überhaupt. Trotz zahlreicher Uebergänge lassen sich 2 Formen von Tuberkulose nach der Art des Verlaufes unterscheiden (Schwabach). Bei der einen Form handelt es sich um Kranke, die an rasch fortschreitender Tuberkulose mit Fieber, Nacht-schweissen und raschem Verfall der Kräfte leiden, und führt bei diesen auch die Tuberkulose des Ohres in kurzer Zeit zu grösseren Zerstörungen. Nach Durchbruch des Trommelfells, das oft in kurzer Zeit ganz zerstört wird, kommt es zu reichlichem, meist übel-riechendem Ausfluss, und es bildet die knocherne Tuba, die Pauken- und Warzenhöhle meist einen grösseren, mit übelriechendem Eiter erfüllten Hohlraum, desseu Wände theils von der an der Oberfläche geschwürigen und mit flachen Granulationen bedeckten Schleimhaut, theils nach Verlust der verkästen Schleimhaut von dem entblössten Knochen selbst gebildet werden. Dazu gesellt sich Caries und Nekrose der Gehörknöchelchen oder auch einzelner Theile der knöchernen Waudung, so dass die Gehörknöchelchen, sowie kleine Knochensequester der Wand bei Reinigung des Ohres oft leicht entfernt werden können. Durch Uebergreifen auf den Fallopi'schen Kanal kommt es zu Lähmung des Gesichts-nerven und in schwereren Fällen durch Arrosion der Carotis oder V. jugularis gar nicht

selten zu selbst tödtlichen Blutungen aus diesen grossen Gefässen. Caries oder Nekrose der inneren Wand, die an verschiedenen Stellen erfolgt, führt gewöhnlich zu Labvrintherkrankung und Taubheit. Bei der zweiten Form, die manchmal als erstes Zeichen der Tuberkulose im Körper auftreten kann, meist aber erst bei schon vorhaudener Tuberkulose in den Laugen oder in anderen Organen sich zeigt, ist der Verlauf ein weit langsamerer und macht auch Unterbrechungen, so dass, wenn nicht früher Heilung erfolgt. Jahre vergeben können, ehe es zu den oben erwähnten hochgradigen Zerstörungen kommt. Es kann schon lange dauern, ehe es zum Durchbruch des Trommelfells kommt, nnd ist dasselbe oft unr leicht geschwollen, weniger glänzend und manchmal auch etwas vorgebaucht. Die Schwerhörigkeit ist dabei verschieden gross, meist aber hochgradig, das Sansen mässig, die Schmerzen fehlen. Ist Perforation eingetreten, so kommt es zu Ausfluss, der nach entsprechender Behandlung wieder aufhören kann; selten aber verheilen die Perforationen. Auch in der Membrana flaccida kann zuerst der Durchbruch erfolgen und sieh durch dieselbe eine grössere Granulation vordrängen. Es scheint, dass im Gegensatze zu den anntomisch untersuchten Fällen bei vielen klinischen der Process vom Aufang an nur eine beschräukte Ausdelmung erreicht, und dass mit dem küsigen Zerfull der ja, wie erwiesen, meist mehr oberflächlich sitzenden Tuberkel und der Ausscheidung der verkästen Massen durch das durchlöcherte Trommelfell leicht eine, wenn auch oft unr beschränkte, Heilung sich einstellt. So fand ich einmal einen Theil der Paukenhöhle mit Epidermis überkleidet trotz bestehender Tuberkulose. Mit neuerlicher Verschlimmerung des Allgemeinbefindensdurch Znnahme der Lungentuberkulose erfolgen dann auch im Ohre wieder neue Verschlimmerungen. Besonders sind es muschriebene Stellen von tuberkulöser Curies, sei es der Gehörknöchelchen, sei es der knöchernen Wände oder des miterkrankten Warzeufortsatzes, von denen aus sich die Tuberkulose wieder verbreitet. Trotz wiederholter Nachschübe kann über schliesslich noch Heilung eintreten mit vollständiger Vernarbung und Verwachsung des Trommelfellrestes mit der inneren Wand (Siebenmann). Häufiger allerdings kommt es, wenn auch langsamer, zum Schlusse zu den gleichen Zerstörungen im Mittelohre, wie sie oben bei der ersten Form erwähnt wurden

Die Hörprüfung ergiebt gewöhnlich eine hochgradige Heralssetzung der Hörschärfe bis zur fast völligen Taubheit, und erklärt sieh diesesdurch die tiefen Sörungen in sämmtlichen Geweben der Paukenhöhle und ans der meist vollständigen Verlegung der Fensternischen. Die laute Sprache wird nur noch in der Nähe, Flästersprache und Uhr kaum noch oder gar nicht mehr gelört, der Rinne'sche Versuch fällt negativ aus, die Knochenleitung für c kann anfangs noch verlängert sein, is aber unter gebra. Nach Bezold soll ein tiefes Herabrieben der unteren Tongrenze für die Mitteloftruberkulose charakterisische sein.

weil durch die Zerstörungen im Mittelohre und den Wegfall der Function der Binnenmuskeln eine Entspannung der Schallleitungskette bedingt wird. Subjective Geräusche sind ge-wöhnlich im Beginne vorhanden, können aber ganz wieder schwinden und erreichen selten

einen bohen Grad.

Die Diagnose stützt sich, ausser dem eharakteristischen Verlaufe, dem Nachweis der Tuberkulose in den Lungen oder in anderen Organen, insbesondere auf das Vorhandensein von Tuberkelbacillen im Ohreiter oder entfernten kranken Gewebstheilen. Die Prognose richtet sich nach der Ausdebnung, die die Erkrankung im Ohre bereits genommen bat, und sehr wesentlich auch nach dem Allgemeinbefinden des Kranken.

Behandlung. Anf die Allgemeinbehand-lung, der eine sehr wiehtige Rolle zukonnnt, ist das grösste Gewicht zu legen. Bei der localen Behandlung ist zunächst eine vorsichtige Reinigung des Ohres von den angesammelten verkästen und eitrigen Massen nothwendig; sturkes Ansspritzen ist dabei, insbesondere, wenn Verdacht auf Caries der Labyrinthwand besteht, zu vermeiden. Nach der Reinigung kann man milde, nicht stark reizende Anti-septica anwenden, nnd wurden besonders Jodoform (Blau, Walb n. A.) und seine Ersatzmittel sehr empfohlen. Milchsäure in schwacher Concentration wird von Guranowsk i verwendet, auch Pernbalsam bei oberfläch-licher Caries. Um verkäste Massen abzulösen, empfiehlt Sehwabach 5 proc. Carbolglycerin, Ritzefeld Alkohol, Isala Alkohol mit bal-samischen Mitteln. Einige Male sah ich günstige Wirkungen vom Pyoctanin. Stark ätzende Mittel, sowie der Galvanokauter könnten nur bei umschriebener Tuberkulose an einzelnen günstig gelegenen Stellen der Pankenhöhle verwendet werden, ebenso auch der Wolfsche Löffel mit nachfolgenden Aetzungen mit Milch-säure. Das Koeh'sche Tnberknlin, von dem Schwabach einmal Erfolg sah, wurde wieder anfgegeben. Habermann. anfgegeben.

26. Verbrennung und Verbrühung. Für dieselben kommen zwei Wege in Betracht, der eine vom Gehörgunge aus, der undere seltenere durch die Tuba Eustachii vom Nasenrachenraume aus. Wreden sah bei einer Frau, der bei Wiederbelebungsversuchen Liquor Ammonii cunstici in die Nase gegossen wurde, nach Eindringen desselben in die Pankenhöhle durch die Tubu eine reichliche Blutung und heftige Mittelohrentzündung folgen. Schwartze erwähnt mehr weniger stürmische Entzündung nnd Mittelohreiterung nach Eindringen von Höllensteinlösung, die bei horizontal gelagertem Kopfe in das eine Ohr eingegossen wurde und ihren Weg durch die Tuba und den Nasenrachenraum in die Tuba und Panken-höhle des anderen Ohres fand. — Vom Gehörgange ans kann die Paukenhöhle bei allen bereits unter Verbrennung und Verbrühung des Gehörganges erwähnten Anlässen ge-troffen werden, sei es, dass sehon eine Perforation des Trommelfells bestand, oder der Insult eine sofortige Zerstörung des unverschrten Trommelfells zu Stande brachte und noch in der Paukenhöhle selbst seine deletäre Wirkung entfalten konnte. Die Erscheinungen sind stets sehr stürmische: starke Röthnug und Schwellung, oberflächliche oder tiefergehende Zerstörungen der Schleimhaut, anch der tieferen Theile, Blutung und folgende citrige Secretion. - Prognose and Therapie decken sieh mit derjenigen der acuten Otitis media suppurativa. Gegen die Schmerzen ist neben der Anwendung der localen Antiphlogose - Eisbeutel, Blutentziehungen - der Gebrauch der Narcotica meist nicht zu entbebren. Schwidop

27. Verdichtung und Schrumpfung der Schleimhaut, Nach Ablauf einer Entzündung kehrt das während des krankhaften Processes infiltrirte und gesehwollene Schleimhautgewebe nicht immer zur Norm zurück. Häufig sehen wir es dann in einen Zustand der Verdichtung übergehen, der darin besteht, dass die Bindegewebsfasern der snbepithelialen Schicht an Zahl zunchmen und nahe aneinanderrücken, so dass man in den extremsten Stadien mi-kroskopisch fast den Eindruck einer homo-genen Masse hat, in die spärliche Kerne ein-gelagert sind. Lassen sich die einzelnen Fasern erkennen, so tritt der parallele, leicht wellenförmige Verlanf derselben hervor. Tröltsch hat bereits erkannt, dass wir hier dasselbe harte unelastische Gewebe vor uns haben, das an anderen Stellen des Köruns nacen, usa an anteren Seirien des Kor-pers als Ersatz für pathologisch zerstörtes Ge-webe tritt und als Narbengewehe bezeichnet wird. Ebensowie dieses, kann anch das so umgewandelte Schleimhantgewebe der Pankenhöhle nachträglich Schrumpfungen eingehen. Das verdichtete Schleimhnutgewebe zeigt meist grosse Verschiedenheiten in der Anordnung. In der Regel ist die ganze verdichtete Partie verdiekt, entsprechend der Zunahme der Bindegewebsfasern, aber unregelmässig, so dass stark prominirende Stellen mit bereits ge-sehrumpften abwechseln. In anderen Fällen kann eine Verdickung der Schleimhaut ganz fehlen. Die Verdichtung des Schleimhautgewebes ist functionell besonders von Bedeutnng, wenn sie an Theilen, die für die Fort-leitung des Schalles von Wichtigkeit sind, ihren Sitz hat. Sehr häufig sind die Gelenkkapseln der Gehörknöchelchen und die Umgebnug der Labyrinthfenster von dem starren verdiekten Gewebe eingenommen. Tritt an diesen Stellen dann noch secundäre Schrumpfung ein, so kann die Rigidität einen solchen Grad erreichen, dass sie in functioneller Hinsicht der knöchernen Ankylose gleichwerthig erachtet werden kann. Ebenso kann durch Starrwerden und Schrumpfung von Adhäsions-

zu Stande kommen. Die Beschaffenheit, die das Bindegewebe bei der regressiven Metamorphose schliesslich annimmt, hat Virchow mit dem Namen Sklerose bezeichnet; v. Tröltsch übernahm diesen Namen für den histologisch ähnlichen Zustand der Pankenhöhle und damit auch für die klinische Form der Ohrerkrankung, bei der man diese Befunde am häufigsten gemacht hat. Es soll aber in solchen Füllen die Um-wandlung des Schleimhautgewebes ohne voraufgegangene Entzündung, schleichend entstehen, wobei der individuellen und erbliehen

brücken oder normalen Schleimhantfalten eine abnorme Fixation des Schallleitungsupparates

Aulage die Hauptrolle, anderen Schädlichkeiten | zur völligen Ankylose des Steigbügels führen nur eine untergeordnete Bedeutung zukommen soll. In vielen derartigen Fällen ist jedoch ein lange dauernder chronischer Katarrh, der sich nur nie durch acute Erscheinungen bemerkbar gemacht hat, als wuhrscheinliche Ur-sache der pathologischen Veränderungen anzunehmen. Indessen lässt das klinische Bild der Sklerose durchaus nicht immer einen Rückschluss auf die geschilderten Verhältnisse in der Punkenhöhle zu, vielmehr können bei sonst normaler Schleimhaut durch Veränderungen anderer Art die gleichen und sogar meist die schwersten Symptome der sog. Sklerose hervorgernfen werden, tVergl. Otitis media catarrhalis chronica: Sklerotische Form.) Zeroni

28. Verkalkung und Verknöcherung der Schleimhaut, Kalkablagerungen findet man bäufig in dem sklerositten Bindegewebe, das im Ansgangsstadinm des chronischen Katarrhs an Stelle des ursprünglichen Schleindnut-gewebes getreten ist. Mikroskopisch sehen wir das Gewebe mit feinsten schwarzen Körnchen durchsetzt, die sich mit Zusatz von Säure auflösen. Makroskopisch tritt die Verkalkung besonders danu hervor, wenn sie, wie es meistens der Fall ist, circumscripte Stellen befällt nud als scharf abgegrenzter schneeweisser Fleck, manchmal über das Niveau der übrigen Schleimhaut prominirend, sich darstellt. Ueber der verkalkten Stelle ist immer noch eine Epithelschicht nachzuweisen. Als Residuen chronischer Eiterungen kann man die gleichen Bilder bekommen. Auch hier ist die Verkulknug ein Stadium der regressiven Metamorphose, die die Schleimhaut nach Ablauf der Eiterung eingeht, Mit Vorliebe haben die Schleimhautverkalkungen in der Paukenhöhle ihren Sitz an der Labyrinthwand, und bier sind es die Fensternischen, an denen der Proeess sich am häufigsten localisirt. Doch kann auch jede andere Stelle der Pankenhöhle davon betroffen werden.

Sehr oft findet man Verkalkung und Verknöcherung an neugebildeten Strängen und Membrauen, den sog, Adhäsionen (Wendt). Ob die Verkalkung ein Vorstadium der Verdie Verkalkung ein vorstaamm der ver-knöcherung ist, erscheint zweifelhaft. Jeden-falls kann eine Verknöcherung der Schleim-haut auch ohne vorherige Verkalkung eut-stehen. Wir finden Verkabeherung der stehen. Wir finden Verkuöcherung der Schleimhant unter gleichen Bedingungen, wie die Verkalkung, manchmal zugleich mit letz-

terer. Man hat die Verknöcherung der Schleimhaut als das Product einer periostitischen Entzündung aufgefasst, doch sind nenerdings auch Stimmen laut geworden, die darauf hinwiesen, dass derartige Knochenneubildungen in der Schleimhaut auch vom unterliegenden Knochen ausgehen können. Besonders die bei der Sklerose auftretende Verknöcherung soll so entstehen (Bezold, Politzer, Hartmann). Die Störungen, die durch die gewannten Processe hervorgerufen werden, sind untürlich je nach ihrem Sitze mehr oder weniger erheblich. Besonders verhängnissvoll sind die Verkalkungen und Verknöcherungen der Umgebung des Steigbügels und des Ligamentum annulare stapedis, die Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

29. Verletzungen. Durch das Trommelfell eindringende Instrumente, Fremdkörper und ätzende Flüssigkeiten können mehr oder minder folgenschwere Verletzungen der Pankenhöhle hervorrusen, Einrisse in die Schleimhaut, Durchreissung der Chorda tympani, Verletzungen des Facialis, der Gehörknöchelchen, der Labvrinthwandungen und des Tegmen tympani. Bei den selten vorkommenden Dehiscenzen der unteren Wand der Paukenhöhle kommen Blutungen ans der frei in die letztere eintretenden Jugularis vor (bei der Paracentese einige Male beobachtet). Besonders häufig geschieht es, dass Fremdkörper im äusseren Gehörgange, die bis dahin keinen Schaden angerichtet hatten, durch unzweckmässige Manipulationen bei dem Versuche, sie zu extrahiren, in die Pankenhöhle hineingestossen werden. Häufig sind hartuäckige Otitiden, in zahl-reichen Fällen mit tödtlichem Ausgange, die Folge gewesen. Zu therapeutischen Zwecken von der Tuba oder vom Meatus aus in die Paukenhöhle gebrachte Medicamente haben hin und wieder Anätzungen der Paukenhöhlenschleimhaut herbeigeführt. Durch Erschütterung des Schädels kann es zur Zerreissung der Gefässe und Blutung in die Paukenhöhle (Haematotympanon.s.d.)kommen, Basisbrüche verlaufen, wenn sie das Felsenbein mitbetreffen, häufiger durch die Spitze der Pyramide, doch sind auch, namentlich bei Schlag oder Sturz unf die Schläfengegend und bei besonders schweren Verletzungen mit nusgedehnten Splitterbrüchen, Lüsionen der Wandungen der Paukenhöhle nicht selten. - Oft heilen Schleimbantverletzungen ohne Reaction, vielfach aber entstehen Otitiden, die, namentlich wenn Fremdkörper in der Paukenhöhle zurückbleiben, zu gefährlichen Complicationen führen können. Ist die Labvrinthwand verletzt, so schliesst sich meist Otitis interna an, und bei Durchstossung des Tegunen tympani besteht die Gefahr, dass Meningitis hinzutritt. Traumatische Facialislähmungen gehen meist wieder zurück, wofern nicht der Nerv völlig durchtrennt ist oder durch länger währende, auf den Canalis Fallopine übergehende Ent-zündungsprocesse im Mittelohre dauernd geschädigt wird. Aetzende Flüssigkeiten haben ebenfalls schon Facialisparalyse verursacht. In zwei von mir beobachteten Fällen von Facialislähmung nach Aetzung der Schleimhaut mit Trichloressigsäure und in einem nach Touchirung mit Höllenstein trat nach 14 Tagen Passow. völlige Heilung ein.

Paukenhöhle: Physiologie. Die Function der Paukenhöhle besteht uach Mach und Kessel, die diesen Gegenstand zuerst und in erschöpfender Weise behandelt haben, in der Aufgabe, die Schwingungen des Tronnnelfells möglichst unbehindert zu Stande kom-men zu lassen. Zu diesem Zwecke darf die Paukenhöhle nicht zu flach sein, denn bei zu geringem Tiefendurchmesser würde die eingeschlossene Luft schon bei kleinen Trommel-fellbewegungen unter starken Druck gesetzt werden. Andererseits würde eine grosse Paukenhöble von regelmässiger Gestalt durch ihre Eigenresonnanz den Höract beeinträchtigen. Gegen den Rachengaum ist die Pankenhöhle nach der Annahme von Mach und Kessel dadurch abgeschlossen, dass die Wände der Tuba Enstachii einander in der Rahe vollkommen auliegen. Denn ein Offensteben der Tuba Eustachii würde ihnen zufolge ebenfalls der Schwingbarkeit des Trommelfells hinderlielt sein Hammerschlag.

Pankenhöhlenkatheter und Pankenröhrchen. Ersterer, von Weber-Liel angegeben, besteht aus einem etwa 1 mm dicken, 17 cm langen biegsamen, seitlich durchbohrten Röhr-chen, das durch den Tubenkatheter in das Mittelohr eingeführt wird, um durch Aspiration Secret aus der Paukeuhöhle zu ent-fernen. Der Erfolg ist ein höchst ungenügen-der. Dem gleichen Zwecke dient das von Politzer angegebene Paukenröhrchen, das sowohl von der Tuba, als (bei bestehender Trommelfellperforation) vom Gehörgange ans angewendet werden kann. Beide können auch zu Ausspülungen bei Verengerungen des Gehörganges benutzt werden, indem sie bis fiber die verengte Stelle hinaus vorgeschoben wer-Bartmann hat, um den Flüssigkeitsstrahl gegen bestimmte Stellen der Paukenhöhle leiten zu können, ein festes Pauken-röhrehen mit vorderem abgebogenem Ende vorgeschlagen. (Vergl. a. Canülen zum Ausspritzen der Mittelohrhöhlen.)

Eulenstein Paukenhöhlenpolster. In der Paukenhöhle von Embryonen bildet der Schleimhautüberzug der Labyriuthwand ein dickes Polster, das die Höhle vollständig ausfüllt. Beim Neugeborenen ist dieses Polster bereits geschwunden, doch nur, was die eigentliche Pankenhöhle, nicht aber den Recessus epitympanicus und das Antrum mastoideum betrift. Ist die Rückbildung der geschilderten Schleimhautwülste keine complete, so bleiben Reste derselben in Form von Strängen und Membranen zurück. Zu diesen gehören: die laterale nud obere Hammer-Ambossfalte, eine die Lücke des Stapes verstopfende Membran, eine Falte zwischen dem Hammergriff und dem langen Ambossschenkel, Verbindungen zwischen Labvrinthwand und langem Ambossschenkel, Sträuge zwischen dem kurzen Ambossschenkel und der äusseren Wand der Pankenhöhle, endlich ein Strang zwischen der Tensorschue und dem Tegmen tympani, Zuckerkandl.

Paukenhöhlenspiegel sind kleine, 3-5 mm im Durchmesser breite Spiegelchen ans Metall, die unter Beienchtung darch den Ohrtrichter, vorher erwärmt, eingeführt und hinter die Perforationsränder in die Pankenhöhle gebracht werden. Durch leichte Drehungen werden dunn die verschiedenen Theile dieser werden dann die verschiedenen inene ureser Höhle in dem Spiegel dem Auge siehtbar ge-macht (Prussak, Blake, v. Tröltsch, Bo-tey). Die Spiegel können auch am Trichter befestigt werden (Bing, Eysell). Sie er-möglichen die Diagnose der hinter den Perforntionsrändern verborgenen Veränderungen in der Paukenhöhle (Adhäsionen, Caries, Cholestentom)

Seligmann. Paullinia sorbilis. Der coffeinhaltige Samen wird gegen Kopfschmerzen im Verlaufe von Ohratlectionen innerlich in Pulverform, 0,4 pro dosi, ein Pulver während des Anfalls oder

den Tag über 2 Pulver, angewendet (Jacob-

Pepsinbehandlung der adhäsiven Mittelohrntzündnugen s. u. Gehörknöcheichen, Erkrankungen: Ankylose.

Percussion des Warzenfortsatzes s. u. Warzenfortsatz: Untersuchung.

Perforationen des Trommelfells s. Trommelfell, Erkrankungen: Perforationen. Pertussis s. Kenchhusten.

Pharmaco-Konlantron (Arzuei-Höhlenbe-stäuber), von Weber-Liel angegeben zur directen Einbringung von Medicamenten tubam auf bestimmte Stellen der Pankenhöhle. Es besteht aus einem 11/4 unn dicken, bieg-samen Paukenhöhlenkatheterchen aus Kantschuk, das an dem einen Ende seitlich durchbohrt, um anderen trichterförmig erweitert ist, Die Einführung geschieht durch den Tubeu-

Enlanstein

katheter. Phenosalyl, Mischung von Carbolsäure, Milchsäure und Salicylsäure in Verbindung mit Menthol- und Enculyptusöl; brännliche ölartige Flüssigkeit von Phenolgeruch. Empfohlen zur Bekämpfung von chronischen, speciell fötiden Mittelohreiterungen. Die Beseitigung des Fötors st eine rasch vorübergehende und beruht auf Verdeckung durch den Eigengeruch des Pheno-salyls. Es ruft mitunter starke Reizung der Görke. Gehörgangswände hervor.

Phonograph. Derselbe wurde als Hormesser von Lichtwitz empfohlen, da er eine nahezu constante Schallquelle sei und demnach fast unzählige Male das eingeschriebene Wort olme merkliche Veränderung zu reproduciren vermöge. Die als aenmetrische Scalen adoptirten Phonogramme sollten dazu dienen, die Resultate der Hörprüfungen der Ohrenärzte aller Länder untereinander zu vergleichen. Nuch Untersuchungen des Verfassers an Normalund Schwerhörigen ist der Phonograph jedoch nicht geeignet, in dem von Lichtwitz augeführten Sinnenls, universeller Hörmesser zu dienen. da vor allem eine Abstufung in der Intensität der Phonogramme, dudnrch, dass man in zunehmender Eutfernung mit derselben Ton-stärke in den Apparat hineinspricht, nicht möglich ist und Flüstersprache, einzelne Töne ausgenommen, überhaupt nicht reproducirt wird. Dazu kommt, dass Schwerhörige die Sprache schlechter verstehen, wenn der Phonograph als Schallquelle benutzt wird, als wenn unn in der üblichen Weise prüft. Schwabach.

Phonometer, von Lucae angegeben, dieut zur genaueren Bestimmung der Sprachintensität, d. h. des jedesmaligen beim Sprechen ungewendeten Ausathmungsdruckes. Bei festem Andrücken des Mundes gegen das Mundstück des Apparates soil der nu demselben ange-brachte Fühlhebel bei gleicher Stärke der Flüstersprache und bei Benutzung desselben Wortes stets den gleichen Winkelansschlag Schwabach.

Photoxylin, wollartiger, in Alkohol und Aether leicht löslicher Stoff, von Guranowski zum künstlichen Verschluss persistenter Trommelfellperforationen empfohlen. Nach Reinignng der Gehörgangswände werden die Per-forationsränder mit einer 20 proc. Lösung bestrichen, nach 10 Minuten ist die Masse eingetrocknet, und es folgt dann ein zweiter Anstrich und so weiter in der Richtung von der Peripherie nach dem Centrum. Am nächsten Tuge ist die so gebildete Membran nachsten luge ist die so geothere alembin fest, durchsichtig und reisst weder bei Luft-douche, noch bei Soudendruck. Görke. Phthisis pulmonum s. u. Tuberkulose des

Cohororons

Pilocarpin, das Alkaloid der Folia Jaborandi, ist das einzige wirkliche Diaphoreticum des Arzueischutzes. Es wirkt zugleich au-regend auf die Absonderung von Speichel, regend auf die Absondering von speecen, Magen- und Darmsaft und Bronchinkschlein, und auf die glatten Muskelfasern im Darn, Uterus und Sphineter pupillae. Indicitt ist es zum Zwecke der Resorption von Entzünd-ungsproducten oder Blutergüssen, in der Ohrenheilkunde insbesondere het frischen oder doch nicht allzu alten Labvrinthaffectionen sodann bei subgenten Mittelohrkatarrhen mit zögernder Resorption des Paukenlichlen-exsudates, endlich zur Nachbehandlung mancher Fälle von acuter Othis medin, wenn nach Schluss der Perforation Injection und Functionsstörung hartnäckig fortbestehen. Bei den trockenen Formen des Mittelohrkatarris da-gegen ist Pilocarpin wirkungslos. Die Auwendung geschieht in Form des salzsauren Salzes des Alkaloids, am besten in subentauer Injection mit gleichzeitiger Einpackung in wollene Decken. Man beginne mit kleinen Dosen von 0,01 g, bei schwächlichen Per-sonen mit noch weniger, und steige bei ungenügender Wirkung langsum bis zur Grenze der sehr sehwankenden individuellen Verträglichkeit. Maximaldosis ist 0,02 g. Die Einspritzungen werden täglich oder jeden zweiten Tag oder noch selteger vorgenommen, Zuweilen überwiegt die Speichelabsonderung, ohne dass darunter die therapeutische Wirkung zu leiden braucht. Um das manchmal auftretende Erbrechen zu verhüten, empfiehlt es sich, die Einspritzung nur bei leerem Magen vorzunehmen und den Kranken anzuweisen, den abgesonderten Speichel nicht zu schlucken. Das Speiglas muss so mundgerecht gestellt sein, dass bei dessen Benutzung keine Lüftung der Einpacknug und Störung der Schweissabsonderung erfolgt. Mituuter wird Collaps beobachtet, weshalb der Arzt die meist nach wenigen Minuten eintretende volle Wirkung abwarten und überwachen soll. Contraindi-cation bilden: Herzkrankheiten, atheromatöse Degeneration der Gefässe, Gravidität und hohes Alter, sowie ferner Bronchitis und Lungenkrankheiten. Schubert.

Pilzwucherungen im Ohre s. Otomycosis, Plexus tympanicus. Derselbe wird vom Ram, tympanicus des Glossopharyngeus, dem ans dem Ganglion oticnin trigemini stam-menden Nerv. petrosus superficialis minor und einigen Fäden des sympathischen Carotisge-flechts gebildet. Der Nerv, tympanicus geht vom vorderen Rande des Ganglion petrosum vor- und aufwärts zu der unteren Ochnung des Canaliculus tympanicus (genau am hinteren Rande des Foramen caroticum), tritt durch eine an der unteren Paukenhöhlenwand befind-

Kanälchen, um mit dem Nerv. petrosus superfie, min. in Verbindung zu treten, der durch die obere Oeffinng des Can. tympaniens vor dem Hintus facialis in das Schläfenbein gedem innes inchans in das Sematenbeit ge-langt und nahe der vorderen Spitze des ovalen Fensters in die Paukenhöhle hernb-läuft. Das Verbindungsstück zwischen den beiden genannten Nerven in der Paukenhöhle wirdauch Jacobson'scher Nervoder Jacobson'sche Anastomose genanut; in ihm sind stellenweise eingelagerte Ganglienzellen nachgewiesen worden. Die sympathischen Aeste des Plexus tympanicus, 1 oder 2 Ram, carotico-tympanici, zweigen sich vom Plexus carotiens ab, durchbohren die Scheidewand zwischen Carotiskanal und Pankenhöhle und schliessen sich, nuch rückwärts aufsteigend, der Hauptschlinge an. Ausserdem nimmt letztere noch einen Nerv. petrosus profundus minor vom Plexas caroticas, sowie ein vom Facialis herstammendes Aestchen auf. Die aus dem Plexus tympanicus peripher hervortretenden Nervenäste verzweigen sich in der Schleim-baut der Paukenhöhle bis in die Warzenzellen und in der Tubenschleimhant bis zum Ostium pharvngenm.

Plicotomia posterior s. Trommelfell, Operationen: Plicotomia posterior.

Pneumatische Behandlung. Die Behandhing von Ohrenleiden durch comprimirte Luft in dem sogen, pneumatischen Cabinet wurde, nachdem Tabarie 1832 in einer Mittheilung an die französische Akademie die Anregung an die frunzösische Akademie die Anregung dazu gezeben lutte, bis gegen das Ende der Ger Jahre vielfach gefür und empfolhen. Die Empfehlung bezog sich insidesondere auf Processe, die mit Verstopfung der Enstach! sehen Röhre einhergeben, aeute und chroni-sche Katarrhe der Tuba und Paukenböhle, wo sie als antihyperämisch und antican-rhadisch einwirken sollte. Wenn auch bei den genannten Processen unzweifelliaft gute Ertolge erzielt worden sind, so haben sich die hochgespaunten Erwartungen, die darauf gesetzt wurden, doch nicht erfüllt, und kommt diese Behandlung zur Zeit wohl selten nur noch zur Anwendung, nachdem auch Magnus nachgewiesen hat, dass der gleiche Effect durch viel einfachere Hilfsmittel zu erzielen ist. Wagenhäuser.

Pneumatocele supramastoidea s. u. Warzenfortsatz, Erkrankungen: Emphysem.

Pneumonie. (Vergl. a. Gehirnpneumonie bei Kindern.) Der Fränkel'sche Diplococcus oder Pneumococcus wird in abgeschwächter Form (Diplostreptococcus von Bordoni-Utfreduzzi and Gradenigo) häufig als Entstelmngsursache der acuten Otitis medin angetroffen. Es ist deshalb ganz natürlich, dass nach acuten eitrigen Mittelohrentzündungen secundär Pneumonien entstehen können, oder dass das Umgekehrte stattfindet. In der That werden Fälle dieser Art angetroffen, allein nur selten, und zwar meistens Pneumonien, die consecutiv nach einer acuten Otitis media auftreten. Es muss jedoch mit Wahrscheinlichkeit augenommen werden, dass sowohl die genanute Erkrankung des Ohres, liche Oeffaung in die Pankeuhöhle ein und als auch der Lungen der Entwicklung des durchzieht die letztere an ihrer inneren Wand Diplococcus pneumoniae zuzuschreiben ist, in einer Furche oder einem oberflächlichen i der in abgeschwächter Foru anne unter normalen Verhältnissen in den ersten Luftwegen des Gammensegels bedingte, grugelnde Genigertoffen wird und unter besonderen Um- räusch im Rachen ist in der Regel ein Zeichen ständen eine gesteigerte Vindenz erreichen des Lufteintritts in des Mittelohr; Kinder kann. Gradenige, fahren im Momente des Lufteintritts in die

Raum, Gradengo.
Polltzer-Kessel'sche Körperchen. Die von
Politzer zuerst beschriebenen und bald
darauf von Kessel bestätigten, den Pacini'
schen Körperchen ähnlichen Gebilde in der Paukenhöhle zeigen am häufigsten eine länglich-ovale, birnförmige, seltener eine dreieckige Combinationsformen von ovalen und dreieckigen Körperchen wurden wiederholt gesehen. Die Grösse dieser Körper variirt von 0,1-0,9 mm und darüber. Sie zeigen schon bei schwacher Vergrösserung einen mit der äusseren Contonr parallelen, geschichteten faserigen Bau. Die Oberfläche der Körperehen ist mit einem Epithel überzogen, zwischen den Schichten siud Spindelzellen eingelngert. Die Achnlichkeit mit den Pacini'schen Körperchen erhält dieses Gebilde durch den dasselbe durchziehenden, vom übrigen Gewebe sich scharf abgrenzenden Stiel, der von den das Körperchen tragenden, zwischen den Paukenhöhlenwänden ansgespannten Membraneu mit breiter Basis entspringt, in das abgerundete Ende des Gebildes emtritt und, am entgegengesetzten Pole nustretend, sich entweder un die gegenüberliegende Knochenwand oder an eine membranöse Falte inserirt, Am hänfigsten findet umn die beschriebenen Gebilde im Antrum mustoideum nuf einem daselbst ausgespannten membranösen Netzwerk, oft in solcher Grösse, dass sie schon mit freiem oft in soldier Grosse, dass see schon interferent Auge erkennbur sind. Nebstdem fand sie Politzer wiederholt im hinteren Abschnitte der Pankenböhle, im Pelvis ovalls, im Re-cessus epitympaniens und im Prussak'schen Raume. Politzer hält sie mit Wendt und Krause für Bindegewebsbildungen.

Politzer'sches Verfahren. Das Princip dieses Verfahrens beruht darauf, dass während eines Schlingactes in dem allseitig abge-schlosseuen Naseurachenranne die Luft von aussen her verdichtet und durch den Tubenkanal in das Mittelohr gepresst wird. Der Abschluss des Nasenrachenraums wird nach hinten durch den Verschluss der Gaumenkluppe, nach vorn durch das Zusammen-drücken beider Nasenflügel bewerkstelligt. Der Eintritt der Laft in das Mittelohr wird hierbei durch die Verringerung des Wider-standes im Tubenkanal während des Schlingactes begünstigt. Zur Anstührung des Verfabrens benutzt man einen 350-420 g haltigen, mit einem kurzen Gummischlauche (3-4 cm) armirten Gummiballon. Die Technik ist folgende. Der Kranke nimmt zur Erleichterung der Schlingbewegung etwas Wasser in den Mund, das er auf ein gegebenes Zeichen sofort schlucken muss. Der vor dem Patienten stehende Arzt umfasst den Ballon mit der rechten Hand, schiebt mit der linken das angefügte Gummiröhrchen in den hinteren Winkel der einen Nasenöllnung, drückt hierauf mit linkem Danmen und Zeigefinger die Nasenflügel über dem Röhrehen Inftdicht zusammen. giebt das Zeichen zum Schlucken und comränsch im Kachen ist in der Kegel ein zeicneu des Lufteintritts in des Mittelohr; Kinder fahren im Momente des Lufteintritts in die Paukenhöhle mit den Händen gegen die Ohren. Die Auscultation ergiebt bei intactem Trommelfell in den meisten Fällen ein deutliches Ausbauchungsgerünsch des Trommelfells, bei Perforation desselben ein schon mit freien Ohre hörbares Durchzischen der Luft durch den äusseren Gehörgang. Bei einseitiger Mittelohruffection mass der Gehörgung des nor-malen Ohres während der Lufteintreibung mit dem Finger fest verschlossen werden, um die Wirkung des Luftstromes auf das erkrankte Ohr zu concentriren. Wo geringere Luftdruckstärken zur Anwendung kommen, z. B. bei leichteren Mittelohrkutarrhen, bei acuten Mittelohrentzündungen, genügt eine schwache Compression des Ballons oder eine Lufteinblasung mit dem Munde mittelst eines 30-40cm langen Gummischlauches. Hat man es mit starken Widerständen im Tubenkanal und in der Paukenhöhle zu thun, so muss durch eine kräftige und rasche Compression des Ballons der Widerstand im Tubenkanal überwunden werden. Im Allgemeinen kommt beim Politzer' sehen Verfahren ein Luftdruck von 0,1-0,4 Atmosphären zur Auwendung.

Die Latteintreibung nach diesem Verfahren bewirkt bei Unwegsankeit der Ohrtrompete durch katarrhalische Schwellung, bei Mittelonkatarrhen und exsudativen Processen in der Paukenhöhle meist eine echtante Hörverbessering; bei Adläsisprocessen im Mittelohre und bei Labyrinherkrankung hingegen sit der hörverbesseringe lieftet ein geringer. Dass durch dieses Verfahren nicht unr Secreta uns sein Nasenracheutunnen, sondern eren uns dem Nasenracheutunnen, sondern unr Secreta uns dem Nasenracheutunnen. Durch das jähe Eindringen der Luft in die Speiserhofte bei Amwendung grösserer Druckstungen von Druckein der Humann in. A. erwissen. — Durch das jähe Eindringen der Luft in die Speiserhofte bei Amwendung grösserer Druckstundensen heit des Koptischen und der Verfahren unftretende Schwindel. Stirnkopfschuerz, Eingenommenheit des Kopfes kommen bei jeder Art der Lufteintreibung, somit auch iehen Cathetenbeit des Kopfes kommen bei jeder Art der Lufteintreibung, somit auch iehen Cathetenbeit des Kopfes kommen bei jeder Art der Lufteintreibung, somit auch iehen Cathetenbeit des Kopfes kommen bei jeder Art der Lufteintreibung, somit auch iehen Cathetenbeit des Kopfes kommen bei jeder Art der Lufteintreibung, somit auch iehen Cathetenbeit des Kopfes kommen bei jeder Art der Lufteintreibung, somit auch iehen Cathetenbeit des Kopfes kommen bei jeder Art der Lufteintreibung, somit auch iehen Cathetenbeite der Verschlimmerung besobachten des Problemeld Hörverbesserung in aber eine Verschlimmerung besobachten

gende. Der Kranke nimut zur Erleichberung der Schlingbewegung etzes Wasser in den Schlingbewegung etzes Wasser in den fahrens beziehen sich auf den Erstat des Mund, das er auf ein gegebenes Zeichen sofort sehlucken muss. Der vor dem Patient berichten Hand, schiebt mit der Inken das mit der Irechten Hand, schiebt mit der Inken das mit der Phonation des Voenles a. Gruber die Phonation des Phonation des Voenles a. Gruber die Phonation des Voenles a. Gruber die

Verfahren mit dem Schlingacte, da die Er-fahrung zeigt, dass in den häufigen Fällen, bei denen die Luft bei der Phonation in das Mittelohr entweder gar nicht oder nnr mit geringer Kraft eindringt, durch das Verfahren mit dem Schlingaete eine ungleich grössere und dauernde Hörzunahme erzielt wird, als beim Verschluss des Gaumensegels während der Phonation oder Exspiration. Neben dem Schlingacte ist noch der scharfen Inspiration (Einschlürfen der Luft) durch die zngespitzte Mundspalte ein besonderer Werth bei der Lufteintreibung zuzuschreiben, insofern, als Seie zuweilen dort gelingt, wo wegen starker Schwellung am Tubenostinur das Verlahren mit dem Schlingacte versagt.

Das Politzer'sche Verfahren, bei dem die in geeigneten Fällen zu Tage tretende eclatante Hörverbesserung durch die Stosswirkung des in die Paukenhöhle eindringenden Luftstromes bewirkt wird, ist in den meisten Fällen, in denen die Luftdonche sich wirksnm er-weist, von weit besserem Erfolge begleitet, als der Catheterismns der Ohrtrompete, bei dem, wie Barth manometrisch unchgewiesen hat, der in der Paukenhöhle gemessene Luftdruck nur die Hälfte des Luftdruckes beim Po-litzer'schen Verfahren beträgt. Nur bei excessiver Schwellung der Tubensehleimhaut, durch die eine grössere Strecke des Tubenkanals verlegt ist, ferner bei Gaumendefecten. kanals verlegt ist, ierner bei Gailmendelecten, bei Paralysen des Ganniensegels wird der Catheterismus sich wirksauer erweisen, als das Politzer'sche Verfahren. — Letzteres wird demnach in allen Fällen dem Catheterismus vorzuziehen sein, wo dieser nmgangen werden kunn, nicht nur wegen der einfacheren und leichteren Ansführbarkeit, sondern auch deshalb, weil die beim Catheterismus durch die unmittelbare Berührung der Tubenschleimhaut bedingte Reizung beim Politzer'schen Ver-Destingte Reizzing beim Foltzer'schen Verfahren entfällt. Das Politzer'sche Verfahren leistet aber insbesondere in jenen Fällen vorzügliche Dienste, in denen der Catheterismus überhaupt nicht oder nur schwer ausführbar ist. In erster Reihe wäre seine Anwendung in der Kinderpraxis hervorzuheben, sodann bei den angeborenen oder erworbenen Hindernissen im Nasenrachenraume, die die Möglichkeit des Catheterismus ausschliessen, endlich bei Greisen, Reconvalescenten nuch schweren Krankheiten und bei Personen, die sich gegen die Einführung des Katheters sträuben, Durch das Politzer'sche Verfahren können auch medicamentöse Dämpfe und Flüssig-keiten in die Paukenhöhle eingeleitet werden. Zur Einführung von Dämpfen des Aethers, von Chloroform, Jodathyl, Terpentin, Jod n. s. w. genügt die wiederholte Aspiration dieser genügt die wiederholte Aspiration dieser Dämpfe durch den Ballon aus dem das Medi-cament enthaltenden Fläselichen. Beabsichtigt man, bei intactem Trommelfelle kleinere Flüssigkeitsmengen in die Paukenhöhle mittelst des Politzer schen Verfahrens zu bringen, so wird bei stark nach der kranken Seite ge-neigtem Kopfe ½ Pravaz'sehe Spritze des Me-dicamentes in die betreffende Nasenöffnung injicirt und sofort danach dus Politzer'sche Verfahren ausgeführt. Hierbei wird die nach der Injection in die Nase in das Tubenostium gelangende Flüssigkeit durch den Luftstrom

in das Mittelohr gepresst. Bei Anwendung sterilisirter Lösungen erfolgt selten nach dieser Art der Injection eine reactive Mittelohrentzündung. Die Injection grösserer Flüssig-keitsmengen in das Mittelohr mittelst einer keitsmengen in das bittelont nitteest einer von Sämann vorgeschlagenen Modification des Politzer'schen Verfahrens, bei der der Bullon mit Flüssigkeit gefüllt wird, ist als schiedlich zu verwerfen. Hingegen eignet sieh das Politzer'sche Verfahren zur Ausspülnng von Secreten und zur Bespülung der Paukenhöhle mit flüssigen Arzneistoffen bei perfo-rirtem Trommelfelle. Wird bei seitlicher Neignng des Kopfes der Gehörgang mit dem erwärmten Medicamente gefüllt und bei dieser Kopfstellung die Lufteintreibung vorgenommen, so wird durch die mit starker Blasen bildung entweichende Luft die Paukenhöhle mit dem Medicamente förmlich durchspült. Politzer

Polymyositls s. Dermatomyositis.
Polyotle, Der Begriff "Polyotie" deckt sich häufig mit dem der Auricular-Auhänge (s. d.). und wenn man mit Moldenhauer annimmt. und wenn man mit Moldenhauer annimmt, duss letztere als Wiederholung der physio-logischen Vorgänge, denen die Ohrmuschel und der äussere Gehörgang ihre Entstehung verdanken, aufzufassen sind, so hundelt es sich in der That auch bei den Aurichlar-Anhängen nm eine Polyotie, d. h. um eine Bildung einer Mehrzahl von Muscheln. Dieselben sitzen zuweilen in der nächsten Nähe der normalen Stelle, manchmal aber auch an entfernteren Orten und sind am Halse, auf der Wange, auf der Schulter beobachtet worden.

Polypen im Ohre, Polypen des Mittelohrs und ausseren Gehörganges entstehen in der Regel nur dann, weun ein ehronisch-entzündlicher Zustand vorhanden ist. Es können sich z. B. bei noch vorhandener Eiterung die entstehenden Granulationen in Bindegewebe umwandeln, in anderen Fällen werden nach epidermoidalerUmwandlung der Paukenhöhlenepidermonater omwanding der ausennomen-sehleimhaut einzelne der neugebildeten Pa-pillen zu Polypen auswachsen. Allerdings können wir nicht in allen Fällen den Ent-zindungsreiz als Ursache aufstellen; besonders bei den lurten Fibromen des Gehörganges ist bei den imrien Fidromen des Genorgangen is-meist das Vorhergehen einer Entzündung nicht nachzuweisen. Nach der Beschaffenheit des Gewebes sind die Polypen einzutheilen in: 1. Rundzellenpolypen (Granulationsge-sehwülste): 2. weiche Fibroue, die in seltenen Fällen ödematöse Durchtränkung zeigen; 3. harte Fibrome; 4. Myxome (selten) mit steruförmig verzweigten Zellen.

Die Art des Epithels ist durch das Epithel des Mntterbodens bedingt, Kleine Grann-lationen haben überhaupt kein Epithel, die aus der unteren Paukenhöhle und der Inba entspringenden Polypen sind meist mit Flimmerepithel bekleidet, die aus dem Rec. epitympanicus (Gehörknöchelehen) nnd dem Warzenfortsatze entspringenden Polypen haben Plattenepithel, die ans dem Geliorgunge entspringenden sind mit Epidermis überzogen. Kommen an demselben Polypeu zweierlei Arten von Epithel vor, so ist dieses, wenn beide Arten schon an der Wurzel auftreten, damit zu erklären, dass der Polyp auf einem Grenz-

gebiete zwischen zwei Epithelarten entspringt. z. B. am Rande des zerstörten Trommelfells. In anderen Fällen findet man an der Basis Flimmerepithel, an der Spitze Plattenepithel. Die Entstehung des Plattenepithels ist in letzterem Falle dadurch zu erklären, dass durch den Einfluss von Luft und Trockenheit die eylindrischen Epithelien sich in plattenförmige verwandeln. Natürlich können nach epidermoidaler Umwandlung des Epithels auch die aus der Paukenhöhle stammenden Polypen ganz der Pankenhohle stammenden Polypen ganz mit Plattenepithel bedeckt sein. Papillen finden sieh bei meinen Präparatien mir an Polypen, die mit eylindrischem Epithel be-kleidet sind, während solehe mit Plattenepi-thel mit Epidermis eine glatte Oberfläche haben. Doch kam bei letzteren eine Lappenbildung eintreten, wenn die in die Tiefe wachsenden Epithelzapfen in der Mitte verhornen. Manchmal verhornen nur die centralen Enden der Zapfen (Habermann), und werden diese Epithelperlen auch als centrale Cholesteatome bezeichnet. Mit Epithel ausgekleidete Cysten habe ich nur in Granulationsgeschwülsten und weichen Fibromen gefinden. Die die Ohr-polypen keine Drüsen besitzen, ist die Ent-stehung dieser Cysten wohl auf Verwachsung von Papillen zurückzuführen. Im Gewebe der Granulationsgeschwülste und der welchen Polypen findet sich öfter Pigment, als Anzeichen von Blutungen, die in das Gewebe stattgefunden haben, theils frei, theils in Wander-, aber anch in Bindegewebszellen. Mitnuter findet sich auch Knochenneubildung im Ge-webe; ich habe solche nur bei harten Fibromen beobachtet.

Die Bedeutung der Granulationen und Potypen ist je nuch ihrem Sitze und der Art ihrer Entstehung eine sehr verschiedenartige. Harte Fibronie des Gehörgunges können oft lange Zeit unbemerkt bleiben; man findet solche oft zufällig, wenn aus underen Ursachen eine Gehörverschlechterung stattgefinden hat. Dass sie selbst Schwerhörigkeit verursachen. tritt nur dann ein, wenn der Gehörgung vollständig durch sie verschlossen ist. Die Granulationen und Polypen des Trommelfells sind von grösserer Wichtigkeit, da eine Entzündung des Trommelfells nicht beseitigt werden kann, so lange die Wucherungen nicht zerstört sind. Auch die kleinen Granulationen, die an Perforationsrändern gefunden werden, müssen mit Sorgfalt behandelt werden, da sonst die Trommelfelllücke sich nicht schliessen kann. Die Polypen des Warzenfortsatzes brauchen gar keine Symptome zu nachen. Brechen solche nuch aussen durch, so müssen sie nach chirurgischer Eröffnung des Warzenfortsatzes heseitigt werden. Diejenigen Polypen, die aus dem Warzenfortsatz nach dem Gehörgange durchbrechen oder nus dem Aditus ad autrum stammen, werden mit der kalten Schlinge entstammen, werden int der satten seringt eine fernt, die Wirzel gulvanokaustisch geätzt. Erst, wenn wiederholte Actzung ohne Erfolg geblieben ist, darf man versuehen, die zadieale Entfernung dadurch zu erreichen, dass man nach Vorkhappen der Ohrumschel und Ab-lösung der Haut der hinteren Gehörgnugswand die Gehörgangswand abmeisselt, nöthigenfalls auch das Antrum von aussen eröffnet (Schwartze). Am meisten Bedentung besitzen die auch nuch ihrer Hänfigkeit vorwiegenden Polypen der Paukenhöhle. Sie unterhalten die Eiterung und können bei zunehmendem Wachsthum und dadurch bedingten Verschluss der Tronmelfellöffnung oder des Gehörganglumens durch Eiterretention

das Leben bedrohende Zustände herbeitühren. Die Eutferung der Polypen wird meist mit der kalten Schlinge vorgenommen, die Wurzel wird geätzt, mit Chromsäure, Arg. nitr. oder galvunokunstisch. Bei schr festen Fibromen oder sehr breitbasigen Polypen ist immer die galvanokaustische Behandlung (vergl. Galvanokanstik) vorzuziehen. Bei den breitbasigen Polypen hängt es von den Umständen ab, ob man sich der galvanokaustischen Schlinge oder des Flachbrenners bedienen soll. Vergl. im Uebrigen auch Polypenschnürer; Gehörknöchel-chen n. Trommelfell. Erkrankungen; Polypen; Granulationen im Ohre. Nach Extraction der Polypen muss immer die Wurzel geätzt werden, entweder galvanokanstisch oder mit Aeizmitteln. Am gebräuchlichsten ist hierzu Ar-gentum nitrienm und Chromsäure, das Verfahren findet sich bei diesen angegeben. Höchst wichtig ist ferner die Behandlung der etwa zu Grunde liegenden Entzündung, da nur darch deren Beseitigung dem Wiederwachsen der Polypen vorgebengt werden kann. Kiesselbach.

Polypenschnürer. Der von Wilde construirte Polypenschnürer besteht aus einem in der Mitte abgebogenen Stahlschaft, dessen vordere abgerundete Hälfte auf beiden Seiten vorn and hinten mit einem kleinen Ringe verschen ist; durch diese Ringe wird ein feiner Stuhldraht gezogen, dessen Euden um die Seitentheile eines auf der hinteren vier-eckigen Schafthälfte, laufenden Querriegels gewickelt werden. Ein Halbring um binteren Ende dient zum Einführen des Daumens, an den Querriegel werden Zeige- und Mittelfinger gelegt. Gestult und Grösse der Schlinge regu-lirt man am einfachsten durch Anziehen über die Spitze des kleinen Fingers der linken Hand: in vielen Fällen ist es nützlich, die Schlinge nach oben oder unten abzubiegen, da man sonst diese Biegung nachträglich durch Austenmen im Ohre erzengen müsste. Die Schlinge wird dann über den Polypen geschoben. Ist sie zu gross, so kann man sie noch wührend des Einführens durch vorsichtiges Anziehen des Querriegels verkleinern, Nachdem man an der Wurzel angelangt ist, muss beim Abschnüren der van Zeige- und Mittelfinger gehaltene Querriegel den festen Punkt bilden, während der Daumen den Staldschaft nach vorwärts schiebt. We-sentliche Verbesserungen des Wilde'schen Instrumentes sind 1, die Ersetzung des vor-deren Theiles des Stahlschaftes durch eine Röhre, deren vordere Oeffining durch ein Querbälkehen getheilt ist (Zaufal). Das Einsetzen der Röhre hat nicht nur den Vortheil, dies man an den eigentlichen Schaft verschieden lauge Röhren ausetzen kann, sondern auch den, dass der Draht in der Röhre eingeschlossen ist, während er bei dem Wilde'schen Schulerer sich gar nicht setten so biegt, dass er genaues Schen erschwert. 2. Die Einführung eines Schlittens (statt des Querriegels), an dem unten ein Ring für den Zeigefinger angebracht ist. 3. Die Drehbar-keit des für des Danmen bestimmten Ringes Keit des Iur des Dannen bestimmten Ringers nm die Axe des Schaftes, wolei es ziemlich gleichgültig ist, ob die Ebene des Ringes quer in einem Winkel von etwa 120° zur Axe des Schaftes steht, oder ob die Ebene des ovalen Ringes in der Verlämgerung dieser Axe liegt, wobei der längste Durchimesser des Ringes ebenfüls mit der Schaft-messer des Ringes ebenfüls mit der Schaftnach unten offenen Winkel von etwa 120° bilden soll. Die Befestigung der Dudtenden wird entweder durch Zudrehen einer Flügelschraube bewirkt, die natürlich mit dem Schlitten verbunden ist, oder durch Umwickeln nm ein Knöpfchen oder Häkchen. Das Umwickeln wird mit beiden Enden in entgegengesetzter Richtung vorgenommen, dann dreht man, um ein Nachgeben der Schlinge zu verhüten, die beiden Enden mit Daumen und Zeigefinger spiralig zusammen. Schr weiche Tumoren werden durch den Draht abgeschnitten, etwas härtere Fibrome können meist durch leichten Zug abgerissen werden, nur in seltenen Fällen sind die Geschwülste so hart, dass sie weder durchschuitten. noch durch Zug entfernt werden können. Die etwa schon um den Polypen festliegende Schlinge muss dann gelöst werden, jenach-dem durch Lockern der Schraube oder durch Abschneiden des Drahtes, Nachdem nun der Schlingendraht vorsichtig entfernt ist, wendet man die galvanokaustische Schlinge an. Zur Vermeidung von Nebenverletzungen, sowie des Durchbrennens des Drahtes darf die Schlinge nicht eher zum Glühen gebracht Senlinge brent einer zum Ginnen georiant-werden, bevor sie der Wurzel des Polypen gut anliegt. Anch bei sehr breitbasigen Po-lypen ist die galvanokanstische Schlinge vorzuziehen, falls sie überhaupt noch umgelegt werden kann, ohne abzugleiten. In letzterem Falle müsste man den Flachbrenner anwenden. Kiesselbach. Presbyacusis s. u. Altersveründerungen des

Gebörorgans.

Processus brevis mallei s. u. Gebörknöchel-

Processus brevis mallei s. u. Gehörknöchelchen: Hammer.

Processus cochlearis s. u. Canalis musculotubarius.

Processus Folianus siv. longus mullei s. n. Gehörknöchelchen (Hammer): Auntomie, beschr. n. Entwicklung.

Processus lenticularis siv. Ossiculum Sylvii

Processus lenticularis siv. Ossiculum Sylvii s. n. Gehörknöchelehen: Anatomie, beschr.

Processus mastoldeus s. Watzenfortsatz.
Prolapsus eerebri und eerebelli kann nur dann zur Enwicklang gelaugen, wenn ein Theil der knöchernen Schädeldecke und der Durn unter fiber den Gehirn entforut worden sind und gleichzeitig ein erhölter intra-cranieller Druck vorhanden ist. Bel Caries Schäfenheins mit theilweiser Zerstörung der anliegenden Schäfehlecke und der harten Hirnhamt ist die Anshildung eines Prolapsus Hirnhame ist die Anshildung eines Prolapsus hänfiger nach operativen Eingriffen, die wegen Hirnhabers zu McMeinigtis vorgenomen uurden. Hält unter diesen Unständen der erhölte Druck im Schäfelnnern an, so bilde sich je nach dem Grade des Hirnhurcks sehr

Milligan's erst nach 6 Wochen - eine Hernia cerebralis aus, in dem klaffenden Spalt des Knochens wird eine weiche, pulsirende, mit der Respiration sich hebende Geschwalst von rother oder dunkler Farbe sichtbar, die ullmählich wächst und eine sehr bedeutende Grösse erreichen kann. Bei fortdauernder Zu-Grösse erreichen kann. Bei fortdmiernder Zu-mithme, insbesondere bei enger Trepanations-öffnung, kann es zur Nekrose kommen, die ausgetretenen Hirnmassen verwandeln sich unter intensivem Fäulnissgeruch in einen schmierigen danklen Brei und werden theilweise oder als Ganzes abgestossen. Es kann dann Heilung eintreten, oder es entsteht bei anhaltend erhöhtem Hirndruck ein neuer Vorfall. Anf diese Weise können grosse Theile der Hirnsubstanz verloren gehen, eine ganze Kleinhirnhemisphäre kann eliminirt werden. Das den Prolapsus umgebeude Hirngewebe ist hänfig serös durchtränkt oder erweicht (Kümmel), bei Gungrän des Vorfalls kunn leicht Meningitis eintreten (Hansberg). Lässt der gesteigerte Hirndruck unch, so kann die Cerebrafternie sich spontan wieder zurückbilden (Knapp, Scheier, Heine). Im All-gemeinen ist die Entstehung eines Hirnvorfalls nicht von der Grösse der Trepanations-öffnung abhängig; können raumbeengende Drucksteigerungen hintangehalten werden, so pflegt entweder gur kein Prolapsus zu er-felgen, oder er hält sich in unbedeutenden and ungefährlichen Grenzen. Die Regel ist, dass nach Incision eines Hirnabscesses die Hirnwundränder etwas prolabiren.

Die Verhütung des Prolapsus ist nicht im-

mer möglich. Ist ein solcher eingetreten, so beschränkt sich die Behandlung am besten auf winliche Desinfection und Vermeidung eingreifender Manipulationen, insbesondere ist sturker Druck zu vermeiden, durch den Hirnerscheimungen (Sopor, Pulsverlangsamung) hervorgernfen werden können. Die blutige Ab-trugung einer Cerebralhernie, die einige Male mit Erfolg vorgenommen worden ist (Joél, Müller), ist eigentlich zwecklos, da mit dem Nachlassen des gesteigerten Hirndrucks spontane Rückbildung zu Stande zu kommen pflegt, bei auhaltendem Drucke hingegen doch wieder ein neuer Vorfall sich bildet. Bei sehr grassen Varfällen des Schläfenluppens ist die Abtragung nusserdem nicht nugefährlich, da in denselben ein Theil des Seitenventrikels gelegen sein kann. — Die Bedingungen für die Eutstebung eines Prolapsus sind übrigens beim Grosshirn und Kleinhirn die gleichen.

Hansberg.
Promontorium s. n. Pankenhöhle: Anato-

neie, beschreibende.
Protargol, Verbindung von Silber mit einem
Proteinstoff (Silbergebalt S Proc.), hellgelbes,
in Wasser zu einer bräumlichen Flüssigkeit
lödiches Pulver. Es wird bei chronischen
Mittelbrüreturungen in Pulverform und wässerigen Lösungen mit goten Erfolge angewendet,
Görke,

Prussak'scher Raum. Man bezeichnet mit diesem Namen die Region der Paukenhöhle, die zwischen Hummerhals und Membrana Shrapnelli gelegen ist. Die Wände des Prussak'schen Ramnes werden gebildet lateral von der Membrana flaccida, meinial vom Hum-

merhals, unten von der oberen Flüche des . kurzen Hammerfortsatzes, ohen von der Hammer - Ambossfalte, die zugleich die untere Wand der lateralen Abtheilung des Recessus epitympanicus (s. d.) bildet. Als vordere Wand dient die hintere obere Begrenzungsmembran der vorderen Tröltsch'schen Trommelfelltasche. die ansgespannt ist zwischen Ligamentum nullei auterius, vorderer Kunte des Hammerhalses, vorderer Kante des kurzen Hammer-fortsatzes und einer Linie, die von der Spitze des Proc. brevis zur lateralen Insertion des Lig, anterins zieht. Nach hinten commu-nicirt der Prussak'sche Raum frei mit der Pankenhöhle über der hinteren Tröltsch'schen Tasche. Der Prussak'sche Raum entspricht in Pereine Dei Prussak seine Radin einsprient in seiner Form ungefähr einer abgestimpften Pyramide, deren Basis nach oben liegt. Im Verein mit den beiden Tröltsch'sehen Taschen bildet er ein Stockwerk, das unter dem als Recessas epitympunicus beschriebenen gelegen ist. Je nachdem die obere Grenzwand des Prussak'schen Ranmes, il. i. der Boden des Rec. epitymp., sich höher oder tiefer an die Sirmmell sche Membran inscrirt, gehört ein grösserer oder geringerer Theil dieser letzteren dem einen oder dem anderen Ranne un.

Kretschmann. Psammome des Hörnerven s. n. Acusticus. Erkraukungen: Neubildungen, Psychosen s. Geisteskraukheiten.

Pulsationen am Trommelfell, Bei stärkerer Schwellung der entzündeten Pankenhöhlenschleimhaut theilen die in derselben verlaufenden Arterien ihre dem Puls isochrone Bewegung in der Paukenhöhle angesammelter Flüssigkeit mit. Diese pulsirenden Bewegungen werden bei vorhundener, wenn auch äusserst kleiner, Perforation - sehr selten ohne diese am nicht perforirten Trommelfell - an den Lichtbildern sichtbar, die sich bei Beobaehtung mittelst des Spiegels durch Reflexion des Lichtes von der Füssigkeit bilden. Die mit dem Puls sieh hebenden und senkenden Lichtbilder bieten demuach ein wichtiges Hilfsmittel für die Erkenning einer etwa vorhandenen Perforation, besonders, solange diese wegen ihrer Klein-heit (nameutlich bei starker Schwellung des Trommelfells) für das Auge sehwer sichtbar ist. Verwechselungen können entstehen, wenn im Gehörgange angesammelter, etwa aus einem Furnnkel entleerter Abscesseiter durch die Contractionen der im entzündeten Trommelfell verlaufenden Gefässe in rhythmische Bewegung

Pulvereinblasungen in den äusseren Gehörgung finden zur medicamentösen Einwirkung auf die Wände dieses, auf das Trommelfell und bei Perforation desselben auf die Schleimhaut der Paukenhöhle häufige Auwendung. Die Einblasung geschieht, nuch Reinigung, Austrocknung mid Geradestrecknung des Gehör-ganges, mittelst des Pulverbläsers. Von den vielen zum Zwecke der Einblasung angegebeuen lustrumenten ist der Lurae'sche Bläser ciufach und völlig zweckentsprechend: eine Hartkuntschukröhre mit einem kleinen Gummiballou am hinteren Ende und einer seitlich angebrachten, durch einen Schieber verschliessbaren Oeffnung zur Aufnahme des Pulvers, Der allen Apparaten uphattende Nachtheil. dass bei Berührung mit der Gehörgangswand eine Verunreinigung des Rohres am vorderen Ende stattfinden kaun, lässt sich durch An-bringung eines kleinen Glasansatzes, der nach jedesmaligem Gebranche ubzunehmen und zu desinficiren 1st, leicht vermeiden. In Bezug auf das zu verwendende Pulver kommt in Betricht eine möglichst feine Verreibung desselben und der Gebrauch geringer Mengen. Wagenhäuser.

Purpura haemorrhagica s. Morbus maculo-

Prämie otitischen Ursprunges. Eine Pvämie ohne Vermittelung eines Sinus oder der Jugularis direct von der Eiterung im Warzen-fortsatze oder im Mittelohre aus wird von einigen Autoren als hänfig, von underen als nicht selten, von wieder anderen als nicht vorkommend erklärt. Eine Pyämie auf diesem Wege muss als möglich bezeichnet werden, ist nach meiner Erfahrung aber extrem selten. Bei einem Material von 87 Sinusthrombosen. von denen ich 36 operirt und 26 geheilt lube, sah ich nur einen möglicher Weise hierher gehörigen Fall. Die Aufnahme von Eiter aus dem Herde im Ohre oder Schläfenbeine soll Körner zufolge durch kleine Knochenvenen vermittelt werden und häufiger bei den acuten, als bei den chronischen Eiterungen stattfinden (Pyämie durch Osteophlebitis mach Körner). In den meisten Fällen handele es sich um eine Erkrankung des Knocheus, oft nur um eine Ansbreitung der Schleimhauteiterung auf die Inthaltigen Holdräume des Knochens. Diese Pvämie soll sich im Verlaufe, der Art der Metastasen, den Complicationen, wesent-lich von der Pyamie durch Palebitis unterscheiden. Körner scheint es fast als charakteristisch zu betrachten, wenn die Metastasen in den Gelenken und Muskeln sich finden und nicht zur Eiterung führen, ja hänfiger nisch vorübergehender Art, abortiv seien. den allgemeinen Symptomen soll keine erhebliche Lifferenz bestehen. Das sonst bei Pynmie ehrenkteristische Fieher entbehre bisweilen der Fröste und könne auch als Continua auftreten. Körner glanbt, aus diesen Merkmalen ein wohl charakterisirtes Krankheitsbild von der Sinnsphlebitis-Pyamie scharf abschneiden und leicht unterscheiden zu können, bekennt sich aber gleichwohl bei der Behandlung ausser Stande zu einer sicheren Diagnose. Er macht mit grosser Wahrscheinlichkeit die Diagnose seiner Pyämie, wenn dazu, d. h. zu einer acuten Mittelohreiterung mit hohem Fieber und Frösten, trotzungehinderten Seeretabflusses Gelenk- und Schleimbentel- und Muskelmetastasen kommen. - Ich glaube, dass diejenigen, die viele Sinnsthrombosen geschen haben, mit mir in dieser Schilderung Kör-ner's das Bild einer leichten Pyämie durch Sinusthrombose im Gefolge von meist aeuter Mittelohreiterung wiedererkennen und oft durch den Augenschein den sicheren Nachweis dieser Sinusphlebitis erbracht haben. Die Pyämie ohne Sinusthrombose habe ich früher für nicht selten gehalten. Meine Erfahrungen haben mich inzwischen immer mehr davon überzengt, dass diese Affection selten sein muss. Es ist mir nicht ein einziges Mal gelungen, in meiner Praxis diese Art der

Pyämie als zweifellos festzustellen. In allen | thrombose, ebenso über die Einzelheiten des Fällen von Pyämie, speciell mit den von Vorgehens am Sinus, Jussen. Körner bezeichneten Metastasen, labe ich | **Pyoktanin** s. n. Aulinfarbstoffe. die Thrombose eines grossen Blutgefässes, des Sinns transversus oder der Jugularis, nachweisen können. Somit muss ich anf Grund meiuer publicirten und noch nicht publicirten Erfahrungeu (etwa 12) das Krank-heitsbild, das Körner als scharf charakterisirt für Pyämie ohne Sinusphlebitis erachtet, als in den meisten Fällen, wenn nicht immer, durch Sinus- oder Jugularis-Thrombose oder -Palebitis entstanden bezeichnen. Die exacte Diagnose der Pyämie ohne Phlebothrombose ist auch dann nicht einmal als erbracht zu bezeichnen, wenn Sinns und Jugnlaris voll der Blutcirculation dienen. Ich muss Leutert Recht geben, der die Ansicht vertritt, dass es sich dann um Phlebitis mit kleinen wandständigen Thromben handeln dürfte. - Aber in diesen Fällen leichter pyämischer Erkrankungen, deren Prognose nicht ungünstig liegt, wird so leicht kein Arzt seine Krauken in die Lage versetzen, diesen Nachweis liefern zu können. Es ist dann weiter weder ausgeschlossen, dass es sich um eine Erkrankung der Wandung des Sinus oder Bulbus handelt, noch unmöglich, dass eine Thrombose des Sinus petrosus inferior vorliegt, obgleich bei gesundem Labyrinthe letztere Affection so selten ist, dass sie praktisch uicht in Frage kommt. Dieser Unsicherheit in der Dingnose der Pyämie durch Osteophlebitis trägt Körner zwar Rechnung bei der Besprechung des therapentischen Vorgehens, aber neines Er-achtens bei weitem nicht genug. Unser therapeutisches Handeln sollte geleitet werden vou der Thatsache, dass in diesen Fällen eine Palebitis oder Periphlebitis von Sinns transversus oder Bulbus jugularis oder eine nicht sehr inficirte, bezw. nicht stark septisch zerfallene Thrombose dieser beiden Abschnitte vorliegt und eigentlich nie sicher ausge-schlossen werden kann. Eine Beseitigung des anlagerudeu, inficirenden Eiterherdes im Warzenfortsatz oder im Suleus sigmoideus genügt hänfig, um den Process im Sinns zum Stehen und die pyämischen Erscheinungen zum Verschwinden zu bringen. Es muss also unverzüglich die Anfmeisselung des Warzenfortsatzes mit Eröffnung des Antrum vorgenommen werden. In allen diesen Fällen scheint es mir aber geboten, von vornberein die Operation mit der Freilegung und Exploration des Sinus transversus zu verbinden. Wenn wir bei der Exploration einen eitrigen Erweielnungsherd nicht nachweisen können, so brauchen wir in diesen Fällen leichter Pyämle weder bei nachgewiesener solider Thrombose den Sinus zu incidiren, noch bei blutgefülltem Sinns die Jugularis zu unterbinden, sondern können den weiteren Verlauf abwarten. Lassen die Fröste nicht nach, bleibt das Fieber hoch und der Konfschmerz bestehen, die Zunge belegt, und lässt vor allem das Allgemeinbefinden zu wünschen übrig, so soll mau mit der directen Behandlung der nachgewiesenen Thrombose nicht mehr zö-

Ueber das Nähere, bei der Exploration Wichtige vergl. Sinus der Dura mater: Phlebo-

Quecksliberpräparate haben früher in der Therapie der Ohrenkrankheiten, namentlich bei englischen Aerzten, eine grosse Rolle gespielt and sind besonders zur Sistirung heftiger neuter Exsudationsprocesse des mittleren und inneren Ohres vielfach in Anwendung gekommen. Zur Zeit ist der Gebrauch derselben kommen. Mit Zeit ist der Verhanden dersenbei first ganz auf die specifischen Erkrankungen des Ohres beschränkt, doch spendet auch Schwartze noch der raschen Einverleibung des Quecksilbers (Calomel innerlich oder Schmierkur bis zum Auftreten der Salivation) bei sehweren aeuten Pankenhöhlenentzünd-ungen warmes Loh. Auch mir hat sich die Schmierkur bei frischen Labyriuthaffectionen nicht specifischer Natur mehrfach wirksam erwiesen. Dass Quecksilber, im Uebermaasse gebrancht, Taubheit hervorruft, wurde sehr oft behauptet, Vergl, darüber Queck-Wagenhäuser. silbervergiftung.

Quecksilbervergiftung. Diese macht im challempfindenden Apparate ähnliche Symptome, wie die acute Form der Labyriuth-erkrankung durch Blei(s. Bleivergiftung). Nach Vorboten, die auf Verschlechterung der Blut-nischung deuten, Schwächegefühl, Appetit-losigkeit, Schwere in den Gliedern, fahler Gesichtsfarbe, setzt zuweilen ganz acut hochgradige Schwerhörigkeit ein, begleitet von Sausen und Schwindelaufüllen, sog. Ménière schen Symptomen. Die fast immer dentliche Stomatitis mit Metallsannı und Anflockerung der Zähne unterstützt früh die Diagnose. Bei einzelnen Patienten zeigten sich aus früherer Zeit herrührende Verdickungen des Trommel-Dass bereits vorhandene Affectionen derPaukenhöhle die Entwicklung vou Labyrintherkrankungen bei Metallvergiftung begünsti-gen, scheint festzustehen. Der Quecksilber-intoxication sind besonders die Husenhaarschneider ausgesetzt, ferner die Spiegelbeleger und begreiflicher Weise die Bergleute in Quecksilbergruben. Bei ersteren kommt die Ver-giftung dadurch zu Stande, dass sie das mit Salpetersäure geschüttelte Quecksilber mit Bürsten in die Felle einreiben und auch Quecksilberdämpfe einathmen; sie können sich kann davor schützen, selbst der Fabrikherr erkrankte auf solche Weise unter den oben geschilderten Symptomen. Dass auch unvernünftig betriebene und ancontrolirte Schmierkuren durch Intoxication das Gehörorgan schwer schädigen können, habe ich seiner Zeit nachgewiesen. Energische Behandlung mit Jod, warmen Bädern oder Schwefelbädern und Schwitzkuren mittelst Pilocarpin, sowie Entferung des Patienten aus den Fabrikränmen erwiesen sich jedesmal als erfolgreich, so dass in den meisten Fälleu eine ausreichende Besserung der Hörweite und Nachluss der übrigen, oft bedrohlichen Symptome con-Oskar Wolf. statirt werden konnte.

Rachenmandel s. u. Nasenracheuraum. Railway-Spine s. Schreckneurose. Rarefacteur, ein von Delstanche angegebener Apparat zur Behaudlung chronischer Ostmann.

Reaction des Nervus acusticus s. Elektrische Erregbarkeit des Hörnerven.

Recessus epitympanicus.

1. Anatomie. Der Recessus epitympanicus, auch Aditus ud antrum, oberer Pankenhöhlenraum, Attiens, Kuppelraum genannt, ist die oberste Abtheilungder Paukenhöhle, Denktman sich das Rohr des Gehörganges bis an die mediale Pankenhöhlenwund verlängert, so würde das dieser Verlängerung entsprechende Stück der Pankenhöhle das Tympannın proprium oder die Pars media tympani darstellen. Der nach oben verbleibende Rest des tympanalen Hohlraums mit Ausschluss des Antrum mastoidenm bildet den Recessus epitympanicus, der unten gelegene den Rec. hypotympaniens. Der Ree, epitympaniens stellt im All-gemeinen ungefähr einen dreiseitigen Keil dar, dessen vordere obere Fläche vom Tegnien tympani, dessen hintere von der nach aufwärts verlüngerten hinteren Punkenhöhlenwand. dessen untere von einer Ebene gebildet wird, die durch den oberen Margo tympanicus lateralwärts, den Facialiswulst in der medialen Panken-höhlenwand medialwärts, die obere Circum-ferenz des Canalis musculo-tubarius voru und den unteren Rand der Eingangsöffnung in dus Antrum mustoidenm hinten gelegt gedacht werden muss. Die Seitenflächen des Keils werden medialwärts von der medialen Pankenhöhlenwand oberhalb des Facialiswulstes, laterulwärts von dem Theile der Schläfenschuppe, der miterhalb des Ausatzes des Tegmen tympani an die Schuppe gelegen ist, gebildet. Letztere Wand buchtet sich convex lateral-wäris aus und überlagert dadurch den inneren Abschnitt des finsseren Gehörganges. Das Knochenblatt, das diese beiden Hohlränme trennt, das also einmal den medialsten Theil der oberen knöchernen Gebörgangswaud, dann die laterale, bezw. mitere Wand des lateralen Abschnittes vom Rec, epitymp, darstellt, wird als Pars assea der lateralen Paukenhöhlenwand bezeichnet. An der hinteren Wand interessirt besonders die nubezu drei-

eckige Eingangsöffnung in das Antrum mastoideum, deren Spitze nach unten gelegen ist und deren Basis von der Linie, die als Grenze zwischen Tegmen tympani und nutri gedacht werden muss, gebildet wird. Ihr medialer Greuzpfeiler wird durch einen compacten Knochenweist, der den Ampullen des oberen verticalen und des horizontalen Bogenganges entspricht, bergestellt, der laterale durch das scharfrundige Zusammentreffen der gekrümmten lateralen Wünde des Rec. epitymp, und des Antrum mustoideum. Die ohere Wand des Recessus, das Tegmen tympani, ienes von der vorderen Felsenbeinkante nach der Schuppe verlaufende Knochenblatt. das oft papierdünn, zuweilen Lücken ent-haltend, in auderen Fällen von grösserer Mächtigkeit und auf der Pankenhöhlenseite mit Knochenzellen (Cellulae tympaniene) besetzt ist, verbindet sich mit der Schuppe durch die Satura petroso-squamosa. Diese Naht, beim Neugeborenen zientlich weit kluffend, lässt einen gefässhaltigen Fortsatz der Dura mater bindurchtreten, der mit der Auskleidnug des oberen Pankenhöhlenraumes in Verbinding steht, so dass letzterer einen Theil seines Blutes aus der A. meningen media erhalt. Diese Verbindung ist für die Fortleitung entzündlicher Processe aus der Paukenhöhle in das Schädelinnere von grösster Wichtigkeit. Bis zur Vollendung des Wachsthams bleibt die Spalte in entsprechend sich verminderndem Umfange bestehen, und selbst beim Erwuch-senen kann man in manchen Fällen Reste derselben nachweisen. Eine nutere Grenzwand des Recessus existirt am knöchernen Präparate nicht. Vielmehr findet sich hier die Comnument. Melment nnoet sien met die Commi-nication nuch dem Tympunnum proprium, deren Umrahmung bereits oben bezeichnet worden ist. Durch die Pars ossen der late-ralen Pankentöhlenwand und durch den vorranch rankennenskund mit der mediaden springenden Facialiswulst an der mediaden Wand wird diese Oeffnung, im Vergleich zur weitesten Ausdehnung des Ranmes, in hori-zontaler Richtung nicht nuerheblich einge-engt. Noch weitere Veränderungen erfährt die Verbindungsöffnung durch die Einlagerung der Gehörknöchelehen und durch Weichtheile, die als Bänder, Muskelschnen, Schleimhautduplicaturen von den Gehörknöchelchen an die Seitenwände ziehen. Von den Gehör-knöchelehen befinden sich der Hammer mit seinem Kopfe und einem Theile seines Hulses, der Amboss ganz mit Ansnahme des nutersten Theiles seines langen Schenkels im Rec. epitympanicus. Vom Hammerbals ziehen Bandapparate an die äussere Trommelfellwand, die in der Gegend des Margo tympunicus superior inseriren (Ligamentum mallei anterius und Lig. mallei externum). Die zwischen diesen Bändern auftretenden Lücken werden von der Schleimhaut überbrückt, so dass ein Diaphragma zwischen Hummerhals, Ambosskörper, knrzem Ambossschenkel einerseits und lateraler Pankenböhlenwand andererseits sich ausspannt (laterale Hammer-Ambossfalte, Schwalbe). Einzelne Niveauverschiedenhei-ten, sowie Lücken im hinteren Abschnitte dieses Blattes kommen zuweilen vor. Die laterale Insertion entspricht entweder der höchsten Erhebung des Rivini'schen Ausschnittes oder liegt etwas tiefer. Im letzteren den sein. Objectiv erscheint die Gehörgangs bekleidung in der Nachbarschaft des Rivini schen Ausschnittes und die Membrana Shrapnelli injicirt. Die Injection mucht bald einer diffusen Röthung Platz, die Mendrana flue-cida wölht sich vor in Form eines kleinen Kegels. Kommt es zur Perforation, so erfolgt dieselbe meist an der Spitze des Kegels. Durch die kleine Oeffnung drängt sich die stark geschwollene Schleimhaut. In diesem Stadium kann leicht eine Verwechselung mit Polyp vorkommen. Das aufangs seröse, leicht röth-lich gefärbte Secret wird schleinig-eitrig, mehr oder weniger reichlich. Die Schmerzen lassen mit dem Eintritt der Perforation meist nach, Nimmt die Erkrankung ihren normalen Verlanf, so schwinden die Schmerzen, die Seeretion nimmt stetig nb, die Schwellung geht zurück, die Oeffnung schliesst sich, und nn Verlanfe von einer bis mehreren Wochen erfolgt Rückkehr zur Norm. Die Temperatur ist im Beginne der Krankheit nicht selten mässig gesteigert, erreicht über bei nucompli-eirtem Verhaufe keine erhebliche Höhe. — Die Entzündung localisirt sieh nun nicht immer nur in der Gegend des Rivini'schen Ausschnittes und der Membr, flaccida, sie kann sich auch, nebenbei oder ausschliesslich, in der hinteren Partie des Attieus externus, die dem hinteren oberen Trommelfellrunde emsprield, entwickeln. Dann spielen sieh die entsprieht, einwickein. Dunn spienen son me Rötlung, Schwellung und Vorwölbung natür-lich in dieser Region ab. Von hier aus ist ein Uebergreifen der Entzündung auf den benachbarten Warzenfortsatz keine Seltenheit, Ebenso bietet die eingangs erwähnte Sutura petroso - squamosa eine Bahn, mittelst der die Entzündung auf das Schädelinnere übergehen kann. - Die bisherige Schilderung der neuten Entzündung bezog sich auf den lateralen Absehnitt des Rec. epitympaniens. Die Veründerungen der medialen Abtheilung entziehen sieh gemäss ihrer Lage der directen Beobachtung. Bei der weiten Communication letzterer mit der mittleren Pankenhöhle wird auch ein isolirtes Befallensein der medialen Hälfte kann vorkommen. - Für die Actiologie sind alle die Factoren maassgebend, die bei der allgemeinen acuten Pankenhöhlenentzändung in Betracht kommen. Ebenso sind die therapeutischen Maassnahmen für die eine, wie die andere Form die gleichen. Im Beginne gelangen Einträufehungen von Carbolglycerin, örtliche Blutentziehungen, Priess-nitz sehe Ueberschläge von Burow'scher Lösnng, Ableitung auf den Darm zur Anwend-ung. Lassen die Schmerzen nach 24 Stunden Kretschmann. nicht mich, machen die objectiven Entzünd-2. Erkrankungen. Im Recessus epitym-panicus entwickeln sich die gleichen Krank-heitsvorgänge, wie in den übrigen Mittelohr-räumen. Die entzündlichen Processe, die ungserscheinungen nicht Halt oder gehen zurück, so ist die Parncentese indicirt, die an der Stelle vorzunehmen ist, wo mit Sicherheit ein Abfinss der Entzündungsproducte nach anssen erreicht wird, in der Shrapnell'schen Membran dicht am Rivini'schen Ausschnitt, also möglichst entfernt vom Proc. brevis des Hammers. Der Schnitt wird ge-führt in vorwiegend horizontaler Richtung.

Fulle ragt also die im Rivini'schen Ausschnitt unsgespannte Shrapnell'sche Membran über das soeben beschriebene Diaphragma heraus, ihr oberer Abschuitt bildet gleichsam ein in den über dem Diaphragma gelegenen Ranm führendes Fenster. Dem Diaphrugma parallel laufen zuweilen eine oder mehrere Schleimhautbrücken. Senkrecht zu ihnen gestellte Falten in sugittuler and transversider Ebene ranen in sugituier und transversider Elente construiren ein membranöses Zellensystem (Politzer's Höhlensystem; Cellnias Shrap-nelli, Schmiegelow). Von dem Lig. unterius, dem vorderen Rande des Diaphragma, zieht senkrecht zu letzterem in frontaler Richtung eine Schleimhautfalte nach dem Tegmen tympani, die den Ranm zwischen diesem, der lateralen Seite des Hammerkopfes und lateralen Paukenhöhlenwand nusfüllt. Scheitel des Hummerkopfes, dem Körper des Amboss und der oberen Kante seines kurzen Schenkels zieht ferner ein sagittal gestelltes Schleimhantblatt an das Tegmen tympnni und endet entweder mit freiem Rande nnch hinten im ersten Drittel des kurzen Ambossschenkels oder verlänft bis an den lateralen Pfeiler der Eingangsöffnung in das Antrum. Dudurch, dass die Knochentheile (Tegmen tympani, entsprechender Theil der (Tegmen tympnin, emspreenenene Theology, Schläfenschuppe, Hammer-Amboss) in der an-gedenteten Weise durch Bünder und Schlein-hautfalten verbunden sind, wird der luterale Abschnitt des Rec. epitymp, von dem medialen Theile dieses Rammes, sowie von der eigentlichen Paukenhöhle günzlich oder theilweise abgeschlossen. Man bezeichnet ersteren Abschnitt als Atticus externus (Sexton, Politzer), Gipfelbucht (Merkel), obere Ambossbucht (Schwalbe), Hammer-Ambossbucht (Zuckerkandl), Hammer-Amboss-Schuppenranni (Kretschinnun). Durch die Hammer-Ambossfalte und die Gehörknöchelchen wird die Verbindungsöffnung zwischen Rec. epitymp, und Paukenhöhle lateral eingeengt, nach vorn zu erfolgt die Beschränkung der Oeffnung durch ein Schleimhautblutt, das von der oberen Umrandung des Canulis musculo-tubarius nach der transversal durch das Tympanum verlaufenden Sehne des Tensor tympani zieht. Es wird also die durch die Weichtheile erheblich modificirte Communicationsöffnung begrenzt von der Sehne des Tensor vorn, Ambosskörper und kurzem Schen-kel Interal, Fneinliswulst medial, naterer Grenze der Eingangsöffnung zum Antrum hinten. Diese Communicationsöffunng gehört nur dem me-dialen Abschnitte des Rec. epitympanicus an.

auch hier in der acuten und chronischen Form vorkommen, treten entweder isolirt oder als Theilerscheinung einer allgemeinen Pauken-höhlenentzündung auf. Die acute Entzündung beginnt plötzlich mit Schmerzen und Gefühl von Schwere im Kopfe, das Gehör ist hernbeesetzt, aber nicht so hochgradig, wie bei Entzündung des mittleren Tynnanum. Sausen und Schwindelgefühl können vorhan-

Da die anskleidende Schleimhaut des Recessus, durch die Entzündung gequollen, den kleinen Hohlraum nahezu ganz ausfüllt, hat nan den

Eindruck, als wenn die Paracentesennadel,

nachdem sie die Membran durchtrennt hat, nicht ganz frei bewegitelt ist, sondern in meisteln Massen sich befindet. Die Nachbembranden der die gleiche, wie bei jeder anderen Paraceutese. Ist die Entzändung des Receptiym, vorsiegend in seinem hintern Absselmitte localisit, so wird die Paraceutese inhinteren oberen Trommelfellquadranten dicht am Marge tympanieus vorgenommen. Etwaje Complicationen der Entzändung sind ande den für solche erforderflichen Grundsätzen zu behandele.

Die chronische Entzündung entwickelt sich entweder aus einer acuten, die nicht zur sich entweder aus einer acuten, die nicht zur normalen Rickbildung gelangt, oder entsteht gleich als solche. Sie fritt nit Vorliche auf, bei Individuen, die in Folge langelunernder Tubenprocesse eingezogene Trommefelle auf-wiesen. Auch hier etablirt sich die Erkrank-ung entweder in der vorderen Partie des Rec. epitympanicus oder in der hinteren, oder helde Formen kommen gleichizelig vor. Dabei kann der mittere Theil der Pankenhölich frei bleiben oder ebeufalls erkrankt sein. Die Aflection beginnt ohne subjective Störungen, erst ganz allmählich macht sich eine Abnahme des Gehörs bemerkbar. Im fortgeschrittenen Stadium finden sich die bei cariösen Processen in den Mittelohrrämmen gewöhulich einzeln oder insgesammt vorhandenen Symptome: Kopfschmerz, Schwindel, Uebelkeit. Objectiv zeigt sich hart am Rande des Rivini'schen Ausschnittes eine gelbliche Verfärbung, in deren Umgebung spärliches Secret zu kleinen Krustchen eingetrocknet lagert, Sehr allmählich tritt eine deutliche Lücke anf. Der Knochenrand erweist sich bei Sondirung cariös, die Lücke vergrössert sich nach allen Richtungen, die Pars ossea der externen Pankenhöhlenwand wird nach und nach verzehrt. Hammerhals, später der Kopf, Hammer-Ambossgelenk, Ambosskör-per können siehtbar werden. Die Destruction ergreift auch die Gehörknöchelchen und führt mit der Länge der Zeit zu weitgehenden Veränderungen, ja zur Exfoliation ganzer Stücke derselben. Nicht selten kommt es zu Ankylose des Hammer-Ambossgelenkes. Die Secretion ist ziemlich spärlich. Gleichzeitig mit dem Einschmelzungsprocess pflegt Gra-nulationsbildung aufzutreten, die ihrerseits wieder eine stärkere Absonderung veranlasst, Die Grannlationen finden sich oft in solcher Menge, dass die recht grosse Lücke völlig von ihnen erfüllt ist. Hinter dem Granulationswall lagern sich nicht selten Cholesteatommassen und eingedickte Eiterklumpen ab. Das Cholesteatom bevorzngt neben den Zellen des Warzenfortsutzes gerade den Ree, epitympani-cus, und hier wieder die laterale Abtheilung. Entwickelt sich die chronische Eiterung vorwiegend im hinteren Abschnitte des Recessus, so tritt die initiale Verfärlung und Krustennblagerung aun hinteren oberen Rande des Margo tympaniens auf. Von hier aus gelangt der Krankheitsprocess leicht in die Hohlräume des Wurzeufortsatzes und setzt dort sein Zerstörungswerk fort. Der Weg kann übrigens anch der umgekehrte sein, von den erkrankteu Warzenzellen aus erfolgt die Erkrankung des hinteren Abschnittes der lateralen Abtheilung

Troumelfell sammt den Gehörknöchelchen fehlt, wo eine spärliche Eiterung besteht, die sich durch Bildung einer Eiterstrasse im hinteren Abschnitte der medialen Paukenhöhlenwand munifestirt, ist es oft nicht leicht, den Urspring des Eiters nachzuweisen. Hier führt oft die Tamponade des Rec. epitymp, zur Klarstellung. Wenn man nach einigen Stunden den Tampon vorsichtig entfernt, findet man ibn hänfig an einer circumscripten Stelle man ihn hanng an einer circumseripten stehe mit Eiter belegt. Vergegenwärtigt man sich, wie er gesessen hat, so ist man in der Lage, aus dem Secretfleck an der Gaze die Stelle festzustellen, die den Eiter geliefert hat. Eine Heilung kann in jedem Stadium sponran eintreten, gehört aber doch zu den Selten-heiten. Die Behandlung hat zuerst für eine gründliche Entfernung der Krankheitsproducte zu sorgen. Granulationen sind mit der Schnürschlinge, mit dem scharfen Löffel, mit Aetzmitteln zu entfernen, Secret-, Cholesteatom- oder verkäste Massen werden durch Aussnülungen mit einem entsprechend nach oben gebogenen Röhrehen (Antrum-eanüle) oder nöthigenfalls nuch mit dem Löffel entfernt. Das Einblasen von pulverisirter Borsäure oder einem Gemisch von Jodoform und Borsäure, sowie einer Reihe anderer Pulver in den Hohlraum, eine genügend weite Oeffnung des letzteren vorausgesetzt, vermag, wenn keine tieferen Zerstörungen um Knochen vorliegen, in vielen Fällen die Erkranknug zu beseitigen. Handelt es sich um Caries an der lateralen Wand oder den Gehörknöchelchen, so lässt sieh durch Anwendung des Galvanokauter oder durch Aetzmittel (z. B. Milchsöure) häufig noch Heilung erzielen. Gelingt dieses nicht, so kommen operative Eingriffe in Frage, als erster die Extractive von Hanner und Amboss, als zweiter die Eröffnung des Recessus durch Ahtragung seiner lateralen knöchernen Wand. Die Resection dieses Knochenblattes vom Gehörgunge aus hat wegen der Beschränktheit des Operatiousgebietes und der grösseren Möglichkeit von Nebenverletzungen entschieden etwas Missliches. Am zweckmässigsten wird der Eingriff vorgenommen nach Ahlösung und Vorlagerung der Ohrmuschel und des häutigen Gehörganges (Stacke's Verfahren), weil sich hierdurch eine genügende Uebersichtlichkeit er-zielen lässt, und weil ferner die Möglichkeit gegeben ist, nöthigenfalls, wenn auch Erkrankung der Wurzenräume vorliegt, die Freilegung der letzteren sofort anzuschliessen. Die Pars ossea wird vorsichtig mit dem Meissel, vom Margo tympaniens beginnend, schichtweise uhgetragen, bis kein Vorsprung mehr zwischen Tegmen tympani und oberer Gehörgangswand mit der Hakensonde zu fühlen ist. Man meissle sehr vorsichtig, um nicht die Labyrinthwand zu verletzen. Auch mit der roti-renden Fraise lässt sich die Pars ossea sehr

Margo tyanpaniens auf. Von hier aus gelangt bestuca entfernen.

der Krankbeitsprocess leicht in die Holdriaum. Die Reubildung en im Rec, epitympanieus des Warzenfortsatzes und setzt dort sein Zersteinungene Krott. Der Weg kaun übrigens Neubildungen der übrigene Paukenbildt. Von auch der mugskehrte sein, von den erkrankten in Warzenzelten uns erfolgt die Erkrankung des less ein Worlies den the, epitymp, zu behinteren Abschnittes der lateralen Abtheilung fallen und in diesem Raume sein nicht selten des Rec, epitymp, zu besinteren Abschnittes der lateralen Abtheilung fallen und in diesem Raume sein nicht selten des Rec, epitympanicus, In-Eilen, wo das zanze zuerst zu entwickeln. Kresekmann.

8. Operative Freilegung s. u. Recessus epi- | heit nur erkennen, wenn der untere Abschnitt tympanicus: Erkrankungen. Recessus hypotympanicus.

1. Anatomie. Der Recessus hypotympanicus, Kellerraum, Pars inferior, ist diejenige Ab-theilung des Mittelohrs, die das in die Paukenhöhle verlängert gednehte Gehörgangs-lumen nach unten überragt. Er wird begrenzt luteral von dem freien medialen Ende des Os tympanienm (beim Neugeborenen Annulus tympanicus), medial von der unterhalb des Promoutorium gelegenen medialen Paukenhöhlenwand: die vordere und hintere Fläche bilden die untersten Abschnitte der entsprechenden Tympanalwäude, die untere der Boden der Pauken-höhle. Nach oben communicirt der Raum frei mit dem mittleren Theile der Panken-höhle, Ausgezeichnet sind sämmtliche Wände des Rec, hypotymp, durch die Auwesenheit zahlreicher Cellulue tympunicae, Die Form der Pars inferior ist die einer Mulde oder eines Kastens. Die grösste Tiefe erreicht der Ramn gewöhnlich in seinem hinteren Ab-schnitt, Dort, wo vordere und mediale Wand zusammentreffeu, lagert sich das Knie zusammenteneu, tagert sich das Knie der Carotis interna an, die untere Wand bildet gleiehzeitig die Kuppel der Grube für den Bullyas venne jugularis, dem sie es nicht selten zn dauken hat, dass sie sich in den Recessus hineinwöllet. In der Nachbarschaft der hinteren Wand verläuft der N. facialis auf seinem Wege vom Fommen stylomustoidenm nuch der medialen Paukenböhleuwand.

Kretschmann. 2. Erkrankungen. Veränderungen ist der Rec. hypotyupanicus bei allen entzündlichen Zuständen der Paukenhöhle unterworfen, Denn in ihm lagert sich in erster Linie das Secret ab nud wirkt auf seine Schleimhaut inficirend und reizend. Die Schleindunt in den Buchten des Recessus ist demgemäss erheblich verdickt und succulent, an der Oberfläche häufig von glitzerndem Anssehen, bedingt durch den Niederschlag zuhlreicher Cholestenriukrystalle. Bei längerem Bestehen des Erkrankungsprocesses kann es zur Schleimhautuleeration kommen, die durch die Länge der Zeit zum Knochengeschwür (Chrics) führen wird. Besonders verhängnissvoll können curiöse Processe werden, wenn sie Arrosion der dem Recessus unliegenden grossen Gefässe veranlassen, der Curotis interna und des Bulbus der Drosselader. Tödtlicher Blutungen aus diesen Ge-fässen findet sich eine ganze Reihe in der Literatur verzeichnet, meistens in Folge tuberkulöser Caries. Ist einmal Caries eingetreten. so ist damit auch Gelegenheit zur Graunlationswacherung gegeben, und so zeigen sich denn nicht so ganz selten Granulationen innerhalb des Rec. hypotympanicus. Bei lange bestehenden chronischen Eiterungen pflegt der celluläre Charakter des Kellerraums verloren zu gehen, sei es, dass die Knochensepta rarefieiren, oder duss die Zellen durch ossificirende Processe ansgefüllt werden, ader dass beide Vorgänge Hand in Hand gehen, Jedenfalls wird der Rec. bypotymp, bei langen Eiter-ungen glattwandig. — Die Erkrankung des Recessus, mag sie mu isolirt oder Theil-erscheinnug einer Erkrankung der gesammten

des Trommelfells fehlt. Granulationen oder durch die Hakensonde nachweisbare rauhe Stellen führen zur Diagnose. Die Anwesenheit von Secret ist als solche nicht entscheidend. dulieses aus den höher gelegenen Purtien herab-geflossen sein kann. Wenn man aber durch Tamponade des unteren Paukeuhöhlenab-schnittes feststellen kann, dass der am Tampon haftende Eiter nur an Stellen sich findet, die Berührung mit den Wänden des Rec, hypotympanicus hatten, dann ist die Erkrankung des Kellerraums erwiesen. Cholesteatommassen finden sich mehrfach in dem Recessus, jedoch ist es noch nicht entschieden, ob sie daselbst entstanden oder nicht vielmehr aus den höher gelegenen Hohlräumen hernbgefullen sind,—Bei der Behandlung sind die gleichen Factoren maassgebend, wie bei Erkrankungen im oberen Pankenhöhlenrnume, bei Granulationen Zerstörung derselben, Ausspülungen mit abwärts gebogener Canüle, Aetzungen, Aus-pinselungen mit Milchsüure, verdünnter Tri-chloressigsäure, Pulverinsufflationen mit den bekannten Medicamenten, Tamponade n. s. w. Zur Freilegung des Recessus schreitet man. wenn sich alle underen Behandlungsmethoden als unzureichend heransgestellt haben. Dieselbe wird als Theilglied der Radicaloperation nusgeführt, nachdem die Warzenzellen breit eröffnet und die hiutere knöcherne Gehörgangswund, sowie die Pars ossea (laterale Wand des oberen Paukenhöhlenraums) resecirt sind. Ohue voraufgegangene Radicaloperation würde zur Vormhme der Freilegung des Recessus nicht geungender Platz vorhanden sein. kommt darauf an, die Niveanverschiedenheiten der unteren Gehörgungs- und unteren Keller-wand auszugleichen und zu diesem Zwecke das letzte Drittel der unteren und der unteren hinteren Gehörgangswand abzuschrägen. Die Abschrägung wird entweder mit dem Meissel vorgenommen oder mittelst der walzenformigen Fruise, deren Antrieb durch eine zahnärztliche Bohrmaschine oder durch Elektromotor er-folgt. Bei ersterer Methode ist die Gefahr von Nebeuverletzungen (Facialis, Labyrinth, Jugalarkuppel) grösser, als bei letzterer. Die häutige Auskleidung des Gehörganges muss losgelöst und meh vorn geschoben werden, bevor der Meissel oder die Fraise auf den Knochen einwirkt, Bedient nun sich des Meissels, so setze man ihn in möglichst stumpfem Winkel auf die Gehörgangsoberfläche und führe kurze leichte Schläge ans. Es soll die Gehörgangsrinne vertieft werden, und diese Aufgabe muss die Führung des Meissels bestimmen, Will man abfraisen, so setzt man das Instrument, dessen gefraister Walzentheil 10 mm lang ist und 3-4 mm Durchmesser hat, auf die Kante des Absatzes, der vom Gehörgunge in den Ree, hypotymp. führt (unterer Margo tympanicus), und lässt nun einige Secunden rotiren. Dann wird untereinige Seeinden rottren. Dann wird unter-brochen, die Fraise von Knochenspänen be-freit, das erreichte Resultat geprüft. Die Operation ist beendet, wenn die Hakensonde zwischen Recessus und Gelörgang keinen Absatz mehr erkennen lässt. Sorgfültig ist während der Operation das Gesicht des Pa-Paukenhöhle sein, lässt sich mit einiger Sicher- tienten zu beobachten. Die leiseste Zuckung zeigt an, dass der Facialis getroffen jst, und verbietet, in der eingeschlagenen Richtung weiter zu gehen. Die Gefahr für der Facialis sig grösser, wenn unn sich zu ehr meh hinte, weniger gross, wenn una sich nehr nach unten hält. Welche Richtung aber eingeschlagen werden unuss, wird durch die Form des Rec. hypotymp, die mittelst Hackensonde ferustellen ist, bestimmt. Die Nachbehandlung ist die gleiche, wie bei der Radiealoperation.

Die Neubildungen des Rec. hypotymponicus unterscheiden sich nicht von denjenigen der eigentlichen Paukenhöhle. Kretschunnn. 3. Operative Freilegung v. u. Recessus hypo-

tympanicus: Erkrankungen. Reflexerscheinungen vom Ohre aus. Reflexerscheinungen können von allen Theilen des Ohres her und in den verschiedensten Gebieten misgelöst werden. So vermögen, wie die von Fabricius Hildanus, Maclagan und Küpper mitgetheilten Fälle lehren, im äusseren Gehörgange verweilende Fremdkörper epileptische Kräupfe, bezw. eine Lähmung des gleichseitigen Armes hervorzurnten, die ues gerensetugen Arnes hervorzmien, die wieder verschwinden, sobald der Frendkörper entfernt worden ist. Selbst sehon ein einfacher Cerumenpfropf leistet bisweilen Erhebliches in dieser Beziehung. Verwiesen sei auf die in dieser Beziehung. Verwiesen sei auf die von Rischawy und Haug mitgetheilten Beobachtungen, denen zufolge eine mehrtägige Bewusstlosigkeit mit Convulsionen und eine regelrechte Epilepsie uach Beseitigung eines Cerumenpfropfes endgiltig aufhörten. deren Fällen sind die von einer Ohrenschmalzauhäufung hervorgernfenen Reflexerscheinungen mehr psychischer Natur; so musste ein Lehrer wegen Gedankenverwirrung seinen Vortrag abhrechen, ein sonst gewandter Red-ner stockte plötzlich in seiner Auseinandersetzung (Urbantschitsch), und alle diese Störungen wurden durch einen gewöhnlichen Pfropt verschuldet. Durch das Heransschweinmen eines Ohrenschmalzpfropfes aus dem linken Ohre konnte Verfasser einen jungen Maun von seiner "Neurasthenie" heilen, gegen die von anderer Seite die verschiedensten Behandlungsmethoden fruchtlos angewendet worden waren. Um noch Einiges zu den durch Fremdkörper — der Cerumenpfropf nimmt eine Mittelstellung ein - bewirkten Reflexerscheiuungen nachzutragen, sei erwähnt, dass es Power gelang, durch die Extraction cines Tampons aus dem Gehörgange eine 2jährige Salivation verschwinden zu nuchen. Brown constatirte bei einem Knaben, ans dessen Gehörgunge er nicht weniger, als 28 Steinchen entfernt hatte, nach dieser Vormalime eine auffallende Steigerung der geistigen Fähigkeiten. Gewisse, im Ohre sich abspielende Manipulutionen sind nicht selten gleichfalls ein reicher Quell für das Auftreten von Reflexerscheinungen. Genügt doch iu vielen Füllen schon das Einführen des Ohrtrichters, wobei ein leichter Druck auf die hintere matere Gehörgangswand, in der ein Ast des N. vagus verläuft, ansgeübt wird, um eineu Husten-paroxysmus zu veranlussen. Oft ist dieses allerdings bei dem nämlichen Individunu nur auf der einen Seite der Fall. Auch eine

in die Paukenhöhle sind im Stande, bestigen Schwindel oder sogar eine schwere Ohnmacht

Von sonstigen Beobachtungen, die dem Gebiete der Reflexerscheinungen vom Ohre her ungehören, sei hervorgehoben, dass bel einem 12iährigen Mädchen sich die erste Menstruation unmittelbar nach einer Lufteintreib-ung aukändigte, die das Kind, wohl äusserlich ruhig, aber in grosser innerer Augst über sich hatte ergeben lassen. Nach der Para-centese des Trommelfells sah Verfasser einmal eine complete Annesie bezüglich der ansgeführten Operation, ein anderes Mal einen mehrere Secunden währenden Schlingkrampf eintreten. Bei der eitrigen Mittelohrentzundung mit Polypenwucherungen können sehr ernste Reflexwirkungen (Epilepsie u. s. w.) sieh einstellen; aber auch eine uncomplicirte eitrige Tympanitis kann beispielsweise eine Geistesstörung verschniden, welche letztere nach Heilung der ersteren wieder verschwindet. Eine ung der ersteren weuer versenwindet. Eine unlengbare Wechselbesiehung besteht ferner zwischen Ohr und Auge. Nussbaumer, später Bleuler und Lehmann, und auch Steinbrügge haben gezeigt, dass bei manchen Individuen verschiedeut Töne sich mit bestimmten Farbenempfindungen verbinden. Nach den Untersuchungen von Urbantschitsch liegt hier eine physiologische Er-scheinung vor, die freilich nicht ausschliesslich, aber gewiss in hervorragendster Weise zwischen den genanuten Siunen spielt. Er-elgnet es sich doch ziemlich hänfig, dass Patienten, deren chronischer Mittelohrkatarrh durch eine entsprechende Behandlung gebessert worden ist, aus freien Stücken melden, dass sie nunmehr auch heller sehen. Als ein Beispiel weiter reichender Beeinflussung durch Erregungen des Gehörsinnes sei die von Urbantschitsch ermittelte Thatsache verzeichnet, dass die Schrift anffällige Veränderungen erfahren kann, wenn während des Schreibnetes Schallempfindungen sich gelteud machen, und dass diese Veränderungen einen verschiedenen Charakter aufweisen, jenachdem hohe oder tiefe Tone dem Ohre zugeleitet worden sind. In das Gebiet der sexuellen Sphäre gehören noch die folgenden Beobachtungen. Scanzoni erwähnt, dass das Ausetzen von Blutegeln an die Vaginalportion neben allgemeiner Gefässanfregung auch transitorische Taubheit zu erzengen vermag. Eine von Barntoux gesehene Frau blutete mach der jedesmaligen Extraction von Ohrpolypen aus den Genitalien. Urban-tschitsch und Haug berichten von Patienten, die beim Kratzen des oft stark jnekenden Gehörgauges wollüstige Gefühle zu verspüren

keiten. Gewisse, im Ohre sich alspieleude pletgen.

Manipulationen sind nicht selten gleichfalls – Auch zwischen den beiderseitigen Gehörserberungen. Genögt dech in vielen Fällst – Auch zwischen den beiderseitigen Gehörserberungen. Genögt dech in vielen Fällst – Auch zwischen den beiderseitigen Gehörserberung. Schon ältere Ohrentzte, weit Lard und Lucke, sprechen davon, dass eine eitrige hierarberung schon alter Ohrentzte, diese allerdings nur sein der Genörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung der Gehörserberung des Gehörserberungs der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung der Gehörserberung des Gehörserberung der Gehörserberung d

Mittelohr- oder eine Acustiensaffection ge-wesen sein, die Erkrankung des auderen, bis dahin gesunden Ohres in kürzerer oder längerer Zeit eintritt. In ähnlichem Sinne änssern sich chwartze und Bürkner. Doch hat diese Wechselbeziehung zwischen den beiden Gehörorganen auch ihr Gntes. Denn, wie Urbuntschitsch und Verfasser gezeigt haben, kommt die Behandlung des einen Ohres auch dem anderen Ohre zustatten, und bei rechtzeitigem Eingreifen kann man so das noch nicht afficirte anderseitige Ohr vor dem sonst sicheren Verfall bewahren. Nur auf diese Weise ist es ferner zu erklüren, dass eine durch Catheterismus, Bougirung oder auch Tenotomie des M. tensor tympani auf der einen Seite erzielte Gehörverbesserung sich auch auf das nudere. desgleichen erkrankte, aber nicht behandelte Ohr überträgt. Eitelborg

Reinigung des gesunden und kranken Ohres. Die unzweekmässige Art und Weise der Reinigung des Ohres giebt häufig zur Ansammlung des Ohrenschundzes, sowie zur Reizung und Verletzung der Wände des Gehörganges und des Trommelfells Veranlassung. Eindringlich zu warnen ist wegen der leicht dadurch entstehenden Verletzungen vor dem Gebrauche spitzer und scharfer Gegenstände (Stricknadeln, schlecht abgerundeter metallener Ohrlöffel n. dergl.); als unschädlicher anzusehen, voransgesetzt, dass sie rein gehalten sind, wären in dieser Beziehung die Ohrlöffelchen aus Horn oder ähnlichem Material oder das abgerundete Ende der Huarnadel, doch wird auch die Verwendung derartiger Gegenstände als leicht Reizungen veranlassend von vielen Seiten verworfen. Ich halte unter der oben gegebenen Voranssetzung den Gebrauch für erlaubt und verbiete nur das allzuhäufige and allzulange Herumbohren damit im Ohre, wie es hänfig aus Langweile oder jedem Juckreize nachgebend ausgeübt wird. Die Verwendung des zusammengedrehten Handtuchzipfels und ebenso auch der seiner Zeit von Eugland aus in Mode gekommenen gestielten Ohrschwämmchen zum Zwecke der Entfernung des Ohrenschmalzes ist zu widerrathen. Sie führen allzuleicht zum Hineinschieben zäher Ohrenschmalzumssen und zur Verstopfung des Gehörganges, der Reiz der mit dem Schwämmchen oft eingeführten Seife bedingt eine vermehrte Absonderung, und weiter werden die Schwämmehen bei längerem Gebrauche leicht verfettet und verfilzt aud bieten dann die beste Gelegenheit zur Einschleppung von Pilzkeimen in das Ohr. Als einzig rationelle Art der Reinigung, die allen hygienischen Auforderungen entspreche, empfiehlt Haug die Anwendung eines kleinen Watteträgers — event, aus einem Holzstähchen mit einer seitlichen Einkerbung selbst anzufertigen -, auf dem eine kleine Watteflocke aufgewickelt wird. Mit diesem kleinen, weichen Bäuschchen, das bei sehr zähem Cerumen mit einer Spur Aether zu befeuchten und bei jedesmaligem Gebranche neu herzustellen wäre, soll dann die Reinigung vorgenommen werden. Das Eingiessen von Flüssigkeiten in den Gehörgung, namentlich von Oelen, ist wegen der Entstehung von Pilzansiedlungen zu vermeiden, ebenso die

der einfachen Reinigung, wenigstens hat eine hänfige Ausspülung zu unterbleiben. — Ueber Reinigung des kranken Ohres s. Ausspritzung und Austrocknung des Ohres.

Wagenhäuser. Reissner'sche Membran. Gegen die Scala vestibuli hin wird der Ductus cochlearis abgeschlossen durch eine zarte Haut, Membrana Reissneri, die, auf der Firste der Crista spiralis beginnend, schräg von innen und unten nach oben und aussen gegen das Li-gamentum spirale zieht und sieh dort festsetzt. Man unterscheidet an der Reissner'schen Membran eine bindegewebige Grundlage und eine vestibuläre endotheliale, sowie eine tyntpanale niedrige, einschiehtige epitheliale Bekleidung. Die Endothelzellen sind zum Theil rund, sehr flach, mit grossen Kernen, theils oval oder halbmondförmig. Die niedrigen Epithelzellen sind denjenigen der Crista gleich. Capillaren kommen in der Membr. Reissneri vor, jedoch sind sie auf Radiärschnitten knum sichtbar. — Die Reissner'sche Membran besitzt einen gewissen Grad von Elasticität, auf Querschnitten findet man sie manchmal straff gespannt, mitunter nach oben etwas convex ausgebuchtet, bei nicht guter Conservirung, d. h. bei uneröffnetem Labyrinth, ist die Membran fast immer derartig eingesunken, dass der Ductus cochlearis auf dem Querschnitt einen feinen Spalt bildet. Es ist möglich, dass bei wechselnden Druckverhältnissen zwischen Endolymphe und Perilymphe die Spannung nud Wölbung der Membran sich ändert, Katz.

Reptillen. Die Reptillen zeigen in dem Bau ihres Gebörgrans, besonders in ihren Bau ihres Gebörgrans, besonders in ihren tieferstehenden Ordnungen, ziemlich grosse Achulichkeit mit den Amphibien. Auch bier besteht das häntige Labyrinth aus einer Pars superior, L'irendas mit halbürkelörragen Kanälen, und einer Pars inferior, Sacculas mit Lagena und Pars basidaris, welche lezten form zeigt und daher unde sebon als Occhien bezeichnet wird, Pars superior und inferior sethen durch eine meistens schon sehr Geine Oedhung miteinander in Verbindung, Ductus urtreulo-succularis.

Der Utrieulus stellt fast bei allen Reptifien ein etwas sehrig von oben nach unten verlaufendes Rohr dar, dessen vorderes unteres Ende blasig erweitert ist, Recessus utrieuli, und auf seinem Boden die Macula annstica recessus utrieuli trägt. Das obere hintere Ende die Rohres ist diagogen meist etwas vernegert, Sinus posterior. Nach oben zu geht Sinus superior, den gemeinsamen Schenkel des vorderen und hinteren Bogenganges.

Ausser der Macula arustica recessus utriculf findet sich im Utriculus noch eine zweite Nervenendstelle, und zwar am Boden meistens da, wo der Utrieulus in den Sinus posterior übergeht; es ist das die Macula arustica neglecta. Sie erzeleint, vergülenen mit en der Amphibien, reducirt und zeigt auch eine andere Lage:

lich von Oelen, ist wegen der Entstehung von Pilzansiedlungen zu vermeiden, ebeuss die Vornahne von Aussprützungen zum Zwecke unterdit, mantelmaal mündet über auch, besonders bei Cheloniern und Ophidiern, die dinsserte Ampulle zunächst in die vordreu din diese dann in den Recessus. Die hintere Ampulle geht aus von dem Sinus posterior. Was die Form der Ampullen anbetrifft, sosind sie meist vovid, oft etwas zusummer stind sie meist vovid, oft etwas zusummer stellen erhelbeit grösser, als die hintere. Die Ampulle euthält ein Septum mit Crista acustier und Planum semilhantut Crista acustier und Planum semilhantut.

Die aus den Ampullen entstehenden Bogengänge sind am niedrigsten bei den Cheloniern, hier sind sie auch relativ weiter, als bei den

höheren Reptilien.

Der aus dem Utriculus in den Sacculus führende Canalis utriculo-saccularis ist meistens nur sehr kurz und mit wenigen Ausnahmen auch sehr eng. Er stellt in der Mehrzahl der Fälle nur ein kleines ovales Loch oder einen feinen Sehlitz in der Wand des Utriculus dar.

Der Sacculus bildet bei den Reptilien eine unter dem Utriculus gelegene, owle, etwas plattegenete den Steinbergenete den Steinbergenete des des Steinbergenetes der Buetus endolgeneten der Steinbergenete der Ductus endolgenbatieus in die Schiedlehbile hinein, um lier in einen Bliedsack, Saccus endolgenbaticus, zu endigen. An der medialen Wand des Sacculus liegt die Macula acustica sacculi. Bei den Ophidiern und Sauriern biegt jener Kanal unch unten ab und umgreift den Utriculus, bei den Cracodliuen verfauft er zuerst nach oben, daan nach hinten, um zur Apertura aquaeductus vestibuli zu gelangen.

Was nun den phytogenetisch wichtigsten Theil des bäntigen Lahyrints, die Cechlea und Lagenn, anbelangt, so finden wir bei den Reptillen von unten nach oben aufsteigend eine stetige und bedeutende Vervollkommung, Während das Labyrinth der Celeouier sich in während seine stetigen und der Scheiner sich in eine der Weberganz zu dem der Veged.

Bei den Cheloniern stälpt sieh die Coehlea als dreieckige Tasche aus der hinteren Wand des Sacculus aus, beide stehen durch einer grosse oxide Ordfaung miteinander in Verbindung. Die obere Abtheilung dieser Tasche bildet die eigentliche Coehlea mit der Papilla basilaris, die untere die Lagena mit der Papilla lagenae. In dem oberen Theile der medialen verdiekten Wand erscheint eine rundliche verdimnte Stelle, die Menitrana basilaris, die zum

minne steile, die auchariana nasharis, die zum Theil von der Papilla basilaris bedeckt wird. Bei den Ophidiern liegen die Verhältnisse sähnlich, Lagena und Coehlen scheiden sich jedoch schon mehr voneinander, indem erstere den gerämnigen unteren, letztere den mehr engen, in die Länge gezogenen oberen Theil

der Tusche bildet.

Bei den Sauriern, wenigstens bei den höher stehenden, finden wir insören einen hieht unerheblichen Fortschritt, als sich die Papilla basilaris inmer mehr in die Länge streckt und streifen- oder bandförmig wird, während die Papilla lagenne gegen sie stark reducirt erscheint. Auch zeigt sich hier die erste Anlage einer Svalu tynpani, indem sich der parie die Svalu tynpani, indem sich der haris dieht untagert, bevor er die Obrkapsel durch das Fernien rotundum verlässe, Die höchste Ausbildung erlangt aber die Cochlea bei den Crocodilinen. Sie präsentirt sich hier schon als ein zwischen zwei Scalen eingeschlossenes häutiges Rohr, dessen Boden durch die in den sog. Knorpelrahmen eingespanne Membran basilaris gebildet wird. Das untere blinde Ende bildet die Lagena. Die Verbindung mit den Sacculas wird hergestellt durch ein ziemlich weites, häutiges Rohr, den Canalis renniens. Die vordere Wand der Cochlea ist stark verdiunt und erfaltet, sie bildet die Grenze ergen die Scala verführl hin und stellt also das Homologen und Granzen Reisserrf au. Die Tapilla und wird überlagert von einer Membrans und großen der Vertigen der Vertigen

In Bergg unf die Ausbildung von Mittelohund Tuha stehen unter den Reptilien die Ophidier am niedrigsten, du ihnen ein solches willig mangelt. Dagegen findet sich bei Cheloniern, Sauriern und Crocodilinen eine wohl ausgebildete Paukenhöhle, die durch die Tuba mit der Rachenhöhle communierit und nach aussen durch ein Troumnelfell geschlossen wird. Die Paukenhöhle enthält die Columella mit dem neist verkalkten Opereulum. Eigenartig ist die Anlage der Tuba bei den Crocadilinen. Hier führen nämhelt von einer gemeinsamen, gegen die Rachenhöhle hin durch eine Selleinhauftühte geschätzten Grube drei Kanika zur Paukenhöhle, zwei Interale, eigentheher Tubas, und ein medialer Kanal, der zum heher fubas, und ein medialer Kanal, der zum heher proposition und der der der der der winderming der Faukenhöhle in Communication.

Bei den Crevodilinen treffen wir dann auch zum ersten Male in der Thierreihe auf ein äusseres Ohr. Die Ohrmuschel wird repräsentirt durch zwei Hautfalten, die sich eng aneinander legen und einen Schlitz freilassen, der in den spaltförmigen, schräg von unten nach oben verlaufenden Gehörgang führt.

Krause.

lationen. Bewährt sich auch das Resorcin-Cocain nicht in dem Maasse, wie v. Stein annimmt, so vermag es doch entsprechend herabgesetzte Erwartungen zu befriedigen. Fitelburg

Respiratorische Bewegungen des Trommelfells. Es ist eine bekannte und von allen Otologen beobachtete Thatsache, dass unter pathologischen Verhältnissen, bei Atrophie des Trommelfells oder beim Vorhandensein dünner, freistehender, sehr beweglicher Narben Respirationsbewegungen am Trommelfell, und zwar speciell an diesen atrophischen Partien, auftreten. Solche Fälle wurden u. A. von Politzer und Lucae beschrieben. auch das normale Trommelfell Respirationsbewegungen zeigen kann, ging aus den mano-metrischen Untersuchungen Politzer's hervor. Dass aber die Respirationsbewegungen des normalen Trommelfells eine constante Erscheinung sind, wurde in der Folgezeit von Hammerschlag durch mikroskopische Vergrösserung kleiner, auf das Trommelfell ge-brachter Goldblättehen an einer Reihe ohrgesunder Individuen constatirt. Zwischen den Beobachtungen der Autoren bestehen noch insofern Unterschiede, als die einen behaupten, das Trommelfell bewege sich bei der Inspiration nach innen, während andere bei der Inspiration eine Auswärtsbewegung des Trommelfells beobachtet haben wollen. Wenn man sich, wie manche Antoren annelanen, die Tuba Eustachii für deu Respirationsluftstrom offen denkt, liessen sich beide Bewegungsmodi physikalisch erklären. Wenn dagegen die Tuba als für den Respirationsluftstrom geschlossen zu betrachten ist, könnte man sich nur vorstellen, dass bei der Inspiration das Trommelfell nach nussen geht. Man müsste annehmen, dass bei der Inspiration eine Blutdrucksteigerung und damit eine Erweiterung der Gefässe der Pankenhöhlenschleimhaut eintritt, wodnrch das Lumen der Höhle sich verkleinert und wodurch in weiterer Folge das Trommelfell um ein Geringes nach aussen be-

wegt wird. Hammerschlag. Retinitis pigmentosa. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass sowobl für die Retinitis pigmentosa, wie für gewisse Formen von Hörstörungen Erblichkeitsverhältnisse bei der Uebertragung der unbekannten Krank-heitsutsache eine bedeutsame Rolle spielen., In zahlreichen Fällen erscheinen sie als Degenerationszeichen: es kann somit nicht Wunder nehmen, dass wir Retiuitis pigmentosa gleichzeitig mit augeborenen Hörstörungen - zumeist Tanbheit - anch bei einem und demselben Individuom auftreten seben. Liebreich hat. wie es scheint, zuerst durch ausgedehntere Untersuchungen der Angen Taubstummer auf das relativ häufige Vorkommen der Doppelerkrankung aufmerksam gemacht, und wurden seine Angaben durch weitere Untersuchungen dieselhe sein, wie die des Operations-im grossen Ganzen bestätigt, bezw. dahin er-schnittes, die Basis oben oder unten, wie weitert, dass die Retuittis pigmentosa sieh es Bedarf und Zweckmässigkeit fordern. Encyclopädie der Ohrenheilkunde.

gleichfalls nicht selten in Gemeinschaft anderer Degenerationszeichen - Cretinismus. Idiotie, Mikrocephalie, angeborene Missbildung der Extremitäten — vorfindet. Eines der wichtigsten ätiologischen Momente ist die Consanguinität der Eltern. Liebreich fand unter 241 Taubstummen 14 mit Retiuitis pigmentosa. Sehr auffallend war der relativ sehr hohe Procentsatz der jüdischen Taubstummen, die gleichzeitig Pigmentirung der Netzhant aufwiesen, und ist der Autor geneigt, diese Thatsache mit der Häufigkeit der Verwandtschafts-Ehen unter den Juden in Beziehung zu setzen. Hocquard fand in Paris nnter 200 Taubstummen 5 mit Retinitis pigmentosa Falk in Berlin unter 152 einen, Wilhelmi unter 519 füuf; unter allen von Leber untersuchten Fällen von Netzhautpigmentirung fanden sich 20 Proc. gleichzeitig Taubstumme.

Ostmann. Retroauriculäre Plastik. Diese dient dazu. eine bleibende Oeffuung nach der operativen Freilegung der Mittelohrräume zu erzielen zur Controle des Heilnarsresultates und zur Behandlung etwaiger Recidive, die hierbei für den weniger Genbten bequemer ist, als die vom Gehörgange ans. Es gilt also die Wiedervereinigung der Wundränder in dem für die retroaurienläre Oeffnung bestimmten Gebiete zn verhüten, dadurch, dass man sie überhäntet. Die Ueberhäutung wird erreicht durch unge-stielte Lappen unch Thiersch oder durch gestielte aus der umgebenden Hant. Die Ueberpflanzung von epithelialem Materia aber nicht nur der Ueberhäutung der Windöffung dienen, sondern auch der der Wund-höhle. Bezüglich der Ueberpflanzung von Thiersch'schen Lappen gilt wohl im Allgemeinen, dass sie vorgenommen wird, wenn die Wunde völlig graunlirt (nach etwa 2 Wochen). Die Granulationen werden vorsichtig mit dem Löffel abgeschabt, die Blutung durch Tamponade gestillt, alsdann aus der Haut des Oberarmes die Lappen, etwa 12-15 mm lang, 5 mm breit, formirt, auf Spatel (ähnlich Mikroskopirspateln) gelagert nud auf die Wundhöhle und deren Ränder übertragen. Je dichter die Läppehen liegen, mn so günstiger für das definitive Resultat. Die Läppehen werden mit keilformig zugeschnittenen fenchten Silk-Protectivstückchen bedeckt, das restirende Lumen schr vorsichtig mit Gazebäusehen lose angefüllt, die Ohrmuschel durch Polsterung gut fixirt und das Ganze mit einem Deckverband versehen. Der erste Verbandwechsel erfolgt nöglichst spät (nach 8 Tagen), die nächsten Verbäude bleiben nur ca. 2-3 Tage liegen. - Zur Gewinnung gestielter Lappen wird die Hant aus der Nachharschaft der Wundränder, soweit dieselbe unbehaart ist, und die häutige Bekleidung der hinteren Gehörgangswand verwendet. Es kommen in Betracht für die die meistens eine zungenförmige Lappen. Gestalt haben werden, die Haut der hinteren Ohrmuschel, die Haut der Gegend des hinteren Wundrandes, die Hant der Halsregion unterhalb der Spitze des Processus mastoideus. Die Längsrichtung der Lappen wird meistens

Je nach der Lage ist nur eine leichtere Verschiebung oder eine stärkere Drehung erforderlich, damit die Lappen in ihre nene Stellung gelagert werden. Die Länge der Lappen beträgt ungefähr 15-20 mm, ihre Breite 10 mm. Sie mässen gut beweglich sein, nm ohne Zerrung an den Ort der Wahl ge-bracht werden zu können. Sie dürfen nur auf wunden Knochen gelagert werden. An Stellen, wo der Knochen eine Epitheldecke trägt (Pankenhöhle), wachsen sie nicht an. Für die Bildung der Lappen wird in der Regel Cutis und Subcutis verwendet, das Periost zurückgelassen. Einzelne Autoren legen aber gerade grosses Gewicht auf die Liebernflauzung von Periost in den Knochentrichter und entnehmen dasselbe aus der Nachbarschaft, eventaell unter Rücklagerung des Cutislappens auf seine Ursprungsstelle, Das im Kuochentrichter dann fehlende Epithel wird später durch Thiersch'sche Transplantationen beschafft. Die durch die Lappenbildung geschaf-fenen Defecte können durch lineare Vereinignng (Halsregion) oder durch weitere Lappenbildung (Hinterhauptgegend) geschlossen werden, oder es wird auch zu Thiersch'schen Transplantationen gegriffen (Ohrmuschel), Zur epithelialen Auskleidung des operativ geschnffeuen Knochentrichters findet auch die hintere häutige Gehörgangswand Verwendung. Führt mau un der oberen Grenze derselben von ihrem medianen Ende einen Schnitt bis 1 mm in den Knorpel, lässt ihn dort rechtwinklig umbiegen und führt ihn in dieser Richtung noch etwa 8-10 mm weiter, so ermöglicht es dieser Winkelschnitt, die Gehörgangswand so aufzurollen, dass sie einen Theil der Unterwand der knöchernen Operationshöhle bedeckt, Der laterale freie Rand dieses Gehörganglappens wird, eventuell nach Auslösung von Knorpeltheilehen, durch Nähte mit dem ent-sprechenden Theile der Circumferenz des zur Retroauricularöffnung bestimmten Wundspaltes vereinigt. Anstatt eines zur Bekleidung der unteren Wand des Knochentrichters dienenden Lappeus lässt sich auch ein nach oben anf-rollbarer herstellen, wenn man den langen Schenkel des Winkelschuittes an der unteren Grenze der häutigen Gehörgungswand führt und ihn nach oben ambiegen lässt. Der nach dieser Schnittführung an der Ohrmuschel verbleibende Knorpelschnittrand wird dadurch übersäumt, dass die Untis der concaven Seite der Concha mit der der convexen über dem Knorpelschnittrande durch Nähte vereinigt wird. Falls der Knorpel zu stark hervorragt, wird er um ein Stück reseeirt. Bei Umsähmung der Ohrmuschel lassen sich natürlich keine Hautlappen aus der Hinterseite der-selben gewinnen, und das noch nöthige pla-stische Material wird hier anderen Regionen entnommen werden müssen, bei nach oben aufgerollter Gehörgungswand der Halsregion, bei nach unten aufgerollter der Nachbarschaft des hinteren Wundrandes, Nach Lagerung der Lappen wird der Hautschnitt, soweit er nicht für die Retroauricularöffnung offen bleiben muss, durch Nähte vereinigt. Die zur Austapezirung des Wundtrichters verwendeten Lappen werden durch sorgsame Tamponade in ihrer Lage gehalten. Der erste Verband

soll so spät, wie möglich, gewechselt werden, damit die Lappen Zeit haben, auf ihrem neuen Boden festzuwachsen. - Aufgabe der Plastik war es, die retroauriculare Oeffnung zu überhäuten, damit sie eine Daueröffnung wird, und die Wuudhöhle mit Epithel zu versehen, damit die Ueberhäutung und somit die definitive Heilung sehuell sieh vollzieht. Die allseitige Umkleidung der Wandöffnung mit Hant lässt sich vollkommen erreichen, die völlige Austapezirung der Wundhöhle uicht so. Es bleiben dort meist noch grössere Lücken zurück, Aber durch die Einführung gesunden enithelialen Materials wird doch erreicht, dass auch diese Lücken schnell überhäuten, jedenfalls weit schneller, als wenn sämmtliches Epithel von aussen hereinwachsen müsste. Auf jeden Fall soll man suchen, den Sporn (die Leiste zwischen Gehörgung und Warzenhöhle, die nach Fortunhme der hinteren knöchernen Gehörgangswand bleibt) mit Epithel zu bekleiden, da von ihm aus am leichtesten Verwachsnagen schwerwiegender Art mit den Nachbarwänden einzutreten pflegen.

Kretschmann. Retropharyngealabscess. Die Senkungsabscesse vom eiternden Ohre nus, die in den Pharynx gelangen, durchbrechen wohl meist zunächst die mediale Platte des Warzenfortsatzes. In manchen Fällen scheint aber die Eitersenkung auch andere Wege einzuschlagen. Nach der Ausicht von W. Macewen kann sich die Entzündung in die Tuba Eustachii fortsetzen, iu deren Wänden sich ein Abscess bildet nud schliesslich als Senkungsabscess im Retronasalraum auftritt. Knapp fand bei einer Section, dass die Eiterung sich nicht durch die Tuba, sondern hauptsächlich längs des erweiterten Tensorkanals in das die Tuba umgebende Gewebe ausgebreitet hatte. Er nimmt ferner an, dass die eitrige Lepto-meningitis der Vorderlappen, an der Patient starb, von dem Retropharvugealabscesse ans zu Stande gekommen sei. In einem Falle von Burnett wurde neben der Perforation der medialen l'latte des Warzenfortsatzes eine solche im knorpligen Boden des Gehörganges gefunden. Die Diagnose ist wohl immer leicht zu stellen. Natürlich muss man, wenn Patient über Schluckbeschwerden u. s. w. klugt, eventuell auch den Retronasalraum untersuchen. Der Abscess muss so früh, wie möglich, gespalten werden, und schliesst sich die Fistel, bei günstigem Verlaufe des Grundleidens, gewöhnlich nach 5-6 Wochen.

Rhachitis, in Folge von Rhachitis indet man bei Kindern den Knochen erweicht, öfters an einzelnen Stellen verdinunt, mitanter ist an solehen statt des Knochens nur eine bindegewebige Menbram vorhauden, die noch nochenbälkehen durchsetzt sein kann. Derartige Lüfeken zeigen sich öfters im Bode der Paukenhöhle, besonders in der Decke der Fossa jugularis; zweimal fand leit die Wand zwischen Saleus transsersus und Antrum. Auch das Teginentum truppani war mehrmals betleinen Saleus transsersus und Antrum. Auch das Teginentum truppani war mehrmals betleinen Taulstummer zusammen mit angeborenen unt angeborenen

Veränderungen des Gehörorgans auch erverandernigen des Genororgans auch er-worbene rhachlitische. Es fand sich bald unfertiger Knochen, bald statt des Knochen-gewebes Faserzapfen, wie sie von Virchow bei Rhachitis beobachtet wurden. Urbantschitsch fand an den Gehörorganen eines 3 jährigen rhachitischen Kindes den gauzen Boden der Pankenhöhle durch eine Membran vertreten. Die Gefahr des Uebergreifens einer Eiterung in der Paukenhöhle auf benachbarte Organe ist daher bei rhachitischen Kindern grösser, als bei nicht rhachitischen. - Nach überstandener Rhachitis können solche Lücken (natürlich mit bindegewebigem Verschluss) zurückbleiben. Es ist ferner bekannt, dass desgleichen nach dem Ueberstehen schwerer Rhachitis Veränderungen der Schädelform restiren können. Hierher gehört der Tiefstand der mittleren Schädelgrube (Hartmann), d. i. der inttieren Schauergenbe (Hattmann), ... das Tieferstehen des änsseren Theiles der oberen Felsenbeinkante und der vorderen oberen Wand des Felsentheils zwischen Schädelwand und der Gegend des oberen halbzirkelförmigen Kanals. Der Boden der mittleren Schädelgrube steht in solchen Fällen mitunter nur wenig höher, als die Spina supra meatum. Der Sulcus sigmoidens, besonders der rechte, ist oft stark mich vorn gewölbt; mitunter ist der Sinns gauz in den Warzenfortsatz hineingetrieben, so dass er nach aussen vom Antrum mastoidenm liegt (Vorlagerung des Sinus). Dass solche Fälle bei der Eröffnung des Antrum mastoidenm ernste Schwierigkeiten bereiten können, versteht sich von selbst. Mitnuter kann die Beschaffenheit der äusseren Wand des Antrum auf das wahr-scheinliche Vorkommen solcher Verhältnisse aufmerksam machen, da eine Infraction oder grubenförmige Einsenkung derselben wohl nur nach fiberstandener Rhuchitis vorkommt. — Nach Eitelberg sollen rhuchitische Kinder mehr zu Erkrankungen des Gehörorgans disponirt sein, als nicht rhachitische. Er fand unter 250 Fällen von Rhachitis 25 mal citrige Mittelohrentzündung, also 10 Proc. der Gesammtfälle. Kiesselbach.

Rheumatische Erkrankungen des Gehörorgans. An dieser Stelle sollen nur dieje-nigen Formen besprochen werden, bei denen eigentliche Polyarthritis rheumatica aenta (s. Gelenkrheumatismus) nicht betheiligt ist. Schwere Taubheit mit dem Charakter einer Labyrintherkrankung ist mit rhenma-tischen Einflüssen hänfig in Verbindung getischen Einflüssen hänfig in Verbindung ge-bracht worden; in Wirklichkeit kann aber eine latente, erworbene oder angeborene Lues oder eine andere vorangegangene infectiöse Krankheit, z. B. Influenza, die ohne schwere Allgemeinsymptome verlaufen ist, im Spiele gewesen sein. Auch die sog, hysterische Taubheit kann in dieser Hinsicht herangezogen werden. Die grössere Anzahl der in der Literatur verzeichneten Fälle betraf nur ein Ohr. nnd die Taubheit verschwand nach kurzer Zeit wieder. Plötzliche starke Abkühlung des Kopfes nach Erhitzung scheint ein wesentliches ätiologisches Moment zn sein. chen acut einsetzenden Labyrinthaffectionen mehr disponirt, als Ohrgesunde, sind diejenigen Iudividuen, bei denen bereits ans früherer Zeit datirende Paukenhöhleuleiden vorhanden Tuben feststellen kounten.

waren. Hierher gehört folgender Fall meiner eigeuen Beobachtung, Ein armer Wollwaarenhändler, der mit seiner Waare unf dem Rücken von Dorf zu Dorf wanderte, wurde sehr erhitzt und in Transpiration von einem vorüberfahrenden Schlitten aufgenommen und erlitt eine sehr heftige und unvermittelte Abkühlung; wenige Stunden darauf war er fast vollständig taub. Das rechte Ohr war in Folge von Verwachsungen in der Paukenhöhle und secundärer Labyrintherkrankung schon vorher nnbranchbar gewesen, das linke hatte noch Umgangssprache gut verstanden; auf Grund der jetzt hinzngetretenen Labvrinthaffection ertaubte er vollständig und konnte sein Ge-schäft nicht mehr betreiben. Morpurgo berichtet über einen ähnlichen Fall nach plötzlicher Abkühlung des Kopfes, der aber einen günstigeren Ansgang hatte. Rosen-bach nimmt an, dass auch der Nerv. acustiens von rheumatischer Paralyse betroffen werden könne. Oskar Wolf.

Rhinoskopie s. n. Nasenhöhle und Nasenraehenraum: Untersuchung.

Rinne'scher Versuch. Derselbe wird in der Weise ungestellt, dass man die zum Tönen gebrachte Stimmgabel (am besten eignen sich tiefgestimmte Gabelu, z. B. c = 128 vibr. dpl.) anf den Scheitel des zu Untersnehenden oder auf den Warzenfortsatz der Seite, die der Untersuchung unterworfen werden soll, setzt und dieselbe Gabel, nachdem ihr Ton für den zu Prüfenden dort verklungen ist, nun vor das in Frage kommende Ohr hält. Hier wird sie von Normalhörenden wieder gehört (positiver Ansfall des R. V.). Wird sie nach dem Abklingen auf dem Scheitel oder Warzenfortsatz vor dem Ohre nicht mehr gehört, dann spricht man von negativem Ausfall des R. V. eber seine diagnostische Bedentung s. u. Hör-Schwabach.

Rückfallfleber. Die einzigen zuverlässigen Angaben über Ohrerkrankungen nach Typhus recurrens stammen von Luchhau, der seine Erfahrungen während der Epidemie des Jahres 1889 an 189 Kranken sammelte, unter denen er 15, d. h. 8 Proc. Ohrerkrankungen fand. Ausserdem finden sich ullgemein gehaltene Bemerkungen in den Lehrbüchern der inneren Medicin, die auf das Vorkommen von Furunkulose des änsseren Gehörganges und Mittelohreiterungen schliessen lassen. Die Ohr-complicationen häuften sich, als die Epidemie ihren Höhepunkt erreicht hatte, während mit ihrer Abnahme unter den selteneren Fällen überhaupt keine Ohrenkrankheiten mehr vorkamen. Die Ohrerkrankung setzte nach den Fieberanfällen, gewöhnlich nach der 2. und 3. Attacke, ein als acute Mittelohreiterung, die sich zuweilen mit einem Warzenfortsatzempyem complicirte. Ihr Verlauf bot keine Be-sonderheiten dar. Während man für die conseentive Mittelohrerkrankung nach Infectionskrankheiten zumeist in einem Katarrh der oberen Luftwege und seinem Uebergauge auf die Tubenschleimhant ein ätiologisches Moment sucht, ist diese Entstehungsart hier abzulehnen, da die besonders darauf gerichteten Untersuchungen Luchhau's nur einen leichten Rachenkatarrh, aber stets freie Friedrich.

Russische und römische Bäder. sische (Dampf-)Bäder haben bei Ohrenkrank-heiten Empfehlung gefinden als Diaphoretieum bei acuten und chronischen Katarrhen des Mittelohrs, sowie bei Erkrankungen des nervösen Apparates, die mit Rheumatismus in Zusammenhang zu stehen scheinen. Hire Verwendung bei acuten und den frischeren Formen der chronischen Katarrhe mag, wenn mit Vorsicht gebraucht, unbedenklich erschei-nen. Bei Sklerose jedoch sind dieselben benen. Der Skeieres Jedoch sind dieselben de denklich, und berichtet Schwartze, colossale Verschlimmerung mit Schwindel, Ucbelsein und Kopfschmerz danuch gesehen zu laben. Zur Abbärtung der Haut bei Hautschwäche und Erkältungsneigung, wozu sie gleichfalls empfohlen werden, lassen sieh weniger eingreifende Proceduren (kalte Abreibungen) in Anwendung bringen. — Das Vorgesagte kaun im grossen Ganzen auch für die römischen (Heissluft-)Bäder gelten. Auch sie scheinen für das Gehörorgan kein ganz unbedenkliches Mittel zu sein. Für beide Formen bilden das Bestehen fieberhafter Zustände, Tuberkulose, Herzerkrankungen, Vollblütigkeit, bezw. apoplectische Anlage, eine Contraindication. Wagenhäuser.

Sacculus. Derselbe liegt als ovales, etwa

3 mm langes Bläschen im Recessus sphaerieus des Vorhofes; er ist, wie der Utriculus, au die mediale Wand des Vorhofes gebefter, so dass vor ihm ein weiter Raum, Cisterna perilymphatica vestibuli, gelegen ist; mediul trägt er eine etwa 2 mm breite weissliche Verdickung, die Macula acustica. (Vergl. u. Crista acustica.) Am unteren Ende wird der Sacculus durch eine etwa 1/4 mm weite, 3/4 mm lange Röhre, den Canalis renniens Henseni, mit dem häntigen Schneckenkanal verbunden, so dass jener etwas vor dem Ende des Schueckenkanals, dem Vorhofblind-sack, einmündet. Hinten lateral ist das Säckchen zuni Sinus utricularis sacculi ausgebuchtet: darunter geht nach hinten der Ductus endolynophaticus ab, der den Canalis utriculo-saccularis aufnimmt und in den Aquaeductus vestibuli hincinzicht. Die Structur der Wandnugen des Sacculus ist die gleiche. wie am Utrienlos (s. d.).

Saccus endolymphaticus. Derselbe bildet eine zwischen zwei Blättern der Dura mater eingebettete Erweiterung des im Aquaeductus vestibuli gelegenen Ductus endolvmphaticus. Er liegt an der Hinterflüche des Felsenbeins und stellt einen etwa 10 mm langen und 5 mm breiten Blindsack dar, der mitunter bis zum Sinus trausversus nach abwärts reicht. Seine glatte Innenwand kleidet ein niederes Plattenepithel aus, während die mit der Dura mater fest verbnudenen Wandungen aus Bindegewebe bestehen; in denselben verlaufen Aeste der Vena aumednetus vestibuli. Normaler Weise enthält der Saccus endolymphatiens nur wenig Flüssigkeit (Endolymphe), ohne mit dem Subduralruum in Verbindung Refibl

Sängethlerohr. Mit diesem hat der acus-tische Apparat in der Thierreihe seine höchste Organisation erreicht, Im Wesentlichen stimmt

Ruptur des Trommelfells s. u. Trommelfell, das Gehörorgan der Mammalin in seiner ana-Erkrankungen: Verletzungen. tomischen Zusaumensetzung und seiner phy-siologischen Function mit dem Ohre des Menschen überein, und man kann nicht sagen, dass das letztere dem Sängethierohre gegenüber eine höhere Entwicklungsstufe darstellt. Es liegt im Gegentheil nahe, zu behaupten, dass die Hörfähigkeit mancher frei lebender Thiere dem menschlichen Hörvermögen über-Da sich jedoch bei Thieren keine legen sei. genauen Hörprüfungen anstellen lassen und es ferner sehr wahrscheinlich ist, dass das Ohr des Naturmenschen, ebensowie nachgewiesenermaassen das Ange desselben, um ein Vielfuches schärfer ist, als das entsprechende Sinnesorgan des Kulturmenschen, so würde sich wohl schwerlich der Beweis für jene Behauptung führen lassen. Ueberall zerfällt das Gehörorgan der Sängethiere in ein äusseres, mittleres und inneres Ohr. Eine Ohrunschel fehlt bei den meisten Meersängethieren, den Monotremata und einigen Arten der Nager, Insektenfresser und Zahnarmen. Sämmtliche Mammuliu, mit Auspahme einzelner Familien der Chiroptera und Insectivora, besitzen einen knöchernen Gehörgang, dessen Länge zwischen 3,5 mm (Leopard) und 85 mm (Rind) differirt. Die Abgrenzung zwischen dem Mittelohre und dem ansseren Ohre wird stets durch die Membrana tympani bewirkt, die überall ihre Befestiguing in einem Sidens tympapicus findet. Die Pankenhöhle des Menschen und der anthropoiden Affen unterscheidet sich besonders dadurch von dem Cavum tympani der übrigen Säugethiere, dass die erstere in directer Comunnication mit den pneumatischen Ränmen des Processus mastoidens steht, der bei den letzteren fehlt. Bei diesen communicirt die Paukenhöhle mit einem lufthaltigen, der Hanptsache nach hypotympanalen Raume, der Bulla ossen, die sowold in genetischer, als auch in functioneller Beziehung nicht mit dem Warzenfortsatz identisch ist. Der Canalis carotiens zicht bei einigen Authropoiden durch die vordere Paukenhöhlenwand nach oben. Der Canalis Fallopiae verläuft mit wenigen Ausnahmen offen durch die Paukenhöhle, Während der Muse, tensor tympani beim Menschen und den menschenähnlichen Affen in einen membranös geschlossenen, knöchernen Halbknunt einge-bettet ist, der sich zum Theil ausserhulb des Cavnm tympani befindet, liegt derselbe bei den übrigen Sängethieren in einer mehr oder we-niger flachen Grube innerhalb der Paukenhöhle. Der Muse, stapedins ist meistens in einer Ausbnehtung des Canalis Fallopiae be-festigt. Mit Ausnahme von Echidna hystrix, der die Fenestra cochlene fehlt, besitzen allo Mammalia ein Schnecken- und ein Vorhoffenster. Das Labvrinth setzt sich zusammen aus der Schnecke, dem Vorhof, den 3 Bogen-gängen und den beiden Aquaeducten; nur bei Echidna hystrix fehlt der Aquaeductus cochleae. In Grösse und Form sind die einzeluen Bestandtheile des inneren Ohres der Sängethiere nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen. Die Zahl der Schneckenwindungen differirt zwischen 4/4 (Ornithorrhynchus para-doxus) und 42/6 (Coelogenys Paca). Der Vorliof weist für den Eintritt der Schenkel der Bogengänge, die überall in der Dreizahl vorhanden sind, 5 Oeffnungen, beim Eisbären, i handen sind, 5 Oeffnungen, beim Eisbaren, Leoparden und Pferde jedoch 4 Oeffnungen auf, da bei den letztgenannten Thieren der einfache Schenkel des äusseren Bogenganges zusammen mit dem ampullären Schenkel des hinteren Bogenganges das Vestibulum betritt. Die halbzirkelförnigen Kanäle beschreiben nur selten die Bahn eines Halbkreises, sondern nehmen hänfig die Gestalt eines kleineren oder grösseren Kreissegmentes an, oder sie sind elliptisch oder hufeisenförmig gestaltet. Bei den meisten Sängethieren liegen die Bogengänge nicht in einer Ebene, sondern treten an einzelnen Stellen aus derselben beraus, wobei sie bald eine C-förmige, bald eine schwach S-förmige Schlängelung zeigen. Der Neigungswinkel, den der obere und der hintere Bogenwinket, den der obere und der intitere Dogen-gang miteinander bilden, sehwankt zwischen 80° und 140°. Die Lage des änsseren Bogen gunges in seinem Verhältniss zu dem hinteren halbzirkelförmigen Kanale ist bei den anthropoiden Affen dieselbe, wie beim Menschen, es theilt also bei ihnen der einfache Schenkel des Canalis externus die Ebene des hinteren Bogenganges in 2 aunähernd gleiche Theile; bei anderen Thieren trennt er ein kleines unteres Segment von der Ebene des Canalis posterior, oder auch der Canalis semicircularis externus liegt gänzlich unterhalb der Ebene des hinteren halbzirkelförmigen Kanals. An Weite des Lumens der Bogengänge stehen die meisten Mammalia dem Menschen nach: nur der Elephant übertrifft ihn, und der Gorilla. das Walross, der Seehund und das Flusspferd kommen ihm bezüglich der Grösse des Querschnitts der Kanäle ungefähr gleich. Weiteres s. u. Vergl. Anatomie der einzelnen Ohrabschnitte. Denker.

Säuglinge. 1. Entzündung des äusseren und mittleren Ohres. Die Entzündungen des mittleren Ohres bei Sänglingen haben in neuerer Zeit besondere Berücksichtigung erfahren, und es hat sieh dabei herausgestellt, dass die Häufigkeit derselben überraschend gross ist. Hartmann konnte bei einer systematischen Untersuchung sämmtlicher in einem Krankenhause aufgenommener Säuglinge eine Ziffer von 72 Proc. nachweisen. Es handelt sich in den meisten Fällen um Schwellung der Mittelohrschleimhaut und um Bildung eines schleimig-eitrigen Exsudates in der Pnukenhöhle, oft auch in den Zellen des Warzenfortsatzes. Unter den Symptomen, die dadurch hervorgerufen werden, machen sich namentlich die Fiebererscheinungen bemerkbar. Der selten fehlende Schmerz änssert sieh durch grosse Unruhe der oft plötzlich aufschreienden Kinder, die zuweilen mit der Hand nach dem Kopfe oder dem besonders schmerzenden Ohre greifen. Ferner treten oft schon frühzeitig Verdanungsstörungen in Folge von Darmkatarrhen auf, die zn rascher Gewichtsabunhme führen, worauf Hartmann namentlich hingewiesen hat. Ponfick glaubt diese Darmaffectionen zum Theil auf Verschlucken eitrigen Secretes. das anf dem Wege der Tuben in die Ver-dauungswege gelangte, zum Theil auf Auf-nahme der Toxine von den Paukenhöhlen aus in den Kreislauf und auf eine Wieder-

ausscheidung derselben in den Darmkanal

zurückführen zu dürfen. Ferner begegnen wir häufig Complicationen mit bronchopneumonischen Processen, sei es, dass diese durch den gleichen Infectionsträger, der die Otitis media bedingte, erzeugt wurden, sei es, dass die Otitis primär entstand und die Langenaffection durch Inspiriren eitrigen, aus den Mittelohren stammenden Secretes zu Stande kam. Endlich ist Milzanschwellung, Degeneration der Leber und der Nieren (Simmonds) in derartigen Fällen beobachtet worden. Diagnose der Otitis media bei Sänglingen bietet selbst dem Genbten grosse Schwierigkeiten, wegen der Enge des äusseren Gehör-ganges und der sehrägen Lage des Trommel-fells, hauptsächlich auch wegen der häufigen Theilnahme der Gehörgangswände an den enträndlichen Vorgängen im Mittelohre, die sich, ebensowie bei Erwachsenen, in Schwell-ung und Ablösung der Epidermissehichten äussert. Eine sorgänitige Reinigung der Ge-hörgänge, die um besten trocken, mittelst Sonde und Kniezange, bewerkstelligt wird, ein sehr enger Ohrtrichter und hellstes Licht sind die erste Bedingung für das Gelingen der Untersuchung. Ist Exsudat in der Paukenhöhle vorhanden, so findet man das Trommel-fell trübe und verdickt, oft dunkel gefärbt, die hintere Hälfte vorgewölbt. Eine Probepunction gewährt den sichersten Aufschluss, ob Flüssigkeit in der Pankenhöhle vorhanden ob Finssigkeit in der Fankennone vorhangen sei oder nicht. In Betreff der Therapie wäre zu beinerken, dass es Hartmann zuweilen gelang, die Entzündung durch Einträufeln einer 10 proc. Carbolglycerinbsung zu eon-piren. Das sonveräne Mittel gegen diese Oti-tiden bleibt jedoch die Paracentese des Trommelfells. Das Fieber, sowie die übrigen bemurnhigenden Erscheinungen verschwinden nach Ausführung derselben sofort, Zur besseren Entferning des in der Paukenhöhle angesammelten Secretes dient eine Luftdouche. Die öftere Wiederholnug der letzteren erseheint jedoch bedenklich, da durch die kurzen kindlichen Tuben leicht von Nenem Schleim aus dem Nasenrachenraume in die Pankenhöhlen dem Nasenrachebraume in die Pankenhöhlen hineingetrieben werden kann. Des Weiteren verfahre man, wie bei einer jeden aenten Mittelohrentzündung. Sollten sieh an den Ohr-mnscheln ekzematöse Entzündungen etabliren, so können dieselben meistens leicht durch eine schwache Salbe aus Hydrargyrum oxydat. rubrum (0.1 auf 10.0 Vaselin) beseitigt werden. Steinbrügge.

2. Pflege des Obres. Bei der Häufigkeit, wie sie durch v. Tröltsch und andere Beobachter pertagnichten Processe im Sänglingsalter, wie sie durch v. Tröltsch und andere Beobachter lange sehen pathologisch-anatomisch festgestellt, in nenester Zeit von Hartmann durch Untersachung auch am Lebenden erwisen worden ist, gewinnt die Pflege des Ohres bei Sängingen erhöhtte Bedeutung. Für die physiologischen Vorgänge im Mittelohre des Neugeborenen sowohl, wie überhaupt für die Gesundrenen sowohl, wie überhaupt für die Gesundrete Athonnung durch die Nase. Alles, was hier störend einzuwirken vernang und zur Entwicklung von Katarrhen Veranlassung geben kann — jähe Temperaturschwankung geben kann — jähe Temperaturschwanklung Erkältung. Anteckung — ist sorgfältig fern

zu halten: vorhandene Katarrhe sind zu behandeln und durch Entfernung des Secretes und Einwirkung auf die Schleimhaut eine Abschwellung dersetben und freie Inspiration durch die Nase herbeizuführen. Nach Beckmann and Gomperz hat zu diesem Zwecke eventuell die Abtragung adenoider Vegetationen in Betracht zu kommen. Besondere Sorg-falt ist ferner der Procedur des Badens der Sänglinge zu widmen. Nicht allein das Eindringen von Badewasser in die Nase ist hierbei als nachtheilig und gefährlich zu vermeiden. sondern auch der Gehörgang soll frei davon gehalten werden, da bei der Verunreinigung desselben durch Seife und Schmutz leicht Reizungen und Entzündungen der Hautbedeckung hervorgerufen werden, Ebenso ist, um die Entstelning von Ekzemen zu verhüten. nach dem Bade auf gründliche Abtrocknung der Ohrpurtien, Ohreingang, Muschel und Falte der Ohrputten, Ourengang, Amsener und raue much hinten vom Ohre, Bedacht zu nehmen. Wie grelles Licht dem Ange, so erweist sich auch starke Schulleinwirkung, die geradezu schmerzhaft empfunden wird, dem Ohre des Singlinges nachtheilig und soll ferngehalten Wagenhänser, werden.

Salleylsäure.

1. Anwendung im Ohre. Salleylsäure, Acidum orthooxybenzoieum, wurde von Bezold als Antiparasticum bei Uromycosis und als secretionsbeschränkendes Mittel bei Otorrhee unt rechtlicher Forkenhildung empfehler, und sehen Lesung (en. 2 Proc.). Die Wirkung der Salleylsäure berniht nach Bezold darauf, das sie von den Gonidien energisch aufgenommen wird und dieseihert Keinungsfähigkeit beraulst. Nach Thiersech begünstigt die Salleylsäure den Urberhäutung von Granulationsbieden, das die Urberhäutung von Granulationsbieden nach Radieuloperationen viellach im Gerke.

2. Schädlicher Einfuns auf das Gehörgan. Saliepsbare, innerlind genommen, int am das Ohr die gleiche toxische Wirkung wie Chimi, tvergl, dieses. Indessen bedrügtes beim Salieyl grösserer Dosen (2-3 g), um Ohrenaussen mid Schwerhörigkeit hervorznrafen. Es seheint aneh, als oh beim Salieyl die Störungen des Gehörorgans länger anlielten (Sarbs), unter Unständen sogar permanent blieben (A11).

Salmlakdämpfe. Die Verwendung von Salmiakdämpten in statu nascendi zur Behandlung der katurrhalischen Processe des Mittelohrs wurde von v. Tröltsch in die otiatrische Therapie eingeführt. Der ursprünglich voh ihm angegebene Apparat ist inzwischen vielfach vereinfacht und verbessert worden, und bedieut man sich z. Z. wohl allgemein der Modification von Gomperz, ilie in Bezug auf Einfachheit und Handlichkeit allen Anforderungen entspricht. Der Apparat besteht aus einem weithalsigen Glasgefäss, durch einen Gummipfropfen, der doppelt durchbohrt ist, verschlossen. In die eine, weitere Bohrung des Pfropfens findet sich eine 1,5 em weite Glasröhre eingefügt. Sie reicht nach unten bis nahe auf den Boden des Glases herab, oberhalb des Pfropfens besitzt sie eine U-formige Theilung. Die zweite, engere Oeffnung des

Pfropfens enthält eine kurze, mir bis an die untere Fläche desselben reichende Hartgummiröhre von 5 mm Durchmesser, deren oberes, über den Pfropf emporragendes Ende winklig abgebogen und zugleich trichterförmig erweitert ist. Zur Adjustirung des Apparates wird das Glas zu einem Drittel mit Wasser gefüllt. Der eine Schenkel der U-förmigen Theilung wird besetzt mit einem Schwämmehen, getränkt mit Liquor Ammonii caustici (1:3 Wasser), der andere mit einem länglichen Asbeststück, das in Salzsäure (6:1 Wasser) getaucht ist. Verbindet man nun den Ballon zusammengepresst mit der Harteunmiröhre, so werden bei Nachlass des Druckes Salzsäure- und Ammoninkdämpfe aspirirt, die sich schon im absteigenden Schenkel zu Salmiakdämpfen verbinden, beim Durchtritt durch das Wasser gereinigt werden und sofort zur Einblasung in den Katheter Verwendung finden können. Auf demselben Princip beruht der Salmiak-Inhalationsapparat "Excelsior" von Breitung, der gleichfulls zum fraglichen Zweck zu gebrauchen wäre. Da durch ammoniak- oder salzsäurchaltige Dämpfe eine starke Reizung der Schleimhäute entsteht, ist stets vor dem Gebrunche durch Lakmuspapier die Reaction der Dämpfe zu prüfen und eine saure Reaction durch Vermehrung des Ammoniaks, eine utkalische durch Vermehrung der Salzsäure zur neutralen zu nuschen. Die Daner der Dampfeintreibung kunn bis zu 10 Minuten ausgedehnt werden, doch soll dabei zeitweise die Dampfbehandlung ausgesetzt und eintach Luft eingetrieben werden. Ein Gefühl von Völle und Wärme im Ohre, sowie zuweilen leichtes Breunen und Stechen daselbst pflegt sieh bei Anwendung der Salmiakdämpfe bemerklich zu machen. Wagenhäuser.

Salol, Phenylüther der Sulicybaure, weisses krystallnisches, in Wasser mibidletes, alkönfol und Aether leicht fösliches Pulver, das sich auf Wandfächen in Salicylsäure und Carbolsäure spaltet. Empfohlen zur imerlichen Verahreichung bei Otalgia nervosa (3 mal deristündlich je (36) und zur Beseitigung des stimstisten Schmerzgefühls bei aeuter Ottis neckta. Als Strenpulver bei chronischer Obrietrung hat es sich nicht hewährt, da es heftiges-Jucken im Geborgange und hutmiektige eiterung hat es sich nicht hewährt, da es heftiges-Jucken im Geborgange und hutmiektige unann), mach ehr Besolweitung von Morrel-Lavallée sogar Fieber, Kopfschmerzen, Errechen verusschen kann.

Salo-Kampher, furbliver Flüssigkeit, die sie bei Bering mit Licht und Latt leite sie bei Bering mit Licht und Latt leite zeretzt, bergestellt aus Salol und Kampher, die fein gepulyert, genischt, Impgam bis zum vollständigen Schneizen erhitzt und dam filtrit werden. Als Antiseptienun bei auch und und eine Mittelohrs empfohlen. Ein unt Salol-Kampher befeuchtetes Wattebänscheinen wird mit Zib is höchstens 24 Stunden in den Gebärgang eingeführt; mach 2 Tagen findet eine ermeite Application statt. In der Zwischenzeit ist das Ohr mehrmals täglich mit Borsähre auszusgälen. Görke

Salophen, Verbindung der Salicylsäure mit Acetylparamido-Phenoläther, weisses, geruchund geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver, das über 50 Proc. Salicvisäure enthält. Bei nervöser Otalgie angewendet (1 g 2stündlich in Pulverform bis zum Erfolg), feruer als Streupulver bei Pruritus und Ekzem des Gehörgunges und der Ohrmuschel.

Salpingitis s. Tuba Enstachii, Erkrankungen: Entzündung.

Santorini'sche Spalten s. Incisurae Santoriui.

Sarkom des Gehörorgans s. u. Schläfenbein: Neubildungen und die einzelnen Ohrabschnitte. Scala tympani und Scala vestibuli. Die

Laurina spiralis ossen umwindet vom Vorhofe uns spiralig den Modiolas als eine danne Knochenleiste nud endet oben in der Spitze der Schnecke als Hanailus. An Schnitten durch die nacerirte Schnecke erseheint die Leiste als ein ungeführ bis in die Mitte des Knochenkanals hineinragender blattförmiger Vorsprung, der somit die einzelne Schneckenwindung pur unvollständig in zwei Abschnitte theilt. Die Tremning wird eine vollständige durch die Einlagerung des menderanösen Schneckenkanals (Ductus cochlearis), dessen Schneckenkanaus (Dueus commany), basale Wand den Spalt zwischen Lamina spiralis ossea und Ligamentum spirale ausfüllt. Der bei verticaler Stellung der Schneckenaxe über dem Schneckenkanal gelegene peri-lymphatische Abschnitt entwickelt sich ans dem Vestibuhum selbst und heisst Scala vestibuli, der nuterhalb des Schneckeukamils gelegene heisst Scala tympani. Am macerirten Schläfenbein communicirt letztere durch die Fenestra rotunda mit der Paukenhöhle, am frischen hingegen wird sie durch die Membrana fenestrae rotundue von jener abge-schlossen, d. h. die Seala tympuni endet hier blind. Beide Treppen sind mit perilymphatischer Flüssigkeit gefüllt und communiciren nateinander unr an einer Stelle in der Kuppel durch das sog. Helicotrema, das zwischen dem Hamulus der Lamina spiralis ossea und der Lamina modioli liegt. In der basalen Windung ist die Scala tympani grösser, als die Scala vestibuli, in der mittleren und Spitzen-windung ist das Verhältniss in Folge von Abnahme des Höhendurchmessers des Ductus eochlearis umgekehrt. Ansgekleidet sind die Scalae von einer zarten, mit Endothel überzogenen Knochenhaut, dem Endostium.

Scarlatina, Das Gehörorgan wird bei Scarlatina so häufig und erheblich in Mitleidenschaft gezogen, dass nam mit Recht "die Scharlach-Otitis" als ein feststehendes Krankheitsbild gezeichnet hat. Man kann für sie drei Formen unterscheiden: 1. die Otitis media acuta catarrhalis, 2, die Otitis media sup-purativa, 3, die Otitis diphtheritica, die in hrer schwersten Form zur Panotitis wird. Die erste und zweite der genanuten Formen sind nicht immer scharf voueinauder abzugrenzen, weil das serös-schleimige Exsudat der einfachen acuten Otitis media im weiteren Verlaufe eitrig werden und mit grösserer oder kleinerer Perforation des Trommelfells durchbrechen kann. Die Otitis diphtheritica dagegen lässt sich von den beiden anderen Formen als wesentlich verschieden charakterisiren. Welche der drei Formen wir während der

Scharhicherkrankung zu Gesicht bekommen, scheint einestheils von der Schwere der Allgemeininfection, anderentheils von der Constitution des Kranken abhängig zu sein.

Die Structur und die Widerstandsfähigkeit der Blutgefässe sind jedenfalls von grosser Bedeutung. Bei sonst gesunden Kindern mit normal functionirenden Organen und derber Haut bleibt die bei Scarlatina etwa binzutretende Ohrerkrankung meist auf die erste leichtere Form beschränkt, wenn die Allgemeininfection nicht zu sehwer ist; bei pastös ausschenden, zu Drüsenschwellung und zu Affectionen der Nase und des Nasenrachenraums (adenoiden Vegetationen) geneigten Kindern mit zarter, dünner Haut, mit sogenannter scrophulöser Disposition, schen wir auch vorzugsweise die schwereren Formen der Ohrerkrankung sich entwickeln.

Die Otitis media ncuta catarrhalis tritt meist im Anschluss an die prodromale Augina kurz vor oder nach Ausbrach des Scharlachexantheus auf, mit Druck. Völle, Klopfeu bis stechendem Schmerz im Ohre und rasch zunehmender Schwerhörigkeit, die bei beiderseitiger Erkrankung so hochgradig werden kann, dass nur noch laute Ansprache in der Nähe des Ohres verstanden wird. Die Kopfknochenleitung ist meist intact oder verstärkt. Im Beginn erscheint die Anskleidung des äusseren Gehörganges etwas Ansarenting ces anserted Grangings evens geschwolleu, aufgelockert, das Troinnelfell stark geröthet, zuweilen livid, und etwas eingezogen. Am 3. – 4. Tage sehon siekert meist etwas seröses Exsudat in den Gehörgang, die cewis seroses Exsuat in den Genorgang, die Schmerzen lassen nach, die Schwerzhörigkeit geht zurück, und mit dem Verschwinden des Fiebers, das mehr von der Allgemeinerkrauk-ung abhäugig war, und mit der beginnen-den Abschuppung der Haut wird nuch die Ohrerkraukung rückgängig, und das Organ kehrt bei geeigneter leichter Nachbehandlung zur Norm zurück. Diese Form kommt dem Ohrenarzte nicht so oft zu Gesicht, wie sie thutsächlich besteht, weil sie eigentlich be-drohliche Symptome nicht hervortreten lässt, die den Hansarzt veraulassen könnten, einen Specialisten zuzuziehen. Es scheint, als ob die durch die Tuba eingedrungenen Infectionsträger, die die Entzündung der Paukenhöhlenauskleidung veraulusst hatten, durch das alsbald sich ausscheidende Exsudat vernichtet würden, nad dass dieses somit ge-wissermassen als Heilserum wirkt. Dementsprechend kann and soll sich auch die Behandlung unf wenig beschränken. Warme Umschläge und über Nacht dicke Watteeinpackung der Ohren fördern die Exsudation und lindern die Schnierzeu. Man vermeide möglichst, das Ohr auszuspritzen, weil, wie oben bemerkt, das durchsiekernde Secret die Heilung eher zu begünstigen, als zu hindern Wenn ein in der Paukenhöhle geeignet ist. angesammeltes Exsudat Drucksymptome macht, kann man durch die Paraceutese des Trommelfells rasch Erleichterung schaffen. Die Luftdouche durch deu Katheter oder das Politzer'sche Verfahren sind im ersten Stadium zu vermeiden. Besteht bei zurückgehender Entzündung die Schwerhörigkeit fort, so kann man, etwa von der zweiten Woche an, das

Politzer'sche Verfahren mit Vorsicht anwenden: das Hörvermögen wird dann nach kurzer Zeit zur Norm zurückkehren.

Otitis media suppurativa. Die bei der Otitis media catarrhalis beschriebenen sub-Offits media catarrianis beschriebenen subjectiven Symptome leiten auch die perforative Form ein, sie treten nur meist heftiger auf. Das Fieber ist entsprechend höher, wobel natärlich der Stand der Allgeneinerkrankung in Rechung gezogen werden muss. Ween der Durchbruch des Trommelfells in die Zeit nach der Eruption des Exanthems fällt, geht das Fieber zurück, ebenso lassen die Schmerzen nach; sie können aber wieder hestiger ein-setzen, wenn der Eiter wegen ungenügender Grösse der Perforation nicht frei genug abfliessen kann. Andauernde Schmerzen bei ge-nügender Ausflussöffnung deuten darauf hin. dass der Knochen miterkrankt ist, oder dass sich im Warzenfortsatz ein Herd gebildet hat. Auch schon bei dieser Form (nicht nur bei der Otitis diphtheritica) schwellen die das Ohr umgebenden Weichtheile und Lymphdrüsen an und sind infiltrirt; hierdurch werden die Contractionen des Musc, sternocleidoden die Confronten des anse, seenocede-mastoideus behindert und schnerzhaft, die Putienten nehmen eine eigenthümliche Kopf-stellung ein, indem der Kopf zur Seite geneigt und etwas gedreht wird. In dieser Periode, aber auch schon gleich zu Beginn der Ohrerkrankung, können cerebrale Symptome (Erbrechen, Convulsionen) so sehr in den Vordergrund treten, dass eine beginnende Meningitis vermuthet werden kann. Ich mache hier besonders darauf aufmerksam, dass derartige Symptome auch bereits vor der Eruption des Exanthems anttreten können; es ist für Prognose und Therapie ausserordentlich wiehtig, das zu wissen. Denn, wenn man einen Pa-tienten behandelt, der anscheinend nur an Angina und anschliessender Otitis erkrankt Angina und anschliessender Ottus erkrankt ist, und dann bei freiem Eiterabfluss von Neuem das Fieber sich zu excessiver Höhe erhebt und derartige eerebrale Symptome hinzntreten, so braucht man nicht gleich be-ginnende Meningitis zu befürchten, vielmehr sind alle diese Symptome weit eher von der nun rasch folgenden Eruption des Scharlachexanthems hervorgernien, als von der Otitis.

— Der Verlauf der Otitis media suppurativa hängt in hohem Grade von dem rechtzeitigen mang in nomen Grade von den recutzenigen und angemessenen therapeutischen Ein-greifen ab. Sobald man festgestellt hat, dass sich in der Paukenhöhle eitriges Secret be-findet, soll man das Trommelfell breit inci-diren, denn die künstliche Perforation bietet weit günstigere Chancen für eine Restitutio ad integrum, als das Abwarten, bis der Durch-brueh spontan erfolgt. Wird die Eiterung sehr profus, und hat man Grund zu der Annahme, dass die pvogenen Mikroorganismen die Oberoass die progenen Mikroorganismen die Ober-band haben, so soll man sie in der Pauken-höhle abzutödten suchen. Ich empfehle hierzu die Anwendung von Sublimat- oder Resorciaspiritus (Hydrarg, bichlor, corros, 0,1 auf Spirit,

ausgetriebenen Eiter, dunn wird der Kopf des Patienten auf die Seite geneigt, der Gehör-gang mit dem Sublimatalkohol angefüllt und gang int dem zonnmarason angetum dud das Politzer'sche Verfahren noch einmal gemacht; hierbei treten Luftblasen aus der Pankenhöhle aus, und das Medicament dringt in die Paukenhöhle ein. Der durch dasselbe hervorgerufene brennende Schmerz ist nur von nervorgermene brennende Schmerz ist nur von kurzer Dauer. Ich habe mit dieser Behand-lungsweise so günstige Resultate zu ver-zeichnen, dass ich sie allen anderen Methoden Der Krankheitsverlauf wird entsehieden günstiger, die Dauer abgekürzt. Wie lange man die Spiritusbehandlung fortsetzen muss, hängt von dem Zustande der Paukenhöhle ab; wenn das Secret mehr schleimig wird, kann man zum Darchspülen mit lanwarmer Borsäurclösung übergehen oder zur einfachen Luftdouche. Bei dieser Behandlung emtacuen Luttdoucce. Det dieser behandens sieht man Complicationen seitens des Warzen-fortsutzes seltener, das Hörvermögen wird meist wieder hergestellt, weil der Alkohol die zurten Fenstermembranen durchaus nicht sehädigt. Ob Trommelfelllücken persistiren, oder oh sich die Oeffnung schliesst, hängt von der Intensität des Krankheitsprocesses ab. (Vergl.

a. n. Otitis media suppurativa acutu).

Die Otitis media diphtheritica ist wohl
als die schwerste von allen Ohrenkrankheiten zu bezeichnen, denn sie führt als Panotitis nicht nur häufig zn completer Tambheit, sondern sie bedroht auch das Leben des Pasondern sie bedront auch das Leben des Pa-tienten durch Uebergreifen auf das Gehirn und seine Hüllen in eminenter Weise. Die Paukenhöhlenatiection beginnt meist nicht unter solchen fulminanten Schmerzen, wie bei der vorher beschriebenen Form, weil das Ein-dringen der Infectionsträger längs der Tuba in das Mittelohr mehr allmählich erfolgt. Das Trommelfell erscheint zuerst stark hyper-ämisch; sehr rasch, zuweilen schon nach 36 bis 48 Stunden, tritt vollständige Erweichung der Membran cin, sie erscheint dann gebblich-weiss, breitg, erweicht. Dus Secret, anfangs spärlich, dünn-eitrig, wird bald reichlicher und fötid in Folge der Gewebsnekrose. Das Hörvermögen nimmt oft sehon innerhalb weniger Stunden rapid ab und erlischt voll-ständig, wenn der Process auf das Labvrinth übergreift; dazu treten dann Gleichgewichtsstörungen und Schwindelanfälle. Es ist zum Verzweifeln, wenn man zusehen muss, wie das Erlöschen des Gehörs bei doppelseitiger Erkrankung trotz sorgfältiger Behandlung unaufhaltsam fortschreitet. Die Paukenhöhle fillt sich mit diphtheritischen und nekrotischen Gewebstrümmern, und die Hemmung der Bluteireglation durch mykotische Endothelverfetting und Thromboarteritis führt zur Nekrose der Gehörknöchelchen, die zaweilen schon nach weuigen Tagen unter stark zunehmender Eiterung ausgestossen werden. Glücklicherweise ist diese schwerste Form doch die seltenere, in der Mehrzahl der Fälle bleibt ein Theil, zumeist die obere Hälfte des spie rec effections, 2000 other trescriction (1914). Tremmend the unit does Gebruhrichetchen, er-bis 15 and Spirit, vir, excitications, 1000, muter—lables, und der Process greift nicht auf das Umständen 2-3 und täglich zum Durchspillen der Paukenbible. Nach Enfermung des Eine missiegen Grade wiederkehrt, —Die patho-aus dem Gebörgange wende ich das Politzer' [Jojische Anatomie der beschriebenen sehe Verfahren an und entiterne wiederum den, Krankheitsform kunn sich bereits auf recht

instructive Untersuchungen stützen (Moos). Im Beginne der Affection, zuweilen schon am 2.—3. Tage, kann man die Mikroorganismen innerhalb der Blutgefässe nachweisen, entweder frei oder in Leukocyten eingeschlossen, im Begriff auszuwandern, desgleichen auch sehon im Stroma der Schleimhant, hier und da auch in Saftzellen des Bindegewebes. In Folge von Kerntheilung der Wanderzellen kommt es zur Eiterbildung verschiedener Intensität und durch die Einwirkung der Mikroben und Toxine zur Gewebsnekrose bis in den Knochen hinein. Der Klebs-Löffler'sche Diphtherieba illus kommt bei der Genese der Otitis diphtheritica wenig in Betracht, er erzengt bloss die locale Schleimhautaffection, dagegen wird sowohl die regionäre, wie die allgemeine Infection durch Ketten- und Traubencoccen erzeugt, besonders durch den Streptococcus pyogenes. Wenn diese sowohl vom Rachen durch die Tuba, als von der Blutbahn aus massenhaft auch in das Labyrint eindringen, entsteht die Panotitis. Ein dem Scharlach-Wenn diese sowohl vom Rachen fieber eigenthümlich zukommender Streptococcus ist mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen. Kurth fand bei Scharlachfällen häufig eine Streptoeoceenart, die klumpenförmig zusammengelagerte Ketten zeigte, und die er deshalb Streptococcus conglomeratus nannte. Die Thatsache, dass man bei Individuen, die durch Scharlach taubstumm geworden sind, den für die Untersuchung zugänglichen Theil des Mittelohrs normal oder fast normal antreffen kann, deutet darauf hin, dass die Labyrinthaffection hier die essentielle war und das Mittelohrleiden nur ein Zwischenglied bildete, das nicht einmal in hohem Grade destruirend zu sein braucht und vielleieht auch fehlen kanu, in welchem Falle das Labyrinthleiden als ein anf metastatischem Wege entstandenes (durch directe hämatoren wege ent-standenes (durch directe hämatoren list, Einzelne Sectionen ergaben dieselben Reste einer überstandenen Labyrinthentzündung, wie bei Meningitis und Cerebrospinalmeninwie bei Meinigins und Gereorospinamenn-gitis, nämlich neugebildetes Bindegewebe, verkalktes oder Knochengewebe, das den Höhlraum des Labyrinths mehr oder we-niger ausfüllte. — Was die Hährifgkeit von Ohrerkrankungen nach Scharlach betrift, so stimmen die Autoren darin überein, dass etwa 5 Proc. auf Rechnung dieser Krankheit zu setzen sind; die allerschwersten Formen scheinen meiner Beobachtung nach in den letzten Jahren seltener geworden zu sein. Für den Verlust der Gehörknöchelchen ergab eine von mir vor Jahren aufgestellte Berechnung unter 6000 Ohrenkranken 28 mit Verlust der Gehörknöchelchen, unter diesen 18 in Folge von Scharlachdiphtheritis. Die Angaben über die Zahl der durch Scharlach taubstumm Gewordenen schwanken zwischen 2 Proc. (Italien) und 27 Proc. (Norwegen). — Bei der Behandlung hat man, von der Voraus-setzung ausgehend, dass die Searlatina-Diphtheritis eine Mischinfection von Klebs-Löffler'schen Diphtheriebacillen und Strepto-K lobes coccen darstellt, in den letzten Jahren sowo'd das Behring'sche Heilserum, als das Marmorek sehe Streptocoecenserum injieirt, letzteres besonders in den allerschwersten, mit

septischen Symptomen einhergehenden Fällen Beide Mittel haben sieh nicht als schädlich erwiesen. Weitere Versuche werden noch entscheiden müssen, ob dem Antitoxin eine positive Heilwirkung beizumessen ist, immer-hin rathen jetzt einzelne Beobachter sehr dazu, iu den schwersten Fällen von Sepsis, die zu-weilen schon nach 36-48 Stunden tödtlich verlanfen können, das Marmarek'sche Serum gewissermaassen als ultima ratio zu injiciren. Ueber die Verwendung der Aetzmittel gegen Diphtherie des Nasenrachenraums waren die Ansiehten von jeher sehr verschieden, in letzter Zeit neigt man sich jedoch mehr der leicht antiseptischen, die Reinigung der bez. Schleim-häute in das Auge fassenden Behandlung zu nnd verwendet Spülungen der Nase mit Borsäurelösung. Die diphtheritischen Massen instru-mentell aus der Paukenhöhle zu entfernen und mit 10 proc. Salicylsäurespiritus zu ätzen, wie es Burekhardt-Merian übte, halte ich nicht für rathsam; ich empfehle dagegen die Application des oben erwähnten 1 prom. Sublimatspiritus, der nicht ätzt, aber die Streptococcen in der Paukenhöhle sieher abtödtet. Das Medicament dringt bei zerfallenem Trommelfell unschwer in die Paukenhöhle ein. Wenn Nase und Rachenraum belagfrei ge-worden sind, kann man mit Hilfe des Po-litzer'schen Verfahrens in der oben beschriebenen Weise 2-3 mal täglich durchspülen und dazwischen oder vorher das Ohr mit Borsäurelösung ausspritzen. Bei Betheiligung des Labyrinths soll man, wie ich sehon früher gerathen habe, Pilocarpin, muriatic, (0,005 bis auf 0,02 pro dosi steigend) subcutan injieiren, vorausgesetzt, dass die Herzthätigkeit dieses erlaubt. Das Pilocarpin bewirkt starke Transspiration and Salivation, aber auch eine vermehrte Secretion aus der Paukenhöhle und entlastet dadurch das Labyrinth. Auch andere Beobachterhalten in solchen verzweifelten Fällen erfrenliche Resultate mit theilweiser Rückkehr des Hörvermögens berichtet. Die örtliche Nachbehandlung kann im Weiteren so geleitet werden, wie bei der Otitis media suppurativa. Oskar Wolf.

Schädelbasis-Tumoren, besonders die hier mit relativer Hänfigkeit vorkommenden Sarkome, können das Gehörurgan secundär in ausgelehntester Weise in Mitteldeinschaft ziehen. Nieht nur die Weichtheile, sondern aneh der Knochen des Felssnbeins pflegen der Zerstörung allmählich zum Opfer zu fallen, und dazu treten ansserdem nicht selten entzündliche Zustände, eine eitrige Otitis media und interna. Das erste Symptom seitens des Ohros ist gewöhnlich eine Undurchgängigkeit der Tuba Eustachii. Der N. acusticus und facialis bleiben oft auffallend lange unverändert. (Vergl. a. u. Schläßenbein, Neublidnagen: Sarkom.)

Schädelform. Mit der Verrollkommunig in der Teelmik der Antrum-Aufmeiselung ging das Bostreben Haud in Hand, brauchbare und zuverlässige Auhaltspunkte für die Lage der bei der Operation am meisten gefährdeten Theile, speciell der Dura mater der mittleren Schädelgrube und des Sinus transversus, zu gewinnen. So suchte man u. a. auch die Schädelform zu der Lage dieser Gebilde in

Beziehung zu bringen, Körner behauptet auf Grund wiederholt angestellter sorgfältiger Untersuchungen, dass bei dolichocephalen Schädeln der Boden der mittleren Schädelgrube höher über dem Porus acusticus externus liegt. als bei brachycephalen, d. h. dass die Knochen-schicht, die den Gehörgung von der mittleren Schädelgrube trenut, bei ersteren durchschuittlich dicker ist, als bei letzteren, und dass der Sinus trausversus bei ersteren weniger weit nach aussen und nach vorn vordringt, als bei letzteren. Daruns zieht Körner die praktische Folgerung, die Operationsöffungg um so weiter nach vorn zu legen, je kleiner der Schädel-index ist: nls Index bezeichnet er das Verhältniss der Eutfernung des Nascusuttels von dem hervorragendsten Punkte des Hinterhaupts (Länge) zu der Entferung der Tubera parietalia voneinander (Breite). Die Ursache für die tiefere Lage der mittleren Schädelgrube hei Brachycephalen sicht Körner in Folgendem. Während bei Polichocephalen die Seitenwände des Schädels fast senkrecht zur Schädelbasis stellen, convergiren dieselben bei Brachycephalen nach unten. Da nun der Winkel, den die obere Kante der Pyrmuide mit der Seitenwand bildet, bei beiden Schädelformen ungefähr 900 beträgt, so folgi daraus, dass bei Brachveephalen die obere Kante von aussen nach innen stark ansteigt: in Folge dessen muss der Boden der mittleren Schädelgrube aussen erheblich tiefer liegen, als innen. Das starke Auswärtsdrängen des Sinns bei Brachverphalen hängt davon ab, dass bei diesen die hintere Schädelgrube breiter und kürzer ist, als bei Dolichocephalen; der Sinus macht in Folge dessen eine stärkere Biegung, so dass der Blutstrom mit grösserer Gewalt nach aussen nud vorn gegen den Processus mastoidens drängt.

Die Ergebuisse der Körner'schen Untersuchungen sind von manchen Antoren (Randull) im grossen Ganzen bestätigt worden. haben aber von anderer Seite Widerspruch erfahren. Namentlich hat ihnen Schülzke verschiedene, zum Theil sehr gewichtige Bedeuken entgegengestellt. Schülzke ist zu Resultaten gelangt, die zu denen Körner's in schroffem Gegensatze stehen; er findet, falls überhaupt in dieser Beziehung ein Unterschied zwischen Brachveephalen und Dolichocephalen besteht, den tiefen Stand der mittleren Schädelgrube und die Vorlagerung des Sims bei letzteren eher noch mehr ausgesprochen, als bei ersteren. Achulich lauten die Ergebnisse, die Okada in jüngster Zeit auf der Traut-maun'schen Klinik bei Nachprüfung der Untersuchungen Körner's und Schülzke's erhalten hat. Auch nach ihm ist die Schädelform absolut ohne Einfluss auf die Lage des Sinns und der mittleren Schädelerube, dagegen soll die Gestalt des Warzenfortsatzes einen Anhaltspunkt für die "Gefährlichkeit des Schläfenbeins" ubgeben. Gefährlich sind solche Schläfenbeine, deren Warzenfortsatz sowohl der Aussenweite, als auch seinen sonstigen Dimensionen nach klein ist; dagegen haben die nicht-gefährlichen Schläfenbeine im Allgemeinen sehr grosse und dicke Warzenfort-sätze. Einen Anhaltspunkt giebt nach Trautdeum zur Gehörgaugsaxe nud die Lage der Spina supra meatum; je grösser der Winkel zwischen Planum und Gehörgangsaxe ist, und je weiter medianwärts die Spina steht, desto stärker pflegt der Sinus vorzuspringen. - Bevor nicht alle diese Untersnehungen au einem sehr grossen Material mit sorgfältigen Methoden nachgeprüft sind, erscheint es unmöglich, hier eine sichere Entscheidung zu treffen. Uebrigens ist die praktische Bedeutung dieser Merkmale sehr gering. Nachdem man gelernt hat, iene Gefahren während der Operation zu erkennen. hat man es auch gelernt, sie zu vermeiden, ohne dass man auf derartige, in ihrer Bedeutung noch so unsichere Zeichen zu achten braucht. Görke.

Schädelverletzungen s. Kopfverletzungen u.

Schläfenbein: Fractur.

Schallleitender und schallempfindender Apparat. Das Bestreben, die Erkrankungen der verschiedenen Abschnitte des Gehörorgans dingnostisch auseimmderzuhulten, hat die Schwierigkeit erkennen lussen, die sich einer geeigneten Abgrenzung dieser Abschnitte in Bezng auf pathologische Zustände entgegenstellt. Verfasser hat schou früher darauf aufmerksant gemacht, dass die anatomische Eintheilung des Gehörorgaus in ein äusseres, mittleres und inneres Ohr sich mit der physiologischen Trennung in einen schallleitenden und schallempfindenden Apparat nicht deckt. Während die innere Pankenhöhlenwand die anatomische Grenze zwischen mittlerem und innerem Ohre bildet, hört die Schullleitung an der Steigbügelfussplatte nicht auf. Die Schall-wellen werden von hier aus auf die Perilymphe des Labyrinths übertragen und bewirken dadurch das Mitschwingen der betreffenden Saiten der Zona peetinata. Erst bei den von nervösen Acusticusclementen umsponnencu änsseren Corti'sehen Zellen beginnt der eigentliche schullempfindende Apparat. Die hänfigen ostitischen und periostitischen Processe z. B., die ansser einer Verknöcherung des Steig-bügel-Ringbandes Verengerung der Nische des ovalen Fensters und Verdickung der Steigbügelplatte herbeiführen, erstrecken sich oft in die vestibulären Schneckenwindungen hinein. Es ist klar, dass dieselben dann auch durch Schädigung des dem inneren Periost augehörigen Ligamentum spirale die Schwingungsfähigkeit der Membrana basilaris herabzusetzen, also eine Steigerung der schou bestehenden Hindernisse im schallleitenden Apparate zu bewirken vermögen. In derartigen Fällen ist man mithin nicht berechtigt, von einer Er-krankung des schallempfindenden Apparates zu sprechen, da letzterer noch normal sein kann. Man würde vielmehr solche Fälle als Combination von Erkrankungen des mittleren und inneren Ohres bezeichnen müssen, Steinbrilger.

Schallleltung durch die Konfknochen s. n. Hörprüfung. Schallphotismen Lichtempfindungen. zwangsweise, durch Schall.

Schallrichtung. Die Erkennung der Schallrichtung wird nach einschlägigen Untersuchungen von Bloch erreicht durch das Zusammenwirken beider Gehörorgane: sie ist demmann auch die Neigung des Planum mastol- nach eine Function des binauralen Hörens. Die Erkennung der Schallrichtung ist schärfer i in der horizontaleu und frontalen Ebene, als in der sagittalen, sie wird in den beiden erstgenannten Ebenen hanptsächlich vermittelt durch die Vergleichung der Stärke der beiderseitigen Schallempfindung, Der Einfluss der Ohrmuschel auf die Zuleitung der Schall-wellen kommt erst in zweiter Linie in Betracht, während dieses letztere Moment bei der Erkennung der Schallrichtung in der sagittalen Ebene allein in Betrucht kommt. kennung der Entfernung einer Schallquelle dient uns nicht so sehr die Gesammtstärke derselben, als die Stärke der den Schall zusammensetzenden Theilklänge. Bei einseitiger Taubheit oder Schwerhörigkeit ist die Erkennung der Schallrichtung immer bedeutend ge-stört, meist wird der Schall nach der besser hörenden Seite localisirt (Paraeusis loci, vergl. diese) Hammerschlag.

Schläfenbein. 1. Atrophle des Schläfenbeins beobachten wir im höheren Alter und bei herabgekomme-nen Individuen, und ist der Knochen dabei in seiner äusseren Form meist wenig verändert, aber abnorm dünn und brüchig durch Abanhane der Knochensubstanz und Vergrösserung der mark- und lufthaltigen Rämme. In Folge gesteigerten Druckes in der Schüdelhöhle bei Hydrocephalus, Rhachitis und grösseren Geschwülsten kommt es hänfig zu einer hochgradigen Druckatrophie des Schläfenbeins, wobei zunüchst die spongiöse Knochensubstanz schwindet, während die eigentliche Labyrinthkapsel länger erhalten bleibt. Bogengänge treten dann deutlich als erhabene gelbe Knochenwülste hervor. Hochgradige gelbe Knochenwülste hervor. Formen sah Zuckerkandl bei vorzeitiger Synostose von Nähten im jugendlichen Alter, nud ist es da besonders die hintere Wand des Felseubeins, die zumeist an Atrophie leidet, Auch Lückenbildung am hinteren und oberen Bogengange sah er dabei auftreten.

Hubermann.

2. Caries und Nekrose s. Curies und Nekrose des Schläfenbeins und die einzelnen Ohrabschnitte.

3. Cholesteatom s. Cholestentom des Schläfenbeins und die einzelnen Ohrnbschnitte.
4. Dehlseenzen s. Dehiscenzen des Schläfen-

5. Fractur. Die Fracturen des Schläfen-J. Fracutt. Die Fracturen des Schläten-beins sind nur in wenigen Fällen directe Brüche, die gewöhnlich dudurch entstehen, duss stossende oder comprimierinde Gewalten den Schuppen- oder Warzentheil unmittelbar treffen. Viel öfter handelt es sich um indirecte Brüche, die durch Gewalteinwirkungen auf das Schädelgewölbe, seltener auf die Gesichts-knochen, zu Stande kommen. Da aus statistischen Berechnungen das Ueberwiegen der Basisfracturen in der mittleren Schädelgrube klur hervorgeht, sind die meisten Brüche der Schädelgrundfläche auch Brüche des Felsenbeins. Der Richtung nach sind sie vornehmlich Querbrüche. Der Hergung beim Entstehen dieser Fissuren ist darauf zurückzuführen, dass eine aus der vorderen, besonders aber aus der hinteren Schädelgrube fortgeleitete Bruchspidte unter einem mehr oder weniger ausgesprochenen rechten Winkel den Längendurchmesser

der Pyramide kreuzen muss, du diese nach vorn und medianwärts mit ihrer Spitze gerichtet ist. Der Weg, den die gewöhnlichen, weiter nuch vorn ausstrublenden Spalten durch die Pyramide des Felsenbeins nehmen, ist nach v. Bergmann ein zweißicher; 1. iu der Richtving von der Fossa jugularis zum Foramen spinosum des Keilbeins, der Locus electionis für einen Querbruch des Felsenleins, und 2. durch die Basis der Pyramide, der ungleich seltenere und nur durch besonders hohe Grade der Gewalteinwirkung, rohe Zersehmetterung des Hinterhauptbeins, bedingte Uebergang, — Die sog. Längsfissur des Schläfenbeins ist sowohl nach zahlreichen experimentellen Unterwom nach zahrenden experimenten einer Suchungen, als nuch nach klinischen Beobachtungen die häufigste Bruchrichtung beim Schlag oder Sunz auf die Seite, Auch bei Traumen, die auf die Scheitelhöhe einwirken, soll sie hänfiger vorkommen. Eine bevorzugte Bahn scheint vom Planum temporale ausgehend längs der Grenze zwischen vorderer und oberer Gehörgingswind gerade über das Teginen tympini hinzuziehen und ziemlich genau in der Richtung der vorderen unteren Kante der Pyramide über das Dach des Canalis musculotubarius oder caroticus zur Fissura spheno-petrosa zu verlaufen. — Mitunter ist mit den der Längsaxe der Pyramide parallel verlanfenden Fissuren anch eine Absprengung der Spitze des Felsenbeins verbunden, eine Brachform, für die Félizet eine hübsche Erklärung gegeben hut. Durch Vermittelung der Fibrocar-tilago busilaris lehnt sich bekanntlich die Felsenbeinspitze an die Seitenfläche des Grundbeins un. Die Faserzüge dieses Bandes sind mit Ausnuhme des sehr straffen vordersten Bündels zumeist schlaff und nachgiebig. Treibt um die brechende Gewalt die Gewölbstützen durch Vergrösserung des Winkels, dessen Schenkel sie vorstellen, auseinander, so ge-stattet die Fibrocartilago der Pyramide in etwas sunter the ribrogating oper viamide in etwas wenigstens ein Answeichen durch Wendung, Rotatiou iltrer Spitze nach hinten. Hierbei wird begreiflicher Weise die fester gefesselte Spitze abgerissen werden können, und zwar entsprechend der Insertionsstelle der straffer gespanuten und resistenteren vorderen Faserzüge dieses Bandes. Im Allgemeinen kann mun un den beschriebenen Verlaufsrichtungen festhalten, trotzdem ist aber nicht unsge-schlossen, dass die Bahnen der einzelnen Sprünge bei dem grossen Wechsel in der Richtung und Grösse des Stosses dann und wann einmal von dieser Gesetzmässigkeit abweichen. - Zu den nicht ungewöhnlichen Bruchformen, die am Schläsenbein zur Beobachtung kommen, gehört noch die Durch-stossung des Daches der Cavitas glenoidulis durch den Gelenkkopf des Unterkiefers bei einem Schlage oder Falle auf das Kinn. In einer anderen Reihe derartiger Verletzungen emer anderen Keine derartiger verletzungen wird nicht die obere Decke der Gelenkgrube durchstossen, sondern ihre hintere Wund, die zugleich die vordere Gehörgangswand bildet. Diese Brüche können auf die Durchbohrungsstelle beschränkt bleiben, oder sie können von hier aus noch andere Fissuren durch die mittlere Schädelgrube seuden.

Die Diaguose einer Fractur des Schläfenbeins bietet in den meisten Fällen keine

besonderen Schwierigkeiten dar. Complicirte für sich schon einen reichlichen Blutverlust Brüche der Schuppe, des Warzenfortsatzes aus dem Ohre zur Folge haben kann. Ge-Brüche der Schuppe, des Warzenfortsatzes oder des äusseren Gehörganges, d. h. solche, bei denen die Weichtheile durch die brechende Gewalt mitzerrissen wurden, sind in der Regel der Besichtigung leicht zugänglich und un-schwer festzustellen. Wenn nach einem Schlage oder Falle auf die Seite Blutergüsse in das parosteale Gewebe die Schläfengegend verhüllen, darf man die Palpation des Schädels nur mit grosser Vorsicht nusführen, weil durch den tastenden Finger losgesprengte Knochensplitter in die Hirnrinde eingedrückt werden können. Die Blutunterlaufungen, die erst einige Zeit nach der Verletzung in der Um-gebung des Warzenfortsatzes und in der entsprechenden Halsseite auftreteu, erlanben nur dann einen Schluss auf die Fractur, wenn die Gewalt an einem eutfernten Orte einge-wirkt hat, so dass die Sugillationen nicht durch unmittelbare Quetschungen der Weichtheile an der betreffenden Stelle entstanden sind, Geht der Bruch durch die Zellen des Proc. mastoideus, so kanu auch eine Ansamm-lung von Luft im Unterhantzellgewebe hinter der Ohrmischel stattfinden, die sich als eine weiche, schunerzlose, bei Druck knisternde Anschwellung charakterisirt. – Die Erkennt-niss der Brüche der Felsenbeinpyramide kann nur auf indirectem Wege gewonnen werden. Eine grosse praktische Bedentung kommt der Messerer-v. Wahl sehen Theorie zu, durch die wir. wie bereits kurz angedeutet, schon während des Lebens annähernd den Verlauf einer Berstungsfractur der Basis bestimmen können, sobald nns die Richtung und die Angriffsstelle der einwirkenden Gewalt bekannt ist. Im Allgemeinen verlaufen die Fissuren des Felsenbeins in den Fällen, wo der äussere des Feisenbeins in den Fällen, wo der äusser-nisnit auf die Stirn oder das Hinterhaupt einwirkte, quer dirreit die Pyramide, und Längsbriche dersellen kommen dann zu Stande, wenn die Gewalt die Seitenpartien des Schädels ungriff. Ausserdem verfügen wir aber noch über eine ganze Anzahl von Symptomen, aus deren Vorhandensein wir nit grosser Wahrseheinlichkeit einen Bruch des Schliffenbeins vermuthen Können. Das häufigste diagnostische Merkmal ist die Blutung ans dem Ohre. Das Felseubein ist von zahlreichen Rinnen und Kanälen durchsetzt. die bei einer Fractur desselben mitgetrennt werden. Unweit der hinteren Gehörgangswand steigt der grosse Hirnquerblutleiter herab, und tief in den Paukenhöhlenboden drängt sich der Bulbus der Vena jugularis herein. Ueber das Teginen tympani verfänfi die Art, meninges media, und an den unteren Abschnitt der vorderen Paukenhöhlenwand grenzt unmittelbar die Carotis interna. Die arteriellen Gefüsse setzen der Zerreissung ihrer Wandungen einen grösseren Widerstand entgegen, als die venösen. Das aussiekernde Blut kann aber auch aus den Gefässen des Hirns und seiner Hänte kommen, indem es durch die Knochenspalten den Weg nach aussen findet. Wir dürfen dieses Symptom jedoch nie allein, sondern stets nur in Verbindung mit anderen Er-scheinungen der Sehläfenbeinfractur für die Diagnose verwerthen, weil wir wissen, dass auch eine Ruptur des Trommelfells un und

wöhnlich sind diese Blutungen aber gering-fügiger, uls die bei tiefer greifenden Verletz-nngen des Schädelgrundes. Profuse Hämor-rlugien aus dem äusseren Ohre werden ebenfalls noch bei gewaltsamen Abreissungen des knorpligen Gehörganges als Folge von Zerrung und Verschiebung desselben an der Scitenfläche des Kopfes beobachtet, die ohne eine Zertrümmerung des Knochens einhergehen. Trotz einer ausgedehnten Fissur der inneren Theile des Ohres kann das Trommelfell aber vollständig unversehrt bleiben, dann fliesst das Blut durch die Tuba Eustachii in die Rachenhöhle hinab und wird entweder verschluckt, ausgeworfen oder kommt am Naseneingang zum Vorschein. Ein Hämatotympanon zeigt gleichfalls nicht immer das Vorhandensein eines Knochenbruches an, sondern das Blutextravasat entsteht oft genug allein in Folge des Stosses und der Erschütterung. - Der Ausfluss von Cerebrospinalflüssigkeit, sowie der Anstritt von Gehirnmasse aus dem Ohre sind untrügliche Zeichen eines Schläfenbeinbruches. Der Liquor eerebrospinalis stammt in diesen Fällen entweder aus dem perilymphatischen Raune des Labyrinths oder aus einer Fissur des Paukenhöhlendaches und der oberen Gehörgangswand, wenn gleichzeitig mit ihr ein Riss in der Dura und Arachnoidea verbunden ist, der die subarachnoidealen Räume eröffnet. Die Cerebrospinalflüssigkeit ist schon daran zu erkennen, dass sie tagelang und mitnuter in erstaunlichen Mengen ab-fliesst. Durch Vermehrung des Druckes in der Schädelhöhle wird der Abfluss erheblich gesteigert. Die Flüssigkeit kann leicht aufgefangen werden und zeichnet sich durch einen gerangen werden auf Zeinner sieh und eine auffällig geringen Etweissgehalt und eine relativ grosse Menge Kochsalz aus. – Die Diagnose eines Bruches des Felsenbeins stätzt sieh fernerhin auf Reiz- oder Lähmungserscheinungen im Gebiete des Nerv. facialis und acusticus, die gemeinschaftlich in den inneren Gehörgung eindringen. Erstere sind dadurch zu erklären, dass mehr oder weniger umfangreiche Blutungen in den Stamm oder die Endausbreitungen des Nerven stattfinden, letztere sind auf Quetschungen oder Durch-trennungen der einzelnen Nervenstämme zu beziehen. Durch Druck eines extraduralen Blutergusses kommen auch Lähmungen des Nerr. oculomotorius, trochlearis und abducens zu Stande, die sich durch Schielen, Doppel-bilder n. s. w. kundthun und einen hohen diagnostischen Werth besitzen. Da das Ganglion Gasseri im Cavum Meckelii an der Gangion Gasser in Cavan Siecken an der oberen Fläche der Felsenbeinpyramide liegt, kann auch einund der Nerv, trige-minns in Mitteldenschaft gezogen werden. — Dass die bedeutenden Gewalten, die bel der Entstehung der Schläfenbeinbrüche wirksam sind, immer zu einer Gehirnerschütterung oder zu einer Erhöhung des Gehirndruckes im Anschluss an eine Blutung aus der Art. meningen media führen, sei hier nur kurz er-wähnt. So finden wir denn auch als regel-mässige Begleiter einer Felsenbeinfractur einen Verlust oder eine Trübung des Bewusstseins, eine blasse Verfärbung des Gesichts, einen

kleinen, deutlich verlangsamteu Puls und Erbrechen. Die Zeichen der Compressio eerdrit treten erst einige Stunden nuch der Verletzung hervor. Unwilkfürliche Muskelzuckungen geden gewähnlich den gekreuten Lähmungen der Estreunisten voraus. Es folgt bald eine Verminderung der Zahl der Pulseshläge bei voller Pulswelle, die Athemzäge werden seltener, und langsam erlischt das Lehen. Ausgedelute Quetschungen im Bereiche der linken Temporalwindungen gehen unt Worttaubheit einher, die fast ausnahmslos Alexie, Agraphie und noch andere Sprachstörnnen bedüngt.

Die Prognose der Schläsenbeinbrüche richtet sich sowohl nach der Schwere der Hirnverletzung, als auch danach, ob es gelingt, eine Infection des Schädelinhalts zu verhüten. Auch nnection des Schadenmants zu verauten. Auch wenn der Knochenbruch nicht mit einer Haut-wunde in Verbindung steht, hat er doch den Charakter einer complicirten Fraetur, da durch die Ohrtrompete eine offene Verbindung mit dem Nasenrachennunne gegeben ist, die wir nicht absperren können. Wenn aber die Hirnverletzung das Leben nicht bedroht und eine Eiterung ausbleibt, dann können die Fracturen ganz gut heilen. Die günstigsten Anssiehten auf vollständige Wiederherstellung bieten die Brüche der vorderen Gehörgungswand dar, aber auch die übrigen Fracturen können sich wieder knöchern vereinigen. So berichtet Chesten Morris von einem so massigen Callus im Felsenbein, dass durch ihn die Carotis ob-literit wurde. In einem Falle von Längs-fractur des Os petrosum, den Richet be-schreibt, war die Bruchlinie, soweit sie das mittlere Ohr und die Schnecke betraf, so vollkommen mit Knochenmasse gefüllt, dass Sägeschnitte durch die Pyramide gelegt werden mussten, um ihrer Spur zu folgen. Schwindel, Uebelkeit und Erbrechen gehen zumeist schneller vorüber, als Hörstörungen. Zersprengt der Bruch die knöcherne Wand des Lubyrinths und führt zu einer Zerreissung seiner membranosen und nervosen Gebilde, so sind alle Hohlräume der Schnecke mit festen und flüssigen Blutbestandtheilen vollgestopft. Grössere sigen buttbestaudinenen vongestoht, vrossere Ernährungsstörungen, die eine Degeneration und Erweichung der zelligen Elemente be-dingen, eine Durchsetzung des zerfallenden Blutherdes durch neugebildetes Bindegewebe sind in der Folge unvermeidlich und erklären uns hinreichend eine eintretende Taubheit. Aber auch bei der Labyrintherschütterung kommt eine beträchtliche Abnahme des Gehörs vor, deren Wesen bisher noch unbekannt ist. Zuweilen tritt nach der Commotion unfangs nur eine mässige Schwerhörigkeit ein, die später immer mehr zunimmt und sich zu vollständiger Taubheit steigern kann, andererseits kommt aber auch nach Resorption kleiner Blutaustritte in das Labyrinth im Laufe von 1 bis 2 Monaten eine Wiederherstellung des

Hörvermögens zn Stande. Eine Schläfenbeinfratur erheischt wegen der grossen Lebensgefahr, in der der Kranke sich befindet, die gewissenhafteste und vollkommenste Durchführung derantiseptischen Wundbehandlung. Liegt ein Splitterbruch der Schuppe mit Verletzung des Weichtheilüberzuges vor, so entferne man so soprefätigt, als

möglich, alle Verunreinigungen, besonders zwischen den Spalträndern eingeklemmte Haare, und stille gewissenhaft die aus dem Innern der Schädelhöhle stammenden Blutungen. Bei gleichzeitiger traumatischer Affection des schallleitenden Apparates ist zunächst, wenn die Hämorrhagie aus dem äusseren Ohre stark ist, eine Tamponade des Gehörganges, dann ein steriler Occlusivverband nothwendig. Das Ohr darf nater keiner Bedingung ansgespritzt werden, sondern wird stets nur mit Jodoformgaze lose, aber luftdicht verschlossen. Ist das Bewusstsein zurückgekehrt, so muss dem Patienten öfters eingeschärft werden, jeden stärkeren Exspirationsdruck streng zu vermeiden, damit nicht etwa Auswurfsstoffe durch die Tuba in das Mittelohr geschleudert werden und von hier aus eine Infection der Hirnhäute erfolgt. Bei bestehender Gehirnerschütterung ist neben der Beobachtung strengster Ruhe für Erwärmung des kühlen Körpers und Belebung der Herzthätigkeit zu sorgen. Treten die Zeichen einer Compressio cerebri auf, so muss in solchen Fälleu der Schädel trepanirt, der Bluterguss entfernt und die verletzte Arterie aufgesucht und unterbunden werden. Kommt es trotz aller Vorsichtsmaassregeln zu einem eitrigen Ausfluss aus dem Ohre, so darf man die Ausspülungen mit desinficirenden Flüssigkeiten nur so milde, als möglich, ansführen, um eine Reizung des Labyrinths oder der Hirnhäute zu verhüten. Barnick.

 Hyperostose s. Hyperostose des Sehläfenbeins.

7. Neublidungen. a) Osteome, Während kleinre Exotseen und Osteome in den Räanen des Schläfenbeins hänfig beobachtet werden, gebören grösser periosate zu den Seltenbeiten. Sie kömen entweder an der Aussenfäche andstzen oder in die Schädelbölle prominiren. Eine klinische Bedeatung erreichen sie nur, wenn sie besonders gross werden, wie in den Fällen von Volkmann und Weinlechner. Zwei Osteome in einem Schläfenbein beobachtete Gruber, und können gleichzeitig mit denen im Schläfenbein auch Osteome an anderen Stellen des Schädels vorkommen.

b) Angiome. Von Politzer ein Fall beschrieben. Die orangengrosse Geschwaltst, die wahrscheinlich vom Sinns Interalis ausging durebsetze die Pyramide des Felsenbeins und den Warzenfortsatz, und reichten erbesegrosse blutrothe Wucherungen bis in den Gehörgang. Die Untersuchung ergab cavernöses Angiom in versätigten Knochenliken. Kuhn rechnet diesen Fall, wahrscheinlich mit Recht, zu den Sarkomen.

c) Sarkome. Von Surkom des Schläfenbeins sind in der Liberatur etwa 60 Fälle niedergelegt, in denen das Sarkom priuär von Schläfenbeine seinen Ausgang nahm; in einer etwas kleineren Anzahl von Fällen ist das Schläfenbein secundür von Sarkom ergriffen worden. Es wurden die verseliedensten Formen von Sarkom im Schläfenbein beobachtet; nen von Sarkom im Schläfenbein beobachtet; tale Sarkome, und zwar meist Rundzellentale Sarkome, nud zwar meist Rundzellentale Sarkome, nud Endotheliome; von Hang und Kuhn wurden auch melanntische Sarkome Kuhn wurden auch melanntische Sarkome

beschrieben. Nur ausnahmsweise wurden unve- aufullsweise auftreten und über die ganze logene Sarkome beobachtet (Dugge, Kuhn). Die Sarkome nehmen ihren Ausgang meist vom Periost des änsseren Gehörganges. der Pankenhöhle, hänfig auch des Warzen-fortsutzes und vom Duraüberzug des Schläfenbeins (Schwartze). Was das Vorkommen des Sarkoms in den verschiedenen Lebensaltern betrifft, so kann man im Allgemeinen nur sagen, dass insbesondere das jugendliche Alter mehr dazu disponirt ist, als das spä-tere, und sind es häufig Kinder in den ersten Lebensjahren, die an Surkom des Schlüfen-beins erkranken; es bleibt jedoch auch das höhere Alter nicht verschout, und ist Sarkom auch nuch in den 60er Jahren beobiehtet worden. Ueber die Ursache der Entwicklung des Sarkoms ist Sicheres nicht bekannt. Länger dauernder Ohrentluss scheint bei vielen Sarkonnen von Erwachsenen mit ein ursächliches Moment gebildet zu haben, manchaul wurde anch eine erlittene Verletzung beschuldigt. Für das Sarkom der ersten Lebensjahre dürfte vielleicht die Entwicklung, wie dieses für manche Sarkome an anderen Körperstellen gilt, schon in die Embryonalzeit zurückreichen. Kultu-hält es auch für möglich, dass sich Sarkome ans dem mangelhaft zuräckgebildeten embryonalen Schleimhautpolster der Panken-höhle entwickeln, und spricht dafür die in einem Falle von ihm gefundene vielgestaltige Form der zahlreichen jugendlichen Zellele-

noente und das schleimige Intercellulargewebe.
Die Sarkome der Paukenhöhle und des Warzenfortsatzes entstehen bei Kindern häufig, ohne dass eine Ohreiterung vorausgegangen wäre, in auscheinend gesnuden Ohren. Das Ohr wird etwas fencht, und bläulichrothe Wucherungen in der Tiefe des Gehörganges stellen sich ein, die leicht bluten und nach Entferning rasch wieder nachwachsen. Sie sind bei Berührung schmerzhuft, und auch spontan treten stärkere Schmerzen im Ohre ein. Die Geschwulst greift bald auf den Warem. Die Gesenwinsi greint und alte der war-zenfortsatz über, wenn sie nicht sehon ur-sprünglich von dort ausging, Vorwölbung der hinteren Gehörgangswand und auch Vorwölbung seiner äusseren Wand stellen sich ein. Ist der Knochen durchwuchert, und dringen die Geschwalstmassen bis unter die Haut, so kann das Gefühl von Fluctuation vorgetäuscht werden, und bei der Eröffnung finden sich dann die schwammigen Massen, die den Knochen vollständig ersetzen und bis an die Dura und darüber himus vordriugen. Auch spoutau erfolgen Durchbrüche der Geschwulst nach aussen nicht selten, selbst an mehreren Stellen, und knun sich dann ein bis kindskopfgrosser Tumor in der Gegend des Ohres entwickeln. Gauz gleich erfolgt die Geschwulstbildung bei Erwachsenen, nur dass hier gewöhnlich schon Juhre lang Mittelohreiterung vorausgegangen ist. Es treten auch da zunächst die Tamormassen im Gehörgange auf in der Form von Ohrpolypen, und nur die histologische Unter-suchung und das schuelle Nachwachsen, sowie das Ucbergreifen des Tumors unf die Gewebe können die Diagnose schon frühzeitig sichern. Die Eiterung wird bei längerer Dauer ge-wöhnlich reichlicher und übelriechend, die Schmerzen immer heftiger; sie können auch

Kopfhülfte ausstrahlen. Dazu gesellt sich nicht selten Lähmung des Gesichtsnerven, in manchen Fällen, wenn die Geschwulst auf das Labyrinth übergreift, auch Taubheit und das Labyriut weegrent, auch Tanonet und Schwindel. Häufiger noch, als auf das Laby-riuth, geht die Geschwulst auf den horizon-talen Theil der Schuppe, die Purs und das Gehiruüber. Erbrechen, Uebelkeiten und später auch halbseitige Lähmungen können in Folge dessen auftreten. Von benachbarten Hirnnerven wurde inchrmals der Hypoglossus mitergriffen, ansnahmsweise auch der Vagus, Glossopharyngeus, Trigeminus und Abducens, Die Lymphdriisen unter dem Ohre sind in manchen Fällen geschwollen. Selten sind bei Sarkom als Complication Senkungsabscesse am Halse (Hartmann). Sinusthrombosen Burckhardt-Merian) and Meningitis (Haug) beobachtet worden. Der Tod erfolgt gewöhnlich un Kachexie, und betrug die Daner des Leidens, Tod erfolgt gewöhnlich un besonders bei den rasch wachsenden Rundzellensarkomen, oft nur einige Monate, in an-deren Fällen wieder mehrere Jahre. Im inneren Ohre kommt das Sarkom primär nicht vor, wenn wir von den Sarkomen des Gehörnerven, die auf das Schläfenbein nicht übergreifen, absehen.

Seenndär erkrankt das Schläfenbein gleichfulls an Sarkom, und wäre hier zunächst eine interessante Beobachtung von Kuhn zu er-wähnen. Bei einem 23 jährigen Manne war nach einem Fall auf das Becken ein Sarkom in der Leistenbenge entstanden und 2-3 Jahre später ein myelogenes Sarkom in beiden Ohren unter den aben geschilderten Symptomen aufgetreten. Auch Taubheit war vorhunden. Später entwickelte sich noch Surkom um Oberkiefer und an beiden Oberschenkeln. Die Section wurde aber nicht gemacht. Zahl-reicher sind die Fälle, in denen Sarkom ans der Nachbarschaft des Schläfenbeins auf dieses übergeht, und sind es zunächst die Sarkome der Parotis (Knapp, Panse), des Oberkiefers, des Nascurachenraums und des Keil-beins (Moos, Charazac, Hubermann, beins (Moos, Charazac, Habermann, Schwidop), die sich nach hinten bis in das Schlöfenbein hinein fortsetzen. In dem Fulle von Moos war die Spitze der Pyramide vom Sarkom zerstört, in einem von mir mitgetheilten hatte sich ein Riesenzellensarkom des Oberkiefers längs der lateralen Tubenwand Oberküters ming der internett unverwand auf die Schädelbasis fortgesetzt, durchsetzte einen grossen Theil der vorderen Fläche der Pyramide und war auch in den inneren Ge-hörgung hineingewichert. Noch zahlreicher sind Beobachtungen mitgetheilt über Sarkome der Dura mater der Schädelbasis, die auf das schläfenbein übergriffen (Vermyne, Moos, Pomeroy, Stetter, Krepnska). Auch ich verfüge über 2 derartige Fälle. Es erreichen diese Geschwübte gewähnlich eine grössere Ansdelunng in der Dura der Basis, die stark verdickt nud hockerig wird, und greifen auch auf die durchtretenden Nerven und den unterliegenden Knochen, sowie auch auf das Felsenbein über. Neben anderen Hirnerscheinungen sind es insbesondere heftige Kopfschmerzen und Lähmung verschiedener Nerven, darunter auch des Acusticus, die häufig auftreten. Die Symptome von Seiten des Ohres können gering

sein, so war in dem Falle Krepuska's unr die die Sarkome meist schon dadurch, dass sie Tuba und der Tensor tympani ergriffen mid bestand bloss Schwerhörigkeit und Ohrensausen. In einem Falle eigener Beobachtung waren es häufig wiederkehrende Mittelohrentzündnugen, die nach der Paracentese nur wenig secer-nirten, nicht ganz abheilten und oft unter heftigen Schmerzen wiederkehrten. In anderen Fällen bricht die Geschwulst in die Paukenhöhle und den Gehörgang oder in den Warzenfortsatz durch, und konnen, wie beim primären Sarkom, höhergradige Zerstörungen im Schläfenbein und den angrenzenden Knochen erfolgen, In einem Falle von Stetter waren das Hinterbauptbein, Felsenbein, Keilbein, der 1. Huls-wirbel und der Gelenkkopf des Unterkiefers von der Geschwulst ergriffen. Diese nicht seltenen Durchbrüche der Geschwulst der Schädelbasis nach aussen oder in den Rachen erleichtern die Diagnose dieser Erkraukung bedeutend, da selbst eine histologische Untersuchung von Geschwulsttheilen dann möglich

Eine besondere Gruppe von Sarkomen, die gleichfalls häufig auf das Schläfenbein überreifen, sind die Chlorome. Es sind dieses Rundzellensurkome vom Typus der Lymphadenome (v. Recklinghausen), die sich durch eine hellgrüne Farbe au der Schnittflüche auszeichnen. Körner lenkte zuerst die Auf-merksankeit der Ohrenärzte auf das hünfige Vorkommen dieser Geschwalst im Schläfenbein und hut auch die Literatur darüber zusammengestellt. Unter 20 Fällen, die sich überhaupt in der Literatur finden, waren bei 10 Ohrsymptome vorhanden und wurde bei 8 Fällen auch der Tumor im Schläfenbein anatomisch nuchgewiesen. Am häufigsten kommt das Chlorom bei jugendlichen Indivikommt das Chlorom bei jugenommen nurschen duen und sehr gern symmetrisch auf beiden Seiten, insbesondere häufig in den beiden Schläfengruben vor. Oft werden auch die Sinus und Angenhöhlen davon ergriffen. In dem von Körner während des Lebens untersuchten Falle waren Exophthalums, Stammgspapille, Schwellung der Stirnvenen und beider chläfengegenden und Abducenslähmung neben beiderseitiger Mittelohrentzündung vorhanden, und wurde die Diagnose fälschlich auf Thrombose beider Sinns cavernosi gestellt. Bei der Section fund sich Chlorom an der Schädel-basis, in beiden Schläßenbeinen, den Sinns transversi, den Augenhöhlen, im Keilbein und in den Temporalmuskeln.

Die Dingnose des primären Sarkoms des Schläfenbeins unterliegt, besonders im Beginne, grosser Schwierigkeit, da die gleichen Symptome, Schmerzen, Ansfluss, Wucherung im Gehörgange, Schwellung des Warzenfortsatzes, nuch bei anderen Krankheitsformen, besonders den eitrigen Entzündungen, vorkommen können. Das rasche Nachwachsen der entfernten Geschwulstmassen, das Uebergreifen derselben auf die Gewebe und insbesondere die histologische Untersuchung werden die Diagnose siehern. Noch grössere Schwierig-keiten bieten die secundaren Sarkome der Diagnostik, und werden diese meist erst in späteren Stadien richtig erkannt. Von den Carcinomen, die ähnliche Erscheinungen im Ohre hervorrufen können, unterscheiden sich

mit Vorliebe bei jugendlichen Individuen auf-treten, jene bei älteren, und kommt Sarkom auch einmal bei einer älteren Person vor, so wird das raschere Wachsthum desselben im Vergleiche zu dem des Carcinoms, die histologische Untersuchung bei Darchbruch nuch aussen, oft auch schon das verschiedene Aussehen, die weichere Consistenz der fippig gewicherten Sarkommassen gegenüber mehr zu Zerfall und zur Zerstörung der Gewebe führenden Krehswucherung, zur rich-tigen Diagnose verhelfen. Die Prognose ist meist migilistig, weil die Diagnose gewöhnlich erst gestellt wird, wenn eine gründliche Entfernung nicht mehr möglich ist. Daher wird sich auch die Behandlung meist darauf beschränken müssen, dem Kranken sein Leiden möglichst erträglich zu machen, und wird dieses durch Beschränkung der Eiterung und Linderung der Schmerzen geschehen. Ausnahmsweise können dazu auch operative Eingriffe nothwendig werden, insbesondere, wenn Eiterverhaltung oder auch stärkere Blutnug auftritt.

d) Carcinom. Dieses bildet eine seltene Erkrankung des Gehörorgans, und entfällt erst auf 5000-10000 Ohrenkranke ein Fall von Carcinom. In der Literatur finden sich nur etwa 40 Fülle, wenn wir von dem etwas häufiger vorkommenden Curcinom der Ohrmuschel hier absehen. Seinen Ausgang nimmt das Carcinom vom Epithel des äusseren Ge-hörganges und seiner Drüsen, ausunhusweise auch von der Paukenhöhle oder dem Warzenfortsatz. Wenn es sich um Plattenepithelkrebs handelt, dürfte im letzteren Falle eine Acaderung des Epithels, wie sie bei chro-nischer Eiterung sehr häufig beobachtet wird, vorausgegangen sein. Das Carcinom entsteht gewöhnlich erst in der Zeit nach dem 30. Lebensjahre, und vertheilen sich die bekannten Fälle ziemlich gleichmässig auf die folgenden Decennien. Das rechte Ohr scheint etwas hänfiger zu erkranken. In der Mehrzuhl der Fälle entstand das Carcinom in einem schon kranken Ohre, in dem schon chronische Mittelohrentzündung, oft seit der Jugend, vorhanden war. In den Fällen von Treitel und Krepusku war ein chronisches Ekzem des Gehörganges vorhanden, und nach Kretschmann soll auch häufiges Stochern und Bohren im änsseren Ohre Veranlussung zur Entwicklung des Krebses geben. Letztere erfolgt in jenen Fällen, in denen keine Eiterung vorausgegangen war, so, dass zunächst an der hinteren, sellener an der vorderen Gehörgangswund kleine, warzige Wucherungen in der Haut sich bilden, die bei der Berührung leicht hluten und sehmerzen und trotz Eutferunng gewöhnlich bald wieder nachwachsen. Dazu gesellt sich eine mässige Eiterung, und es breitet sich der Process weiter aus, und zwar häufiger nach innen, als nach aussen. Die Eiterung wird übelriechend, reichlicher, und diese Form gleicht, wenn ein Uebergreifen auf das Mittelohr stuttgefunden hat, dann ganz derjeuigen, der chronische Eiterung vorausgegangen war. Auch bei letzterer er-scheinen leicht blutende, uneben höckerige Wucherungen, die im Gehörgange breit aufsitzen und sich von den bei gewöhnlicher von Pierce bis in den unteren Theil des Eiterung vorkommenden Granulationen leicht Scheitelbeins hinein, und erfolgte hier ein unterscheiden lassen. Die weitere Entwicklung kann uuu in verschiedener Richtung erfolgen. Am hänfigsten findet zunächst ein Uebergreifen auf den Wurzenfortsatz und den Schuppen-theil statt. Der Warzenfortsatz wird dann bei Druck sehmerzhaft und fühlt sich weich und clustisch an, so dass schon wiederkolt Verwechselungen mit Empyem vorkanen. Bei der Eröffnung fauden sieh aber die weichen Tumormussen, die den Knocken in grosser Ausdebnung durchwachsen und ersetzt hatten. Auch Spontandurchbruch des Proc. mast. durch die Geschwulst kunn erfolgen, an einer oder mehreren Stellen. Die Durchbruchstellen vergrössern sich durch Zerfull der Geschwulstmassen am Rande, and es entsteht so ein hassen am kinde, hard es einstelt so ein tiefes, jauchendes Geschwür. Die Ohrmuselsel kann dabei in einen fuustgrossen Tunior um-gewandelt (Kuhn) oder auch durch Gangrän ganz zerstört werden (Gorham Bacon und Muzzy).

Von der vorderen Wand des Gelörganges übergreift das Carcinom ferner nicht selten (in ¼ der beobnehteten Fälle) unf das Kiefer-gelenk; Schiefstund des Unterkiefers und heftige Schmerzen bei jeder Kuthewegung im Kiefergelenk sind die Zeichen dieser Erkrank-Bei der Ausbreitung mach innen ist die vollständige Lähmung des Facialis ein regelmässiges Symptom, und bei Erkraukung der Pars petrosu die eintretende Taubheit und der Schwindel, der in höherem oder geringerem Grade aufzutreten pflegt. Auch die grossen, das Felsenbein durchziehenden oder demselben unliegenden Gefässe und Nerven erkrunken nicht selten. So war wiederholt die Carotis von der Geschwulst gunz umwachsen oder, wie in den Füllen von Delstanche nud Pierce, ganz durchwachsen, so dass sie vollständig verschlossen war. Ein Gleiches be-obuchtete Brieger am Sinus transversus. Ich sah bei einer 57jährigen Frau, die seit Kindheit an Eiterung links und etwn 3/4 Jahre an Carcinom des äusseren Gehörganges gelitten hatte, wozu sich Tuubheit gesellte, den Tod unter septischen Erscheimugen eintreten. Bei der Section fand sich janchige Phleliothrombose des Sinus sigmoidens und caver-nosus dieser Seite. Einmal wurde auch eine tödtliche Blutung, wahrscheinlich aus dem Sinus transversus, durch den operativ cröffneten Warzenfortsatz beobuchtet (Carmait), Ausser der Lähmung des Facialis, die, wie schon erwähnt, fast regelmässig eintritt, wurschon erwannt, fast regelmassig einfrit, win-den wiederholt Norralgien im Trigeminus beobachtet, durch Reizung des Ganglion Gasseri, und in einzelnen Fällen auch Er-krankung des Vagus (Pierce) oder des N. glossophuryngeus (Denker), und in einem aus der Schwartze'schen Klinik von Panse mitgetheilten Falle wurden der Glossophuryngeus und Vagus im Forameu lacerum posticum vom Krebs durchwachsen gefunden. Während des Lebens waren Störungen der Sprache, der Athmung und des Schluckens bei den Kranken beobachtet worden. In munchen Fällen dehnte sich das Carcinom weit über die Grenzen des Schläfenbeins nus, ehe der Tod erfolgte, in dem Falle

Scheitelbeins hinein, und erfolgte hier ein Schöfelbeins nunem, und erfolgte mer em Vorfull des Hirns; in underen reichte es in die Tiefe bis in die Spitze der Pyramide der underen Seite; der Körper und grössere Theil des Hinterhauptbeins, auch dus Gelenk zwischen diesem und dem Atlas wuren öfter erkrankt, ebeuso auch das Keilbein und selbst die Orbitn. Die Durn bietet im Allgemeinen dem Vordringen einen ziemlichen Widerstand, in mauchen Fällen finden sich jedoch nuch Krebsknoten auf ihrer inneren Fläche. — Von den Symptomen ist ausser den angeführten noch zu erwähnen die Eiterung aus dem Ohre, die unfangs mässig, später reichlicher und stark übelriechend ist; auch finden sich häufig dem Eiter Knochensand oder selbst kleine Sequester beigemengt (Kretschmann). Nie fehlen die Schmerzen, die zeitweise schwächer oder heftiger auftreten und gegen die halbe Kopfseite ausstruhlen. Fieber ist gewöhnlich nicht vorhunden, kaum aber bei Eiterverhaltung oder anderen Complicationen auftreten. Als solche Complicationen waren zu erwähuen Senkungsabseesse nuter deni Ohre (Orne Green) oder auch phlegmonose Ent-zündungen am Hulse (Treitel) und Meningitis. Gewöhnlich erfolgt der Tod durch Erschöpfung. Metastasen in anderen Organen wurden bisher nicht beobachtet, doch sind die zugehörigen Lymphdrüsen gewöhnlich erkranki. Die Daner des Carcinoms beträgt durchschnittlich 1-11/2 Jahre, in Ausnahusfällen mehr, so bei einer 77 jährigen Fran, die Treitel beobachtete, 8 Jahre.

Die Diagnose stützt sich, ausser auf den augegebenen Befund, auch auf die histolo-gische Untersuchung derentfernten Geschwulsttheile, doch ist letzterer kein ausschlaggebendes G wicht beizulegen, da die Untersuchung von Wneherungen aus dem Ohre bei der von wheneringen aus eem One ee der chronischen Mittelohreiterung pleiche Bilder liefern kann. Die Prognose ist meist un-günstig, aus den gleichen Gründen, die beim Sarkom angegeben wurden. Die Therapie besteht in der gründlichen Entfernung der Geschwulst mit dem Messer sammt den erkrankten Drüsen, solange eine solche Eut-feruung möglich ist. Dass Heilung auf diese Weise erfolgen kunn, zeigt der Fall von Weise erfolgen kunn, zeigt der Fall von Denker. Ist eine vollständige Entfernung nicht möglich, so wird man sich anf möglichste Reinhaltung des Krebsgeschwürs beschränken und bei Complicationen nach den allgemeinen chirurgischen Grundsätzen verfahren. Auch operative Eingriffe. Eröffnung des Warzenoperative Eingriffe, Eröffnung des Warzen-fortsatzes u. s. w., köunen in manchen Fällen, wenn auch unr zur Besserung des subjectiven Befindens des Kranken, indicirt sein. das jauchige Krebsgeschwür empfiehlt Kretschmann Torfmoosverbäude, die das Seeret vollständig aufsaugen mid dadurch Zersetzung verhäten. Lucae und Bürkner rühmen das Aufstreuen von Pulvis herbae Sabinae und Alumen ustum (ann).

Secundär kann das Schläfenbein von Carcinom befallen sein beim Uebergreifen eines solchen benachbarter Theile. So ging einem Falle von Panse ein Carcinom So ging Parotis auf den äusseren Gehörgang, in einem Falle von Charazac vom Oberkiefer auf die Tuba, in einem von Schwabach vom Keilbein auf die Orbita, Nasenhöhle und Pankenhöhle über. Carcinommetastusen kommen in der Pars petrosa in gleicher Weise, wie in den übrigen Schädelknochen vor, und sah ich solche in 3 Füllen, von denen bei einem, dessen Felsenbein ich nuch histologisch untersuchte, das Carcinom seinen Ausgang vom Cervix meri genommen hatte.

Hubermann. 8. Syphilis. Die Erkrankungen des Schläfenbeins bei Syphilis scheiden sich nach ihrer Entstehung in 3 Gruppen, erstens in solche, bei denen der Process vom Knochen selbst nusgeld, zweitens in solche, bei denen der Knochen erst secundär in Folge einer specifischen Periostitis erkrankt, und drittens in solche, wo die Schleimhaut des Mittelohrs den Ausgangspunkt für die Knochenaffection bildet. In der ersten Gruppe handelt es sich nm Entwicklung secundär oder tertiär-syphi-litischer Infiltrate innerhalb des Knochens und Knochenmarkes, die einerseits zum Einschmelzen des Knochens (Osteoporose), nudererseits zur Hyperplasie des Knochens und zur Umwandlung der spongiöseu Substanz in compacte (Osteosklerose) führt. In der zweiten Gruppe vermsacht die Periostitis entweder ebenfalls Rareficirung des Knochens (Caries sicea nach Virchow) oder Neubildung von Knochensubstanz (Periostitis ossificans), Vereitert das Periost in Folge seiner Infiltration, so kommt es zu Ernährungsstörungen des Knochens, zur Nekrose. Die Formen beider Gruppen können miteinander combinirt vorkommen, wie z. B. in einem Falle von Moos und Steinbrügge, in dem neben Sklerose des Warzenfortsutzes misgedelinte Osteoporose in Folge von Vergrösserung der Markräume bestand. Die dritte Form ist die seltenste und tritt vorwiegend bei hereditärer Syphilis auf. Bei der grossen fimetionellen Verschiedenheit der einzelnen Theile des Schläfenbeins werden die Erscheinungen je nach dem Sitze der Erkrankung variiren. Wenn sich die Veränderungen z. B. nur im Warzenfortsatz abspielen, werden wir keine sonderliche Störung der Gehörfunction wahrnehmen, anders dagegen bei Erkrankung der Pyramide, wo wir bald Symptome von Seiten des Mittelohrs, buld des Labyrinths, bald des Acusticus zu verzeichnen liaben werden. Die Diagnose wird deshalb bei der Schläfenbein-Syphilis stets auch eine topische sein müssen. 'Ueber Dingnose und Prognose der Erkrankung vergl. die einzelnen Ohrabschnitte. Daselbst sind auch die wichtigsten thempeutischen Maassnahmen zu finden.

9. Tuberkulose. Der Knochen des Schläfenbeins erkrankt gewöhnlich erst secundär an Tuberkulose, indem diese von der Schleimhaut des Mittelohrs oder den Innenräumen des Labyrinths auf den Knochen übergeht; weniger häufig kommt es zu einer primären Er-krankung des Knochens, indem die Tuberkelbacillen durch den Kreislauf in die Markräume gelangen und von da aus die Tuberkulose sich ausbreitet. Es geschieht dieses häutiger bei Kindern, als bei Erwachsenen, bei welchen letzteren auch der markhultige Knochen sehr Schlosser und Schmiede. Bei diesen fingegen den pneumatischen zurücktritt. Ein det sich, ebensowie bei allen Beschäftigungs-Encyclopädie der Ohrenheilkunde.

Theil der mitgetheilten Fälle von primärer Tuberkulose des Warzenfortsatzes dürfte hierher zu rechnen sein, nameutlich aber der Fall von Knapp, in dem neben dem Warzenfortsatz noch andere Knochen an Tuberkulose erkraukt waren. Einen gleichen Fall von multipler Tuberkulöse mit zwei tuberkulösen nekrotischen Knochenherden im Schläfenbein sah auch ich bei einem 21/2 jährigen Kinde, und ich habe diesen Fall später durch Dr. Barnick, der ihn histologisch untersuchte. veröffentlichen lassen. Insbesondere wurde diese Form der Erkrankung von Walb beschrieben, der sie vornehmlich bei Kindern in den ersten Lebensjahren, oft beiderseitig und symmetrisch ausgebildet, fand. Nach ihm befällt die tuberkulöse Caries um häufigsten den Warzenfortsatz und das Os tympanienm, und beobuchtete er mehruuris bei doppelseitige Caries des letzteren. Ich selbst suh erst in letzter Zeit eine solche sym-metrische Tuberkulose an beiden Schuppenthellen bis znm Jochbogen und im Wurzenfortsatz bei einem kleinen, 15 mountlichen Kinde, das wenige Wochen nuch der Operation an tuberkulöser Meningitis starb. Besonders im Schuppentheil des Schläfenbeins sah ich wiederholt anch Nekroseeinzelner Knochenpartien von aussen bis zur Dura auftreten. während ich die andere, bösartigere Form, die von König als infiltrirte Progressivtaberkulose bezeichnet wird, nur einmal bisher beobachtete. Bei dieser breitete sich die Tuberkulose zieulich rusch in der Diploë weiter aus, ohne die äussere und innere Knochenwund znunchst zu ergreifen. Anftreten einer Facialislähmung ist ein ziemlich sicheres Zeichen, dass die Tuberkulose auf den Knochen übergegriffen hat. Bei älteren Individuen ist diese primäre Erkrankung des Schläfenbeins seltener zu beobschten; es gehört hierher ein Fall von Zaufal, in dem sich ein Tuberkelherd in der Pyramide fand ohne Zusammenhang mit der Tuberkulose der Punkenhöhle bei einem an Lungentuberkulose verstorbenen Individuum. Vom Knochen aus bricht die Erkrunkung in die Höhlen und Inneuräume des Schläfenbeins durch, und dürfte es dann oft schwer zu entscheiden sein, wo die Tuberkulose ihren Ausgung nahm. In beiden Fällen geht die Tuberkulose weiter auf die Dura selten nuch auf das Gehirn über. Die Dura wird dabei hochgradig verdickt, es entwickeln sich in ihr umfangreichere Tuberkelknoten, die grösstentheils aus fibrösen Gewebe, zum Theil auch aus zerfallenden Tuberkelmassen bestehen. Bei Durchbruch der Dura kommt es zur Erkrunkung des Gehirns, und sah ich in einem meiner Fälle einen erbsengrossen Herd entsprechend dem Tegmen tympani im Schläfenlappen; einen tuberkulösen Abscess daselbst, den ich auf meiner Klinik beobachtete, wird Barnick veröffentlichen. Jansen und Körner haben ähnliche Beobachtungen mitgetheilt, auch Cohnstädt und Hegetschweiler berichten über taberkulöse Kleinhirnabscesse, die im Anschluss an Ohrtuberkulose aufgetreten wuren.

Habermann. Schlosser und Schmiede. Bei diesen finSchnecke.

354

Schnecke (s. a. u. Labyrinth).

1. Anatomie. Als Schnecke bezeichnet man en in seinen knöchernen Wandungen dem Gehäuse des Schneckenthieres ähnlichen Theil des Labyrinths, der den dus periphere Ende des Nervus cochlene bergenden häutigen Enue des Serviss coemeae bergenden naugen Ductus coehlearis und die denselben umge-benden perilymphatischen Räume in sich füsst und den vorderen medialen Abschnitt der knöchernen Labyrinthkapsel bildet. Die menschliche Schnecke besteht nus 21/2-23/4 Windungen, von denen die letzte mit einem abgerundeten blinden Ende, der Cupula oder Schneckenkuppel, endigt. Die Windungen der Schnecke sind derart angeordnet, dass sie sich nicht in einer Ebene befinden, sondern jede folgende erhebt sich fiber die vorher-gehende und ist gleichzeitig enger, als diese, nur die dritte halbe Windung, die stark abgepluttet ist, legt sich neben das Ende der zweiten Windung. Die Weite des Schneckenhohlraums nimmt gegen die Spitze allmühin der letzten hulben Windung erfolgt die Abnahme, besonders des Höhendurchmesers, rascher, wodurch die Neben-lagerung dieser Windung neben das Ende der zweiten Windung hervorgerufen wird. In der ersten Hälfte der ersten Windung sind der Höhen- und Breitendurchmesser des Schneckenkauals uunähernd gleich, in der zweiten Hälfte der ersten und in der zweiten Windung übertrifft der Höhendurchmesser die Breite, in der dritten Windung überwiegt die Breite. Länge des knöchernen Schneckenkanals beträgt 33-34 mm, die Höhe der Schnecke von der Basis bis zur Spitze 5 mm. Die Windungen des Schneckenkauals sind um eine Axe gelegt, die nahezu horizontal gelegen ist, mit ihrem vorderen Internien Ende leicht nach unten und mit ihrem hinteren medialen Ende leicht nach oben von der horizontalen Ebene abweicht. Das Knochenstück, um das die Windungen herumlaufen, heisst Modiolus; der Theil des Modiolus, der der ersten Windung angelört, heisst Basis modioli, derienige der zweiten Columella, der, der der dritten Windung entspricht, Apex s. Lamina modioli. Die Laminu modioli bildet in ihrem obersten Abschnitt ein dünnes Knochenplättehen, das mach Art einer Trichterhälfte eingerollt erscheint und als Infuudibulum s. Scyphus Vieussenii bezeich-

zugekehrt, dass sie den Fundus des letzteren bildet. Die Basis modioli erscheint hier tief nusgehöhlt und zeigt ein kreisförmiges Feld von kleinen Löchern, Fossa cribrosa cochleae, in deren Mitte eine grössere centrale Oeffnung, Forumen centrale cochleae, gelegen ist. Das Foramen centrale führt in einen axialen Kanal des Modiolas, den Canalis centralis cochleae. Der Rand der Fossa cribrosa cochleae geht in einen spiraligen Längszug von feinen Oeff-nungen, entsprechend den Windungen der Schnecke, über, der als Tractus spiralis foraminnlentus bezeichnet wird. Der Hohlraum des Schneckenkanals ist durch eine dem Laufe der Schneckenwindungen folgende dünne knöcherne Scheidewand in zwei Abschnitte. die Treppen (Scalne), getheilt. Diese knöcherne Scheidewand (Lamina spiralis ossea) reicht in der letzten Windung nicht bis an deren Ende, sondern hört vorher mit einer hakenförmigen Biegung, dem Hamulus, auf. Hier commu-niciren die Scala tympani und Scalu vestibuli miteinander durch eine Oeffnung, die man als Schneckenloch, Helicotrema, bezeichnet. Von der Lamina spiralis ossea zieht sich zur gegenüberliegenden Wand der Schnecke eine Membran, die Membrana basilaris, die sich daselbst an einem kleinen spiraligen Knochenplättehen, Lamina spiralis secundaria, festsetzt und so erst eine vollständige Scheidung des Schneckenhohlranms in die beiden Senlae bewirkt. Die Scala tympani liegt an-fangs unter der Scala vestibuli, im weiteren Verlanfe jedoch ist sie medial gelegen, während die Sculn vestibuli lateral zu liegen kommt. Zwischen der Membrana basilaris und der Reissner'schen Membran, die von der Lamina spiralis ossea entspringt und schräg zur gegenüherliegenden Wand ver-läuft, liegt der Duetus cochlearis oder Scala media, der das Corti'sche Organ enthält. Das durch die Scalen repräsentirte Hohlraumsystem gehört zu den perilymphatischen Räumen, während der Ductus cochlearis mit Endolymphe erfüllt ist. Die Einzelheiten s. an den betreffenden Orten.

2. Entwicklung. Der Schneckenkanal (Ductus cochlearis) entsteht als eine Ausställpung ans dem unteren Theile des pri-mären Labyrinthbläschens. Diese Ausstülpung zeigt eine gegen das Gehirn zu con-cave Krümmung, nud in diese Concavität legt sich das Ganglion des Nerv. acusticus hinein. Die weitere Ausbildung des Schneckenkanals erfolgt in der Weise, dass derselbe der Länge nach answiichst, wobei er sich in spiraligen Touren übereinanderlegt. Umgeben ist der Ductus coehlearis von dem mesenchymatischen Gewebe, Letzteres zeigt schon zu einer Zeit, wo der Schneckenkanal nur erst eine halbe Windung beschreibt, eine Sondering in eine ünssere feste Schicht, die zur Knorpelkapsel wird, und in eine innere weiche Schicht, aus der sieh später die perilymphatischen Hohlräume der Schnecke und die festen Theile derselben entwickeln. Während der Schneckenkanal die erwähnten Spiralwindungen beschreibt, steigt auch der net wird. Die Kujpiel der Schnecke grenzt Nerv, coehlearis, in der Mitte der periotischen an den Canalis nussendestularius, die Basis (Kapsel gelegen, in die Höhe und verzweigt dugegen ist derart dem inneren Gelörgunge sich von hier in einzelne Bündel, die in unSchnecke. 355

mittelbarer Nähe des Ductus cochlearis zu einem Ganglion anschwellen. Aus diesem Ganglion begeben sich dann feinste Nerven-Gangtion begeben sich dann feinste Nerven-fasern zu dem Epithleblen der unteren Fläche des Ductus cochlearis. Dieser Epithelbleng macht im Lante der Entwicklung jene Ver-äuderungen durch, die zur Bildung des Cortfischen Organs führen. Sehon in einem sehr frühen Studium zeigt das Epithel der unteren Fläche, die später zur Membrana basilaris wird, eine bedentendere Höhe, als das Epithel der oberen Fläche, die später zur Membrana Reissneri wird. Weiterhin sondert sich das Epithel in zwei kleine, durch einen Einschnitt voneinunder getrennte Wülste, den grossen und den kleinen Epithelwulst. Aus dem grossen, axial gelegenen Epithelwulst entwickelt sich das Epithel des Sulcus spiralis und die inneren Stäbchenzellen oder inneren Corti'schen Zellen, aus dem äusseren kleinen Epithelwulst die Corti'schen Bogen, die änsseren Stäbchenzellen, die Deiters'schen Zellen und die Hensen'schen Stützzellen. Aus den mehr distal gelegenen Epithelzellen wird später das Claudius sche Epithel. Während diese Veränderungen in dem Epithelbelag des Sulcus spiralis vor sich gehen, hat auch die Form desselben und seine Umgebung eine Reihe von Veränderungen erfahren. An der axialen Seite des Ductus cochlenris tritt eine Verdichtung des mesodernmlen Gewebes auf, in der wir die erste Anlage der späteren, gegen das Lumen des Schnecken-kanals vordringenden Crista spiralis erkennen. Diese dringt im Verlanfe der Entwicklung immer mehr gegen das Lumen des Schneckenkanals vor, wobei sie einen Theil des Epithels "auf den Rücken nimmt" (Bötteher), einen anderen Theil, das spätere Epithel des Sulcus spiralis internus, vor sich herschiebt. Auf diese Weise entstehen in der Innenseite des Schneckenumfanges zwei anfänglich stumpfe, später immer spitzer werdende Winkel, von denen der obere die spätere Abgangsstelle der Membrana Reissneri anzeigt, während der untere dem freien Rande des späteren Labium vestibulare cristae spiralis entspricht. Ziemlich gleichzeitig mit den geschilderten Ver-änderungen wird die nach anssen gegen die Kuorpelkapsel gelegene Wand des Ductus cochlearis in das Lumen hineingetrieben durch das sich bildende Ligamentum spirale. Durch diese Veränderungen erhält das Lumen des Schneckenkanals eine annähernd dreieckige Gestalt, Hand in Hand damit gehen Wandlungen im Mesenchym der Schneckenkapsel vor sich, die zur Bildung der perilymphatischen Räume der Schnecke führen. Das Mesenchym verwandelt sich theilweise in fascriges Bindegewebe, so namentlich in der Umgebung des in die Schneckenkapsel eintretenden Nerv. acusticus. Dieses Bindegewebe bildet später den knöchernen Modiolus und ansserdem die knöcherne Umhüllung der zu dem Epithel des Schneckenkanals hinziehenden Nervenfasern, d. i. in der ausge-wachsenen Schnecke die in zwei Blätter zerfallende Lamina spiralis ossea. Dagegen wandelt sich das Mesenchym oberhalb und unterhalb des Schneckenknnals in ein Gallertgewebe und später durch eine Art Verflüssig-

ungsvorgang in Hohlräume nm, die Scala vestibuli und die Scala tympani. Durch die vestibuli und die Scala tympani. Bildung dieser Hohlräume wird die untere Wand sowohl, als auch die obere Wand des epithelialen Schneckenkanals freigelegt und bildet dann die Membrana basilaris einerseits und die Membrana Reissneri andererseits. Erst durch diesen Bildungsvorgang kommt das Corti'sche Organ auf die freiliegende Basilar-membran zu liegen. Ueber die Entwicklung der Corti'schen Membran ware noch hinzuzufügen, dass sich dieselbe nus feinsten Fäserchen bildet, die aus den Epithelzellen des chen blidet, die aus den Epithetzeiten des Schneckeukanals entspringen, und zwar aus deuijenigen Theile derselben, der späterhin auf der Crista spiralis, dem sog. Huschke' sehen Zahn, zu liegen kommt. Was den Verknöchernngsvorgang in der Schnecke betrifft, so geschieht derselbe auf zweierlei Weise. Die Knorpelkapsel bildet sich durch endochondrule Knochenbildung in spongiösen Knochen um, die biudegewebige Grundlage des Modiolus, der Lamina spiralis ossen und die Scheidewände des Schneckenkanals verknöchern direct. An die Knorpelkapsel lagern sich ansserdem von innen her compacte Knochenlumellen an. Hammerschlag.

3. Pathologische Veränderungen. Bei der unatomischen Untersuchung der Schnecke und des Vorhofes begegnen wir häufig Hyperämien und kleineren Blutextravasaten. namentlich in Leichen von Personen, die an acuten Infectionskraukheiten verstorben sind. Auch der öftere Befund gelben und braunen Pigments in der Schnecke und im Nervenepithel der Vorhofsückehen deutet auf überstandene hyperämische Zustände. In Fällen von Lenkämie findet man zuweilen die Schneckentreppen vollständig mit rothen und weissen Blutzellen ausgefüllt. Die Entzündungen der Schnecke und des Vorhofes be-treffen meist das die knöchernen Hohlränme bekleidende innere Periost. Sie enden nicht selten mit Verknöcherung grösserer oder kleinerer Abschnitte des Labyrinths. (Dus Nähere s. unter Meningitis cerebrospinalis.) Grössere Zerstörungen im Bereiche der Schnecke und Vorhofes kommen nuch langdauernden eitrigen Mittelohrentzündungen, bei Caries der Punkenhöhlenwände, insbesondere bei Complicationen mit Tuberkulose und vorgeschrittener Syphilis vor. Die eitrige Entzündung pflanzt sich nach Durchbruch der knöchernen Innenwand der Paukenhöhle, bezw. der Bogengänge, auf das Labyrinth fort. Man findet dasselbe in derartigen Fällen mit Eiter erfüllt, die Gebilde des Ductus eochlearis mehr oder weniger zerstört. Ausstossung nekroti-scher Labyrinththeile, selbst der ganzen Schnecke, erfolgt zuweilen nach Verschluss der dieselben ernährenden Blutgefässe (A. auditiva int.). Zu den wichtigeren Befunden, deren Ursachen jedoch bei der anatomischen Untersuchung oft nicht mehr aufgeklärt werden können, gehört die Atrophie des N. cochleae, bis zu völligem Schwunde der Nervenfasern innerhalb der Lamina spiralis ossen, und die Zerstörung oder Schrumpfung des Corti' sehen Organs zu kleineren oder grösseren Zellenhaufen.

Der Aquaeductus cochleae, sowie der

Aquaeductus vestibuli betheiligen sich oftmals an den labyrinthären Eutzündungen. In frischen Fällen findet man namentlich den ersteren dicht mit Eiterkörperchen angefüllt, in späteren Stadien unterliegen die Aquäduete, gleich den übrigen labyrinthären Räumen, bindegewebigem oder knöchernem Verschluss in Folge reactiver Entzündung. Die Schneckenwasserleitung kommt noch besonders deswegen in Betracht, weil sie vermuthlich die Ueberleitung entzündlicher Processe von den Meningen auf das Labyrinth zu vermitteln vermag, während eine Uebertragung eitriger Entzündung in nmgekehrter Richtung durch beide Kanäle möglich ist. Das austomische Verhalten dieser Theile dient an und für sich zur Erklärung der genannten Vorgünge. In der periostalen Auskleidung des Aquaeductus cochleae findet man häufig concentrisch geschichtete phosphorsaure Kalk-concremente, die vielleicht als Spurch über-standener leicht-entzündlicher Processe aufzufussen sind Bei langdanernden hydrocephalischen Zuständen ist eine auffallende Erweiterung des Aquaednetus cochlene gefunden worden. Steinbrüge

4. Physiologie, Alle Thatsachen der Mor-phologie und vergleichenden Physiologie weisen auf die Schnecke als denjenigen Theil des Labyrinths, der am wesentlichsten zur Um-setzung der Schullwellen in Nervenerregung ist. In nenester Zeit ist (von Ewald) die Ansicht ausgesprochen worden, dass ein Gehör auch ohne Schnecke möglich sei, dass also der Acusticus, im Gegensatze zu den anderen Sinnesnerven, im Staude sein soll, durch den adaquaten Reiz, den Schall, direct erregt zu werden. Die wichtigste Thatsache, die zu Gunsten dieser Annahme zu sprechen schien, wur die Beolachtung, dass Tauben, deuen beiderseits das Labyrinth entfernt worden war, noch auf Schall reagirten. Diese Beobachtung scheint unzweifelhaft richtig zu sein, aber es lässt sich nicht der Bewels führen, duss solche Tauben auf den Schall, und nicht etwa auf eine andere, mechanische Erregung, dabei reagiren; thatsachlich sprechen anch einige sehr sorgfältige Versuche cher für die Annahme, dass labyrinthlose Tunben bei Prüfung mit Schallquellen durch die unr äusserst schwer auszuschliessenden Erschütterungen der Luft erregt werden. Die weitere Thatsache, dass auch monotisch Schwebungen zu Stande kourmen sollten, wurde schon an anderer Stelle (vergl. "Binotisches Hören") als nicht hinreichend begründet bezeichnet. Insbesondere aber muss hervorgehoben werden, dass alle gesicherten Erfahrungen am Menschen lehren, dass ein Hören ohne Schnecke nicht mög-

Der von den Schallwellen getroffene Steiglägle diesst anf die Perliymphe des Labyrinths, Das Labyrinthwasser hat eine versehwindend kleine Dimension gegenüber der Wellenläuge des Schalles, und die Wände des Feisenbeins Konnen als absolut fest bezeichnet werden; daher wird in dem Labyrinthwasser keine wird einfich fortgescholsen. Es kann unswiehen: 1. in die beiden Oeffungen des Augacheuts verstulit, 2. in die Blutzefüss-Augacheuts verstulit, 2. in die Blutzefüssporen des Knocheus, 3. in den Aquaednetus cechleue, 4, gegen die Paukenhähle durch Ansbuchtung der Membrana tympani secundaria. In der Schnecke geschieft der Druckausgleich durch die Membranu busilaris, weld diese unchgleidig ist, und nicht durch das Helicotrema. Verwengible wird, hierbei erregt und somit auch die Endussbrittung des Serrus acusticus.

Den Ausgungspunkt für die Ergründung der Art und Weise, wie die Schallwellen sich in der Schnecke zu Nervenerregung umsetzen und dadurch die Gehörswahrnehmungen auslösen, bildet die Untersuchung der Klanganalyse. Das Ohr nimmt die Analyse der Klänge nach einer Regel vor, die von Ohm aufgestellt worden ist. Es zerlegt jede Luftbewegung, die einer zusammengesetzten Klangmasse entspricht, in eine Summe einfacher peudelartiger Schwingungen, und jeder solchen einfachen Schwingung entspricht ein Ton, den das Ohr empfindet, und dessen Tonhöhe durch die Schwingungsdaner der entsprechenden Luftbewegung bestimmt ist. Der Beweis für die Richtigkeit der Ohm'schen Regel lässt sich führen mittelst der Klänge gezupfter Saiten, mittelst einfacher Töne von Stimmgabelt und mittelst der Resonatoren; es gelingt durch geeignetes Verfahren, die in einer Klangmasse enthaltenen Obertöne wahrzunelunen; andererseits kann man nachweisen, dass, wenn bei der theoretischen Zerlegung der Klangmasse in einfache Schwingungen einzelne einfache pendelartige Schwingungen fehlen, dann das Ohr die entsprechenden Obertone ebenfulls nicht wahrnimmt. Die beste Methode, Obertöne nachzuweisen, ist die mit Hilfe der Resonatoren; die Wirkung der Resonatoren berulit unf dem Phänomen des Mitschwingens: die Luftmasse des Resonators geräth in Mit-schwingung, wenn in einer Klungmasse ein Partialton enthalten ist, dessen Schwingungsperiode gleich derjeuigen des Eigentous des Resonators ist. Von Helmholtz ist die Theorie anfgestellt worden, dass in Schnecke Theile sich vorfinden, die, wie Reso natoren, auf einzelne Töne abgestimmt sind und daher bei den betreffenden Touen mitschwingen. Dass es verschiedene Theile der Schnecke sein müssen, die durch verschieden hohe Tone in Schwingung versetzt werden, geht vor allem aus der Thatsache hervor, dass im grössten Theile der Scala Triller von je 10 Schlägen auf die Seeunde scharf und klar ausführbar sind: nur in der Tiefe ist es schwierig, schnell zu trillern, was darauf hinweist, dass die Dämpfung der schwiugenden Theile für tiefe Tone in der Schnecke nicht genügend rasch nud stark ist. Ferner hat die Untersuchung des menschlichen Gehörs, insbesondere mit Hilfe der Bezold'schen continuirlichen Tonreihe, ergeben, dass partielle Defecte des Gehörs sehr häufig und mannigfaltig sind; hieraus lässt sich folgern, dass die normale Perception für die einzelnen Theile der Tonscala auf einer weit ansgebreiteten Strecke stattfinden muss. Die verschiedene Breite der Membrana basilaris der Schnecke istees, auf der die besprochene Abstimmung beruhen soll. Die Breite derselben wächst von ihrem Anfange, dem runden Fenster gegenüber, bis zu ihrem

Schnecke. 357

Ende an der Kuppel der Schnecke auf mehr. als das Zwölffache. Die Membrana busilaris ist in querer Richtung von der Spindel gegen die finssere Schneckenwand stark gespannt, in der Richtung ihrer Länge aber nur schwach. Ans diesem mechanischen Grunde würde sich (der mathematischen Theorie zu Folge) die genannte Membrun annähernd so verhalten, als wären ihre Radialfasern ein System von gespannten Suiten, deren quere membranöse Verbindung nur dazu dient, dem Drucke der Flüssigkeit gegen diese Saiten eine Handhabe zu geben. Jede Radialfaser würde, unabhängig von den anderen, für sich der Einwirkung des periodisch wechschulen Druckes des Labvrinthwassers in der Vorhoftreppe folgen. Ein erregender Ton würde demnach namentlich diejenige Stelle der Membran in Mitschwingen versetzen, wo der Eigenton der gespannten Rudialfasern der Membran dem erregenden Tone am nächsten entspricht. Du die Auzahl der äusseren Bogenfusern etwa 4500 beträgt, so würden, wenn 300 nnf die ausserhalb der in der Musik gebrauchten Grenzen liegenden Tone gerechnet werden, 4200 für die sieben Octaven der musikalischen Instrumente bleiben. Nach dem, was über das Unterscheidungsvermögen des menschlichen Ohres für Tone bekannt ist, vermag man, mit Zugrundelegung dieser Zahlenverhältnisse, die Klaugwahrnehmnng zu erklären. Nach der Helmholtz'schen Theorie wird also schliesslich jeder einfache Ton von bestimmter Höhe nur durch gewisse Nervenfasern empfunden, und verschieden bohe Töne werden verschiedene Nervenfasern erregen. Der Accord wird durch die verschieden abgestimmten elastischen Theile des Corti'schen Organs in seine einzelnen Klänge, der Klang in seine einzelnen harmonischen Tone zerlegt. Hiernach wäre die Empfindung verschiedener Tonhöhe eine Empfindung in verschiedenen Nervenfasern; die Empfindung der Klangfarbe würde darauf beruhen, dass ein Klang ausser den seinem Grandton entsprechenden Corti'schen Bogen noch eine Anzahl auderer in Bewegung setzte, also in mehreren verschiedenen Gruppen von Nervenfasern Empfindungen erregte, — Experimentelle Daten für die geschilderte verschiedene Function der einzelnen Theile der Schnecke liegen nur wenige vor; es ist beobachtet worden, dass nach Verletzung der ersten Windung beim Hunde das Gehör für die höchsten Tone litt: andererseits ergab die Section eines basstauben Menschen eine Läsion der Schneckenspitze. Eine wichtige Stütze findet die Resonatorentheorie in der Thatsache, dass die Klangfarbe von dem Phasenverhältniss der Partialtöne unabhängig ist; dieses ist am schärfsten dadurch nachgewiesen worden, dass beim verkehrten Drehen des Cylinders des Edison'schen Phonographen die Klangfarbe eines Vocals sich nicht ändert, obwohl damit eine gänzliche Aenderung der Phasenverhältnisse verbunden ist. Die Einflusslosigkeit der Phasenverhältnisse spricht wiederum dafür, dass vom Ohre die zusammengesetzte Schwingung in ihre Bestandtheile zerlegt wird.

Es kommen nun noch eine Reihe von Erscheimungen vor, die besonderer Besprechung bedürfen. 1. Die Schwehungen oder Stösse;

ihre Zahl ist m-n, wenn m und n die Schwingungszahlen zweier nahgelegener Tone sind, 2. Die Tartini'schen oder Sorge'schen Tone, d. s. Tone, die auftreten, wenn die Differenz zweier Töne von der Schwingungszahl m und n so gross ist, dass sie selbst als Ton wahrgenommen werden kann. 3. Der Summationston, ein Ton von der Schwingungszahl m + n, wenn die beiden primären Tone sehr kräftig sind. Die Schwebungstöne, zu deuen auch die Tartini'schen Tone gehören, sind rein subjectiv und erregen niemals einen Resonator. Hieraus crwächst für die Resonatorentheorie eine Schwierigkeit, und es ist daher die neue Annahme gemacht worden, dass das Ohr jede Periodicität als Ton wahrnimmt, so z. B. auch periodische Unterbrechungen eines Tones (Intermittenztöne). Her munn hat die Hypothese aufgestellt, dass die Wahrnehmbarkeit von Perioden, die nicht auf Resonatoren wirken können, darauf beruhe, dass zwischen den Resonatoren und den Acusticusfasern Zellen eingeschaltet sind, die durch die Periodik Resonators erregt werden. Wenn diese "Zählzellen" anch untereinander verbanden sind, so können sie auch durch periodische Erregung eines tieferen Resonntors erregt werden, soluld diese Periodik nut ihrer Eigenperiode übereinstimmt. Die grösste Schwierigkeit für die sonst fast alles ausgezeichnet erklärende Helmholtz'sche Theorie ist die anatomische Thutsache, dass eine Nervenfaser, der peri-phere Fortsatz der bipolaren Cochleariszellen, durch vielseitige Verzweigung mit mehreren im Umfange des Sinnesepithels vertheilten Haarzellen, die also je nach ihrer Entfernung auf verschieden langen Corti'schen Saiten der Basilarmembran stehen, zusammenhängt; verschieden hohe Töne würden somit dieselbe eine Nervenfaser erregen.

Das Bereich der Töneupfindung wird von St, bis zu 125, Getauen ungegeben; als tiester, noch lörbarer Ton wird ein solcher von 40 bis zu 15 Selwingungen in der Seennde, ja sogar von nur S bis 10 bezeichnet. Die obere Grenze soll sich von 16000 bis zu 41000 erstrecken. Obere und untere Grenze engen sich mit zuenhemeden Alter ein. Zur Wahrnelmung der Tonliche ansesen nindestens 16 bis 20 Sehwingungen auf das Ohr einwirken, jedoch ist die Tonliche migenau moch bei weniger zahlreichen Schwingunger erkenmbar. Die Unterschiedsenpfändleikelt für Tonlichen ist in hohem Verandagung abhängige; eie ist am feinsten in der Gegend von z'his e", darüber und darunter nimmt das Unterschiedungsvernögen ab,

 mg-mm. Es siud aber noch viel niedrigere Mauewen ist bei dem entstehenden Hirnabs-

Werthe gefunden worden.

diejenigen Nervenerkrankungen, die durch Schreck oder ühnliche heftige Gemütlisbewegungen hervorgernfen werden. Es ist wahrungen nervorgermen wereen. Es ist wans-scheinlich, dass bei der sog, traumatischen Neurose der Schreck gauz unabhängig von der Art des Trauma eine wesentliche Rolle spielt. In einer Reihe von Fällen von Schrecknenrose zeigte sich das Gehörorgan neben anderen Alterationen, in einzelnen Fällen vor-wiegend oder ansschliesslich betroffen. Es tritt dann im Anschluss au ein das Gemüth heftig erregendes Ereigniss, z. B. eine aufregende Nachricht (Bürkner) oder einen in der Nähe einschlagenden Blitz (Freund und Kayser), Tambheit mad Ohrensansen, ev. auch Schwindel ein. Für die Diagnose dieser sog, Emo-tionstanbheit ist wichtig 1. der Mangel ob-jectiv nachweisbarer, zur Erklärung der Gehörstörung ansreichender Veränderungen am Gehörorgan, insbesondere um Mittelohre, 2. der Ausschluss von Siandation, 3. der Nachweis anderer nervöser Störungen, wie Anästhesie anderer nervoser Storungen, wie Anastasse der Hunt, Gesichtsfeldeinengung u. s. w. Fast immer ist bei der Emotionstanbheit, wie bei Labyrinthaffectionen überhaupt, die Knochenleitung stark vermindert oder aufgehoben und das Hörvermögen zumeist für hohe Töne be-einträchtigt. Auch Anästhesie des Trommelfells und Gehörganges ist beobachtet worden. Eine Besserung oder Heilung kommt gewöhnlich erst nach längerer Zeit zu Stande, zuweilen bleibt die Tanbheit dauernd bestehen, oder es erscheint nach langer Zeit (in einem Falle von Norris nach 21 Jahren), wie bei der Hysterie, eine plötzliche Wiederkehr des Hörvermögens, das aber später aufs Neue verschwindet. Kayser.

Mace wen ist bei dem entstehenden Hiranbscess, der Encephaltils, stesse ein regelmässiges Frilbsynaptom der Schüttelfrost, der allerdings an Intensität sehr wechseln kann, biswellen in einem leichten Erschauern besteht, so dass unm überhampt Bedenken hat, von einem "Schüttel"-Frost zu reden, in underen Fällen den Patienten, wie in heftigen Krampfe, hinnud herwirft. Desgleichten sehen wir haufig den Schüttelfrost das Entstehen einer Meningitis begleiten, namentlich jener Fälle foudroyant verlanfender und sehnell zum Exitusletalis ührender eitriger Gebirnbautentzfänddroyant werlanfender und sehnell zum Exitusletalis ührender eitriger Gebirnbautentzfändleiben Vorgang auftreten kann, z. B. bei Frenadkörpern im Gebörgange, wo er dann dem Schüttelfrost des sog, Urethrafiebers an die Seite zu stellen ist, so werden wir einsehen, wie problematisch die Verwertlibarkeit dieses Symptoms ist.

Eiwas grössere Bedeutung beausprucht der Schüttelfroxt, wenn er sich nehrmals wiederleit. Dann werden wir meistens nicht feldgeben, wenn wir auf einen pyämischen Process schliessen, wobei zunächst die infectises Ehrombose des Sinus transverson in Freige kommt. Die Intervalle zwischen den einzelnen Schüttelfrösten Komen verschieden gross sein, können zwischen einzelnen Sumden und mehrreren Tagen sehwanken. Als prognostisch günstiges Zeichen im Verlaufe einer Pyämie gilt es, wenn totz hordbiebender Temperaturdie Schüttelfröste allmählich au Intensität und Hänigkeit abnehmen und schliesslich ganz aufhören, während dagegen bei einem födttischen Ausgange die Schüttelfröste gegen das Ende hin in immer kleineren Pausen rasch aufeinander folgen. Vgl. a. u. "Fichery".

Görke, Schützer nach Stacke s. u. Mastoidope-

Schulkinder. Es ist noch nicht lange her, dass nat Untersuchungen der Schulkinder auf Schwerhörigkeit and Ohrenkrankheiten begonnen wurde. Die erste derartige Anfualune wurde durch Dr. v. Reichardt in Riga 1878 mitgetheilt. 1881 berichtete Verfasser über die Resultate einer Gehöruntersuchung an 267 und 1882 über die Resultate an 5905 Kindern. Diese Arbeiten und dann besonders die von Bezold über die Schulmstersuchungen an 1918 Kindern und die Mittheilungen von Sexton, Norell, Nager, Schmie-gelow, Stangenberg u. s. w. haben das bisher dnakle Gebiet aufgehellt. Die genannten Autoren linben, mit Ausnahme von Dr. v. Reichardt, bei ihren Untersuchungen die Flüstersprache in erster Linie benutzt. Die Uhr, die Reichardt ansschliesslich gebrancht hatte, und die verschiedenen Hörmesser ergeben unzuverlässige Resultate, dagegen bekommet man mit der Flüstersprache trotz ihrer vielen Fehler wenigstens ein praktisch genü-gendes Ergebniss. Der Hauptmaugel der Flüstersprache besteht darin, dass selten jemand immer gleichmässig sprechen kann, und dass die Methode viel zu grosse Räume verlangt, weil ja das normale Ohr die Fläster-sprache auf 20-30 m Entfernung hört. Wählt man die Flüstersprache, sobenutze man Zahlen

dürfen den Prüfenden nicht nusehen, müssen ein Ohr um das andere fest verschliessen und dann zur Controle nachsprechen. Die Worte und Zahlen werden dabei vom Untersucher womöglich mit gleicher Stärke und im glei-chen Tempo ausgesprochen. — Die bisherigen Untersuchungen haben in erster Linie gezeigt, dass Gehörstörungen schon bei Kindern ungemein häufig sind. v. Reichardt fand, dass unter seinen 1055 Kindern 22,2 Proc. seine Uhr mangelhaft hörten. Verfasser konnte bei seinen ersten Aufnuhmen feststellen, dass von 267 Kindern S1 die Flüstersprache nicht mehr auf 8 m hörten. Bei den 5905 Kindern gab es Schulen, wo his zu 30 Proc. der Schüler nicht mehr auf 8 m nachsprechen konnten. Nach Bezold wuren es 25,8 Proc., die nur ein Drittel oder weniger der normalen Hörweite besitzen. Davon hörten 14,5 Proc., worunter 7,8 Proc. einseitig und 6,7 Proc. doppelseitig, nur auf 4-8 m, und 11,3 Proc., wornster 6,3 Proc. einseitig and 5 Proc. doppelseitig, nur zwischen 0-4 m die Flüstersprache. Nager und Schmiegelow hatten noch viel schlechtere Resultate. Verfasser nuchte auch die Beobuchtung, dass die Gehör-schärfe in den höheren Klussen nachlässt, ubgeschen vom Obergvinnasinm, wo sich relativ wenige Schwerhörige funden. Es scheint eben, dass Schwerhörige sich selten dem Studium widnen. Ueberhanpt wurde gefunden, dass ein grosser Theil der schwerhörigen Kinder durch ihr Leiden im Lernen zurückbleibt und leicht für unaufmerksam gehalten wird, weil man ihr schlechtes Gehör übersieht. Die Untersuchungen ergaben des Weiteren das interessante Resultat, dass ein grosser Theil dieser schwerhörigen Kinder (nach Bezold schon nach dem Trommelfellbefunde bis zu 41.7 Proc.) durch entsprechende frühzeitige Behandlung mehr oder weniger leicht geheilt werden könnten. Es sjud das besonders die Fälle mit Cernmenpfröpfen, mit aeuten und subscuten Mittelohrkatarrhen und Mittelohreiterungen (Verfasser fund bei über 2 Proc. Kindern Eiterung) und dann iu erster Linie die vielen Tubenkatarrhe, die man so häufig im Zusammenhang mit der Rachenmandel-hypertrophie bei den Kindern findet. Wie gross aber die Verbreitung der Hypertrophie der Rachenmandel ist, das zeigt um besten Stangeuberg in Stockholm, Er hat unter 2344 Schulkindern bei 10,1 Proc. Hypertrophie der Rachenmandel gefinden, Dass bei den Untersuchungen auch viele Kinder gesehen wurden, die abgelaufene oder progressive Processe hatten, auf die man durch Behandlung nicht mehr oder wenig mehr einwirken könne, liegt auf der Hand. Bezold fand 58.2 Proc. unter den schwerhörigen Kindern, die ein solches Bild boten. Hauptsächlich waren das Fälle mit Residuen von Mittelohreiterung, Fälle mit Trübning und Verkalkung des Trommelfells, Ein grosser Procentsatz der Schwerhörigen, etwa 30 Proc., zeigte nach Bezold negativen Befund am Trommelfell, litt also an Mittelohrsklerose oder Labyrintherkrankung. - Betrachten wir die Resultate der bisherigen Untersuchungen, so haben wir auf jeden Fall-schon jetzt das volle Recht und die Pflicht,

Schussverletzungen des Gehörorgans. Durch Schussverletzung kann hochgradige Entstellung der Ohrmuschel herbeigeführt werden. Kleine, die Muschel perforirende Geschosse verursachen in der Regel schnell-heilende Wunden. Unter der Haut steckende Schrotkörner lassen sich leicht entfernen. Im Uebrigen sind Schussverletzungen, die nur das Gehörorgan treffen, wie dieses bei der geschützten Lage des Felsenbeins erklärlich ist, selten. Von vorn kommende Kugeln müssen das Gesicht, von hinten eindringende den Schädel und das Gehirn durchbohren, ehe sie in das Felsenbein gelangen. In beiden Fällen wird die Verletzung des Ohres zunächst in den Hintergrund treten. Erst, wenn etwa, wie in einem Falle von Körner, die übrigen Ver-letzungen geheilt sind, wird der Ohrenarzt zugezogen werden. Körner entfernte eine Kugel, die 214 Jahre vorher von vorn in die obere Wand des äusseren Gehörganges eingedrungen war. Die bestehende Mittelohreiterung heilte, und das Gehör besserte sich nach der Operation. War die Waffe von der Seite gegen das Ohr gerichtet, so dringt die Kugel in der Regel in die Schädelhöhle ein, verleizt die Jugularis oder Carotis oder setzt doch mehr oder minder ausgedehnte Fracturen der Pyramide. Alle diese Fälle pflegen tödtlich zu enden, und zwar je nach der Zerstörung, die verursacht wurde, unmittelbar oder durch nachfolgende Meningbis. Bergmann sagt daher, dass Schüsse in das Ohr fast immer tödtlich seien; er fand nur zwei güustig ver-laufene Fälle in der Literatur. Inzwischen sind eine ganze Reihe derartiger Fälle veröffentlicht worden, von denen einige erwähnt seien: Gurrigon-Désarènes berichtet von einem Manne, dem eine Kugel aus einem Revolver am Ausatze der Ohrmuschel eindraug; nach 5 Monaten wurde ein 4 g schweres Bleistück und ein Knochensplitter aus einer Fistel im Meatus externus entfernt, die dauach schnell heilte. Eine aus 2 m Entfernung abgeschossene Pistolenkugel, die in den Proc. mastoidens eingedrungen war, erzeugte weitausgedehnte Nekrose; das Ohr ertaubte. Bei einem Geisteskranken, der sich von beiden Seiten mit einem Revolver in das Ohr geschossen hatte, wurden die Kugeln operativ eutfernt (Rollin). Dabei wurde links die Carotis interna verletzt. Es erfolgte Heilung, doch blieb Taubheit zurüek. In allen geheilien Fällen war die Kugel im Warzenfortsatz oder im Gehörgunge stecken geblieben. Dieses geschicht, wie Bezold betont, oft bei Selbstmördern. Sie pflegen die Waffe so anzusetzen, dass die Kugel die hintere Gehörgangswand durchbohrt und in den Proc, mastoideus eindringt. Aber auch Schussverletzungen des inneren Ohres brauchen, sofern die Meningen und das Gehirn unversehrt blieben, nicht tödtlieh zu verlaufen. Bei einem Manne, den ich in der Trautmann'schen Klinik sah, stack seit langen Jahren eine Kugel in der Labyrinthwand. Das Geschoss war mit geringer Kraft eingedrungen und hutte offenbar keine erhebliche Zertsförung des Knochens verur-

sucht. Das Ohr war taub.

Behandlung, Ist das Geschoss in Febsenbein stecken geblieben, und sind bedrobliche Erscheimutgen eingetreten, soll man versuchen, es zu entfernen, falls noch einige Aussicht auf Erhaltung des Lebens ist. Aber auch dam ist das Geschoss operativ zu beseituren, wenn es mur geringe oder keine Beschwerden vertrascht. Weiss man doch nie, welche Gefahren durch eingeheitte Frendkörper später noch herbeigerhilte werden. Lässt sich die Lage der Kugel nicht mit der Sonde feststellen, so wird man versuchen, sich darüber vermittelst der Rönigenstrahlen Aufschluss zu verschaften. Die Operation kunn auf erhebliche Schwierigkeiten stossen, wenn das Geschoss sehr deformit ist und sich fest eingekeilt hat. Deshalb sell sich nur derjenige daram wagen, der in der Vornahme von

Mastoidoperationen Erführung hat. Passow, Schwabach's Versuch wiel in der Weise angestellt, dass nam die zum Tömen gebrachte Stimmgable (i.e. 128 viln. dupt) entweler auf den Scheitel des zu Untersuelenden oder auf den Prot, mast der zu prifieden Seite aufsetzt, und den Patienten augebon lässt, wann der Ton für hin au dieser Seife verklungen ist (Perceptionshauer). Die Perceptionsdauer wird entweder au einer mit Secundenzeiger verschenen Uhr gemessen und mit der bei einer grösseren Zahl Normalherender ernitren verglichen, oder nam vergleicht dieselbe mit der Zeit, um die der Lutersuchende selbst der Zeit, um die der Lutersuchende selbst der Zeit, um die der Lutersuchende selbst unses den Ton kätzer niete länger hert, als der Untersnehrt. Erber die dängeneistelle Bedentung dieses Versuches s. u. Hörptfäng. Schwabach.

Schwangerschaft. Diese, gleichwie das Wochenbett, an sich ein normaler physio-logischer Körperzustand, beeinflussen das Gehörorgan nur dann, wenn der weibliche Orga-nismus gleichzeitig durch anderweitige Stör-ungen geschwächt ist oder hereditäre Aulage zn Schwerhörigkeit besteht. Während der Gravidität oder im Puerperium treten nicht selten Recidive von Endocarditis auf, und Trantmann hat in einem solchen Falle bei der Obduction gefunden, dass die bei der Patientin plötzlich eingetretene Schwerhörigkeit durch (embolische) Hämorrhagie in die Paukenhöhle hervorgernten war. Ich selbst beobachtete eine Embolie der Arteria anditiva interna neben Endocarditis. — Der schwächende Einfluss, den die Anamie bei rasch fol-genden Puerperien auf die Ernährung der verschiedensten Organe ausübt, ist wohl auch die Ursache für die rapid zunehmende Schwerhörigkeit bei solchen Frauen, besonders, wenn noch zu lange fortgesetzte Lactation die Anämie steigert oder hereditäre Anlage hinzukommt. Das erbliche Moment liegt, wie ich znerst ge-zeigt habe, schr häufig im Knochenban, d. h. in der mangelhaften Entwicklung der Zellrämme des Warzenfortsatzes, der schon in seiner

änsseren Form nieht nur nieht vorgewöht, somdern sogar dellenförmig eingezogen erscheint und in dieser Form hei den verschiedenen Mittiglieden einer Familie zu hooboachten ist. Die Enge der Knochenkanäle scheint in solchen Fällen die regelrechte Bluter-ulation im Laberedhüren Disposition ist ein von Heun berechtigen Disposition ist ein von Heun beschriebener Fall bemerkenswerth. Von 7. bis 13. Wochenhett sterig zunehmende Taubheit bei der Mutter; ihre erste Tochter litt nach dem zweiten Wochenhett. an progressiver Schwelbörigkeit unt Geränsehen; die zweite Tochter hate 7 Kinder, nach jedem Wochenbetter cheltheie Steigerung der Schwerhörigkeit unt Geränsehen; die zweite Tochter hate 8 kinder, nach jedem Wochenbetter cheltheie Steigerung der Schwerhörigkeit. Auch parametrifischen der Schwerhörigkeit und Geränscheit ist sehen Auch parametrifisches werden geben nieht sellen Auhas zu Erkrankungen des Ohres, und zwar vorzugsweise zu denen des Nervenapparates.

Schwerbeweglichkeit des Kopfes s.u. Caput obstipum.

Schwerhörigkelt und Taubhelt. Die Erkrankungen des Gehörorgans werden meist in erster Linie durch die Herabsetzung der Hörfähigkeit gekennzeichnet. Die Schwerhörigkeit kann ein Symptom sein sowohl für Erkrankung des schallfeitenden, wie des schallpercipirenden Apparates. Sie kann augeboren oder erworben sein, wovon ersteres das bei weitem seltenere Vorkommniss darstellt. Seine Ursachen liegen dann in Bildungsfehlern oder intranterinen Labyrinthentzündungen, z. B. auch in Folge fötaler Meningitls. Die congenitale Neigning zur Ohraffection kann sich nnter Umständen erst im späteren Lebensalter durch Eintritt der Schwerhörigkeit zeigen, wobei natürlich die Constitution des Betreffenden, d. h. die Toleranz seines Organismus äusseren Einflüssen gegenüber, eine gewisse Rolle spielt. — Der Grad der Schwerhörigkeit kann sehr verschieden sein, und geht derselbe durchaus nicht immer parallel mit der Schwere der Erkrankung. Ein Belspiel hierfür ist die der Taubheit sieh nähernde Schwerhörigkeit bei verstopfenden Cerumenpfröpfen und die oft nur mässige Herabsetzung der Hörfähigkeit bei Erkrankungen des oberen Pankenhöhlenraums. Auch ist die Schwerhörigkeit für verschiedene Schallmittel verschieden, z. B. kann das Gehör für Flüstersprache stark, für das Ticken der Uhr nur wenig herabgesetzt sein, und ungekehrt. Totale Taubheit kommi uur bei Labyrinthalfectionen zur Beobachtung.-Die Schwerhörigkeit kann ferner gleichbleibenden, progressiven oder schwankenden Charakters sein. Die progressiv zunehmende Schwerhörigkeit ist mehr den Erkrankungen des percipirenden Apparates, einsehl, der Steigbügelankylose, eigen, während die Erkrank-ungen des schallleitenden Apparates, beson-ders die chronischen katarrhalischen Mittelohrprocesse, mehr von einer in ihrer Grösse schwankenden Schwerhörigkeit begleitet werden. Die Gründe für diese Schwankungen in der Schwerhörigkeit sind oft schwer autzufinden, oft lieren sie in wechselnden anatomischen Verhältnissen (vollständig oder unvollständig absoliliessender Cernmenpfropf, mehr oder weniger Exsudat in der Pankenhöhle u. dergl.) oder überhandt in verschiedenen Intensitätsgraden der Übrerkrankung, sielleicht auch in dem Hinzutreten neuer Erkrankungen (Nasen- und Nasenrachenranmkntarrhe u. s. w.). Auch zu verschiedenen Zeiten ist oft die Schwerhörigkeit verschieden. Dabei kommen sowohl Tageszeiten hier spielen die Mahtzeiten eine gewisse Kolle), als die Jahreszeiten (mit den von ihnen abhängigen klimatischen Verhältnissen) in Betracht. Selbst Körperbewegungen Können eine Aenderung in der Schwerhörigkeit bewirken. Zuweilen werden wir durch auffällige Schwankungen der Schwerhörigkeit, besonders, wenn dieselben sonst nicht erklärbar zind, auf die wissen. Zustrakung, z. B. Hyser Jankan.

Schwindel, galvanischer s. Gulvanischer Schwindel.

Schwindel nach Erkrankungen und Eingriffen am Ohre s. Ménière'scher Symptomen-

Schwitzkuren. Schwitzmittel werden am häufigsten gebraucht bei den genten Katarrhen des Mittelohrs, ferner bei den chronischen Katarrhen mit Hypersecretion und bei frischen Labyrinthaffectionen. Für leichtere Fälle und zum vorübergehenden Gebrauch eignen sich die Theeabsude (Flieder-, Lindenblüthenthee mit Zusatz von Spirit, Mindereri. 1-2 Esslöffel auf die Tasse Thee), während für schwerere Fälle und zur systematischen Kur mehr die verschiedenen Decoete (Dec. Zittmanni, Dec. Sarsaparillae) in Betracht kommen. Die weiteste Verbreitung zum Zwecke der Schwitzkur hat auf die Empfehlung von Politzer hin in nenerer Zeit die subcutane Anwendung des salzsauren Pilocarpins gefunden, eventuell auch dessen (weniger zuverlässige) innerliche Verabreichung in Dosen von 0.02-0.03 g täglich einnad bei Erwachsenen. von 0,004—0,015 bei Kindern, bezw. die inner-liche Darreichung der Folia Jaborandi. Vergl. darüber Jaborandi und Pilocarpin. Woschliess lich aus irgendwelchen Gründen die Auwendung der Schwitzkur durch Pilocarpia umgangen werden muss, könnten heisse Wick-burgen, heisse Wasserbäder mit folgender Einpsickung oder irgendeiner der partativen Schwitzupparate in Verwendung gezogen werden, wobei jedoch der Zustand von Herz und Lange die gleiche Vorsicht erheiseht.

Wagenhäuser.

Serophulose. In der Actiologie der Ohrerkrankungen minnt die Serophulose eine
hervorragende Stelle ein. Bürkner fand
durch sie den neuten Mittelohrkatarrh in
6 Proc, den chronischen in 7,5 Proc, die
neute eitrige Mittelohrentzfündung in 11,7 Proc,
die chronischen in 14,5 Proc, hervorgerufen.
Am wichtigsten, wiell am gefährlichsten, sind
die chronischen Mittelohreimagen serophulossen Ursprunges, wohet es sich in der Regel
un die sehwereren Formen hundelt, die nit
Polypenwecherung, sowie mit Chrise und
Polypenwecherungs owie mit Chrise und
Polypenwecherungs owie mit Chrise und
Polypenwecherungs owie mit Chrise und
wähne und des Warzenfortstatzes einherzhehen.
Der behandelnde Azet wird diesen möglichen
Lessammenhang zwischen etriger Mittelohrentzändung und Serophulose nieumäs uns den
Ange vertieren därfen und sich kelmyswegs
nit der Jocalen Therapie allein zufrieden gehen, sondern jedessaml rieht mindere Sorgfalt-

auch dem Grundleiden zuwenden, müssen, Dord darf undererseits auch die Untstehen Dord darf undererseits auch die Untstehe nicht übersehen werden, dass ungekehrt eine vermeblissigte eitrige Mittelohrentzündung in einem Kindleiden Organismus alle jener Gestumutheit das prägnante Bild der Seraphulose darbieten, also geschwaltene und nutversterude Drüsen, Blüsse der Haut, gedunsenes Gosielt, Appetitungel, zurückgelübenes Waelssthum u. s. w., Erscheimungen, die nicht eher verselwinden, bis das Ohriche einer rationellen Behandlung theilhaftig geworden ist. Eitelber:

Secretansammlung in der Paukenhöhle s. Exsudatansammlung.

Sectionstechnik. Die Section des Ohres zum Zwecke pathologisch-unatomischer Untersuchung umfasst zwei zeitlich aufeinander folgende Actionen, erstens die Heransnahme des Gehörorgans in toto ans der Leiche und zweitens die Zergliederung desselben zur Darstell-ung der krankhaften Veränderungen. Eine Autopsie des Ohres in situ steht diesem zweizeitigen Verfahren, was Uebersichtlichkeit und Genauigkeit der Untersuchung betrifft, durchaus much und vermag es nur in solchen Fällen zu ersetzen, in denen eine Herausnahme nicht angängig ist. Der Herausnahme des Schläfenbeins hat naturgemäss die Untersuchung der benachbarten Gebilde, d. h. des Gehirus, der Gehirnhäute, der Blutleiter, der übrigen Schädelbasis, voranzugehen. Es empfiehlt sich, die Dura in allen Fällen, auch wenn sie makroskopisch intact erscheint, mit dem Schläfenbein in Verbindung zu lassen, um den Ductus und Sacens endolymphaticus und jenen gefässreichen Fortsatz der Dura zu erhalten, der am kindlichen Felsenbein in den Hiatus subarcuatus eindringt, weil auf diesen beiden Wegen bisweilen Entzündungsvorgänge aus dem Oare nach der Schädelhöhle hin fortschreiten.

Zur Herausnahme des Schläfenbeins aus der Leiche sind verschiedene Methoden angegeben worden. Bel der Wahl einer solchen ist einerseits darauf zu uchten, dass dieselbe keine äusserlich wahrnehmbare Spur des Eingriffes zurücklässt, und andererseits, dass beide Onren möglichst vollständig mit allen ihren Adnexen, den Nasenrachenrann einbegriffen, entfernt werden. Diejenige Methode, die beiden Rücksichten gerecht zu werden versucht, ist die von Tschuch\*), die allerdings nur dann anwendbar ist, wenn dus Schädeldach noch nicht entfernt ist. Da es sich aber meist um Lei-chen handelt, bei denen zur Section des Gehirns das Schädeldach abgesägt ist, sind wir auf andere Methoden angewiesen, die allerdings den gemeinsamen Nachtheil haben, dass sie immer gewisse Theile des Gehörorgans im Schädel zurücklassen. Beim Heraussägen beider Schläfenbeine mit der Schuppe erhalten wir zwar vollständig Gehörgang und Warzen-

\*) Bezüglich der genauen Ausführung dieser Methode, sowie aller noch zu erwährenden, auf deren Schilderung ich wegen Mangels an Raum hier nicht näber elügchen kann, verweise ich auf das Werk Politzer is, Die Zergliederung des menschlichen Gehörorgaus", in dem sich auch ausführliche Literaturagaben finden.

fortsatz, müssen aber, um ein Zusammenbrechen des Schädels zu vermeiden, auf den Nasenrachenraum und den grössten Theil der Tuben verzichten; meh den Methoden von Wendt, Schulle und Politzer entfernen wir beide Pyramiden mit Tuba und im Zuwir beide Fyramiden mit Tuisa und im za-sammenhange mit dem Nusenrachenraum, Inssen aber den Warzenfortsatz und den äusseren Theil des knöchernen Gehörganges zurück. In vielfacher Erprobung hat sich nus (Allerheiligen-Hospital zu Breslau) folgendes Verführen am besten bewährt: Nach genauer Besichtigung des Nasenrachenraums, dessen Untersuchung durch die vorangegangene Herausnahme der Halsorgane einerseits erleichtert. andererseits aber unvollständig gemacht wird. und nuch eingehender otoskopischer Untersuchung wählen wir die Methode von Politzer oder Wendt, wenn wir im Gehör-gange nichts Abnormes wahrnehmen; finden wir dagegen den Nasenrachenrunm frei von pathologischen Veränderungen, so sägen wir nach Ablösung der Weichtheile beide Schläfenbeine vollständig bis an die Seitenwand der Sella turcica and des Clivus heraus, Wollen wir die Section der Nase nach Harcke anschliessen, so begnügen wir uns damit, beide Pyramiden nach der Vorschrift Politzer's mit dem Meissel berauszustemmen; diese Methode ist leicht und schnell ausführbar und eignet sich besonders für die Fülle, in denen es nur auf Paukenhöhle und Labyrinth ankommt (z. B. bei Stapesankvlose).

Für die Zergliederung des in tuto entfernten Gehörorgans lassen sich bestimmte Methoden nicht angeben. Hier wird man sich bei seinem Vorgehen nach dem Ergebniss der eventnell während des Lebeus angestellten Untersnehung und nach den bei der äusserlichen Besichtigung gewonnenen Befunden zu richten haben. und man wird für jeden einzelnen Fall eine besondere Sectionsmethode improvisiren müssen, Sodann wird hierbei die Rücksicht auf die Erhaltung gewisser Theile zur mikroskopischen Untersuchung zu leiten haben, sobald eine solche nothwendig oder wünschenswerth erscheint. Im grossen Ganzen kann man sich aber gewöhnlich an ein bestimmtes einheitliches Schema halten: Eine Besichtigung des änsseren Ohres und des Nasenrachenung des allsseren Oures und des Assenhachen-raums findet, wie gesagt, bereits in situ statt. Nach Herausuahme des Schläfenbeins wird zunächst die Dura vom Knochen abgezogen und hierbei auf pathologische Veränderungen an jener und an der Knochenfläche geachtet. Eine gennue Besichtigung, besonders bei endocrimieller Eiterung, erfordert der Saccus endolymphaticus, wobei wir die Lupe (oder des Greenough'sche stereoskopische Mikroskop) zu Hilfe nehmen müssen, ferner der Meatus auditorius internus, der Hiatus subarcuatus. Darauf unterziehen wir die Hinterseite und Unterseite der Pyramide einer eingehenden Untersuchung, den Aquaeductus cochleae, die Fossa jugularis, den Canalis caroticus und dessen Beziehungen zur Tubn u. s. w. Nach einer nochmaligen directen Besichtigung der Gehörgangswände und der Aussenseite des Trommelfells wird die vordere und nutere Gehörgangswand, falls sich an derselben keine pathologischen Veränderungen vorfinden, mit

einer Knochenkneidzunge vorsichtig stückweise bis zum Margo tympanicus entfernt. Hier-durch erhält man einen vollständig freien Ueberblick über die hintere und obere Gehörgangswand, über das Trommelfell und die Aussenfläche der änsseren Wand des Rec-Aussenhache der ausseren wind des Nec-cepitympanicus. Ist die Aussenfläche des Warzenfortsatzes hesichtigt, so wird derselbe — am schnellsten mit Hilfe der Gigli-Huertel'schen Drahtsäge, die sich zur Abtrennung einzelner Abschnitte des im Schraubstock fixirten Schläfenbeins vorzüglich eignet von der Pyramide losgesägt, wodurch das Autrum gewöhnlich lateralwärts eröffnet und ein Ueberblick über die Warzenfortsatzzellen ermöglicht wird. Um die einzelnen Theile der Mittelohrräume möglichst auschaulich zur Darstellung zu bringen, ist es am geeignetsten. das Tegnieu zu entfernen, aber nicht von oben mit dem Meissel, mit dem man sehr leicht das Innere verletzen, pathologische Adhasionen u. s. w. zerreissen kann, sondern am besten mit einer ganz feinen Knochenkneipzange von der Tuba her, indem man zunächst den Canalis pro tensore tympani freilegt, die vordere Wand der Tuba abträgt und dann Schritt vor Schritt das Dach der Pankenhöhle entfernt. Nachdem man sich auf diese Weise die Gehörknöchelchenkette und ihren Bandapparat zu Gesicht gebracht hat, nachdem man ferner den Rec. epitympanicus, die Trom-melfelltaschen, die Ambossfalten u. s. w. genau untersucht hat (mit Lupe, bezw. stereoskop. Mikroskop), wird der Amboss und nach Prüfung der inneren Trommelfellfläche der Hammer mit dem Trommelfell entfernt und die laterale Recessuswand abgetragen. Vorher hat man etwaigen abnormen luhalt der Pankenhöhle vorsichtig tupfend oder heise spälend zu ent-fernen. Hierauf folgt die Untersuchung des Promontorium, des Paukenhöhlenbodens, des Facialis mid vor allem der beiden Fenster. Man prüft die Schleimhaut auf ihre Dicke, anf Granulationsbildung, Hyperämie, Oedem, Blutmagen, lufiltrationen und Substanzverluste, die Nischen auf abnorme Strangbildungen, Verwachsungen, Hyperostosen und Exostosen u. s. w. Um die Bewegliehkeit des Stupes zu untersuchen, eignet sich vortreillich die Me-thode von Politzer, der den oberen Bogen-gang öffnet und mit der Lupe die Bewegung des Flüssigkeitsrellexes in demselben bei Druck mit einer Sonde auf den Stapes prüft. Zur Darstellung des runden Fensters muss die hintere und untere Paukenhöhlenwund mit der Kneipzunge entfernt werden. Nach Untersuchung von Aditus und Autrum schreitet man dann zur Section des Labvrinths. Falls man es nicht vorzicht, dasselbe im Ganzen zur mikroskopischen Untersuchung einzulegen, legt man die einzelnen Theile des Labyrinths in folgender Weise frei. Man setzt einen schartkantigen, nugeführ 2½ em breiten Meisschaftküntigen, inigenant 203 ein breiten aufs-sel unf den horizontalen Bogengang parallel zur Richtung des Facialis im Aditus auf und sprengt durch einen kräftigen Schlag den lateralen oberen Theil der Pyramide ab. Anwendung einer Laubsäge empfiehlt sich für Untersuchungen am frischen Prüparate gar nicht, weil beim Abspülen der störenden Sägespälme das häntige Labyrinth so zerstört wird,

dass Feinheiten nicht mehr zu erkennen sind. Durch den ersten Meisselsehlag wird der Vorhof etwa in der Mitte durchtreunt. Man erkenut die Einmändungsstellen der Bogengänge, kann diese mit einer feinen Kneipzange in ihrem ganzen Verhufe verfolgen, man übernnrem ganzen vertuur verroigen, man uber-sieht vor allem die pathologisch-anutonisch so wichtige Innenseite der Stapes-Fussplatte und ihre Umrandung. Die Schnecke wird auf folgende Weise schnell freigelegt. Man setzt den Meissel in den horizontalen The des Cannlis caroticus am oberen Rande auf und meisselt von vorn nach hinten gegen den Meatus anditorins internus. Dadurch wird ein dreikuntiges Knochenstfiek von der Pyramide abgesprengt, und man erhält die Schnecke in ihrer ganzen Ansdehnung von der Cupula bis zur Basalwindung. Diese Freilegung des Labyrinths mit dem Meissel ist zwar ein etwas rohes Verfahren, bei dem eine Ver-letzung einzelner Theile unvermeidlich ist; es lassen sich aber auf diese Weise gröbere austomische Veränderungen (Hämorrhagien, aundenische Veränderungen (und sehr schnell Exostosen u. s. w.) sehr gut und sehr schnell darstellen. Zur Untersuchung feinerer Verän-derungen ist die Einbettung und Zerlegung in Schnitte unnugünglieb. In Betreff der Sectionsmethoden zur Darstellung normalauntomischer Demonstrationspräparate verweise ich auf das oben citirte Buch vou Görke, Politzer.

Seebader und Seeklima. Ueber den Werth der Seebadeknren bei Ohrenleiden haben sich lange Zeit hindurch die Anschannugen in der schroffsten Weise gegenübergestanden. Nach verschiedenen Richtungen hin hat sich zwar ein Umschwung in dieser Frage ergeben, doch besteht auch heute noch keine völlige Ucbereinstimmung unterden Ohrenärzten, und gehen namentlich bezüglich gewisser Formen von Ohreuleiden die Urtheile noch ziemlich weit auseinander. Bei dem grossen Antschwung, den der Gebrauch von Seebädern erfahren hat, ist auch nach dieser Richtung hin bald Klärung der Ausichten zu erwarten. Als vielversprechend für die ganze Fruze werden sich systematische Untersuchungen erweisen, wie sie von Morpur go und neuerdings von Körner an Pfleglingen von Seebadehospizen vor und nach der Kur angestellt worden sind. Uebereinstimmend darf z. Z. angenommen werden, dass der Anfenthalt an der See und der Gebranch warmer Seewasserbäder, also Seeklima combinirt mit der einer Soolbadekur gleichkommenden Einwirkung, günstige Erfolge aufzuweisen hat bei den secretorischen Katarrhen jngendlicher Individuen, insbesondere mit Scrophulose, Rasche Aufsaugung der Exsudate, Versiechen chronischer Eiterungen. Verschluss von Perforationen, ohne locales Eingreifen bei allen diesen Processen, wird vielfach beobachtet. Vou einzelnen Seiten gilt auch, wenigstens für kräftigere inavensen, das Baden in der See selbst als erhabt, na-türlich mit allen für das kranke Ohr in Be-tracht kommenden Vorsichtsmasssregeln. Vgl. Utraukrankheiten. In Hydrotherapie der Ohrenkrankheiten. In Bezug auf die chronischen Mittelohrkutarrhe und die Sklerose gehen die Ansichten auseinunder. Bei denselben, insbesondere bei der letztgenannten Form, ist nach Guye das

Buden sowohl, wie auch der Aufenthalt an der See ungünstig und gefährlich. Becker will bei Sklerose nur das Baden verboten haben. Von dem Einfluss des Seeklings sei eine Zunahme der Schwerhörigkeit nicht zu be-fürchten, wohl aber eine Verschlimmerung der Ohrgerinsche zu beobachten. Man wird daher genöthigt sein, für Fälle, bei denen es sich darum handeln kann, aus irgendwelchen Gründen für den Gesammtorganismus (beginnende Tuberkulose u. s. w.) die heilkräftige Wirkung des Seeklimas in Anspruch zu nehmen, diese Störungen mit in Betracht zu ziehen und Orte zu wählen, bei denen der erregende Einfluss des Seeklings auf das Nervensystem weniger stark sich geltend macht, wie das Küsten-klima der Ostsee oder des Mittelmeeres. Auch Schwartze empfiehlt für solche Fälle des milderen Klinms wegen die Seebäder am Mittelmeere (Abazzin, Custellamare, Insel Lido bei Venedig) oder an der Südküste von England (Hastings, Isle of Wight n. s. w.).

Wagenhäuser. Sehstörungen vom Ohre aus s. u. Auge. Septicamie otitischen Ursprunges. In seltenen Fällen scheiut es den Angaben der Literatur zufolge im Anschluss an eine chronische Mittelohreiterung, noch seltener an acute, zn einer septischen, rasch letal verlaufenden Allgemeininfection zu kommen, ohne Vermittehing eines grösseren Blutgefässes, auf dem Wege der Lymphhalmen. Das Fieber ist hoch und continuirlich, oder es zeigt sehr starke und rasche Abfälle, mehrmals an einem Tage mit hänfigen Schüttelfrösten: grosser Milztumor, Puls sehr frequent, Zunge trocken und relief. His er Freiner, Zunge rocken und pelzig. Metastasen entwickeln sich selten. Häufiger findet sich eine septische Endocar-ditis und reichliche Blutung an den serösen Häuten. A. Fränkel publicit einige hierher gehörige, unter dem Bilde einer Dermatomvositis rasch tödtlich verlaufene Fälle. Es han-delte sich um äusserst schwere infectiöse Streptococcenerkrankung. Ich erinnere mich. Streptococcenerkrankung. bei derartigen Krankheitsbildern im Auschluss an chronische fönde Mittelohreiterung stets eine stark grau-grünliche Verfärbung nicht nur des Warzenforsatzes, sondern auch der spongiösen Knochensubstanz der Pyramide, besonders an der Spitze und nur die Carotis herum, gesehen zu haben. — Die Untersuchnng des Bulbus der Jugudaris ist in den bier in Frage kommenden Fällen nicht immer vorgenommen oder wenigstens öfter nicht mit der Sorgfilt genincht worden, die nöthig ist, um auch kleine umschriebene kranke Siellen der schwer zugänglichen Wandungen zu finden, In den Fällen von Sepsis aus meiner Beobachtung fand ich Phlebothrombose der Jugularis. bei der der septische Thrombus nicht durch soliden Thrombus abgeschlossen war. Derartige Processe oder nur wandständige Thrombose kommen für dieses Krankheitsbild wohl allein in Frage, nicht die gewöhuliche Art der abgeschlossenen Pidebothrombose. Die in der Literatur niedergelegten Beobachtungen sind zum Theil nicht über jeden Zweifel erhaben. Ob und wie der Bulbus der Jugularis untersucht wurde, ist meist nicht ersichtlich. Einige geheilte oder nicht zur Section gekommene Fälle entbehren noch mehr der Beweiskraft.

n Körner's zweitem Falle ist die Sinuswand anssen und innen schmutzig braunroth, wahrscheinlich phlebitisch afficirt. Leutert ist von Sehwartze zu der Erklärung ermächtigt worden, dass in den in Frage stehenden Fällen der Hallenser Ohrenklinik der Bulbus der Jugularis hänfig gar nicht oder nicht mit der nöthigen Gründlichkeit untersucht worden sei, So harrt die Frage noch der Erledigung, inwieweit das hier in Rede stehende Krankheitsbild ohne Vermittelung von Sinus- und Jugulariserkrankung bei acuter oder chro-nischer Eiterung im Mittelohre und Schläfenbeine zur Erscheinung kommt. — Die Pro-gnose ist stets sehr zweifelhaft, im Allgemeinen nngünstig. Wenn Kranke unter dem geschilderien Krankheitsbilde in unsere Behandlung kommen, ist die sofortige Operation am Platze. falls die Patienten nicht schon sommolent sind oder in der Agonie liegen. Auch die septische Endocarditis dürfte von vornherein nicht viel Hoffnung lassen, aber doch die Operation nicht ganz contraindiciren, Wir müssen nach Entfernung aller zugänglichen kranken Knochenpartien durch die Aufmeisselung oder hänfiger durch die Radicaloperation stets den Sions freilegen und exploriren. Denn unser Grundsatz soll im Interesse unserer Kranken stets der sein, dass wir nicht eher an eine Septicamie oder Pyamie rein otitischen Urspringes denken dürfen, als bis wir nirgends in der Blutbahn eine Erkrankung haben nachweisen können, und dass wir nuch dann im concreten Falle stets noch eine Erkrankung der Gefässwand an unzugänglicher Stelle bei erhaltener Blutcirculation annehmen sollen, Bei sehr schweren pyämischen oder septischen Symptomen erscheint es uns berechtigt, auch bei anscheinend intactem Sinns die Ligatur der Jugularis sofort auszuführen. In den leichten Krankheitsbildern dürfte es nach erencen Krankneutsbigern durfte es nach dem jetzigen Stande unserer Erfahrungen rathsamer sein, den Effect der Entferunng des Herdes im Knochen und am Sinus abzuwarten. Die Fälle mit septischer Erkrankung der Pyramide werden auch durch eine Unterbindung der Jugularis kaum günstig zu beeinflussen sein. Jansen.

Sexual-Erkrankungen. Die Reflexe, die von den Geschlechtsorganen ausgehen und den ganzen Organismus betreffen können, sind so zahlreich und verschieden, dass schon hierdurch der Einfinss der Krankheiten des Sexualapparates auf das Ohr in genügender Weise erklärt werden kann. Rücksichtlich des weiblichen Geschlechts ist zu erwähnen, dass Unregelmässigkeiten in der Menstruation verschiedene Congestionszustände in den einzelnen Abschnitten des Gehörorgans veranlassen und schon bestehende Erkraukungen verschlimmern oder neurotische Erscheinungen hervorrufen können, Auch die Menopause zieht ähnliche Wirkungen nach sieh. Die Schwangerschaft begünstigt, wenn während derselben eine Schwächung des Albemeinzustandes eintritt, oft die Entwicklung chronisch-katarrhalischer Affectionen des Mittelohrs und der Sklerose; nicht selten zeigen sich die functionellen Störungen erst mimittelbar nach einer Schwangerschaft. - Erkrankungen des Uterus und der Auhaugsgebilde desselben rnten ver-

schiedene nervöse Störungen hervor, die zuweilen das Gehörorgan betreffen; in der Literatur sind ferner, allerdings nur seltene, Angaben von Metastasen bösartiger Tumoren in den weiblichen Geschlechtsorganen verzeichnet. - Als häufig vorkommende Ursache für die Ausbildung von Neurasthenie im Allge-meinen und auch von neurasthenischen Ohrsymptomen muss bei beiden Geschlechtern, namentlich aber beim männlichen, die Onanie angeschen werden. Von einigen Autoren wurden auch Beziehungen zwischen pruriginösen Zu-ständen des äusseren Gehörgunges und den Genitalorganen, vornehmlich beim männlichen Geschlecht, beobachtet, in dem Sinne, dass das Reinigen des Gehörganges mit Instrumenten, Krutzen, Reiben der Wände desselben zum Zwecke einer Medication u. s. w. in manchen Individuen Wollustgefühle und auch Samenciaculationen veraulassten. Gradenigo.

Shrapnell'sche Membran s. Membrana flacida Shrapnelli.

Siegle's pneumatischer Ohrtrichter, Diese für die Diagnose einzelner pathologischer Ver-änderungen des Trommeltells sehr wichtige Modification des gewöhnlichen Ohrtrichters besteht darin, dass die weite Oeffnung eines solchen durch eine eingefügte Glasplatte (zweckmässig ein Convexitätsglas) luftdicht abgeschlossen ist, und dass ein seinlich vom Trichter abgehender durchbohrter Zapfen mittelst eines Gummischlanches die Verbindung mit einem kleinen Ball herstellt. Wird der Trichter luftdicht in den Gehörgang eingeführt, was durch ein Stückehen übergezogenen Gummischlauches leicht erreicht werden kann. so erzielt ieder Druck auf den Ball eine Luftverdichtung im Gehörgange, jedes Ansaugen eine Luftverdünung. Bei ersterer tritt das Trommelfell nach innen, der Hammergritt nähert sich der inneren Pankenhöhlenwand. der Lichtreflex wird kleiner; umgekehrt erfolgt bei der Luftverdünnung eine Answärtsbewegung des Trommelfells. Bei stark verdiektem Trommelfell, bei partieller Verwachsung desselben mit dem Promoutorium tällt, ebensowie bei der Fixirung des Hammerkopfes im oberen Paukenhöhlenranne, die verminderte Beweg-liehkeit der betreffenden Theile auf; dagegen zeigen atrophische Siellen (z. B. Narben) eine erhöhte Bewegungsfähigkeit.

Simulation von Taubheit und von Ohrenkrankheiten. Bei der Aufdeckung simulirter Schwerhörigkeit oder Tambheit (bei der Recrutenanshelming, Bestimming einer Unfalloder Invaliditätsrente, in Strafsachen vor Gericht u. s. w.) ist zwischen ein- und doppel-seitiger Affection zu unterscheiden. Angebieh doppelseitige Taubheit ist durch keinerlei Hörprüfung oder Stimmgabelversuch nachweisbar, da auch bei schweren Erkrankungen des schallempfindenden Apparates jegliche Per-ception für Luft-, wie Knochenleitung aufgehoben zu sein pflegt. In solchen Fällen ist ausser der Anamnese (bei der Aushebung z. B. andliche Beglanbigung langjähriger Tanbheit) Werth auf die ganze Beobachtung des der Simulation Verdächtigen zu legen. Es gelingt bisweilen durch eine in Gegenwart des Simulanten hingeworfene, sein Schamgefühl ver-

letzende oder seine Furcht erregende Aeusser-ung (etwa Hinweis auf eine bevorstehende Operation), ihn aus der Fassung zu bringen, so dass er sich selbst durch eine Geberde verräth. - Doppelseitige Schwerhörigkeit wird sich entweder durch den Befund am Trommelfell erklären oder, wo dieser, wie bei den sklerotischen und den Labyrinthatfectionen, häufig fehlt, durch eine genane Stimmgabel-prüfung mit grosser Wahrscheinlichkeit nachweisen lasseu. - Für die Erkennung einseitig simulirter Taubheit oder hochgradiger Schwerhörigkeit sind eine Reihe von Methoden empfohlen, deren Princip meist darin besteht, den Simulanten zu verwirren und ihm die Möglichkeit der Unterscheidung, mit wel-chem Ohre er Vorgesprochenes wirklich hört, zu benehmen. Bisweilen gelingt es, den Simulanten bereits dadurch zu entlarven, dass er behauptet, bei verschlossenem gesnudem Ohre laute Sprache in der Nähe nicht zu hören; denn ein normales Ohr hört, selbst fest verschlossen, noch nuf einige Meter Entfernung lant Gesprochenes. Bei der Prüfung mittelst Stimmgabeln behauptet der angeblich auf einem Ohre Tambe, die auf den Scheitel gesetzte Stimmgabel nur im gesunden Ohre zu hören. Lässt man dieses schliessen, so giebt der Simmlant vor, nichts mehr zu hören, während nuch den Schallleitungsgesetzen die Stimmgabel nun im verschlossenen Ohre gerade verstärkt gehört werden müsste. Complicirter ist der Versuch, in beide Ohren des zu Untersuchenden Trichter oder Hörschläuche einführen und von beiden Seiten anfänglich gleiche Sätze hineinsprechen und diese schnell nuchsagen zu lassen. Werden dann als und zu in den einen oder anderen Schlauch abweichende Worte hineingesprochen, so wird der wirklich Tnube stets nur die in sein gesundes Ohr gesprochenen Worte wiedergeben, während es dem Simu-lanten nicht gelingt, beide Gehörseindrücke so zu trennen, dass er nicht auch gelegentlich eines der nur in das angeblich taube Ohr gesprochenen Worte nachspricht. - Bei der Simulation von Ohrerkrankungen handelt es sich darum, dass solche entweder künstlich hervorgerufen werden (s. Künstlich erzeugte Ohrenkrankheiten), oder aber, dass die Folgen überstandener Erkrankungen, besonders alte Perforationen, als verursacht durch äussere Einflüsse (Traumen) hingestellt werden. In dieser Beziehung gelingt es meist der objectiven Untersuchung, Anhaltspunkte für ein längeres Bestehen der Ohrerkraukung, besonders auch unter Berücksichtigung des Befundes auf dem anderen Ohre, zu gewinnen.

Sinus carotiens. Auf dem Wege durch en Canalis carotiens des Schläfenbeim ist die Caroties von einem Venemplexus ungeben, den man mit dem Namen Sinus carotiens bezeichnet. Das Vorlandensein dieses Sinus ist erst ungefähr in der Mame Sinus carotiens bezeichnet. Das Vorlandensein dieses Sinus ist erst ungefähr in der Mitte dieses Jahrhunderts von Rektoržik nachgewiesen worden. Gleichwie der Sinus carotiens ungesehen werden kann, liegt auch der letzter zwischen werden kann, liegt auch der letzter zwischen werden kann, liegt auch der letzter zwischen der Naturi die sich in den Canalis errotiens einstellien und diessen inneres Periost hilden. Der Zwischenraum zwischen der Arterie und der Knochenwand wird durch den erwähn-

ten Venenplexus eingeuommen, der grössere und kleinere, miteinander communicirende, venöse Räume von unregelmässiger Gestalt bildet, so dass die Carotis an keiner Stelle die Wand des Kanals, den sie durchläuft, berührt. Diese Anordnung hat physiologisch einen doppelten Zweck. Einmal wäre die Carotis, falls sie den Raum des Kanals vollständig nusfüllte, hier nicht im Stande, der Pulsbewegung entsprechend durch jedesmalige Erweiterung und Zusammenziehung ihrer elastischen Wandung sieh an der Fortbewegung des Blutstroms zu betheiligen. Dieses wird erst dadurch ermöglicht, dass sie einen gewissen Spielramn zur Verfügung hat, den hier die venöse Blutmenge zur Zeit der Systole vortrefflich nuszufüllen im Stande ist. Audererseits wird das venöse Blut durch die maximal gefüllte Arterie ans den venösen Ränmen verdräugt und durch Engerwerden der Arterie geradezu wieder angesogen. So kann man in den beschriebenen Verhältnissen einen wesentlichen Factor zur Regulirung der Blutfülle in der Schädelhöhle erblicken (Rüdinger). - Die Bedeutung des Sinus caroticus für den Ohrenarzt liegt in der topographischen Lage des Canalis caroticus, der mit einem Theile seines Verlaufes die vordere untere Wand der Paukenhöhle bildet. Hier setzen sich leicht Entzündungen des Mittelohrs auf das Innere des benachbarten Kanals fort. an dieser Stelle auch an gesanden Schläfen-beinen nicht seltenen Dehiscenzen der Knochenwand begünstigen diesen Vorgang, doch kann sich die Entzündung auch vermittelst der die Wand durchsetzenden kleinen Venen (Rüdinger) oder auf dem Wege der Canalienli tympanici (Körner) in den Carotiskanal fortsetzen. In vielen Fällen wird der an die Paukenhöhle grenzende knöcherne Theil des Carotiskauals von dem Krankheitsprocesse mitergriffen, sequestrirt schliesslich, und es eutsteht nach Abstossuug des Sequesters eine freie Communication des Inneren des Kanals mit der Paukenhöhle und eine noch grössere Gefahr für Infection des Sinns. In diesem Stadium kommt es auch zu Blutungen aus den venösen Räumen, die entweder durch Entzündungsvorgänge arrodirt oder durch die Sequester selbst angespiesst werden köunen. Auch bei operativen Eingriffen an derartig veränderten Schläfenbeinen kann eine Blutung aus dem Sinus earotieus erfolgen (Bloch). Schon durch eine Paracentese könnte mög-licher Weise bei Vorhandensein einer congeuitalen oder pathologischen Dehiscenz des Canalis carotiens der Sinus verletzt werden. Schreiten die krankhaften Processe auf den Sinus selbst fort, so erzengen sie in den meisten Fällen Thrombophlebitis desselben, die in der Regel sich auf den benachbarten Sinus envernosus fortsetzt. Die Erscheinungen decken sich dann mit der Cavernosusthrombose. — Die eigenthümliche Thatsache, dass das normale Ohr das Geräusch der so nahe an dem Perceptionsapparate liegenden pulsirenden Carotis nicht wahrninmt, hat man so zu erklären gesneht, dass die venöse Blutmenge des Sinus ein Leitungshinderniss für die Pulsationeu der Arterie darstelle. Es müsste dann bei Thrombose des Sinus, wo der Raum zwischen Carotis und Felsenbein von einer ! festen Masse ausgefüllt ist, die Arterienpulsation im Ohre gehört werden (v. Tröltsch). Zeroni.

Sinus cavernosus s. u. Sinus der Dura

mater.

Sinus der Dura mater.

1. Anatomie. Die Sinus der Dura mater stellen zum Theil sehr weite Kanāle dar, die in den zwei Blättern der Dura eingebettet liegen. Die äussere Wand ist am Sinus sigmoidens oft recht dünn. Diese Blutleiter samueln das Blut aus dem Gehiru und seinen Hänten (Piagefässe) und ergiessen es in die Jugularis interna durch das Foramen jugu-lare. Die grösste Blutmenge wird der Drosselvene von hinten her durch den Sinus transversus (von den englischen Autoren zweckmässig Lateralsinus genannt) zugeführt, der vom Toreular Herophili (Protuberantia occi-pitalis internu) her im angewachsenen Rande des Tentorium in einem flachen Sulcus an der Schädelkapsel horizontal bis zum hinteren Rande der Pars mastoidea des Schläfenbeins und von hier ab-, vor- und medialwärts in einer gewöhnlich tiefen Rille der Fossa sigmoidea an der hinteren Fläche der Pyramide hinunter zur Incisura jugularis als Sinus signunturer zur Incisura Inguiaria als Sinus sperior moideus verlüuft. Durch die Linea superior nuchae wird von der Protuberantin occipitulis externa bis zur Basis des Warzenfortsatzes der Verlauf des Schädels gekennzeichnet. Der Knochen unmittelbar linter der Spitze des Warzenfortsatzes bildet die äussere und hintere Wand der Fossa sigmoidea. Das Blut aus dem Sinus tentorii und dem Sinus sugittalis superior ergiesst sich in den Sinus transversus, und zwar aus dem Sinus sagit-talis sup. in der Regel in den rechten Sinus trunsversus, der mit dem linken in Folge bindegewebiger Septa meist keine freie Verbindung unterhält.

Aus dem Sinus cavernosus in der Sella turcica führt der Sinus petrosus inferior das Blut lüngs des Sulcus petrosus inf. ebenfalls zur Fossa jugularis. Im Sinns caveruosus besteht eine ziemlich freie Communication zwischen der rechten und linken Seite. Der Sinus cuvernosus ist ferner dadurch ausgezeichnet, duss zahlreiche Nerven durch denselben hindurchziehen. Zwischen dem Sinus cavernosus und dem Sinus transversus besteht eine Verbindung durch den kleinen Sinus petrosus superior, der an der hinteren oberen Felsenbeinkante in schmaler Rille zum oberen Knie des Sinus

sigmoidens verlänft.

Eine Reihe von grösseren Gefässen verbinden die Sinus mit den Blutgefüssen ausserhalb des Schädels. Am bedeutendsten sind; das Emissarium mustoideum am hinteren Raude des Warzenfortsutzes, das Emissarium coudylodes Warzenfortsatzes, das Emissarium condyto-ideum, das den Sinus nahe dem Foramen jugulare nach hinten verlässt, die Vena oph-thalmica. Durch den Sinus cavernosus hindurch verlaufen die Nervi oculomotorius, trochlearis, abducens, der erste Ast des Trigemiuus, Jansen. Sympathicus.

des Querblutleiters lange Zeit von Eiter umspült oder Cholesteatomen angelagert sein kann, ohne dass in ihr selbst Veränderungen sich geltend machen. Entwickeln sich aber selbst allmählich doch solche Veränderungen, so kommt es gewöhnlich nur zu Verdickung der Sinuswaud durch ihr aufgelagerte, sich auch organisirende Granulationen, uur ganz ausnahmsweise zur Arrosion. Sobald die im Contact mit cariösem oder nekrotischem Knochen befindliche oder durch dessen Ausstossung schon in die Mittelohrräume einbezogene Sinuswand miterkrankt, entsteht als erste Wirkung des phlebitischen Processes fast regelmässig zunüchst eine Thrombose. Demgemäss kommt es bei Ausfall des nekrotischen Bezirkes der äusseren Sinnswand meist nicht zu einer Blutung aus dem eröffneten Sinus, weil, selbst wenn der Thrombus in diesem Bereiche puriform zerfalten ist, doch hirnwärts, wie peripher meist noch solider Verschluss durch feste Thrombusmassen besteld. Aber selbst dort, wo die Sinuswand erweicht und abgestossen ist, ohne dass eine ausgedehntere, das Lumen verschliessende Thromhusbildung bestand, braucht nicht immer eine Sinusblutung die bestand. nothwendige Folge zu sein. Blutungen durch Arrosion der Sinuswaud sind daher auch bei curiösen Processen im Schlüfenbein relativ selten beobachtet worden. Sie stammten dann auch seltener ans dem Sinus transversus, häufiger ans den Sinus petrosi oder dem Bulbus jugularis. Sie können unmittelbar zum Tode führen oder auch vorübergehend sistiren, um dann das Ende herbeizuführen; sie können aber auch spontan zum vollständigen Stillstand ge-Brieger. langen.

3. Phlebothrombose. Die Sinusthrombose ist eine hänfige Complication der Warzenfort-Primir werden von Phlebosatzeiterung. thrombose die Abschuitte der Blutleiter be-fallen, die am Schlüfenbein liegen: Sinns sigmoideus, Sinus petrosus superior und inferior, sowie der Bulbus juguluris. Praktisch in Frage kommt im Allgemeinen nur der Theil vom oberen Knie des Sinus transversus bis zum Bulbus jugularis. Die perisinuösen Abscesse, die so hänfig in der Fossa sigmoidea gefunden werden, bewirken in der Regel die Ueberleitung unf den Sinus sigmoideus. Deshalb ist der Ausgangspunkt der Sinusthrombose im Allgemeinen stets im sigmoidalen Theile des Sinus transversus, weit seltener im Bulbus jugularis. Vom Sinns sigmoidens delmt sich die Thrombose nach hinten zum Torcular Herophili, nach unten vorn zur Jugularis aus. Die enorme Ausbreitung, von denen uns die Sectionsprotokolle der früheren Jahre berichten, sehen wir fast gar nicht nicht. Der Grund ist leicht einzusehen. Wir schulten jetzt weit rascher und gründlicher die In-fectionsquelle, d. i. die Eiterung im Schlüfenbeine, aus und entfernen den Thrombus selbst möglichst rasch nach dem Entstehen. Neben dem Sinns sigmoidens kommt praktisch nur noch der Bulbus jugularis in Frage, von wo die Ausdehnung ausser nach unten sowohl 22 Arrosion. Im Einklang mit der grossen Resistenz der Aussenfläche der Dura mater steht die Thatsache, dass die äussere Wund i erfolgen kann. Gelegentlich ist der Suns

petrosus superior der Ausgangspunkt der Blut-leitererkrankung, von wo die Verbreitung unch dem Sinus transversus oder Sinus cavernosus Im Allgemeinen wird am Torfortschreitet. cular Herophili die Ausdehnung der Erkrankung von dem Sinus transversus der einen Seite auf den der anderen Seite eingeschränkt durch die Septa, die hier eine mehr oder weniger vollständige Trennung beider Sinus herstellen. Das ist der Grund, weshalb die Fortleitung leichter in den Sinus sagittalis superior und inferior und in den Sinus tentorii erfolgt, die wir früher recht oft erkrankt fanden, während wir beim Uebergreifen auf den Sinns transversus der anderen Seite stets einen soliden Thrombus von geringer Grösse in demselben sahen. Auch die Literatur berichtet uns sehr spärlich über ansgedehnte Erkrankung beider Sinns transversi. Leichter und häufiger ist der Uebergang von einer zur anderen Seite im Sinns cavernosus, den die Phlebitis vom gewöhnlich auch erst secundär erkrankten Sinus petrosus inferior oder superior her er-reicht hat.

Sowohl die acute, wie die chronische Eiterung im Mittelohre and Warzenfortsatze führen zur Complication der Sinusthrombose. Die grössere Gefahr liegt bei der chronischen Eiterung in zweifacher Beziehung. Die Phlebothrombose nuch chronischer Eiterung scheint häufiger von schwerer Infection zu sein, als bei der acuten Eiterung, und speciell häufiger auch zur septischen Allgemeininfection zu führen. Ausserdem scheint bei der chronischen Eiterung der perisinuöse Abscess, bezw. die septische Erkrankung der Possa sigmoidea, häufiger die Infection und Gaugrän der Sinuswand zu bewirken, als bei den perisinuösen Abscessen der acuten Eiterung. austeusen der acuten Eiterung. An Häufig-keit überwiegen die acuten perisinnösen Ab-seesse freilich gewaltig. Es handelt sich bei ihnen in der Regel um eine beträchtliche Bild-An Häufigung von Granulationen, die zwischen Sinns und Knochen liegen, letzteren oft ausgedehnt zerstört haben, für die Sinuswand sich dagegen weit weniger deletär erweisen, und grössere oder geringere Mengen von Eiter produciren. Dieser Eiter ist gewöhnlich um Abfluss, vor allem nur genügenden Abfluss verhindert. Auch die Sinuswaud ist an der Erkrankung verhältnissmässig häufig dnrch Verdickung betheiligt. Selten handelt es sich nur um Auflagerung von Granulationen, unter denen die Sinuswand unverändert liegt. Oefter ist die Sinuswand sammtartig geröthet und verdickt. Die Verdickung kann ausserordentlich stark werden und einen erheblichen Schutz ewähren gegen die Infection des Sinus selbst. Wenn die Sinuswand unter den Granulationen schmutzig-grün oder grünlich verfürbt und aufgelockert erscheint, dann ist die Phlebo-thrombose gewöhnlich bereits eingeleitet. Ich verfüge über eine Beobachtung, bei der in den kleinen Hohlräumen des hyperämischen Warzenfortsatzes kaum etwas grannlös geschwollene Auskleidung enthalten war und nur in dem sehr kleinen Antrum sich etwas stärker granulös geschwollene Mucosa fand, Zwischen Knochen und Sinus sass eine ganz kleine Granulation, während die vordere Sinuswund 3 cm lang in der Fossa sigmoidea leicht sammtartig rothglänzend erschien und etwas verdickt wur. Nirgends eine Spur Eiter oder Secret, im Warzenfortsatze selbst nicht einmal eine richtig entwickelte Granulation. Kein Eiter in der Paukenhöhle und keine Perforation des Trommelfells und trotzdem septisch zerfallene Phlebothrombose des Sinus sigmoideus. - Bei der chronischen Eiterung findet sich neben dieser Form des perisinnösen Abscesses eine andere häufig, und besonders bei Cholesteatom vor, die oft rapide zur Gungrän der Sinuswand führt. Es kommt nicht zur Bildung von Granulationen. Eine oft nur dünne Schicht schmierigen Eiters überzieht die Sinuswand, bisweilen ist sogar nur der Knochen stark verfärbt und septisch erkrankt; Verfärbung und septische Erkrankung greifen rasch und ausgedehnt auf die Sinuswand über. - Gegen diese Art der directen Ueberleitung vom erkrankten Knoehen in der Fossa sigmoidea tritt die Fortleitung durch inficirte kleine Gefässe aus dem Warzenfortsatz oder gar aus dem Labyrinth fast ganz zurück und hat eigentlich keine praktische Bedeutung. Das Vorhandensein eines sklerosirten Warzenfortsatzes giebt deshalb im Allgemeinen einen sicheren Schutz gegen die Erkrankung des Sinns transversus in der Fossa sigmoidea, wenigstens, soweit diese anatomi-schen Veränderungen nicht bei einem weit rückwärts reichenden Antrum und dicker hinterer oberer Gehörgangswand den Durchbruch des Eiters aus dem Antrum in die hintere Schädelgrube direct begünstigen. Die traumatische Entstehung ist exceptionell, aber mit Sicherheit in einem Falle von mir beobachtet. Achnlich den Veränderungen ausserhalb des

Sinus können sich die im Sinus gestalten. Jede Thrombosirung muss zanächst mit wandständiger Auflagerung an der Intima der ägsseren, bezw. der vorderen Wand beginnen und wird in den Fällen grösserer perisinuöser Abscesse und Anhäufung von Granulationen wahrscheinlich durch Compression des Sinus begünstigt. Der entstandene obturirende Thrombus kann so wenig infectiös sein, dass ein Zerfall uicht eintritt, wenn der anlagernde Herd rasch entfernt wird. Das ist besonders häufig bei der acuten Eiterung, ausgeschlossen aber bei der nekrotisirenden septischen Form der chronischen Eiterung. Bisweilen erweist sich auch bei der acuten Eiterung der Process so schwer infectiös, dass der septische Zerfall enorm rasch vor sich geht. In der Regel kommt es zu septischem oder eitrigem Zerfall des inficirten Thrombus, meist von der äusseren Wand her, wo sich naturgemäss am leichtesten Perforationen entwickeln und den Austritt des Inhalts aus dem Sinus ermöglichen. Diese oft kleinen Perforationen liegen bisweilen recht versteckt inmitten des mächtigen perisinuösen Granulationspolsters, Grosse Blutungen aus diesen Perforationen bei unvollständiger oder völlig zerfallener Thrombose sind nur gunz vereinzelt beobachtet. Bei der Vereiterung des Thrombus bildet sich an den Wänden eine Schicht Granulationsgewebe, das den Durchbruch nach dem Gehirn erschwert und die Pingefässe schützt. Die Enden des obturirenden Thrombus fand ich im Sinds stets solide. Die meist scharfe Knickung, die der Sinns an seinem Eintritt in die Fossa

jugularis erfährt, giebt eine natürliche Begrenzung gegen das Fortschreiten der Thrombosirung in die Jugularis. Der Bulbus jugu-laris bleibt deshalb oft intact und dementsprechend der Abfluss aus dem Sinns petrosus inferior frei. Bei septischem Zerfall ist schliesslich der thrombosirte Abschnitt des Sinus bisweilen gänzlich mit der jauchigen, chocoladenbrannen Flüssigkeit angefüllt. Auch hier sind die Enden gewöhnlich von solidem, meist aber verfärbtem Thrombus gebildet. Die Sinuswand ist in diesen sehwer septischen Pro-cessen oft gangränös und bisweilen in grosser Ausdehnung abgestossen. Durch das Zusam-menklappen der Sinnswände ist das Erkennen dieser Defecte oft nicht leicht. In der Actiologie der chronischen Mittelohreiterung spielt bei Sinnsthrombose das Cholesteatom eine grosse Rolle. Selten freilich wird ein directes Cebergreifen des Cholesteatoms in den Sinns beobachtet. Die bacteriologischen Befunde ergeben meist Streptococcen, Staphylococcen

und Diplococcen.

Prognose. Bis vor Knrzem war der Ausgang der infectiösen Sinnsthrombose fast stets letal. Dass Spontanheilungen indesseneintreten kounten und eingetreten sind, lehren uns die Sectionsbefunde von obliterirtem Sinns transversus, die in der Literatur verzeichnet sind. Auch sind wir berechtigt, die schweren pyä-mischen Erkrankungen bei Mittelohrener-ungen als Phiebothrombose des Sinus transversus zu denten, auch wenn Heilung ohne eingreifende Operationen um Sinus eingetreten ist. Im Ganzen sind das aber Selten-heiten gewesen, Seit 10 Juhren ist hierin ein grosser Wandel eingetreten. Die Phlebothrombose des Sinns transversus hat allmählich ihren gefährlichen Charakter mehr und mehr Wir sehen sie jetzt in der Mehrvorloren zahl in Heilung ansgehen, voransgesetzt, dass sie früh geung erkannt und richtig behandelt wird, In späteren Stadien sind wir nicht im Stande, das Leiden mit Sicherheit zu beschränken. Die Complicationen, mit denen die Sinnsthrombose in ursächlichem Zusammenhange steht, sind in erster Linie die Pyämie und Sepsis, die zu dem Bilde der Krankheit gehören und bei den Symptomen besprochen werden; södann die eitrige Meningitis und der Gehirnabseess, sowie Blutungen in die Hirn-substanz. Die Complication mit Gehirnabscess trübt die Prognose natürlich recht erhebcess trime die Prognose naumnen recht erheb-lich, ist über im Gunzen nicht häufig. Oft kommt es dagegen zu Erscheinungen von Seiten der Arachnoidea. Im Beginne sind die Veränderungen wohl stets nur hyperämischer und seröser Natur, später werden sie sero-fibrinös und weiterhin zur unheilbaren eitrigen Form. In der Diagnose sind diese Stadien nicht gut anseinander zu halten. Solange die meningitischen Erscheimungen, vor allem die Delirien und die Unruhe, gering sind und das Fieber nicht excessiv ist und den pyämischen Churakter nicht verdeckt, kann man wohl annehmen, dass eine seröse Arachnitis vorliegt. Die eitrige Arachnitis gestultet die Prognose völlig aussichtslos. Zum Glück erfolgt der Uebergung der Eiterung auf die Arachnoidea nicht so häufig, vorausgesetzt, dass man die Sinusthrombose nicht sich selbst überlässt,

Bei zunehmender Ausbreitung der Thrombose wießest natürlich die Geführt des Gebirrubscesses, wie der Meninglits, die ganz besonders gross bein Uebergreifen auf den Sinne envernosus erscheint und auch vom Sinns sagittalis mut tentorii wohl regelmässig herbeigeführt wird. Dagogen steigert sich bei der Ansbreitung in die Jugularis die Gefähr der Metantsneublidung und besonders der Lungen-

erkrankungen sehr erheblich.

Symptome, Die Symptome leiten sich ber ans dem eitrigen Charakter der Blutgefässerkrankung, aus der Störung der Blutcirculation, ans dem intragraniellen Sitze, ja der intraduralen Lage. In zweifelhaften Fällen bringt die Untersuchung des freigelegten Sinus oft Gewissheit. Daneben haben wir natürlich die Erscheinungen, die durch die Eiterung im Mittelohre und Warzenfortsatz, sowie durch den perisinnösen Abscess hervorgerufen werden. Ein charakteristisches Gepräge bekommt die Sinustiromlose durch die augesprochenen Erscheinungen der Pyämie. Grosse Temperaturschwaltungen um 2-5°, zwischen 36 und 41, täglich, ja mehrmals täglich wechselnd, mit der entsprechenden Frequenz des Pulses kommen nur der Sinnsthrombose zu. Noch zweifelloser wird das Bild, wenn der Austieg durch Schüttelfrost angezeigt wird. Wiederholte Schüttelfröste weisen mit Sieherheit auf Sinus-, bezw. Jugularisthrombose hin. Eine Schwierigkeit ergiebt sich darms, dass nuch bei Meningitis und Gehirnabseess hier und da pyämisches Fieber beobachtet wird, met en pynnisches Fieber beobachtet wird, bisweiten sogar in Schwankungen von 2 bis 3°, med bei Meningitis öfter durch einen einmaligen Schüttelfrest eingeleitet. Aber es bleibt hier bei 1–2 Schüttelfresten, und die Temperatureurven zeigen nicht den jähen Abfall und Anstieg, wie er für Pyämie charakteristisch ist. Andererseits sahen wir anch Febris continua bei uncomplicirter Sinusthrombose (meningenler Typus). Ferner kann bei der Sinusthrombose auch das Fieber ganz fehlen oder sehr gering sein und sich nur in hochnormalen Abendtemperaturen änssern, selbst bei starkem pariformem oder septischem Zerfull, wenn der septische Herd durch soliden Thrombus, besonders nach der Jugularis, gut abgeschlossen ist. Bei der Jugularisthrombose sind die pyämischen Erscheinungen am meisten ausgesprochen und felilen wohl selten. Die uncomplicirten Eiterungen des Mittelohrs und Warzenfortsatzes machen im Allgemeinen bei Erwachsenen kein Fieber, sogar die extraduralen Abscesse nicht, jedenfalls kein schweres Fieber. Es handelt sich nur um leichte Steigernugen oder um hochnormaleAbendtemperaturen. Bei der neuten Mittelohreiterung, die aber seltener in Frage kommt, zeigen jugendliche Individuen häufiger leichte Temperatursteigerungen, aber nie die extremen Schwankungen und nie mehrmalige bäufige Schwankungen an einem Tage. Der Nachweis des Milztumors ist sehr wichtig, Leichter Icterus begleitet ihn häufig. Bei langer Dauer treten Metastasen auf, bei der Thrombose der Jugularis um hänfigsten in der Lunge, bei der Sinusthrombose ebenfalls nicht selten dort, im Anschluss an neute Eiterung aber auch häufig in den Gelenken und Muskeln. Die Prognose bei den Gelenkmetastasen ist verhältnissuässig günstig; es kommt in der Regel nicht zu Vereiterung. Auch die Lungenmetastasen können von geringem Unifange sein und wenig Neigung zum Zerfall zeigen. Sie gelangen nicht selten zur Heilung, sogar grössere brandige Herde können ausgehustet werden. In schweren Fällen kommt es zum Pyo-Pneumothorax. Kleinere cen-trale Herde bereiten der Diagnose grosse Kleinere cen-Schwierigkeiten und änssern oft nur bronchitische Erscheinungen.

Durch die Circulationsstörungen in Folge von Verstopfung der Blutbahn werden zuverlässige Symptome nicht ausgelöst. Der Ausgleich erfolgt leicht durch die vielfachen Anastomosen. Eine sehwächere Füllung der Jugularis externa bei collabirter Jugularis interna in Folge von hochsitzendem Thrombus oder auch eine stärkere Füllung der Jugularis externa bei completer Thrombose der Jugularis interna (Gerhardt'sches Symptom) soll sich hier und da nachweisen lassen, indem im ersten Falle die Jugularis externa ihr Blut leicht in die collabirte interna, im letzteren Falle gar nicht in dieselbe ergiesst. Das Phänomen wird wenig Klärung in die Diagnose bringen können, da die Jugularis externa nach Henle meistens sich direct in die Subclavia einsenkt und oben eine Anastomose mit der Vena facialis communis unterhält. Nasenbluten trittöfter auf, ist aber für die Diagnose nicht verlässlich.

Die intraeranielle Lage des Sinns ist die Ursache einer Reihe bedeutungsvoller Erschein-ungen im Gefolge der Phlebothrombose, Der Sinus ist am hinteren Rande der Basis des Warzenfortsatzes und weiter abwärts hinter der Spitze des Warzenfortsatzes meist nur von einer dünnen Knochenhülle, der eigentlichen Schädelkapsel, bedeckt. Deshalh lässt sich bei Phlebothrombose des Sinns sigmoideus hier öfter eine Druckempfindlichkeit (hinter dem Warzenfortsatz) oder ein Oedem, bezw. Infiltrat der Weichtheile nachweisen. In der Innitrat der Weichtleite nachweisen. In der Regel freilich werden diese Veränderungen durch die perisinuösen Vorgänge, durch dei perisinuösen Abscess, veranlasst. Da letztere Affection bei Sinnsthrombose sehr häufig und in der Regel sogar ein ursächliebes Moment ist, so gewinnt ihre frühe Diagnose eine be-sondere Wichtigkeit. Ausser den allgemeinen Symptomen des gesteigerten intracraniellen Druckes, die in der Regel hei uncomplicirtem perisinuösem Abseess nicht schr vorherrschen, perisinuösem Abseess meht seht vornerrschen, mässiger Pulsverlangsamung Schwindel, Uebel-keit, Erbrechen, Kopfschmerzen in der er-krankten Kopfbillte, Obstipation, leichter Neuritis optica, sind nun diese localen Ver-änderungen: Druckeumfahlielheit, Phelgmone und Infiltration der Weichtheile hinter dem äusserlich intacten Warzenfortsatz, ferner Bewegungsbeschränkung des Kopfes um die verticale, transversale, besonders aber sagittale Axe, Caput obstipum für die Diagnose des perisinnösen Abseesses entscheidend. Die allremeinen Erscheinungen der intracraniellen Drucksteigerung sind unr bei dem gleichzeitigen Bestehen der Sinusthromhose und des perisinnösen Abscesses schwerer ,besonders der Schwindel mit Brechneigung und die Neu-

Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

bose allein recht erheblich auftreten. Recht schwere meningitische Reizerscheinungen begleiten die Sinusthrombose öfter, besonders bei jngendlichen Individuen, ohne dass es sich um eine eitrige Meningitis handelt. Es besteht eine Hyperämie und seröse Durch-tränkung der weichen Hirnhant. Das Bild der pyämischen Sinnsthrombose kann ganz unter dem Bilde der Meningitis mit Unruhe, Delirien, Nackensteifigkeit, Febris continua verschwinden, ohne dass etwas Anderes, als Arachnitis serosa, vorliegt. Während da, wo die Sinusthrombose unter dem Bilde der Pyämie auftritt, die Diagnose keiner Schwierig-keit begegnet, hänfen sich die Schwierigkeiten bei dieser meningealen Form.

Beim Fortschreiten der Thrombose erscheint eine Reihe neuer Symptome. Wenn das Emissarium mastoideum vereitert, kommt es zu subperiostalem Abscess und Phlegmone an der Austrittsstelle am Foramen mastoideum. Beim Fortsehreiten der Thrombose nach dem Torcular Herophili kann eine Druckempfindlichkeit im hinteren Verhaufe des Sinus transversus hinzutreten mit Phlegmone an der Austrittsstelle des Emissarium occipitale unter der Protuberautia occipitalis externa. Durch das Emissarium condyloideum kann der Eiter an die Schädelbasis und in das Genick getragen werden. An Deutlichkeit gewinnt das Leiden bei der Ausbreitung auf die Jugularis interna (vergl. diese: Phlebitis und Thrombose) oder beim Fortschreiten durch den Sinus petrosns inferior auf den Sinus cavernosus.

Die Thrombose des Sinus cavernosus kann ein recht charakteristisches Gepräge bekommen durch die Orbitalphlegmone, Der Bulbus wird vorgetrieben und nahezu nn-beweglich, das obere Lid schwillt stark an und wird geröthet, die Conjunctiva enorm ödematős. Der Augenhintergrund war in meinen Fällen ohne erhebliche Veränderung, speciell zeigte sich keine Neuritis optica und kein Verlust des Schvermögens. Die durch den Sinus cavernosus ziehenden Nerven, Oculomotorins, Trochlearis, Abducens, Trigeminus, Sympathicus, können in ihrer Function ge-lähmt werden. In der Regel handelt es sich bei den Lähmungen bereits um Meningitis. Ich sah am häufigsten Abducenslähmung, dann Lähnungen der Interni mit Ptosis oder Ptosis allein. Die Thrombose des Sinus cavernosus kommt selten primär vor, weun die Eiterung aus dem Mittelohre sich nach vorn in die mittlere Schädelgrube nach der Spitze der Pyramide hin ausdehnt. Häufiger ist sie entstanden durch Fortleitung von einer Sinus-transversus-Thrombose durch den Bulbus hindurch oder von einer primären Bulbusthrombose, am seltensten vom Sinus petrosus inferior aus. Es können beide Angen befallen werden oder anch unr die Orbita der ohrgesunden Seite. Bei der isolirten Thrombose des Sinus cavernosus fehlen fast stets pyämische Metastasen.

Die primäre Thrombose des Sinus petrosus inferior kommt wohl nur beischweren Labyrintlinekrosen vor und hat verhältnissmässig oft, aber seltener, als bei der Phlebitis des Sinus transversus, pyämische Metastasen ritis optica, können aber auch bei Sinnsthrom- in den Lungen, Gelenken u. s. w. zur Folge.

Erscheinungen, uns denen man die Thrombose | guose der Phlebothrombose eines grossen Blutdes Sinus petrosus superior oder inferior er-schliessen könnte, giebt es nicht.

Die Hauptgefahr der infectiösen Sinusthrombose liegt im Uebergreifen auf die weichen Hirnhäute zur eitrigen Arachnitis. Weit seltener ist die Entwicklung eines Gehirnabscesses im Kleinhirn von der Sinusthrombose aus, noch seltener im Occipitallappen. Je weiter die Sinusthrombose sich ansdelnt, um so grösser ist natürlich diese Gefahr. Nicht so trostlos sind die pyämischen Metastasen, die sich nur extrem selten im Gehirn selbst localisiren und dann ungünstigster Prognose sind, in der Regel in den Lungen, Gelenken oder Muskeln sich zeigen. Die Lungenmetastusen führen leider recht häufig durch Pyo-Pnenmothorax den Exitus herbei. Sie enden aber zum Glück auch nicht selten durch Ausstossen des infectiösen Materials in die Bronchien, Resorption n. s. w. in völlige Genesung. Die Metustasen in den Gelenken, die bei den acuten Otitiden häufig sind, werden selten eitrig, gehen in der Regel spontan zurück bei geeignetem Verhalten und lassen, ebensowie die Muskelnbscesse, eine weit bessere Prognose zu.

Behandlung, Derseptischzerfallene Thrombus des Sinus transversus muss aus dem Sinus entfernt werden durch Eröffnung desselben. Die sich entwickelnde Philebothrombose mit erst wandständiger Thrombusbildung oder die noch nicht septisch zerfallene Thrombose erfordern an sich nicht unbedingt die Eröffnung des Sinus, bezw. die Ausschaltung der Blntbahndurch Unterbindung der Jugularis, muchen aber diese Eingriffe im weiteren Verlaufe oft

nöthig.

Die klinischen Erscheinungen, die Schwere, unter der die pyämischen oder meningealen Symptome nuffreten, sind ansschlaggebend. Wo wir nur ganz geringe pyämische Erscheinungen haben, nur mässiges Fieber, geringe Gelenkschwellungen, gutes subjectives Wohlbefinden, da können wir, wenn der örtliche Befund am Sinus das ebenfalls rechtfertigt, vor dem Sinus haltmachen und uns auf die Beseitigung der Infectionsquelle im Knochen und am Sinus beschränken. Am günstigsten gestaltet sich die Prognose, wenn der Sinus transversus nur in der Fossa sigmoiden von der Thrombose befallen ist. Hier finden wir ihn in der That am hänfigsten erkrunkt. Vom Bulbus der Jugularis wird der infectiöse Thrombus im Frühstadium noch durch einen langen soliden, wenig oder gar nicht infleiren Thrombus getrennt. Die Gefahr der bedroh-lichen Verschleppung, der Lungenmetastasen wächst rapide mit dem Uebergreifen auf die Jugularis. Anch die Gefahr der eitrigen Arachnitis wird grösser bei der Möglichkeit der Ausdehnung in den Sinus petrosus inferior und cavernosus, ebenso beim Fortschreiten gegen das Torcular Herophili, Schliesslich ermöglichen die zuhlreichen perisinnösen Abscesse in der Fossa sigmoiden frühzeitig die exacte Diagnose der Thrombose des Sinns sigmoidens.

Pyämisches Fieber mit wiederholten Schüttelfrösten und beträchtlichen Temperaturschwanknugen im Anschluss un acute oder

gefässes am Schläfenbein. Treten die Erscheinungen des extraduraleu Abscesses in der hinteren Schädelgrube hinzu, so handelt es sich um Phlebothrombose des Sinus sigmoideus. Das Vorhandensein von cerebralen Phänomenen, wie Schwindel, Uebelkeit. Brechneignnenen, wie Schwinder, Leberkeit, Dreenneig-ung, Neuritis optiea, führt die Diagnose direct auf einen Sinns der Dura mater; menin-gitische Reizungssymptome, Unruhe, Delirien, Kopfselmerzen, Unbesinnlichkeit, Nacken-stenfigkeit, Annäherung der Fiebereurve an Febris continua weisen auf eine schwere Infectiosität der Phlebothrombose eines Hirnblutleiters, in erster Linie auf den Sinus transversus speciell mit drohender Betheiligung der Arachnoidea hin, Höhere Temperaturgrade sind bei chronischer Mittelohreiterung mit eitriger Affection des Warzenfortsatzes etwas ganz Ungewöhnliches. Auch bei den acuten Eiterungen des Warzenfortsatzes sehen wir Fieber in der Regel nur im Beginne der Affection, der weitere Verlauf bleibt frei von hohem Fieber, zeigt allenfalls hochnormale Abendtemperatur, auch geringe Fiebergrade; selbst ein extraduraler Abscess ohne Gangrän ändert bieran nichts. Nur Kinder und jugendliche Individuen zeigen, besonders, wenn acute Infectionskrankheiten zu dem Ohrenleiden geführt hatten, oft lange Zeit holies Fieber. anhaltende Fieber bei chronischer Eiterung und bei den acuten Eiterungen mit den genannten Einschränkungen weist auf eine Complication hin, mid zwar in erster Linie nuf Phlebitis des Sinus trunsversus, bezw. des Bulbus. Lungenmetastasen legen deu Verdacht nahe auf Phlebitis der Jugularis, auch ohne dass die charakteristischen Erscheinungen der Jugularis-Thrombose beobachtet werden; die Orbitalphlegmone deutet auf den Sinus cavernosus und damit auch auf den Sinus petrosns inferior und den Bulbus der Jugu-laris, die Neuritis optien in erster Linie auf Sinus-transversus-Thrombose. Wenn bei der Eröffnung des Warzenfortsatzes der Befind im Knochen selbst nicht der Schwere der Symptome entspricht, so bekommen wir bei der Operation noch einen weiteren Fingerzeig, eine Complication zu suchen, und zwar in erster Linie in der hinteren Schädelgrube. Weiterhin sehen wir aus der hinteren Schädelgrube wohl in reichlicher Menge und unter starken Pulsationen janchige Flüssigkeit hervorquellen; dann handelt es sich in der Regel um die gangränescirende Form des perisinnösen Abscesses mit Durchbruch in den oder aus dem Sinus. Eine Thrombose des im Knochen verlaufenden Emissarium mastoideum ist ein weiterer Beweis für die Sinnsphlebitis. Der Knochen längs des phlebitischen Blutleiters ist in der Regel sehr blutreich und hänfig, besonders in der Fossa sigmoidea, morsch. Wenn wir nur allgemeinhin die Diagnose von Phlebiris machen können, müssen wir nach der Häufigkeit der Erkrankung zunächst an den Sinus sigmoidens und dann un den Bulbus ingularis denken.

Bei der Diagnose der Phlebothrombose schlechthin, desgleichen der Thrombose des Sinns transversus und selbstverständlich auch chronische Mittelohreiterung sichert die Dia- bei Eröffnung des perisinuösen Abscesses müssen wir den Sinus sigmoideus freilegen. Wir sehlagen dabei folgendes Operationsverfahren ein. Es gilt, die Fossa sigmoidea verlähren ein er gen, uter rosse spanneres zu eröffnen, in der der absteigende Theil des Sinns verlährt. In dem Winkel, den die li-terale Wand der Schädelkapsel mit der liin-teren Wand des Warzentheiles bildet, finden wir stets diesen absteigenden Theil des Sinus transversus, der bald mehr, bald weniger prominent ist, häufig auf der rechten Seite stär-ker vorspringt, als auf der linken. Wegen der variablen Form des Warzenfortsatzes ist die Lage des Sinus sigmoideus weder vom Gehörgange, noch von der Oberfläche des Warzenfortsatzes aus eine sicher bestimmbare. Wenn wir dagegen vom eröffneten Warzenfortsatz ans die hintere Knochenwand mit dem Meissel so weit nach hinten abtragen, bis die Dura erscheint, so haben wir stets die vordere äussere Wand des Sinns sigmoidens vor uns Wir können ihn nun bis zum oberen und unteren Knie durch Fortnahme des anliegenden Knochens entweder mit einer schlanken langarmigen Knochenzange oder mit dem Meissel (für weniger Geübte uuter dem Schutze eines auf den Sinus gelegten Raspatorinms) frei-legen. Wir erleichtern uns das Freilegen des Sinns dadurch, dass wir einen horizontal nach hinten verlaufenden Schnitt von etwa 3-5 em Länge oder mehr senkrecht auf die Mitte der ersten Incision direct bis zum Knochen führen; es ist deshalb nöthig, sehr weit nach hinten zu rasiren. In der Regel springt der Sinns wie ein noch halb in seiner Schale steckender Nusskern hervor. Handelt es sich nm einen perisinuösen Abscess, so wird von vornherein der Knochen soweit fortgenommen, bis überall gesunde Dura vorliegt. Nach unten innen ist das nieht immer zu erreichen. Man muss weit medialwärts anch an den unteren verticalen Bogengang denken. Ich eröffne das Antrum stets vorher, bezw. führe die Radicaloperation vollständig ans, nm dabei von Ueberraschungen von Seiten des Sinns, wie Blutungen n. s. w., nnabhängig zu sein und anch der besseren Orientirung willen. Den ersten Schnitt lege ich deshalb stets un-mittelbar hinter der Muschelinsertion fast parallel derselben in leichtem nach vorn offenem Bogen und in Länge von etwa 6-8 cm an.

Wenn ein perisimöser Abseess nicht vorliegt, kunn sich die Sinuswand nns doch als krauk präsentiren: geröthet, von sammturliger rauher Oberfläche in Folge der Auflagerang kleinster Granulationen, missfarbig bis gamgräuße. Eurhält der Sinus einen derhen Thrombus, so fühlt er sich als harter Straug an. Bisweilen zeigen starke pubstorische oder respinatorische Schwankungen einen flüssigen Inlult an. Das it kein Beweis für einen gesunden Sinns. Auch ein janchiger oder eitriger dimotfüssiger Inlutt lässt disselhen Erscheinungen auftreten. In verhältnissmissig seltenen Fällen ist die Diagnose jertz sweit klar, dassreilung führe ich aber an men der Australiastellung führe ich aber auf der Punction anstellung führe ich aber auf der heine bei zu vermeiden, die Spitze durch die mediale Sinnswand hindurch in die Kleinhirunsbatzuz zu stecken. Denn die Hohlundel ist ein gefahrlicher Ueberträger von septischem Material

Der Umstand, dass der thrombosirte Sinus weniger weit, als der gesunde ist, erleichtert ein solches Missgeschick. Andere Fährlich-keiten bietet die Punction nicht. Um diese Gefahr zu vermeiden, ist es nöthig, die Nadel nach dem Einstechen parallel zur Blutleiterbahn weiter in den Sinus vorzuschieben und den Stenneel leicht anzuziehen. Es kann nun bei starken Auflagerungen an der Intima der Sinnswand der ceutrale Inhalt erweicht sein, ohne dass wir Eiter in die Spritze bekommen. wenn nämlich die Canüle in dieser verdiekten Wand liegen bleiht. Erhalten wir Eiter oder Jauche oder chocoladenartige Flüssigkeit, so ist sowohl die Diagnose voll bestätigt, wie anch jeder Zweifel über das weitere Vorgehen beseitigt. Wir müssen den Sinns incidiren, Besteht der pyämische Process schon längere Zeit, oder ist er sehr heftig, oder zeigt die Punction sehr reichliche Mengen des septischen Zerfalles an, so lege ich den Sinns von vornherein möglichst weit frei, vom oberen Knie bis möglichst nahe au den Bulbus, 3-5 cm zum mindesten in der Länge und seitlich so weit, dass medial, wie lateral vom Sinus die Dura siehtbar wird. Ieh suche mieh dabei dem Bulbus so viel, wie möglich, zu nähern. Nun mache ieh die Incision in den Sinus, bringe die Oeffnung zum Klaffen and verlängere die Incision so weit, wie der Sinus sich nach dem Ausfliessen des Eiters leer zeigt, oder soweit der septisch zerfullene Thrombus reicht. Die äussere Waud wird darauf excidirt. Liegen auch septische Massen auf der innereu Liegen auch sepusche siassen auf der inneren Wund, so schube ich dieselben sorgfältig ab. Dabei kann gelegentlich eine Blutnug nus einem Piagefässe hervorbrechen. Sobald das herzwärts gelegene Thrombusende solide wird. muss man aufhören, weil man soust die Gefahr der Embolie heraufbeschwört. Das occi-pitale Ende des Thrombus kann man, auch wenn es solide ist, entferuen bis zum Auftreten einer starken Blutnng, die durch Tumponade sicher steht; nun lässt es im Allgemeinen aber besser ebenfalls unberührt. Eine Mischnng von Borsüure und Jodoform wird in den Sinus gestreut und mit Jodoformgaze tampo-nirt. Der Verband kann bei gutem Wohlbe-finden 2-3 Tage liegen bleiben, bei höherent Fieber nber nur 1-2 Tage. War es am occipitalen Ende zu einer profusen Blutung ge-kommen, so lässt man das hier tamponirende Gazestfick beim ersten Verbandwechsel am besten liegen. Am hänfigsten am occipitalen, aber auch am jugularen Eude schreitet nicht selten die Infection weiter, der vorher solide Thrombus vereitert, ohne dass höheres Fieber damit verbnuden zu sein braucht. Wir müssen das Sinnsrohr dann weiter sehlitzen und den nen vereiterten Thrombus freilegen. In der Voraussicht dieses Vorkommnisses lege ich von voraberein den Sinus nach hinten 3-4 cm über den septisch zerfallenen Thrombus hinaus frei, damit ich bei unchfolgender Vereiterung des seliden Turombusendes gleich beim Verbande den Sinus spalten kann, ohne eine Operation am Knochen vornehmen zu müssen, Das Schlitzen des Sinus und Excidiren der Sinnswand geschieht schmerzlos, eine Betäubnng ist nicht nöthig. Es kann erforderlich

aus dem inficirten Sinns in die Hirnsubstanz.

werden, die Eröffnung bis zum Toreular Herophili auszudehnen. Sobald man über das obere Knie des Sinns nach hinten vorgehen muss, entsteht die Gefahr, dass man sich in dem Verlaufe des Sinus tänscht und sich zu hoch Verlaufe des Sinus tansent und sien zu noen hält. Vor diesem verhängnissvollen Irrthum, der eine Verletzung der Arachnoidea zur Folge hat, bewahrt man sich dadurch, dass man sich genane Rechenschaft über die Lage des Sinus giebt. Wenn man von der Pro-tuberantia occipitalis externa eine Linie zieht zum Margo supraorbitalis dicht über dem Gehörgange weg, so entspricht der hinter dem Warzenfortsatz gelegene Abschnitt dieser Linie dem Verlaufe des Sinus. Man kann mit einem Höllensteinstift bereits vor der Operation den Verlauf des Blutleiters auf der Hant fixiren, ansserdem kann man beim Vordringen über das obere Knie die Vorsieht gebrauchen, in den Sinus eine Sonde einzuführen und auf dieser die Incision vorzunehmen. Beim Verfolgen des Sinns transversus zum Torenlar Herophili nimmt man mit der elektrischen Kreissäge, mit dem Meissel oder der schneidenden Knochenzange so viel vom Knochen fort, als der Breite des Sinus entspricht. — Will man von der mittleren Schädelgrube aus den Sinus aufsuchen und eröffnen, so findet man ihn nach dem Vorgange von v. Bergmann sehr leicht und sicher da, wo die hintere obere Kante der Pyramide sich an die Schädelwand ansetzt. Unter diesem Winkel bildet der Sinus das obere Knie und wendet sich als vorsprin-gender Wulst abwärts in die Fossa sigmoidea.

Dringt die Vereiterung des Thrombus bis zum Bulbus ingularis vorwärts, so geht man sicherer, die Unterbindung der Jugularis vor-zunehmen. Da meist ein Abschluss durch soliden Thrombus vorliegt, ist dieser Eingriff nicht immer absolut nöthig, bei gutem Wohlbefinden. Wenn die Sinnswände zusammenbehinden. Wenn die Sinliswande zusammen-geklappt sind, weil aus einer Perforation sich der verfiltssigte Inhalt entleert hat, so erscheint es mir zweckmässig, auch hier die äussere Sinuswand zu excidiren bis zum soliden

Thrombus.

Bleibt bei der Punction des Sinns die Spritze leer, so kann es sich entweder nm einen noch ganz soliden Thrombus handeln, oder um einen kleinen zerfullenen Herd oder um einen kieinen zernatienen fierd in dem soliden Thrombus, der zufällig von der Canüle nicht getroffen ist, oder, wie schan oben bemerkt, um eine centrale Vereiterung bei stark verdickten Wänden. Wenn wir auch geneigt sein werden, die erstere Möglichkeit anzunehmen, so müssen wir doch auch die anderen Möglichkeiten im Auge haben. hängt nun ganz von der Schwere der pyämi-schen Erscheinungen ab, wie wir bei diesem negativen Ausfall der Pnnetion verfahren sollen. Handelt es sich um eine leichte Form von Pyämie, so begnügen wir nns mit dem bisher Gethanen und sehen von einer Operanicht seltenen spontanen Heilungen. Lassen die pyämischen Erscheinungen nicht nach, so muss in einigen Tagen die Eröffnung des Sinus nachfolgen. Siud die pyämischen Erscheinungen schwer, so ist die sofortige Eröffnung indicirt.
und zwar mit gleichzeitiger Uterbindung ein Universitäts-Ohrenklinik, theils in meiner
Jugularis, wenn im Sinus nichts Septisches Privarpraxis angeführten Operationen sind

gefunden wird. - Weisen wir bei der Punction nach, dass der Sinus mit Blut erfüllt ist, so haben wir es entweder mit einer beginnenden, erst wandständigen Phlebothrombose des Sinus zu thun, und zu dieser Annahme haben wir dann eine gewisse Berechtigung, wenn wir an der fraglichen Stelle eine perisinnöse Er-krankung, eine grünliche Verfärbung der Sinuswand vorfinden. Oder wir müssen die Thrombose an einer tieferen Stelle, nahe dem Bulbus oder im Bulbus selbst, suchen. In keinem Falle dürfen wir unter solehen Bedingungen eine Incision in den Sinus machen, die nur dann eine Berechtigung hätte, wenn wir der wandständigen Thrombose an dieser Stelle sicher wären. Es kann nur zweifelhaft sein, ol wir hier zu sofortiger Unterbindung der Jugularis schreiten, und das ist nöthig bei schweren Erscheinungen von Pyämie oder Sepsis, oder ob wir abwarten sollen. letztere ist berechtigt, wenn es sich um leichte pyämische Phänomene bei verhältnissmässig gutem Wohlbefinden handelt, besonders auch dann, wenn wir erheblichere perisinuöse Be-funde vor uns hatten. Für die Richtung, nach der in diesen strittigen Fällen die Entseheidung ausfällt, ist maassgehend in erster Linie die Ruhe und Erfahrung des Operateurs. Es gelangen eine grosse Anzahl sicher nachge-wiesener Thrombosen zur Heilung ohne Operation am Sinus bei geringer Infectiosität und besonders im Anschluss an acute Mittelohreiterung. Einer geringen Infectiosität ent-sprechen milde pyämische Phänomene, leichte Gelenkaffectionen. Nach vorgenommener Li-gatur der Jugularis kann die infectiöse Throm-bose nach oben in den Sinus sigmoidens sich fortsetzen und nachträglich noch die Eröffnung

des Sinus nöthig machen.
Die allgemeine Therapie der Pyāmie ist von
grosser Wichtigkeit: Erhaltung der Kräfte
durch reiche kräftige Nahrung, grosse Gaben
Alkohol, eventuell Chinin. Die Metastasen
werden nach den allgemeinen Regeln der Chirurgie behandelt, die Abscesse mit In-eision, die Gelenkaffectionen mit Hochlagerung, Suspension und Ruhestellung. Bei Vereiterung wird die Incision nöthig, ja eventuell die Resection, doch sind das Ausnahmefälle. Wenn nach Eröffnung der Sinusthrombose und gelungener Begrenzung derselben die Reconvalescenz nicht eintritt, Kopfschmerzen anhalten mit Brechneigung, Schlaflosigkeit, Unbesinnlichkeit oder Apathie, zunehmender Nenritis optica, so müssen wir in erster Linie auf einen Abscess im Kleinhirn unser Angenmerk richten, bei vorhandenem Fieber die Möglichkeit einer weiter peripher gelegenen vereiterten Thrombose im Sinus erwägen. Eine nach der Eröffnung des Sinns zunehmende Neuritis optica darf uns aber nicht allein veranlassen, eine Complication anznnehmen, vielmehr habe ich trotz ungestörten Heilverlaufes eine Zunahme der Neuritis optica anffallend oft bemerkt.

Der Kranke ist mindestens 10 Tage, besser etwas länger, im Bett zu halten, jedenfalls 8 Tage über die Entficherung hinaus.

24 am Sinus, 11 auch an der Jugularis operitt. Von den 11 Unterbindungen der Jugularis sind 7 geheilt, 4 gestorben. Von den 24 am Sinus Operirten sind 18 geheilt, 6 gestorben. Die in deu letzten 2 Jahren Operirten sind sämmtlich — 10 — 2nr Heilung gekommen. I ist später am Kleinhrunbsvess zu Grunde

gegangen.

Jansen.

Jansen.
Sinus transversus, sonst allenfalls noch am Bulbus jngularis zu Stande. Voraussetzung für diese letztere Möglichkeit ist das Vorhandensein einer Lücke am Pankenhöhlenboden, die den Zutritt eines in die Paukenhöhle eingeführten Instrumentes zum Bulbus gestattet. ungen des Sinus transversus sind besonders bei Operatiouen beobachtet uud dann durch Läsion der Sinuswand mittelst Meissels oder scharfen Löffels bewirkt worden. Sie können auch spontan bei Schädelverletzungen im Anschluss besouders an Splitterbrüche des Schlüfenbeins entstehen und dann die Bildung von Hämatomen zwischen Sinuswand und Knochen bedingen, die gelegentlich durch von Hämatomen zwischen Sinuswand Einwanderung von Infectionserregern aus den bennehbarten Mittelohrräumen bei eitriger Mittelohrentzündung eitrig zerfallen and zu bei eitriger extraduralen Abscessen führen können. Die Verletzungen des Sinns bei der Operation können nicht mit Sicherheit vermieden werdeu. Die stricte Beachtung aller Anhaltspunkte, die angegeben wurden, um die Vorlagerung des Sinus zu erkennen und seine Verletzung dadurch zu verhüten (vergl. "Ge-fährliche Schläfenbeine", "Schädelform" und "Vorlagerung des Sinus transversus"), ver-mag nicht sicher davor zu schützen, dass gelegentlich schon auf den ersten Meisselschlag der Sinus freigelegt und eröflnet wird. Nicht alle Blutungen, die bei Freilegung des Sinus auftreten, stammen aus dem Blutleiter selbst. Auch aus kleinen Emissarien, die bei Freilegung des Sinus an ihrer Abgangsstelle eröffnet werden, oder aus Diploövenen können Blutungen zu Stande kommen, die an Stärke wirklichen Sinusblutungen nichts nachgeben. Auch Duraveuen, die bei Freilegung der Duraoberfläche getroffen werden, können zum Ausgangspunkte gleich starker Bhitungen werden. Allerdings sistiren diese, wenn man die Freilegung der Dura unterbricht, sofort spoutau. weil sieh der in den Knochendefeet sich eindrängende Schädelinhalt so fest an den Rand der Knochenlücke anlegt, dass der blutende Venenstamm fest comprimirt wird. Sinusblutungen dagegen stehen nur auf Tamponade. Man braucht ihretwegen nicht immer die Operation zu unterbrecheu; meist genügt es, Operation zu unterbreeuen; mest genugt es, vor Fortsetzung der Operation einen kleinen Gazetampon, der die Lücke schliesst, ohne das Operationsfeld zu verdecken, in festen Contact mit der Anssenfläche des Siuus zu bringen und so während der Daner der Operation zu belassen. Ist die Verletzung des Sinus schon in verhältnissmässig oberfläch-lichem Niveau erfolgt, so muss hei Radicaloperationen die Eröffnung der Warzenhöhle, wenn sie an der Aussenfläche des Warzentheils begonnen worden ist, dann vom Gehörgange aus fortgesetzt werden. Die Verletz-ungen des Sinus transversus sind meist unge-

fährlich. Experimentell angelegte Sinuswunden heilen meist ohne jede Veränderung des Sinus, insbesondere, ohne dass eine Verlegung des Lumens durch Thrombenbildung entstände. Bei Patienten, bei denen Probeincisionen des Sinus vorgenommen worden waren, ergab später die Obduction wiederholt Abwesenheit spacer die Obdiection wiederholt Abwesenneit jeder entzfindlichen Veränderung der Veneu-wand und Fehlen jeder Thrombusbildung. Das bei Verletzung des Sinus reichlich ans-strömende Blut führt die mit dem größnenden Instrumente etwa zugebrichten Erreger so-gleich wieder ab. Die rasche Verklebung der Sinuswunde schützt dann weiter gegen den Zutritt pvogener Mikroorganismen aus den in unmittelbare Communication mit dem Si-nus gebrachten Mittelohrräumen, Freilich ist dieser Schutz kein absoluter; wiederholt ist die Entwicklung von Sinnsthrombose und Pvämie nach Verletzung des Sinus bei Operationen beschrieben worden. Auch die Ge-fahr der Luftaspiration bei Eröffnung des Sinns trausversus ist geringer, als man früher auf Grund der bei Verletzung der Jugularis gewonnenen Erfahrungen annahm. Die Druckverhältnisse sind eben an den Hirnblutleitern ganz andere, wie an der Jugularis. Mosso hat schou daranf hingewiesen, dass der venöse Blutstrom innerhalb des Schädels unter höherem Drucke steht, als in irgendeinem an-deren Bezirke des Körpers; er entspricht etwa der Höhe des intracraniellen Druckes. halb müssen anscheinend besondere Bedingungen erst erfüllt sein, um die Aspiration von Luft in den Sinus zu gestatten. Diese kann andererseits aber auch, wie ich selbst beob-achtet habe, bei Arrosion der Sinuswand ein-treten und sich beim Verbandwechsel z. B. so regelmässig wiederholen, dass dadurch die Unterbindnug der Jugularis nothwendig werden kann. Luftaspiration in den Sinus kann nnmittelbar tödtlich wirken. Ihr Effect -Luftembolien der Lunge - kann aber auch, selbst nach anfänglich stürmischen Erscheinungen, sich wieder zurückbilden, ohne dass dauernder Schadeu für den davon betroffenen Kranken entsteht. Brieger.

Sinus meatus auditorii externi s. u. Trommelfell: Anatomie, beschreibende. Sinus petrosus inferior und superior s. u. Sinus der Dura mater.

Sinus transversus s. n. Sinus der Dura mater.

Sinns tympanl s. u. Paukenhöhle: Anatomie, beschreibende. Sklerose der Paukenhöhlenschleimhaut

s. Otitis media catarrhalis chronica: Sklerotische Form und Paukenhöhle, Erkrankungen: Verdichtung und Schrumpfung der Schleimhaut.

Sklerose des Warzenfortsatzes s. Warzenfortsatz, Erkrankungeu: Sklerose. Skotom des Gehörs s. Gehörschatten.

Sondennstersuchung des Ohres. An der Ohrmuschei wird die Sonde selten augewendet, lier und da bei Fistula auris congenita, ferner bei Perichondritis, wenn unch erfolger Incision zu bestimmen ist, an welchen Stellen je nach Ansbreitung des Krankheitsprocesses Gegenöffnungen angelegt werden müssen. Bei Untersuchung des fürseren Gehörganges dient die

um die Beschaffenheit, Lage und Bewegliehkeit von Fremdkörpern, und um die Consistenz, Sitz und Grösse von Neubildungen (Hyperostosen, Exostosen, Polypen) festzu-stellen. Auch bei Furunkeln lässt sie sich verwerthen. Mit der Sonde unterscheiden wir Verengerung und Versehluss (Atresie) des äusseren Gehörganges und constatiren, ob die Raumbeengung durch Schwellung der Weichtheile, durch häutigen Verschluss oder durch thetie, durch nautgen versennas oder auren Knochenneubildung entstanden ist. Caries im Meatus oder in der Paukenhöhle können wir meist nur mit der Sonde diagnosticiren. Die nicht immer leichte Frage, ob eine Per-foration im Trommelfell besteht, lässt sich meistens mit underen Mitteln besser entschei-Doch sollte man bei Perforationen in der Membrana Shrappelli stets sorgfältig mit der Sonde die Durchgängigkeit prüfen, ehe man mit dem Paukenröhreben eingeht. Ist man ausnahmsweise über die Ursache von Fistelu hinter dem Ohre im Unklaren, so giebt die Sonde Aufschluss, ob der Knochen erkrankt ist. Bei Operationen am Felsenbein ist von der Sonde ausgiebiger Gebrauch zu machen.

Dem Material nach soll nun nur Metallsouden benntzen, die völlig aseptisch gehalten werden können. Am zweckmässigsten sind stumpfe oder geknöpfte Silber- oder Kupfersonden verschiedener Stärke, die sich je nach dem Zwecke der Untersuchung leicht biegen lassen. Die Sonde darf nur mit unsserster Vorsicht und bei guter Beleuchtung eingeführt werden; ihre Auwendung erfordert Uebung und Sicherheit. Wer nicht mit dem Ohrenspiegel umzugehen versteht, tänscht sieh nur allzuleicht über die Lage der einzelnen Theile zueinander, verursacht beim ungeschiekten Tasten dem Kranken unnütze Schmerzen, verletzt ihn und erreicht den Zweck seiner Untersuchung nicht. Wofern der Epidermisüberzug nicht mehr intact ist, kann man den Versueh machen, durch starke, mindestens 20 proc. Cocainlosnng Anästhesie herbeiznführen. Manche Kranke sind ausserordentlich empfindlich und vertragen Berührungen des änsseren Gehörgauges und des Trommelfells sehr schlecht. Tritt, wie nicht allzuselten, beim Sondiren Schwindel ein, so ist es zweckmässig, den Kranken in liegender Stellung zu untersuchen. Bei einer Reihe von Patienten erzengt das Einführen der Sonde heftigen Hustenreiz, der in Folge von Reflexwirkung durch den N. auricularis vagi ansgelöst wird. Sind Polypen oder Granulationen vorhanden, so entsteht oft bei leisester Berührung Blutung. - Auf willkürliche oder mwillkürliehe plötzliche Bewegungen des Kranken muss man stets gefasst sein. Daher soll man, die Sonde lose mit zwei Fingern haltend, bereit sein, sie schnell zurückzuziehen. Sonst können unliebsume Verletzungen Passow. erzeugt werden.

Sondirung der Tuba Eustachil. Eine solche kann zu diagnostischen und zu herapeutischen Zweckeu vorgenommen werden. Im ersteren Falle dient sie der Feststellung, an weleher Stelle und in welchem Umfange ein durch die Luftdouche nuchgewiesenes Hinderniss im Verlaufe der Ohrtrompete vorhanden ist, im letzteren Falle soll sie ein derartiges Hinderniss beseitigen. Das Verfahren ist in beiden

Fällen das gleiche. Bevor man zur Operation selbst sehreltet, bereitet nun die Tubensonde (vergl. Bougies für die Tuba Eustachii) vor, indem man sie so weit in den für den Patienten geeigneten, möglichst langschnäbligen und nicht zu weiten Katheter schiebt, bis ihr Ende gerade in der Oeffnung des Schnabels er-scheint, und darauf an der jetzt an der Trichteröffning liegenden Stelle eine Marke, etwa in Gestalt eines Dintenstriches oder eines umgeknüpften Fädchens, aubringt. Man ist dadurch beim Vorschieben der Sonde in die Tuba in der Lage, zu erkennen, in welchem Momente das Instrument den Kutheter verlässt. Will man sich noch ungefähr orientiren, bis in welchen Theil des Tubenverlaufes ungefähr die Soude vordringen wird, so kann man eine zweite Marke 24 mm und eine dritte 11 mm nach rückwärts von der ersten anbringen und dadurch annähernde Kenn-zeichen für die Länge des knorpligen und des knöchernen Abschnittes der Ohrtrompete gewinnen. Es wird darauf der Katheter ohne die Sonde lege artis eingeführt; von seiner richtigen Lage überzeugt man sieh durch Lufteinblasnug und Auseutation. Die linke Hand, deren dritter bis fünfter Finger sich auf den Nasenrücken des Patienten stützen, hält den Katheter sehr gut fest, damit er im Verlaufe der Operation nicht herausrutsche. Nasenklemmen sind entbehrlich. Die zwischen Zeigefinger und Danmen der rechten Hund leicht gefasste Sonde wird hierauf bis zur ersten Marke eingeführt, um dann äusserst vorsichtig, langsam und ohne Gewalt so weit vorgeschoben zu werden, bis entweder die dritte Marke den Kuthetertrichter erreicht. das vordere Ende also etwa ini Ostium tvinpanicum liegen muss, oder bis ein entschiedenes Hinderniss sich dem weiteren Eindringen entgegenstellt. Im letzteren Falle fasst man die Sonde dicht am Eingange des Katheters und zieht sie mit diesem zugleich heraus. Die Stelle, an der sich die Fingerspitzen befinden, und die man auch mit einer vierten Marke verschen kann, giebt dann nach unge-fährer Abrechnung des in die Tuba eingeführten kurzen Schnabelstückes an, in welcher Entfernung vom Ostium pharyngeum — näun-lich von der ersten Marke — die Verengerung sich befindet.

Nicht jedes Hinderniss, auf das die Sonde bei ihrem Vordringen stösst, ist ein unüberwindliches; durch wiederholtes Zurückand Vorschieben unter leichten Drehungen bringt die geübte Hand es oft dahin, das Instrument an einer Stenoes vorüberzuführen. Gelingt das weitere Eindringen mit der geschließ Sonde nicht, so kann man den Versuch mit einer dünneren wiederholen. Gewählten Sonde nicht, so kann man den kantanzuwenden, ist in jedem Falle unerlaubt, weil man sonst leicht falsche Wege einschlagen kann. Auch beim vorsichtigen Gebrache der Sonde können, zumal wenn der Kranke nicht stillhält, Verletzungen vorkommen, wie das mehrfach beolachtete Auftreten eines traunatischen Emphyseus bei schnell auf die Sondirung gefolgter Lufteinblasung beweist. Am besten wird man nach einer Bougirnug mindestens einen Tag warten, bevor man wieder die Luftdouche anwendet. Nach einer

gelungenen Sondirung pflegt die Auscultation, auch wenn keine Stenose vorhanden ist, ein breiteres Geränsch zn ergeben; ist aber eine Verengerung durch die Sonde verringert oder beseitigt worden, so ist der Unterschied in der Stärke des durchdringenden Luftstroms weit bemerkbarer, meist auch dem Patienten selbst auffallend. Da die Schleimhaut der Eustachi'schen Röhre äusserst empfindlich ist und bei ihrer Berührung in den Hals und nach dem Ohre ausstrahlende Schmerzen entstehen, so wird man bei der ersten Einführung einer Sonde nicht immer gleich zum Ziele kommen and namentlich eine Verengerung nicht überwinden, während nach mehrmaliger Ausführung der Operation der Erfolg ohne besondere Schwierigkeiten einzutreten pflegt. Als Merkmal für das Gelingen der Sonden-einführung dient die Erscheinung, dass der Katheter durch die Sonde festgehalten wird; Katheter ühren die Sonde lestgehatten wird; auch können Schlingbewegungen bei richtiger Lage der Bougie ohne Beschwerden ausge-führt werden, während das bei fehlerhaftem Eindringen des Instrumentes in den Nasenrachenranm, wie es bei schlecht sitzendem Katheter vorkommt, nicht der Fall ist. Die aus der Taba entfernte Sonde zeigt zuweilen, wenn sie weit vorgeschoben war, entsprechend dem Verlaufe der Ohrtrompete eine S-förmige Krümmung. Trotz grosser Vorsicht in der Wahl und Anwendnng der Tnbensonde kann es sich ereignen, dass ein Stück des Instrumentes in der Tuba abbricht. Geschieht das in der Nähe des Ostium pharyngenm, so ge-nügen in der Regel ein paar reflectorisch ans-gelöste Niesacte und Würgbewegungen, nm das Bruchstück zu entfernen. Nur wenn das letztere weiter in der Tiefe liegen bleibt, sind die Beschwerden heftiger; doeh scheinen auch hier üble Folgen nur unsnahmsweise vorzukommen. Bürkner.

Soolbader s. u. Bade- and Brunnenkuren. Soor des Mittelohrs s. Paukenhöhle, Erkrankungen: Soor.

Sozojodolsaure Salze, Das Sozojodol (Acidnm jodoparaphenosulficum) bildet krystallisirte Salze mit Kalinm, Natrinm und Ammo-ninm und verbindet sich auch mit anderen Metallen, wie Zink, Quecksilber, Aluminium nnd Plumbum. Wie die Sozojodolpräparate bei allen Schleimhanterkrunkungen Eingang in den Arzneischatz gefunden haben, so sind dieselben auch in der Ohrenheilkunde versucht worden. Besonders günstige Resultate be-richtet Stetter, der das Zineum und Kalium sozojodolicum mit gutem Erfolge augewendet sozojodofickam integracia Errorge angewenter hat bei Otitis externii, Myringitis und Otitis media suppurativa. Die Verordnung lautet; Zinc. od. Kal. sozojodol. 1,0, Talc. venet. 10,0. Zum Einblasen in das Ohr, oder ersteres als Zum Enimasen in das Our, oder ersteres als Einträufelung einer 2—5 proc. Lösung. Die Wirkung des Sozojodols, die hierbei erzielt werden soll, ist gleichzeitig udstringirend und antibacteriell; letzteres erkennt man an dem sehr bald eintretenden Aufhören des putriden Geruchs. Ein Vortheil der Sozojodolsnize vor anderen Pulvern liegt in ihrer ansserordentlichen Feinheit und guten Vertheilbarkeit, so dass sie nicht nur bei grüsseren, Gesprochene. Lässt man Sprachtaube die sondern auch bei mittelgrossen Perforntionen Sprache in ihre Lautelemente zerlegt nach-im Tronmelfell ohne Gefahr augewendet sprechen, so stellt sich hernus, dass einzel

werden können. Zu betonen ist, dass eine sorgfältige Reinigung der Mittelohrschleim-haut vor der Einblasung erforderlich ist, da nur bei directer Berührung des Medicamentes mit der Schleimhaut eine Einwirkung auf die ulcerirende Fläche möglich ist. Ueber die ultertrende risene inoguen ist. ever une Anwendung des Hydrargyrum sozojodolieum bei Ohrpolypen liegen noch zu wenig Er-fahrungen vor, als dass dasselbe allgemein eingeführt werden könnte. Jedoch kann hier nicht dringend genug vor der Anwendung in Pulverform gewarnt werden, du dadurch die Gefahr der ursächlichen Ohreiterung noch vergrössert wird. - Fasano in Neapel hat mit Kal. sozojodol, bei tuberkulösen Ohr-eiterungen anscheinend gute Erfolge erzielt. Vorbeugend empfiehlt Schwarz bei Diph-

theritis fineium Einstäubungen von sozojodolsaurem Natron in den Nasenrachenranm; hat sich trotzdem eine Otitis media entwickelt, dann soll nach möglichst frühzeitiger Paracentese des Trommelfells dasselbe sowohl vom Gehörgange, als von der Tuba aus insufflirt werden.

Speichelsecretion. Da in der Chorda tympuni secretorische Nerveufasern für die Glandula submaxillaris und Glandula sublingualis verlaufen, da andererseits der Parotisabsonderung Nerven dienen, die vom Sym-pathicus und Glossopharyngens stammen und in enger Verbindung mit dem Plexus tympaniens stehen, ist eine directe Beeinflussung der Secretion aller Speicheldrüsen vom Ohre ans möglich. Man hat durch verschiedene Versuche festgestellt, dass durch chemische, mechanische und elektrische Reizung der Chorda und des Plexas tympaniens eine vermehrte Speichelabsonderung zu bewirken ist, Mittentensenau 2005..., sei es unn eine der Speichelsecretion, sei es unn eine Steigerung oder Verminderung, beobachten Friedrich.

Spina s. Tuberculum supra meatum. oberenRande des l'orus aensticus externus findet sich gewöhnlich eine Knochenleiste, die sich nach oben durch ein Grübehen scharf absetzt. Die Grösse dieses Fortsatzes ist mannigfachen Variationen unterworfen. Zuckerkandl. Sprache zur Hörprüfung s. diese.

Sprachstörungen s. Aphasie, Sprachtaub-heit und Worttaubheit.

Sprachtaubhelt. Hierunter versteht man eine Form der Tanbheit, bei der der Kranke schwerhörig oder tanb mir für die Sprache ist, für die anderen ihm zukommenden Töne oder Geräusche dagegen ein mehr oder weniger besseres Hörvermögen besitzt. Am ähnlichsten ist dieser Zustand der Worttanbheit (s. d.), bei der ebenfalls die Sprache nicht verstanden wird. Beide nuterscheiden sich aber darin, dass der Worttaube die Sprache gut hört, dass der Worthams die Sprache gut nort, aber schlecht versteht, der Sprachtaube sie schlecht hört und darum schlecht versteht. Bringt man dem Sprachtanben die Sprache zn Gehör, so versteht er sofort; so z. B. hört und versteht er deshalb das von ihm selbst dieser Elemente von vielen Spruchtauben in bald mehr, bald weniger grosser Anzahl gehört, andere wieder nicht gehört werden. Indem also dem Sprachtauben diese fehlenden Elemente (meist Consonanten) ans dem gesprochenen Worte ausfallen, wird der Rest zusammenhang- und damit sinnles und daher das Verständniss des ganzen Wortes unmöglich. Als nnatomischen Sitz der geschilderten Er-krankung hat Bezold mittelst seiner continnirliehen Tonreihe neuerdings eine ganz bestimmte Anzahl von Acnsticusfasern in der Schnecke nachgewiesen. Znerst that er dar, dass völliger Mangel aller übrigen Ohrtheile niemals Sprachtanbheit vernrsachte, somit dus Labyrinth allein für diese Erkrankung verantwortlich gemacht werden könne und müsse. Sodnun prüfte er eine grössere Anzahl Sprachtaube (Taubstumme) auf ihre Hörfähigkeit für die sänntlichen reinen Töne der Tonscalu, sowie für Laut-, Wort- und Satzgehör, zeich-nete die Ergebnisse nuf Tabellen unf und konnte durch Vergleich ermitteln, dass sowohl von oben, nis vou unten nach der Mitte zu ein grosser Theil der Tonreihe zum Sprachverständniss nicht gehört zu werden brancht, dass aber die in der Mitte des Hörfeldes des Menschen liegende kleine Sexte vom eingestrichenen b bis zum zweigestrichenen g (b¹ bis g²) bei allen denen erhalten war, die Sprachgehör besassen. Er zog hierans den Schlass, dass die dieser kleinen Sexte entsprechenden Acusticnsfasern zum Hören für die Sprache unerlässlich seien, und stellt diese Sexte als Analogon der Fovea centralis retinae an die Seite. Verlust der Hörsexte bedingt Sprachtaubheit. Hieraus erklärt sich auch, dass viele hohe oder tiefe Töne von Sprachtanbeu vernommen werden.

Seligmann.

Stapedlus,

1. Anatomie, beschreibende. Der Musestapedius (vom Nert. facialis versorgt) stellett im Hohlrauma der Eminentia pyramidulis; seine 2 min hauge, zatte Schue liegt frei in der Pankenhöhle und linserirt sieh sowold am Stapeskopfe, wie auch am Ossienlum Sylvii. Am Lebenden Komte man die Schue des weelseln, die nicht selten solcher selbet zwei in der gleichen Richtung von der hinteren Wand der Paukenhöhle zum Promontorium verlauften; die Schne liegt stets über diesen Ständen.

2. Anatomie, vergleichende s. u. Pankenhöhle.

3. Entwicklung. Der Musenhis stapedins titt etwas spider and, als der M. tensor tympani. Wie dieser unfaugs gerade, erhält er ebenfalls eine winklige Knickung durch ein Ligament, das vom finteren Theile des Pronontorium an ihn herantritt, ihn umglebt und aufgags des 7. Monats verknöchert, die spitere Eminentia pyramidalis, die also bindegewebig, nicht knorpfly präforimit wird. Dreyfuss.

4. Erkrankungen. (Tenotomle.) Ucher die finietionellen Erkrunkungen des Muse, stapedius ist nur wenig Zuverlässiges bekannt. Klonische Krampfzustände seheinen gelegentlieb vorzukommen, sich durch schwirrende subjective Geräusche zu manifestiren und auf

einer Erhöhung der Reflexerregbarkeit dieses Muskels, eventuell im Verein mit anderen (Orbicularis, Blepharospusnus), zu beruhen. Die Annahme einer Lähmung ist vollends hypothetisch. Die Ernührungsstörungen des Stapedius, sowie die Verkürzung und Fixation seiner Sehne durch Schrumpfung, Verwachsung oder Schwickenbildung der sie einhüllenden Schleimhaut bernhen auf denselben Ursachen, wie die entsprechenden Erkrankungen des Tensor tympani (s. d.); auch ist es chenso schwierig, wie dort, diagnostisch sicherzustellen, ob solche Fixationsvorgäuge sich nur auf die Stapediussehne beschränken oder sich gleichzeitig auf den Steigbügel und das Amboss-Steigbügelgelenk erstrecken. Daher ist die Indientionsstellung für die Tenotomie des Stapedins eine sehr unsichere und hat ihr Bedenkliches insofern, als es eine der wesent-lichsten Functionen dieses Muskels ist, den Hörappurat vor der schädigenden Einwirkung zu lanter Geräusche zu schützen. Trotzdem sind in einzelnen Fällen Gehörverbesserung und Liuderung subjectiver Beschwerden (Schwindel, dröhnendes Geräusch und Konfdruck) durch die Operation erzielt worden, am sichersten allerdings bei gleichzeitiger Durchtrennung von Adhäsiouen um den Steigbügel und bei Durchschneidung des Amboss-Steigbügelgelenks, sowie der Sehne des antagonistisch wirkenden Tensor tympani. Andererseits fehlt es nuch nicht an Beobachtungen, wo Verschlechterung des Gehörs und des subjectiven Befindens daraus resultirte. Bei Perforation im hinteren oberen Trommelfellquadranten bekommt man die Stapedinssehne oft frei zu Gesicht; ebenso zeigt sie sich manehmal deutlich bei atrophisch oder narbig verdünntem und eingesuukenem Troumelfelle. Ist letzteres aber getrübt oder gar verdickt, so müsste nau sie sich erst durch eine Lappenexcision im hinteren oberen Quadranten zugäuglich machen; manchmal allerdings liegt das Amboss-Steigbügelgelenk hinter dem abnorm herabtretenden Annulus tympanicus verborgen, und die Schne ist dann ohne Eröffnung der Mittelohrrämme oder wenigstens Abmeissefung des iunersten Theiles der hiuteren oberen Gehörgangswand unerreichbar. Wo dieselbe vom Gehörgange aus sichtbar ist, kann man ihre Durchtrennung mit einer Paracentesenmadel oder dem Trommelfellmesser leicht ohne Weiteres ausführen. Der Excision des Steigbügels ist die Teuotomie des Stapedius immer vorauszuschicken. Vulpius.

5. Physiologie. Der Stapedius wird vom Facialis versorgt und inserirt am Kopfe des Steigbügels und Zum Theil an dem zwischen Steigbügels und Ambos eingeschulteten Sylvi schen Knüchelchen. Bei seiner Contraction bewegt er den Steigbügelplatte sich abyrinthwärts, das vordere Ende nach anssen gegen die Pankenhöhle zu bewegt. Zugleich gerüht die Membran in eine stürkere Spannung. Nach Politzer ist der Stapedius als Antagonist des Tensor tympan zu betrachten. Bei seiner Action erschlaft das Trommeffell und rückt dabei uneh aussen. Der Ladyrinthdruck wird durch die Thätigkeit des Stapedius herabgesetzt. Wie Lu erz zuerst gezeigt hat,

kann man den Stapedius willkürlich, und zwar durch Innervation einzelner Gesichts-muskeln, besonders des Orbicularis palpebrarum, mit zur Contraction bringen, wobei man ein eigenthümliches tiefes Brummen hört. Dabei lässt sich auch eine Auswärtsbewegung des Trommelfells nachweisen. Während der Contraction selbst werden die musikalischen mittleren und tieferen Töne abgesehwächt gehört, dagegen kommen die höheren Töne von über 1000 Schwingungen mit unveränderter oder sogar erhöhter Intensität zur Wahrnehmung. Hensen konnte mit Hilfe einer Nadel, die er durch die Sehne des Stapedius führte, constatiren, dass der Stapedius auch nach Durchtrennung der Tensorsehne, also ganz selbständig, beim Anklingen hoher Töne in Contraction geräth. Auch Pollak hat ein-mal eine ähnliche Beobachtung gemacht. Im Uebrigen sei auf die Kapitel "Gehörknöchel-chen und Tensor tympani: Physiologic" verwiesen. Hammerschlag.

6. Tenotomie s. u. Stapedius: Erkrankungen. Stapes (Stelgbügel) s. u. Gehörknöchelchen. Statische Function des Ohres s. u. Bogen-

gänge: Physiologie. Statistik der Ohrenkrankheiten.

a) Häufigkeit der Ohrenkrankheiten u Allgemeinen. Wie häufig die Ohrenim Allgemeinen. krankheiten im Verhältniss zu anderen Krankheiten sind, ist noch nicht genügend festgestellt, und wir besitzen vorläufig nur über gewisse Bevölkerungsgruppen sachverständig ausgeführte Untersuchungen, so besonders eingeheude über die Ohraffectionen der Schulkinder, aus denen hervorgeht, dass minde-stens 25 Proc. der Kinder mit Hörstörungen. noch weit mehr mit pathologischen Veränderungen im Ohre überhaupt behaftet sind. Ferner hat Gradenigo durch Erhebungen in Gefängnissen nachgewiesen, dass unter den männlichen Hüftlingen 60-70 Proc., unter den weiblichen 45-55 Proc. weniger, als mittlere Hör-schärfe hatten, während ausserhalb der Gefangenenanstalten bei 35-45 Proe, Hör-störungen gefunden wurden. Neuerdings hat Isatschik Untersuchungen an einer grossen Zahl russischer Bauern angestellt und dabei 10.79 Proc. ohrenleidend gefunden, was 32,15 Proc. aller Krankheiten ausmachte.

b) Einfluss von Alter und Geschlecht

affectionen hat sich ein fast constantes Verhältniss herausgestellt: es kommen 2 weib-liche auf 3 mäunliche Ohrenkranke. Unter 93519 Patienten verschiedener Ohrenheilanstalten waren nach meinen Berechnungen 59932 männliche (60,83 Proc.) und 38587 weib-59932 manniche (60,83 Froc.) ind 58587 weib-liche (39,17 Proc.) Kranke, während Kru-schewsky allerdings aus den Berichten des klinischen Jahrbnehes 56,7 Proc. männliche und 43,85 Proc. weibliche Fälle bereehnete. Aus meinem eigenen poliklinischen Material ent-nehme ich, dass unter 20000 Kranken 12013 (60,07 Proc.) männliche und 7987 (39,93 Proc.) weibliche waren. Wesentlich anders ist das Verhältniss zwischen beiden Geschlechtern. wenn wir das Lebensalter mit in Rechnung ziehen. Es zeigt sich dann, dass bei den Erwachsenen die Zahl der männlichen Ohrenkranken die der weiblichen beträchtlieh überragt, während im Kindesalter die Knuben nur wenig mehr Erkrankungen zeigen, als die Mädchen. Nach einer Zusammenstellung von Hesse beträgt das Verhältniss des männlichen Geschleelits zum weiblichen bei den erwachsenen Patienten 63,1:36,9, bei den Kindern 51,7:48,3; nach meinen an 20000 eigenen Patienten angestellten Berechnungen entfallen bei den Erwachsenen 66,18 Proc. der Erkrankungen auf das männliche, 32,82 Proc. auf das weibliche Geschlecht, bei den Kindern hingegen 52,82 Proc. auf das männliche, 47,18 Proc. auf das weibliche Geschlecht.

Ueberhaupt betheiligt sich an den Ohrenkrankheiten das Kindesalter in hohem Grade; allerdings sind die in den verschiedenen Berichten vertretenen Zahlen hier weniger übereinstimmend, da offenbar locale Verhältnisse eine grosse Rolle spielen. Während z. B. Bezold 79,1 Proc. Erwachsene und 20,9 Proc. Kinder unter 15 Jahren zählt, finden sich unter meinen Patienten 54.24 Proc. Erwachsene und 45,76 Proc. Kinder. Als Durchschnittswerth hat Hesse aus versehiedenen Anstaltsberichten 32,3 Proc. für die Erkrankungen des Ohres im Kindesalter festgestellt. Eine Zusammen-stellung der Erkrankungszahlen nach Decennien des Lebens ergiebt, dass die Maxima auf das erste bis dritte Decennium fallen und vom vierten Jahrzehnte an die Zahl der Ohrenkranken beträchtlich zurückgeht. Eine auf 20000 Patienten der Göttinger Ohrenpoliklinik auf die Erkrankungen des Ohres. Für gegründete Bereehnung uach je fünfjährigen die Betheiligung der Geschlechter an den Ohr- Abschnitten ergiebt folgende Tabelle.

| Alter                                  | 1-6  | 6—10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61 - 65 | 02-99 | 21-12 | 08-92 | 81-85 | 98-90 | Summa |
|----------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Männliches<br>Geschlecht<br>Weibliches | 1937 | 1561 | 1336  | 1364  | 1141  | 921   | 707   | 678   | 522   | 471   | 419   | 373   | 258     | 193   | 84    | 36    | 9     | 3     | 12013 |
| Geschlecht                             | 1750 | 1545 | 1023  | 843   | 670   | 474   | 347   | 317   | 238   | 218   | 177   | 163   | 117     | 62    | 27    | 13    | 3     | -     | 7987  |
| Summa:                                 | 3687 | 3106 | 2359  | 2207  | 1811  | 1395  | 1054  | 995   | 760   | 689   | 596   | 536   | 375     | 255   | 111   | 49    | 12    | 3     | 20000 |

e) Erkrankung der einzelnen Ab- älteren statistischen Angabeu absehen, die schnitte des Ohres. Wenn wir von den in Folge ungenügender Diagnosenstellung mit

den neueren Erhebungen nicht in Einklang zu bringen sind, so ergeben sich nach meinen Berechnungen an fast 100000 Patienten verschiedener Antoren für die Erkrankungen des äusseren Ohres 24,44 Proc., für die des Mittelohrs 68,52 Proc., für die des inneren Ohres 7.04 Proc. Bezold bereehnete aus seinem eigenen Material für das äussere Ohr 23.1 Proc., für das Mittelohr 66,1 Proc., für das innere Ohr 10.7 Proc.

Berücksiehtigt man bei der Eintheilung der Erkrankungen nach den Ohrabschnitten das Lebensalter, so ergiebt sich:

Acusseres Ohr 73,8 Proc. Erwachsene, 26,2 Proc. Kinder (mach Bezold 88,5 E., 11,5 K.) Mittelohr 51,8 ", 48,2 ", ( " " 74,8 E., 22,2 K.) Inneres Ohr 67,0 ", " 33,0 ", ( " " " 85,7 E., 14,3 K.) Mittelohr Inneres Ohr 67.0

Wenn hingegen das Geschlecht des Kranken berücksichtigt wird, so ergiebt sich:

Aeusseres Ohr 64,5 Proc, männliche, 35,5 Proc. weibliche Kranke (Klin. Jahrb, 57,42 m., 42,59 w.) 55,71 m., 44,29 w.) 55,61 m., 44,39 w.) 41.6 Inneres Ohr 61.6 21

d) Einseitige und zweiseitige Erkrankungen. Der von mir für die einkrankungen. Der von mir tur die ein-seitigen Eckrankungen gefundene Mittelwerth ist 50,07 Proc., während 49,93 Proc. Fälle bilaterale Erkrankungen waren. Von den ein-seitigen Affectionen betrafen 26,4 Proc. das

linke, 23,07 Proc. das rechte Ohr.

e) Einfluss der Jahreszeiten auf die Erkrankungen des Ohres. Die allgemeine Krankenfrequenz ist in den klinischen Instituten in den Frühlings- und Sommer-monaten grösser, als im Herbst und Winter, Berücksichtigt man hingegen nur die acuten entzündlichen Ohraffectionen, die allein für die Beurtheilung in Frage kommen, so ergiebt sich folgende Reihenfolge der Monate (in Parenthese die Procentzahl der betreffenden Af-Gettlonen: October (5,86 Proc.), September (6,62 Proc.), December (6,34 Proc.), November (6,62 Proc.), August (6,72 Proc.), Juli (8,18 Proc.), Januar (8,39 Proc.), Juni (9,90 Proc.), April (9,90 Proc.), Mai (10,54 Proc.), Februar (10,60 Proc.), März (10.92 Proc.). Auch aus den Er-hebungen von Bezold geht hervor, dass die acnten entzündlichen Ohruffectionen am häufigsten in den Winter- und Frühlingsmonaten. am seltensten in den Herbstmonaten vorkommen. Duhingegen hat Ostmann aus den Krankenberichten über die Kgl. Preussische Armee in den Jahren 1867—1888 berechnet, dass der höchste Zugang im Durchsehnitt den Monat Juli traf. Aber andererseits hat der-selbe Autor nachgewiesen, dass bei den Armeecorps in Landestheilen, die die ver-hältnissmässig niedrigste mittlere Jahrestemperatur und eine mindestens mittlere jährliche Regenmenge aufweisen (Ost- und Westpreussen, Schlesien), die Erkrankungen des Ohres am hänfigsten sind, während bei den Armeecorps in Landestheilen mit höherer mittlerer Jahrestemperatur und mittlerer Regenmenge (Westohaleu, Rheinprovinz, Hannover, phaleu, Rheinprovinz, Hannover, Hessen, Brandenburg) am wenigsten Ohraffectionen vorkommen. Hessler ferner hat ans den monatlichen Krankenberichten der Garnisonen München, Berlin, Königsberg und Strassburg herausgefunden, dass die Gesundheitsverhält-nisse bezüglich der Ohrenkrankheiten, Bronchialkatarrhe und Anginen im Westen Deutsch-lands die des Südens etwas übertreffen, und dass die Schwankungen in den einzelnen Monaten im Osten Dentschlands am stärksten sind. Die meisten Fälle von Erkrankungen

jener Art (42,5 Proc.) wurden im Winter, we-sentlich weniger (27,5 Proc.) im Frühling, fast

gleich viele im Sommer (15,9 Proc.) und im Herbst (14,1 Proc.) festgestellt. Endlich geht auch aus einer statistischen Zusummenstellung über den Zugang der Ohrenkranken an der Charité in Berlin von R. Müller hervor, dass die hänfigsten Erkrankungen in die Monate März, November, Januar und Februar fallen, Bürkner.

Stauungspapille s. u. Auge u. Augenspiegel-Untersuchung.

Steigbügel s. u. Gehörknöchelehen.

Stimmgabeln und Stimmgabel-Untersuch-

Stimmgabein und Stimmgabei-Untersuchung s. Continuirliche Tonreihe n. Hörprüfung. Strangulation s. Erhängte. Stria vasenlaris. An der Aussenwand des Ductus cochlearis zwischen Ausatz der Reissner'sehen Membran und Prominentia spiralis befindet sieh auf dem Ligamentum spirale ein eigenthümlicher dunkler Epithelstreifen, der eigenthumhener dunkier Epitheistrenen, der Stria vasenlaris genannt wird. Innerhalb des meist einschiehtigen Epithels, das bei er-wachsenen Thieren keine scharfe Abgrenzung gegen das darunterliegende Bindegewebe des Ligamentum spirale zeigt, sieht man auf Querschnitten des Schneckenkanals eine Reihe (6-8) quergetroffener capillarer Gefässe. Zerzupft nian in verdünntem (30 proc.) Alkohol oder verdünnter Müller'scher Flüssigkeit den Epithelstreifen, so findet man sehr unregelmässig gestaltete Zellen, z. B. von der Form eines Hammers, eines Steinpilzes, eines Dreiecks u. s. w., wobei der Kern meist im obersten Theile (Kopfe) ruht. Das Protoplasma der Zelle zeigt eine fibrilläre Structur mit reichlichen, zeigt eine normare Structur mit erentmenen, von der Oberfläche ausgehenden Fortsätzen, so dass die Zellen, wie Kletten, miteinander vereint sind. Unterhalb dieser eigenthünlich geformten Zellen befindet sich bei Embryonen gedöhmen Zeite berndet san het Zubrydnen und jungen Thieren ein Lymphmaschenwerk, aus dem später durch Verdichtung und Re-sorption eine Art mit Kernen versehener, für die Lymphe durchgängiger Membran sieh bildet. Die Stria vascularis ist demnach nicht als ein eigentlich gefässführendes Epithel zu betrachten; sie besteht ans Zellen, eapillaren Gefässen und einem, allerdings sehr spärlichen, reticularen Bindegewebe, das ohne scharfe Grenze in das darunter gelegene Ligamentum spirale übergeht.

Striae acusticae s. u. Acusticus und acusti-

sche Centren: Anatomie.

Strychninum nitrieum zu subcutanen In-jectionen iu die Nacken- oder Schläfengegend ist von Schwartze bei frischen Labyrinth-erschütterungen dringend empfohlen worden.

Auch ich selbst habe hiervon hervorragend | gute Wirkungen gesehen. Die Einspritzungen werden täglich gemacht, zu 0,002-0,006 pro dosi, also von einer 1 proe. Lösung 1/4-1/2
Prayaz sche Spritze voll. Bei eintretender Besserung werden sie fortgesetzt, solange sich noch eine Zunahme in der Hörschärfe nachweisen lässt, während es umgekehrt zwecklos wäre, sie länger, als 8-14 Tage vorzuneh-men, wenn in dieser Zeit sich keine Wirkung zeigt. Sind seit dem Zustandekommen der Commotion mehr, als 6 Wochen vergangen, so ist der vom Strychnin zu erwartende Nutzen nur noch höchst zweifelhaft, desgleichen in Fällen von chronischer Labyrinthentzündung.

Stätzzellen des Corti'schen Organs, Man nterscheidet innere Stützzellen und äussere oder Hensen'sche Zellen und Deiters'sche oder interstitielle Stützzellen. Die inneren Stützzellen bilden einige Reihen schmaler Cylinderzellen, die zwischen die inneren Stäbchenzellen des Corti'schen Organs und die Zellen des Sulcus spiralis internus gela-gert sind. Sie zeigen eine nach innen gerichgert sind. Sie zeigen eine nach innen gerten-tete convex Krümmung und decken sieh dachziegelförmig. Ihre Länge wächst beim Menschen in der Richtung von innen nach aussen allmählich an. Die Detters'schen Zellen dienen als Stützzellen der 4 Reihen der äusseren Hörzellen und sind dement-sprechend ebenfalls in 4 Reihen augeordnet, mit Ausnahme der Basalwindung, in der sie in 3 Reihen stehen. Sie liegen, dieht an-einander gedrängt, mit ihrem auf der Membrana basilaris ruhenden Körper unterhalb der äusseren Corti'schen Zellen. Jede Deiters'sche Zelle besteht aus einem prismatischen Körper und einem kegelförmigen Fortsatz, dem Phalangenfortsatz. Der Körper der Deiters'schen Zelle reicht von der Membrana basilaris bis zu dem basalen Ende der dazu-Dasharis bis zu dem Dasalen Ende der däzin-gehörenden Hörzelle, die Stellung der Zelle zur Basalmembran ist schräg und nach innen gerichtet. Die Substauz des Zellkörpers der Deiters'schen Zellen ist sehr weich und wasserreich, der Zellkern liegt gewöhnlich in der Mitte des prismatischen Zellkörpers, der zwischen dem Kern und dem Abgange des Phalangenfortsatzes befindliche Theil des Körpers ist von einer körnigen, gelbe Pigment-körnchen einschliessenden Masse erfüllt. Der Phalangenfortsatz ist stumpfwinklig gegen den Zellkörper abgeknickt und verläuft schräg nach aussen, um sich mit seiner Spitze an der Lamina reticularis anzusetzen. Innerhalb der ganzen Zelle sieht man ferner einen von unten nach oben verlaufenden Faden, der als eine protoplasmatische Ausscheidung zu betrachten ist. Dieser Fadeu (Stützfaden) spielt bei der Verbindung der Deiters'schen Zellen mit den Corti'schen eine gewisse Rolle, in-sofern er sich oberhalb der Kerne in ein beeher-zangenformiges Gebilde theilt, in dem das untere, etwas abgerundete Ende der Corti-schen Zelle, wie ein Ei in einem Eibecher, ruht. Die änsseren Stützzellen oder Hen-sen schen Zellen schliessen sich nach aussen an die änsserste Reihe der Deiters'schen Zellen an und bilden deu Heusen'schen allem der Innervation der Eingeweide, bezw. Wulst, der die dickste Stelle im Epithel der der Organe mit glatten Muskelfasern dienen

Papilla spiralis darstellt und convex nach oben Papilla spiralis darkellt und convex nach oben und aussen sich erhebt. Das Epithel des Hensen'schen Wulstes ist nach Schwalbe einschichtig, die Zellen beginnen mit einem schmalen Stiele, verbreitern sieh nach der Oberfläche zu und schieben sich übereinander. Der Zellkörper ist wasserreich, hell und hat einen kugelförmigen Kern. Beim Menschen enthält er gewöhnlich feinkörniges gelbes Pigment. Martin Schulz.

Subjective Gehörsempfindungen s. Ge-hörsempfindungen, subjective.

Sublimat. Sublimatiosungen in der Concentration von 0.5—1.0:1000 kommen zur Verwending als Desinfectionsmittel bei operativen wendung als Desintectionsmittel bei operativen Eingriffen (Umgebung des Ohres und Gebör-gaug), sowie zu Ausspritzuugen bei ehroni-schen Mittelohreiterungen. Wegen der Intoxi-cationsgefahr ist in Fällen mit freiem Abfluss nach der Tuba zu Vorsicht bei der letztgenannten Anwendung zu üben. Zur Verstärk-ung der antiparasitären Wirkung des Alkohols bei Otomycosis wird vielfach eine Verbindung desselben mit Sublimat (0.05-0.1:50.0 Alkohol) in Gebrauch gezogen. Wagenhäuser.

Sulcus sigmoideus. Die an der Innenfläche der Pars mastoidea befindliche Rinne ist aus dem gleichen Grunde, wie das Foramen ingulare (vergl. Fossa jugularis), rechts gewöhnlich mächtiger entwickelt, als links. Bet besonderer Kleinheit des Sinus sigmoideus, oder falls der Sinus die Pars mastoidea umgeht und durch die Kleinhirngrube des Os occipitale verläuft. ist der Sulcus sigmoideus sehr schwach ent-wickelt oder fehlt spurlos. Zuweilen bildet sich an einer umschriebenen Stelle des Sulcus sigmoideus eine Nische aus, in der eine bul-böse Ausbuchtung des Sinus sigmoideus steckt. Diese kann eine solche Grösse erreichen, dass der Processus mastoideus nurmehr eine dinnwandige Knochenschale durstellt. (Vergl. Vorlagerung des Sinns transversus.) Treten De-hiscenzen auf, so geräth der Sinus mit den änsseren Weichtheilen des Warzenfortsutzes in Berührung. Beim neugeborenen Kinde ist der Suleus sigmoideus noch nicht ausgebildet. Zuckerkandl.

Sulcus spiralls. Der Sulcus spiralis internus bildet einen spiral verlaufenden Kanal, der, innerhalb des Ductus cochlearis gelegen, von dem Labium tympanicum und Labium vestibulare der Crista spiralis begrenzt wird und eine tiefe, nach aussen con-cave Einbuchtung des Limbus der Lamina spiralis ossea darstellt. Seine Auskleidung besteht nus kubischem Epithel.

Der Sulcus spiralis externus, ebenfalls im Ductus cochlearis, erscheint als eine spiral verlaufende Einbuchtung an der Aussenwand des Schneckenkanals, die zwischen der Pro-minentia spiralis und der Crista basilaris des Ligamentum spirale gelegen ist.

Martin Schulz. Sulous tympanicus s. n. Gehörgang, äusserer

und Trommelfell: Anatomic, beschreibende. Sympathieus. Das synpathische Nerven-system besteht aus zahlreichen, voneinander anatomisch und nutritiv unabhängigen histo-logischen Einheiten "Nenronen", die vor allem der Innervation der Eingeweide, bezw.

und an dem Anfban des Centralnervensystems sich betheiligen, bezw. mit ihm zusammen-hängen. Weil die Neurone selbständige Ge-bilde sind, die nirgends mit ihren Nachbarn in directem Zusammenhange stehen, kann die Erregung von einem Neuron auf ein anderes nicht direct übergreifen. Die Endbäumehen der Nervenfortsätze und die Verästelungen der Collateralen durchflechten die Endbäumchen der Protoplasmafortsätze benachbarter Chen der Frouphasannorsakze beneinbarter Neurone, oder sie umspinnen die Zellkörper derselben, und auf diese Weise kommt eine so innige Berührung zu Stande, dass die Er-regung von einem Neurou uuf ein anderes sich fortzupflanzen vermag. Die Reize werden also von einer Zelle auf die andere durch "Contiguität" oder "Contact" übertragen, wie dieses zwischen zwei zusammengebundenen Telegraphendrähten geschieht, und nicht durch

"Continuităt".

Da die klinischen Beobachtungen über Erkrankungen des Sympathieus in Bezng auf das Ohr nur sehr spürlich vorliegen, sind wir zur Kenntniss seiner Function hanptsächlich auf das Experiment angewiesen. Der Reihenfolge nach sieht nun bei Versuchen an Kaninchen, Hunden und Katzen zuerst nach der Durchschneidung des Grenzstranges, bezw. nuch Ausreissung des Ganglion cervicale suprenum, eine stärkere Füllung der Ohrmuschelgefüsse mit vermehrter Röthung und erhöhter Temperatur der Ohrmuschel der verletzten Seite eintreten. Die nu Kaninchen von Schiff beobachteten rhythmischen Schwankungen in dem Contractionszustunde der Ohrmuschelgefässe, die nutürlich mit periodisch wieder-kehrenden Lumenschwankungen verbunden sentenden Lamensenwangen verbanden sind, hasen sich meh der Durchsehneidung des Sympathiens nicht mehr beobnehten. Eine Hypertruphie der betreffenden Ohr-muschel, wie sie Bidder an jungen Thieren nuch der Verletzung des Sympathiens beobachtet linben will, ist von Anderen nie gesehen worden. Entzündliche Erscheinungen treien in Folge dieser Verletzung an der Ohrmuschel nicht auf. Die Vermuthung, dass eine ähnliche Erweiterung der Gefässe, wie an der Ohrnnschel, sich auch in der Punkenhöhle zeigen würde, hat sich nicht bestätigt. — Die Reizung des N. sympathiens hat Verengerung der Gefässe und in Folge dessen grössere Blässe und Abnahme der Temperatur der Ohrmuschel und des äusseren Gehörgunges zur Folge. Diese Gefässverengerung lässt sich bei Lupeuvergrösserung auch um Trommelfell und der Schleimhaut der Bulla ossea von Katzen wahrnehmen, sie tritt bis zum Verschwinden der Gefässe am Trommelfell während der Reizung ein, macht aber wieder einer Füllung der Gefässe über das normale Maass hinaus Platz, sobald die Reizung aufhört. Die Zeitdauer der Reizung bis zum Unsichtbarwerden der Trommelfeligefässe beträgt etwa 5-10 Secunden und diejenige bis zur vollstäudigen Füllnug nuch dem Aufhören des elektrischen Stromes 30-50 Secunden. Uebrigens fällt die Zeitdauer bis zum Verschwinden der Gefüsse ziemlich genan zusammen mit der bis zur stürksten Erweiterung der Pupille und die Zeitdauer bis zur wiedergekehrten Füllung der Gefässe mit der bis zum Eintritt der vollständigen Verengerung der Pupille. - Hiernach steht es fest, duss der Sympathicus als ein vusomotorischer und (der Hauptsache nach) wohl ausschliesslich als ein vasoconstrictorischer Nerv für das gauze Ohr angesehen werden nuss. Ist der Beweis auch nur für das änssere und mittlere Ohr geführt, so kann sich das Labyrinth nicht wesentlich anders verhalten, weil wir wissen, dass ein Theil der Pankenhöhlengefässe durch das runde und

ovale Fenster zu dem Labyrinth gelangt. Mit diesen durch dus physiologische Experimeut gewonnenen Thatsachen stimmen die an Kranken beobachteten Folgen der Lähmung und Reizung des Halssympathicus gut überein. Die Literatur über derartige Fälle ist darum eine spärliche, weil die vasomotorischen Erscheinungen flüchtiger Natur sind, also leicht übersehen werden köunen. Am häufigsten hat man bei Geschwülsten, die eine Compression des Halssympathicus bewirkten. Depressions- oder Irritationserscheinungen auftreten sehen. Wiederholt ist eine Temperaturerniedrigung im Gehörgange der afficirten Seite beobachtet worden. Bei Struma klagten die Kranken über intermittirende Geräusche, die gleichzeitig mit einer Vascularisation und einer bedeutenden Temperaturerhöhung an dem betreffenden Ohre anftraten.

In nenester Zeit hat G. Marinesco nachgewiesen, dass nach der Durchschneidung des Stummes des Sympathicus an Hunden es nicht gelungen ist. Zellveränderungen, sei es im oberen oder unteren Ganglion, wahrzunehmen, eine secundare Eutartung des Sympathicus kommt hiernach also nicht vor. Die totale Resection (einschliesslich des oberen und mittleren Ganglion) vermag allein alle zugäng-lichen Quellen des sympathischen Nerven-systems aufznheben. Ob die totale Resection für das Ohr undere Erscheinungen, wie die einfache Durchschneidung des Stummes oder die Exstirpation des Gauglion cervicale supremum allein, liefert, durüber besitzen wir bis jetzt noch keine Versuche. Es könnte ja möglich sein, dass, wie am Auge zwei Arten von postoperativen Phänomenen, vorüber-gehende und bleibende, zu uuterscheiden sind, solche auch am Ohre vorkommen. Aber auch diese entfernten Folgen der Operation lassen am Auge nicht die geringste trophische Stör-ung erkennen, wir dürfen eine solche daher am Ohre ebensowenig erwarten. Berthold. Sympathische Ohrerkrankungen s. u. Re-

flexerscheinungen vom Ohre aus, Wechselbeziehnugen zwischen beiden Gehörorganen.

Syphilitische Erkrankungen des Gehör-organs. Die syphilitischen Erkrankungen des Ohres bieten gemäss der Zusammensetzung des Gehörorgans ans den allerverschiedensten Gewebssystemen eine ausserordentliche Mannigfultigkeit des anatomischen und klinischen Bildes dar. Am äusseren Ohre finden sich die syphilitischen Erkrankungen des Integuments wieder, die allerdings durch locale anatomische Verhältnisse gewisse Modificationen erfahren: imMittelohre spielen Schleimhauterkrankungen eine grosse Rolle, und im inneren Ohre ist es vorzugsweise das Nervensystem, an dem das syphilitische Virus - direct oder indirect -Veränderungen bervorruft. In allen Theilen

des Ohres können schliesslich Gefässe, Periost, Knochen specifisch erkranken, und gerade das Ergriffensein dieser Gebilde, die einerseits in innigem nutritivem Connex mit functionell wichtigen Theilen des Gehörapparates stehen, andererseits dieselben als schützende Hülle umgeben, hat eine neue intensive Schädigung dieser Theile zur Folge. Diese Mannigfültig-keit der anatomischen Erscheinungen macht sieh naturgemäss in einer Vielgestaltigkeit des klinischen Krankheitsbildes geltend; daraus erwachsen der Diagnose Schwierigkeiten. Sodann ist zu beachten, dass gerade beim Ohre der Zusammenhang von constitutioueller Svphilis und Organerkrankung sehr schwer, unter Umständen gar nicht festzustellen ist. Bei den Manifestationen der Syphilis am äusseren Ohre werden wir noch am ehesten die specifische Natur der Krankheit erkennen, specinsene Natur der Kranknett erkennen, weil uns hier die Analogie mit luetischen Er-krankungen der übrigen Haut zu Hilfe kommt, und weil hier die Therapie den gleichen eclatanten Erfolg zeigt, wie sonst an der Haut-Viel schwieriger schon ist die Diagnose bei Mittelohraffectionen, da diese unter dem Bilde anatomisch und ätiologisch sehr verschiedener Processe verlaufen konnen, da hier die Diagnose durch Ocularinspection weit seltener gnose durch Ocularinspection weit seitener möglich ist, als am änsseren Ohre, und da uns hier auch das Hilfsmittel des Effectes speci-fischer Therapie sehr häufig im Stiche lässt, sei es, dass eine secundäre Infection hinzu-getreten ist, sei es, dass die anatomischen Veränderungen bereits irreparabel geworden sind. Aus diesem letzten Grunde erscheint namentlich bei Lnes des inneren Ohres eine antisyphilitische Behandlung als sehr unsicher im Erfolge und ist demgemäss nicht immer ein brauchbares diagnostisches Hilfsmittel. Das Vorhandensein einer anderen syphilitischen Affection oder der Umstand, dass die Ana-mnese eine früher erworbene Lues ergiebt, ist natürlich durchaus nicht beweisend für den specifischen Charakter der Ohraffection. Man wird häufig geneigt sein, ein bei einem Indi-vidnum mit florider Lues auftretendes Ohren-leiden als den Ausdruck der syphilitischen Allgemeininfection aufzufassen, nnd so wird in der Literatur in der That bisweilen ein intercurrentes Ohrenleiden mit Lues in Beziehung gebracht, obwohl es sich nur nm ein zufälliges zeitliches Zusammentreffen handelt. Andererseits mag es häufig genug vorkommen, dass man bei mangelnder Syphilis-Anamnese den thatsächlich specifischen Charakter einer Ohraffection verkenut. In Folge dessen gehen auch die Angaben über die relative Häufigkeit der Syphilis als Actiologie bei Erkrankungen des Gehörorgans so weit auseinander, dass es vor-läufig unmöglich ist, aus ihnen ein zuverlässiges und verwerthbares Zahlenmaterial zu erhalten. - Ausser einem directen Zusammenhange von Ohrerkrankung und Syphilis, bei dem erstere primär durch das syphilitische Gift hervergerufen wird, giebt es noch einen in-directen. Es kann z. B. eine bereits bestehende Ohraffection durch die schwere Dyskrasie der Sphilis angûnstig beeinflusst werden (Brielager), oder es kann von einer syphilitischen
ger), oder es kann von einer syphilitischen
gut thun, Quecksilber und Jodkalium zu vereinigen. Doch ist zu erinnern, dass das Jodeine pyögene Infection des Mittelohrs erfolgen. kalium zwar die Krankheitsproduete des ter-

In beiden Fällen besteht ein dentlicher Zusammenhang zwischen Ohrenleiden und Syphilis, der sich bis zu einem gewissen Grade auch in dem Erfolge der Therapie documentiren wird, wenn in dem einen Falle die Dyskrasie, in dem anderen das ursächliche Rachen-leiden beseitigt wird, und doch ist man nicht berechtigt, hier von einem syphilitischen Ohrenleiden zu sprechen. Noch undeutlicher wird der Zusammenhang, wenn z. B. im Gefolge einer durch Lues entstandenen Arteriosklerose, im Verlaufe einer Tabes Störungen von Seiten des Gehörorgans auftreten. -Wir werden demgemäss zu der Diagnose einer syphilidengemass zu der Dingnose einer symm-tischen Ohrerkrankung unter folgenden Be-dingungen berechtigt sein: wenn wir Ver-änderungen vor uns haben, die wir auch an anderen Körpertheilen als sicher specifisch an-sehen, z. B. breite Condylome des Gehörganges; wenn sich ferner bestimmte Erscheiuungen, Symptome an einer grossen Reihe von Kranken wiederholen, dann können wir jene als bis zu einem gewissen Grade beweisend ansehen (Schwartze); sodann kann der positive Erfolg der Therapie uns zur Diagnose helfen, der negative Erfolg dagegen schliesst Syphilis nicht aus. Endlich müssen wir durch histologische Untersnehung Aufsehlnss zu erhalten streben, inwieweit specifische anatomische Veränderungen mit bestimmten klinischen Symptomen sich decken.

Die Prognose der syphilitischen Erkrankungen des Öhres hängt — abgesehen von dem Stadinm der Syphilis, in dem das Ohr erkrankt, abgesehen ferner von der Schwere der syphilitischen Infection - im Wesentlichen von der Localisation des Krankheitsprocesses ab. und es ist klar, dass in Bezug auf Resti-tutio ad integrum, auf Wiederherstellung der Function die Erkrankungen des äusseren Öhres die besten, die des inneren Ohres die schlechtesten Aussichten geben. Die Mittelohraffectionen können unter Umständen zu eerebralen Complicationen Veranlassung geben, doch ist dieses Ereigniss bei den syphilitischen Mittelohrerkrankungen weit seltener, als bei solchen anderer Actiologie. Sodann ist im Allgemeinen die Prognose bei hereditärer Syphilis viel schlechter, als bei der erworbenen. Schliess-lich hängt die Prognose wesentlich auch von der Therapie ab. Je schneller und je energiseher eine Allgemeinbehandlung eingeleitet wird, desto grösser sind auch die Aussichten anf günstige Beeinflusung des Ohrleidens; namentlich ist es bei Erkrankungen des inneren Ohres von grosser Wichtigkeit, möglichst rasch und intensiv zu behandeln, um zu retten, was noch zn retten ist. Die Chancen einer Resti-tution werden hier von Tag zu Tug geringer, oft genügt ganz unglanblich kurze Zeit, nun den zarten schallpercipirenden Apparat des Labyrinths intensiv und dauernd zu schädigen. Auf die Principien der Quecksilber- und Jodbehandlung braucht hier nicht ausführlich eingegangen zu werden; in Fällen, in denen es zweifelhaft ist, ob das Ohrleiden als secundäre Erscheinung aufzufassen oder bereits der

tiären Stadiums zur Resorption bringen und so die Krankheitserscheinungen besettigen kann, dass aber das syphilitische Virus auch in diesem Stadium in wirkungsvoller Weise allein vom Quecksilber unschadlich genacht werden kann. Ueher die ansserden notilwendigen beal-therapentischen Masswahmen vergit. Ohrnbeschnitten Erkrankungen der einzelnen Ohrnbeschnitte.

Zum Schluss wären noch jene Bedingungen zu erörtern, unter denen in einem Falle von Syphilis eine specifische Erkraukung des Gehörorgans auftritt, in einem anderen Falle nicht. Man fasst diese Bedingungen auch hier unter dem Namen der localen Disposition zusammen, die in den verschiedenen Fällen ant der Auweseuheit ganz verschiedener Momente begründet sein kann. Su kanu z. B. eine profinse Otorrhoe das Entstehen von Condy-lomen und specifischen Geschwären im Gehörgange begünstigen und ihre Heilungstendenz beeinflussen; Papelu der Ohrmuschel sollen eine besondere Vorliebe für die Stelle des Ohrläppehens haben, wo der Ohrring durchgestossen ist, wie ja überhaupt Secundärefflo-reseenzen gern an Stellen chronischer Irritation auftreten. Ein bereits vorhandenes Mittelohr-leiden soll nach Gradenigo die Entstehung der Labyrinthsyphilis begünstigen. Bei syphilitischen Ufcerationen des Naseuraehen-raums wird die Möglichkeit der Entwicklung einer luctischen Affection des Mittelohrs, speciell der Tuba, schr nahe liegen, Gewisse chronische Traumen (Berufsschädlichkeiten, z.B. bei Kesselschmieden) prädisponiren das La-byriuth für syphilitische Erkrankungen.

Gorke

Tabakrauchen und Tabakschnupfen. Der Schnupftubak, gleichwie das starke Ranchen, erzengt wahrscheinlich durch das Haftenbleiben des Nicotins an der Schleimhunt Rachenkaturrh mit Fortsetzung auf die Tuba. Auch eitrige Mittelohrentzündung kanu durch Eindringen von Schnupftabakkörnehen in die Pankenhöhle entstehen. Da der Schnupftabak zuweilen in Bleiverpackung abgegeben wird, kommt es bei starken Schnupfern und jahrelang fort-gesetztem Gebrauche auch zur Bleijntoxication; vergleiche diese. Bei passionirten Ranchern tritt häufig Ohrensansen auf, und es folgen erhebliche Gehörstörungen, wenn das Rauchen nicht eingeschränkt wird. Das Wesen dieser Gehörstörungen ist wenig bekannt, vielleicht handelt es sich um einen ähnlichen Zustand. wie bei der Tabakamblyopie; die Hörstörungen verschwinden meist, wenn das Rauchen unterlassen wird. Auch die Alterationen der Herz-thätigkeit (Palpitationen), die die Nicotinvergiftung begleiten, können von erheblichem Einfluss auf die Entstehung der subjectiven Geräusche, besonders des klopfenden Puls-geränsches, sein. Okar Wolf

Tabes dorsalls. Die Haufigkeit der Erkrankung des Gelbiorogans bei Tabes wirkrankung des Gelbiorogans bei Tabes wird sehr versehlieden aungegeben; Marie und Walton fauden unter 24 Tabeskranken 17 mal Erkrankung der Ohren, Morpurgo unter SF fällen 43 mal, also SI,13 Proc., Collet unter mehr als 50 Fällen fast immer Gebiorsförungen, während Voigt unter 100 mu? 2, Treite unter

20 ebenfalls 2, und der letzte, der darüber untersnehte, Friedrich, nater 27 Tabosfällen anch nur 2 Fälle von Schwerhörigkeit gefunden hat, die mit Sicherheit auf die Tabes zu beziehen waren.

Die Zahl der pathologisch-anatomisch unter-suchten Fälle ist sehr gering. Strümpell constatirte bei einem 50 jährigen Manne, der seit 19 Jahren tabeskrank uud 4 Jahre vor seinem Tode taub geworden war, bei normalem Trommelfell Atrophie der N. acustici. Oppenheim und Siemerling fanden bei einem schwerhörigen Tabeskranken eine Degeneration der Acusticuswurzelbündel in der Medulla oblongata. Eine Untersuchung der Ohren wurde in beiden Fällen nicht vorgenommen. Der erste vollständig intersuchte Fall rührt von mir her und betraf eine Szjährige Fran, die 13 Jahre vor ihrem Tode unter Sansen und Summen und mit Stechen in den Ohren erst schwerhörig und 3 Monate später ohne jede Veranhssung über Nacht taub geworden war (nur e wurde angeblich in Knochenleitung noch gehört). Sie war au den Folgen der Tabes gestorben, und die Section ergab die Mittelohren beiderseits normal, die Schneckennerven und Ganglien sammt ihrer Ansbreitung in der Schnecke und dem Corti'schen Organ, mit Ausnahme eines Theiles in der Spitze der Schnecke. nahezu vollständig degenerirt. Im inneren Gehörgange war vom Schneckennerven nur selten noch eine Faser erhalten, im Uebrigen das Bindegewebe vermehrt und zahlreiche Corpora amylacea eingelagert. Weniger er-krankt war der Vorhofuerv, von dem miliezu die Hilffe der Fasern erhalten war, im inneren Gehörgange sowohl, wie auch in gleicher Weise in den Maculae und Cristae neusticae. Die Kerne des Acusticus in Pons und Medulla waren intact, die lateraleu und medialen Acusticuswurzeln hochgrädig atrophisch, die anfsteigenden Acnstienswurzeln nicht verändert. Weiter sind von Haug 3 Fälle untersucht worden, von denen 2 reine Tabesfälle waren, der 3. aber ausserdem syphilitische Veränderungen zeigte. Bei den ersten beiden, die 21<sub>2</sub>, bezw. S.Jahre vor dem Tode vollständig taub geworden, waren die Mittelohren normal, im inneren Ohre aber die Nerven fast vollständig geschwunden, bezw. durch faseriges Bindegewebe ersetzt, und nur in den Ampullen noch Spuren erhalten. Bei dem dritten, zugleich syphilitischen Kranken fanden sich neben Nervenschwund bis zur Hälfte und Ersatz durch Biudegewebe noch Rundzelleninfiltration zwischen Scheide and Nerven, stellenweise von hedentender Mächtigkeit, und im Periost der Lamina spiralis, sowie bindegewebige Verlöthung zwischen Corti'scher Membran und Membrana reticularis. Auch die Kerne warden hier untersucht, und zeigte von den Hauptkernen nur der eine eine geringe Degeneration, der andere war normal. Die Nebenkerne waren nicht mehr zu nuterscheiden und ersetzt durch ein Rundzelleninfiltrat. Ausser den geminnten wurden ferner noch 1 Fall von Gellé, 2 von Lucae und 1 von Keller untersucht, bei denen vorwiegend im Mittelohre pathologische

Veränderungen gefunden wurden, wie sie auch

sonst ohne Tabes vorkommen. Diese, wenn auch wenig zahlreichen Befunde ergeben, dass bei der Tabes der Acusticus in gleicher Weise, wie der Opticus, erkrankt, bei dem die Krankheit von der Retina ansgeht und von da die Atrophie centralwärts fortschreitet. Es würde sich also vorwiegend um eine Atrophie im Protoneuron des Acustieus handeln. Für eine Betheiligung der Kerne des Acustiens spricht nur die Beobachtung von Haug, doch wird die Erkrankung dieser durch die häufige Er-krankung der benachbarten Kerne gleichfalls wahrscheinlich. Eine andere Art von Affection des Ohres, für die einzelne Autoren eintreten, wären trophische Störungen im Mittelohre durch Erkrankung des Trigeminus. So behauptet Collet, dass sich unter 50 Fällen nur 1 reiner Fall von Labyrintherkrankung fand, bei fast sämmtlichen ührigen die Kraukheit auf das Mittelohr beschränkt war und <sup>2</sup>|<sub>5</sub> davon nuch gleichzeitig Störnugen von Seiten des Trigeminus zeigten. Ebenso reflectiren Treitefund Morpurgo auf den Trigeminus. Zur Erklärung dieser Form wurden auch die Befunde von Gellé, Lucae und Keller und ausserdem die experimentellen Untersuchungen von Gellé, Berthold u. A. mitherangezogen, die nach Durchschneidung des Trigeminus und seiner centralen Wurzeln Entzündung im Mittelohre fanden. Da trophische Störungen in anderen Nervengebieten bei der Tabes nicht selten sind, würden sie auch im Ohre nichts Besonderes bieten, und verdient daraufhin eine Beobachtung von Girandenu noch Erwähnung, der bei einem 38 jährigen tabischen Manne das spontane Auftreten von indolenten Ulcerationen am Naseneingange rechts und ausserdem beiderseits an symmetrischen Stellen der Ohrmuschel beobachtet hat. Die Geschwüre an den Ohren heilten, die un der Nase blieben nnheilbar.

Die Erkrankung des Acustiens kann, ähnlich wie die des Opticus, das erste Symptom der Tabes bilden, tritt aber häufig erst später ein. Sie beginnt gewöhnlich mit subjectiven Geränschen, Sausen oder auch Pfeifen und Klingen in den Ohren, wozu sich bald Schwerhörigkeit gesellt. Diese ist meist Schwerhörigkeit gesellt. Diese ist meist gleichmässig auf beiden Ohren ausgebildet und erreicht oft binnen wenigen Monaten einen ziemlich hohen Grad. Schmerzen und Schwindel sollen bei dieser Form der Erkrankung fehlen (Huug). Bei einer anderen Anzahl von Kranken soll die Taubheit plötz-lich unter Ohreusansen und Schwindel einsetzen, und, während letztere Symptome sich bessern oder ganz schwinden, bleibt die Taubheit besteben. Hang führt letztere Form auf eine Mischnug von luetischer Erkrankung und Tabes zurück, während Friedrich geneigt ist, anzunehmen, dass es sich hier um eine Affection der Kerne des Acustiens handle. Dagegen würde aber mein Fall sprechen, bei dem auch über Nacht plötzlich vollständige Taubheit eintrat, ohne dass die Kerne erkrankt gewesen wären; ebenso fehlten hietische Veränderungen. Schmerzen pflegen gewöhnlich zu fehlen; in 2 Fällen, in denen sie mir angegeben wurden, schienen entzündliche Processe im Mittelohre, über deren Zusammenhaug mit der Tabes keine Anhaltspunkte

vorlagen, die Urasche gewesen zu sein. Die Hörprifung ergiebt die charakteristischen Zeichen der Erkrankung des Nerven, gutes Gehör für die tiefen Töne, stark positiven Rinne, verminderte Knuchenleitung, verhältensamsieg sehlechtes Gehör für die hohen Töne. Es können jedoch davon auch Abwichungen vorkommen, besonders, wenn ein früher schon krank gewesenes Ohr in Folge von Tales erkmitt. Die Prognose dieser Zustände ist ungünstig, eine Besserung kaum ein eine Prognes dieser Zustände ist ungünstig, eine Besserung kaum ein ein eine Besten und die zu erreichten. Die Rehand lung kann unserheit sein. Lucae empfiehlt gegen die subjectiven Gerfänsche den constanten Strom, er sah jedoch davon in seinem Falle auch nur vorfiberzelenden Nutzen. Habermann.

Tamponade der Nasenhöhle s. Nasentaniponade.

Taschenuhr zur Hörprüfung s. diese, Taubheit s. Schwerhörigkeit.

Taubstummheit. Als Taubstummheit bezeichnet nun den pathologischen Zustand, der auf einer angeloerenen oder im frühen Kindesalter erworbenen Anomalie der Gebörorgene beruht, in Folge deren eine dauernde und so bedeutende Herabssetzung des Gebörseingetreten ist, dass die Sprache nicht mittelste Gebörseingetreten ist, dass die Sprache nicht mittelste Gebörs allein hat gelernt werden Können loren gegangen ist. Individuen, die diesen pathologischen Zustault zeigen, nennt man Taubstumme, selbst dann, wenn sie durch Auwendung einer besonderen Unterrichtsmethode das Sprechen gelernt haben. Ein thei lung. Die Taubstummheit kann

eingetheilt werden entweder nach dem höheren oder geringeren Grade ihrer Symptome oder nach ihrer Actiologie. Nach dem ersten Eintheilungsprincip unterscheidet man eigentliche Tanbstommheit, wo sowohl Gebör, als such Sprache vollständig feblen, und uneigentliche Taubstummheit, wo noch Ueberreste des Gebörs vorhanden sind, oder wo eine frühere, durch das Gehör erlernte Sprache bewahrt wurde. Aetiologisch theilt man mitunter die Taulstummheit in endemische, an gewissen Gegenden localisirte und in sporadische Taubstummheit; die am hänfigsten augewendete ätiologische Eintheilung ist aber diejenige, die, jenachdem die Tanbstummheit auf angeborenen oder nach der Geburt erworbenen Veränderungen der Gehörorgane beruht, dieselbe in "angeborene" und "erworbene Tanbstummheit" theilt. Dus numerische Verhültniss zwischen Tanbstummen mit angeborener und solehen mit erworbener Taubheit variirt stark an verschiedenen Orten und an gleichen Orten zu verschiedenen Zeiten, indem z. B. ausgebreitete Epidemien von gewissen Infectionskrankheiten eine Vergrösserung der Anzahl der Taubgewordenen bewirken. Im Allgemeinen kann man wohl behaupten, dass wenigstens die Hälfte sämmtlicher Tanbstummen nach der Geburt taub wurde.

Verbreitung. Wie umstehende Uebersicht zeigt, ist die Verbreitung der Tanbstummheit in den verschiedenen Ländern sehr verschieden.

| Staaten            | Jahr | Anzahl<br>Taubstummer | Anzahl Taub-<br>stummer auf<br>100000 Einw. | Verhältniss<br>zwischenmänn!<br>and weibl.<br>Taubstummen |  |  |
|--------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Europa:            |      |                       |                                             |                                                           |  |  |
| Schweiz            | 1870 | 6544                  | 245                                         |                                                           |  |  |
| Buden              | 1871 | 1784                  | 122                                         | 100:89                                                    |  |  |
| Oesterreich        | 1590 | 27618                 | 116                                         | 100:79                                                    |  |  |
| Schweden           | 1895 | 5307                  | 116                                         | 100:90                                                    |  |  |
| Elsass-Lothringen  | 1871 | 1724                  | 111                                         | 100:76                                                    |  |  |
| Württemberg        | 1861 | 1910                  | 111                                         | 100:87                                                    |  |  |
| Ungarn             | 1890 | 19024                 | 109                                         | 100:84                                                    |  |  |
| Norwegen           | 1891 | 2139                  | 106                                         | 100:81                                                    |  |  |
| Irland             | 1891 | 4464                  | 105                                         | 100:57                                                    |  |  |
| Preussen           | 1880 | 27794                 | 102                                         | 100:83                                                    |  |  |
| Finland            | 1880 | 2098                  | 102                                         | 100:77                                                    |  |  |
| Bavern             | 1871 | 4381                  | 90                                          | 100:94                                                    |  |  |
| Portugal           | 1878 | 3109                  | 75                                          | 100:73                                                    |  |  |
| Griecheuland       | 1879 | 1095                  | 65                                          |                                                           |  |  |
| Dånemark           | 1890 | 1411                  | 65                                          | 100:89                                                    |  |  |
| Frankreich         | 1876 | 11460                 | 58                                          | 100:87                                                    |  |  |
| Sachsen            | 1890 | 1994                  | 57                                          | 100:85                                                    |  |  |
| Schottland         | 1881 | 2142                  | 57                                          | 100:86                                                    |  |  |
| Italien            | 1881 | 15300                 | 54                                          | 100:76                                                    |  |  |
| England-Wales      | 1891 | 14112                 | 50                                          | 100:83                                                    |  |  |
| Spanien            | 1877 | 4625                  | 46                                          | 100:65                                                    |  |  |
| Belgien            | 1875 | 1208                  | 43                                          | 100:89                                                    |  |  |
| Holland            | 1889 | 1977                  | 43                                          | 100:81                                                    |  |  |
| Amerika.           |      |                       |                                             |                                                           |  |  |
| Vereinigte Staaten |      |                       |                                             |                                                           |  |  |
| von Nordamerika    | 1890 | 41283                 | 66                                          | 100:81                                                    |  |  |
| Canada             | 1891 | 4819                  | 100                                         |                                                           |  |  |

Was Enropa betrifft, so geht aus dem Obi-gen hervor, dass die Taubstummheit beson-ders stark verbreitet ist in einem Längengürtel, der sich vom hohen Norden durch ganz Mitteleuropa, mit Ausnahme vou Dänemark und Sachsen, und bis zu dessen südlicher Grenze erstreckt. Ferner ergiebt sich, dass gebirgige Länder eine höhere Taubstummen-Quote auf-weisen, als Tiefländer. Dieses Verhältuiss weisen, ins Infrander. Dieses Verhältniss hängt nicht von geologischen oder tellurischen Bedingungen ab, sondern steht mit der That-siche in Verbindung, dass unfruchtbare und sehwach bevölkerte Länder und Gegenden schlechtere hygieuische und sociale Verhältnisse aufweisen, was in der Actiologie der Taubstummheit eine grosse Rolle spielt. Schliesslich sei hervorgehoben, dass die angeborene Taubstummheit häufiger auf dem Lande, die erworbene häufiger in den Städten auftritt. - Sodann geht aus obiger Ueber-sicht hervor, dass die Anzahl der männlichen Tanbstummen in allen Ländern diejenige der weiblichen übertrifft; die Verhältnisszahlen variiren zwischeu 100 : 65 (Spanien) und 100 : 94 (Bayern). Dieses Uebergewicht ist um so mehr hervortretend, als fast in der ganzen Welt die weibliche Bevölkerung der mäunlichen, numerisch über-legen ist. Das häufigere Auftreten von Taubstummheit unter minnlichen, als nuter weiblichen Individuen ist im Wesentlichen ein taubstumm waren, trat die directe Erblichkeit Ausdruck für das Auftreten der erworbenen der Tanbstummheit sehr bestimmt hervor;

Taubstummheit. Es ist auzunchmen, dass dieses Verhältniss auf einer grösseren Disposition für Krankheiten beim kindlichen position für Krankheiten beim kindichen männlichen Labyrinth beruht, was auch bei Erwachseuen constatirt wirde; theils muss aber auch die Ursache in dem Umstande gesucht werden, dass mehrere unter den Krankheiten, die beim Kinde zu Leiden des Labyrinths führen, bei männlichen Individuen mit grösserer Häufigkeit auftreten, als bei weiblichen. Das eben Erwähnte betrifft besonders die Meningitis simplex und Meningitis cerebrospinalis, welche Leiden bei der Actiologie der erworbenen Tanbstummheit eine hervorragende Rolle spielen. Endlich wurde in Dänemark und Norwegen nachgewiesen, dass die Sterblichkeit unter jüngeren taubgewordenen Weibern erheblich grösser ist, als unter dergleichen Männern. Bloss in den ältesten Altersklassen von erwachsenen Taubstummen macht die in der Gesummtbevölkerung herrschende grössere Sterblichkeit unter Männern sich geltend, so dass unter alten Taubstummen mehr Frauen, als Männer sich finden.

Ursachen. Diese lassen sich eintheilen in fernerliegende, mehr mittelbar wirkende und näherliegende, mehr unmittelbar wirkende. Unter jenen seien hervorgehoben Naturverhältnisse, ungünstige hygienische und sociale Verhältnisse, Erblichkeit und Blutsverwandtschaft. Naturverhältnisse. Man ist früher der Ansicht gewesen, dass die Verbreitung der Taubstummheit von den Höhenverhältnissen, von gewissen geologischen Formationen von der Beschaffenheit des Trinkwassers und von klimatischen Verhältnissen abhängig sei. Durch neuere Untersuchungen wurde indessen nachgewiesen, dass die erwähnten Verhältnisse keinen directen Einfluss auf das Auftreten der Taubstummheit ausüben; dagegen haben sie wohl dadurch einen indirecten Einfluss, dass woni qadurin einen indirectei Eminus, inise unginstige hejerinstele und gewisse unginstige sociale Verhältnisse, die ätologische Bedeuring halten, sich gelted machen in Gebrgs-gegenden, in Gegenden mit sehlechten Trink-wasser, an Orten, wo die Witterung raufi, fencht u. s. w. ist. Ungünstige hygie-nische und sociale Verhältnisse. Es wird im Allgemeinen als ausgemacht ange-sehen, dass ungünstige hygienische und sociale Verhältnisse bei der Taubstummheit eine hervernatnisse bei der iamskummnete ein lei-vorragende ätiologische Rolle spielen, und mehrere sorgfältige Untersuchungen haben Resultate gegeben, die diese Annahme be-stätigen. In Norwegen wurde dagegen constatirt, dass angeborene Tanbstummheit daselbst unter den ökonomisch und hygienisch nm besten gestellten Klassen der Bevölkerung vorzugsweise auftritt. Erblichkeit. Zahl-reiche statistische Untersuchungen zeigen, dass Tanbstumme selten aus ehelichen Verbindungen hervorgegangen waren, wo beide Eltern oder einer der Eheleute taubstumm waren. Hierbei ist indessen in Betracht zu ziehen, dass Ehen der erwähnten Art weit seltener sind, als gewöhnliche Ehen, und dass solche Ehen weniger fruchtbar sind. Bei Untersuchungen über Ehen, wo der Gatte oder die Gattin oder nuch beide Eheleute so ergab eine amerikanische Untersuchung, die 5000 solche Ehen umfasste, dass in 9 Proc. unter den Verbindungen taubstumme Kinder gezeugt waren. Mit weit grösserer Stärke tritt indesseu die Erblichkeit der Taubstummheit hervor, wenn die Untersuchung den Stammbaum der Taubstummen ausserhalb der nächst vorausgehenden oder nächst nachfolgenden Generationen umfasst, Europäische Statistiken ergaben, dass je das 16. taubstnume Kind einen taubstummen Verwandten besitzt, Eltern und Geschwister nicht mit-gerechnet; die Fälle hünften sich besonders an dem Punkte des Stammbaums auf, der den Geschwisterkindern und Zweitgeschwisterkindern der Eltern entspricht. Am häufigsten wurde indessen durch statistische Untersuchungen unter den Geschwistern der untersuchten Taubstummen Taubstummheit nachgewiesen; bei Tanbstummen mit angeborener Tnubheit wurden sogur in 50 Proc. der Fälle taubstumme Geschwister gefunden. Da nun die Tambstummbeit ein verhältnissmissig selteu auftretender pathologischer Zustand ist, muss die nachgewiesene Häufigkeit der tanbstummen Verwandten an den verschiedeuen Punkten des Stammbaums der Taub-stummen als recht bedeutend bezeichnet werden; die Taubstummheit stellt sich mithin uls ein in recht hohem Grade erblicher Zustand dar, wenngleich sie scheinbar nicht häufig direct sich vererbt von den Eltern auf die Kinder oder direct per sultum von den Grosseltern oder Urgrosseltern. Es muss aber in Betracht gezogen werden, dass die in der direct aufsteigenden Linie auftretenden Verwandten an und für sich eine viel geringere Anzuhl Personen repräsentiren, als die in den Scitenlinien des Stammbaums auftretenden. Betrachtet man dagegen die Anzahl der taubstummen Verwandten einer Generation im Verhältniss zu der Anzuhl der Personen, die in derselben Generation auftreten, so ergiebt sich, dass die Taubstummheit relativ am häufigsten direct geerbt wird, seltener wird sie direct per saltum geerbt, am seltensten indirect. Charakteristisch ist endlich ihre Neigung zur Auhäufung an einem einzelnen Punkte, was namentlich in ihrer grossen Tendenz, bei zwei oder mehr (bis 10) Geschwistern aufzutreten, nn den Tag tritt. Alle hieranf gerichteten Untersuchungen zeigen, dass die Erblichkeit der Taubstummheit im Wesentlichen ein Ausdruck ist für das Auftreten der angeborenen Taubheit, während die Erblichkeit der erworbenen Taubstummheit weniger ausgesprochen ist; einige Be-deutung hat dieselbe indessen auch für letztere, Wenn man den Begriff Erblichkeit zugleich benutzt zur Erklärung des häufigen Auftretens innerhalb einer Familie nicht nur eines und desselben pathologischen Zustandes ("homo-genes Erbe"), sondern auch underer mit dem '), sondern auch anderer, mit dem ersteren ätiologisch oder puthologisch-anato-misch verwundter Zustände ("varürtes Erbe"), so ergicht sich, dass die Tanbstummheit in noch höherem Grade als ein erblicher Zustand hervortritt. Es ist nämlich nachgewiesen worden, dass verschiedene Krankheiten des Mittelohrs und des Labyrinths, sowie nuch Geisteskrankheiten, Epilepsie, Idiotismus, Encyclonadie der Ohrenheilkunde.

Stottern und andere Sprachleiden, Hysterie nud verschiedene andere Nervenkrankheiten auffallend häufig unter Verwandten Taubstummeranftreten. -Blutsverwandtschaft. Ueber die Bedentung dieser als ätiologischer Factor ist man früher bekanntlich sehr uneinig gewesen; die Taubstununheit war immer derjenige pathologische Zustand, dessen Abhängigkeit von der Blutsverwundtschaft mun am heftigsten vertheidigte oder angriff. Der durch viele Jahre gelührte Streit hat in Bezug anf die Taubstummheit denjenigen Untersuchern den Sieg verlichen, die in der Bhits-verwandtschaft der Eltern eine Gefahr für die Kinder sahen. Die Thatsuchen, die die Be-deutung der Blutsverwandtschaft als Ursache der Taubstumnheit, und besonders der auf angeborener Taubheit beruhenden, beweisen, sind im Wesentlichen die folgenden; a) Verschiedene statistische Ermittelungen weisen darauf hin, dass Taubstumme verhältnissmissig häufig nus consanguinen Ehen stanimen. Unter Taubstummen im Allgemeinen fand man bis 9 Proc. in consanguinen Ehen ge-borene; in Bezug auf Tanbgeborene ist der höchste gefundene Procentsatz sogar 23 Proc. Uebrigens weichen die Angaben der verschiedenen Untersnehungen mitunter stark voneinander ab, was leicht dudurch erklärt wird, dass unter Anderem blutsverwandtschaftliche Ehen an den verschiedenen Orten verschieden häufig eingegangen werden. h) Die-selben statistischen Untersuchungen zeigen. duss consanguiner Ursprung unter Individuen mit angeborener Taubstummheit bedeutend hänfiger, als unter Taubstummen im Allgemeinen nachgewiesen werden kann; ferner ergiebt sich, dass in denjenigen Ehen, aus denen tanbstumme Kinder hervorgingen, die überwiegende Anzahl solcher Kinder die Abnormität mit anf die Welt brachte, c) Viele Untersuchungen haben dargethan, dass unter den Ehen, aus denen überhaupt taubstumme Kinder hervorgingen, die consanguinen eine grössere Anzahl solcher, und zwar taubgeborener. Kinder aufweisen, als die gekrenzten Ehen. Die consanguinen Ehen mit tunbgeborenen Kindern zeigen übrigens die Eigenthümlichkeit, dass sie mehr fruchtbar sind, als die gleichen gekrenzten Ehen; ferner haben sie eine grössere Sterblichkeit unter den Kindern aufznweisen, und Geisteskrankheit, Idiotismus, Epilepsie und ähnliche Nervenkrankheiten treten in solchen Ehen weit häufiger, als in gekreuzten auf. d) Es ist constnuirt worden, dass in consanguinen Ehen, in denen taubstumme (and besonders tambgeborene) Kinder gezeugt wurden, um so mehr tanbstumme Kinder geboren wurden, je enger die Ver-wandtschaft unter den Eheleuten war. Man ist zu der Annahme berechtigt, dass die Bedentung der Blutsverwandtschaft für die ungeborene Taubstummheit nicht in der Blutsverwandtschaft an und für sich zu suchen ist. sondern in der durch die Blutsverwandtschuft entstandenen Potenzirung der früher besprochenen erblichen Einflüsse. -- Andere ferner-liegende Ursachen. Unter diesen sind nur Alkoholismus und sonstige schwä-cheude Krankheiten der Eltern als wohlconstatirte Ursachen der Taubstumuheit zu erwähnen; dagegen haben das Alter und der Altersunterschied der Eltern keine Bedeutung. Schliesslich wäre noch zu bemerken, dass das erstgeborene Kind einer Ehe mehr, als die später geborenen Kinder, nusgesetzt ist, taub geboren zu werden oder

nach der Geburt tanb zu werden.

Näherliegende (unmittelbare) Ursachen. Diese beziehen sich ausschliesslich auf die erworbene Taubstummheit. Am häufigsten tritt letztere im 2. Lebensjahre des Kindes auf; darauf folgen das 3. Lebensjahr (nach einigen Untersuchungen das erste), das 1. (nach einigen das dritte), das 4., 5. u. s. w. Ge-hirnkrankheiten. Diese spielen eine grosse Rolle als Ursache der erworbenen Taubstummheit, besonders in den ersten Lebensjahren der Kinder; jedoch ist ihre Bedeutung zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten schr verschieden. Der niedrigste Procentsatz, mit dem in neueren statistischen Untersuchungen Gehirnkrankheiten als Ursache auftreten, ist 11,9 Proc. (in Irland 1881), der höchste Procentsatz ist 54,5 Proc. (Pommern-Erfurt 1874-75). Unter den Gehirnkrankheiten hat der epidemische Genickkrampf die grösste Bedeutung als Ursache; viele Fälle von Taubstummheit in Folge von "Hirnentzündung", "Krämpfen" u. s. w. sind zweifellos sporadi-schen Fällen dieser Krankheit zur Last zu In Pommern-Erfurt war der epidemische Genickkrampf in den Jahren 1874-75 die Ursache der Taubstummheit in nicht weniger als 24,9 Proc. sümmtlicher Fälle. Die in Folge des epidemischen Genickkrampfes oder anderer Formen von Meningitis hervorgerufene und zur Taubstummheit führende Taubheit entsteht dadurch, dass die Entzündung sich von den Gehirnhäuten durch die perivasculären oder perineuralen Lymphräume oder durch die Aquidnete nach dem Laby-rinth fortpflanzt. Die dadurch entstandene Otitis intina, die beim epidemischen Genick-krumpf am häufigsten in der 2. Woche des Verlanfes der Krankheit eintritt (ausnahmsweise später), ruft eine sich schnell entwickelnde, von Gleichgewichtstörungen begleitete Tuubheit hervor, die am häufigsten total wird. Der entzündungsartige Process im Labyrinth führt theils zur Destruction der membranösen Theile desselben, theils auch später zur Regeneration von Gewebe. Das neugebildete Gewebe tritt besonders als Bindegewebe, Kalkgewebe und Knochengewebe auf und kunn die normalen Hohlrämme des Labyrinths mehr oder weniger vollständig ausfüllen; die nenr oder weniger vonstandig austurier; die normalen Contouren des Labyrinths können dabei völlig verschwinden. – Acute Infec-tionskraukbeiten. Diese Gruppe von Krankheiten steht als Ursache der Taubstummheit in neuerer Zeit vielleicht hinter den Gehirnkrankheiten etwas zurück; betrachtet man indessen den epidemischen Geniekkampfalseine ncute Infectionskrankheit, so ist diese Krankheitsgruppe in der Actiologie der Tanbstummheit vollständig die dominirende. Der Scharlach ist immer und überall als diejenige nente Infectionskrankheit erkannt worden, die häufiger, als je eine andere, die Ursache der er-worbenen Taubstummheit abgiebt. Die Hän-

Untersuchungen den Scharlach als Ursache der erworbenen Taubstummheit angeben, ist jedoch sehr verschieden, je nachdem in dem betreffenden Lande oder Landestheile vor dem Zeitpunkte der Untersuchung eine bösnrtige Scharlachepidemie verbreitet gewesen war oder nicht. In Italien fand man 1887 nur 15 Proc. unter den Tanbstummen mit erworbener Taubheit, deren Abnormität auf searlatinöser Taubheit heruhte; in Sachsen war 1880 der entsprechende Procentsatz 42.6. Die durch den Scharlach hervorgerufene und zur Tanbstummheit führende Taubheit bernht gewöhnlich auf einer durch Fortpflanzung vom Mittelohre oder gleichzeitig mit der acuten Mittelohreiterung entstandenen Labyrinthent-zündung. Durch diese wird das membranöse Labyrinth theilweise oder auch - was häufiger der Fall ist - gänzlich zerstört; auch hier geschieht eine Neubildung von Bindegewebe. Kalkgewebe und Knochen in den Hohlräumen des inneren Ohres. Verschiedene Verhältnisse deuten darauf hin, dass die scarlatinose Otitis intima entstehen kann, auch ohne dass eine acute Mittelohreiterung vorausgegangen ist, mithin anf metastatischem Wege auf die gleiche Weise, wie z. B. die beim Scharlach oft auftretende Nephritis. — Die Masern sind diejenige neute Infectionskrankheit, die nächst dem Scharlach die grösste Bedeutung als Ursache der erworbenen Taubstummheit hat, sie stehen jedoch weit hinter dem Schar-lach zurück, indem der bisher gefundene höchste Procentsatz 8,3 betrug (Mecklenburg-Schwerin 1885). Die Pathogenese der Taubheit ist der beim Schurluch besprochenen sehr ähnlich: die morbillöse Otitis intima führt iedoch seltener, als die scurlatinose, zur vollständigen Zerstörung des inneren Ohres. - Tvphus (unter welcher Diagnose indessen häufig ein epidemischer Genickkrampf versteckt liegt), Diphtheric, Variala, Influenza, Tussis convulsiva, Parotitis epidemica, Pneumonia cronposa, Febris rheumatica, sowie auch alle übrigen acuten Infectionskrankheiten können hin und wieder eine zur Taubstummheit führende Taubheit hervorrufen. — Constitutionelle Krankheiten. Unter

diesen muss besonders die angeborene Syphilis erwähnt werden; dieselbe spielt unzweifelhaft eine grössere Rolle in der Actiologie der erworbenen Taubstummheit, als die statistischen Aufklärungen vermuthen lassen. Rhachitis und Scrophulose werden häufig als Ursachen angegeben; ihre Bedeutung ist indessen vermuthlich darin zu suchen, dass sie für Entzündungskrankheiten im Ohre dispo-Primäre Ohrenkrankheiten. niren -Primäre Entzündungen des Mittelohrs (die ans dem Nasenrachenraume sich fortpflanzenden mitgerechnet) mit seenndärer Otitis intinn. sowie auch primäre Ottis intima können nn-zweifellust zur Taubstummheit führen; in dieser Beziehung ist indessen Weniges bekannt .- Andere directe Ursachen. Unter diesen können erwähnt werden Trauma, Schreck, Erkältung als seltene Ursachen einer erworbenen Taubstummheit.

Pathologische Anatomie. Zur Aufworbenen Taubstummheit abgiebt. Die Hän-figkeit, mit der die verschiedenen statistischen Taubstummheit liegen in der Literatur Be-

richte über etwa 150 Obductionen von Taubstummen vor. Mehrere derselben haben ein negatives Resultat gegeben; diese stammen aber aus einer früheren Periode, wo eine mikroskopische Untersuchung des Gehör-organs nicht unternommen wurde. Pathologische Veränderungen im Mittelohre sind bei der Obduction von Taubstummen sehr oft gefunden worden. Nur selten waren sie der Ausdruck angeborener Missbildungen; meist repräsentirten sie Entzüudungsprocesse oder die Ausgänge derselben in Form von Destructionen, Neubildung von Bindegewebe und Knochenmassen (letzteres besonders an den Labyrinthfenstern) u. s. w. Es zeigt sich indessen nur ausnahmsweise, dass die bei Taubstummen nachgewiesenen pathologischen Veränderungen im Mittelohre allein auftreten. Pathologische Veränderungen im Labyrinth. Eine der häufigst auftretenden Abnormitäten im Labyrinth besteht darin, dass die normalen Hohlräume theilweise oder vollständig mit neugebildetem Gewebe ausgefüllt siud; dasselbe war am häufigsten von knöcherner Natur, kanu aber auch aus Kalkoder Bindegewebe bestehen. Der neugebildete Knoehen kann die Hohlräume so vollständig ausfüllen und dem umgebenden Knochengewebe so ähnlich sein, dass es den Anschein hat, als ob das Labyrinth fehlte; diese Abnormität wurde früher immer als ein angeborenes Fehlen des Labyrinths angeschen. Das neugebildete Knochengewebe und auch das in vielen Fällen vorgefundene Kalk- und Bindegewebe sind Producte einer Otitis intima, die am häufigsten postfötaler Natur war, die aber auch fötalen Ursprunges sein kann. Pathologische Veränderungen, die nach der Geburt entstanden sind, lassen sieh sehwerlich von solehen unterscheiden, die fötalen Ursprung haben; denn reine Missbildungen des inneren Ohres sind selten. Ausser den oben erwähnten Entzündungsprodueten sieht man crwannten Entzundungsproducten sieht man hin und wieder auch andere, z. B. Rundzelleu, käsenrtige Massen, gelatinöse Massen, Fett-gewebe und Figment. Alle erwähnten Ver-anderungen betreffen im Wesentlichen die Bogengänge, die in etwa ½, sämmtlicher Sec-tionen mit positivem Resultate sieh ergriffen darstellten: besonders bäufig war der hintere darstellten; besonders häufig war der hintere Bogengang betroffen. Nächst den Bogengängen ist die Schnecke derjenige Theil des Laby-rinths, der bei der Obduction von Taubstummen sich am häufigsten pathologisch verändert darbot; in mehreren Fällen war die Schnecke die einzige afficirte Stelle. Labyrinthveränderungen findet man nur selten im Vorhof, der besonders nnr ausnahmsweise bei der angeboreneu Tnubstummheit ergriffeu wird; die vorgefundenen Veräuderungen be-schränkten sich nie auf den Vorhof allein. — Pathologische Veränderungen des Ner-vus aeusticus. Wenngleich der Hörnerv bei Taubstummen ausser Function war, so ist doch Atrophie oder Destruction des Nerven bei weitem nicht ein eonstanter Befund bei Taubstummen. In den Fällen, wo solche Veränderungen gefinden wurden, ist mu geneigt, sie als den Ausdruck einer secundären Degeneration zu betrachten, nicht aber als

eine Folge der Inactivität. In einigen Fällen

fehlte der Hörnerv vollständig. — Patholo-gische Veränderungen des Centralnervensystems. Ausser mehreren Abnor-mitäten am Boden des 4. Ventrikels, sowie im kleinen und grossen Gehirn, deren Verhältniss zur Taubstummheit indessen von zweifelhafter Natur ist, muss erwähnt werden, dass mehrfach eine mangelhafte Entwicklung der 3. linken Frontalwindung und der linksseitigen Insnla nachgewiesen wurde, Veränderungen, die als eine durch den maugelnden Gebraueh der Sprechmuskeln hervorgerufene Inactivitätsatrophie des Spracheentrums zu betrachten sind. Pathologische Veränderungen des Felsenbeins. Als solche seien erwähnt Missbildung in der Form des Felsenbeins, Sklerosirung der Kuochensubstanz und Verengerung des Meatus auditorius internus. - Aus dem Obigen geht hervor, dass die Taubstummheit, vom pathologisch-anatomischen Staudpunkte aus betrachtet, am hänfigsten als Resultat einer fötalen oder nuch der Geburt entstandenen Otitis intima auftritt, die eine theilweise oder vollständige Zerstörung des Inhalts des knöchernen Labyrinths herbeiführt und Entzündungsproducte hinterlässt, die am hänfigsten knöcherner Natur sind und die normalen Hohlräume theilweise oder ganz aus-füllen. Angeborene Missbildungen des Laby-rinths sind dagegen seltener. Die nach der Geburt entstehenden Entzündungen sind am häufigsten weit mehr zerstörender Art, als die fotalen.

Symptome und Folgezustände. Die Hauptsymptome der Taubstummheit sind die Taubheit und die Stummheit, und ist die letztere eine unmittelbare Folge der ersteren. Die Taubheit kann bei Taubstummen total sein, so dass jede specifische Function des Hörnerven aufgehoben ist; in vielen Fällen sind aber noch Ueberreste des Gehörs vorhanden. Diese Ueberreste sind oft links und rechts in verschiedenem Grade vorhanden; auch trifft man bei Taubstummen vollständige Taubheit an einem Ohre, etwas Gehör am anderen. Die Ueberreste können sogar so gross anderen. Die Ueberreste konnen sogar so gross sein, dass der Taubstumme Wörter hören kann, die ihm in das Ohr gerufen werden. Es ist nicht immer leicht, bei kleiuen Kindern das Gehör zu präften und seine Stärke zu bestim-men. In der Regel ist nan durauf angewiesen, einfache kräftige Schallquellen anzuwenden, um zu versuehen, inwieweit das betreffende Kind iu irgendeiner Weise, z. B. durch Um-drehen des Kopfes, Blinzeln u. s. w., auf den hervorgebrachten Schall reagirt. Gewöhnlich werden eine kräftige Pfeife, eine Glocke, Händeklatschen u. s. w. als Untersuchungsmittel an-gewendet. Es ist indessen einleuchtend, duss wir durch diese grobe Untersuchungsweise nur unterscheiden können, ob Gehör vorhan-den ist oder nicht, und bei ganz kleinen Kindern wird selbst diese Entscheidung oft schwer zu treffen sein. Auch wird es nicht selten schwierig sein, zu benrtheilen, ob das Gehör an beiden Seiten in gleichem Grade vorhanden ist. Bei grösseren Kindern ist die Entscheiduug, ob Gehör vorhauden ist, viel leichter zu treffen, und ebenfalls ist es hier leiehter, den Grad des Gehörs zu bestimmen; in diesen Fällen kann man sich auch der Stimmgabel 388 Taucher.

bedienen, um die Knochenleitung und die eraniotympanale Leitung zu messen. Ferner ist die menschliche Stimme ein wiehtiges Prüfungsmittel. Die verschiedenen Untersuchungen haben über das nnmerische Ver-hältniss zwischen Taubstummen mit Totaltaubheit und solchen mit Ueberresten des Gehörs sehr verschiedene Resultate ergeben; die geringste Anzahl Totaltauber entsprach 1/4, die grösste etwa 3/4 der untersuchten Tanbstummen. Die Ursache dieser Abweichung ist u. a. darin zu suchen, dass der Grad der Taubheit oft von der Ursache der Krankheit abhängig ist. Im Allgemeinen darf man wohl behanpten. dass die nach der Geburt erworbene Taubheit weit häufiger total ist, als die angeborene, was darauf beruht, dass die postfötalen Entzünd-ungsprocesse im Labyrinth intensiverer Natur ungsprocesse im Labyrinti intensiverer Natur sind und grössere Verbreitung erreichen, als die fötalen Missbildungen. Einen besonders zerstörenden Einfluss auf das Gehör haben die durch Meningtits und Scharlach hervorgerufenen Entzündungen im inneren Ohre. während die auf Vererbung beruhenden an-geborenen Veränderungen des Gehörorgans die Function desselben am meisten schonen, so dass unter Fällen letzterer Art häufiger Gehör für Vocale und Wörter vorhanden ist. Schliesslich sei noch erwähnt, dass bei einigen Taubstummen mittelst der Stimmgabel eine scharf begrenzte Perception für gewisse Töne der Scala, die sog. Toninseln, nachgewiesen worden ist: diese Inseln wechseln mit Lücken ab. woselbst das Gehör gleich Null ist. Die Lücken findet man am häufigsten am unteren Ende der Scala; ihre Anzahl und Ausdehnung ist bei der erworbenen Taubstummheit am stärksten ausgesprochen. — Die Stummheit. die ausschliesslich Folge der Taubheit ist, kann ebenfalls mehr oder weniger vollständig sein; ihr Grad steht in der Regel zu der Intensität der Taubheit im Verhältniss; jedoch tensität der Laubneit im Vermannss; jewech kann bei Kindern, die erst in einem späteren Alter total taub wurden, einige Sprachfertig-keit bewahrt worden sein. Je früher die Taubheit eingetreten ist, um so schneller stellt sieh die seeundäre Stummheit ein. Diejenige Taub-heit, die sich vor dem 7. Lebensjahre des Kindes entwickelt, führt ziemlich eonstant zur Stummheit; doch hat man auch Beispiele. dass Kinder im Alter bis zu 14-15 Jahren tanbstumm wurden, wenn sie ihr Gehör ver-loren. Durch eine besondere Unterrichts-methode können die meisten tambstummen Kinder sprechen lernen; ihrer Sprache fehlen indessen der Klang, der Rhythmus und die Modulation. — Gleichgewichtstörungen. Der Umstand, dass die Taubheit der Taubstummen fast immer labyrinthären Ursprunges ist, bewirkt, dass bei Taubstummen hänfig Gleichgewichtstörungen auftreten. Das Vorhandensein dieses Folgezustandes kann jedoch meistens nur unter besonderen Umständen oder durch besondere Untersuchungsmethoden eonstatirt werden; z. B. wirkt bei vielen Taubstummen das Tanchen unter Wasser sehr stark auf die freie Bewegung derselben ein. Man hat ferner gefunden, dass viele Tanb-stumme keinen Schwindel fühlen unter Verhältnissen, wo normale Menschen dieses Gefühl haben, z. B. wenn sie auf einer schnell

rotirenden Fläche stehen; es beruht dieses and einer rollständigen Zerstörung des Labyrintls der betreffenden Individuen. — Mangelhafte geistige Entwicklung. Der Verlust eines so wichtigen Sinnes, wie des Gelier, bewirkt selbstverständlich, dass die geästige Entwicklung hei Taubstummen langesaner vor sich gelut, als bei Vollhörigen, und dass Tanbstumme nicht denselben geistigen Entwikulungsgrad, erreichen, wie normale Menschen. Der Umstand, dass die Taubheit oft in Folge einer aucht Gelürnkrankheit enter auch Gelürnkrankheit enter Germalbeiten auch auf das Gehirn einen schäftlichen Einfluss ausübten.

Behandlung. Bei kleineren Kindern, deren Behandling, bei kieneren Kindera, deren Sprachvermögen wegen der Taubheit nicht entwickelt ist, kann man bisweilen auf Be-seitigung der Taubstummheit durch locale Behandling hoffen, wenn die Taubheit auf objectiven Veränderungen des Mittelohrs oder der angrenzenden Schleimhäute beruht; besonders günstig scheinen diejenigen Fälle zu sein, wo die Tanbheit angeboren ist, wo aber noch Ueberreste des Gehörs vorhanden sind. Die Behandlung der Taubstummheit ist indessen hauptsächlich vorbengender Natur. Bei der angeborenen Taubstummheit mass die vorbengende Bestrebung besonders darauf geriehtet sein, blutsverwandtschaftliche Ehen zwischen Individuen zu verhindern, in deren Verwandtschaft Neigung zu Ohrenkrankheiten oder zu den oben erwähnten Nervenkrankheiten sich findet. Sowohl bei der angeborenen, als erworbenen Tunbstummheit ist die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse eine wichtige Prophylaxe; bei der erworbenen Tauhstummheit ist eine kunstgemässe Behandlung der durch gewisse acute Infectionskrankheiten bei Kindern hervorgerufenen Mittelohreiterung von Bedentnng. Ueber die Bestrebungen, durch methodische Hörübungen das verloren gegangene Hörvermögen wieder zu erweeken, vergl. Hörnbungen. Die Stummheit kann durch einen geeigneten Unterricht oft beseitigt, bezw. die fehlende Sprache durch andere Ausdrucksmittel ersetzt werden.

lichkeiten, die wir bei den Caissonarbeitern, geschildert luben, also vor allem erschwerte. Durchgängigkeit der Tuben, dann kann es in gunz amloger Weise auch bei Tunchern zu Erkrankungen kommen: Ekelymosen am Trommefeld, Rupturen der Membran, Mittel-ohrentzändungen und in den schwersten Fällen appolectifornen Ladwirntherkrankungen unter dem Bilde des Morbus Ménière. Diesen Erkrankungen sind besonders Selwamme und Pertenfseher ausgessetzt, die meh Cuttsaras in einer Tiefe von 25-30 m längere Zeit verweilen, rasch aufsteigen und den Tanchupparat köfer verlassen.

Tegmen tympani. Das Tegmen tympani trennt als obere Wand der Pankenhöhle diesen Runn von der mittleren Schädelgrube. stellt eine von der oberen Pyramidenfläche lateralwürts gewachsene Platte vor, die sich an der Fissura petroso-squamosa mit der Schuppe des Schläfenbeins verbindet. Knochenplatte ist an ihrer cerebralen Fläche glatt, an der tympanalen rault und mit einer der Dicke nuch variirenden Schicht von spongiöser Substanz versehen. Das Tegmen deckt hinten das Antrum mastoideum, in der Mitte das Cavum tympuni und vorn den Canalis pro tensore tympani. Die über dem Recessus epitympanicus befindliche Partie des Tegmen ist häufig bis zum Durchscheinen verdünnt und zuweilen mit Dehiscenzen versehen, in welchem Falle die Anskleidungen der Paukenund der Schädelhöhle in Contact gerathen. wodnrch pathologischen Processen des Mittel-ohrs das Uebergreifen auf die harte Hirnhant erleichtert wird. Beim Neugeborenen ist das Tegmen tympani nicht viel schwächer, als beim Erwachsenen. In praktischer Beziehung ist bemerkenswerth, dass beim Kinde die Decke der Pankenhöhle wegen des Offenseins der Fissura petroso-squamosa nicht geschlossen und demnach eine freie Communication zwischen der Paukenhöhle und der mittleren Schädelgrube gegeben ist. Znckerkandl. Telephon. Die Telephonbenntzung kann

strengter Telephonbenutzung zu sein (Treitel). Zuweilen werden diese anfangs anftretenden Störungen durch Angewöhnung überwunden, sonst verschwinden sie erst bei Aufgabe des Telephonistenberufes. Kayser.

Telephonistenberufes. Temperaturverhältnisse des äusseren Ge-hörganges. Zunächst wäre die physiologische Thatsache zu verzeichnen, dass die Temperatur im äusseren Gehörgange nach den Untersuchungen Mendel's nm 0,2%, nach meinen eigenen um 0.1-0.30 niedriger ist, als in der Achselhöhle. Indessen besteht die gleiche Temperaturdifferenz oft auch zwischen den beiden Gehörgängen desselben Individunus, Ganz besonders auffallend kann dieser Unterschied werden bei einseitiger Otitis media simplex und suppurativa acuta und sogar noch bei der einseitigen chronischen Mittelohreiterung, sobald die Paukenhöhlenschleimhaut sturk vascularisirt und der Trommelfellrest hyperämisch erscheint. Die Differenz beträgt da zuweilen bis zu 0,6%. Es muss aber betont werden, dass dieses nur von den Temperaturverhältnissen in beiden Gehörgängen gilt, sich jedoch keineswegs auf den Unterschied der Temperatur zwischen Gehörgang und Achselhöhle bei einseitiger Ohr-erkrankung bezieht. Diesbezüglich bleibt vielmehr das oben ausgesprochene Gesetz anfrecht, und die Temperaturdifferenz beider Gehörgänge kommt dann in der Weise zu Stande, dass auf der gesunden Seite eine auffallende Temperaturerniedrigung sich constatiren lässt. Diese immerhin überraschende Erscheinung nmg wenigstens zum Theil auf der von Cullenfells gemachten Beobachtung beruhen, dass eine vermehrte Blutzufultr zum einen Ohre zuweilen ein Sinken der Temperatur im an-deren Ohre bewirkt. Merkwürdig genng fehlt das geschilderte Verhalten gerade bei der Otitis externa circumscripta, wo man es doch am ehesten vermuthen sollte. Erwähnt sei noch, dass eine mehrmalige Ausspritzung des Ohres mit Wasser von 26°C, einen Temperaturabfall von 1°, eine solche mit Wasser von thrauman von 1, eine sonen im wasser von 40°C. ein Steigen der Temperatur im ausge-spritzten Gehörgange um einige Zehntelgrade zur Folge hatte. Nuch Mendel kann bei Ge-hirnuffectionen die Temperatur des äusseren Gehörganges die der Achselhöhle um 0,1°, nach Albers selbst um 1° übertreffen, während Istumnnoff das in Abrede stellt. Cl. Bernard bewies durch das Experiment, dass Verletzungen des Sympathicus eine Tempera-Verletzungen des Sympathens eine Lempera-tursteigerung, wie an der Ohrmuschel, so im äusseren Gehörgange hervorrufen, was auch uuf die Läsionen des N. facialis auszudehnen ist, insofern es sich nicht nm Beschädigungen

Tensor tympanl. Eitelberg.

in der Medulla oblongatu hundelt.

1. Auatomie, beschreibende. Der vom Teigninus innervirte Muse, tensur tympani entspringt von der dersalen Pläche des Tubenduches und von der Wand des Canalis tensories und inserirt sich theils am Processurs ochleuriformis, theils biegt er hier unter einem rechten Winkel in seine 2,5 mm lange Schne um, die in frontaler Richtung die Paukenlöhle durchsetzt und sich an der medialen Seite des Hammergriffes hefestigt. Die Schne des Tensor tympanis schlieset sich einem zwischen

Processus cochlearis und Hammer ausgespann-ten Bändchen an. Sie findet sich beiläufig in der Projection des vorderen oberen Quadranten des Trommelfells knapp unterhalb des Rivini'schen Ausschnittes. Zuckerkandl. 2. Anatomie, vergleichende s. u. Pauken-

 Entwicklung. Der Musc. tensor tym-pani wird schon früh (Ende des 2. Monats) in Verbindung mit dem Tensor veli palatini angelegt. Ende des 3. Monats tritt ein Liga-ment, das von der Pars cartilaginea tegminis tympani herabkommt, an ihn heran, fixirt ihn und bewirkt eine winklige Knickung des Muskels. Er liegt in einer Scheide, die von der Pars membranacea tegminis tympani ge-bildet wird. Diese bindegewebige Scheide bildet wird. Diese bindegewebige verknöchert später theilweise und bildet den Canalis pro tensore tympani (Anfang des 7. Monats). Dreyfuss. 4. Erkrankungen (Tenotomie).

störungen, durch Entartung seiner Muskel-substanz und besonders durch krankhafte Veränderungen seiner Sehne und deren Hülle zu pathologischen Erseheinungen und Zuständen Veranlassung geben. Nur als leichte und ganz vorübergehende Beeinträchtigungen der normalen Hörfunction sind die entotischen und subjectiven Geräusche (Knacken und Summen) und die gleichzeitige Herabsetzung der Hörschärfe zu betrachten, die während des Kauens, Schlingens und Gähnens sich bemerkbar machen. Dieselben bernhen auf synergischen Contractionen des Tensor tympani und des Tensor veli palati und können sich otoskopisch durch entsprechende Einzieh-ungen des Trommelfells manifestiren. Einen pathologischen Charakter tragen die klonischen Krampfzustände des Tensor tympani, die meist mit objectiv hörbaren, mehr oder minder lautem Ohrknacken und sichtbaren Ein-wärtsbewegungen des Trommelfells einhergehen; anch diese sind häufig vergesellschaftet mit entsprechenden Contractionen des Tensor veli palati und dadurch bewirkten Zuckungen des Gaumensegels. Letzteres Leiden wird meistens, zumal im Kindesalter, durch katarrhalische Zustände in der Paukenhöhle ver-ursacht und ist dann durch Anwendung der Luftdouche zu heilen. — Verfettung des Tensor tympani mit gleichzeitiger Atrophie seiner Muskelfasern, sowie wachsartige Degeneration derselben sind beobachtet worden bei älteren Leuten, besonders, wenn in Folge von Tubenverschluss oder Fixation der Tensorsehne eine langdauernde Unthätigkeit des Muskels bedingt war. — Am häufigsten führen die hyper-plastischen, sklerosirenden und adhäsiven Processe, die bei gewissen Formen von chronischen Mittelolikatarrhen und -Eiter-ungen von der die Tensorsehne überziehenden

bedingt eine entsprechende Einwärtsziehung (und leichte Drehung) des Hammergriffs zusammen mit dem Trommelfell oder Trommelfellrest, doch ist es diagnostisch meist nicht ganz klar zu stellen, ob nur jene Sehnenver-kürzung oder andere Ursachen (Tubenver-schluss, Atrophie des Tronmelfells, Verwachsungen in der Pankenhöhle) gleichzeitig oder allein für iene Stellungsanomalie von Hammer und Trommelfell verantwortlich zu machen sind; vollends hypothetisch aber ist die Annahme eines andauernden Spasmus des Tensor tympani zur Erklärung einer solchen Retympani zur Erkiarung einer solchen Re-traction. Die Folgen derselben wären bei normaler Beweglichkeit aller übrigen Glieder der Schallleitungskette eine Ueberlastung des Labyrinths vermittelst des tiefer eingedrückten Steigbügels und dadurch bedingte subjective Geräusche, Schwerhörigkeit, Schwindel und Kopfsymptome.

Zur Heilung der erwähuten Krankheits-

zustände wurde schon von v. Tröltsch die Tenotomie des Tensor tympani empfohlen; Trommelfellspanner kann durch Innervationsdoch hat diese Operation trotz mehrfacher Wiederaufnahme und Umgestaltung ihrer Indicationen bei den meisten Ohrenärzten die in sie gesetzten Erwartungen getäuscht. Gänzlich zu verwerfen ist dieselbe bei Sklerose des Mittelohrs; die relativ besten Erfolge ergiebt sie bei chronischen Katarrhen der Paukenhöhle mit tiefer Einziehung und stark vorspringender hinterer Falte des Trommelfells; doch wird ein dauernder Nutzen auch hier meistens durch Wiederverwachsung der Schnenenden vereitelt. Von der Verwendung complicirter Instrumente, wie das rotirende mit sichelförmiger Klinge von Weber-Liel, ist man abgekommen und bedient sieh am besten des Schwartze'schen über die Fläche gekrümmten, am Ende abgestumpften Teno-toms. Das rechte und das linke Ohr ertoms. Das leene und uns imbe On e-fordern nach entgegengesetzter Richtung ge-bogene Instrumente. Das Tenotom wird in die Pankenhölle bei nicht perforirtem Trommelfell durch einen Paracentesenschnitt eingeführt, der entlang dem Hammergriff in 1 nm Entfernung verläuft; wenn es die Localverhältnisse gestatten, verlegt man diesen Schnitt mit Vortheil hinter, und nur in Aus-nahmefällen vor den Hammergriff. Das Instrument ist zuerst gerade nach oben zu richten, bis sein stnmpfes Ende den Hammerkopf oder das Hammer-Ambossgelenk berührt, dann wird es um einen rechten Winkel nach vorn (bezw. rückwärts) gedreht, so dass seine Schneide über die gegenüber dem Processus brevis am Hammergriff inserirende Tensorsehne zu liegen kommt, und letztere dann mit kurzen sägeartigen Zügen durchschnitten. 1st keine undere Retractionsursache vorhanden, so flacht sieh nach der Operation das Trommelfell ab, und der Hammer erweist sich auf An-Schleimhaut auf diese übergreifen und einziehen mittelst des Tenotoms oder einer entsprechend gekrümmten Sonde leicht bewegwirken, zu wesentlichen Functionsstörungen lich. Zur möglichsten Sicherung des Erfolges wendet mun häufige Luftdouche (Gruber) des Trommelfellspanners; auch können dadurch in der Sehne selbst Ernährungsstörungen und Gewebsveränderungen (Verknöcherung) verursacht werden. Durch Schrumpfung und Verdichtung der umgebenden Schleimhaut oder Luftverdünnung im äusseren Gehörgange mit gleichzeitiger elektrischer Stapediusreizung (Kessel) an oder, einem neuerlichen Vorwird die Tensorseline verkürzt, durch Ver-wachsungen dersellen fixirt; die Verkürzung schlage (Grunert) zur Folge, zieht man vermittelst einer vor dem Hammergriffe eingeführten gekrümmten Sonde letzteren so weit nach aussen, bis er senkrecht steht, wobei eine Sul-luxation des Hammer-Ambossgeleukes stattfindet. Die Operation erfordert meistens Chloroform- oder Aetherunrkose; uur selten kann unan durch 20 proc. Coeainbisung eine genügende Localanästhesie herheiführen. Zur Nachbehandschaften einer Gechaeben der Beiten der Gescheiten der Gescheiten und mamentlich auernde Gehörverbesserungen werden durch danernde Gehörverbesserungen werden durch die Teutotomie des Tensor tympani kaun jemals erzielt, und auch die Linderung subjectiver Beschwerden (Obgeräusehe, Kopfweh. Schwindel u. s. w.) ist meist eine vorübergehende, so dass diese Operation hauptsäche

5. Physiologie. Seit Jahrzehnten ist über die Function des Musculus tensor tympani gestritten worden. Es stehen sich 2 Anschauungen gegenüber; nach der einen ist der Muskel wesentlich ein Schutz für den Schallleitungsapparat, nach der anderen vorwiegend ein Accommodationsapparat, durch den die Spanuung des Trommelfells verändert werdeu kann. Die letztere Anschauung schien durch die von Hensen, Bockendahl und Pollak ausgeführten Thierexperimente eine kräftige Stütze erhalten zu haben, doch stellte sieh bei näherer Prüfung der Versuchsbedingungen durch Ostmann heraus, dass die Versuche nicht in dem Sinne der Experimentatoren gedentet werden können. Wie Ostmann des Weiteren gezeigt hat, treten bei Ein-wirkung mittelstarker und selbst starker periodischer, wie aperiodischer Schallschwingungen keine Reflexzuckungen des Musc, tensor tympani ein, so dass die Mitwirkung des Muskels im Sinne der Accommodation beim gewöhnlichen Hören ausgeschlossen erscheint; wohl aber werden bei Einwirkung sehr inten-siver Geräusche und hoher Töne Reflex-zuekungen des Trommelfellspanners beobachtet, die nur dahin gedeutet werden können, dass durch straffere Anspannung des Trommelfells mit der Gehörknöchelehenkette bei gleichzeitiger Erhöhung des Labyrinth-druckes die Fortleitung der Schallschwinguugen im Ohre erschwert wird. Somit erscheint die Annahme als wohlberechtigt, dass der Muskel nicht allein im Zustande der Ruhe, sondern auch durch seine reflectorisch bedingte Contraction als Schutzapparat des Ohres wirkt. Ostmann.

6. Tenetomie s. u. Tensor tympani: Erkraukungen.
Tensor vell palatini s. u. Tuben-Gammen-

Tensor vell palatini s. u. Tuben-Ganmer muskelu.

Tetraborsäure und tetraborsaures Natron. Diese beiden Medicamente, von Jänicke in die Praxis eingeführt, zeichnen sich aus durch ihre Reizlosigkeit und Ungfügkeit, durch ihre antiseptischen Eigenschaften und in Gegensatze zu der Borsäure, durch die Möglichkeit, sie auch in concentriten, übersättigten Lösungen (50–69 Proc.) anwenden zu können. Das tetraborsaure Natron ist eine Verbindung, die beim Erhitzen gleicher Theile

Borsaure, Borax and Wasser entsteht, sich beim Erkalten in Gestalt harter Krystalldrusen abscheidet und sich in Wasser von Zimmertemperatur zu etwa 16 Proc., bei Siedetemperatur aber in fast unbegrenzter Menge auflöst. Da dieses Salz aus seiner heiss gesättigten Lösung beim Erkalten nicht, wie andere Salze, sofort, sondern erst uach einiger Zeit krystallinisch ausfällt, ist es möglich, eine verhältnissmässig grosse Menge der Substanz in das Mittelohr zu bringen und eine andauernde antiseptische Wirkung zu erzielen. Die Anwendung in so stark concentrirten Lösungen wird aber erst ermöglicht durch die ausserordentliche Milde und Reizlosigkeit, die das tetraborsaure Natrou mit der Borsäure gemein hat, und wodurch sich diese beiden Mittel vortheilhaft vou anderen der gebräuchlichen Antiseptica unterscheiden. Jänicke wendete Tetraborsäure und tetraborsaures Natron bei chronischen und subehronischen Mittelohreiterungen, sowie bei eitriger Otitis externa an, und zwar in folgender Weise. Nach einer gründlichen Reinigung des Ohres mittelst Ausspülung, ev. Durchspillung per tubam, mit lauwarmenn Salzwasser, und nachdem vorher etwa vur-hundene Polypen oder Granulationen abge-tragen sind, wird die durch Aufösen der gepulverten Substanz jedesmal frisch bereitete und auf Bluttemperatur abgekühlte Lösung in den Gehörgung eingegossen und durch Druck auf den Tragus nöglichst tief in das Mittelohr getriehen, um ungefähr ½ – 2 Minuten im Ohre zu verbleiben, uud dann der im Gehörgange zurückgebliebene Rest mit Watte entfernt und ein Stück Gaze eingeschoben. Zur Herstellung der Lösung bringt man eine Messerspitze (reichlich 1/2 g) der Substanz in ein kleines Rengenzglas, fügt einige Tropfen Wasser mit der Pipette hinzu, so dass ein Brei entsteht, und erhitzt über der Flamme zum Sieden, wobei sich das Pulver schnell auflöst; ist dieses geschehen, so wird das Gläschen einige Augenblicke in kaltes Wasser gebracht, wodurch sich der Inhalt auf Blutwärme abkühlt. Wegen der Reizlosigkeit auch starker Lösungen ist eine genaue Bestimmung des Concentrationsgrades überflüssig; je reichlicher die Secretion und je succulenter die Schleimhant ist, nm so stärkere Lösungen sind anzuwenden. Aufangs je succulenter die Schleimmant ist, ihn so stärkere Lösungen sind anzuwenden. Aufangs weudet man stärkere (50 proc.) Lösungen, später, bei Nachlassen der Eiterung, schwächere an.

Nach Panse hat sich die Tetraborsüure in der Hallenser Ohrenklink nur ansanhist weise von wesentlichem Einfluss auf die Eiterung erwissen. Da die meisten Patients über unerträgliches Brennen im Ohre klagten, wurde sie bad wieder aufgegeben. Grung berichtet dagegen über günstige Einwirkung. Reinlard

Thiere, lebende, im Ohre s. u. Freundkörper. Thioform, Wismuthealz einer Dithiosalicyl-säure, graugelbes, leichtes, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser, Alkohol, Achter unlösileh. Wirkt antiseptisch, austrocknend und sehmerzstillend und eignet sich vernöge seiner Ungiftigkeit und seiner Billigkeit als Streupulver bei der Nachbehandlung nach Aufmeisselungen. Görke.

Tlefaland der mittleren Schädeligen.
Von solehem spricht man dann, west under
Von solehem spricht man dann, west under
Konschenschicht zwischen der mittleren Schädelgrube und dem änserern Gebörgange so
dünn ist, dass bei der Anfmeissehung des
Antrum die Gefahr einer Verletzung der
Dura mater und ihres Inhalts vorliegt. Einen
Anhaltspnukt für die Lage der mittleren Schädelgrube soll an der Aussenfläche des Schädels
die Linea temporalis abgeben, doch ist deren
Verlauf zu invonstant, um ein setes zuversie liegt bisweiten tiefer, biswellen hüher, als
der Boden der mittleren Schädelgrube. Vergla
a. n. Schädelform.

a. n. Schädelform. Tödtlicher Ausgang bei Ohrenkrankheiten koumit nur indirect zu Stande, wenn die Ohr-affection auf andere, lebenswichtige Theile übergeht. Das äussere und innere Ohr kommen in dieser Beziehung weniger in Betracht. Maligne Tumoren oder Eiterungen können hier durch Uebergreifen auf das Gehirn tödtlich werden. Beim äusseren Ohre können, wie an jeder anderen Hautstelle, Wundinfectionen anftreten, also Ervsipel, Diphtherie, Pyämie. Fremdkörper und Trommelfellverletzungen werden fast immer nur dann lebensgefährlich, wenu die Paukenhöhle in Mitleidenschaft gezogen ist. Dagegen ist das Mittelohr, insbe-sondere bei den Mittelohreiterungen, als Ausgangspunkt tödtlicher Erkrankung von hervorragender Bedeutung. Beschränkt sich die Entzündung auf die Schleimhaut, wie in den meisten achten Fällen, so kann es auch von da aus zur Allgemeininfection kommen, speciell sind consecutive Pneumonie, Pleumempyeur und acuter Gelenkrheumatismus beobnehtet worden. Hat die Eutzündung auch die Knochenwand ergriffen, so droht das ganze Heer tödtlicher Erkrankungen der Umgebung, und zwar: 1) Meningitis, extraduraler Abscess, Hirnabscess, bes. des Schläfenlappens und des Kleinhirns; 2) Phlebitis und Thrombose des Sinus transversus, seltener der fernerliegenden, specielt des Sinus cavernosus, oder der Vena jugularis, Arrosion der Carotis. Primäre Diph-

therie und Tuberkulose des Mittelohrs, die durch Allgemeininfection zum Tode führen, sind kann sicher festgestellt. Maligne Tunoren des Mittelohrs, wie Sarkom, Carcinom, Actinomykose, Cholesteatom, werden hauptsächlich durch Fortschreiten auf das Gehirn 16dtlich.

Tonbehandlung der Übrgeriusche Meisele Geräusche, selbet hechgradige, können durch Elnwirkung äusserer Geräusche beruhigt weren (14 raft). Auch durch Zuleitung von Stimmgabeltönen können subjective Geräusche wollständig, wenn auch meist nur ganz voräbergehend, ausgelöseht werden. Die tiefen Tone der Geräusche sind meist leichter zu beeinflusseu, als die hohen. Tiefe Stimmgabeltöne wirken häufig beruhigender, als hohe Töne (Urbantschitsch). In anderen Fällen werden dagegen die Geräusche durch Lärm oder Zuleiten von Tönen verstärkt. Lucae versuchte die Einwirkung von Stimmgabeltönen zur Behandlung von subjectiven Geräuschen zu benutzeu, indem er bei seilen Personen, deren Geräusche undem er bei seilen Personen, deren Geräusche undem er bei seilen Personen, deren Geräusche und er zu belutzeu. Töne einwirken liess, die in der Scala von dem subjectiven Tone weit entfernt lagen. Nach dem übereinstimmenden Urtheil aller mir bekannten Antoren, sowie nach meinen eigenen Versuchen ist die durch die Tonbehandlung erzielte Wirkung fast ausnahmslos nur eine ganz vorübergehende. Kiesselbach.

Toninseln nennt Bezold Reste von Hörvermögen für einzelne hohe Töne der musikalischen Scala, wie sie ah und zu bei sonst vollständiger Taubheitvorkommen. Schwabach.

Tonlicken. Als solche bezeichnet man partielle Tondefecte, die innerhalb der musistalischen Scala auftreten und wahrseheinlich durch eine Affection des Schallperceptionsapparates bedingt sind. Ihr Nachweis gelingt am besten mittelst der Bezold-schen comt untrilchen Tonreihe. Schwabach.

Tonwahrnehmung s. u. Schnecke: Physio-

Ingie.

Tonsilla pharyagea s. u. Nasenrachenraum.

Tonsillae palatinae. Die Häufigkeit der auten Entzündungen der Gaumentousillen, die mit acuten Erkrankungen des Mittelohrs vergeselbschaftet sind, lässt nicht mit Sieherheit sagen, ob es gerade die Gaumentonsillen sind, die die Erkrankung des Ohres verursachten. Ausandinslos ist der ganze kunphatische Ringe, Rachen. und Zungentonsille, den die Erkrankung des Ohres verursachten. Ausandinslos ist der ganze kunphatische Ringe, Rachen. und Zungentonsille, geben die Gaumenmandeln in einer grossen Anzahl von Fällen die primäre Ursache für Erkrankung des Jumphatischen Ringes und des Nasenrachenraums ab. Die Lakunen der Gaumenmandeln sind Aufenthaltsräume für zahlreiche Bacillen, die nur auf die Gefehrenheit warten, virulent zu werden. Jede Erkrankung, die die Stetigkeit des von den Föllisch in die Lakunen und auf die Oherfläche der Mändeln erfolgenden zeukorur Brutstätte für eine grosse Reihe von Erkrankungen machen können. Die letzten unter haben zahlreiche Beträtege zur Kenntniss

dieser geliefert; Talverkuløse, Gelenkrheumatismus, Septicimie, sind zu den länget bekannten Schaflach, Albertund Diphtheitis Kannten Complicationen mit Ohreckrankungen, die bei den genaunten Krankbeiten auftreten, haben wir als Mittelglied auch die Gaumenmandeln in Betracht zu ziehen.

Die häufigste Ursache der Mandelentzündungen liegt in ihrer Hypertrophie, von der wir eine zweifache Form nuterscheiden. 1. Die hypertrophische Mandel befindet sich zwischen den auseinander gedrängten Gaumenbögen, deren vorderen besonders in seinem oberen Theile sie nach vorn vorwölbt. 2. Die hyper-trophische Mandel liegt vor den Gaumenbögen, durch einen breiten Stiel mit dem Spatium interarcuatum verbunden. Die erste Form ist die gefährlichere für Allgemeinerkraukung, da bei erfolgter Infection die Ansscheidung der krankhaften Producte erschwert ist. Sie führt mit Vorliebe zu Abseessen im Gammen, indem der Eiter in die in der oberen Ganmenbucht gelegenen, kürzlich von J. Killian genauer beschriebeuen, ans dem fötnleu Leben stammenden Hohlräume vordringt. Selten brechen solche retrotonsillären Abscesse nach der hinteren Fläche des Gaumensegels durch und geben alsdann noch leichter An-lass zur Infection der Tuben. Diese Form der Hypertrophie hat ferner häufig eine Atrophie der Gaumenmuskulatur zur Folge, die einen behindernden Einfluss auf die Ventilation der Tuba hat. Die zweite Form der Ganmenmandelhypertrophie disponirt wohl mehr zur Entstehung von acuten Entzündungen, da sie eine grössere Oberfläche zur Invasion von Mikroorgauismen bietet; doch werden letztere auch entsprechend leichter eliminist. Da diese hypertrophisten Gaumenmandeln aber bei jeder Schluckbewegung die hiutere Rachenwand berühren, können sie auch, vorzüglich bei Kindern mit tiefgelegener Tubenöffnung, leicht zur Infection der Tuben beitragen. - Kleiuere Abscesse durch Ver-schlass einzelner Follikel, Mandelsteine, Frendkörper in den Gaumenmandeln rufen häufig Otalgien hervor, die mit der Beseitigung ihrer Ursache sofort verschwinden.

gebliebenen Reste der Mandeln zu beseitigen. Rathsam ist es, nach der Tonsillotomie Jodol-Orthoform zu gleichen Theilen auf die Wundfläche aufzutragen; die Sehmerzen sind dann wesentlich geringere. Nach der Tonsillotomie ist, besonders bei Kindern, einige Tage Bett-Isolation and Enthalten von Sprechen und Ränspern zu empfehlen. Gurgeln ist unnütz. Es genügt Ausspühing des Mundes, Zahureinigung, häufiges Trinken eines Schlu-ckes Citronenlimounde. Gegen eine Blutung, die bei kleinen Kiudern auch übersehen werden kann, weshalb hier hänfig zu untersuchen ist, nutzt oft das Schlucken von Eisstückchen und strenge Rube. Bei länger danernder Blutung Compression mit einem starken festen Wattebausch, ev. Canterisirung des sichtbaren Gefässes mit Canter oder Pagnelin. Ein origineller Vorschlag Störck's, die Ganmenbögen ginetier Volsening Stories 8, die Ommennogen durch eine Naht zu vereinigen, verdient Be-nehtung. — Die acuten Erkrankungen der Gammennandeln werden zweckmässig nur mit Pricessuitz'schen Umschlägen behandelt. Vielgerühmt wurde von Mackenzie u. A. die nbortive Wirkung der Guajacolprüparate. Vollsen.

Tontaubheit, partielle. Mit partieller Tontanbheit bezeichnet man den Ausfall einzelner Tone oder einer Reihe von Tonen aus der Perception. Der Ausfall einzelner Töne aus der Mittellage ist sehr selten, hänfiger der Verlust der Perception für hohe Töne (Discanttanb-heit, zumeist an Kesselschmieden beobachtet) uud die Tanbheit für tiefe Tone (Basstaubheit). Die Ursachen der partiellen Tontanbheit liegen im Labyrinth oder in den acustischen Centren. doch kann der Tonausfall auch physikalischer Natur sein, auf einem Schallleitungshinderniss beruhen. Der Ausfull der höchsten Töne als scuile Erscheinung ist ein häufig beobachtetes Vorkommuiss. Zur Constatirung der partiellen Tontaubheit ist die Untersnehung mit der Bezold'schen continuirlichen Stimmgabelreihe in Verbindung mit der Galtonpfeife nothwendig. Pollak.

Torpor des Börnerren. Unter diesem Namen warde eine Hypisthesie des Nerv. aeusteins beschrieben, die einige Autoren mit einer Steigerung des Labyrinthdruckes von der Paukenhöhle aus, andere mit neurotischen, von Hysterismus abhängigen Erseheinungen in Zusammenhang brachten. Die in Rede stehende Aflection kennzeichnet sich durch versehiedengradige Taubheit mit ziemlich geiehffrunger Abnahme der Perception für die versehiedenen Tone der masikalischen Tonelter und überhunpt durch das Vorwigen von Störmigen seitens des percepirenden Apparates. Sie kommt innamentlich bei jungen ludividnen und hauptsichlich beim weiblichen Geschlechte von. Grudenige.

Torticollis « Caput obsignum Toynbecs Versuch. Toynbec empfall als Ersutzmittel des Cutheterismus at dinguostischen Zwecken, den Patienten bei geschlossenen Mund- und Nisenöffungen einen Schlüngset ausgüber zu interlete des Hörschlauches zu nuschlizent Die Die der Ansicht, dass bei diesem Versuche die Luft im Mittelohre verdiehtet werde, und dass bei die Amendlation

ein hörbares Knacken die Durchgängigkeit der Tuben, sein Fehlen ihren Verschluss an-zeige. Politzer hat jedoch experimentell nachgewiesen, dass die Verdichtung der Luft nur zu Beginn des Seldingactes stattfindet, dass aber nachher eine ausgiebige Verdünnung folgt. Ferner ist das auftretende Geräusch. das durch das Abheben der Tubenwände voneinander hervorgerufen wird, nicht für den Zustand der Tuba beweisend. Es tritt manchmal auf, obgleich ein Verschluss der Tuba besteht, und fehlt häufig auch bei ihrer Durch-Der Toynbee'sche Versuch ist gängigkeit. Der Toynbee'sche Versuch ist daher seit längerer Zeit bereits aus der Reihe der Untersuchungsmethoden gestrichen worden and findet weder zu diesem, noch zu einem anderen Zwecke mehr Anwendung. Frey.

Tractus spiralis foraminulentus s. n. Canalis centralis modioli; Gehörgang, innerer;

Schnecke.

Tragns s. u. Ohrmuschel: Anatomie, beschr.
Traguspresse, ein von Hommel angegebenes Verfahren zur mechnnischen Behandlung des Trangestelle und lung des Trommelfells und der Gehörknöchelchen, das darin besteht, dass durch Aupressen des Trugus an den äusseren Gehörgung letzterer abwechselnd hrftdieht geschlossen und geöffnet und in solcher Weise das Trom-melfell sammt der Gehörknöchelchenkette in eine Reihe passiver, pendelnder Bewegungen versetzt wird. Hierdurch soll es nach Hourmel möglich sein, den durch Mittelohrerkrankung schwerbeweglich gewordenen Schall-leitungsapparat wieder beweglicher zu machen leitingsupparat wester overgreter at macro-nud somit die Hörfähigkeit zu bessern. Zu diesem Zwecke empfiehlt er täglich 4 bis 6malige Auwendung der Traguspresse im Rhythams von etwa 120 in der Minute je 1 bis 11/2 Minuten lang. Das Verfahren muss bei auttretenden Reizerscheinungen ansgesetzt werden, ist bei neuten Entzündungen des Mittelehrs einschliesslich des Trommelfells contraindicirt. dagegen nach Hommel indicirt bei chronisehem Pankenhöhlenkatarrh mit mässiger Schwerhörigkeit, Perforationen des Trommelfells mit erhaltener Verbindung zwischen diesem und dem Hammergrifle, Verdickungen, Trübungen und Spannungsanomalien des Trom-meltells, sowie schliesslich bei progressiver Schwerhörigkeit des Alters

Ostmann bestätigt auf Grund seiner eigenen Untersuchungen, dass die durch Luft-wellen erzeugten Trommelfellbewegungen sich in sehr ausgiebiger Weise auf die Gehörknöchelchenkette übertragen. Er hält deshalb die von Hommel und einigen anderen Antoren berichteten guten Erfolge, denen allerdings zahlreiche negative Behandlungsresultate gegenüberstehen, für an sich wohl erklärlich, doch sind für den Erfolg einerseits die geeigneten Fälle, andererseits grosse Ausdaner erforderlich. Nach anderweitigen Erfahrungen hat es den Auschein, als ob diejenigen Fälle von Feststellung der Kette die geeignetsten wären, in denen seit langer Zeit jegliche Reiz-erscheinungen ausgeblieben sind und die Schwerbörigkeit seit längerer Zeit sich unverändert gehalten hat. Ostmann.

einen stumpfen Haken bildet. Das Instrument wird bei nach hinten und oben gement wird bei nach ninten ind oben ge-zogener Ohrinischel auf deur Finger einge-führt und soll sich zur Besichtigung, sowie bei operativen Eingriffen im vordersten Theile des änsseren Gehörganges nützlich erweisen, der durch einen gewöhnlichen Ohrtrichter verdeckt werden würde (Creswell Baber).

Transfert s. u. Metallotherapie und Wechselbeziehungen zwischen beiden Gehörorganen. Traumatische Neurose s. Schreckneurose. Tribromphenol, weisses Pulver von schwachem chlorahnlichem Geruch, in 1 proc. Mischung mit pulverisirter Borsäure bei Otitis externa diffusa mit mässiger Schwellung und starker Secretion angewendet, speciell bei scrophulösen Kindern. Görke.

Trichloressigsäure. Die Trichloressigsäure wird bei Grannlationen in der Paukenhöhle und im Gehörgange benutzt, um diese zur Schrumpfung und schliesslich bis zum vollständigen Verschwinden zu bringen. Zweitens wird die Säure bei solchen Löchern im Trommelfell, die keine Tendenz zu spontaner Heilung haben, weil au ihrem Rande die Schleimhantschicht mit der Cutisschicht lippenartig verwachsen ist, zur Anfrischung dieser lippenartigen Vernarbung in Gebrauch gezogen. Anwendung geschieht in folgender Weise. Mun schmilzt entweder ein Stückehen der krystallisirten Säure in eine Schlinge ein. oder man nimmt einen Watteträger, der aber nur mit einer dünnen Schicht Watte umgeben ist, and taucht diesen in eine 10-50 proc. Lösung und betupft dann den Rand der Perforation und auch die erkrankte Schleimhaut. Der Sehmerz der Aetzung lässt bald nach und hört in 15-20 Minnten gauz auf. Man kann ihn aber noch schneller beseitigen, wenn man sofort mich der Aetzung eine stark verdünnte wässerige Lösung irgendelnes der gebräuchlichen Antiseptica, wie z. B. Formalin 1:1000, in der Gehörgang giesst. Dieses Ver-fahren muss im Zeitraum von 8 bis 9 Tagen wiederholt werden, so lange, bis die Oeffnung im Trommelfell vernarbt oder andererseits jede Anssicht, dass das Mittel Erfolg haben wird, geschwunden ist. Manchmal gelingt es (nach Biehl), gunz beträchtliche Lücken durch dieses Okuneff'sche Verfahren zum Verschluss zu bringen, manehmal wiederum lässt die Neigung zur Vernarbung bei kleinen Defecten im Stiche. Unter 12 von Biehl publicirten Füllen blieben 5 nngeheilt, unter diesen wurde einer insofern verschlimmert, als die vorher trockene Perforation in eine mit eitrigem Ansfluss nuigewandelt wurde. Von den geheilten Fällen war nur in einem das Gehör verbessert. Ob unter ihnen auch Verschlechterungen des Gehörs vorgekommen, ist nicht angegeben, wohl aber zu vermuthen, da das dünne Narbengewebe zur Schallleitung wenig geeignet ist, diese aber behindert, wenn es sich den Gehörknöchelchen und der Labyriuthwand anlagert. Die Dauer der Kur betrug bei 5—13 Actzungen, nach je 8 Tagen wiederholt, 40—104 Tage. — Aus den Mittheilungen über verangert gedarten int.

Tragus-Retractor, ein flucher, nicht gekrikkingen der Trichloresigsäure komme schlossener Metallriug, dessen eines, in einem ich zu dem Schluss, dass sie nur bei Perfors-Winkel von ungefähr 45° abgebogenes Ende tionen mit nech nicht vollkommen erloschenem

Ohrenfluss zu versuchen ist, dass wir aber besser thun, wenn wir von den trockenen Perforationen, bei denen sieh im Laufe der Zeit die Schleimhaut gewöhnlich spontan epidermisirt, unsere Hände mit dem Acidum trichloracetienn fortlassen. In den Fällen, wo es uus auf keine Weise gelingt, Perforationen zum Verschluss zu bringen, bleibt dann immer noch als letzter Versuch die Myringoplastik und die Hauttrausplantation auf der granulirenden Paukenhöhlenschleimhaut übrig. (Vgl. diese.) Berthold.

Trigeminus. Der Nerv. trigeminus oder quintus ist ein gemischter Hirnnerv, in dessen Staum centripetal and centrifugal leitende Elemente nebeneinunder verlaufen. ersteren gehören zur Klasse der sensiblen Nervenröhren, die centrifugal leitenden haben dagegen sehr verschiedenartige Functionen zu versehen, die einen von ihnen sind motorische Nervenfasern, andere sind dilatatorische Gefässnerven, noch andere stehen der Secretion gewisser Drüsen vor, endlich sollen im Trigeminus anch die immer noch fraglichen trophischen Fasern verlaufen. Zur näheren Er-forschung dieser Functionen stehen uns zwei Methoden, die der Durchschneidung des Nervenstammes, bezw. die Exstirpation des Ganglion Gasseri s. semilunare, und zweitens die Reizung desselben mit Feststellung der Folgeerscheinungen zu Gebote. Bis vor etwa einem Decennium waren intracranielle Operationen am Trigeminus nur an Thierangen ausgeführt. William Rose in London entfernte 1890 zum ersten Male das Ganglion Gasseri am Meuselien, das Auge der operirten Seite ging durch Eiterung zu Grunde, die Neuralgie aber wurde geheilt. Nach Rose hat dann Fedor Krause in einer grösseren Zahl von Fällen nach einer auf sorgfältige anatomische Studien basirten Methode das Ganglion Gasseri bei Kranken mit gutem Erfolge exstirpirt und gefunden, dass die nachtheiligen Folgen für Auge und Ohr, die die Experimente an Thieren ergaben, beim Meuschen nicht vorkommen. Hiernach sind die Thierversuche einer erneuten Prüfung. ihre Resultate einer neuen Erklärung bedürftig.

Lassen wir vorläufig die bekannten Erscheinungen am Auge und an der Gesichtshälfte der operirten Seite bei Thieren unberücksichtigt, so haben die Untersuchungen von Gellé, Baratoux and Berthold ergeben, dass nach der Durchschneidung des Trigeminus unmittelbar vor dem Ganglion Gasseri bei Thieren entzündliche Erscheinungen in der Paukenhöhle der operirten Seite eintraten, die alle Stadien der Entzündung von der einfachen Hyperämie bis zur vollstäudigen Vereiterung der Schleimhaut durchmachten. Ferner haben Gellé und Berthold gezeigt, dass nach un Hunden und Kaninchen ausgeführten Läsionen der Medulla oblongata eine deutliche Vascularisation and Durchfeuchtung der Schleimhant der Paukenhöhle eintritt. Weitergehende entzündliche Erscheinungen konnten in der Paukenhöhle nach der halbseitigen Durchschneidung der Medulla oblongata nicht beobachtet werden, weil die Zeit, in der die operirten Thiere sich am Leben erhalten lies-

Ganglion Gasseri von Rose mit Vereiterung des Auges der operirten Seite verlief, Krause dagegen an seinen Operirten nie den Verlust eines Auges zu beklagen hatte, so dürfte seinem Operationsverfahren, das relativ scho-nend und ungefährlich ist, das Verdienst für die günstigen Resultate zuzuschreiben sein. William Rose resecirte zunächst den Ober-kiefer in gewohnter Weise, wogegen Krause ihn unversehrt liess, ferner konnte letzterer seine Operation vollständig extradural aus-führen, weil der Stamni des Trigeminus vor der oberen Kante des Felsenbeins unter der Anheftungsstelle des Tentorium cerebelli und unmittelbar unter dem Sinus petrosus superior durch einen Schlitz der Dura mater tritt, und von diesem Spalte an alle Abschnitte des Trigeminus im ganzen übrigen intracraniellen Verlaufe, der ausschliesslich der mittleren Schädelgrube angehört, extradural, also zwischen Dura mater und Schädelbasis liegen. In diesem extraduralen Raume, dem Cavum Meckelii s. Ganglii semilumiris, befindet sieh anch das Ganglion Gasseri, in das die sensible Wurzel des Trigeminus, deren ursprünglich parallele Faserbündel auseinander weichen und sich durch zahlreiche Anastomosen zu einem engmaschigen Geflechte, dem Plexus triangularis, verstricken, numittelbar übergeht. Zur richtigen Deutung der Thierversuche ist aus der Histologie des Trigemiuns noch hinaus der ristologie des irigeminis noch fin-zuzufügen, dass nach Gaule der Ramus oph-thalmiens Trigemini beim Kaniuchen in seinem ganzen Verlaufe fast bis zum Austritt nus der Schädelhöhle einen ausserordentlichen Reichthum an Ganglienzellen aufweist, Bei der Beartheilung der Vorgänge in der Pankenhöhle müssen die Störuugen an der Hornhaut zum Vergleiche herangezogen werden, nicht nur, weil die Untersuchungen des Auges bei den Durchschneidungen des Trigeminus ungleich öfter, als die des Ohres, ausgeführt sind, sondern weil das Auge sich auch unmittelbar nach der Operation und zu jeder anderen Zeit wäh-rend des Lebens, die Paukenhöhle dagegen sich nur nach dem Tode des Thieres genaner nutersuchen lässt. Guule fand nun, dass wenn er den Trigeminns innerhalb der Schädelhöhle bei Kaninchen völlig durchschnitt, das darauf folgende Verhalten der Hornhant sehr verschieden war, je nach der Stelle, an der der Nerv getroffen worden, ob hinter dem Ganglion, im Ganglion selbst oder var ihm im Gebiete des Ranns ophthalmiens, Trophische Störungen in der Hornhaut erfolgten nur daun. wenn der Schnitt im Ganglion oder vor ihm verlief. Sie blieben aus, wenn der Schnitt hinter dem Ganglion, also im Trigeminusstamme, geführt war, obgleich auch in diesem Falle vollständige Anästhesie der Hornhaut eintrat; zur Vereiterung des Anges kam es nur, wenn das Auge vor Verletzungen nicht vollständig das Auge for vereizungen heen vonstandig geschützt war. Gaule schliesst aus seinen Versuchen, dass es die Gauglieuzellen sind, die den Nerven die trophischen Eigen-schaften mittheilen. Krause's Erfahrungen am Menschen lassen sich mit den Ergebnissen der Gaule'schen Thierversuche wohl in Einklang bringen, denn in seinen Fällen handelt sen, 1-4 Tage, zu ihrer Ausbildung zu kurz es sich ju um völlige Ausrottung des Ganglion

war. Wenn nun die erste Exstirpation des

Gasseri und des Trigeminusstammes, die Durchtrennung war also im von Ganglieuzellen freien Trigeminusubschnitt erfolgt. Auch nusere Befunde in der Paukenhöhle der operirten Kaninchen stimmen mit den Ergebnissen der Gaule'schen Versuche insofern überein. als wir bei gleicher Schuittführung vor dem Ganglion Gasseri unch stets dieselben Resultate in der Paukenhöhle erhielten. Bei der Durchschneidung des Ganglion Gasseri selbst nud bei den Versuchen, den Stamm hinter dem Gauglion zu durchschneiden, kam es meistens zu so starken Blutungen, dass wir aus ihnen Schlüsse zu ziehen uns nicht für berechtigt hielten. Wie wir aber auch die Folgezustände am Ange und Ohre nach der Verletzung des Trigeminus deuten wollen, einen sicheren Schluss auf das Vorhaudensein von specifisch trophischen Nerven im Trigeminus konuten wir nicht gewinnen, Jedenfulls steht es fest, dass wir auch ohne diese Annahme sämmtliche Erscheinungen nach der Trigeminusverletzung auf einfirche Weise erklären können. Allerdings dürfen wir den Einfluss der Operation nicht gleich Null setzen, Alle Antoren, auch Krause, stimmen durin überein, dass eine verminderte Widerstandsfähigkeit der Gewebe gegenüber entzündungerregenden Einflüssen auf der operirten Seite vorhanden ist. Es tritt hier leichter Entzündung der Hornhaut ein, als auf der gesunden Seite; uber auch diese heilt, ohne zum Bilde der Keratitis neuroparalytica fortzuschreiten. Nur macht sieh die verminderte Kraft der Gewebe, also eine gewisse trophische Veräuderung, darin geltend, dass die Heilung erheblich langsamer von statten geht, als unter normalen Verhältnissen. Wenn nnn sowohl bei Menschen, als auch bei Tuieren in allen Fällen nach der Operation vollkommene Anästliesie der Hornhaut und der gauzen Bindehant sowohl der Hormand und der ganzenbindenant sowon des Augapfels, als der Lider eintritt und diese Gefühlsfähnung beim Menscher danernd, selbst nach Jahren, unverändert bestehen bleibt, wenn ferner bei dieser Anästhesie die Angen der operirten Menschen stets erhalten bleiben, die der Thiere durch Vereiterung der Cornea gewöhnlich verloren gehen, so lüsst sich dieses verschiedene Verhalten der Augen nach Krause nur dadurch erklären, dass der Mensch sich vor Schädlichkeiten besser zu schützen versteht, als das Thier, das an allen Eckenmit dem gefühllosen Auge unrennt. Jeder Reiz, der das gesunde Auge des Menschen trifft, bewirkt reflectorischen Lidschluss beider Augen. Der Reiz der Luft und der Verdunstung hat aber diesen Lidschluss mehrere Male in der Minute zur Folge Hierin soll offenbar die Ursache liegen, warum beim Menschen die Hornhant sich nicht trübt, nicht vertrocknet und nicht abstirbt und keine von den schweren Veränderungen beobachtet wird, wie sie bei den operirten Thieren einzutreten

In almflicher Weise lässt sich auch dus verschiedene Verhulten der Ohren bei Menschen und der Zahntlei und Thieren mach der Operation erklären. Inlefere, nach den Wir wissen, dass bei gesunden Meuschen und der Thieren pathogene Mikrorgamismen auf der Borente Menschen bilten 7-u2 Tage das sprift zu haben.

Bett, und ist so die Nase vor dem Eindringen von Schädlichkeiten der Luft, wie Staub, ge-schützt. Die operirten Kaninchen werden ge-wöhnlich in einen Kätig gesetzt und befinden sich mit der Nuse dem Fusshoden desselben, den sie mit ihren Excrementen verunreinigen, sehr nahe. Es werden sich also in der an-ästhetischen Schleimhant der Nase von Thieren ungleich mehr Krankheitserreger ansammeln können, als beim Menschen, der seine Nase durch Aussehnauben öfter am Tage reinigt. Das Einwandern von pathogenen Mikroben von dem Nasenrachenraume durch die Tubu in das Mittelohr, wo diese in dem durch den Verlust des Nerveneinflusses geschwächten Gewebe einen geeigneten Boden für ihre Weiterentwicklung finden, wird also bei Thieren die Ursache der Pankenhöhlenentzündung bilden können. Jedenfalls lässt sich durch diese Annulum die grössere Hänfigkeit der Ohrentzündungen bei Thieren, als bei Menschen, erklären, denn ausgeschlossen sind dieselben beim Menschen mich Trigeminnsverletzungen durchaus nicht. So beschreibt Asher einen Fall, in dem Czerny bei einem 37 jährigen Dienstmädehen die Resection des 2. und 3. Astes des rechten Trigeminus wegen Neuralgie ausführte. Zur Beurtheilung dieses Falles scheint es mir nothwendig, daranf hinzuweisen, dass die Operation und der Heilungsprocess nicht normal verliefen. Wegen Blut-ung aus der Art. meningen med. konnte die Operation erst 2 Tage später zu Ende geführt und umsste ausserdem 25 Monate nach der ersteu Operation eine uekrotische Stelle aus dem Knochenlappen entfernt werden. 3 Wochen nach der ersteu Operation stellten sieh Ohrenschmerzen ein, besonders stark im Warzenfortsatz, die sich allmählich steigerten: schliesslich Entwicklung einer Mittelohrentzündung mit serösem Exsudate. Asher glaubt zur Erklärning dieses Falles der Anuahme von trophischen Fasern nicht zu bedürfen. Nuch seiner Auffussung handelt es sieh um "vasomotorische Störung im Mittelohre, Einwanderung von Entzündungserregern in die so empfänglicher gewordenen Räume vom Nasenrachenraume her durch die durchgängige Tuba". Asher führt also die Otitis media nach der Operation auf die geschwächte Widerstandsfähigkeit der Schleimhaut zurück.

Nachdem wir im Vorstehenden den Einfluse der Verletzung des Trigeniums besprochen haben, müssen wir jetzt den Einfluss der Reizung dieses Nerven erwähmen. Unsere Versuche fleden sännutheh negativ aus, d. h. wir konuten bei Reizung des Trigeniums allein weder eine Vereugerung, nach eine Erweiternung der Gebesse in der Petidenimant erten der Schale der Bernellung von den Dey on, dass die Keizung des Ganglien Gasserdule Isolitung von bennehbarten Gebilden 12 Tage nach der Durchsehneidung des Sympathiens eine deutliche Erweiterung der Netzhautgefäses, gleichzeitige Röthung der Lippen und des Zahndlesiches, also Erscheinungen lieferte, nach deuen dem Trigeniums gefäseerweiterung Fasern zumsprechen sein sellen, seheint Doyon bei seinen Versuchen nicht geurüft zu haben. Wir haben jetzt noch die in der Literatur des Trigeminns häufig vorkommt, nämlich ein verzeichneten Fälle von Pathologie des Trige- unf die Lähmung des Tensor tympani zurückminus und des Ganglion Gasseri zu besprechen und können da drei versehiedene Kategorien voneinander unterscheiden. Die erste betrifft voneinander unterscheiden. Die eiste Germandie Mittelohrentzündungen, die das itiologische Moment für Trigeminusneuralgien bilden. Wir besitzen hierber gehörige Fälle onden. Wir bestizen nierner gehorige Falle von Moos und Senator. Die zweite Kate-gorie umfasst die Fälle, in deuen eine Er-krankung des Trigeminus oder des Ganglion Gasseri eine Ohraftection zur Folge hatte. Hierher gehören die Fälle von Serres, C. W. Müller in Wiesbaden (zweiter Fall), Archer, Bezold. Drittens finden wir in der Literatur eine grosse Zahl von Reflexerscheinungen, die zwischen dem Gebörorgan und den vom Trizwischen dem Genororgan und den vom Iri-geminus versorgten Bezirken spielen, ver-zeichnet. Als Beispiel für die erste Gruppe führe ich einen Fall von Moos an, der eine Neuralgie hauptsächlich im 2. Trigeminususte beobachtete, die durch Exostosenbildung Neuraigie hanptsacinen im z. tragemintesase beobachtete, die durch Exostosenbildung im äusseren Gehörgange hervorgerufen war. Hier können auch die Psychosen, die in Folge von Ohrerkrankungen auftreten, Er-wähnung finden. Nach Köppe kommt deu Trigeninus unter allen Nerven eine besondere Trigoninus unici ancu activen eine resonate.

Bedeutung für die Erregung einer Psychose zu. Urbantschitsch schildert einen Fall, der einen jungen, sehr bescheidenen Mann betraf. Als Urbantschitsch einmal eine in dessen Paukenhöhle befindliche Granulation berührte, sprang dieser plötzlich vom Stahle auf, stellte sich ihm mit weitgeöffneten Augen und geballten Fäusten drohend gegenüber, ohne jedoch dabei ein Wort zu sprechen. Nach ungefähr 3 Secunden setzte er sich wieder ruhig nieder und hatte anscheinend kein Bewusstsein von dem Vorfall. Aehnliche Fälle sind von Linden und Moos beschrieben worden.

Für die 2. Kategorie möge der interessunte Fall von Bezold: "Tumor des Ganglion Gas-seri" Erwähnung finden. Eine Agentenfran, 40 Jahre alt, kam in Bezold's Behandlung mit Beschwerden im linken Ohre. Die objective Untersuchung ergab charakteristische Einsenkung des Trommelfells mit Bildung einer vom kurzen Fortsatz uach rück- und abwärts laufenden Falte, in der unteren Partie gelbliche Färbung, die sich mit deutlicher Flüssigkeitsgrenze von der übrigen grauen Partie des Trommelfells abschied. Die Er-Partie des Trommétieus abseined. Die Er-scheinungen von Seiten des Ohres wurden bild zurückgedrängt durch eine Neuralgie der linken Gesichtshälfte und der Nase, die von da an Tag and Nacht ohne Unterbrechung mit Exacerbationen bis zum letalen Ende andanerte. Die Section ergab eine leicht viscide, bernsteingelbe Flüssigkeit in der Paukenhöhle, letztere theils mit Luftblasen gefüllt. die Schleimbant nicht wesentlich injicirt, die Gehörknöchelchen frei beweglich. Die Schleimhaut der Tuba zeigte ebenfalls normale Beschäffenheit. Als Ursache der Erkrankung fand sich ein Tumor des Gunglion Gasseri, das ungefähr die Grösse einer halben Wallnuss erreicht hatte. Der Tumor wurde für ein Gliom des Ganglion Gasseri gehalten. - Ferner verdient an dieser Stelle noch ein Symptom Erwähnung, das bei Lähmung

zuführendes Summen. Nach Lucac besorgt der Tensor tympani die Accommodation für die musikalischen Töne. Mit der Lähnung des Tensor ist oft anch eine Herabsetzung des

Hörvermögens verbunden.

Die 3. Kategorie, die Reflexeinwirkungen, betreffen die Sinnesnerven oder sind psychisch-in tellectueller, sympathischer, sensitiver, motori-scher oder vasomotorischer Natur. Urbun-tschitsch fand unter 25 Fällen von eitriger Entzündung der Paukenhöhle 14 mal ein herabgesetztes Sehvermögen, das sieh nach Ablauf der Entzündung wieder hob, und bezog diese Veründerung des Gesichtsinnes nur auf Trigeminnseinwirkungen. Andererseits fand Notta bei einer Trigeminnsneuralgie, Lucae bei einer Dentalgie Schwerhörigkeit. Die reflectorische Beeinflussung der Sinnescentren erklärt auch die von Urbantschitsch gemachte Beobachtnng, dass gewisse Gehörserkraukungen durch Massage der sensitiven Trigeminusäste günstig beeinflusst werden können. Was übrigens die nach Zaluschmerzen vorkommenden Ohrenleiden betrifft, so darf man nicht vergessen, dass die Nerven der Paukenhöhle vom 2. Aste und die Zahnnerven vom 3. Aste des Trigeminus herstammen, eine directe Reflexueurose also nicht vorkommen kann. Wir wissen aber, dass die Reizung beliebiger sensitiver Nerven (also auch der Zahnnerven) eine erhebliche Steigerung des Blutdruckes zur Folge lut, indem gleichzeitig die gefässverengernden Nerven reflectorisch erregt werden. Auf diesen ver-mehrten Blutdruck werden also die Gefässinjection in der Paukenhöhle und die sieh daran anschliessenden Symptome zurückzuführen sein.

Schliesslich sei hier noch eines directen anatomischen Zusammenhanges zwischen der Paukenhöhle und dem Ganglion Gasseri erwähnt, wie er in einzelnen Fällen vorkommt. Nachdem v. Tröltsch angegeben hatte, dass starke Gesichtsschmerzen bei Otorrhoe durch eine Affection des Ganglion Gasseri in Folge tiefer Ernährungsstörungen der Felsenbeinpyramide hervorgerufen werden können, hat Urbantschitsch an mehreren Präparaten gefunden, dass zuweilen eine Communication der Paukenhöhle mit der Spitze der Felsen-beingvramide besteht. Es befindet sich in diesen Fällen an der inneren Wand der Punkenhöhle, in der Nähe des Ostium tympanicum, eine Knochenlücke, die in die pneumatischen Räume des Labyrinths führt, die sich bis zur Pyramidenspitze erstrecken. Eine in die Knochenlücke eingeführte Borste drang bis unter die Pyramidenspitze vor und schimmerte durch deren papierdänne Knochenwand hindurch. Da diese Knochenwand nicht selten kleine Lücken besitzt, so kann bei einer eitrigen Entzündung der Paukenhöhle der Eiter auf diesem Wege direct bis zum Ganglion Gasseri vordringen. Selbstverständlich werden Entzündungserreger auch in entgegengesetzter Richtung, also vom Ganglion Gasseri und seiner Umgebung nach der Pauken-höhle gelangen und hier eine Entzündung hervorrufen können.

Berthold.

Trockenbehandlung der Ohreiterungen. Unter dieser Bezeichnung versteht man ent-weder die absolut trockene Indifferentbehandlung oder die Pulverbehandlung. Erstere kommt hanptsächlich bei der acuten Mittel-ohreiterung in Betracht und besteht lediglich in einer einfachen, allerdings peinlich vorgenommenen Reinigung und Trockenlegung des Gehörganges mittelst steriler Watte. Dieselbe hut in der ersten Zeit einer aenten Eiterung täglich, ju bei sehr copiösem Ansfinss mehrmals täglich zu geschehen. Nach der Reinigung und Trockenlegung des Gehörganges wird ein steriler Gazestreifen mittelst Kniepincette in denselben eingeführt und schliesslich in Form eines Watteverbandes ein luftdichter Abschluss der Ohrmuschel ungeschlossen. Sehr oft reicht diese Behandlung allein aus, um die Eiterung zu beseitigen und die Perforation zum Verschluss zu bringen. Bei sehr starkem Ansfluss knun jedoch die Trockenbehandlung nicht genügen; hier empfiehlt es sich, anfangs das Ohr mittelst Ausspülning zu reinigen und mit der Trockenbehandlung erst dann zu beginnen, wenn die Menge des Secretes spär-licher geworden ist. Der Vortheil der absolnten Trockenbehandlung besteht darin, dass eine möglichst geringe Reizung des erkrankten Ohres eintritt und so mastoïdale Erscheinungen am leichtesten vermieden werden.

Dieser absolut trockenen Indifferentbehandlung steht die Pnlyerbehandlung zur Seite. Letztere kommt hauptsächlich in Frage, wenn das Secret serös, serös-blutig oder schleimigeitrig erscheint, der Abfluss günstig und bei Mittelohreiterungen die Perforation genügend weit ist, damit das insufflirte Pulver auch wirklich die erkrankte Pankenhöhlenschleimhaut berührt. Lässt jedoch der Betund auf Complicationen der Ohreiterung - Caries, Polypen, Granulationen, kleine oder hochgelegene Tronmelfellöffnung — schliessen, so ist zunächst jede Pulverbehandlung contraindicirt. Das Pnlyer darf ferner nur "in deckender Schicht" eingeblasen werden, da durch massenhafte Anfillung des Gehörgunges und der Paukenhöhle mit Pulver leicht Eiterretention mit allen bedrohlichen Consequenzen eintreten kann. Die Behandlung beschränkt sich bei dieser Methode lediglich auf eine danernde Reinhaltung, Desinfection und Verhütung von secundarer Entzündung des Gehörganges und der Pankenhöhle. Von den vielen hierbei Auwendung findenden Pulvern hat sieh die von Bezold in die Ohrenheilkunde eingeführte Borsäure die meisten Anhänger erworben. Ueber die Anwendung der Borsäure, sowie der übrigen Pulver: Dermatol, Aristol, Europhen, Jodoform u. s. w. vergl. das in den betreffenden Abschnitten Gesugte.

Die Trockenbehandlung brieht sieh bei der a euten eitri gen Mittelberentzindung immer mehr Bahn, wie dieses auf der IV. Versannulung der Deutschen otologischen Gesellschaft deutlich zum Ansdruck gebracht warde natürlich muss die Otitis medla ohne Complication sein und der Eiter nach von selbet einge-Trommeffells freien Ahflass halten. Ansspälungen sollen lier grundsitzlich vernieden werden. Als Gaze, die zur Drainage in

den Gehörgang eingeführt wird, empfiehlt sieh am besten die sterile Verbandgaze; doch können auch die anderen mit einem Desinficiens imprägnirten Gazen Verwendung finden. Von Haug ist Chinolin-Naphtolgaze vorgeschlagen worden.

Trommelfell: Anatomie, beschreibende. Das Trommelfell ist an der Grenze zwischen Pankenhöhle und äusserem Gehörgange in eine Rinne des letzteren eingefalzt; nicht eingefalzt ist nur das obere Segment der Membran, das sich im Bereiche der defecten Stellen des Pankenringes an der Schuppe inscrirt. Die Grösse des Trommelfells variirt; seine range betragt durchschnittlich 9-10, seine Breite 8-9 num. Seine Form ist bald ellip-tisch, buld herzförmig, letzteres, wenn der Schappeutheil des Schläfenbeins am oberen Pole der Ellipse eingebogen ist. Die Neigung der Manubern ist. Länge beträgt durchschnittlich 9-10, der Membran ist, da das mediale Ende des änsseren Gehörganges schräg abgestutzt erscheint, eine so schräge, dass sie mit der oberen Gehörgangswand einen stumpfen, mit der unteren einen spitzigen Winkel bildet. Da das Os tympanienm derart gebogen ist, dass es an der Grenze zwischen dem mittleren und dem inneren Drittel des Ganges wulstartig vorspringt, so fällt von dieser Stelle an der Boden des Ganges nach aussen, wie nach innen steil ab, und es bildet sich zwischen dem Boden und dem Trommelfell eine Aushöhlung, der Sinus meatus anditorii externi. Ausser der geschilderten Neigung findet sich noch eine andere, indem beide Trommelfelle in der Richtung nach vorn convergiren. Bei solchem Verhalten ist es be-greiflich, dass bei der Besichtigung von der Gehörgangsseite aus das Trommelfell perspectivisch verkürzt erscheint. Das Trommelfell liegt ferner nicht in einer Ebene mit seinem Falze, sondern bildet einen Trichter, dessen Höhlung dem Gehörgunge zugekehrt ist. Die Spitze des Trichters liegt am un-teren Ende des Hammergriftes (Umbo). Die Wand des Trichters ist gewölbt, und die Wölbung springt gegen den Gehörgung vor. Dass diese Form dem Einfluss des Tensor tympani zuzuschreiben ist, dürfte wohl sehr wahrscheinlich sein. Da die Membrana fluceida nicht gegen die Pankenhöhle eingezogen ist, begrenzt sie sich gegen das eigentliche Trommelfell durch eine quere Falte, die durch den knrzen Hammerfortsatz in eine vordere und eine hintere Trommelfellfalte getheilt wird. Jede Falte huftet am kurzen Fortsatz und un einer Ecke des Rivini'schen Aus-

Am Lebenden zeigt das Tromnelfell eine andere Farbe, als in der Leiche; um ersteren ist es bei directem Sonnenlichte perlgrau, mattglänzend und durchischeinend; im Cadaver dagegen büsst es in Folge der Auflockerung seiner Epidermisschicht den Glanz und die Transparenz ein.

An der Membrana tympani sind zwei Abschnitte zu unterscheiden. Der grössere, unterhalb des kurzen Hammerfortsatzes befindliche Autheil derselben, der wohl allein für die Lebertragung der Schallwellen bestimmt ist, repräsentirt das Trömmelfellimengeren Sinne des Wortes. Zwischen dem karzen Hammerfortsatz

und dem Rivini'schen Ausschnitt ist der andere, kleinere Antheil der Membran ausgespannt, der wegen seiner Schlaffheit und Zartheit als Membrana flaccida (Shrapnelli) angesprochen wird. Diese beiden Antheile unterscheiden sich in Bezng auf ihren Bau voneinander. Der untere Absehnitt der Membrana tympani zeigt drei Schiehten; eine änssere Cutisschicht, eine innere, der Paukenhöhle zugewendete Schleimhautschicht und eine mittlere Schicht, die Substantia propria, die sich dadnrch von den anderen unterseheidet, dass sie an dem knöchernen Gehörgange befestigt ist. Den Ansatz des Trommelfells am Knochen vermittelt ein dieker, gelb oder grau gefärbter Schnenring, der im Sulcus tympanicus steckt. An der oberen Gehörgangswand, wo der Sulcus tympanieus fehlt, lockert sich der Sehnenring auf und geht in das Periost über. Die Substantia propria ist eine starre Membran, an der man ein änsseres radiäres und ein inneres circuläres Stratum zu unterscheiden hat. Das erstere enthält speiehenartig angeordnete Fa-sern, die sich zwischen dem Schneuringe uud dem distalen Theile des Hammergriffes ausspannen, letzteres besteht aus dem Seh-nenringe parallel verlaufenden Fasern, die sich gleichfalls am Hammergriff inseriren. Die Elemente der Substantia propria stellen scharf eontnrirte Fasern vor, die sich von denen des gewöhnlichen Bindegewebes dadurch unterscheiden, dass sie in Essigsäure nicht auf-quellen. Die Schleimhautschicht ist äusserst zart und innig mit der Substantia propria verwachsen. Die Cutisschieht stellt eine Hant mit bindegewebiger Grundlage dar, die oberflächlich in mehreren Lagen Plattenepidar, die thelien trägt. Am dicksten ist sie am oberen Pole, von wo ein deutlich begrenzter Streifen entlang dem Hammergriffe abwärts zieht. Die Verbindung zwischen Cutisschieht und Propria ist gewöhnlich keine feste. Die Membrana flaccida zeigt einen ähnlichen Bau, wie er bisher geschildert wurde, nur ist dieselbe rudimentär. - Bei der Untersuchung des Trommelfells von anssen erscheint der Hammergriff als ein bald röthlicher oder gelblichweisser, bald mehr rein weisser Knochenstreiten; bei der Untersuchung des Trommelfells von innen springt der Hammergriff leistenartig vor, und auch der Sehnenring markirt sich sehärfer, da die mediale Lefze des Sulcus tympanicus niedriger ist, als die laterale.

Dem Trommelfell werden vom äusseren Gebrägange und der Pankenbölle Blutgefässe zugefährt. Eine äussere Arterie zieht im Cutisstreifen der oberen Gebrägangswand, dann theils hinter, theils vor dem Hammergriffe herab und giebt radiär angeordnete, gegen den Schnenring verlaufende Zweigehen ab. Die Gefässe der Schleimhautläche des Trommelfells verhalten sich ähnlich. Die Arterie des Cutisstreifens besitzt Aste, die die Membrana flaccida durchsetzen und mit den Arterien der Pankenhöhle anastomosiren. Achnieht verhalten sich die Venen, die aber überdies auch die Substantia propria passiren sollen (Moos).

— Die Nerven des Trommelfells stammen vorwiegend ans dem N. aurieulo-temporalis des Ram. tertius n. trigemin. Der Nerv verlauft und dem Cutisstreifen. Zuckerkandl.

Trommelfell: Anatomie, vergleichende, Unter den Vertebraten tritt das Trommelfell zuerst auf bei einigen Amphibien, und zwar in der Ordnung der Batrachier, der Froseh-Inrche, bei denen es in einem knorpligen Annulus tympanicus befestigt ist. In der Klasse der Reptilien ist ein Trommelfell bei den Sauriern mit Ansnahme der Ringel-echsen, ferner bei den Krokodilen und Schildkröten zu constatiren; es fehlt dagegen bei den Ophidiern. Bei vielen Sanriern wird die Membrana tympani von Muskeln bedeckt, bei den Schildkröten liegt sie direct unter der Haut und findet ihre Befestigung, ebensowie bei den Krokodilen und den niederen Vogelbei den Krischen und den niederen Vogenarten, am Os quadratum. Bei deu höher stehenden Ordningen der Vögel spannt sich das Trommelfell in ähnlieher Weise, wie beim Menschen und den Sängethieren, in einem eigenen Annulus tympanieus osseus ans. Bei den Eidechsen, Krokodilen und Vögeln ist die Convexität des Trommelfells nach aussen, bei den Mammalia nach innen gerichtet. Beim Frosch tritt der untere Trommelfellrand mehr lateralwärts vor. als der obere. Das Trommelfell ist, wie das menschliche, aus drei Gewebsschiehten zusammengesetzt, aus der fibrösen Schieht (Membrana propria), dem Epidermisüberzug und der Schleimhautschicht; es ist bei den Säugethieren ebenfulls durch einen bei den Saugetnieren ebenfalls darch einen Annulus tendinosus im Sulcus tympanicus be-festigt. Während der letztere in der Regel durch den Rivini'schen Ansschnitt eine Uuterbrechung erfährt, stellt er beim Ameisenfresser, Meerschweinchen und Seehund einen ringsam geschlossenen, im Os tympanieum liegenden Ring dar. Die Lage und Stellung des Trommelfells variirt ausserordentlich; bald neigt es sich mehr der Verticalebene, bald mehr der Horizontalebene zu, bei einigen Thieren schaut es mit seiner äusseren Fläche mehr nach vorn, bei anderen direct nach aussen, bei einzelnen sogar etwas nach hinten. Die Form des Trommelfells ist elliptisch, oval, annähernd kreisrund, hufeisenförnig, oder es nimmt, wie bei Phoca groenlandica, die Gestalt eines Parallelogramms an mit abgerundeten Ecken. Das absolut grösste Trommel-fell hat nach Hyrtl der Löwe (17 mm), das kleinste die Fledermans (3.3 mm). Was die kleinste die Fledermaus (3,3 mm). Was die Dicke der Membr. tympani betrifft, so ist die-Dicke der Membr. tympani betrint, so ist de-selbe bei den Reptilien und Vögeln viel ge-ringer, als bei den Säugethieren, bei denen sie durchschnittlich etwa 0,1 mm beträgt. Ein Foramen Rivini kommt nach Hyrtl bei dem Trommelfell der Mammalia ebensowenig vor, wie bei dem meusehlichen.

 mesodermalen Gewebe der änsseren Kopfwand (6. Woche). Das Trommelfell hut in dieser Zeit eine ausserordentliche Dicke und ver-schmächtigt sich erst, durch Schwund des fötalen Schleimhantpolsters der Pankenhöhle einerseits und durch die Ausbildung des äus-seren Gehörganges andererseits. Die Membruna propria des Trommelfells wird von dem Deckknochengewebe des Annalus tympanicus geliefert und stellt die nicht verknöcherte Partie desselben dar. Da, wo der Annulus tympanieus eine Lücke hat, nämlich oben, an der Incisura Rivini, fehlt auch die Membrana propria; es eutsteht hier die Membrana flaccida Shrapnelli. Die Incisura Rivini wird hervorgernten durch das Herabwachsen des Hammergriffs (Ende des 2. Monats), der die Verknöcherung dieser Stelle verhindert. In dieser Zeit liegt der Hammergriff nach anssen von der Membrana propria; allmählich hüllt sie ilm aber so ein, dass bereits Ende des 3. Monats von dem ursprünglichen Verhältniss nichts mehr zu sehen ist. Der obere Theil der inneren Trommelfellfläche bleibt bis zum Ende des Fötallebens von dem fötalen Schleimhautpolster der Pankenhöhle bedeckt. Das Trommelfell des Foetus und Neugeborenen hat eine nahezn horizoutule Large. Drevfuss.

Trommelfell: Erkrankungen.

1. Abscesse des Tronnnelfells bilden sich manchmal nach Myringitis acuta als hanfkornbis kleinerbsengrosse, umschriebene, halb-knglige, meist solitär auftretende Prominenzen. Ihr Sitz ist in der tieferen Cutisschicht. vorzugsweise im hinteren oberen Quadranten, ihre Farbe ist gelblichgrün, mattglänzend, nudurchsichtig oder hochroth, älmlich einer polypösen Wucherung (Politzer). Das übrige Trömmelfell kann durchfenchet, geschwollen und ekchymositt sein. Mit der Sonde lässt sich eine kleine Delle eindrücken. Beim Sitze des Abscesses im hinteren oberen Theile des Tronmelfells ist Verwechselung mit einem Pankenhöhlenexsudat möglich, worüber jedoch die Auscultation während der Luftdouche sofortigen Anfschluss liefert. Nach Einstich des Abscesses entleert sich ein Tropfen Eiter. Der Ansgang ist in Resorption oder Durchbruch in den Gehörgang oder in die Paukenhöhle. Wegen der Möglichkeit des Entstehens einer Perforation ist therapeutisch ein Einstich in den Abscess zu empfehlen. Hansberg.

22. Anästese Advordert ein sein habende.
Erike von Mengritis erschrein gehren Erike von Mengritis erschrein gehren.
Erike von Mengritis erschrein gehren die Beringes, besitre und des insseren Gebrissunges, besitre und des insseren Gebrissunges, besitre und des insseren Gebrissunges, besitre und des insseren Gebrische Gehren der Gehren der Gehren der Gehren der Gleichen der Gehren der Gleichen besoluchtet, und zwar an dem selechert birenden Oltre in erheblicheren Masses. Freund und Kayser fanden das Trommelfell total anästhetisch bei einem Patienten unt Schrecken eurose durch Blützsehlag. Anästlusie des Trommelfells neben gleichzeitiger Anästlusie des Gebriganges und der Schleimhünte bei des Gebriganges und der Schleimhünte bei des Gebriganges und der Schleimhünte bei abenden der Gehren der Ge

3. Anätzung s. u. Trommelfell, Erkranknugen: Verbrennung und Verbrühung.

4. Arragonit-Einlagerung, Arragonity-rathle sind von Lucae, ueben chronischem Punkenböllenkatarth, in der verdickter Epiderung der Tronnuelfells gefunden worden die sich nach vorbreiger Erweichung durch aklaische Einträufelungen in Gestalt eines Handschuhfingers ausspritzen liess, Sehon zuver waren in derselben an der Peripherie unregelmässige weisse Pünktchen siehtbar gewissen. Bei der nachherigen Untersedung fühlten sich letztere steinhart an und ergaben sich als aus Ablagerungen von kohlensaurem Kalk in der Krystallform des Arragonit (kleine, meist an dem einen Ende verdinänte Prisuen, von denen sehr oft zwei unter einem spitzen Winkel zusammenlagen) bestehend. Blau.

5. Atrophie s. u. Trommelfell, Erkrankungen: Spannungs- und Wölbungsanomalien. Bildungsfehler. Abgesehen von abnorm geformten (zu gross, zu klein, länglich, dreieckig) und abnorm geneigten Trommelfellen, deren Zustand man wohl unbedenklich als angeboren betrachten darf, wird es in der Mehrzahl der Fälle sehr schwer, oft upmöglich sein, eine Abnormität als congenital oder erworben richtig zu unterscheiden; denn Defecte im Trommelfell kommen erfahrungsgemäss schon bei Kindern in den ersten Lebenswochen erworben vor. Der Begriff des normalen Trommelfells ist aber so uneudlich dehnbar, dass es schon oft genug schwer ist, eine erworbene Veränderung als solche richtig zu deuten, um wie viel mehr noch, sie von einer ungeborenen zu nuterscheiden! Das sog. Foramen Rivini in der Membrann Shrapnelli wird einzig richtig nicht als Bildungsanomalie, sondern als pathologische Erscheinung erklärt. Der angeborene knöcherne Versehluss des äusseren Gehörganges ist stets mit einem vollständigen

 Blaseabildung am Trommelfell komunt vor bei Myringitis acuta, ferner nach Verlrennungen und Verbrühnigen des Trommelfells, nach Actzangen desselben mit Höllenstein, bei Ekzem, Herpes und Lues (Pemphigus). Vergl. darüber n. d. betr. Stellen.

Stetter.

Trommelfelldetect verbunden.

Hansberg. 8, Blutungen, Blutblasen und Ekchymosen. Blutungen und Ekchymosen finden sich im Trommelfell am häufigsten nach Verletzungen. Ferner kommen sie vor bei Entzündung des Tronmelfells, sei es, dass diese als selb-ständige Krankheit, sei es, dass sie als Theilerscheinung einer Otitis media (besonders in Folge von Influenza) oder externa auftritt. Als Myringitis bullosa haemorrhagica hat man eine Form der Trommelfellentzündung bezeichnet, bei der sich Blutblasen zwischen den Schichten der Membran bilden, Schliesslich hat man Blutungen und Ekchymosen im Trommelfell beobachtet bei Typhus, Scorbut, Morbus maculosus Werlhofii, Variola (Wendt), Lenkämie, Nephritis und Endocarditis (Trantmann). Bei letztgenannter Krankheit ist die Entstehung von Ekchymosen als Folge von Gefässembolien zu erklären. — Frische Blutaustritte sind hellroth, ältere dankelroth, rothbraun, schwarzbrann und schwarz. Die Ekchymosen heben sich als scharfbegrenzte Flecke

vom Grunde des Trommelfells deutlich ab. Sie können verwechselt werden mit Cerumen, Trommelfellnarben und Perforationen. Von Perforationen und Narben sind sie indessen meist leicht dadurch zu unterscheiden, dass sie in grösserer Anzahl vorkommen und ihre Gestalt nicht rundlich, sondern unregelmässig ist. - Die Ekchymosen pflegen einzutrocknen; dabei wandern sie in der Regel allmählich nach der Peripherie des Trommelfells, ja anf die Wand des äusseren Gehörganges über. Die Blutblasen bei Myringitis können platzen und ihren Inhalt nach aussen entleeren oder ebenfalls eintrocknen. Ekchymosen und Blutblasen des Trommelfells bedürfen gewöhnlich keiner besonderen Behandlung.

9. Cholesteatome des Trommelfells wer-den öfters beobachtet. Sie stellen sich als perlenähnliche, glänzende Kugeln dar und haben ihren Sitz entweder in der Epidermis oder in der Schleinhautlage. Wie das Epithel, wandern erstere auf den Gehörgung über, wie Urbantschitsch einmal mit und zweimal ohne Ohreiterung beobachtete. Wendt konnte in einem Falle die Abstammung aus den endothelialen Scheiden der Balken der Meinbrana propria histologisch nachweisen. Vielleicht sind manche Punkenhöhlencholesteatome von ihnen abzuleiten. Panse.

10. Commotion s. u. Trommelfell, Erkrankungen: Verletzungen.

11. Cysten s. u. Cysten des Gehörorgans. 12. Embolien s. u. Embolische Erkrank-

ungen des Gehörorgans.

13. Emphysem des Trommelfells ist im Allgemeinen sehr selten und erstreckt sich zumeist nicht auf das Trommelfell allein, sondern auch auf die angrenzenden Partien der Pankenhöhle, des Gehörganges und anch unter Umständen der Warzenfortsatz- und Occipitalgegend. Die Ursache ist gewöhnlich ein Tranma, indem beim Katheterisiren, Bougiren die Schleimhaut verletzt wird und so die Luft Gelegenheit bekommt, in die Gewebsspalten vorzudringen; auch nach Schädelhasisfissuren n, s, w, kann das Emphysem sich am Trommelfell und seiner Nachbarschaft einstellen, Solche Fälle von Emphysem mit Fortsetzung auf das Warzenfortsatzgebiet sind von Wernher, Voss, Balassa, Chevance beobachtet worden; Schwartze sah ein Emphysem des Trommelfells und Gehörganges. Dass übrigens anch ohne vorhergegangenes Trauma ein Emphysem der Membrana tympani anftreten kann, beweist eine Beobachtung von Hang, wo ein Patient mit beiderseitigem sehr däunem, atrophischem und retrahirtem Trommelfell sehon bei Ansführung des einfachen Politzer schen Verfahrens (mit dem Lucae'schen Doppelballon) ein exquisites Emphysem des Tronimelfells und Luftgeschwulst der Pars mustoidea aufwies. Es zeigte sich die Membran direct nuch der Einblusung erstens mit verschiedenen kleinen Ekchymosen versehen, und zweitens zeigte sich die vordere obere Partie, sowie die hintere Hälfte mit mehreren stecknadelkopf- bis linsengrossen, prall gespannten, theilweise leicht blutig suffundirten Blasen bedeckt. Zugleich war auch am Warzenfortsatz eine pflanmengrosse, charakteristisches Emphysemknistern gebende Geschwulst aufgetreten. Es

Encyclopadie der Obrenheilkunde.

war hier offenbar das utrophische Tronmelfell durch den Luftdruck partiell eingerissen; das Emphysem der Pars mastoidea lässt sich nnr durch congenitale Dehiscenzhildung in der Corticulis erklären, Die Prognose dieser Emphyseme ist eine gute, solange keine Infection der Schleimhautwunde erfolgt; die Luft resorbirt sich in kurzer Zeit. Hang.

14. Entzöndung s. Myringitis. 15. Erschlaffung s. u. Trommelfell, Erkranknugen: Spannings- und Wölbungsanomalien. 16. Fettige Degeneration ist in vielen Fällen bei der Entstehung der granweissen oder milchglasartigen Trübnugen des Trommelfells betheiligt, mögen letztere als ringförmige Trübnegen in der Peripherie, in Form radiärer Streifen oder mehr diffus anftreten. Dabei finden sich die Fetttröpfehen entweder zwischen die Fasern der Membrana propria eingelagert, oder diese sind, ebensowie die Trommelfellkörperchen, fettig degenerirt. Anch die Untisschicht kann unter Umständen einen grossen Blan,

17. Fractur des Hammergriffs s. n. Gehör-knöchelchen, Erkrankungen: Verletzungen.

Fettreichthum zeigen.

18. Fremdkörper. Kleine, spitzige Gegenstände, wie Strohhalmstückehen, Getreidekörner u. dergl., können im Trommelfell so festsitzen, dass ihr einer Theil in die Pankenhöhle, der andere in den Gehörgang hineinragt. Nach Schwartze's Vorschlag soll man sich hier jedes Eingreifens enthalten und ruhig abwarten, bis der Fremdkörper durch die re-active Eiterung gelöst wird, woranf er von selbst in den Gelörgang fällt und leicht durch Ausspritzen entfernt werden kann.

19. Gangrän des Trommelfells ist von

Wreden als Theilerscheinung der von ihm beschriebenen Otitis gangraenosa gesehen worden, wie sie sich bei schwächliehen, besonders hereditär syphilitischen Kindern sehr selten primär, meist im Anschluss an eine eitrige oder diphtheritische Mittelohrentzündung entwickelt. Der Ausgang ist stets ein letaler, in besonders schweren Fällen kann es zur Exfoliation des ganzen gangränösen Schläfenbeins kommen.

20. Geschwürsbildung. Oberflächliche Substanzverluste an der Aussenfläche des Trommelfells mit unebenem, schmutzigrothem Grunde und manchmal fippiger Granulations-bildung zeigen sich bei längerer Dauer der acuten und insbesondere der chronischen Myringitis. Häufig ist die geschwürige Fläche mit festen Krusten aus eingedicktem Eiter bedeckt, die schwer abhebbar sind und nach instrumenteller Entfernung zu Blutungen Veranlassung geben. Perforation in die Pauken-höhle ist selten. Nach Reinigung und Tonchirung mit Lapis erfolgt bald Heilung. Bei Diphtheric des äusseren Ohres bilden sich tiefgreifende Ulcerationen mit Neigung, in die Paukenhöhle durchzuhrechen. Hausberg.

21. Herpes s. n. Herpes am Ohre. 22. Hyperämie. Entzündliche Zustände des Gehörorgans machen sieh sehr häufig durch stärkere Blutfülle des Trommelfells bemerkbar. Dieser Befinnd wird verständlich, wenn man bedenkt, dass die Gefässe sowohl der Pankenhöhle, als auch des ausseren Gehörganges durch viele Augstomosen mit denen des

Trommelfells verbunden sind. Die geringste Alteration iu den genannten Gefässbezirken zieht die Trommelfellgefässe in Mitleidenschaft; schon einfache Untersuchung mit dem Ohrtrichter und die vorsichtigste Luftdouche kann diesen Effect haben. Natürlich ist auch bei der Entzündung des Trommelfells selbst, sei diese primär oder fortgeleitet von den angrenzenden Bezirken, die Hyperämie stets das erste Symptom, das aber gerade der obenge-nannten Beziehungen zur Umgebung halber bei der Diagnose der Myringitis selten ver-werthet werden kann. Die Hyperämie des Trommelfells ist in der Regel eine Stanungshyperämie und kann, ausser auf entzündlicher nsperame uns kann, ausser au enzundicher Basis, auch durch Congestionen der Kopfge-fisse zu Stande kommen. Sie ist in den ersten Stadien besonders leicht zu erkennen, dn die stark gefüllten Venenstämme in der dünnen Membran deutlich hervortreten. beiden dem Hammer parallel laufenden Venen sind zumal in ihrem oberen Theile gewöhnlich zuerst erkennbar. Im weiteren Verlaufe treten auch die radiär gegen den Hammergriff ge-stellten Gefässe deutlich hervor, und man erhält das zierliche Bild der "radiären Injection", zu der sich dann auch die Randinjection durch Betheiligung der Gefässe des Annulus cartilaginens hinzugesellt, Wenn die Entzündung in höhere Stadien tritt, werden die einzelnen Gefässe wieder unsichtbar, da die Hyperamie die gauze Membran befällt und diffus wird. Wir sehen dann das ganze Trommelfell geröthet, oft ungleichmässig. Die Farbe kann verschieden sein zwischen mattrosa bis zum tiefen Purpurroth. Der Glanz der Trommelfelloberfläche ist dabei meist verschwunden, kann aber auch erhalten bleiben. In der Regel ist aber im Verlaufe der Entzündung eine Quellung der Epithelien eingetreten, die der Trommelfelloberfläche ein stumpfes Aussehen verleiht. Aus dem gleichen Grunde wird auch der Hummergriff oft unsichtbar, falls nicht die Schleimhautplatte des Trommelfells allein betheiligt ist. Bei Eutzündungen. die vom äusseren Gehörgunge ans auf das Trommelfell fortschreiten, tritt hänfig zuerst eine circumscripte Hyperämie des Trommel-fells ein, die sich V-förmig über die Shrupnell'sche Membran und den Hammergriff ent-lang erstreckt. Während der Rückbildung der Entzündungszustände tritt die radiäre Injection meist wieder hervor und bleibt im Heilungsstadium oft längere Zeit hindurch gleichmässig bestehen. Chronische Entzündungen können eine ständige Hyperämie des Troumelfells veranlassen, die in den ver-schiedenen erwähnten Formen sich äussern kann. - Den künstlich herbeigeführten Hyperämien, die anfangs sehon erwähnt wurden, sind noch hinzuzufügen die als Wirkung mancher Medicamente unftretenden (Chinin, Salicyl), ferner die durch Luftverdünnung und -Verdichtung im äusseren Gehörgange, sowie hei Aufenthalt in comprimirter Luft entstehenden (Magnus, Alt). Die Betheiligung vaso-motorischer Nerven am Zustandekommen ann Zustandekommen spontaner Hyperämien ist noch nicht genügend aufgeklärt. (Vergl. a. Paukenhöhle, Erkrank-ungen: Hyperämie der Schleimhaut.) Zeroni.

23. Hyperästhesie des Trommelfells wird Urbantschitsch zufolge beobachtet bei allgemein erhöhter Reizbarkeit des betreffenden Individuums, ferner bei Neuralgie des Trige-minus und anderer sensibler Nerven, bei Cephalalgie, Migrane und Hysterie und im Anfangsstadium der Myringitis.

24. Kalkeinlagerungen im Trommelfell sind sehr häufig als Residuen abgelaufener Entzändungsprocesse zu beobachten. Sie haben ihren Sitz meist in der Snbstautia propria, können aber einen derartigen Umfang annehmen, dass sie die Epitheldecke weit vordrängen und so nach aussen, wie nach der Paukenhöhle zu prominiren. Es handelt sich bei ihrer Entstehung um eine Form der regressiven Metamorphose entweder eines ent-zündlichen Transsudates, das zwischen den Trommelfellfasern vorhanden war, oder dieser selbst. In der Regel sieht man den Kalk mikroskopisch in Gestalt feinster Körnchen zwischen den Fasern suspendirt, seltener lässter sich in den Fasern selbst und in den Trommelfellkörperehen nachweisen (Schwartze). Die Fasern selbst scheinen oft durch die Einlagerung zur Seite gedrängt oder zerstört (Politzer). Dass Kalkablagerungen am häufigsten an circumscripten Stellen sich finden, spricht für ihre Entstehung aus nicht resororten Trommelfellexsudaten. Eine andere Form der Verkalkung, die nur das Epithel des Trommelfells betrifft, ist seltener. artige Kalkmassen, die sich ablösen liessen, hat Lucae untersucht und darin Arragonitkrystalle gefunden.

Wir treffen Kalkablagerungen an Stellen des Trommelfells. Die ganze Mem-brun kann in eine starre weisse Platte umgewandelt sein. In der Regel ist die Verkalkung aber circumseript und bevorzugt die ung aber erreumseript und bevorzugt die Gegend zwischen Annulus cartilagineus und Hammergriff. Das Centrum der Membran und der Annulus selbst entgehen meist der Verkalkung. Besonders häufig sieht man hallmondförmige verkalkte Stellen vor und hinter mondformige verkalike Stellen vor und hinter dem Hanimergriff, ferner in der Umgebing von Perforationen und Narben, auch in letzteren selbst. Die Kalkeinlagerung stellt sich als weisser, oft fiber das Niveau des Trommelfells prominirender und dadurch eine Auflagerung vortänschender Fleck dar. Die Ränder sind theils scharf, theils zackig, heben sich aber stets von dem umgebenden Trommelfellgewebe gut ab. Die Erkennung ist im otoskopischen Bilde leicht. Verwechselungen mit anderen pathologischen Zuständen sind kaum möglich. Functionelle Störungen werden durch Trommelfellverkalkungen nicht unden durch Frommenenverkalkungen men an-bedingt herbeigeführt, falls diese nicht allzu grossen Umfang haben. Vergl. a. u. Trommel-fell, Erkrankungen: Neubildungen. Zeroni.

25. Knochenneubildung im Trommelfell findet sich sehr selten und stets im Anschluss an Verkalkungen (Politzer, Wendt, Gruber, Habermann). Man kann wohl anneh-men, dass die Verknöcherung auf derselben Grundlage zu Stande kommt, wie die Ver-kalkung, und als ein höheres Stadium der regressiven Metamorphose anzusehen ist. Mikroskopisch findet man deutliche, oft vereinzelte Knochenkörperchen in homogener Substanz gelagert; bis zur Bildung von Lamellen und Havers'schen Kanälchen kommt es nieht. In einem Falle sind auch Knorpelzellen in der Umgebung der Verknöcherung gefunden worden (Habermann). Zeroni.

26. Lapias. Lapias Geschwäre im Gehörgange können nuf das Trommelfell übergreifen und hier ebenfalls zu in die Tiefe greifendem Zerfall übern. Auch kommen bei Lapus der Nase jene eigenthümlichen, leicht prominenten geblüchen Intitrate vor, die Schwartze als Zeichen einer Tuberkulose des Trommelfells beschrieben hat. Sie zerfallen anscheinend langsamer, als die Herde bei Tuberkulose, denen im Allgemeinen rascher uleröser Zerfall eigenthümlich ist. Es kann sogar bei solcher herdweisen Erkrankung des Trommelfells mit der Entstehung kleiner Perforationen der Process zum Absehluss kommen oder wenigstens längere Pausen eingehen, in denen nur eine diffuse Schwellung der Paukenlöhlenschleinhaut, ohne erheblichere Secretion, zu bestehen seheint. Brieger.

27. Narben s. u. Trommelfell, Erkrankungen: Spannungs- und Wölbungsanomalieu.

28. Nekrose des Trommelfells wird im Anschluss an schwere eitrige Mitteldurentzündungen, besonders bei Scharlach und Diphteritis, beobachtet. Haber mann hat ueinem Falle von hämorrhagisch-eitriger Ottist media bei einem 10 Tage alten Kinde den Nachweis führen können, dass die Nekrose, von innen nach nussen fortschreitend, under dem Einfluss der Bacteriengifte, hier des Staphyloeccus pyogenes aurens, zu Stande kommt. Es zeigte sich in der hinteren Hälfte des Umbo die Schleimhaut nekrotisch und ganz durchsetzt von Goccenhaufen, desgleichen war anch die Membrana propria von vielen Coccenhaufen durchsetzt und ihre Circulfarserschicht bereits der Nekrose anheimgefallen, während in der Cutisschicht nicht minder zahlreiche Coccen anzutreffen waren. Bei längerer Dauer des Lebens hätte auf Grund dieser Nekrose, eine mufängreiche Zerotörung

des Trommelfells eiutreten müssen. Blau.

29. Neublüdungen. Von den im Gehörgange zu beobachtenden Neublüdungen kommt auch ein grosser Theil am Trommelfelle vor, was ja auch nach der Lage und dem anatomischen Bau des letzteren sehr erkläftlich ist. So finden sich in settenen Fällen kleinere die sich als Weiterungen ode Outsingere des Trommelfells documentiren; sie sind im Ganzen harmon, vermögen aber durch ihre Lage unangenehme Sensationen und subjective Geräusche zu erzengen. Sellen kommen auch kleine Choleste atome, perlörmige Epithelidungen, zur Beobachtung als punkt- bis stecknadelkopfgrosse, matt perlmutterähnlich glänzende deder weisslich aussehende, knorpligharte, halbkuglig prominirende Kaötchen. Ste finden sich sowoh Bet chronischem Mittelgitz; eine besondere klinische Bedeutung zite; eine besondere klinische Bedeutung zite; eine besondere klinische Bedeutung fallen sie von selbst ab und lösen sich als keines Kügelchen aus dem Geförgange heraus.

— Knochenneubildung in den Schichten des Trommelfells ist selten beobachtet worden;

es findet sich der Knochen entweder eingelagert in vorhandene Kalkdeposita, oder es kann das ganze Trommelfell total verknöchert sein, wie in dem Falle Bochdalek's, wo es sich als aus zwei durch den Hammer getrennten Knochenplatten bestehend erwies. Desto häufiger stossen wir auf die Verkalkungen im Trommelfell in Form von milch- bis gelblichweissen Flecken, die, oft ziemlich schurf con-tourirt und über das Flächennivesu der Membran sich erhebend, entweder in Sichel-Bogenform ein oder mehrere Segmente durchsetzen oder als nierenförmige oder andersgestaltete Flecke sich zeigen. Ebenso finden sich sehr häufig mehrere kleinere Kalkflecke au verschiemaning meintere kraitenere kanktenere at versenne-denen Partien; auch totale Verkalkung der Membran, wobei sie als eine dieke, gelbweisse Schwarte sich präsentirt, kommt zur Beobacht-ung. Ein sehr gewöhnliches Vorkommniss bilden verkalkte Bindegewebspartien; wir sehen her diffuse bindegewebspartien; wir sehen an einer oder der anderen Stelle, häufig central, eine Verkalkung tragen. Starke Verkalkungen durchsetzen alle Schichten des Trommelfells. Ihrer Entstehung nach sind die Kalkablagerungen sehr häufig als Residnen eines abgelaufenen Entzündungsprocesses zu be-obachten, nach eitriger Mittelohrentzündung in der Umgebung von Narben oder in Narben selbst, nach chronischen Katarrhen und Myringitis. Kleine und mittelgrosse Kalkflecke üben auf die Hörfunction keinen oder nur sehr geringen Einfinss aus, grössere und sehr grosse können natürlich die Schwingungsfähigkeit der Membran bedeutend beeinträchtigen, obschon es viele Fülle mit ausgedehnter Ver-kalkung und doch relativ guter Hörfunction giebt. Die vorhandenen Hörstörungen sind meist eher auf die Rechnung gleichzeitig exis-tirender chronischer Mittelohrkatarrhe u. s. w. zn setzen. Therapeutisch ist nicht viel gegen sie zu unternehmen. In den letzten Jahren glaube ich, durch methodische Bepinselungen mit starkem Jodglycerin (Jod. pur. 1,0, Kal. jodat. 1,0, Glycerin 10,0) und nachfolgende Massage (sowohl Luftdruck-, als directe Massage, mit Sonde und Watte ausgeführt) bei bindegewebigen Verdichtungen mit Kalkablagerungen einigen Erfolg erzielt zu haben. Bei sehr grossen, das ganze Trommelfell einnehmenden Kalkdepositorien kann höchstens, falls das Schlechthören zum grössten Theile durch sie bedingt ist, die Excision des Trommelfells in Frage kommen; wir erhalten dann, wenn das Trommelfell nicht im Knochenfalze selbst herausge-nommen ist, eventuell eine für die Sehwingungen mehr geeignete, dünnere Narbenmem-bran. — Ausser den genunnten Neubildungen kommen am Trommelfell noch zur Beobachtung Angiome und Naevi als röthliche, blaurothe oder gelblichbraune, umschriebene, congenital oder acquirirt auftretende Flecke. -Tuberkulome treten anf als miliare, graugelbliche, stecknadelkopfgrosse Prominenzen, die, oft multipel zu gleicher Zeit an verschie-denen Stellen der Membran sich etablirend, erst an der Spitze einen haarfeinen Perforationskanal bekommen, sich rasch unter rapidem Zerfall der Trommelfellsubstanz zunächst zu grösseren Substanzverlusten (multiple Perforation) auswachsen und schliesslich durch weitere Consumption zum Totaldefect in kurzer Zeit führen. Dahei pflegen die Entzichungsgeit führen. Dahei pflegen die Entzichungsgerichten der Ausgebeite der Schaften des Gerichten der Gerichten der Freien der Geliche erscheitungen unffüllend gering zu sein, das Freimeren der Gerichten der gramifrend. Mehrfache Perforationen sieht lieht bei steht hünfig Am gewöhner, geleichwie die Paukenhöhlenschleimhaut blassgelblichrecht aussieht. – Kleimer eystische Answeitelse werden zuweilen auf der inneren Fliche des Trommelfells beobachtet. – Ausgerdem sieht mun mach verschiedenen Beobachtungen sowoil syphilitische Tapelle, uls 
anch keine Grummatu auf der Mermbran. –
selbst ausgehen, insbesondere von der knötcherren Umsäumung desselben; gerichten der knötcherren Umsäumung desselben; gerichten. Vergel, Trommelfell, Erkrakhungen: Polypen. Haug,
melfell, Erkrakhungen: Polypen.

30. Perforationen, Bei vielen Erkrankungen des Gehörorgans kommt es zu einer Durchlöcherung des Trommelfells. Meist sind Processe, die vom Mittelohre ausgehen, die directen Ursachen duzu, seltener Krankheiten des Trommelfells selbst. Von letzteren ist es die an und für sich nicht häufige primäre acute Trommelfellentzündung, bei der es in einzelnen Fällen zur Perforation der Membran kommen kann, entweder dadnrch, dass die Entzündung an einer Stelle das Gewebe völlig durchsetzt und zum Zerfall bringt, oder dass eine vorherige Eiteransammlung zwischen den Trommelfellschichten sich zur Entleerung sellest den Weg schafft und die umhüllenden Schichten sprengt. Die weitaus grösste Zahl der Trom-melfellperforationen ist die Folge von Entzündungen des Mittelohrs. Das intacte Trommelfell wird selten perforirt, doch kann wohl eine sturke Exsudatmenge in der Paukenhöhle durch stets wachsenden Druck schliesslich die Membran zur Sprengung bringen. Meist wird dieselbe aber von der Entzündung mitergriffen und so zur Perforation vorbereitet. Dass der Exsudutdruck auch hierbei meist eine Rolle spielt, muss man wohl annehmen, da der Sitz dieser Perforationen in der Regel an den gleichen Stellen gefinden wird. Die meisten Autoren geben un, dass der vordere untere Qundrant die Lieblingsstelle der aent entstandenen Perforationen sei, doch kunn man fust ebenso häufig den hinteren unteren Quadranten perforirt sehen, wo man auch in den vorangehenden Studien die durch den Exsudatdruck in der Pankenhöhle bewirkte Ausbuchtung des Trommelfells nuch aussen am stärksten bemerkbar findet. An der hin-teren Hälfte des Trommelfells sicht man auch am häufigsten die zitzenförmigen Ans-stülpungen, deren Kuppe perforirt ist, ferner anch die schräg durch das Trommelfell verhunfenden Fistelgänge (Politzer). Im Uebrigen kann die Perforation ihren Sitz an jeder Stelle des Trommelfells haben und die verschiedenartigste Form zeigen, (Ueber die im oberen Pole des Trommelfells gelegenen Perforationen a. u. Recessus epitympanicus; Erkrankungen.) Die vor Kurzem erst entstandenen Perforationen sind meist rundlich, aft nur stecknadelstichgross. Durch Retraction der Fasern stellt sich nuch ein längerer Spalt des Trommel-fells, der ohne Gewelsverlust entstanden ist, oft rundlich oder elliptisch dar, wie die durch Gewebszerfüll entstandenen fast durchweg gestaltet sind. Seltener sind kolbige Perforntionen, nach oben zu in einen spitzen Winkel

Perferationen schurf, bei älteren oft callos verdickt oder gramilirend. Mehrfache Perforationen sind nicht sehr hünfig. Am gewöhnlichsten findet man noch zwei Perforationen. eine vor, die andere hinter dem Hammergriff gelegen. Diese sind in der Regel Folge der bösartigen Ohreiterungen, die im Gefolge acuter Infectionskrankheiten entstehen und einen langwierigen Verlauf haben. Bei Tuberkulose sind zahlreiche Perforationen des Trommelfells schon beobachtet worden, so dass dasselbe siebartig durchlöchert schien (v. Tröltsch). Man hat deren Entstehung aus nmltiplen miliaren Tuberkeln des Trommel-fells als wahrscheinlich angenommen, doch sind gleiche Bilder auch bei scarlatinöser und diphtherischer Ohreiterung gesehen worden (Schwartze). Die durch die bereits genannten Krankheiten entstandenen Ohreiterungen, denen noch die im Gefolge von Typhus und Influenza auftretenden hinzuzuzählen sind, zeichnen sich besonders dadurch aus, dass ihre Wirkung auf das Trommelfellgewebe eine gerndezu deletäre ist. Es ist nichts Seltenes, duss das ganze Trommeltell dabei zu Grunde geht. Der Annulus tendinosus leistet der Zerstörung am längsten Widerstand und begrenzt oft als schmaler Saum die grosse Lücke, in die von oben der Hammergriff frei hineinragt. Die Membrann Shrapuelli bleibt meist auch noch erhalten. Diese Form der Perfo-rution, nach ihrer Gestalt nieren- oder herzförmig genannt, wird je nach der Ausdehnung der Zerstörung in kleinerem oder grösserem Umfange am hänfigsten beobachtet. Grössere Perforationen, die entweder die hintere oder die vordere Trommelfellhälfte einnehmen, betreffen ebenfalls meist die intermediäre Zone zwischen Annulus und Manubrium. Dieses erklärt sieh aus dem histologischen Ban des Trommelfells, das zu den letztgenannten Stellen eine bedeutend stärkere Entwicklung der Fasern zeigt. Ist der Annulus tendinosus auch zerstört, zumal, wenn dieses nur an einer kleinen Stelle seines Umfanges der Fall ist, so erregt dus immer den Verdacht, dass der das Trommelfell begrenzende Knochen miterkrankt ist. Besonders deutet darauf hin, wenn ein sonst gut erhaltenes Trommelfell eine Perforation um äussersten Rande zeigt, dass es an dieser Stelle gleichsam vom Margo tympanicus abgelöst erscheint. Der Hammergriff, falls er noch erhalten ist, wird bei Bestehen grösserer Perforationen oft fast unsichtbar dadurch, dass er, nach Verlust der ihn fixirenden Troumelfellfasern, dem Zuge des Tensor folgend, sich an die innere Wand der Paukenhöhle legt. Die Ränder des Defectes schlagen sich manchmal nach innen und verwachsen hier mit Theilen der Labyrinthwund oder des Bodens der Punkenhöhle.

Die Dingtnose der Perforationen des Tromneifells ist in der grössen Zahl der Fälle mit dem Ange zu stellen. Eine grössere typische Perforation ist selbst von ganz ungefiben Tuterscheten gar nicht zu verkennen; die seharfen Ränder des Trommelfelbrestes beleu sieh von der im Niveau zurücktretenden, meist hochrothengeschwollenen Paukenhöhlenschleinhaut dentlich ab. Doch giebt es auch Fälle, wo eine sichere Diagnose zu stellen, dem Auge nicht gelingt. Ist die Perforation sehr klein, so kann sie durch gelockerte Epithelschollen oder eingetrocknetes Secret verdeckt werden. Als wichtigstes diagnosti-sches Hilfsmittel, das auch in solchen Fällen angewendet werden nuss, wo Sehwellung, Hyperostose und sonstige Veränderungen des äusseren Gehörganges die Inspection unmög-lieh machen, benutzen wir die Luftdouche, am besten in Gestalt des Katheters. Der durch eine enge Oeffnung schnell hiudnrchtretende Luftstrom erzengt ein eigenthümliches zischendes Geräusch, dessen Höhe je nach der Weite des Loches verschieden ist. Kann ein solches, Perforationsgeräusch", das oft ohne Hörschlauch meterweit hörbar ist, wahrge-nommen werden, so ist die Diagnose der Perforation gesichert. Hören wir kein Perfora-tionsgeräusch, so ist damit das Bestehen einer Perforation noch nicht ausgeschlossen. Es können Verwachsungen vorhanden sein, die den Weg von der Tuba bis zur Oeffnung im Trommelfell verlegen, und man hört auch bei manchen Perforationen trotz Durchtritts der Luft kein Perforationsgeränsch. Dieses ist z. B. bei ganz grossen Defecten oft der Fall, indem hier eben die Bedingung zum Zustandekommen des zischenden Tones, die enge Austrittsöffunng der Luft, fehlt, falls dieselbe nicht, wie es auch vorkommt, in solchen Fällen durch das enge Ostinm tympanicum tubne gebildet wird. Ferner lässt nus die Ausenltation natürlich im Stiche, wenn die Perforation ration naturied infesticing wenn die Ferrorition zeitweise verklebt ist und es nicht gelingt, durch den Lintdruck die Verklebning zu sprengen, häufig auch bei den oben erwähnten, die Membran schief durchbohrenden Fisteldie Mentoran schief unrenfontenden Lister-gängen, die dem Luftstrome gegenüber sich wie ein Ventil verhalten, eudlich bei Perfora-tionen der Membrana Shrapnelli. In einzelnen Fällen kann man die Diagnose, falls überhaupt Luft durch das Trommelfell hindurchtritt. dadurch sichern, dass man entweder den äusseren Gehörgung nit einer Flüssigkeit an-füllt oder das eine Ende des Hörschlauches in ein Gefäss nit Wasser bringt. Die bei der Luftdouche aufsteigenden Luftblasen zeigen die ausströmende Luft an. Politzer hat durch Einführung eines Manometers in den äusseren Gehörgang den gleichen Zweck erreicht. Ein sicheres Mittel ist ferner noch die zugleich mit der Lufteintreibung verbundene Inspection des Trommelfells. sieht dann im Momente des Durchtritts des Luftstromes ein Klaffen der Perforationsränder oder das Entweichen des aus der Oeffnung herausgetriebenen Secretes. Gelingt es nicht. Luft durch die Perforation zu treiben, so führt manchmal der umgekehrte Weg zum Ziele, nämlich durch Verdichtung der Luft im jusseren Gehörgange dieselbe durch die Tuba zu treiben, wo man durch die Nase den Austritt auscultiren kann. Zu dieser letzten Methode zu greifen, wird aber selten nöthig sein. Handelt es sich nur darum, das Bestehen einer Perforation überhaupt festzustellen, so genügt hierzu in der Regel schon eine Betrachtung des Eiters, der, wenn er aus der Pankenhöhle

man während der folgeuden Inspection, dass sich am unteren Rande des Trommelfells langsam wieder Secret ansammelt, so kann dieses ebenfalls nur aus der Paukenhöhle stammen. Ein wichtiges diagnostisches Zeichen ist auch die circumscripte Pulsation des Trommelfells, die dadurch zu Stande kommt, dass die Bewegung der Blutwelle vermittelst der erweiterten Gefässe der hyperämischen, entzündeten Paukenhöhle sich auf das Paukenhöhlensecret fortpflanzt. Der in der Perforation liegende Flüssigkeitstropfen, der, durch das aufhältende Licht bei der Untersuchung ge-troffen, als glänzender Reffex erscheint, lässt dann genau dem Pulsschlag isochrone Bewegungen erkennen. Circumscripte Pulsation am Trommelfell ohne Perforation ist sehr selten (Schwartze, Politzer). Diffuse Pulsation am imperforirten Tronmelfell lat Blau beobachtet. Es kaun jedoch aus dem Sitze des pulsirenden Reflexes nicht mit Sicherheit auf den Ort der Perforation geschlossen werden. Dieser ist bei acuten Eiterungen weniger von Einfluss auf den weiteren Verlauf. Nur die Perforationen der Membrann Shrapnelli nehmen auch hier eine Sonderstellung ein, Kessel nachte zwar darauf aufmerksam, dass die Perforationen im vorderen unteren Quadranten schlechter heilen, als an anderen Stelleu, da dort die Trommelfellfasern kürzer und stärker gespannt seien. Indessen kurzer und starker gespannt seien. Indessen spielt das in der Praxis doch keine so grøsse Rolle, da zum Nichtheilen einer Perforationsöffnung gewöhnlich noch andere Umstände Einfluss üben. Bei den chronischen Eiterungen ist dagegen der Sitz und die Gestalt der Perforation bei der Ueberlegung des wahrscheinlichen Verlaufes und der einzuschlagenden Behandlungsweise sehr in Rechnung zu ziehen, und man muss daher alle Hilfsmittel benutzen, um sich einen möglichst klaren Einblick über die bestehenden Verhältnisse zu verschaffen.

für das Gehörvermögen nicht so bedeutend, wie der Laie stets anzunehmen geneigt ist. Eine nicht zu grosse Perforation kaun, falls die übrigen Theile des Mittelohrs intact die ubrigen inere des Mittelonis indact bleiben, ohne merklichen Einfluss auf die Hörfähigkeit bleiben. Bei grossen Defecten, besouders, wenn der Hammer in abnormer Stellung fixirt ist, findet man dagegen in der Regel eine hochgradige Abnahme der Hörschärfe. Bedenklicher ist das Bestehen einer Perforation nach einer underen Seite hin. Das Trommelfell hat neben seiner acustischen Function noch die Aufgabe, die Paukenhöhle gegen vom änsseren Gehörgange eindringende Schädlichkeiten abzuschliessen. Deshalb birgt jede, auch die kleinste Perforation, die nach AblanfeinerPankenhöhlenentzündung bestehen bleibt, die Gefahr in sich, gelegeutlich Veran-lassung zu erneuter Entzündung der Paukenhöhle zu geben. Diese stets recidivirenden Entzündungen, bezw. der darans resultirende chronische Entzündungszustand der Paukenhöhlenschleimhaut, sind auch der hauptsäch-lichste Grund der bei Perforationen vorhan-denen Hörstörungen. Da andererseits, so-lange eine Entzändung in der Paukenhöhle stammt, meist schleimig-zähe Beschaffenheit hat. Ist der Gehörgang gereinigt und findet pflegt, so ist die langwierige chronische Mittel-

Die Folgen einer Perforation an sieh sind

ohreiterung mit ihren Gefahren für das Leben oft die verhängnissvolle Folge dieses Circulus vitiosus.

Zum Glück hat das Trommelfell eine ausserordentliche Regenerationskraft. Die grössten
Defecte Können sich, selbst, nachdem jahrelang
Eiterung bestanden hat, nach Versiegen derselben wieder schliessen. Die Narbenbildung
geht nach Rumler's Untersuchungen von
der Epithelschicht allein aus, so dass in der
Trommelfelnharbe die Substantia propria fehlt.
Ganz vereinzelt ist auch Regeneration der
Substantia propria beobsehett worden (Gomperz). Man hat auch versucht, die ausbleibende Narbenbildung auf künstlichen Wege
hervorzurufen. Verzl. hierüber, also über die
Behand dung der Perforationen: Künstliches
Trommelfell, Myringoplastik und Trichlortensitzsin. Zeroni.

31. Pigmenteinlagerung: Bei den Pigmenteinlagerungen, die man in seitenen Fällen im Trommelfellgewebe antrifft, handelt es sich zumeist um nach Ekelynnessen zurückgebliebene Reste des Blutfarbetoffes. Andere Arten von Pigment, in Gestalt sekwarzer oder selwarzbrauner Körnchen, findet nan manchmal in den Fasern der Substantia propria und in den Zellen derselben, auch frei zwischen den Fasern aneh abgelaufenen Entzfündungen, oft zugleich mit Kalkublagerungen (Gruber, Politzer). Dasselbe ist auch in Narbeugenicht der Setzen den der Seinen den der Seinen den der Seinen den der Seinen der Sei

## 32. Pilzwucherungen s. u. Otomycosis.

83. Polypen. Bei chronischer Entzündung des Trommelfells können in seltenen Fällen des Trommeiteuts konnen in seitenen Falien an der Aussenwand gefässihaltige papilläre Wucherungen der Cutis auftreten, die, dem Orte ihrer Entstehung entsprechend, mit Plat-teneptitel bekleidet sind (Nassiloff; Myrin-gitts villoss). Häufiger sind Graudationen an der Aussenfläche des Trommelfells (Myringitis granulosa) oder an den Perforationsrändern, selten wirkliche Polypen. Für die Behandlung der Granulationen eignet sieh am besten der Gebrauch von Aetzmitteln. Argentum nitrienm wird in der Weise angewendet, dass man die erwärmte (nicht glühende) Sondenspitze in pulverisirten Höllenstein eintaueht, der dann bei abwärts gehaltener Son-denspitze in der Flamme zur Perle geschmolzen wird. Empfindet der Patient nach der Actzung Schmerz, so muss der Gehörgung mit lauwarmer Koelisalzlösung ausgespritzt (Schwartze). Chromsiurelösung oder Liquor ferri sesquiehlorati (Politzer) werden entweder durch den in sie getauchten Sondenknopf oder durch ein kleines, um den Sondenknopf gewiekeltes Wattenfrönschen auf die Granulationen gebracht. Die Aetzungen mit Arg. nitr, dürten erst dann wiederholt werden, wenn sich der Aetzschorf abgestossen hat; mit Chromsäure oder Liq. ferri wird die hat; mit Chromsaure ouer and Actzung alle 3-4 Tage vorgenommen, so lange, bis die Eiterung aufgehört hat. Ge-stielte Polypen werden nit der kalten Schlinge abgetragen, die Basis nuss geätzt werden. Sehr breit aufstzende Polypen werden mit Chromsäure oder Lig, ferri behandelt, ex gal-vanceaustisch. Bei der galvanocaustischen Behandlung wird der Spitzbrenner durch einen möglichst tie eingeschobenen Kautschuktrichzer in den vorher sorgfältig getrockneten Gehörgang gedührt. Die Kette wird natürlich erst geschlossen, wenn die Spitze des Bremers an die betreffende Stelle gebracht ist. Die Enwirkung der Ülfihhüte darf nur wenige Straugn mehrmals brennen, doch miss jedesnal der Gehörgang rauchfrei und trocken gemacht werden. Kiesselbach.

34. Ruptur s. u. Trommelfell, Erkrankungen: Verletzungen.

35. Spannungs- und Wölbungsanomalien des Trommelfells haben entweder in Structurveränderungen der Membran oder in patholo-gischen Zuständen, die von innen her auf dieselbe einwirken, ihre Ursache. So sehen wir bei acuter Exsudatansammlung in der Pankenhöhle eine Abflachung oder Vor-Fankeinneine eine Abtrachung oder vor-wölbung des Trommelfells zu Stande kom-men, welche letztere allgemein oder anf ein-zelne Theile beschränkt, ja sogar blasen- oder sackförmig sein kann. Einziehung des Trommelfells, verbunden mit vermehrter Spaniung sowohl an ihm, als in der dahinter liegendeu Gehörknöchelchenkette, wird beobachtet bei Tubenverschluss, Retraction der Sehne des Tensor tympani. Verwachsungen mit der inneren Pankenhöhlenwand. Die Membran erscheint dann trichterförmig nach einwärts gezogen, oft gegen einen peripheren Saum abgeknickt, der allgemeine Oberflächenglanz ist erhöht, der normale Lichtkegel verändert, der Hammergriff zeigt sieh perspectivisch verkürzt, nicht selten horizontal gestellt. Auch partielle Einziehungen durch Adhäsionen werden beobsehtet.—Die pathologischen Structur-veränderungen des Trommelfells selbst, die Anomalien der Spannung und Wölbung zur Folge haben, sind stets das Resultat vorauf-gegangener Myringitis, meist durch Mittelohrerkrankung bedingt, und bestehen in Verdick-ung, Atrophie oder Narbenbildung. Die Verdickung des Trommelfells betrifft meist alle Schiehten desselben, zuweilen nur die Epi-dermis oder Cutisschicht; die Membran erscheint fester, weissgrau, ohne besonderen Epithelglanz und ohne den normalen Licht-Hammergriff besonders bei Epithelverdicking nicht mehr unterscheidbar. Wie die Verdickung, kann auch die Atrophie die ganze Membran oder Theile derselben befallen; sie ist pathologisch-anatomisch charakterisirt durch Schwund der Membrana propria. Die atrophirten Stellen sind durchsiehtiger, bei Luftdruckschwankung beweglicher, heben sieh von ihrer Umgebung nicht schaff ab, sondern gehen allmählich in dieselbe über. Trommelfelllücken, selbst Defecte des ganzen Trommelfells, können durch Narben ausheilen; in weitaus den meisten Fällen geht der Ver-narbungsprocess in der Weise vor sich, dass zunächst die Schleimhaut (Epithelschicht) sich regenerirt, etwas späterdie änssere Cutisschicht, während die Membr. propria sich an der Ver-

narbung fast stets nicht betheiligt. Iu Folge dessen ist die Narbensubstanz dunner, als die Umgebung, durchsichtiger, so dass sie selbst zuweilen eine Perforation vortäuschen kann; ist die Narbe etwas grösser, so tritt leicht Erschlaffung der Membran hinzu, doch unter-scheidet sieh die Narbe von einer atrophischen Trommelfellpartie meist durch die scharfe Abgrenzung ihrer Ränder. Es leuchtet ein, dass durch Atrophie oder Narbenbildung veränderte Trommelfellpartieu leicht in den Zustand der Erschlaffung übergehen können, wenn, wie dieses meist durch chronische Katarrhe im Nasenrachenraum, sowie durch adenoide Vegetatiouen, Tumoren u.s.w. ebendaselbst be-dingt wird, die Paukenhöhlenventilution von der Tuba her mehr oder minder erschwert ist und der von aussen auf dem Trommelfelle lastende Luftdruck durch die Verdünnung der Luft innerhalb der Paukenhöhle die Membran stark einwärts drückt. Wird in solchen Fällen von der Luftdouche übermässig häufiger oder star-ker Gebrauch genneht, so wird durch die Zerrung von innen her die Trommelfellerschlaffing noch gesteigert werden könuen. Da schon in der Norm die hintere Hälte der Membrau weniger gespannt ist, als die vordere, und der hintere obere Quadrant weniger, als der untere, so pflegt auch das hintere obere Segment am stärksten, oft sogar allein, betroffen zu werden. Hierbei ist durch den Zug der retrahirten Selne des Tensor tym-pani der Hammergriff meist horizontal gestellt und dadurch anscheinend verkürzt, ja derselbe kann ganz zu fehlen scheinen. Die Diagnose wird leicht durch Anwendung der Luftdouche gestellt, wobei sich die erschlaffte Partie bauschig vortreibt. — Die erwähnten selbständigen Spannungsanomalien des Trommelfells könneu obne jegliche Hörstörung verlaufen, sind aber meist mit Geräuschen und verminderter Hörschärfe verbunden. Bei den secundären Aenderungen der Spannung und Wölbung hängen die Symptome von der zu Grunde liegenden Erkrankung ab. wird hier die Behandlung durch diese bestimmt. Zur Beseitigung übermässiger Trom-melfellspannung durch Verdickung dienen Incisionen der Membran, ev. Durchschneidung der hinteren Trommelfellfalte; auch werden Bepinselungen des Trommelfells mit Höllenstein- oder Lugol'scher Lösung empfohlen. Bei Erschlaftung der Membran reicht oft die Collodiumbehandlung (s. d.) aus, anderenfalls empfiehlt sich Ausbrennen eines Trommel-fellstückes durch Galvanocaustik, auch haben multiple Incisionen gnte Erfolge aufzuweisen, wobei es sich empfichlt, während der Heilung wiederholt die Luftdouche anzuwenden, um zu rasche Verklebung zu verhindern, viel-inehr langsame Heilung durch retrahirendes Bindegewebe zu erzielen. Keller.

38. Syphilia. Das Trommelfell kann bei Syphilia sowohl indirect, als direct erkrunken. Einerseits ist es an den Gehörgangs- und Mittelohraffectionen betheiligt, andererseits könten aber auch vollständig isolitre l'apeln und Gummiknoten auf dem Trommelfell zur Ausbildung kommen und siud wiederholt beobachtet worden (Gruber, Politzer, Triquet, Lang, Baratoux, Ravogil). Die Papeln

sitzen gewöhnlich am Margo. Bei Zerfall der Knoten kommt es zur Bildung von Geschwären, schliesslich zur Perforation von aussen nach innen und so zu consecutiver Mittelohreiterung (Triquet, Gruher), Milchige Trübung des Tronmelfells, wie sie im Verlaufe von syphilitischem Mittelohr- und Labyrinth-processen vorkommt, und wie sie zuerst von Schwartze beobachtet worden ist, bezieht Haber und an auf eine Extrankung der Geffsse, wobel es sich nach seiner Meinung wahrscheinsche State und der Schwartze beobachtet worden ist, bezieht Karatitis ernen finnlige, macht, Wie oft jedoch diese sich nach seiner Meinung wahrschein-melfells auf Rechung der Lues zu setzen ist, entzieht sieh vorläufig jeder Beurtheilung. Die Diignose der specifisch-luetischen Producte am Troumelfell sir hur bei Vorhandensein solcher im Gebörgange oder in der Nähe des Ohres möglich. Die Prognose ist gut, solange en nicht zur Perforation gekonumen ist. Die Localbehandlung wird sich hier auf reinigende Ausspüllungen zu beschräuken haben.

37. Trübungen. Veränderungen der Färb ung des Trommelfells sind häufig zu beobachung des frommetens sind naung zu beoosch-ten. Man bezeichnet diese Erscheinung als Trommelfelltrübung, wenn die zu Grunde liegeude Ursache in der Membran selbst ge-legen ist und eine Verminderung der natür-lichen Trausparenz herbeiführt. Man unterscheidet totale und circumscripte Trübungen. Die ersteren, die besonders bei acuten Eutzündungen auftreten, sind seltener von längerem Bestehen, als die letzteren, deren Häufigkeit Desteien, als die letzteren, deren Haungkeit eine so grosse ist, dass darüber, ob sie immer uuf pathologischer Basis entstanden sind, noch Zweifel möglich sein können. So ist schon eine abnorm dichte Faserung als Ursache einer Trübung beobachtet worden (Politzer). In der Regel sind die Trübungen Residuen abgelanfener Entzündungen und kommen zu Stande durch abnorme Vorgänge, die in allen Schichten des Trommelfells zugleich oder nur in einer einzigen sich abspielen. Der Sitz der Veränderungen ist zumeist die Substautia propria, zwischen deren Fasern bindegewebige Wucherungen auftreten, oder die Fasern selbst befinden sich in fettiger Entartung. Man hat es hier wohl mit Ueberresten von Exsudaten zu thun. Die Triibungen, die in der Schleim-hantschicht gelegen sind, haben in der Regel ihre Ursuche in Neubildung von Bindegewebe, das sieh besonders bei langdauernden Katarrhen und Eiterungen hier bildet. Vorzugsweise befällt diese Bindegewebsneubildung die Stelle des Annulus cartilagineus. Weniger hänfig ist die Epidermisschicht der Sitz der Trübung. Seltenere Formen betreffen die isolirten Trübungen des dendritischen Fasergebildes, Gruber hat ausserdem noch eine eigenthümliche Form der Trübung beschrieben, die durch Fältelung der Membran in Folge langdauernder Einziehung mit nachheriger Verwachsung der Schleinhautflächen entstehen soll. Im otoskopischen Bilde erscheinen die Trübungen als meist nicht scharf umgrenzte Flecke oder als meist interest in ungeralze riecke oder Streifen von verschiedeuer Farbe. Vorherr-schend ist das Weiss in verschiedenen Ab-stufungen, doch kommen auch gelbliche und bräunliche Färbungen vor. Die Trübung des

Annulus caribigiouss ist am häufigsten, besonders bei älteren Leuten, weiterhin sind Trübungen der iutermedlären Zone zwischen Hammergriff und Peripherie oft zu sehen, am gewöhnlichsten von halbmondförniger Gestalt vor und binter dem Hammergriff gelegen. Sie können aber in jeder Form auftreten und sind unch oft multipel, so dass dann das ganze Troumelfell streifig oder fleckig aussieht. Die Trübung des Troumelfells braucht nicht mit einer Dickenzunahme desselhen verphischen Stellen auftreten Grots auch in atterphischen Stellen auftreten Grots auch in atterphischen Stellen auftreten Sahei besolachtete Hörstörungen sind auf undere Uederbleibsel der voransgezungenen Erkrakmung zu beziehen.

Zeroui. 38. Taberkulose. Die Erkrankung des Trommelfells an Tuberkulose erfolgt meist im Auschluss an eine gleiche Erkrankung der Paukenhöhle, indem sich zuerst Tuberkelherde in der Schleimhaut des Trommelfells eut-wickeln, die durch käsigen Zerfall in der Mitte in die Tiefe greifen und so zur Bildung eines Geschwürs und weiter zu einer Perforation des Tronnnelfells führen, die anfangs an der Innenseite breiter ist, als an der äusseren. Bei der Untersuchung erscheint das Trommelbet der Untersuchung ersenent das Frommei-fell geschwollen, meist glauzlos, mässig ge-röthet, und können in kurzer Zeit ein oder mehrere kleine, gelbliche Herde inmitten der Schwellung und Röthung sichthar sein. Schwartze hat zuerst diese als miliare Tuberkel des Trommelfells richtig erkannt und sowohl bei Kindern mit Miliartuberkulose, uls auch bei Erwachseuen mit chronischer Lungentuberkulose beobachtet. Von mir wurden sie auch histologisch genau untersucht und miliare Tuberkel und Tuberkelbacillen darin unchgewiesen. Darch Zerfall der Knötchen entstehen ein oder mehrere Löcher im Trommelfell, die sich am Rande durch fortschreitende Verkäsung weiter vergrössern, zusammenfliessen und zu grösseren Defecten des Trommelfells führen können. v. Tröltsch sah einmal gleichzeitig 5 Löcher im Trommelfell, ich selbst habe ein Präparat mit 4 Löchern, von denen nber 3 in der Schleimhantschicht in ein tuberkulöses Geschwär vereint waren. Die mehrfachen Durchlöcherungen bleiben selten lange be-stehen, gewöhnlich erfolgt bald ein weiterer Zerfall und entsteht ein grösseres Loch. Wie häufig dieses geschicht, zeigen Untersuchungen von Schwabach, in denen unter 38 Fällen von Mittelohrtuberkulose 19 mul das Trommelfell ganz oder nahezu ganz fehlte, Smal mehrere Perforationen, 10 mal eine grosse Per-foration in der unteren Hälfte und nur 1 mal eine solche der oberen Hälfte des Trommel-fells allein vorhanden waren. Mit dem Eintritt der Perforation stellt sich gewöhnlich auch eitriger Ausfinss aus der Paukenhöhle ein. Charakteristisch ist der meist schmerzlose Verlauf des ganzen Processes, so dass die Kranken, die nur etwas schlechteres Gehör und vielleicht auch etwas Sausen fühlten, überrascht sind, wenn einmal plötzlich beim Schneuzen die Luft durch das Ohr heraus-zischt und das Ohr feucht wird. Der weitere Verlanf richtet sich wesentlich nach dem Ver-

laufe der Tuberkulose des übrigen Mittelohrs und des fibrigen Körpers. In günstigen Fällen kunn es geschehen, dass selbst eine vollständige Heilung der Perforation eintritt, wie dieses Schwabach in einem Falle nach Tuberculininjectionen beobachtete; in underen Fällen kann, wie meine eigenen Untersuchungen zeigten, trotz der Fortdauer der Mittelohr-tuberkulose Ueberhäutung des Perforations-randes eintreten, oder es können sich auf letzterem Granulationen entwickeln, und bei Ausheilung der Mittelohrtuberkulose kann auch der Trommelfeilrest durch Narbengewebe mit der inneren Paukenhöhlenwand verwachsen (Siehenmann). - Dass das Trommelfell auch zuerst, und ohne dass die Paukeuhöhle erkrankt wäre, an Tuberkulose erkrauken kann, lässt sich durchaus nicht bestreiten, doch wird die Affection wohl selten lange auf das Trommelfell beschränkt bleiben. Besondere Beachtung verdient hier ein Fall von Freysing aus Körner's Klinik, in dem bei einem 19jährigen Manne neben verschiedenen tuberkulösen Tumoren au anderen Körper-stellen auch solche an beiden Trommelfellen auftraten, die einen verhältnissmässig gut-artigen Verlauf nahmen. Es machte den Eindruck, als ob das Trommelfell durch Tumormassen infiltrirt und aufgelockert ware. Die äussere Schicht des Tronmelfells schien stets erhalten. Das Secret war immer spärlich, wässerig, Durch Excision wurde Heilung erzielt. Prognose und Behandlung ist die gleiche,

wie bei der Paukenhöhleutuberkulose.

Habermann. 39. Verbrennung und Verbrühung. Ausser den mannigfachen bereits bei Verbrennung und Verbrühung des Gehörganges aufgezählten Anlässen ist hier noch dus bei Zahuschmerzen Anlassen ist hier noch das bei Zahlischmerzeu vielfach fübliche, sinnlose Einbringen von Ter-pentiuol, Schnaps, Painexpeller und ätherischen Oelen in den Gehörgang zu erwähnen. In den leichteren Fällen zeigt das Trommelfell Hyperamie und seröse Durchfeuchtung seiner Cutisschicht, später zerfällt die macerirte Epi-dermis, und die Membran, deren Corium nun freiliegt, erscheint als eine dunkelrothe Platte. In den schwereren Fällen sind alle Schichten des Trommelfells und auch die nächsten Theile der Pankenhöhle mitbetheiligt, es kommt zur Exsudatansamulung in der Paukenhöhle und bei der verminderten Widerstandsfähigkeit des entzündlich infiltrirten Gewebes Trommelfells zur Perforation desselben. Kochende und ätzende Flüssigkeiten bedingen grosse Defecte und ausgedehnte Zerstörungen grosse Peierte und ausgeuennte Zessonungen des Troumetfells, ebenso flüssige Metalle. — Die subjectiven Empfindungen stud sehr lästige, Völle im Ohre, heftiges Sausen und ämsserst lebhafte, hüufig ausstrahlende Schuterzen, die wochenlang anhalten können. — Die Prognose ist quoad restitutionem ad integrum ungünstig, es bleiben in den meisteu Fällen Trübungen, Verdickungen und Abflschungen der Membran, auch Kalkeinlagerungen zurück, oder es komunt zu Granulationsbildungen, es können Ulcera entstehen mit conse-cutiver Perforation, Atrophie, Narben oder bleibende Defecte. — Die Therapie richtet sich nach dem objectiven Befunde, Reste von Säuren u. s. w. sind durch vorsichtiges Aus40. Verdickung s. u. Trommelfell, Erkrankungen: Spannungs- und Wölbnngsanomalien.

41. Verletzungen. Die Verletzungen des Trommelfells werden nach ihrer Eutstehung eingetheilt in unmittelbare (directe) und mittelbare (indirecte). Die ersteren werden verursacht dnrch das Einführen oder Eindringen ver-letzender Körper, wie Haarnadeln, Zahn-stocher, Ohrlöffel, Fremdkörper (Baumzweige, Strohhalme, Schilfstengel), heisser Flüssig-keiten und Dämpfe oder ätzender Substanzen. die indirecten durch plötzliche starke Luft-druckschwankungen im äusseren oder mittleren Ohre oder durch heftige Erschütterungen (Stoss, Schlag, Fall) des Schädels oder des Körpers. Viele Verletzungen entstehen durch ungeschiekte Versuche, Fremdkörper aus dem äusseren Gehörgange zu extrahiren. Auch ist das Trommelfell schon beim Einführen von Tubenbougies dnrchstossen worden. Die hänfigsten indirecten Trommelfellverletznugen sind diejenigen durch Ohrfeigen oder Faustschläge gegen das Ohr. Plötzliehe hohe Luftdrucksteigerung im äusseren Gehörgange beim Kopfsprung in das Wasser aus grosser Höhe und durch besonders heftige oder in nächster Nähe des Ohres stattfindende Explosionen (Gewehroder Kanonenschüsse) ist ebenfalls häufig die Ursaehe von Trommelfellläsionen. Auch die plötzliche Luftverdünnung im äusseren Gehörplotzlehe Luttverdunungt im ausseren Gehör-gange bei Aspiration des Trommelfells zu thera-peutischen Zwecken kann zu Verletzungen desselben fültren. Aus dem gleichen Grunde sind Trommelfellrisse in Folge von Küssen auf den Eingang des änseseren Gebörganges zu erklären. Plotzliche Steigerung des Lutt-druckes im Mittelohre tritt ein bei heftigen Niesen und Husten, beim Würgen und Er-berehen und des ungesehickten und allzu for-brechen und des ungesehickten und allzu foreirten Lufteintreibungen in die Paukenhöhle zu therapeutischen Zwecken. Brüche der Schädelknochen, die durch die obere oder vordere Wand des kuöchernen Theiles des äusseren Gehörganges verlaufen, verursachen meist auch Trommelfellrisse,

Was nun die Art der Trommelfellverletzungen anlangt, so können wir unterscheiden oberflächliche und perforirende. Zu den ersteren gehören Excoriationen und Anätzungen, sowie die als Trommelfellerschütterung (Com motio

membranne tympani) bezeichnete Affection, die sich durch Blutergüsse in die Membran und nachfolgende traumatische Entzündung charakterisit. Die perforienden Verletzungen (traumatische Perforationen und Rupturen) (ranimaussier errorationen um kupturch gewinnen eine erhöhte Bedeutung durch die Eröffnung des Mittelohrs, durch dessen Erkankung ihr Verlauf complicitt werden kann. Sie können verbunden sein mit Brüchen der Gehörknöchelchen. Bemerkenswerth ist noch, dass indirecte Rupturen bei normalem Trommelfell zu den Seltenheiten gehören und nur durch aussergewöhnlich heftige Luftdruckschwankungen verursacht werden. Geringere indirecte Gewalteinwirkung führt zur Ruptur des Trommelfells nur, wenn dieses durch bestehende oder abgelaufene ent-zündliche Processe, durch Verwachsungen, Narben, Kalkeinlagerungen oder Atrophie sich narben, Raikennagerungen oder Atrophie sien im Zustande einer verminderten Widerstands-fähigkeit befindet. Die directen Verletzungen des Trommelfells betreffen fast immer seine vordere Hälfte, weil der verletzende Gegen-stand durch die hintere und obere Wand des äusseren Gehörganges nach vorn und meist nach unten abgelenkt wird (Zaufal). Die Rnpturen durch indirecte Gewalt haben ihren Sitz meistentheils in der Nähe des Hammers, nur selten in den peripherischen Abschnitten des Trommelfells. Es kommen aber auch Risse in der Membrana Shrapnelli vor, die oft übersehen werden, indessen Beachtung verdienen wegen der sich häufig im weiteren Verlaufe bildenden, eine hartnäckige Eiterung unterhaltenden kleinen polypenartigen Grannlationen ihrer Ränder.

Die Trommelfellverletzung, insbesondere die Zerreissung, erzeugt bald nur einen dumpfen Knall oder ein Sansen, bald einen schnell vorübergehenden Schmerz im Ohre. Schwerere swijective Symptome, wie Kopfschwerzen, Schwindelgefühl, deuten auf eine Erschütter-ung oder Verletzung des Labyrinths oder auf sonstige Complicationen. Das Hörvermögen ist stets herabgesetzt, zuweilen nur sehr wenig, zuweilen, und zwar, wenn gleichzeitig eine Labyrinthaffeetion verursacht war, in sehr hohem Grade. Dabei bestehen in den ersten Tagen fast ausnahmslos subjective Geräusche, die oft noch sehr lange andauern können. Die Blutung aus Trommelfellverletzungen ist meist gering; ist sie erheblich, so liegen gewöhnlich tiefere Läsionen (Paukenhöhle, Jugularis, Knochenbrüche) vor. - Die Diagnose der Verletzungen des Trommelfells bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Diejenigen, die innerhalb des dreieckigen Liehtreflexes und dicht vor und parallel dem Hammergriff liegeu, können allerdings übersehen werden. Die Form der directen traumatischen Perforationen ist verschieden nach Art des verletzenden Instrumentes. Indirecte Rupturen sind meist spaltoder schlitzförmig mit linearen oder leicht ge-zackten Rändern, länglich, selten rundlich. Es kommen auch Risse von unregelmässiger, lap-penförmiger Gestalt vor. Gemeinsam allen traumatischen Perforationen ist die gänzliche oder partielle blutige Suffusion ihrer Ränder. Die Hammergriffgefässe sind meist injicit, vielfach findet man gleichzeitig Ekchymosen im Trommelfell und Blutkrusten auf der Oberfläche, welche letztere znweilen die Perforation

völlig verdecken.

Die traumatischen Perforationen des Trommelfells heilen gewöhnlich glatt in kurzer Zeit. Störungen des Heilverlaufes können eintreten in Folge von Infection der Trommelfellwunde oder der Paukenhöhle durch das verletzende Instrument oder durch unzweckmässige Be-handlung. In diesen Fällen kann es zu Myringitis und Otitis media, und daran au-schliessend sogar zu eitriger Meningitis, Hirnabscessen und septischen Krankheitsprocessen kommon

Könnien.

Eine zweckmässige Behandlung ist daher von besonderer Wichtigkeit. Bei frischen Tromnelfellverletzungen unterlasse man alle Ausspülungen und alle Versuche, etwa zur Sicherung der Diagnose die vorhandenen Blutschorfe zu entfernen oder durch Einpressen von Luft in das Mittelohr ein Perforationsgeränsch hervorzurufen. Man verschliesse nur den äusseren Gehörgung mit steriler Watte oder Gaze und untersage dem Verletzten für die nächsten Tage allzu heftiges Schnänzen. Sind neben der Trommelfellverletzung noch tiefere Läsionen vorhanden, oder treten im weiteren Verlaufe die obengenannten störenden Complicationen auf, so finden die dies-bezüglichen therapeutischen Indicationen und Eingriffe Anwendung. Heilt die Trommelfell-Engrifte Anwending. Heitt die Frommelfeli-verletzung schnell, so pflegt das Hörvermögen bald zur Norm zurückzukehren, wofern nicht die Abnahme vornehmlich durch Labyrintherschütterung bedingt ist. Je nach der Grösse der Perforstion bleiben mehr oder minder deutliche Narben zurück. Die Spuren von linearen Rissen im Trommelfell sind oft schon nuch kurzer Zeit nicht mehr nachweisbar. Die subjectiven Geräusche sind, wie oben bemerkt, oft sehr hartnäckig und können Monate und Jahre lang bestehen, selbst wenn das Gehör so gut ist, dass der Kranke keine Abnahme Passow. bemerkt.

Trommelfell: Operationen. 1. Excision des Trommelfells und Verfahren, die künstliche Perforation offen zu halten. Die wenig befriedigenden Resultate, die man mitunter bei der Behandlung der chronischen Mittelohrkatarrhe (trockene Katarrhe, chronische Adhäsivprocesse) zu ver-zeichnen hat, huben zu Versuchen geführt, die Schallleitungsbindernisse auf operativem Wege zu beseitigen. Der Umstand, dass in vielen der bezeichneten Fälle die Ursache der Erkrunkung in einer mangelhaften Ventilation des Mittelohrs liegt, hat dazu angeregt, da, wo die Ausgleichung der Druckdifferenzen zwischen der Luft im Mittelohrraume und der änsseren Luft durch die Behandlung von der Tuba ans nicht genügend oder nicht nach-haltig geung bewerkstelligt werden kann, durch Perforation des Trommelfells von aussen diese Druckdifferenzen zu beseitigen. In einer un-deren Kategorie von Fällen, die bisher noch unter die chronischen Katarrhe subsumirt werden, und wo die Hörstörung durch Rigidität, sei es der Membran, sei es der Ver-bindungen der Gehörknöchelchen, oder durch Verdichtung und Starrheit der Pankenhöhlensehleimhaut und Adhäsivprocesse derselben hervorgerufen wird, hat man gleichfalls er-

hofft, durch künstliche Perforation, durch theilweise oder gänzliche Excision des Trom-melfells, mit oder ohne solche der Gehörknöchelchen, diese schädigenden Momente zu behelen oder die Leitung der Schallwellen von der Vermittelung des Trommelfells und der ersten Gehörknöchelchen unabhängig zu machen. Es ergiebt sich daraus, dass folgende Eingriffe unter Umständen in Betracht kommen können: 1. die Excision des Trommelfells; 2. die galvanokaustische Durchtrennung desselben; 3. die Entfernung eines oder mehrerer Gehörknöchelchen. Daran reiht sich 4. die künstliche Offenhaltung der angelegten Perforation, da nur unter dieser Voraussetzung eine bleibende Hörverbesserung zu erwarten ist.

Als Indication für die Excision der Membran gelten: 1. abnorme Verdickung des Trom-melfells und ausgedehnte starre Verkalkung desselben; 2. Fixirung des Hammers und Amboss durch unmittelbare oder bandartige Verwachsung mit den Paukenhöhlenwänden; 3. hochgradige Stricturen und Verwachsungen der Ohrtrompete; 4. einfache chronische Katarrhe, wenn die anderen Behandlungsmethoden versagen, und wenn insbesondere 5. schr intensive und störende subjective Geränsche mit ihnen verbunden sind. In allen diesen Fällen hat man sich vorher davon zu überzengen, ob eine Mitbetheiligung des schallpercipirenden Apparates besteht, die einen operativen Eingriff ausschliesst. Es darf dennach das Hörvermögen für die Conversationssprache nicht allzusehr herabgesetzt sein, die an den Scheitel oder den Warzenfortsatz augelegte Uhr muss noch percipirt werden, die Koofknochenleitung für die c2-Stimmgabel darf nicht verkürzt sein. Auch ein Ausfall der Perception für Töne aus der viergestrichenen Octave würde als Symptom einer Labyrinthveränderung anzuschen sein. Du wegen gewisser, vorher nicht nachweisbarer Veränderungen an den Labyrinthfenstern im vorhinein niemals ein positives Resultat der Operation vorhergesagt werden kunn, empfiehlt es sich, bei doppelseitiger Erkrankung stets das schlechtere Ohr zuerst zu oberiren. Als wichtige Regel gilt ferner, dass man nur dann zur Excision des Trommelfells sich entschliesst, wenn nach einer probeweisen galvanokaustischen Durchlöcherung ussen. Hörverhesserung erfolgt ist. Die älteren Me-

thoden, wie die Excision eines Stückes der Membran mit dem Messer oder eigens hierfür construirten Perforatorien (Myringectomie), ferner die Mitnahme eines Stückes vom Hammergriff (Sphirometrie), sind verlassen worden, seitdem man die galvanokanstische Durchtrenning als die einfachste, ruscheste und für Arzt und Patienten angenehmste kennen gelernt bat. Hierzu wird am zweckmässigsten ein einfach gekrümmter Spitzbrenner verwendet. Als Cantelen sind dabei zu beachten, dass der Brenner im Momente der Schliessung des Stromes glübend wird, dass der Strom erst dann geschlossen wird, wenn der Brenner mit dem Trommelfell in Berührung kommt, und dass das Durchbrennen nur einen Augenblick dauert, da sonst ein zu grosser Theil des Trommelfells zerstört werden würde. Dabei

ist jeder Druck auf die Membran zu vermeiden, weil sonst die Spitze des Brenners leicht bis zur inneren Paukenhöhlenwand vordringt und durch Verletzung der Pankenhöhlenschleimhaut eine entzündliche Reaction hervorrufen kann. Um eine Anätzung der Paukenhöhlenwand sicherer hintanzuhalten, ist es zweckmässig, den vorderen unteren oder hinteren unteren Quadranten des Trommelfells als Operationsstelle zu wählen, weil dieselben von der inneren Paukenhöhlenwand am weitesten abstehen. Die nach dem Durchbrennen ent-standenen heissen Dämpfe im Gehörgange müssen sogleich aus dem Ohre herausgeblasen mussen sogieten aus dem Orten herausgeobasen werden. Die Oeffnung soll Hanfkorngrösse nicht überschreiten. Nach der Operation ist häufig eine sehr bedeutende Hörverbesserung, sowie eine Verminderung der subjectiven Geräusche zu beobachten; in anderen Fällen jedoch tritt nach der Operation keine oder eine nur sehr unerhebliche Verbesserung der Hörweite ein. Hier kann als wahrscheinlich angenommen werden, dass an einem der Fenster oder im Labyrinth Veränderungeu sich entwiekelt haben, die durch die Eröffnung der Paukenhöhle nicht beeinflusst werden können. Der wesentliche Effect der Operation beruht daranf, dass die Schallwellen nach Durch-bohrung des Trommeltells, ohne durch Ham-mer und Amboss fortgeleitet werden zu müssen, direct den Steigbügel, bezw. das ovale Fenster erreichen. Wo der Stapes durch den nach innen fixirten Hammer und Amboss in seiner Bewegliehkeit beeinträchtigt wird, kann durch die Extraction der genannten beiden Knö-chelchen immerhin noch eine Besserung be-wirkt werden. Der günstige Erfolg nach der künstlichen Perforation danert meist nur kurze Zeit an. Die Oeffnung schliesst sich bald durch Narbengewebe, die Schwerhörigkeit und die subjectiven Hörempfindungen erreichen wieder den früheren Grad; nur selten bleibt eine merkliche Besserung zurück. Nicht selten tritt nach der Operation eine Verschlimmerung ein.

Die bisherigen Versuche, die küustliche Perforntion durch Darmsätten, Fisschleinstäbchen, Bleidrähte, Silbereamülen, Hartkautschutsen u. s. w. offen zu halten, haben zu keinem Resultate geführt. Die in die Paukenhöhle eingeführten Objecte werden entweier mit oder ohne Eiterung ausgestossen, oder sie wandern entsprechend dem Wachsthunn des Trommelfells gegen die Peripherie, um schiesslich hermozinfahren von Argentum nitzienn oder mit Chromsäure hat nicht zum ziele geführt. Das Offenhalten der kinstlichen Perforation wird uur dann gelingen, wenn man im Stande sein wird, anatomische Verhältnisse herbeizuführen, wie sie bei den persistrienden Perforationen nach abgelaufenen Mittelohreiterungen bestehen. Bei diesen hat Politzer gezeigt, dass das Offenbleiben darauf beruht, dass die Epidermis der äusseren Trommelfellfähete über den Perforationsrand in die welchen Schultten hat Politzer dieses Hünübersand überzeigen anchgewiesen. Gelänge es, auch bei der Känstliche Oeffnung eine der-

artige Epidermiswucherung an den Rändern anzuregen, so wäre möglicher Weise damit das schwierige Problem der Offenhaltung seiner Lösung zugeführt (Politzer).

senter Jossig Zugersucht, of Begeneration am Trommelfell dadurch aufrahalten, dass uan die ganze Meubran eutfernte. Nach kessel soll es durch Ablösung des Schnenringes an der hinteren Circumferenz gelingen, die Neubläung der Membranz zu verhindern. Schwartze glaubt, dass die Entfernung des Limbus cartilagineus hierbei das ausschlaggebende Moment seit. Endlich versuchte man, darch Entferung des Teumpelfells mit dem Allein auch nach diesem Eingriff ist eine Regeneration beubachtet worden. Vergl. u. Gebörknöchelehen, Operationen: Extraction von Hammer und Aubos».

Die künstliche Perforation, bezw Excision des Trommelfells sind daher Eingrifft, an die man immer nur mit einem gewissen Skepticismus herantreten wird. Ein endglitiges Urtheil über den therapeutische Werth dieser Verfalren wird erst dann möglich sein, wen von verschiedenn Seiten die Resultate einer grösseren Operationsreihe nach einer längeren Beobachtungdauer vorliegen werden.

2. Operative Trennung von Synechlen. Eine solche ist ötters ausgeführt worden und soll in einzelnen Fällen sogar dauernde Besserung des Hörvermögens und der subjectiven Geräusche herbeigeführt haben, während meist die Erfolge nur vorübergehende waren. Wenn unm bedenkt, dass in zahlreichen Fällen mit fast völliger Verwechsung und Atrophie des Tronmelfells, wo sich beim Lufteinhasen und bei Luftverdinung im Gebörgange nur die rings und als Promoutorium gelegenen Theile des Tronmelfells wegen, dass in noch mehr Fällen ehronischer Tubenstenose mit hochgradiger Einziehung des Tronmelfells nach der Lufteintreibung fast gutes Hörvermögen eintritt, ohne dass sich die fehlerfuhrt Lage des Tronmelfells äudert, so begreift mat, dass auch de Durchtrennung von Verwachsungen nur den Erfolg kleiner Blutentziehungen haben dieffte.

3. Paracentese. Unter Paracentese des Trommelfells versteht man die operative Durchtrennung der Membrana tynipuni, bezwidie anf diesem Wege erfolgende Eröffnung der Punisenhöhle behufs Entleering pathologischen Inlaits aus derselben. Schon zu Anfang des achtzeinien Jahrhunderts von Cheselden (1720) und Bissou (1748) theucheselden (1720) und Bissou (1748) theuler erfolgen erfolgen (1720) auf para von Eli, einem wandernden Wunderdoctor, zum Zwecke der Heilung Schwerböriger ausgeführt worden sein. Auch ein achottischer Arzt, Desgravers, soll sie um das Jahr 1785 getübt haben. Hintly und Astley Cooper uahmen sie zu Beginn dieses Jahrhunderts (1796—1896) zemilek gleichzeitig wieder auf. Die guten, ja glänzenden Erfolge, die in der erteinen gerich wurden, schaffen ihr bald were selche Verbreitung, duss sie einer der häufigsten eingriffe in der Ohrenheilkunde wurden und

ganz wahllos bei den verschiedensten Leiden | zur Anwendung gelangte. Durch diesen Missbrauch, gegen den zwar Himly selbst sich bald anssprach, wurde sie jedoch derart discreditirt, dass sie fast ganz in Vergessenheit gerieth. Nur einzelne Aerzte, darunter Itard, übten sie noch in beschränkten Maasse. oliue dass ihr Beispiel mehr Nachahmung fand, zumal in der Folge einige Todesfälle — durch secundare Infection — nach der Paraceutese bekannt wurden. Auch in den späteren Decennien nur vereinzelt angewendet. worde sie erst von Schwartze (1868) auf Grund der neugewonnenen Einblicke in die Pathologie der Ohrenkrankheiten wieder in Vorschlag gebracht, und wurde zugleich durch ihn ihre Indication und Ausführung in mustergiltiger Weise begründet. Seither hat sie sich eine dauernde Stellung in der operativen Ohrenheilkunde erworben. So oberflächlich und unklar die Auschaunngen über die Art des Heileffectes der Paracentese in den vergangenen Perioden waren, ebenso unzweckmässig, ja abentenerlich waren die dazu verwendeten Instrumente (Troiquarts, Nadeln, Sichelmesser, eigene Perforatorien u. a. m.).

Die Paracentee des Trommelfells ist im Allgemeinen indicitt bei allen jenen Affestionen, bei deuen sieh ein Transandat oder Exsudut in der Paukenbidle angesammelt hat, das sieh auf andere Weise nicht oder nur unvollständig entfernen lässt. Sie ist daher vor allem angezeigt bei den exsudativen kerisen undselbeimigen Huben-Paukenhöllenkatartheu, sowie bei den sehleimigeeitrigen Entzündungen der Mittelbreschleimigen.

Im Speciellen besteht die Indication für die Paracentese bei denjenigen Katarrhen, wo schon die Inspection die Ausammlung von Secret im Mittelohre nachweist. Insbesonsecret im autreibure nachweist. Insbeson-dere gilt dieses von jenen von Politzer be-schriebenen Formen, in denen sich das Flüssig-keitsniveau in der Paukenhöhle deutlich im keitsinvent in der Fausenhöhre otoskopischen Bilde abzeichnet, ferner da, wo eine saturirte, gell-röthliche Färbung am transparenten Trommelfell die Anwesenheit von Secret im Mittelohre sicher anzeigt. Jedoch ist die Paracentese nicht allein auf diese eelatanten Fälle beschränkt. Auch bei stärkerer Retraction des Tronunclfells, die trotz wieder-holter Lufteintreibung auf die Pauer nicht nierklich zurückgeht, kann man von ihr häufig gute Erfolge erwarten. Die Ergebnisse der Auscultation sind gleichfalls zur Indications-stellung heranzuziehen. Sind sie dezurtig. dass man Secret in der Tubn oder in der Pankenhöhle, besonders sehleimig-zäher Natur, vermuthen mass, so wird die Paracentese zur Entferung desselben geboten erscheinen. Sie ist denmach in allen jenen Fällen secretorischen Katarrhs indicirt, wo entweder die Menge des Secretes von vornherein eine mechanische Entfernung nach aussen erfordert, oder wo nach der üblichen Behandlung die Resultate bezüglich des Hörvermögens derart uuvollkommene sind, dass man die Schuld daran einer nur unvollständigen Entleerung der Paukenhöhlensecrete zuschreiben nuss. Die gleichen Etwägungen sind auch für die Wiederholung der Paracentese bei demselben Individuum bestimmend. War ihr Effect ein befriedigender, aber rasch vorübergehend, se wird man sich um so eher zur neuerlichen Paracentese entsehlieseen, je älunlicher wieder der Krankbeitszustand dem vor der Operation bestandenen erscheint. In einer grössene Anzahl von Fällen wird erfahrungsgemäs erst durch die mehrundige Wiederholung der Paracentes Heilung crzielt. In vereinzelnen Fällen muss die Paracentese 20 mal, ja noch öfter vorgenommen werden, ehe dauerade Heilung eintritt. Diese erfolgt erst dana, wenn die katurchalische Exaudation im Mittelohre sistirt, wozu die Eutleerung des Secretes beiträgt.

Bei der Otitis media acuta simplex und suppurativa sind ausser den örtlichen Erscheinungen auch noch solche allgemeiner Natur in Betracht zu ziehen. Die letzteren sind sogar in der Regel ausschlaggebend für die Indicationsstellung. Es ist die Paracentese vorzunehmen: 1) bei der Otitis media acuta simplex dann, wenn starke Schmerzen im Ohre. in der Regio mastoidea, Kopfschmerz, Schwin-del oder Erbrechen und höhergradige Temperatursteigerungen eine intensive Entzündung der Schleimhant annehmen lassen. Es müssen jedoeh nicht erst alle diese Symptome vorhanden sein; schon eines derselben kann die Indication für die Paracentese abgeben. Starke Schmerzen allein können schon die Paracentese indiciren, sie wird um so dringender, wenn mehrere der erwähnten Symptome combinirt anstreten und eine Ausbreitung des entzündlichen Processes auf die Umgebung be-fürchten lassen. Selbst stürmische Erschein-ungen, Delirien, Convulsionen, besonders bei Kindern, sind oft noch durch den verhältnissmässig einfachen Eingriff zu beseitigen. Insofern ein Theil dieser Erseheinungen auf Resorption toxischer Substanzen in den Kreislauf beruht, wird man mit der Paracentese einer rein chirurgischen Indication gerecht, 2) Da-her wird man sich auch bei der Otitis media acuta suppurativa selbst dann zur Paracentese entsehliessen, wenn der otoskopische Befund einen baldigen Durchbruch der Membran erwarten lässt. Vorwölbung derselben im Ganzen oder an einer bestimmten Stelle, gelb-weisse oder grünliche Verfärbung derselben an einem Punkte als objective, Gefühl von pulsirendem Klopfen, heftige Schmerzen im Ohre, sowie in der Regio mastoidea als subjective Symptome sind hierhergehörige Anzeichen. Bestehen die stürmischen entzündlichen Symptome auch nach spontan eingetretener Perforation noch unverändert oder nur wenig gemildert fort, so wird die Puracentese zur Erweiterung der zu kleinen Perforation angezeigt sein. Im Allgemeinen gilt bei den Entzündungen die Vorschrift, mit der Paracentese nicht zu lange zu zögern, wenn sie nach dem Vorhergehenden überhaupt angezeigt erscheint. Mau wird in vielen Fällen mangenehmen, sogar gefährlichen Complicationen durch einen rechtzeitigen Eingriff vorbeugen können. Durch eine frühzeitige Paracentese wird zweifelsohne in einer Auzahl von Fällen die Bildung eines Abscesses im Warzenfortsatz hintangehalten.

Contraindicationen, jedoch nicht absolute, sind: Serophulose, Tuberkulose, Rhachitis, schwerere anämische oder kachektische Zustände, Hämophilie, da in solchen Fällen die Heilung häufig nicht recht von statten geht und langswierige Otorrhöen mit weiterzelhenden Zerstörungen sich mitunter anschliessen. Der Für und Wider ist hier nach dem individuellen Befunde abzuwägen. Auch Potatorium wird von einigen als relative Contraindication bezeichnet.

Operationsverfahren. Da die Paracentese im Grossen und Ganzeu nicht allzu schmerzhaft und sehr rasch ansführbar ist, wird man wohl uie von eiuer Narkose Gebrauch maschen. Auch die Localanästhesie ist ans diesem Grunde überflüssig, ihre Einleitung würde den Patienten mehr belästigen, als der Eingriff selbst, uud zudem im Ohre sehr schwierig sein. Die vorgeschlagene Bepinselung der Membrau mit Cocainlösungen (20 Proc.) hat höchst problematischen Werth, da eine Resorption der Substanz bei intacter Epidermisdecke wohl kaum stattfindet. Ebenso schwierig ist es, die Regeln der Asepsis und Antisepsis bezüglich des Operationsterrains vollinhaltlich zu befolgen. Ob der äussere Gehörgang überhaupt im chirurgischen Sinne rein, d. h. keimfrei gemacht werden kann, ist zumindest sehr fraglich. Empfohlen wird Abseifen der Muschel und des Gehörganges, letzteres mittelst eines Aquarellpinsels, Eingiesseu, auch Abreiben mit Aether, Alkohol. Sublimatiösung u. s. w. Unerlässlich ist keines dieser Verfahren, denn, wie weiter unten bemerkt werden wird, ist eine Berührung der Gehörgangswände ohnehin zu vermeiden. Aus ähnlichen Gründen ist die empfohlene Desinfection des Nasenrachenraums durch Gurgeln, Spray und dergl, wenig werthvoll. Grösste Reinlichkeit hingegen ist auf das Instrument zu verwenden, mit dem die Paracentese vor-genommen wird. Fast überall wird als solches die von Schwartze eingeführte Paracentesennadel benutzt, nnr da und dort sind noch Messerchen verschiedener Form in Gebrauch. Die Paracentesennadel ist eine 6 cm lange, an der Spitze rautenformig verbreiterte und zweischneidige, nicht federnde Stahlnadel. Sie ist fix oder mittelst Stellschraube an einem 10 cm langen Griffe so befestigt, dass sie mit ihm einen Winkel von 450 bildet, Wichtig ist es, dass die Nadel vollkommen scharf sei, und man thut gut, die Spitze vor der Opera-tion mit einer Lupe zu controliren. Das Instrument muss numittelbar vor dem Gebrauche mit Aether gewaschen und dann iu siedendem Wasser sterilisirt, eventuell noch in eine 3 proc. Carbollösung eingelegt werden. Nach dieser Vorbereitung wird der Kopf des sitzenden Patienten vou einem Assistenten fixirt, während der Operateur, am besten gleichfalls sitzend, sich das Trommelfell mittelst eines kurzen, möglichst weiten Trichters einstellt, gut belenchtet und den Trichter mit der linken Hand in seiner Lage erhält. Nun ergreift er das Instrument mit den ersten drei Fingern der rechten Hand, so dass der Daumen zu ihm, die beiden anderen Finger zum Patienten selien, am unteren Griffende und geht, unter fortwährender Controle des Auges, mit der Spitze vorsichtig bis in die Nähe des Trommelfells. Hat er dieses erreicht, so sticht er mit einem Male sämmtliche Schichten rasch

durch und zieht zurüek, dabei den Schnitt noch um 1-2 mm erweiternd. Folgendes ist bei der Ausführung der Paracentese besouders zu beaehten. Erstens muss das Auge die Spitze der Nadel die ganze Zeit hindurch genau verfolgen können. Würde dieses ausser nau verroigen sommen. Wirde dieses ausser Acht gelassen, so könnte der Einstieh leicht fehlgehen. Zweitens muss die Nadel rasch, aber ruhig und sicher geführt werden, um die Operation kurz und für den Kranken wenig belästigend zu gestulten. Ein Berühren der Gehörgangswand ist ein grober Fehler, denn der Patient hat dabei eine unangenehme Empfindung, die ihn häufig veranlasst, mit dem Kopfe eine Abwehrbewegung zu machen, abgesehen davon, dass die Nadel von der Gehörgangswand nnreine Stoffe oder Infec-tionserreger mitnehmen und in die Wunde bringen kann. Drittens ist es unthunlich, schon vor dem Einstiche das Trommelfell zu berfihren, bezw. die Nadel mehrunals anzu-setzen. Vielmehr muss Berührung und Einstich in einem Momente vereint sein. Das Gegentheil ist für den Patienten höchst schmerzlich. Viertens hat man daranf zu senmerzien, verteus nat man darant zu achten, dass man wirklich alle Schichten durchtrennt und nicht etwa die Membran nur ritzt oder eindrückt. Ueber die Wahl der Einstichstelle selbst ist Folgendes zu sagen. Bei den katarrhalischen Processen wird es in der Regel dem Operateur freistehen, wo er den Einstich vornehmen will. Nur eine ungünstige Gestaltung der Gehörgangswände, wie Hereinragen derselben von einer Seite, Exostosen uud Hyperostosen, werden in diesen Fällen einen bestimmten Punkt als ausschliesslich geeignet erscheinen lassen. Sonst soll mun stets den Einstich im hinteren unteren Quadrauten vornehmen, und zwar deshalb, weil hier der Querdurchmesser der Pankeuhöhle um grössteu, die Entfernung des Trommelfells vom Promontorium also am bedeutendsten ist. Ist diese Stelle aus irgendeinem Grunde nicht zugänglich, so wähle man den vorderen unteren Quadranten. Hier bestehen ähnliche, wenn anch nicht ganz so günstige Verhältnisse. Die beiden oberen Quadranten sind am uugeeignetsten, theils wegen der Beschaffenheit der hinter ihnen liegenden Gebilde, theils deshalb, weil der Abfluss desto schwerer erfolgt, je höher die Oeffnang liegt. Bei der Otitis media acuta und suppurativa wird die Oritis media acuta und suppurativa wird due Wahl des Ortes häufig von den sichtbaren Veränderungen am Trommelfell bestimmt. Zeigt sich irgendwe eine unsehriebene Vorwölbung oder eine Verfärbung, so ist der Einstich dorz zu vollführen; bei allgemeiner Vorwölbung an dem höchsten Punkte. Sonst gilt das oben Gesagte auch hier. Als Form des Schuitten ist die liueare zu wählen. Die exwefablenene Bagene. Kraux V. und Launene wurfelblenene Bagene. Kraux V. und Launen. des Schnittes ist die nieure zu wanden empfohlenen Bogen-, Krenz-, V- und Lappen-schnitte sind wohl immer entbehrlich. Auch die Richtung ist von wenig Belang. Theoschultte sind woll lilliner entbehrlich. Auch die Richtung ist von wenig Belang. Theo-retisch wäre eine solche quer durch die Ra-diärfasern wegen eines beabsichtigten stärkeren diarinsern wegen eines ocausekingen statische Klaffens der Windränder vorzuziehen; that-sächlich ist dieser Vortheil ein sehr wenig hervortretender. Immerhin kann man den Schuitt von hinten oben nach vorn unten in tangentialer Richtung führen. Die Länge desselben soll 1-3 mm betragen.

U ehle Zufälle bei der Operation sind.

I Schwindel, Uebelkeik, Erbrechen meist sehr rasch vorübergehend, nur bei sehr reizbaren Personen. 2) Butung. Diese ist meist sehr unbedeutend, bei atrophischen Trommeffellen zuweilen ganz fehlend. 3) Verletzungen der Paukenföhlensehleimhaut beim Durchstechen sind bei Reinheit des Instrumentes gleichfälls belanglos und können höchstens bei starker Butung aus dem Schleimhautgefässen zu einem Hämatotympanon führen. 4) Verletzung des Bulbus venas jugularis, in einigen Fällen von Dehisseuz der unteren Paukenhöhlen von Dehisseuz der unteren Paukenhöhlen von Dehisseuz der unteren Paukenhöllen zu der Schleimhaut der Kansenhöusen der Schleimhaut der Kansenhöusen der Schleim der Laracentese stehen gestellt der Laracentese einem solchen Fälle zu der Erinss durch lufection auf dem Blutwege ein. Am Lebenden ässt sich diese Vorwähung des Bulhus an einem dunkelbläulichen, contourirten Schatten an der unteren Hälte des Trommel-Schatten an der unteren Hälte des Trommel-

fells erkennen (Gomperz).

Nachbehandlung. Nur da, wo das Secret in der Paukenhöhle unter einem hohen Drucke steht, wird es sich sofort nach der Paracentese spontan entleeren: meist wird man diese Eutleerung künstlich zu beschlennigen haben. Bei Katarrheu sieht man nach dem Einstick nur selten einen Tropfen aus der Oeffnung sich vordrängen, gewöhnlich nur ein leichtes Pulsiren oder Bewegungen in der Oeffnung selbst beim Schlucken oder Sprechen (Politzer). Eher noch kann man, wie Politzer zuerst beobachtete, das Aufsteigen von eingedrungenen Luftblasen hinter dem Trommelfell constatiren. Zur Herausbeförderung am zweckdienlichsten ist die Lafteintreibung nach dem Politzer'schen Verfahren. Durch diese wird das Secret in den Gehörgang ge-trieben, von wo es durch Auftupfen mit Watte leieht zu entfernen ist. Der Catheterismus ist nur da nöthig, wo wegen Insufficienz der Gaumemauskulatur das Politzer'sche fahren versagt. Gelingt es bei zähflüssigen Exsudaten nicht, dieselben sofort in den Gehörgang zu bringen, weil sie sich in Folge ihrer Beschaffenheit immer wieder durch die Oeffnung zurückziehen, so wird man das Gewiinschte dadurch erreichen, dass man einen Tampon bis knapp au das Trommelfell vorschiebt und dann erst die Lufteintreibung vormunt. Das herausgeschlenderte Secret haftet dann in der Watte nud kehrt nicht mehr in die Tiefe zurück. Oft gelingt es auch, das Secret mit der Pincette zu fassen und heranszuziehen. Genügt auch dieses noch nicht zur vollständigen Entfernung, so kann man durch Ansaugen mittelst des Siegle'schen Trichters oder des Raréfacteurs mehr erzielen. Endlich kann man das Secret auch mittelst Luftverdichtung im änsseren Gehörgunge durch die Tuba in den Rachen pressen. Die bei den Katarrhen mit zäher Schleimausununhung vorgeschlagenen Durchspülungen der Paukenhöhle von der Tuba aus sind, obwohl sie von Holde von der I hoa aus sina, dowden is von vielen Seiten als sehr nützlich empfohlen wurden, unserer Ausieht nach nicht allein eutbehrlich, sondern durchaus nicht gleich-giltig. Wir vermeiden dieselben, weil ihre

Anwendung von schweren Reactionserscheinungen, infectiösen Eiterungen u. s. w. gefolgt sein kann. Aus dem gleichen Grunde ist auch hier vor Ausspülungen von Gehörgange aus zu warnen. Anders liegt die Sache bei den geuten eitrigen Ortitelen. Bei ihnen sind nach unseren Erfahrungen, neben den anderen oben erwähnten Manipulationen, Ausspülungen wohl stets, Durchspülungen mindestens oft zweckmässig (wiewohl von anderer Seite in dem acuten, schmerzhaften Stadium vor jeder angeblich reizenden Einwirkung gewarnt und die Entferming des Secretes auf trockenem Wege, durch sterilisiste Gaze, bevorzugt wird. Man verwendet zu den Aus- und Durchspül-nigen schwache Kochsulz- oder Borsäurelösungen schwache Kochsatz- oder Borsantens-ungen, wohl auch sterilisirtes, blutwarmes Wasser. Bestehen bei der acuten Ottis die Schuierzen auch nach der Paracentese fort, so lindert man sie durch warme Ohrbäder, Cocaintropfen: oft beschleunigt sich die Eutleerung des Eiters nach Instillation von 1 bis 2 proc. Pilocarpinlösungen. Ist nach der Operation dus Secret cutfernt, so verschliesst man den Gehörgang mit einem Gaze- oder Wattetampon und schützt das Ohr eventuell noch durch einen leichten Verbaud (Ohrklappe). Es ist erforderlich, dass sich der Patient inverhalb der nächsten 24 Standen möglichst ruhig verhält, keine schwere Arbeit verrichtet, sich nicht bückt, alkoholische Getränke ver-meidet und nicht raucht. Die Paracentesenöffinne ist bei den Katarrhen in der Regel schon nach 24 Stunden verheilt; nur Ekchymosen zeigen noch die Stelle, wo sie gewesen ist, an. Bloss bei atrophischen Trommelfellen dauert der Process länger: bei tuberkulösen Individuen wurde Persistenz der Oeffining beobachtet. Da in etwa 1/3 aller Fälle von Katarrh nach einmaliger Paracentese ein vollständiger Heilerfolg erzielt wird, so erledigt sich die Frage der Nachbehandlung hier von selbst: wo der Erfolg kein completer ist und sich die Krankheitssymptome in derselben oder ge-ringerer Intensität innerhalb kürzerer Zeit wieder einstellen, muss man entweder die noch vorhandene Oeffnung neuerlich erweitern oder auch eine neue anlegen. Beobachtet man jedoch nur eine ziemlich verminderte Wiederkehr der Erscheinungen, so wird man auch durch in angemessenen Zeiträumen applieirte Lufteintreibungen endlich zum Ziele ge-langen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass den in den meisten Fällen gleichzeitig bestehenden Erkraukungen im Nasenrachenraum grösste Aufmerksamkeit und ent-sprechende Behandlung zu Theil wird. Gewöhnlich bleibt kein sichtbares Zeichen der Paracentese am Trommelfell zurück; nur hier und da zeigt sich an ihrer Stelle ein narbiges Grübchen oder eine partielle Atrophie der Membran. Die Ekchymosen verschwinden

alrendran. In Executation of the Peripheric 1st Resultate. Wie erwähnt, werden in 1st katentation erzielt sehon unmittelbar nach dem ersten Eingriff. Wo jedoch die Ursachen für die Erkankung fortbestelen, wird man eine constellet Heilung nicht sofort erwarten können, über meist sis eine bedeutende Besserung der Hoffbücket zu verzeichnen. Diese Besser-

ung wird oft sogar schon nach dem Einstich. ung wird oft sogar schon nach dem Einstien, ohne dass noch das Secret entfernt wurde, erkennbar, als Resultat der verminderten Spannung des Trommelfells. Bei der acuten Otitis media wird die einmalige Paracentese meist genügen, sei es, dass nach Verschluss der Oeffnung die ursprünglich bestandenen bedrohliehen Symptome für immer schwinden. sei es, dass aus der einfachen Otitis acuta eine suppurativa wird und nnn der Eiter, nngehindert abfliesend, eine Zeit lang sieh er-giesst, bis auch hier Heilung eintritt. Ge-wöhnlich sieht man Fieber, Kopfschmerzen u. s. w. nach der Paracentess sich verlieren, u. s. w. mach ue'r arneenees sich verneen, mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo sich eine Erkrankung des Antrum und der Cellulae mastoideae anschliesst, die dann eine ander-weitige chirurgische Behandlung indiciren. Dass bei dyskrasischen Individuen manehmal die Heilung nur langsam fortschreitet, wurde schon erwähnt, wie auch, dass Eiterungen im Gefolge des Eingriffes sich hier nicht selten hartnäckig gestalten. Zu bemerken wäre noch, dass secundare Eiterungen, die sich nach der Paracentese in Fällen von serösen Katarrhen bei sonst gesunden Individuen entwickeln, stets auf eine Infection während oder nach der Operation zurückzuführen sind. Sie werden sich daher durch peinliche Asepsis fast immer vermeiden lassen und nur dort auftreten, wo eine Einwanderung der Eitererreger aus dem Nasenrachenraume stattfindet. Befolgt man genau die Forderungen exacter Reinlichund sicht man von allen reizenden und bezüglich der Asepsis nicht zweifellosen Behandlungsmethoden ab, so werden die von verschiedenen Seiten gemeldeten schweren Entzündungen mit septischen und pyämischen Folgezuständen nach der Paracentese einfacher Katarrhe gewiss nur ausserordentlich vereinzelt vorkommen, wenn nicht überhaupt 4. Plicotomia posterior, die Darchschneidganz nusbleiben.

4. Pilcotomia posterior, die Dnrehschrieidung der hinteren Trommelfelflafte, wurde von Lucae empfohlen bei vermehrter Spanning des Trommelfelbandapparates, wenn Abschlüss der Tuba Eustachli, Anhäufung von Exsendat in der Paukenhöhle, Spuechien des Trommelfells mit der inneren Paukenhöhlenwand und Nerventanbheit auszusehlissen sind, sowie ferner bei abnormer Schläufheit des Trommelfells, Mur in sehr wenig Fällen konnte ein dauernder

Allr in sehr wenig Fallen konnte ein dauernder Erfolg verzeichnet werden. 5. Verschluss persistenter Perforationen s. Myringoplastik u. Trichloressigsänre.

Trommelfell: Physiologie. Das Trommelfell hat die Function, die Schallwellen, die durch den äusseren Gebörgang an seine Aussenfläche geleitet werden, mit Hilfe der Gebörknöchelchenkette an die Labyrinthflüssigkeit und so an die Endausbreitung des Acusicius zu übertragen. Das Trommelfell ist vermöge seiner anatomischen Structur im Stande, Schallwellen von verschiedenster Schwingungschaluer gleicherütig und gleichmässig an das Labyrinthwasser fortzuleiten. Da das Trommelfell aber, wie jede befestigte Membran, den Gesetzen der Consonanz unterworfen ist, somuss dieser Fehler, der bei der Aufnahme rasch hintereinander folgender Töne oder bei der Perception von Geränschen besonders

störend in Erscheinung treten würde, durch besondere Vorkehrungen wieder behoben sein. Das Trommelfell ist eine starre und wenig elastische Membran, die nicht leicht in Nachemsusene stembran, die nicht ierent in Nach-schwingungen geräth, und die auch nur in sehr geringem Grade die Fähigkeit besitzt, selbständig zu tönen. Durch diesen Umstand selbstandig zu tonen. Durch diesen Umstand wird der eben bemerkte Fehler des Schall-leitungsapparates zum Theil ausgegliehen; er wird ferner noch ausgegliehen durch die relativ starke Dämpfung des Schallleitungs-apparates. Diese Dämpfung wird bewirkt durch die mit dem Trommelfell in Verbind-ung stehende Kette der Gehörknöchelchen und in zweiter Linie durch das Labyrinthwasser. Diese Dämpfung ist, da der Eigenton des Trommelfells verhältnissmässig tief liegt (700) Schwingungen in der Secunde), vollkom-men ausreichend. Die Dämpfung ist nach Mach die Ursache der Gleichmässigkeit unserer Tonwahrnehmungen, und durch sie wird die Wirkung der Eigenabstimmung des Trommelfells paralysirt. Das Trommelfell schwingt ferner nicht als Ganzes, sondern seine verschiedenen Segmente machen nach einschlägigen Untersuchungen verschieden grosse Excursionen. — Eine etwas abweichende Lehre von der eben auseinandergesetzten, jetzt wohl ullgemein anerkannten vertritt Fick, der das Tronimelfell als einen schwingenden Körper von guter Resonanzfähigkeit betrachtet. Nach Fick soll das Trommelfell nicht nur auf einen oder einige Töne, sondern auf alle Töne der Scala gleich gut consoniren. Zur Erklär-ung dieser Lehre zerlegt Fick das Trommelin eine grosse Zahl von Sectoren, die gleich Saiten von der Spitze und dem Rande des Hammergriffes zum Trommelfellrande hinziehen und von versehiedener Länge und verschiedener Spannung gedacht sind. Diese verschiedenen Trommelfellsectoren sollen nnn im Stande sein, einzeln zu schwingen, ohne dass die weiter entfernten in nennenswerther

Weise mitbewegt werden. Hammerschlag. Trommelfell, Untersuchung s. Beleuchtungsapparate; Demonstration des Trommelfells; Ohrspiegel; Ohrtriehter; Otoskopie; Siegle'scher pneumatischer Ohrtriehter; Trom-

melfellbild, normales.

Trommelfellblid: normales. An diesem sind zu beachten: 1. Der Hammergriff, nach oben in dem vorspringenden Punkte des kurzen Fortsatzes, nach unten etwas unterhalb der Trommelfellmitte in dem Umbo endigend. Vom kurzen Fortsatz ziehen divergirend nach oben zwei Falten, die vordere und lintere, fossen. Der Hammergriff verliuft von vorn oben nach hinten unten und theilt die oberr Trommelfellhälfte in den vorderen und hinteren oberen Quadranten; seine gedachte Fortsetzung theilt ebenso die unter Hälfte. — 2. Die Continuität und Spannung, Letzere kann durch Präfung der Bewegliehkeit geschätzt werden (s. Siegle'seher Trichten). — 3. Die Fahre. Sie ist abhängig von der Bedeutungsart. den der er den hinter legenden der versehiedeuen Tiefe der dahinter liegenden Pankenhöhle, der Eigenfarbe der Labvrintwand (weise, soft hu. s. w.). Aus allen diesen

Factoren resultirt als normale Trommelfellfarbe ein zurtes Perlgrum, in dem dinklere Stellen vorn unten dem Ostium phar, tubae, hinten der Eenestra rotunda entsprechen. — 4. Die Durch sieht tigk eit ist abhängig von der Dieke und kann ehen noch normaler Weise hinten oben das Amboss-Stapesgelenk erkennen lassen. — 5. Der Glanz ist abhängig von der Glätte und dem normalen Fettgehalt der Oberfläche. Er äussert sich als Lichtreflex (s. Lichtreflexe am Trommelfell). — 6. Die Wellburg ist eine trielterförmige; die tiefste Stelle ist der Umbo. Auch sie kann die Lichtreflexe verändern. — Seligmann.

Trommelfelliaschen s. u. Pankenhöhle: Anatomie, beschreibende. Trophische Störungen am Gebörorgan. a) Ohrmuschel. Nach Snellen bewirkt die Durchschneidung des Sympathicus ein

rascheres Zurückgehen einer künstlich erregten Entzündung gegenüber der nicht operirten Seite. Die Durchschneidung des Corpus restiforme in der Nähe des Schenkels des Calamus Hämorrhagie unter die Hant der Ohrmuschel und später Brand. Als Trophoneurose der Ohrmuschel ist ferner die spontane symmetrische Gangran beider Ohrmuscheln anzu-führen. — b) Aensserer Gehörgung. Eine abnorme Secretion der Gehörgangsdrüsen findet sich bei Mittelohrerkrankungen häufig vor; in seltenen Fällen bewirkt eine Mittelohrentzündung eine trophoneurotische Entzündung im Gehörgange. Auch die sympathischen Ohrentzfindungen sind den Trophoneurosen beiznzählen. - c) Paukenhöhle. Erkrankungen des Centralnervensystems, ferner Ver-letzungen, sowie Reizungen des Trigeminus können trophische Störungen im Mittelohre herbeiführen. Als eine nicht häufig zu be-obschtende Trophoneurose findet sich die Otitis intermittens vor, bei der die loculen

Entzündungserscheinungen im Ohre typisch

nuftreten. Ausnahmsweise kann von der Pau-

der Zunge ausgelöst werden, die als auffällig starker Belag an der dem erkrankten Ohre

satzes von der Menstruation beobachtete Ja-

coby. Zuweilen zeigen sich un der Decke des Warzenfortsutzes eine intermittirend auf-

tretende Röthe und schmerzhufte Schwellung.

kenhöhle eine trophische Reflexnenrose

entsprechenden Zungenhälfte erscheint. — d) Processus mastoideus. Die Abhängigkeit einer Entzändung der Cutis des Wurzenfort-

Urbantschitsch.
Tuba Eustachil: Anatomie, beschreibende.
Die Ohrtrompete bildet eine durchschnittlich
3.5 cm lange, zwischen dem Mittelchre und
dem Nasenrachenranme eingeschohene Röhre,
die die Ventilation der Paukenhöhle besorgt. Sie besteht aus einem knorpligen und
einem knötenren Antheil, von denen jeder
annäherungssteste die Schappe und Pyranide,
wo die Oeffnung des Canalis tuburius liegt,
stossen die beiden Kegel mit ihren Spitzen
aneinander; hier findet sield die engste, als
Jathuns bezeichnete Stelle der Röhre. Von
den beiden Grundflächen der Kegel legt die
eine am Ostium pluryngenm, die andere am
Ostium tympanienm tubae. Die im Mittel

S mm lange knöcherne Portion der Tuba ist vermöge der Starrheit ihrer Wandungen stets offen und an der Lichtung mit einem zarten Schleimhautüberzuge verschen. Der knorplige Theil der Tuba beginnt in der Verlängerung der unteren Nasenmuschel mit dem Ostium pharyngeum an der Seitenwand des Nasenrachenraums und endigt am Isthmus. Die Knorpelplatte des Rohres nimnit die ganze Länge und Breite der medinlen Wand ein, schlägt sich um den Dachtheil des Schleimhautrohres hernm und erreicht so die laterale Tubenwand, an deren oberem Theile sie in Form einer schmalen Leiste (laterale Tubenknorpelplatte) endigt. Der den Dachtheil der Schleimhaut umgebende Abschnitt des Knorpels wird Tubenhaken genannt; derselbe ist in seiner lateralen Hälfte stärker eingerollt, als in der medialen. An der Rachenöffnung springt der Knorpel der medialen Tubenwand wulstartig in den Nasenrachenraum vor, und bezeichnet man diesen Vorsprung als Tubenwulst. Das Vorspringen des Tubenwulstes gegen das Cavum pharyngonasale bietet die Veraulassung zur Entstehung der zwischen Tuba und hinterer Rachenwand befindlichen Rosenmüller' schen Grube. Die zwischen dem Tubenhaken und dem Tubenboden ansgespannte biterale Wand der Eustachi'schen Röhre ist membranös. An der Rachenöffnung sehr dünn und fast nur aus Schleimhaut bestehend, nimmt sie gegen das Felsenbein hin an Dieke zu, indem fibröses Gewebe auftritt, das im Innern einen Kern ans Fett einschliesst. Die untere Wand der Röhre, der Tubenboden, ist gleich der lateralen Wand in ihrer medialen Partic bedeutend düpner, als in der lateralen. Verdickung im lateralen Abschnitt entwickelt sich auf Grundlage eines von der Spina angularis des Keilbeins ansgehenden und in den Tubenboden einstrahlenden Bändehens. in vielen Fällen ein Knorpelstäbehen beherbergt. Durch dus Band und die Einlagerung von Knorpel gewinnt der Tubenboden einen gewissen Grad von Starrheit. Verletzungen des Tubenbodens können Emphysem veranhissen, das sich zunächst in der Fossa infra-temporalis unsbreiten wird. Die Lichtung des nuf die geschilderte Weise unfgebauten Robres besitzt eine Schleimhautauskleidung. Diese ist im Bereiche des Tubenhakens glatt und dünn, in der übrigen Lichtung dicker und in Längsfülten gelegt. Der Hakenantheil führt nur in der Nähe des Ostium pharyngenm Drüsen, sonst fehlen sie: dieses erklärt dns Fehlen von Drüsen in der Tuba ossea, deren Schleimhaut eine directe Fortsetzung der Mucosa des Tubenhakens darstellt. In der knorpligen Tuba trägt die Mucosa ein einschichtiges cylindrisches Flimmerepithel; in der Substantia propria finden sich zuhl-reiche Drüsen und ndenoides Gewebe diffus und in Form von Knötchen eingelagert (Tubenmandel).

Die den Knorpel der medialen Tubenwand bekleidende Schleinhant setzt sich in eine Falle, Plien salpingo-pharyngen, fort, die bis unt die dorsale Fläche des Arcus palatopharyngens hernbreicht. Die Falte unsehliesst den Mise, salpingo-pharyngens und gleichnamige Bänder. Die Schleinhant des Tubenwulstes enthält als Fortsetzung der Rachensulie adenoides Gewebe. Im Rubezustand ist das Lumen der knorpligen Tuba, im Gegensatzeu dem der knorberne, geschlossen. An der Rachenöffnung bildet es eine flache trichterformige Nische, im weiteren Verlaufe einen S-förmigen Spalt, lateral, wo der Tubenaken die stärkste Einrollung besitzt, im Bereiche desselben einen halbey lindrichen Raum. Hunsichtlieh der Topographie der Tuba ist Tubenbakens in einer Furche an der Warzet des Proc. petreygoldeus, die laterale in einer vom hinteren Rande des grossen Keilbeinflügeb und der Felsenbeinspitze begrenzten Rinne lagert und fixirt ist; die Untersuchung der am skeletiten Objecte stets deutlich ausgeprägten Rinne glebt Aufschluss über die Lange und die Verlaufsrichtung der knorpligen Tuba. Lateral von der Tuba verfäuft der dritte Ast des Trigeminns, medial von

der dritte Ast tes Ingennins, menia von ihr die Art. carotis interna. Zur Tuba stehen die Musculi tensor, levator veli palatini und der Salpingopharyngeus in naher Beziehung, eine physiologische Einwirkung auf die Röhre ist jedoch nur hinsichtlich des Tensor nachgewiesen. Derselbe entspringt von der Spina angularis, an der lateralen Tubenknorpelplatte und unter dieser auch an der häutigen Tubenwand. Die Sehne des platten Muskels windet sich um den Hanulus pterygoideus herum und strahlt in die Gaumenaponeurose ein; nicht selten inserirt sich ein Theil der Sehne an der Incisura ptervgoidea. Der Levator palati entspringt von der unteren Felsenbein-fläche, liegt dem Tubenboden an und begiebt sich zum Gaumensegel. Am Boden des Ostium pharyngeum wölbt der Levator palati die Schleimhaut gegen das Tubenlumen vor, und bezeichnet man diese Stelle als Levatorwulst. Der Muse, salpingo-pharyngeus entspringt vom Tubenwulst und repräsentirt einen Theil des M. palato-pharyngeus. Der Tensor palati rollt bei seiner Zusammenziehung den Tubenhaken auf, zieht die Tubenwände von einander ab und öffnet auf diese Weise die Lichtung des Rohres. Der Levator kann wohl die me-diale Partie des Tubenbodens empordrängen, nicht aber auf die starre laterale Partie des Bodens einen Einfluss nehmen.

Zneckerkandl.

Tuba Eustachli: Anatomie, vergleicheude.
Da die Paukenlöhle durch eine Ausstülpung der Rachenschleimhaut entsteht, deren pharvugeale Partie die Eustachl'sehe Röhre bildet, tritt die Ohrtompete unter den Vertebraten zuerst bei den Thieren auf, die ein Cavum tynni besitzen, also bei den Batrachiern. Bei diesen, wie bei allen Reptillen mit Aussahme der Optidier und der Amplisbänden, stellt die Tuba einen von der vorderen Gegender Paukenhöhle zu dem Rachen hinziehenden Kanal dar, der bei den Frosehlurchen und den meisten Reptillen membranös ist, bei den der Spiel, die sich nach Franck mit jeuer der Vögel, die sich nach Franck mit jeuer der Vögel, die sich nach Franck mit jeuer der Justie der Vergel, die sich nach Franck mit jeuer der Justie zu einer gemeinsauen Geffung vereinigt, zeigt im Uebrigen bezüglich ihrer Enerviendelig der Obrabelikunde.

Zusammensetzung ähnliche Verhältnisse, wie bei den Krokodilen. Unter den Säugethieren fehlt die Ohrtrompete bei Myrmecophaga jubata und uach Kn hn auch bei dem Schnabelthier; beim Ameisenfresser ist in der Paukenhöhle und der Bulla ossea keine Oeffnung vorhanden, die zu den Choanen oder dem Nasenrachenraume hinführt. Während die Eustachi'sche Röhre der meisten Säugethiere sich aus einem knöchernen und einem häutigen, bezw. knorplig-häutigen Theile zusammensetzt, fehlt naturgemäss bei denjenigen Thieren (Fledermäuse), deren Cavum tympani nach unten und vorn nicht knöchern, sondern niembranös abgeschlossen ist, die Pars ossea. Anstatt einer knöchernen Röhre befindet sieh bei einzelneu Säugethieren (Erinaceus) in der vorderen inneren l'artie der Bulla ossea ein hüngliches Loch, an dessen Rändern sich die knorplig-häutige Tuba befestigt. An der Bildung der knöchernen Ohrtrompete betheiligen sich bei den versehiedenen Thieren das Os tympanicum, das Os petrosum, das Os squamosum und das Os sphenoideum. Nach Rüdinger zeigen die Querschnitte der Ohr-trompete bei den Sängethieren derartig charakrompere dei dem sangetnieren derartig charak-teristische Merkmale, dass man durch die Betrachtung derselben die einzelnen Thier-gattungen bestimmen kann. Derselbe Autor gattungen bestimmen samt. Detreme Auton hat uns eine eingehende Beschreibung einer Ansbuchtung der oberen Tubenwand über-liefert, die sich bei den Fledermäusen, dem Pferde und anderen Thieren findet und als Lnftsack bezeichnet wird. Denker

Tuba Eustachil: Entwicklung. Die Ausbildung oder besser die Längenentwicklung der Tuba geht Hand in Hand mit dem Abrücken der Paukenhöhle von der Pharynx-höhle. Die erste Anlage der Tuba ist die erste innere Visceralfurche oder Schlundtasche. Diese ist nach innen weit offen, so dass man in den ersten 6 Embryonalwochen von einer Tuba noch nicht sprechen kann. Durch das Dickenwachsthum aller zwischen Schlund und Ohrhügelregion gelegenen Gebilde wird die Schlundtasche in die Länge gezogen und bildet dann eine schmale Spalte, den tubo-tympanalen Raum. Der mediale Theil dieses Raumes, die Tuba, ist niedriger und enger, als die Paukenhöhle, und dadurch von ihr schon Ende des 2. Monats wohl zu nnterscheiden. Im 4. Monat erscheint der Tubenknorpel iu der medialen Tubenwand. Dreyfuss.

Tuba Euslachli: Erkrankungen.
Die Euslachischen Röhren sind, die ihre Rachenenden von denjenigen Gebilden ungeben sind, die von entzindlichen Affectionen so oft, wie kein anderer Körpertheil, befallen werden, ungemein häufig Erkrankungen uusgesetzt. Viel seltener, als von nasopharyngealen Krankheitsprocessen aus, werden gezogen, wähnetisprocessen aus, des Gewingt er ein ditteledenschaft gezogen, während unigsekhert eine Erkrankung des Cavum tympani durch Fortleitung einer Tubennffection ein sehr gewöhnlicher Vorgang ist. Und diese Eigenschaft der Ohrtrompete, dass sie filt die übrigen Mittelohrräume die Eingangsplorte für mannigfache Schädigungen darstellt, in Verbindung mit der wichtigen Function, die die Tuba für deu Höract zu erfüllen hat, beilungt es, dass die Krankheiten

dieses Ventilationsrohres in physiologischer, wie in pathologischer Beziehung eine gründliehe Beachtung von Seiten des Arztes verdienen.

- 1. Anästhesie. Die Anästhesie der Ohrtrompete änssert sich durch eine verminderte oder fehlende Empfindlicheit gegen den eindringenden Luftstrom oder selbst gegen eingeführte Sonden. Bei mit Sklerose behafteten Patienten ist es mir öfters begegnet, dass das Einströmen von Luft beim Catheterismus auf das Bestimmteste in Abrede gestellt wurde, während die Auscultation ein dentliches und freies Anprallen der Luft an das Trommelfell ergab. Urbantschitsch giebt an, dass diese Unterempfindlichkeit der Tuba zuweilen mit der Besserung des Grundleidens schwinde; es dürfte aber, wenigstens bezüglich der Empfindung des Lufteinströmens, mitnuter fraglich erscheinen, ob nicht manche Patienten erst nach wiederholter Anwendung der Luftdonehe begreifen, auf welches Gefühl es überhaupt ankommt, so dass also ihre ersten Angaben nicht unbedingt als zuverlässig erachtet wer-den dürften. Lichtwitz hat Anästhesie der Enstachi'schen Röhre gegen eindringende Luft bei Hysterischen beobachtet; mir ist nur ein Fall vorgekommen, in dem eine unzweifel-haft hysterische Kranke eine dicke, weit in die Ohrtrompete vorgeschobene Laminariabongie verschiedene Male schlechterdings nieht zu fühlen behauptete, während an einzelnen Tagen die Einführung derselben Sonde schmerzhaft war. Die gleiche Kranke zeigte ausserdem eine zeitweilige Aussthesie der Ohrmuschel und des Gehörganges. Bürkner
- 2. Atrophle. Anntomisch ist Tubenatrophie von Rüdinger bei Greisen beiderlei Geschlechtes nachgewiesen worden. Das pharyn-geale Ostinm zeigte sieh viel weiter, als bei Personen im mittleren Lebensalter, und an die trichterförmige Mündung schloss sich ein klaffender Kanal an. Das Fettgewebe der laterulen Seite war durch Bindegewebe ersetzt, der Dilatator tubae erschien schwach und ohne Querstreifung. Desgleichen scheint auf langdauernde Verschwellung der Tubenschleimhant mit Reteution von zähem Secrete eine Atrophie öfters zu folgen, die durch Schrumpfungsvorgänge erklärt werden kann. Die klinischen Veränderungen sind eine laute, dröhnende Perception der eigenen Sprache und objectiv ein breites, trockenes Blasegeräusch beim Catheterismus schon unter zeriuger Druckanwendung. Die rhinoskopische Untersuchung ergiebt blasses Aussehen des klaffenden und vertieft erscheinenden Tubenostiums, Vorspringen des Tubenwulstes, tiefe Ausbuchtung der Rosenmüller'schen Grube. Bürkner.
- 3. Bildangsfehler. An der Tuba Enstnehisind angeboren Mischildungen seiten, sie beziehen sich auf die Weite des Lumens, auf die Verlaufsrichtung md auf die Oeffanschetung met Auf die Oeffanschen Wir werden uns den hier zu beobachtenden Veränderungen gegenüber bez
  äglich ihrer Geness sehr skeptisch zu verhalten haben, denn die genannten Verbildungen sind, wie Gru-her angieht, fast aussehliesslich durch Krank-heitsprotesse erworhene, is selbet die au kind-kettsprotesse erworhene, is selbet die au kind-

lichen Leicheu mitunter gefundenen Stenosen oder Obliterationen der Taba sind gewöhnlich auf intrauterin überstandene Krankheitsprocesse zurückzuführen. Beschrichen finden sich als angeborene Bildungsanomalien totaler Defect der Tuba zugleich mit anderen Missbildungen des Ohres und des Schlundes, Fehlen, bezw. Atresie des Ostium pharyngeum, mit oder ohne Obliteration des Kannle, Umwandung der knorptigen Tuba in einen feinen, bliud nach innen endigenden Gang, Ossificationaliteken, abnorme Weite der Ohrtrompte, winklige Kniekung in ihrem knöchernen Theile, winklige Kniekung in ihrem knöchernen Theile.

- 4. Blutangen. Abgesehen von den geringigen Hännorrhagien, die in Folge des Sondifrens und namentlich nach einem gewältsannen Vorgehen hierbei zuweieln beobachtet werden und sich nur durch eine blutige Färbung der Sonde nach vollendeter Operation verrathen, kommen Blutungen in der Eustanissehen Eine augenscheinlich selten vor. Sch wartze erwähnt Blutaustritte in Gestalt von Ekchymosen in das Gewebe der Schleinhaut und von grösseren flächenhaften Extravasten. Letztere können, wenn sie im Ostimmpharyngenm sitzen, dessen Oeffnung zapfeninging verlegen. Graue und grauschwarze Figmentrungen der Rachenschleimlaut setzen sich bei Endosenditis auf embolischem Wegentstandene Hämorrhungien in der Tuba. Grössere Mengen Blutes finden sich in der Ontrompeten nach Blutes finden sich in der Ontrompeten nach Blutsefinden sich in der Durchen (Schwartze). Blürknet.
- 5. Entzündung, croupöse und diphtheri-tische. Da in einer sehr grossen Zahl der Fälle von Croup und Diphtherie das Mittelohr miterkrankt und diese Complication jedenfalls nicht selten auf dem Wege der tubaren Fort-leitung zu Stande kommt, kann man erwar-ten, dass croupöse und diphtheritische Entzündungsprocesse in der Eustachi'schen Röhre häufig sein müssen. In der Natur der Krankheit liegt es, dass die klinische Diagnose einer Salpingitis dieser Art jedenfalls nur ausnahmsweise mit Sicherheit gestellt werden wird; denn während eine Tympanitis ohne Schwie-rigkeit erkennbar ist, wird es Niemandem einfallen, behnfs Constatirung eines Mitergriffenseins der Ohrtrompete etwa eine Sondirung oder Lufteinblasung oder auch nur eine rhinoskopische Untersuchung — wenigstens in schwereren Fällen — vorzunehmen. Klinische Andentungen einer Complication von Seiten der Tuba können wir vielleicht in einem besonders lebhaften, von dem Rachen nach dem Ohre ansstrahlenden Schmerze finden; doch kommt gerade bei Rachendiphtherie auch ohne Ohrerkrankung um so leichter eine derartige Empfindung zu Stande, als die Drüsen unter dem Kieferwinkel fast stets infiltrirt sind und Schluckbeschwerden mannigfacher Art vor-liegen. In anatomischer Beziehung sind die Erfnhrungen etwas reieler, als in klinischer. Mnn weiss, dass in vielen Fällen von Croup und Diphtherie Hyperämie und zellige Infiltration der Tuba vorkommt, hat Geschwüre am Ostium pharyngeum, hat croupose Memdas Tubenlumen branen gefunden, die röhrenförmig ansfüllten, diphtheritische Auf-

lagerungen von schmieriger Farbe gesehen, die mehr oder weniger weit vom Ostium pharyngeum aufwärts zogen. Wendt hat in <sup>2</sup>/<sub>5</sub> der Diphtheriefälle derartige Veränderungen in der Ohrtrompete festgestellt. Nach den eingehenden Untersuchungen von Moos können die durch Eiuwanderung von Mikround Streptococcen bedingten diphtheritischen in der Enstachi'schen Röhre direct Processe durch Fortleitung vom Ostium pharyngeum her oder indirect zu Stande kommen, indem die Infectiousträger durch die Saftspalten des Bindegewebes bis zur Submucosa der Tuba hinziehen. Derselbe Autor hat auch Nekrose der häutigen Tuba bis auf den Knorpel und theilweise Zerstörung des Knorpels selbst beobachtet. Eine locale Behandlung der croupös-diphtheritischen Salpingitis dürfte kaum in Betracht kommen. Einerseits werden die gegen die Allgemeininfeetion gerichteten Maassnahmen genügen, undererseits schliesst die Behandlung einer bestehenden Paukenhöhlenentzündung zugleich die Tuba ein.

Bürkner 6. Entzündung, katarrhalische. Der Tubenkatarrh, und zwar vorwiegend seine acute Form, gehört zu den hänfigsten Ohrerkrankroum, genor zu der mangere überhaupt, da das Tubenostium an den Veränderungen seiner Umgebung mehr oder weniger theilzunehmen pflegt. Jeder acute Schnupfen ist im Staude, eine Salpingitis hervorzurufen, und in der That dürfte es wenige Menschen geben, die nicht einmal an der leichtesten Form des Tubenkatarrhs, dem sogenaunten Tubenschnupfen (v. Tröltsch), gelitten hätten. In der Mehrzuhl solcher leichter Fälle bleibt der katarrhalische Process auf die Tuba oder selbst nur auf ihre Rachenmündung beschränkt; breitet er sich aber weiter aus, so wird bald auch die Paukenhöhle in Mitleidenschaft gezogen werden, und wir sprechen dann nicht mehr von einem Tuben-sondern von einem Mittelohrkatarrh. Namentlich bei längerem Bestehen einer Sulpingitis schreitet der Process meist entweder direct in die Paukenhöhle fort oder hat indirect durch Anfhebung der Ventilation Hyperämie und Exsudation in the zur Folge. Deshalb besteht auch die chronische Salpingitis seltener für auen die erronische Salpingtus seitener für sich allein, als mit einer Otitis media verbun-den. Der Uebergang einer entzündlieben Affection von der Pankenhöhle auf die Tuba ist ein weit ungewöhnlicherer Vorgang; und da in derartigen Fällen die erstere neben der secundären Salpingitis uoch fortbesteht, kann hier auch kaum je von einem eigentlichen, d. h. isolirten. Tubenkatarrh die Rede sein. — Die pathologisch-anatomischen Kennzeichen des Katarrhs der Eustachi'schen Röhre sind Hyperämie, zellige Infiltration und Schwellung des submucösen Bindegewebes, Abstossung des flimmernden Epithels, vermehrte Secretion. Das Secret ist meist von glasiger Beschaffenheit, zäh, zu Klumpenbildung ge-neigt und führt deshalb oft zu einer vollständigen pfropfartigen Verstopfung des Lumens, Nicht selten ist dem Schleim auch Eiter beigemengt, wie es in einem gewissen Studium des Schuupfens der Fall zu sein pflegt. Das Ostium pharyngeum ist in acuten Fällen fast regelmässig am heftigsten erkrankt, während bald weitere Veränderungen sichtbar sind, ist

bei längerem Bestehen die Schwellung sich weiter aufwärts fortzusetzen und namentlich weiter aufwärts fortzusetzen und namentlich bei stärkerer Hypertrophie des submucösen Bindegewebes zu deulicher Falten- und Wulstbildung zu führen vernag. Dadurch wird eine oft sehr beträchtliche Verengerung des Kanals, ja, selbst ohne die sonst häufige Verstelbung der Tuba durch zähes Secret, vollstäudiger Verstelbuss herbeigeführt. Im weiteren Verlaufe kann es durch einen Schrumpfungsprocess zu einem Verstreichen derartiger Falten und zu einer Erweiterung des Lumens kommen

Die Diagnose gründet sich hauptsächlich auf den rhinoskopischen Befund, dessen Feststellung allerdings bei der im acuten Stadium oft sehr beträchtlichen Reizbarkeit der erkrankten Theile schwer zu erreichen sein kann, und aut die Ergebnisse der Luftdouche. Die Bongirung kann bei ausgesprocheuen Reizerscheinungen selten und in acuten Fällen niemals in Betracht kommen. Die differentiell-diagnostische Frage, ob es sich um Salpingitis oder Otitis media handle, wird durch Trommelfellinspection gelöst. Das rhinoskopische Bild teumspection genost. Das rinnoscopiene bliq zeigt eineintensive RöthungundSchwellung des uudeutlich begrenzteu Tubenwulstes, dessen Oberfläche gelockert, durch folliculäre Schwell-ungeu oft leicht gekörnt und von erweiterten Gefässen durchzogen erscheint; die eigentliche Oeffuung ist meist spaltförmig verengt, von zähem, furblosem oder gelblichem Secret umgebeu, das zuweilen tropfen- oder klumpenförmig aus dem Ostium hervorragt. Iu chro-nischen Fällen hat der Tubenwulst oft ein blasses Ausseben, auch fehlt häufig eine auffallende Verengerung der Oeffnung. Luftdouche ist in manchen Fällen zunächst nicht ausführbar, weil eine Verklebung und Verschwellung der Tubenwände der eindringenden Luft einen unüberwindlichen Widerstand leistet, den die den Ballou com-primirende Hand bei einiger Uebung deutlich fühlt. Erst nach einigen vergeblichen Versuchen ergiebt die Anscultation ein bei Faltenund Pfropfbildung stossweises, nach einfacher Verklebung sofort glattes Eindringen der Luft. Je nach der Beschaffenheit des vorhandenen Exsudates kann dem Geräusche ein verschiedener Charakter des Rasselns beigesellt sein. Bleibt anch im weiteren Verlaufe der Luftdouche eine Verengerung des Tubenlumens bestehen, so klingt das trockene oder rasselnde Blasegeräusch entfernt und schwach; erst nach Beseitigung eines Hindernisses, die, soweit es sich um Secretmassen handelt, ganz plötzlich und unter lautem Knacken erfolgeu kanu, erhält man ein breites, nahes Auscultationsgeräusch. An dem aus der Tuba entfernten Kutheterschusbel hängt nicht selten ein Ballen glasigen Schleimes. Das Trommelfellbild zeigt durchaus keine weiteren Veränfellbild zeigt durchaus keine weiteren Veränderungen, als die charakteristischen Merkmale der vermehrten Einwärtswölbung: Schrägstellung und Verkürzung des Hammergriffes, Vorspringen des kurzen Fortsatzes und der leistenförmigen hinteren Falte, die mit dem Hammergriff einen spitzen Winkel bildet, Abweichungen des Lichtkegels, vermehrtes Durchscheinen der Paukenhöllengebilde, Soman zur Aunshme eines einfachen Tubenkatarrhs nicht mehr berechtigt.

Die subjectiven Symptome bestehen hauptsüchlich in Schwerhörigkeit, Druck und Völle im Ohre und in Ohrgeräuschen. Die Schwerhörigkeit erweist sich bei der Func-tionsprüfung zuweilen weuiger bedeutend, als der Patient geglaubt hat, da die Empfindung, "als ob ein Fell im Ohre läge", die von der straffen Einwärtsspannung des Trommelfells herrührt, eine betäubende ist. Charakteristisch für den Tubenkatarrh ist ein Knacken oder Kualleu in den Ohren, das die Kran-ken häufig und besonders beim Schlucken verspüren, und auf das fast stets eine vorübergehende wesentliche Erleichterung aller Symptome folgt. Dieses zuweilen auch objectiv wahrnehinbure Geräusch rührt von einer Verschiebung der schlüpfrigen Tubenwände aufeinander und einer Bewegnug der im Kanal enthaltenen Schleimmassen her. Bald "spannt sich aber die Haut wieder vor", und die alten Empfindingen sind wieder vorhauden. Die subjectiven Geränsche haben in den meisten Fällen den Charakter eines dumpfen Sansens vou pulsirendem Rhythmus oder ohne Inter-valle; selten nur erreichen sie eine solche Stärke, dass der Patient erheblich unter ihnen leidet; auch verschwinden sie oft danernd nach einer einmaligen gründlichen Eröffnung des Tubenlumeus. In anderen Fällen freilich überdanern sie sämmtliche übrigen Beschwerden. Kopfschmerz kann bestehen, Eingenommensein ist sogar meistens vorhanden, anen mer on me "taubes", dumfes Gefühl bezeichnet. Aus-nahmsweise kommt anch Schwindel, selbst wir Gleichgewichtstörungen, vor. Viele an ist sogar meistens vorhanden, auch hier oft uls Salpingitis Erkrankte empfinden beim Schlucken, Schnäuzen und wohl auch in der Ruhe einen stechenden Schmerz, der aus der Gegend der Zungenwarzel nuch den Ohren oder auch wohl in umgekehrter Richtung ausstrahlt, offenbar dem Verlaufe der Eustachi' sehen Röhre folgend. Eine gewöhnliche Klage ist auch ein Kitzelgefühl in der Tiefe des Ohres, das oline jene Schmerzen oder mit ihnen zugleich vorhanden sein kann und oft noch nuch Beseitigung des eigentlichen Tuben-abschlusses eine Zeit lang fortbesteht. Eine der lästigsten Erscheinungen ist die vermehrte Resonanz der dadurch ganz fremdartig klingenden eigenen Stimme und aller am Kopfe entstehenden Geräusche, der als Autophonie bezeichnete Zustand, der durch ein ab-normes Offenstehen der Enstachi'schen Röhre bedingt wird. Wenn nämlich die membranöse Tubenwand sturk und ungleichmässig ge-schwollen ist, kann sie, wenn auch nur vorübergehend, die Fähigkeit verlieren, sich der knorpligen Wand überall fest anzulegen, und dadurch entsteht in einem gewissen Theile oder vielleicht im ganzen Verlaufe der Tuba ein klaffender Spalt, dessen Anfang man auch im rhinoskopischen Bilde mitunter erkennen kann. Die Antophonie tritt beim acuten Katarrh meist nur auf kurze Zeit, oft auf wenige Stunden, ein und verschwindet mit der Rückbildung der Schleinhaut und

die Erfahrung, dass die Krankheit mit der Beseitigung der Ursache, z. B. eines acuten Schnupfens, gewiss nicht selten spontan schwindet, nicht dazu verleiten lassen, in iedem Falle auf diesen glücklichen Ausgang zu rechnen. Denn sieh selbst überlassen führt der Tubenkaturrh nur allzu oft zu acuten und chronischen Entzündungsvorgängen in der Paukenhöhle, und manche acute Salpin-gitis wird ohne Behandlung chronisch, worauf dann oft dauernde Folgezustände in Gestalt von Stenosen eintreten.

Behandlung, Soweit eine locale Behandlung angezeigt erscheint, d. h. wenn die Be-schwerden erheblich sind oder nieht sehr bald spontan verschwinden oder gar die ursächliche Erkrankung überdauern, hat sie sich vor allem auf die Wiederherstellung der Wegsankeit der Ohrtrompete zu richten. Es kounnt also zuvörderst die Luftdouche in Betracht, und zwar, wenn die Durchgängigkeit des Kanals damit erzielt wird, oder wenn vielleicht Reizungserscheinungen in der Nase oder im Nasenungserscheinungen in der Nase oder im Ausen-racheuraume bestehen, das Politzer'sche Verfahren, wenn die Verschwellung beträcht-lich, der Katarrh chronisch ist und eine stärkere Irritirung nubedenklich erscheint, der Catheterismus. Dass letzteres Verfahren in allen Füllen das wirksamere ist, unterliegt keinem Zweifel, wie es andererseits feststeht. keinem zweifel, wie es andererseits feststeht, dass die erstgenannte Methode in einer sehr grossen Zahl von Fällen, ja bei acuter Er-krankung fast stets, ansreicht. Eine länger dauernde Behandlung einseitiger Tubenaffec-tionen mit dem Politzer'schen Verfahren ist mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer schädlichen Wirkung auf das gesunde Trommelfell nicht am Platze. Besonders zu warnen ist auch vor der Verordnung des Politzer schen Ballons zur Selbstbehandlung, weil damit von Laien oft Unfug getrieben wird. Die subjectiven Beschwerden, namentlich das Gefühl von Dumpfsein, sind fast stets nach einer gelungenen Lufteinblasung auf längere oder kürzere Zeit herabgesetzt; haben sie sich im Laufe von 24 Stunden wieder gesteigert, was in nicht ganz leichten Fällen Regel ist, so wird das Verfahren täglich wiederholt, bis die Besserung Bestand hat. Länger als 5 bis 6 Tage lang braucht man nur selten täglich die Luftdouche anzuwenden; ein Zuviel ist auch hier nicht gut. Die Fnrcht vor einer durch die Luftdouche eintretenden Infection der Paukenhöhle mit aus dem Nasenrachen-raume fortgerissenen Mikroorganismen wird in neuerer Zeit sehr übertrieben; und soweit es sich um leichte und gutartige Erkrankungen in der Nase oder im Rachen handelt, sollte man sich vor einer regelmässigen Behandlung mit Katheter oder Politzer's Verfahren nicht scheuen. Es kann sonst leicht vorkommen, dass in Folge der längere Zeit fortbestehenden Tubenschwellung unheilbare Veränderungen gezeitigt werden, und dieses wäre gegen-über der zuweilen sicher vorhandenen Möglichkeit einer Infection das grössere Uebel. Dass ernstere, ausgesprochen infectiöse Pro-cesse in Nase und Rachen die Lufteinblasung mit der Rickbildung der Schleinbaut und der Schaffung geregelter Ventilationsverhält-nisse von selbst. — Die Prognose der Sal-lerigheits ist günstig. Man soll sich aber durch ; ges gerade beim Tubenkatarth und den ihn verursachenden Nasenleiden die Pinselnng mit Cocain gute Dienste, da sie nicht allein die Operation sehmerzlos macht, sondern auch eine Abschwellung der erkrankten Schleim-haut herbeiführt. Unterstützt wird die Inftdonehenbehandlung durch Gurgelingen, Pindoncentenanding durch dergeningen, Fin-selungen oder Spüllungen des Nasenrachen-raums. Zum Girgeln verordne man schwache Adstringentien, wie Liquor Aluminii acetici, oder auch unt Salzwasser. Pinselungen nimmt man am besten mit Hilfe eines auf eine Sonde oder einen besonderen Watteträger aufgedrehten Wattebausches vor und verwendet dazu Zineum sulfuricum (2 Proc.), Boraxglycerin (5 Proc.), Jodglycerin (2 Proc.), in schwereren Fällen Zinkchlorid oder Argentum nitricum räufen Zinkenioria oder Argentum mittelm in geeigneter Concentration je nach dem Schwellungsgrade. Spülungen kann man mit jedem Sprayapparate, dessen Röbre sich in den unteren Nasengang einführen lässt, oder mit den Schlundröhren von v. Tröltseh oder Schwartze vornehmen. Ist die Nase durch stärkere polsterartige Schwellung der gelocker-ten Schleimhant an den unteren Muscheln hochgradig verengt, so leistet das Einlegen nochgrädig verengt, so leistet das Einlegen von in 5-10 procentige Boraxglycerinlösung getauchten langen Wattetampons vorzügliche Dienste. Mit medicamentösen Einspritzungen durch den Kutheter, wozu man nur 5 bis 6 Tropfen der gewählten Flüssigkeit mit einer Pravaz'schen Spritze vor der Lufteinblasung in den Katheter tränfelt, sollte man sparsau sein, da dieselben zuweilen kräftig irritiren. Bei hartnäckiger Versehwellung der Tubenschleimhaut kann diese Behandlung aber nothwendig werden, und es eignen sieh dazu besonders Chlornatrium (1 Proc.), Zincum sulfur. (1—2 Proc.) oder Jodkalium (3—4 Proc.); eine auffallende, wenn anch vorübergehende, Erleichterung kann man auch mit Cocninoder Encainlösungen (2 Proc.) erzielen. Zähe Secretmassen werden in manchen Fällen am besten durch Salmiak- oder Terpentindämpfe gelockert, auch Mentholdämpfe sind empfohlen worden. Die Anwendung geschieht mit Hilfe der Luftdouche. (Vergl. Dämpfe.) Die Bougirung der Eustachi'schen Röhre kann bei der aeuten Salpingitis in thempeutischer Beziehung so wenig, wie in diagnostischer in Frage kommen, aber auch in chronischen Fällen sollte man, solange noch Katarrh besteht, von dieser stets schmerzhaften und lebhaft reizenden Operation so selten, wie möglich, Gebrauch machen, während sie bei den Folgeznständen chronischer Salpingitis oft augebracht ist. Jedenfalls sollte aus dem blossen dnrch die Sonde erbrachten Nachweis, dass eine gewisse Verengerung des Tubenlumens besteht, noch nicht ohne Weiteres anf die Nothwendigkeit, dieselbe mit Bougies zu behandeln, geschlossen werden, da in den meisten Fällen von mässiger katarrhalischer Infiltration der Catheterismus vollkommen ausreicht. Auch die Tubenmassage ist für diejenigen Fälle aufzusparen, in denen als Ueberbleibsel ab-gelnufener Tubenkatarrhe wirkliche Stenosen vorliegen. Für frische Fälle eignet sich eher die äussere Massage, die in Form einer 5 Minuten lang fortgesetzten energischen Bestreichung der Gegend vor dem vorderen Rande des Muse, sternocleidomastoideus und

hinter dem Unterkiefer von jedem Laien nach Anweisung ausgeführt werden kann. Dass für die Wiederlierstellung normaler Wegsamkeit in der Tuba die Behandlung aller etwa vorhandenen Veränderungen in der Nase und im Rachen von der grössten Wichtigkeit ist, bedarf kann der Erwähnung. Birkner.

uat kann der Erwanning.

11. Eatzilndung varloßes, Nach birther, er er eine der Tuba bei Varloin high von den den den den den den der Tuba bei Varloin high von. Sie siesert sich in einer Veränderung, namentlich fettiger Degeneration, des zuweilen verdickten Epithels, in dem Vorhandensein eines zähen, oft jauchigen oder blutigen und Eiterzellen haltigen Schleimes im Innern der Ohrtrompete. Am Ostium pharyngeum zeigte sich eine Vernehrung der jumphoden Bestandthelle in der nehrung der jumphoden Bestandthelle in der nit Geschwürzbildung. In 2 Füllen war die Lumen der ganzen Ohrtrompete mit einer Lumen der ganzen Ohrtrompete mit einer

namorrangsein mitterten-schiemhaut,zaweilen mit Gesehwirsbildung. In 2 Fällen war das Lumen der ganzen Ohrtrompete mit einer erupösen Membran ansgefüllt. Burkner. 8. Erwelterung und Divertliebildung. Der durch Attophie bedingten Erweiterung der Tuba Eustachli ist bereits gediacht worden. Eine andere Veranniasuung findet sich worden. Sien andere Veranniasuung findet sich worden. Eine andere Veranassung indet sien zuweilen in strang- und bandiörmigen Adhä-sionen, die, quer durch die Rosenmüller sche Grube ziehend, die Rachenmündung und einen Theil des knorplig-membranösen Absehnittes nach aussen zerren. Urbantschitsch beschreibt einen Fall von so starker Erweiterung des Ostium pharyngeum, dass die Spitze des kleinen Fingers leicht eingeführt werden konnte. Bei Sklerose der Paukenhöhle ist in Folge von Ernährungsstörungen mit narbiger Schrumpfung zuweilen die Ohrtrompete in ihrem ganzen Verlaufe erweitert, wie Schwartze angiebt, manchmal um das 3-4 fache ihres normalen Lumens. Das Auscultationsgeräusch lässt in solchen Fällen die grössere Durchgängigkeit deutlich erkennen. Atrophie der Knochenwände kann im Anschluss an ehronische Mittelohreiterungen zu einer Dilatation des knöchernen Tubenabschnittes führen. — Divertikelbildung hat Kirchner beobachtet. Er fand an dem einem 50 jührigen Maune entstammenden Praparate auf dem Boden der Tuba nahe an der Rachenmündung einen bohnengrossen Sack, der, von einer, dünnen drüsenarmen Schleimhautausgekleidet. von einem kreisförmigen Loche aus zugänglich war und zwischen dem Tensor und dem Leva-tor vehl in die Tiefe drang. Da gleichzeitig Anzeichen von Sklerose der Pankenhöhle bestanden, so nimmt Kirchner an, dass diese Divertikelbildung durch die Wirkung des M. dilatator tubae nach Schwund der Drüsen und des Fettgewebes zu Stande gekommen sei. Bürkner.

9. Fettige Degeneration ist bei tertiärer Spyhilis in den Knorpkellen von Moos Mosteinbrügge nachgewiesen worden. Das Protoplasma der Zellen enthielt zahlreiche Fettropfen. Achnliche Befunde beschrieb Kirchner in sehnen Falle von Divertikelbildung. Auch die Tubennuskeln können sich fettig entartet erweisen, so namentlich nach Diphtherie und in Folge von marastischen. Bürkner.

10. Fremdkörper kommen in der Tuba selten vor. Dass zuweilen Bougies in der

Ohrtrompete abbrechen, ist bereits unter "Sondirung der T.E. "erwähnt worden. Die hauptsächlichsten in der Literatur beschriebenen Fälle von Fremdkörpern in der Tuba sind folgerde: Fleischmann fand bei der Section in der Ohrtrompete eines Mannes, der lange an subjectiven Geränschen gelitten hatte, eine Gerstengranne. Urbantschitsch entfernte einem Patienten aus dem Gehörgange einen 3 cm langen Haferrispenast, der mit Hilfe seiner Widerhaken vom Minde ans in den Naseurachenraum, durch die Tuba in die Paukenhöhle gewindert war, eine Otitis media erzeugt und schliesslich den Weg durch die Trommelfellperforation nach aussen gefunden hatte. Einen ähnlichen Fall, in dem ein 4½ cm langer Strohhalm dieselbe Wanderung zurnickgelegt hatte, beschrieb Camerer, und dass eine Nähnadel vom Munde her die Tuba und Paukenhöhle passirt hat, ist von Albers mitgetheilt worden. Ferner beobachtete Schalle, dass ein 6 mm langes Hartgnumistück, das sich beim Ausspülen der Nase von der dazu benutzten Spritze abgelöst hatte und gleichfalls in die Paukenhöhle gerathen und gielentalis in die Faukennome gerauer-war, eine eitrige Mittelohrentzündung verur-sachte. Ein Fall, in dem durch ehen bei einer ungeschickten Schlingbewegung in die Tuba gerathenen Kirschkern eine perforative Otitis media erzengt worden war. tive Offits meent erzengt worden wat, ist neuerdings von Trantmann veröffentlicht worden. Der Fremtkörper hatte zu einer starken Verschwellung des phaynyngenlen Os-tium und beträchtlicher Schleimabsonderung geführt und wurde bei einer Ansspülning vom Schörgange her aus der Tuba in den Schlund befördert. Andere Fremdkörper, wie Schumpftabak und Speisetheilehen, können beim Brechnet in die Tubu gerathen; auch sind mehrfach Spulwürmer in der Ohrtrompete vorgefunden worden. Dass bei fehlerhaft ausgeführter worden. Dass bei feinerhatt ausgeunnter Nasendonnehe ein Theil der verwendeten In-jectionsflüssigkeit durch die Tuba in die Pankenhöhle gelangen und daselbst schwere Entzündungen, hervorrufen kann, ist durch zahlreiche Beobuchtungen unchgewiesen wor-Bürkner.

11. Gesehwürsbildung kommt am hänfigsten am Ostimm pharyngeum vor, wo ullein sie der Diagnose durch Rhinoskopie zugänglich ist. Die häufigsten Ursachen der Ulceration sind Tuberkulose und Syphilis; aber auch bei Variola, Diphtherie, Lupus sind Geschwüre beobuchtet worden, Schwartze sah öfters kleine raudliche follienläre Geschwüre am Tubenwalst bei eitrigem Follichlarkatarrh des Nasenrachenraums und Erosionsgeschwäre am Ostium bei Curies des Schläfenbeins mit Zerstörung der knöchernen Tuba, Während die meisten Ulcerationen wenig ausgedehnt und oberflächlich sind, greifen die durch Syphilis und Tuberkulose verursachten zuweilen weit um sich und namentlich weiter in die Tiefe. Schwartze beschreibt ein tuberkulöses Geschwift, das sich bis zur Mutellinie des Fornix und der hinteren Wand erstreckte, die Rosenmüllersche Grube einnahm und den grössten Theil des Inbenwilstes zerstört hatte. So ausgedehnte Ulcerationen sind sehr selten. Heilen die Geschwüre aus, so kommt es zur Bildung von Narben, wie sie jn auch

an anderen Stellen der Rachenschleimhaut beobachtet werden. Durch die nuregelmässigen Gewebszüge, die diese Narben enthalten und in ihre Umgebung ausstrahlen, kommen Verzerrungen des Tubenostimus und vollständige Verschliessung seines Lumens zu Stande. Zur Behandlung der nleerativen Processe kann man sich antiseptischer, adstringirender oder kaustischer Flüssigkeiten bedienen, die mittelst der Schlundröhre oder des Sprayapparates von v. Tröltsch vom unteren Nasengange aus oder bei Undurchgängigken desselben vom Munde ans eingespritzt werden. Im Allgemeinen erreicht man jedoch mit diesen Irrigationen, die natürlich nur mit schwachen Lösungen ausgeführt werden können, kanm mehr, als eine Reinigung der Geschwüre von ihren Krusten und Eiterauflagerungen, und man wird deshalb besser zu energischeren Eingriffen schreiten. Am besten eignet sich die Behandlung mit dem Galvanokauter, da sie befriedigender, als irgendeine andere Meste betriedigender, als irgendeine andere Me-thode, die Möglichkeit gewährt, das wirksame Agens erst an Ort und Stelle zu entwickeln und auf ganz umschriebene Stellen wirken zn lassen. Natürlich ist bei diesen Verschorfungen die Leitung des Anges unerlässlich. Auch Aetzungen mit Argentum nitrieum, Chromsänre oder Trichloressigsäure können bei grösseren Ulcemtionen versucht werden; man verwendet dazu in geeigneter Weise gekrünunte Silbersonden, an deren eingekerbten Knopf man das Aetzmittel auschmilzt oder in eine für diesen Zweck augebrachte grubenförmige Vertiefung eindrückt. Bürkner.

12. Kalkelnlagerungen kummen, ebenseiw Verknöcherungen, im Tabenknorpel hauptsäehlich bei alten Lenten vor. Es handelt sich meist um unsehriebene Herde, diech kann auch ein grösserer Abschuitt des Knorbels osificitt sein, wie ein Fall von Urbantschitisch lehrt, in dem der grösset Tateil der menharnösen Tubenwand in eine Knocken-

platte ningewandelt war. Bürkner. 13. Lupus s. u. Tuba Enstachli, Erkrankungen: Geschwürsbildung.

ungen: Geschwirsbildung.

14. Neahldungen. Am läufigsten scheinen graunfaltonsartige. Bindegewebsnenbildungen in der Ungebung des Thlenostungs zu sein, wie ich sie bei der Rhinoskopie zuweilen grausen geschen habe, und wie sie von Löwenberg seinen habe, und wie sie von Löwenberg seinen habe, und wie sie von Löwenberg der den ganz ungewöhnlich grossen Tumor, die vom Ostinm tympanieum ausgingen, und einen ganz ungewöhnlich grossen Tumor, der den ganzen durch Usur erweiterten Tubenkanal von einem Ende bis zum anderen ausgilte, hat Voltofini gefunden. Spitze Condylome kommen in der Umgebung des Tubenwilstes mitunter vor, wie ich selbst in einem Falle feststellen kounte. Käsige Knötehen hat Schwart ze bei Millartuberkulose gesehen. Perner find Gruber im knöchermen Abschutte der Tuba, besonders bei Syphilis, mehrmals Excetosen. Hang enterfirmeren Abschutte der Tuba, besonders bei Syphilis, mehrmals Excetosen. Hang enterfirmeren habelmitte der Tuba, besonders bei Syphilis, mehrmals Excetosen. Hang enterfirmeren habelmitte inversarkomatisen Polypen. Der Bebandlung sind nur die an der Rachenmündung zum Vorschein Kommenden mit in ihrer nächsten Ungebung festsitzenden Neuhlädengen zugänglich, und warr kommt die Eur-

fernung mit schliugenartigen Instrumenten und die Zerstörung auf galvanokaustischem Wege oder durch mineralische Aetzmittel in Betzeich

Betracht. Bürkuer. 15. Offenstehen, abnormes. Die häufigsten Ursachen einer Lumenerweiterung in der Tuba sind Altersveränderungen (Schwund des Fettgewebes) nud die durch ungleichmässige Schwellung der membranösen Wand hervorgernfene Insufficienz. Ausserdem kommt ein der Paukenhöhlensklerose ähulicher und mit ihr gleichzeitig auftretender Schrumpfungs-process des Bindegewebes vor, der ein abnormes Klaffen der Ohrtrompete herbeizuführen im Stande ist. Subjectiv macht sich das Offenstehen der Tuba besonders durch das Eindringen des Luftstromes vom Nasenrachenraume aus bei der Athmung in störender Weise bemerklich, wozu noch das Sympton der Antophonie tritt, das besonders bei geschwächten Individuen vorzukommen scheint. Der objective Nachweis eines be-stelenden Klaffens der Ohrtrompete gelingt zuweilen leicht durch die Beobachtung von Bewegungen des Trommelfells bei der Re-spiration, wie sie bei normalen Verhältnissen selten sind. Ein sichereres Symptom ist das deutliche Hören des Athmungsgeräusches und der Stimme des Patienten durch einen eingeschalteten Hörschlauch und die auffallende Leichtigkeit, mit der beim Cathe-terismus Luft in die Pankenhöhle eintritt. Die Behandlung muss sich vor allem gegen die Ursache des abnormen Offenstehens richten. Liegt ein Tubenkatarrh zu Grunde, so sind Gurgelungen mit Kochsalzwasser oder essigsnurer Thonerde zu verordnen und Spülungen mit Ziuc, sulf, vorzunehmen. Auch Luftein-blasuugen, eventaell in Verbindung mit Sal-miak- oder Terpentindämpfen, wirken in maucheu solcher Fälle günstig. In den hartnäck-igen Fällen von Atrophie oder Insufficienz des Bewegungsapparates ist die Therapie oft undankbar. Zuweilen ist der faradische oder der constante Strom, direct auf die Thia applicirt, von Nutzen, bei anderen Kranken tritt nach der Bougirung Erleichterung ein, auch die Vibrationsmassage der Tuba kunn helfen. Manchem Putienten ist der Zustand erträglicher, wenn er den Gehörgang mit Watte verstopft.

16. Syphilis zieht die Tubn in verschiedener Weise in Mitleidenschaft. Dass Geschwüre nicht selten vorkommen, ist hereits erwähnt worden, ebenso ist der spitzen Condylome und der Exostosen godacht worden, (Vergl. Geschwürsbildungen). Primäre Infection ist durch infeirte Katheter mehrfach verschuldet worden. Einen ähnlichen Vorgang primärer Uebertragung habe ich bei einem Glasbläser beobachtet, der ein infeirtes Blasrohr benutzt hatte, Es fanden sich am der Tubenmündung ausgesproehen syphilische Veränderungen vor. Auch Gummata sind in vereiuzelten Fällen beobachtet worden. Die Behandlung hat sich in erster Liuie gegen die Grundkrankheit zu richten, aber anch Joeales Eingreifen, z. B. Actzen von Ge-

schwüren, ist zu berücksichtigen. Bürkner. 17. Tuberkulose s. u. Geschwürsbildung in

d. T. E., Neubildungen d. T. E. und Tuberkulose des Gehörorgans.

kulose des Gehörorgans.

18. Verengerung und Verwachsung der Tuba kann angeboren oder erworben sein. Im erstereu Falle ist es in der Regel der kuöcherne Theit, der eng oder undurchgängig ist; doch kommen congenitate spattförmige Stenosen auch am Ostium pharyngenm vor. Viel hänfiger sind die erworbenen Stenosen. So kommen Einenguugen der Rachenmündung und des ihr zunächst gelegenen Tubenabschnittes in vielen Fällen durch eine Hypertrophie der Rachenmandel und andere Neubildungen des Naseuracheuraums, zuweilen auch, wie ich mehrfoch rhinoskopisch nachweisen konnte, durch das kolbig verdickte hintere Ende der unteren Nasenmuschel zu Stande, Dass Narbenbildung im Anschluss an Ulcerationen zum Verschluss des Ostium führen kann, ist bereits erwähnt worden. Im Verlaufe des Tubenkanals entwickeln sich Stricturen in Falten- und Ringform besonders auf Grund einer Hypertrophie des submucisen Bindegewebes, also in Auschluss an Tubenkatarrhe, die ja auch sehon zur Zeit ihres Bestehens mit einer Verengerung des Launens verbunden sind. Derartige Stenosen sind am häufigsten im knorplig-membranösen Theile, während das Ostium tympauicum und seine nächste Umgebung znweilen durch Hyperostosen und Exostosen eine Schmäler-ung erfährt. Doch kommen auch im knöcher-nen Theile bindegewebige Wucherungen in Form von Polstern, Falten und Sträugen vor. Vollständige Atresie im Verlaufe der Tuba ist änsserst selten, sie wird wohl meist darch Knickungen des Kanals vorgetänscht, Allerdings sind einzelne Fälle von flächeuhafter oder durch Pseudomembranen zu Stande gekommener Verwachsung beschrieben worden. Die subjectiven Erscheinungen der Stenose sind im Wesentlichen dieselben, wie bei der Salpingitis: Druck, Völle, Schwerhörigkeit, Sausen. Nur fehlen hier die Schwankungen in der Intensität der Symptome, die für die katarrhalischen Schwellungszustände charakteristisch sind; auch ist der Grad der Schwerhörigkeit in der Regel ein höherer, nls bei jeneu Veränderungen. Die Diagnose der Stenose und Atresie grüudet sich zunächst auf den Trommelfellbefund, der die Kennzeichen der vermehrten Einziehung darbietet. aber auch ziemlich indifferent und für sich allein iedenfalls niemals beweisend für die fraglichen Tubenerkrankungen sein kann, vor allem aber auf die Ergebnisse der Auscultation und der Sondirung. Beim Catheterismus dringt die Luft nur maugelhaft oder gar nicht in die Paukenhöhle, und man hört deshalb ein entfernies, dinnes, inbestimantes Geräusch oder hat überhaupt keine Empfindung, die auf eine Bewegung von Luft im Mittelohre zu beziehen wäre. Ein stossweise erfolgendes Eindringen der Luft in die Pankenhöhle deutet auf faltenförmige Verdickungen in der Ohrtrompete, die den Luftstrom wohl aufhalten, bei genügendem Drucke aber von ihm überwunden werden. Rasselgeränsche können vernehmbar sein, sind aber nur bezüglich der Nähe oder Entfernung ihres Ursprungsortes diagnostisch zu verwerthen. Ein weiteres Erkennngszeichen für Stenosen bietet der Widerstand, den die den Ballon comprimirende Hand bei der Lufteinblasung empfindet; derselbe kann so gross sein, dass der Ballon sich ganz präll anspannt. Hat die Auscultation bei der Luftdouche mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Verengerung des Lumens ergeben, so ist es angezeigt, denaneres über deren Siz und Auschhunug mit Hilfe der Soude festzuetellen. Vergl. darüber

Sondirung der Tuba Eustachii.

Behandlung. Handelt es sich um Einengung des Ostium pharyngeum durch Neu-bildungen, so sind dieselben in geeigneter Weise, meist jedenfalls auf operativem Wege, zu entfernen. Dieses wird fast stets zur Er-reichung der Durchgängigkeit führen, ohne dass weitere Eingriffe erforderlich sind. Für diejenigen Fälle aber, in denen der Sitz des Hindernisses die Ohrtrompete selbst ist, dürfte fust stets die Bougirung mit Laminariastäben oder mit Celluloidsonden in Anwendung zu ziehen sein, obwohl auch dem Catheterismus nicht jede Bedeutung abgesprochen werden darf. Aber auch, wenn die Lufteinblasung gelingt, erreicht man mit ihr wohl niemals soviel, wie mit der Bongirung. Natürlich muss man bei dieser Behandlung, die stets schmerzhaft ist, äusserst behutsum zu Werke gehen und sich hüten, die eingeführte Bougie zu lange in der Tuba liegen zu lassen. Es dürfte stets genügen, das Verfahren 2—3 mal in der Woche zu wiederholen und seine Dauer auf anfangs 5, später 10, höchstens 15 Minnten zu beschränken. Für Quellbongies ist die Dauer eutsprechend abzukürzen. Die Verbindung der Sondirung mit einer medicamentösen Behandlung hat wenig Zweek. Höchstens, dass das Bestreichen der Sonde mit Cocain eine grössere Erleichterung schafft. Direct zu warnen ist vor der Einführung von Bougies, die mit Argentum uitricum bestrichen sind. Durch die geringe Reizung, die sie ansüben, zeichnen sich Jodglycerin und Boraxglycerin aus. Mit beiden Mitteln kann mun eventnell Versuche austellen. Will wan sich auf die blosse Einführung der Sonde nicht beschränken, so kann man die von Urbantschitsch empfohlene Vibrationsmassage zu Hilfe nehmen, indem man eine geknöpfte Celluloidbougie bis über die verengte Stelle vorschiebt, gleich darauf aber wieder aus derselben entfernt und diese Bewegung 100-150 bis 250 mal hintereinander etwa 1/2 Minute, später bis 3, selbst 5 Minuten lang rhythmisch wiederholt. Diese "innere Thbenimssage" ist für hartnäckige Fälle mitunter von Vortheil, und die Patienten gewöhnen sich allmählich an den anfangs erheblichen Reiz, den sie ausübt. Die "äussere Massage", die bei der Behandlung des Tubenkatarrhs erwähnt worden ist, dürfte für Stenosen keine Bedeutung haben. In neuerer Zeit ist von verschiedenen Seiten die Behandlung von Stenosen durch Elektrolyse empfohlen worden, deren Anwendung in der Tuba nicht eben schwierig, aber ungenügend controlirbar ist. Ich habe bei einigen wenigen Versuchen keine befriedigenden Erfolge mit dieser Methode erzielt, obwohl sich dieselbe mir zur Beseitigung von Cristen, Spinen und sonstigen Ver-

engerungen in der Nase vortrefflich bewährt hat. Vollkommene Atresien der Ohrtrompete sind unheilbar. Bürkner.

19. Verletzungen der Eustachi'schen Röhre sind selten. Etwas häufiger kommen nnr die kleinen Excoriationen vor, die beim Sondiren oder auch im Ostium mit einem scharfen Katheterschnabel erzeugt werden und zu traumatischem Emphysem Veranlassung geben können. Schwerere Verletzungen sind nur vereinzelt beschrieben, so von Oskar Wolf ein Fall von Schussverletzung, in dem die unter dem Jochbogen eingedrungene Chassepotkugel die knöcherne Tuba verlegte, ein ganz ähnlicher Fall von Sehwartze, ein Fall von Moos, in dem eine Kugel unter dem linken Ohrläppchen eingedrungen und durch den rechten Oberkiefer ausgetreten war: nuch hier war die Tuba, wahrscheinlich durch bindegewebige Adhäsionen, ganz undurch-gängig geworden. Einen Fall von Stichverletzung der Ohrtrompete hat Bezold be-schrieben; in demselben war ein Messer vom knorpligen Gehörgange her hinter das Kiefer-gelenk bis in die Rachenhöhle gerathen und hatte eine vollständige Atresie der Tuba herbeigeführt. Bürkner.

Tuba Eustachii: Physiologie. Die Tuba Eustachii ist ein theilweise knöcherner, theilweise knorplig-membranöser Kanal, der die weise knorpng-memoranoser kanat, det die Paukenhöhle mit dem Nasenrachenraum in Verbindung setzt. Diese Verbindung hat in erster Linie den Zweck, den Luftdruck in der Pankenhöhle zu reguliren. Zwar findet ein osmotischer Luftanstausch auch, wie nachgewiesen ist, durch das Trommelfell hindurch statt, aber dieser geringe Gaswechsel wäre nicht im Stande, dauernd die Luft in der Pankenhöhle auf dem normalen atmosphärischen Druck zu erhalten, wie das für die normale Schwingbarkeit des Trommelfells nothwendig ist. Der Toynbee'sche und der Valsalva'sche Versuch lehren, dass sowohl die Herabsetzung, als auch die Erhöhung des Luftdruckes in der Paukenhöhle unter, bezw. über den äusseren Atmosphärendruck die normale den ausseren Annospharentruck die omlade Schwingbarkeit des Schallleitungsapparates veräudern und dadnreh eine Schwerhörigkeit, besonders für den unteren Theil der Ton-scala, herbeiführen. Die Frage nun, ob diese sog. Ventilation der Paukenhöhle eine continuirliche ist, die schon bei gewöhnlicher Respiration vor sich geht, indem die Tuba schon für den gewöhnlichen Respirationsluftdruck durchgangig ist, oder ob es zum Zustande-kommen dieser Action besonderer Muskel-kräfte bedarf, die den normaler Weise ge-schlossenen Tubenkanal erst zu eröffnen hätten, ist bisher noch immer nicht aus dem Bereiche der Controverse gerückt. Trotzdem gewisse experimentelle Erfahrungen und klinische Beobuchtungen, z. B. an Tuuchern und Caissonarbeitern, dafür sprechen, dass der Tubenkunal für den Respirationsluftstrom als offen, wenn auch nicht im anatomischen Sinne als klaffend, zu betrachten ist, stehen doch noch die meisten Autoren auf dem Standpunkt, dass es stels gewisser Muskelthätig-keiten, insbesondere des Schlingactes, bedarf, um den Gasaustansch zu bewerkstelligen. Dass während des Schlingactes eine bedeutende Erweiterung des äusseren, knorphigmembranösen Theiles der Tuba Entsatchii, inabesondere des Ostium pharyngeum tubae, hervorgerufen wird, ist durch zahlreiche experimentelle Thierversuche, durch Beobachtung an geeigneten Kranken und durch manche physikalische Beobachtungen (Stimmgabeitersuch von Politzer) klar ersiehtlich. Der hauptsächlichste Erweiterre der Rachemmindung der Tuba ist der vom Trigeminus innernung der Tuba ist der vom Trigeminus innertender in der der der der der der der Tubenwand inserirt, auf des Lumen der Tuba tt bislang nicht mit Sicherheit nachgewiesen.

Die Tuba zeigt ein Flimmerepithel, das nach aussen gegen den Nasenrachenraum fimmert. Dieser Flimmerbewegung wurde bisher stets die Function zugeschrieben, das überschüssige Secret der Mittelohrschleimhant mech aussen zu befördern. Diese Annahme scheint wenig gerechtfertigt. Denn einerseits muss angenommen werden, dass die normale Mittelohrschleimhaut, nicht mehr Seeret prodneirt, als zur Erhaltung des Feuchtigkeits-grades der in der Paukenhöhle eingeschlossenen Luft nothwendig ist, und andererseits lehrt die klinische Beobachtung, dass bei entzündlichen Schwellungen der Schleimhaut des Mittelohrtractes, also bei den Zuständen, secernirende Thätigkeit der bei deneu die Schleimhaut erhöht ist, stets auch die Schleimhautauskleidung der Tuba mitbetroffen wird und ein Verschluss zu Stande kommt, der nur schwer überwunden werden kann. Anch zeigt die innere Einmündung der Tuba, das Ostium tympanicum derselben, anatomische Verhältnisse, die einem Abfluss überschüssi-gen Secretes nicht günstig sind. Es dürfte viehnehr die nach aussen gerichtete Flimmerbewegung der Tuba Eustachii den Zweck haben, das Eindringen von kleineren Fremdkörperpartikelchen, sowie von pathogenen Keimen in die Pankenhöhle zu verhindern. Diese Annahme wird gestützt durch die Beobachtung, dass die normale Pankenhöble vollkommen keimfrei gefunden wird, während in der Nasenhöhle und im Nasenrachenraum stets pathogene Keime vorhanden sind. Hammerschlag

## Tuben-Gaumenmuskeln.

1. Anatomie. Die Gaumenmakeln, die zugeierin in Dienste der Tubenbewegung stehen, sind der Mnec. tensor veil palatini, der Mnec, levator veil palatini und der Muse. retrahens tubae s. salpingopharvngeus. Die früberen Namen des Tensor als Sphenosalpingostaphylinns und des Levator als Petrosalpingostaphylinns gehen einer Häweis auf Ursprung mit der einen Gruppe von Muskelögen von der Basis des Keilbeins, während die andere mit kurzen Fasern an der lateralen Platte des Tubenkonpels und dem membranösen Theile der Tubenwand amsetzt, nm in das Gaumensegel auszustrablen, maehdem der Muskel, durch/Zusammenlagerung der Fasern verschmäter, in eine Sehne übergeangen ist, die sich levator dagegen einstelle sich sich eine Der der unteren Flüche der Spitze der Schlächebeinyrsmide.

legt sich in seinem Verlaufe unter die mediale Platte des Tubenknorpels and vertheilt sich fächerförnig in die Gunuemponeurose. Als dritter Tubenmskel kann der Muse. salpingophuryngeus bezeichnet werden, der von dem untersten, hervorragenden Ende der medialen Platte des Tubenkorpels entspringt und in der Richtung meh der hinteren Phaynwand sich nit dem Muse, pterygopalathuns vereinigt. Die Innervation des Muse. temor veil erfolgt durch den Trigeninus, die des Levator durch den Vagus.

2. Erkrankaugen. Von Erkankungen der

Tuben-Gaumenmuskeln sind der Krampf und die Lähmung an dieser Stelle zu erwähnen. Unter den krampfartigen Störungen sind häufig klonische, selten tonische Krämpfe be-schrieben worden. Ihre Actiologie ist dunkel und die Zurückführung jener tie-ähnlichen Krämpfe auf Hysterie, Trigeminnsreizung, nasale Reflexneurosen beruht meist nur auf muthung. Bei Krämpfen der Tuben-Gaumenmuskeln werden die Tubenlippen auseinandergerissen und aneinandergelegt, so dass man postrhinoskopisch diese öffnenden und schliessenden Bewegungen des Tubenostiums beob-achten kann. Zuweilen betheiligt sich der weiche Gaumen und Rachen mit seiner Muskulatur an diesen Krämpfen. Da synchron mit jeuen Oeffnungen und Schliessungen der Tubenöffnung knackende und knipsende Ge-räusche gehört werden, so deutet man letztere als durch die plötzliche Oeffnung der aneinander gedrängten Tubenwände entstanden. Diese Geräusche haben das Eigenthümliche, dass sie nicht nur subjectiv dem Patienten znm Bewnsstsein kommen, sondern oft auch auf grössere Entfernungen hin dem Beobachter hörbar werden. Die Häufigkeit, mit der die Geräusche auftreten, ist ebenso wechselnd, wie die Dauer der Anfälle. Ihre Intensität schliesst ihre Deutung als Muskelgeräusche der Binnenmuskeln des Ohres aus. Dagegen ist es umstritten, welcher Muskel jenen Krampf veranlusse. Da alle drei Muskeln im Dienste der Tubenöffnung stehen und kein Muskel als einziger Schliesser aufgefasst werden kann, ist anzunehmen, dass jeder Muskel diese Krampferscheinungen auslösen kann. — Die Folge eines tonischen Krampfes der Tuben-Gnumenmuskeln ist eine krampfhafte Eröffnung des Tubenostiums, die zuweilen zu der als Autophonie bezeichneten Klaugverändernng der eigenen Stimme im Ohre führt. Ob Läbmungen der Tuben-Gaumennus-

Ob Lābimungen der Tuben-Gaumennuskeln, wie sie besonders als postdiphtheritische und bei Erkraukungen des Centralmervensystems unfreden, eine Einwirkung auf die Stellung des Tubenostiums ausüben, ist unsicher. Wenn auch von verschiedenen Seiten behauptet wird, dass bei ihnen die Ventialtien des Mittelohrs und das Hörvernögen anheeinflusst geblieben seien, so sprechen doch Besoharbungen daftr, dass z. B. bei postdiphtheritischen Lähnungen auch die Errerum unfretzen künnen.

organ auftreten können. Friedrich.

8. Physlologie. Ueber die Function der einzelnen Tubenmuskeln sind die Ansichten getheilt; im Folgenden seien nur die wenigen bestimmten Thatsachen angeführt. Die Con-

traction des Tensor eröffnet das Tubenlumen. indem sie den Tubenhaken aufrollt und die membranose Tubenwand abliebt. Der Levator verengert zwar die Tubenöffnung, indem ihr Boden durch den contrahirten Muskelbauch erholien wird, jedoch ist wahrscheinlich seine Wirkung als Oeffner des Tubculnnens bedeu-Wirkung als Oellner des Libenhinnens bedeu-tender, indem der Muskelbauch die mediale Partie der Tubenwandung nach oben und rückwärts drängt. Iu Folge seines einfachen anatomischen Verlaufes nuss der Muse, sal-pingopharyngeus den Levator in dieser Wirk-Friedrich. ung unterstützen.

Tubenmandel s. u. Tuba Enstachii: Anato-

mie, beschreibende.
Tubenmassage. Dieselbe kaun als äussere oder innere zur Anwendung kommen. Erstere wurde zuerst von Politzer empfohlen und besteht in methodischen Streichungen der seitlichen Halspartie von der Warzenfortsatzgegend am Kopfnicker entlang bis zur Schal-

tergegend.

Die innere Tubenmassage wendete zuerst Urbantschitsch un, der in Ueberein-stimmung mit den Beobachtungen Weber-Liel's fand, dass durch Reflexwirking von den sensitiven Aesten der Tubennerven auf den Nerv, acusticus Hörschärfe und subjective Ohrgeräusche gebessert werden kounten. Diese Erfahrung suchte Urbantschitsch praktisch Erfahrung suchte Urdantsentitsen pracusen zu verwerthen, indem er die Tuba vibrienel massirte. Er empfahl die Vibrationsmassage auch für Fälle, in denen eine Verengerung der Tuba nicht vorlag. Zwecks Ausführung des Verfahrens wird eine geknöpfte Bongie bis über den Isthums tubne vorgeschoben und sogleich wieder zurückgezogen. Dieser Vorgang soll 150-250 mal in der Minute wiederholt werden. Um lebhaftere Reactionserscheinungen zu vermeiden, wird znuächst nur 1 Minute, mit der Zeit bis 5 Minuten massirt. Die Massage ist für das Mittelohr nicht immer ohne Gefahr (reactive Mittelohrentzündung). erzielt nur vorühergehende Erfolge und ist deshalb nur in beschränktem Maasse bisher ausgeübt worden. Als Indication bezeichnete Urbuntschitsch bauptsäeldich den chronischen Mittelohrkatarrh.

Im Aufange der 90er Juhre wurde die allmeine Aufmerksamkeit nochmals auf die Methode hingelcukt, ohne indessen, soweit ersichtlich, viele neue Anhänger gewonnen zu laben. Braun, Laker, Garnault und An-dere wollten durch Vibrationsmassage der chronisch erkrankten Nasen- und Rachenschleimhaut gute Heilerfolge erzielt haben, und so lag der Gedanke um so näher, diese Methode auch auf die erkrankte Tubenschleimhant anzuwenden, als in sehr vielen Fällen von Mittelohrerkrankung ein unzweifelhafter Causalnexus zwischen letzterer nud einer gleichzeitigen Nasen-Rachenerkrankung be-Nach Laker zerfällt die Vibrationsstelit. behandlung bei ehronischen Mittelohrleiden in 3 Abschnitte: die Vibrationsmassage der Nasenschleindhaut und des retronasalen Raumes, die Massage des Tubenostiums und schliesslich des Tubenkanals, in den nät vibrireuder Sonde eingegangen werden soll. Acnte Reizzustände des Mittelohrs contraindiciren die letztere.

Wenn diese Methode trotz der warmen Empfehlnugen keine wesentliche Bedeutung für die Behandlung der Mittelohrerkrankungen hat gewinnen können, so liegt der Grund darin, dass andere Heilmethoden ungleich schneller und für Arzt und Kranken ange-nehmer die katarrhalischen Erkrankungen der Nase und des Rachens einschliesslich der Tuba zu beseitigen vermögen, dass die reflecruba zu beschigen vernögen, dass die reaec-terische Eluwirkung auf den Acusticus nur zu vorfübergehenden Scheinerfolgen führt, denen nach meiner Erfahrung gewöhnlich bittere Enttäuschung folgt, und dass die Methode auch bei hinreichender Gewandtheit für das Mittelohr nicht ungefährlich ist.

Es lässt sich erwarten, dass die Tuben-schleimhaut auf die Vibrationsmassage mit einer mehr oder weniger kräftigen Reaction antwortet, und diese Reaction kann in manchen Fällen erwünscht sein. So berichtet Bürkner, dass er einen einzelnen Fall von Autophonie nach neunmaliger Anwendung der Vibrationsmassage der Tuba geheilt habe. Ostmann.

Tuberculum acusticum s. u. Acusticus und

acustische Centren: Anatomie. Tuberkelbacillen im Ohreiter. Da es nach Koch, dem Entdecker des Tuberkelbacillus, ohne Tuberkelbacillus keine Tuberknlose giebt, so gehört zur Diagnose der Tuberkulose des Ohres auch der Nachweis des Vorhandenseins des specifischen Bacillus. Am leichtesten geschieht dieses, judem man sich Deckglaspräparate von dem Ohreiter ver-fertigt und diese nach den bekannten eharakteristischen Methoden färbt. Die ersten, die Tuberkelbacillen im Ohreiter nachgewiesen haben, wareu Eschle, Nathan, Voltolini, Ritzefeld u. A. Nicht immer gelingt es jedoch, die Bacillen gleich zu finden, und umss man manchmal wiederholt und zu verschiedenen Zeiten untersuchen oder, falls es auch dann nicht gelingt, Ueberimpfungen auf datür empfängliche Thiere versuchen, wie dieses schon wiederholt mit Erfolg geschah (Siebenmann). Zahlreiche Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen im Ohreiter Tuberkulöser machte Schwabach, und er fand bei 90 Fällen von Tuberkulose im Ohrsecret von 114 erkrankten Ohren 38 mai Bacillen, und in den übrigen Fällen konnte er noch bei 6 die Tuberkulose durch die Section nachweisen Halermann.

Tuberkulin, Zur Zeit der hochgehenden Tuberkulin-Begeisterung ist das Koch'sche Heilmittel natürlich auch seitens der Ohrenärzte (Schwartze, Lucae, Walb, Bezold. Brieger, Schwabach, Zarniko u. A.) versucht worden, in Fällen zumeist chronischer, weniger oft acuter tuberkulöser Mittelohreiterung. Der Erfolg war fast durchweg ein negativer, und die wenigen Fälle von Heiluug, die berichtet worden sind, halten zum Theil der Kritik nicht Stand oder siud nicht lange genng beobachtet worden, zum Theil erklären sie sich in der Art, dass die Heilung einer, besonders mit acuten Symptomen he-gomeneu, eitrigen Otitis media bei tuberkulösen Individuen ja anch unter anderweitiger Behandlung nicht gerade zu den Unmöglichkeiten gehört. Oertliche Reactionserschein-

ungen traten fast ausnahmslos auf, in der Regel hielten sich dieselben innerhalb mässiger Grenzen. Das Resultat der Tuberkulin-Be-handlung lässt sich dahin zusammenfassen, dass letztere für gewöhnlich den Krankheitsdass ietztere ur gewonnen den Krankerts-process in keiner Weise beeinflusste, weder zum Guten, noch zum Schlechten. Einige Male kam eine Verschlimmerung zu Stande, die freilich ebensowenig mit Nothwendig-keit dem Tuberkulin zur Last gelegt werden darf, wie die in einzelnen Fällen während der Cur beobachtete Erkrankung des zweiteu, bis dahin gesunden Ohres. Trotz der frühzeitig begonnenen Tuberkulin-Einspritzungen schritt wiederholt der Zerfall des Trommelfells, der Mittelohrschleimhaut und des angrenzenden Knochens unaufhaltsam fort und konnte der tödtliche Ausgang nicht abgewendet werden. Mehrfach zeigte sich ferner, dass während und vielleicht unter dem Einfluss der Tuberkulin-Behandlung scheinbar abgelaufene Mittelohr-eiterungen wieder zum Vorschein kamen oder von früheren Operationen herrührende Narben aufbrachen, ein sehr unliebsames Ereig-niss, da wir ja nicht die geringste Sicherheit haben, durch Fortsetzung der Cur die frisch in das Leben getretenen Krankheitserscheinungen wieder zum Verschwinden bringen zu können. Aus allen diesen Gründen ist die Tuberkulin-Behandlung der phthisischen Ohreiterungen mit Reeht verlassen worden, und auch die in jüngster Zeit noch einmal aufgenommenen Versuche mit dem Neu-Tuberkulin (Trantmann-Müller) können an dem absprechenden Urtheil nichts ändern, da sie ebenfalls eine völlige Wirkungslosigkeit gegenüber dem Ohrprocess ergeben haben. Auch hier wird überies von einer specifischen tuberkulösen Erkrankung des zweiten, früher gesunden Ohres während der Cur berichtet.

Tuberkulose, allgemeine, in Folge von Erkrankung des Gehörorgans. Wie von jedem anderen tuberkulösen Herde im Körper, kann auch von der Tuberkulose des Gehörorgans aus der übrige Körper un Tuber-kulose erkranken. Diese Anschauung wurde schon vor der Entdeckung des Tuberkelbacillus durch v. Tröltsch und Schwartze vertreten, Der Beweis ist allerdings im einzelnen Falle nicht leicht zu erbringen, da die Tuberkulose des Ohres selbst fast ausschliesslich seenndär auttritt, von einem anderen Herde im Körper ans. Die Verbreitung vom Ohre kann ge-schehen, indem der Eiter mit den Tuberkelbacillen sich durch die Tubu in den Bachen ergiesst und hier verschlackt wird oder im Rachen selbst tuberkulöse Herde setzt. Eine raschere allgemeine Verbreitung wird beson-ders dann eintreten, wenn die Tuberkulose in die andas Schläfenbein grenzenden grösseren venösen Gefässe durchbricht und die Bacillen venosen Gerasse unrenorient und die nachen in den Kreislauf gelangen. Sie setzen sich dann vorwiegend in den Lungen fest, wie Beobachtungen von Kossel und Körner zeigen. Auch längs der Gefässe im carotischen Kaml soll sich nach Körner die Tuberkulose unf die Meningen verbreiten, und citirt er als Stütze dafür eine Beobachtung von Pitt über Fossa Sylvii beschränkte, und bei der sich auf die Fossa Sylvii beschränkte, und bei der sich ausser gleichseitiger chronischer Mittelohreiterung kein underer älterer Tuberkelherd vorfand. Endlich ist eine grössere Anzahl von Beobachtungen bekannt, in denen operative Eingriffe am tuberkulös erkraukten schläfenbein die Veranlassung zu einer Verbreitung der Tuberkulose und zum letalen

Schlaigenbeil die veranassing zu einer verbreitung der Tüberkulose und zum letalen Ende gegeben haben. Habermann.

Tüberkulose des Gehörorgans. Ueber die Hänfigkeit der Erkrankung des Ohres au Tüberkulose besteht bisher keine grössere Stratische Benecht Geharten 2000 (Deren der Statistik. Bezold fand unter 17087 Ohren-krauken nur 127 mit Otitis media phthisica, also 0,7 Proc. Unter deu chronischen Mittelohreiterungen überhaupt bilden die tuberku-lösen 4,4 Proc., davon entfallen auf Kinder 5,5 Proc. und auf Erwachsene 94,5 Proc. Schwabach kommt zu ähnlichen Zahlen. Grösser sind die Procentziffern, wenn wir die Untersuchungen bei an Tuberkulose Verstorbeuen in Betracht ziehen. Ich fand bei der Untersuchung von 21 Schläfenbeinen an Tuberkulose Gestorbener 5 mal Tuberkulose des Ohres nud bei 17 anderen, bei denen schou während des Lebens Schwerhörigkeit oder Ohrenfluss beobachtet worden war, 8mal Tuberkulose. Schwabach fand unter 26 anntomisch untersuchten Felsenbeinen von 23 mit Mittelohreiterung behafteten Personen nut anteconrettering normateen l'ersonen 16 mal Tuberkulose, 10 mai gewöhnliche Mittel-ohreiterung. Auffällig ist dabei das Verhält-niss der Tuberkulose des Schläfenbeins bei beiden Geschlechtern. So fand Schwabach unter 40 an Tuberkulose des Ohres Erkrankteu 18 Proc. weibliche und 82 Proc. männliche Kranke. Hegetschweiler, der ein gleiches Verhältniss nachweisen konnte, erklärt dieses dadurch, dass die bei Männern häufiger vor-kommenden Nusen-Rachenkatarrhe zur Tuberkulose mehr disponiren. Am zahlreichsten kommt die Erkrankung im ersten, dritten und vierten Decennium vor. Im Kindesalter sind es einerseits die Drüsentuberkulose, die zu einer Erkrankung der Ohren führt, andererseits die acuten Exantheme und Kenchhusten. in deren Gefolge es öfters zur Erkrankung an Tuberkulose kommt, während bei den Erwachsenen die Tuberkulose des Ohres meist wachsenen die Tuberkulose des Ohres meist im Anschluss an chronisehe Lungentuber-kulose auftritt. Am häufigsten erkrankt unter den Theilen des Gehörorgans die Paukenhöhle und die mit ihr in Zusammenhaug stehende Warzenhöhle und die knöcherne Tuba, während die knorplige Tuba seltener erkrankt gefunden wird. Das Labyrinth erkrankt gewöhnlich erst durch Uebergreifen der Tuberknlose vom Mittelohre her, in seltenen Fällen nuch bei der basilaren tuberkulösen Menin-gitis von der Schädelhöhle her durch den inneren Gehörgang. Die Erkrankung nimmt gewöhnlich ibren Ausgang von der gewohnlich inren Ausgang von der Seinembaut des Mittelohrs, seltener von den Mark-räumen des Schläfenbeins, und liegen für letztere Annahme bis heute nur vorwiegend klinische Belege vor. Die Infection des Ge-hörorgans mit Tuberkulose kann auf ver-schiedenen Wegen erfolgen, letztere kann hier sowohl primär, als secundär zur Entwicklung kommen. Die primäre Tuberkulose können wir uns entstanden deuken durch Eindringen der Tuberkelbacillen mit der Luft durch den änsseren Gehörgung bei perforirtem Tronunelfell oder bei der Ventilation der Tuba beim Schnänzen, Husten u. s. w. Letzteres ist da-durch wahrscheinlich gemacht, dass sich nach Stranss bei Leuten, die sich in Krankenzimmern Tuberkulöser aufhalten, häufig Tuberkelbaeillen im Rachen nachweisen lassen. An der Ohrmuschel und im äusseren Gehörgange ist ebenfalls directe Uebertragung mög-lich. Secundär kommt die Tuberkulose im Ohre zu Stande durch Eindringen der Baeillen durch die Tuba bei Lungen- und Rachentnberkulose, indem Schleim oder Eitertheilchen mit Bacillen durch die bei Tuberkulose wegen Fettschwund abnorm weite Tuba hineingetrieben werden, selten auch durch directes Fortschreiten der Tuberkulose vom Rachen her durch die Tuba, oder auf dem Wege durch die Blatbahn. An letztere Art der Er-krankung werden wir vorwiegend bei Drüsenund Knochentuberkulose des jugendlichen Alters und bei der acuten miliaren Tuberkulose denken müssen. Nach den bisherigen Untersnehungen scheint es, dass auch bei diesen Formen häufiger zunächst die Schleimhaut des Mittelohrs erkrankt, seltener die Markräume (Walb). Habermann.

Tympanophonie, die objective Wahrnelmag der krankalt gestiegerten Resonanz der Stimme im Ohre einer zweiten Person. Die Wahrnelmung geseiheit in der Weise, dass man das in Folge abnormen Öffenstehens der Thus ressuirende Ohr durch einen Ohrschlanch nit dem eigenen verbindet. Beim lauten sprechen der unterseichen Person hört nam dann die Stimme aufählend deutlich aus dem untersaeitben Ohre gleichsam herausschaffen, sich vernehmen lässt (vergl. Antophonie).

Otmann.

Tympanovibrator, ein zur Vibrationsmussage des Mittelohrs bestimmter Apparat, Vergl. Massage des Ohres, Ostmann.

Typhus abdominalis s. Abdominaltyphus. Typhus exanthematicus s. Flecktyphus. Typhus recurrens s. Rückfullfieber.

Lebelkeit s. n. Erbrechen.

Unfallversleherung. Die wichtigsten Bestimmungen des Reichsunfallversicherungsgesetzes vom 6. Angust 1884, die in Betracht kommen, sind:

§ 5. Abs. 1: Gegenstand der Versicherung ist der nach Maassgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, der durch Körperverletzung oder Tödtung entsteht. Abs. 2: Der Schudenersatz soll im Falle der Verletzung bestehen 1. in den Kosten des Heilverfahrens, die vom Beginne der 14. Woche nach Eintritt des Un-falls an entstehen; 2. in einer dem Verletzten vom Beginne der 14. Woche nach Eintritt des Unfalls an für die Erwerbsanfähigkeit zu gewährenden Rente. Abs. 6: Die Rente beträgt a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Daner derselben 667/3 Proc. des Arbeitsverdienstes; b) im Falle theilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchtheit der Rente unter a), der nach Maassgabe der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist. Abs. 7: Dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen steht ein Anspruch

nicht zu, wenn er den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat. – In Falle der Tödung gewährt § 6: 1. als Ersatz der Beerdigungskosten das Zwanzigfache des mach § 5 Abs. 3 bis 5 fürden Arbeitstag ermittelten Verdienstes, jedoch mindestens 30 Mk; 2. eine den Hinterbeitschen vom Todestuge an zu gewährtende Rente. Ueber die Höhe der Reute sind gemater Bestimmungen erlassen.

Die Berufsgenossenschaften, in höherer Instanz die Schiedsgerichte und das Reichsversicherungsamt entscheiden nach Prüfung des Thatbestandes unf Grund der Sachverstänigenurtheile und au der Hand ärztlicher Gutachten, ob dem Verletzten eine Rente zustanden.

steht und in welcher Höhe.

Ein ohrenärztliches Gutachten über Unfallverletzung soll Folgendes enthalten: Name. Stand n. s. w. des Verletzten, Schilderung des Unfalls, Anamnese, Allgemeinbefund, Öhren-befund, Hörprüfung, Befund der Nase und des Rachens, wissenschaftliches Urtheil (Diagnose), Erörterung über den ursächlichen Zasammenhang des festgestellten Leidens mit dem Unfall, Urtheil über Grad und Dauer der durch das Ohrenfeiden bedingten Erwerbsunfähigkeit. Bei der Schilderung des Unfalls sind zumächst die für die Begründung des ursächlichen Zusummenhanges wichtigsten Punkte hervorznheben. Die Anamnese bietet besondere Schwierigkeiten. Auf die Angaben der Verletzten selbst und ihrer Angehörigen ist gerade bei Ohrenleiden wenig Werth zu legen. Oft wird der Arzt absiehtlich getäuscht. oft aber auch geben die Betheiligten in gutem Glauben fülsche Auskunft, Vielfüch finden wir alte Narben und Defecte am Trommelfell bei Leuten, die mit Bestimmtheit angeben, niemals vorher ein Ohrenleiden bemerkt zu haben. Ziemlich hochgradige Schwerhörigkeit, einseitige Taubheit, chronische Erkrankungen des mittleren und inneren Ohres können jahrelang bestehen, ohne dass sie von dem Erkrankten und seiner Umgebung bemerkt werden. Verursachen sie im weiteren Fortschreiten Beschwerden, so ist es menschlich begreiflich, dass der Kranke die Entstehung seines Leidens fälschlich auf einen längere oder kürzere Zeit vorher stattgefundenen Unfall zurnekführt. Man ist daher oft gezwungen, die Richtigkeit dieser Angaben durch Beibringung einwandsfreier Zengenaussagen, Atteste über frühere ärztliche Behandlung n. s. w. zu prüfen. Manchmal erhält man bei früheren Militärpersonen durch die Militärbehörden die gewünschte Auskunft. - Der Allgemeinbefund darf nie vernachlässigt, soll aber kurz angegeben werden. Vornehmlich ist dabei auf diejenigen Symptome zu achten, die bei der Beurtheifung eines Ohrenleidens ins Gewicht fallen; es sind demnach solche nervösen Erscheinungen (Romberg'sches Symptom, Tremor, Nystagmus, Hyperästhesien u. s. w.) zn erwähnen, die hänfig gleichzeitig mit Laby-rintherkrankungen in Folge von Erschütterung des Schädels und Körpers vorkommen. Ferner ist, namentlich, wenn über Kopfschmerzen und Schwindel geklagt wird, zu untersuchen, ob druckempfindliche Stellen am Schädel vorbanden sind, - Dass der Ohrbefund nicht nur über den Zustand des Trommelfells genan Aufschluss geben soll, sondern auch über den äusseren Gehörgang, den Warzenfortsatz und das äussere Ohr, ist selbstverständlich, mag aber doch erwähnt werden, da es in Attesten häufig noch vergessen wird. Die Hörprüfung ist so eingehend, wie möglich, anzustelleu; dabei ist auf Uebertreibung und Simulation zn achten. Zur Unterstützung der Diagnose ist in nicht völlig klaren Fällen mit der Stimmgabel zum mindesten der Weber'sche und der Schwabach'sche Versuch zu machen. Handelt es sich um sehr verwickelte Krankheitszustände, so ist es wichtig, nachzuweisen, ob die Perception sehr hoher oder sehr tiefer Töne beeinträchtigt ist (Galtonpfeischen, tiese Stimmgabeln). — Die Untersuchung der Nuse und des Rachens darf unter keiner Bedingung unterlassen werden, du die Beziehungen zwischen Ohren-, Nasen- und Rachenleiden ausserordentlich vielseitige sind. — Das wissenschaftliche Urtheil soll knapp und treffend den Krankheitszustand in deutscher Sprache bezeichnen, und zwar so, dass auch dem Laien die Art der Krankheit verständlich wird. Es muss sich anserdem möglichst präcise über die bei der Beurtheilung der Erwerbsfähigkeit in Betracht kommenden Folge- und Begleiterscheinungen ünssern. Beispielsweise soll es heissen: p. X. leidet an einer doppelseitigen chronischen Mittelohr-eiterung, die zu hochgradiger Schwerhörigkeit geführt hat und zeitweilig Schwindelerschein-

ungen verursacht. Wie schon bei Besprechung der Anaumese angedeutet wurde, ist die Entscheidung, ob ein Ohrenleiden durch einen voraufgegangenen Unfall entstanden ist oder verschlinmert wurde, oft äusserst schwierig. Nur in wenigen Fällen wissen wir über den Zustand des Gehörorgans vor dem Unfall Bescheid. Auch der objective Befund giebt uns selten Auf-schluss über die Art und den Zeitpunkt der Entstehung eines Ohrenleidens. Wir können von einer Sklerose nicht bestimmt sagen, wie alt sie ist. Narben, Trübungen, Defecten an-zusehen, wie lange Zeit sie bestehen, ist meist unmöglich. Dieses ist nur angängig bei frischen Perforationen, Rupturen, Narben u. s. w. Hieraus ergiebt sich die ausserordentliche Wichtigkeit der Feststellung des Ohrbefundes möglichst bald nach dem Unfall. Deshalb mogricust baid nach dem Unfall. Deshall sollte der Artz nach jeder Erschütterung des Schädels oder des Körpers, die in seine Be-bandlung kommt, auch das Gebörergan unter-suchen. Dabel braucht zunächst nur festge-stellt zu werden, ob der Verletzte über seine Ohren klagt, ob und inwieweit seine Hör-dlügkeit heralbegeetzt ist, nur do sieh durch die Ohrspiegelung alte oder frische Verän-derungen nachweisen lassen. Eine derartige Untersuchung kann in wenigen Minuten erledigt werden. Für die spätere Beurtheilung ist sie deshalb von dem böchsten Werth, weil der Befund festgelegt und somit späteren unberechtigten Ansprüchen die Begründung entzogen ist. Sind beispielsweise alte Veränderungen unmittelbar nach dem Unfall gefunden worden, so kann mit Sicherheit die Behauptung zurückgewiesen werden, sie seien eine Folge der Verletzung.

Es ist endlich noch zu erörtern, bei welchen

Ohrenleiden Erwerbsunfähigkeit eintritt. und wie hoch sie zu schätzen ist. Die Ansichten darüber gehen noch sehr weit auseinander; die Endurtheile verschiedener Gutachter über denselben Unfall weichen oft ausserordentlich voneinander ab. — Es ist von verschiedenen Seiten der Versuch gemacht worden, ein Schema für die Bestimmung des Grades der Erwerbsnufähigkeit bei Ohrenleiden aufzustellen. Beachtung verdienen die Vorschläge von Schwarz in Gleiwitz. Sie bieten immerhin einen gewissen Anhalt, können jedoch nicht auf alle Fälle angewendet werden. — Bei der Beurtheilung der Erwerbsnnfähigkeit ist in erster Linie zu beachten, dass es nicht im Sinne der Unfallgesetzgebung liegt, dem Verletzten Schmerzensgelder zu gewähren. Er soll nur Ersatz erhalten für die Einbusse an Verdienst, die er durch den Unfall erleidet. Spricht nun auch das Gesetz nur von Erwerhs-, nicht von Berufsunfühigkeit, so gestattet es doch, dass die Beeinträchtigung der letzteren bis zu einem gewissen Grade berücksichtigt wird, und das Reichsversicherungsamt hut entschieden, dass der Verletzte als theilweise erwerbsunfähig anzusehen ist, wenn er gezwungen ist, sich eine andere, als die bisher geübte, Thätigkeit zu suchen. Die Abschätzung des durch den Unfall verursachten Schadens soll durch den Vergleich des gegenwärtigen Zustandes mit dem früheren (vor dem Unfalle) stattfinden.

Durch Verletzungen des Gehörorgans kann die Erwerbsfähigkeit in verschiedener Weise beeinträchtigt sein, und zwar erstens durch die Abnahme und den Verlust der Hörfähigkeit und zweitens durch eine ganze Reihe von Krankheitszuständen und Beschwerden, die, durch Ohrverletzungen entstehend, die Leistungsfühigkeit im Allgemeinen beeinträchtigen. Hierher gehören subjective Geräusche, Kopfschmerzen, Schwindelerscheinungen, psychische Depressionszustände, endlich chronische Mittelohrprocesse, namentlich Eiterungen und deren Folgen. Der Grad der Erwerbsunfähigkeit hängt ab von dem Grade der Gehörsabnahme und dem Grade der Beschwerden. In der Hörprüfung huben wir ein einigermaassen sicheres Mittel, den Zustand des Hörvermögens festzustellen, während wir in Bezug auf die subjectiven Beschwerden vornehmlich auf die Angaben des Verletzten angewiesen sind. Ob wirklich qualendes Ohrensausen besteht, darüber giebt uns keine Untersuchung Auch Schwindelerscheinungen Aufschluss. lassen sich durch vereinzelte Untersuchungen meist nicht objectiv nachweisen. Wohl aber können wir in vielen Fällen durch wiederholte und längere, um besten klinische, Beobachtung bis zn einem gewissen Grade ein Urtheil über die Zuverlässigkeit der Angaben des Verletzten gewinnen. Auf diese Weise lassen sich wenigstens zeitweise auftretende Schwindelanfälle nuch Schläftensigkeit feststellen. Auch kanu nuch Schläftensigkeit feststellen. Auch kanu man controliren, ob Kopfschmerzen und De-pressionszustände so hochgradig sind, dass sie auf das änssere Verhalten des Kranken einen deutlich wahrnehmbaren Einfluss haben. Wie schon erwähnt ist, lässt uns bei einer Reihe von Ohrverletzungen, so bei Labyrintherschütterungen, die objective Untersuchung im Stiche, R. Müller behauptet, dass er bei einem gewissen Procentsatz von Labyrintherschätterungen meh Verletzungen charakteristische hyperfanische Zuntände des änsesren Gelörgunges und des Trommelfells gefinden habe. Ob dieses Symptom praktisch verwertlicher ist, müssen weitere Untersuchungen ergeben. Ieh bezweifte es, da derartige Hyperänien auch bei chronischen Tibenkatarrhen, mach überstandenen Ottiden und bei chronisch-katarrhalischen Processen im Mittelohre ohne voranfegenigenen Unfull vorkommen. Als Unterstützung der Diagnose mag das Symptom hin und wieder brauchbar sein, wenn es sich nur auf der Seite der Verletzung findet.

1st durch Unfall doppelseitige oder einseitige Tanbheit oder hochgradige Schwerhörigkeit eingetreten, so sind in der weitaus grössten Mehrzahl der Fälle anch subjective Beschwerden vorhanden, die bei Abschätzung der Rente berücksichtigt werden müssen. Handelt es sich jedoch einzig und allein um Verlust oder Abhalime des Hörvermögens, so ist meines Erachtens nach folgenden Erwägungen zu urtheilen. Bei deppelseitiger Tambheit würde ich etwa den Verhatt von 30—50 Proc. der Erwerbsfähigkeit annehmen. Die meisten Erwerbsfähigkeit annehmen. Die meisten Lente, auf die das Unfallversicherungsgesetz Anwendung findet, sind zwar nicht auf ihr Gehör angewiesen und können, auch wenn sie taub sind, ihre Arbeit nach wie vor ver-richten. Es ist aber zweifelles, dass Taube schwerer Beschäftigung finden, als Hörende, dass demnach die sich ihnen durbietenden Arbeitsgelegenheiten auf dem ganzen wirthschaftlichen Gebiete geringere sind. Sie sind schlecht oder gar nicht verwendbar in allen Betrieben, in denen das Zusammenarbeiten mit Anderen ohne Verständniss der mündlichen Anweisungen der Betriebsleiter oder ohne Verständigung mit den Mitarbeitern erschwert, ja unmöglich ist. Vielfach sind sie anch bei der Arbeit in erhöhtem Masse Gefahren nusgesetzt, weil sie vor diesen nicht durch Signale, Zurufe und Geränsche gewarnt werden können. Demnach wären die geringsten Sätze (etwa 30 Proc.) in Anschlag zu bringen für Schneider, Gärtner, Buchbinder, Tüncher n. s. w., wesentlich höhere für Arbeiter in Fabriken mit Muschinenbetrieb und in Bergwerken, die höchsten für Eisenbahnbedienstete. Taubheit ist meines Erachtens anzunchmen. wenn gewöhnliche Conversationssprache, und zwar Sätze (nicht nur laugsam vorgesprochene Worte), nicht mehr in der Nähe des Ohres verstanden werden. Bei einseitiger Taubheit ist die Erwerbsfähigkeit an sich nicht beeinträchtigt. Sie fällt nur ins Gewicht für Leute, die zu der Ausübung ihres Berufes ein binauriculares Hörvermögen unbedingt nöthig haben, wie z. B. Eisenbahnbedienstete, Bergwerks- und Fabrikarbeiter, Können sie in Folge einseitiger Taubheit die Schallquelle nicht localisiren, so ist nicht nur ihre eigene Person, sondern auch die Betriebssicherheit gefähnlet. In solchen Fällen tritt eine Erwerbsbeschränkung von 20—30 Proc. ein. Selbstverständlich ist bei dieser Abschätzung das Hörvermögen des anderen Ohres zu berücksichtigen.

Von Bedeutung für die Benrtheilung von Ohrverletzungen ist eine das Auge betreffende schiedsgerichtliche Entscheidung, nach der die Reute für den Verlust eines Anges nicht erhöht werden kann, wenn spiter das zweite unab-hängig von einem Unfall, bezw. vom Verlust des underen Anges, erblindet. Folgerichtig unss nach denselben Grundsätzen bei Verlust des Gehörs geurtheilt werden. Wird Jennand auf einem Ohre taub, ohne dass sich sonstige Beschwerden hinzngesellen, so ist er nicht erwerbsunfähig und erhält keine Rente. Wird er nun unabhängig von einem Unfall, etwa durch Krankheit, nuf dem anderen Ohre tanb, so würde er auch jetzt keinen Anspruch baben. leh habe gegen eine derartige Anslegung des Gesetzes in der Monatsschrift für Unfallheilkunde 1898 Nr. 12 meine Bedenken eingehend gefinssert. Meines Erachtens steht zwar nicht der Verhist des Gehörs auf dem zweiten Ohre in ursächlichem Zusammenhange mit dem Unfull, der den Verletzten einseitig taub gemacht hat, unter jeder Bedingung ist aber ein ursächlicher Zusammenhung mit der später eintretenden völligen Tanbheit vorhanden. Hätte der Verletzte den Unfall nicht erlitten, so wäre er eben nicht vollständig taub. Dennach muss ihm unzweifellmft eine Rente zugebilligt werden.

Bestimate Prosentritze der Erwerbsunfähig-Bestimate Prosentritze der Erwerbsunfähigkeit festrusetzen, ist bei hocherabiger Schwerbeit der Unterschung wird unm im Flüstersprache prüfen, sehon um unter Aussehluse der Kopfknochenleitung has Hörvernögen jedes Ohres einzeln festanstellen. Man muss sich aber auch durch Prüfung mit Conversationsspruche ein Urtheil darüber bilden, imwieweit es erschwert ist, sich mit dem Verletzten zu verständigen, um danach unter Betrekscheltung der oben besprochenen Gesichtspunkte die Beeinträchtigung der Erwerbshügkeit zu heuressen. Sehwar ze schägt vor, bei einer Hörweite für lante Sprache auf dem dem Hörweite für lante Sprache auf den dem Hörweite für lante Sprache auf den zu Proc. 5–10 m. 1. Proc. 30–30 m. 5. Proc. zu berechnen, Zahlen, an die man sich nichessen, wie bereite oben erwähnt ist, nicht striete binden soll. Geringere Grade von Schwerhörigkeit sind ohne Beledutung für die

Erwerbsfähigkeit.
Es ist zweifellos, dass vielfach chronische
Mittelohreiterungen ohne merklichen Nachkiel für den Kranken bleiben, meist aber
verursachen sie, abgesehen von der Gebörbeeintrichtigung, mehr oder minder heitige
Beschwerden, wie Kopfsehnerzen, Eingenommenheit des Kopfse und Ohrensehnerzen,
benachtbeiligen das Allgemeinbehiden und
nöhligen den Kranken, sieh vor den ihm
schädlichen Witterungs- und Erkätungseinflüssen zu schützen. Je nuch dem Grade dieser
Krankheitserseheimungen ist die Höhe der
Krankeitserseheimungen ist dabei zu bennerken,
dass
sich zum Zwese der Wiedergewinnung
seiner Erwerbefähigkeit einer Operation, etwa
der Radienloperation, zu unterziehen. In
Fällen, in denen mach durch Unfall enstandenen Mittelohreiterungen der Tod eintrit,
aben selbstverständlich die Hinterbliebenen

Anspruch auf die vom Gesetze vorgesehene

Anspruch au. Entschädigung. Nach allen Verletzungen des Gehörorgans, sei es nin, dass sie das Gehör mehr oder minder dauernd beeinträchtigen oder nicht, sei es, dass sie Erkrankungen des inneren oder mittleren Ohres zur Folge haben, sind subjective Beschwerden, wie sie oben aufge-führt sind, ausserordentlich häufig. Sie schä-digen den Verletzten meist mehr, als die Abnahme der Hörfähigkeit. Sie fallen ins Gewieht, wenn sie einen nachweisbaren schädlichen Einfluss auf den Körper- oder Geisteszustand des Kranken haben oder ihn in der Ansübung seiner Berufsthätigkeit hindern. Quälendes unausgesetztes Sausen, Kopfsehmerzen, Schwindelerscheinungen müssen anf die Dauer, namentlich, wenn sie so hochgradig sind, dass sie den Schlaf stören, die Arbeitsfähigkeit wesentlieh beeinträchtigen. Leute, die genöthigt sind, in der Höhe, anf Leitern und Gerüsten, zu arbeiten, sind, wenn sie an Schwindelanfällen leiden, nieht nur schweren Gefahren ausgesetzt, sondern können auch für ihren Beruf völlig untauglich werden. Da aber anch beim Bücken Schwindel nach Ohrverletzungen entsteht, können Leute, die zu ebener Erde arbeiten, wie Feldarbeiter, ebenfalls in ihrer Arbeitsfähigkeit geschädigt sein. Die durch die subjectiven Beschwer-den bedingte Erwerbsunfähigkeit schwankt innerhalb weiter Grenzen, in schweren Fällen kann sie bis zu 100 Proc. betragen.

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass bestimmte, für alle Fälle von Ohrver-letzungen zutreffende Zahlenangaben zur Abmessung des Grades der Erwerbsunfähigkeit messung des Grades der Fawerbehmangsen nicht zu maehen sind. Gerechte Urtheile wird man nur abgeben können, wenn man alle erwähnten ins Gewicht fallenden Momente abwägt und berücksiehtigt. Zum Schluss mögen die Schwarz'schen Vorschläge auszugsweise hier angeführt werden. Schwarz unterscheidet 1) die Herabsetzung der Hör-schärfe an und für sieh (Verminderung des quantitativen Hörens); 2) Beeiuträchtigung des binanricularen Hörens (Verminderung des juantieularen Hörens (Verminderung des qualitativen Hörvermögens), d. h. der Fähigkeit, mittelst des Gehörs die Schall-quelle zu localisiren; 3) Gleicligewichtstör-nngen und subjective Beschwerden. Er erwähnt folgendes Beispiel, um zu zeigen, in welcher Weise er seine Berechnung anstellt, hebt aber hervor, dass er das Addiren der Procente nicht in seinem Gutachten aufzunehmen pflegt: Ein Häner, ein Stubenmaler nnd ein Gärtner sind in Folge Unfalls ein-seitig taub und haben leichte Labyrintherseheinungen. Beim Häuer beträgt der Erwerbsverlust quantitativ 0 Proc., qualitativ 33½ Proc., Labyrinth 16½ Proc., insgesammt 50 Proc., beim Stubenmaler quantitativ und qualitativ 0 Proc., Labyrinth 33½ Proc., insgesammt 331/3 Proc., beim Gärtner quantitativ und qualitativ 0 Proc., Labyrinth 16% Proc., insgesammt 16% Proc.

Ueber die voraussichtliehe Daner der Erwerbsunfähigkeit nach Ohrverletzungen sollte man sich in Attesten vorsichtig ausdrücken und betonen, dass noch nach Jahren erfahr-ungsgemäss Verschlimmerungen eintreten

können. Ist nach einer Ohrverletzung die Hörfähigkeit im Laufe der ersten Monate nicht gebessert, so ist die Hoffnung anf Wiederherstellnng gering. Die subjectiven Besehwerden, namentlich die Schwindelerscheinungen, nehmen häufig im Lanfe der Zeit ab. Mit Sicherheit lässt sich dieses indessen nieht voraus-Passow. sagen.

Unterkiefergelenk-Eutzündung. Eine solehe wird von Schwartze unter den Folgezuständen der Otitis externa diffnsa bei kleinen Kindern erwähnt. Sie kommt zu Stande durch Fortpflanzung der Entzundung durch die bis zum 4. Jahre normal vorhandene Ossificationslücke in der vorderen unteren Wand des Gehörganges. Auch später können gelegentlich cariöse Eiterungen oder Fremd-körper (z. B. bei Schussverletzungen) vom Gehörgange bis gegen das Unterkiefergelenk vordringen.

Unterkieferverletzungen. Durch Stoss, Schlag, Sturz n. s. w. ant den Unterkiefer können Fracturen der unteren Wand des knöchernen Gehörganges, Rupturen des Trommelfells. Bintungen in die Paukenhöhle und Labvrintherschütterungen eintreten. In Rücksicht anf letztere sollte nach Unfällen, bei denen eine nennenswerthe Contusion des Unterkiefers stattgefunden hat, das Gehör genau geprütt werden, und zwar auch dann, wenn der äussere Gehörgang und das Trommelfell intact sind. Entzündungen des äusseren Gehörganges and des Trommelfells nach Sturz anf das Kinn sieht man manchmal bei Kindern. Passow.

Utriculus. Im Becessus ellipticus des Vorhofes liegt das mit den häntigen Bogen-gängen in Verbindung stellende, etwa 6 mm lange Vorhofsäckelen (Utriculus), das durch feines gefässhaltiges Bindegewebe an der oberen und hinteren medialen Wand mit dem Periost der Vestibularwand in Verbindungsteht; dagegen liegt zwischen ihm und der lateralen Wand ein etwa 2 mm tiefer, mit Perilymphe gefüllter Zwischenranm (Cisterna perilym-phatica vestibuli). Das Säckehen zerfällt in den oberen blasigen Recessus utricult, von dem die Ampullen des oberen und äus-seren Bogenganges ansgehen, und den mit-leren und unteren Utriculus proprius, in dessen Erweiterung hinten oben (Sinus superior) sen Erweiterung ninten oben (Sinds salperior) der gemeinschaftliche Schenkel des oberen und hinteren Bogenganges einmundet, wäh-rend lateral der einfache Schenkel des äusseren and unten im Sinus posterior die Ampulle des hinteren Bogenganges einmünden. Zwischen Reeessus ntriculi und Utriculus proprius geht medial ein Kanälchen, Canalis utriculo-saccularis, aus, um in den vom Sacculus ausgehenden Ductus endolymphaticus zu laufen und so eine Verbinding zwischen Utri-culus und Sacculus herzustellen. Vorn und lateral am Recessus utriculi liegt die etwa 3 mm breite Maenla acnstica, zu der ein Nervenast durch die Maeula eribrosa sup. herantritt. Die Wandung des Utriculus besteht, ebensowie die des Sacculus, aus fibrillärem, aussen von Endathel bekleidetem Bindegewebe, dem besonders in der Macula reichlich Blutgefässe verlaufen, einer structurlosen Basalmembran und innen aus einem niedrigen

Plattenepithel, das an den Maculae zu einem lecythorlischen Nervenepithel wird. Dieses Montrecpithel besteht uns den oberdächlich gelegenen Hörzellen, disschenförnigen Zellen mit einem im Bauche der Flasche befindlichen Kern und einem oberfächlichen Sume Zellen Kern und einem oberfächlichen Sume zu dam ungefähr 15 Fälden Hörzhare); die Hörzellen reichen nur bis zur Mitte des Epithellen zuges, während die tieferen Lagen von Stützzellen, den bis zur Oberfäche beraufrage wie der Hörzellen rieden nur bis zur Witte des Epithellen beraufrage wie der Hörzellen Fadenzellen, den bis zur Oberfäche beraufrage der Hörzellen stehen Stutten der Verlückstehen wahrte der Verlückstehen wahrte des Verlückstehen werden des Verlückstehen werden des Verlückstehen werden des Verlückstehen werden der Verlückstehen der Verlückstehen werden des Verlückstehen werden des Verlückstehen werden des Verlückstehen und klungstehe verlückstehen werden des Verlückstehen werden des Verlückstehen und klungstehen der Verlückstehen werden der Verlückstehen werden der Verlückstehen der Verlückstehen und klungstehen der Verlückstehen werden der Verlückstehen der Verlückstehen des Verlückstehen und klungstehen der Verlückstehen der Verlückstehen werden der Verlückstehen des Verlückstehen des Verlückstehen der Verlückstehen des Verlückstehen der Verlückstehen des Verlückstehen der Verlückstehen der Verlückstehen des Verlückstehe

Vagusreflexe vom Ohre aus. Sieht man vom reflectorischen Husten ab (vergl. Husten, Reflexerscheinungen vom Ohre aus), so wäre bier darauf hinzuweisen, dass die Reizung des Vagusastes an der hinteren unte-Gehörgangswand durch Fremdkörper oder Polypen noch anderweitige Reflexe, als den geduchten, hervorzurufen vermag. Ano-malien in der gastrischen und sexuellen Sphäre, Erbrecheu und Nieskrämpfe, nicht gar so selten auch Herzstörungen werden beobachtet. Die unter solchen Umstäuden häufig auftretenden Erectionen sind nach Hillairet als eine Reflexerscheinung vom Kleinhirn ans anzusprechen. Dass durch die Reizung der sensiblen Nerven des Gehör-ganges überhaupt (Trigeminns, Vagus) reflec-torische Lähmungen, Epilepsie, Heminnästhe-sien, Gesichtsparesen mit Ptosis hervorgerufen werden können, nmg im Anschluss noch kurz erwähnt werden. Eitelberg.

Valsalva'scher Versuch. Als Valsalva's Versuch bezeichnet man das Verfahren, bei geschlossenen Mund- und Nasenöffnungen durch eine kräftige Exspiration Luft durch den Tubenkanal in die Pankenhöhle einzupressen. Zum ersten Male findet es sich er-wähnt in dem Werke "De aure humana tructatus" von Ant. Maria Valsalva (1695–1723). Daselbst heisst es: "Nam si quis in tympano aut in vicinia ulcus . gerens . . ., clauso ore et naribus aerem intro comprimere conctur, inde sanies in meatum auditorium . . . solet eodem actu protrudi . . . Hieraus ergiebt sich, dass dieses Verfahren ursprünglich unr zur Austreibung von Eiter aus dem Mittelohre bei perforirtem Trommelfell angewendet wurde; seine Ausführung zu therapeutischen Zwecken bei den verschiedenen katarrhalischen Zuständen des Mittelden saustrinischen Leitenberg der Scheiber und der Tuba und als diagnostisches Hilfsmittel kam erst später in Anfnahme. Durch den Vulsalväschen Versuch wird bei wegsamer Ohrtrompete das Trommelfell nach aussen gewölbt, bei Perforation desselben entweicht die Luft in den ansseren Gehörgang. Die Widerstände, die die Luft zu überwinden hat, sind entweder ju der Tuba oder im Mittelohre gelegen. Sie können bei einiger Be-deutung das Gelingen des Valsalva'schen Versuches überhaupt verhindern. Die Erscheinungen, die man bei positivem Erfolge

Momente des Eindringens der Luft eine Vor-wölbung des Trommelfells, markirt durch ein Kleiner- und Matterwerden des Lichtreflexes, sowie manchmal das Auftreten eines neuen Reflexes im hinteren oberen Quadranten. Bei mehrmaliger Wiederholung zeigt sich auch eine Hyperämie (venöser Natur), die, von der oberen Trommelfellhälfte ausgehend, längs des Hammergriffes herabzieht. Auscultatorisch ist bei normalem Trommelfell und Tubenkanal ein Anschlagegeränsch, nach Politzer richtiger Ausbuchtungsgeräusch. wahrzunehmen; dasselbe ist kurz, dumpf und klang-Bei Secretansammlung in der Tuba oder bei Verengerung derselben, sowie bei Perfora-tion des Tronmelfells ist das Auscultations-geräusch das diesen Veränderungen im Allgemeinen zukommende (vergl. Auscultation des Ohres), insbesondere bei der letztgenannten ein charakteristisches, pfeifendes Zischen. Die Anweudung des Valsalva'schen Versuches als therapeutischen und diagnostischen Mittels wird durch verschiedene Mängel, die ihm anhaften, erheblich eingeschrünkt. Als Ersatz des Politzer'schen Verfahrens oder des Catheterismus wirkt erschondeshalbungenügend, weil der geringe Druck, unter dem die Luft steht, die Wegsammachung der Öhrtrompete oder die Austreibung von Secret aus dem Mittelobre uur unvollstündig bewirkt. Kinder, ferner Personen mit schwaeher Exspirationsmuskulatur können ihn nicht ausführen; auch des Patienten, da ja das Gelingen allein von diesem selbst abhängig ist. Seine Resultate sind ansserdem diagnostisch nicht sicher verwerthbar. Ein positiver Ausfall - Perforations- oder Verengungsgeränsch - ist zwar beweisend, ein negativer aber niemals. Dazu kommt, dass seine Ausführung in vielen Fällen direct eine Schädlichkeit involvirt. Die dabei hervorgernfene Stauung in den Abflussgefässen des Kopfes - eine venöse Hyperāmie — wird in allen ohnehin mit Hyperāmie einhergehenden Affectionen des Gehörorgans nachtheilig (Politzer), unter normalen Verhältuissen zumiudest nicht gleichgiltig sein. Dass bei allgemeiner Atheromatose oder Lungenemphysem der Valsalva'sche Versuch contraindicirt ist, bedarf keiner weiteren Ausführung. Demzufolge ist der Valsalva'sche Versuch nur als ein Ersatzmittel der Lufteintreibung, und zwar als ein sehr unzureichendes, anzusehen; als therapeutisches Mittel aus den eben erwähnten Gründen verwerflich, kann er höchstens als Diagnosticum zu einer vorläufigen, aber immer ungenauen und un-vollständigen Orientirung empfohlen werden. Beachtenswerth ist, dass manche Patienten mit Mittelohrleiden den Valsalva'schen Versuch spontan sehr häufig anstellen, da er ihnen eine momentane Erleichterung verschafft. Davor ist wegen der damit verbundenen Schädlichkeit stets ernsthaft zu warnen (Politzer). Frev.

Varicellen. Im Gefolge dieser zeigte sich in einer Beobachtung Bürkner's der äussere Gehörgang diffus geschwollen und geföthet und nut einer einemseripten Varicellenbildnung in Gesult zweier deutlich als solcher zu erkennender schwärzlicher Pusteln behaftet. Secretion war nicht vorhanden. Sonst waren nnr noch einige Pusteln am Kopfe zu finden.

Variola. Bei den Blattern sind consecutive Veränderungen im Gehörorgan relativ selten und begleiten fast nur die schwereren Formen. Auch sind sie an sich meist verhältnissmässig leichteren Grades. Es werden beschrieben Extravasate und Pusteln an der Auricula und im knorpligen Gehörgange, ähnlich wie an der allgemeinen Hautdecke, ferner Hyperämie und Schwellung manchmal auch Hämorrhagien im knöchernen Abschnitte des Gehörganges und am Trommelfelle. Die Paukenhöhlenschleimhaut fand man hyperämisch oder geschwollen, mit abnormer Secretion, manchmal mit einer dem variolösen Processe entsprechenden Veränderung und Verdickung des Epithels, oder mit eroupösen Membranen bedeekt. In seltenen Fällen besteht das Bild der acuten perforativen Otitis media. Secundare Metamorphose der Mucosa kann später zu Anky-lose der Gehörknöchelchen, Verwachsungen derselben untereinander und mit der Labyrinthwand und zu danernder Abnahme des Gehörs führen. Aehnlich, wie bei Scharlach und Diphtheritis, kommt es auch, wenngleich viel seltener, bei Varioh mitunter zu einer die eitrige Mittelohrentzündung begleitenden Labyrinthaffection (Panotitis). In der Tuba Eustachii kann die Variola Hyperämie, Hämorrhagien, Schwellung, Ulceration und membranöse Auflagerungen nach sich ziehen. Als Folge der Betheiligung des Gehörorguns an dem Blatternprocesse hinterbleibt bisweilen allmählich zunehmende, dauernde Schwerhörigkeit, ja selbst vollständiger Verlust des Gehörs, ehronische Otorrhoe u. s. w.

Vaselin-Einspritzungen s. Paraffin - Ein-

spritzungen. Vasomotorische Störungen treten theils am Gehörorgan auf, theils werden sie von diesem ausgelöst.

a) Ohrmuschel und änsserer Gehörgang. Eine Sympathicusverletzung, sowie ein Druck auf den Sympathicus durch geschwollene Lymphdrüsen im Respirationstractus bewirken an der Ohrmuschel und im Gehörgange eine Temperaturerhöhung; auch bei einer Verletzung des Facialis erfolgt am äusseren Ohre eine Temperatursteigerung, wogegen eine Verletzung des Facialis durch Einstich in die Medulla oblongata ein Sinken der Temperatur am Ohre der operirten Seite hervorruft. Den vasomotorischen Störungen sind ferner die vieariirenden Menstrualhlutungen ans dem Gehörgange beizuzählen. Als Beispiel einer vom änsseren Gehörgangereflectorisch ausgelösten vasomotorischen Störung wäre das Eintreten von Nusenbluten beim Reiben des Ohreinganges anzuführen, ferner das Gefühl von Trockenheit im Rachen durch Verstopfung des Gehörgunges, ein Fall von Sistirung pulsatorischer Ohrgeräusche durch anhaltende Tamponade des Gehörganges. b) Bongirung des Tubenkanals kann eine vermehrte Speichelnhsonderung, sogar einen profusen Speichelfluss veranlassen. — c) Pau-

Encyclopadie der Ohrenheilkunde,

den Acusticus und Facialis verbindende Portio intermedia Wrisbergii vasomotorisch, daher eine centrale Erkrankung dieser Nerven Blutungeu in die Paukenhöhle bewirken kann. Vasomotorische Einflüsse auf die Mucosa der Paukenhöhle finden auch vom Trigeminus aus statt, dessen Durchschneidung eine deutliehe Hyperämie des mittleren Ohres herbeiführt, - d) Im Gebiete der genstischen Centren dürften die bei Migräne und in Folge von Schreck vorkommenden Hörstörungen auf vasomotorischen Störungen beruhen. Zuweilen treten mit vasamotorischen Störungen, sonders des Sympathicus oder des Plexus cervicalis, gleichzeitig Gehörsanomalien auf. Auch manche Pulsationsgeräusche des Ohres dürften durch vasomotorische Einflüsse bedingt sein. Gehörserregungen steigern oder vermindern den Blutdruck. Hohe Töne sollen eine Injection der Hammergriftgefässe veran-lassen. Urbantschitsch.

Velum palatinum s. n. Gaumen. Verbrecher. Die Affectinen des Ohres wit langsamen Verhaufe sind bei Verbrechern häufiger, ab. bei normalen Individuen; sie tragen im Uebrigen meistens den gewöhnlichen Charakter und werden hauptsöchlich den unginstigen lygeinischen Verhältnissen zugeschrieben, in denen jene Individuen im Kerker oder sonstwo sein beinden, ferner der Lebensweise, deu Gewohnleiten derselben, wohrrch sie in höherem Grade, als normale Menselien, verschiedenen Kraukheitsursachen, die Übrenkrankheiten hervorrifen und unterhalten kön-

nen, ausgesetzt sind. Es ist bekannt, dass Krankheiten der Nase und des Rachens, die bei Delinquenten wegen Missbrauch von Tabak und alkoholischen Getränken hänfig angetroffen werden, in 33 bis 40 Proc. und der Rheumatismus in 13 Proc. der Fälle als pathogenetische Grundluge für die Entstehung von Ohrerkrankungen dienen. Zu den wichtigsten ätiologischen Ursachen müssen ausserdem die Syphilis, die Heredität verschiedener Krankheiten, der schädliche Einfluss gewisser Beschäftigungen, die häufigen Tranmen des Kopfes u. s. w. gerechnet wer-den. In den meisten Fällen handelt es sich um chronisch-entzündliche Affectionen des mittleren und inneren Ohres; in wenigen Fällen, und zwar auch bei jungen Individuen, wird ausserdem eine Form von Dysacusis, die der sog. Presbyacusis alter, aber gesunder Personen analog ist, augetroffen, die vielleicht als eine Alteration des Gehörorgans von degenerativem Churakter aufgefasst werden könnte. Die Abnahme der Hörschärfe steht nicht immer im Verhältniss mit der Abstumpfing des Tastsinnes, des Geschmick- und Geruchsinnes, die bei Delinquenten ebenfalls oft anzutreffen ist.

das Einfreten von Nusenbluten beim Reiben des Ohreinganges anzuführen, ferner as musche kommen hei Verbrechenn hünfiger Gefühl von Trockenleit im Rachen durch Verstopfung des Gelöfganges, ein Fall von Individeur. Die Misslidungen der Heix Sistirung pulsatorischer Ohrgerfünsche durch anhaltende Tamponade des Gelöfganges, — sind bei denselben viel deutlicher, als bei Speichelahsonderung, sogar einen Ohren vor. Wie führenhupt bei Franen, sind vernehrte Speichelahsonderung, sogar einen Ohren vor. Wie führenhupt bei Franen, sind profusen Speichelfinse veranlassen. — c) Paukenhöhle. Asch Claude Bernard ist die mulien der Conformation der Ohrmuschel

weit seltener, als bei männlichen Verbre-ehern. Gradenigo. Pvännie, Meningitis, Gehirnabseess, ent-ehern. Stellt der Arzt in solchen Fällen chern. Vererbung s. Heredität der Ohrenkrank-

heiten.

Verletzungen des Gehörorgans s. die ein-

zelnen Ohrabschnitte. Verletzungen des Gehörorgans: Forensische Bedeutung. Bei gerichtlichen Verhandlungen wird der Arzt nur als Sachverständiger, als Berather zugezogen. Die Entscheidung liegt dem Richter ob. Bilden aber Körperverletzungen den processualen That-bestand, so stützt sich das Urtheil im Wesentlichen auf das ärztliche Gutachten, das demnach nur dann seinen Zweck erfüllt, wenn es klar und auch dem Laien verständlich abgefasst ist und alle für den Richter wichtigen Punkte enthält. Duher muss der Gutachter mit den einschlägigen Bestimmungen der Gesetze vertrant sein. Im Folgenden möge eine kurze Uebersicht des den Arzt interessirenden gesetzlichen Stoffes gegeben werden.

Es ist zu unterscheiden, ob Körperverletzungen auf Grund des bürgerlichen Rechts oder des Strafgesetzes abzunrtheilen sind. Die in Frage kommenden Paragraphen des

bürgerlichen Gesetzbuches vom 18. August 1896. das vom 1. Januar 1900 im Privatrecht mit Ausschluss aller Landesgesetze maassgebend sein wird, lauten: § 842. Die Verpfliehtung zum Schaden-

ersutz wegen einer gegen die Person gerich-teten unerhaubten Handlung erstreckt sich auf die Nachtheile, die die Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des Verletzten herbeiführt.

§ 843. Wird in Folge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des Verletzten anfgehoben oder gemindert, oder tritt eine Vermehrung sei-ner Bedürfnisse ein, so ist dem Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente Schadenersatz zu leisten.

§ 844 Abs. 1. Im Falle der Tödtung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, dem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen.

Abs. 2. Stand der Getödtete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältniss, vermöge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltungspflichtig war oder unterhaltungspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten in Folge der Tödtung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten durch Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadenersatz zu leisten, als der Getödtete während der muthmaasslichen Daner seines Lebens zur Gewährung des Unterhaltes verpflichtet sein würde. - Die Frage, ob eine Verletzung vorsätzlich oder fahrlässig zugefügt wurde oder ohne irgendwelche Verschuldung, ist nach § 823 des B. G.-B. insofern von grosser Bedeutung, als nur im Falle der Verschuldung die Ersatzpflicht eintritt. Ueber diesen Punkt entscheidet der Richter, nicht der Arzt.

Verletzungen, die sich allein auf das Ohr beschränken, haben wohl nie den sofortigen Tod zur Folge, doeh können sich aus Ohrenleiden, die durch gewaltsame Einwirkung entstanden sind, tödtliche Erkrankungen, wie

zwischen der Verletzung des Ohres und dem Tode den ursächlichen Zusammenhang fest, so findet der § 844 des B. G.-B. Anwendung. Handelt es sich darum, zu entscheiden, ob ein körperliches Leiden Folge einer Verletznng ist, so hat der Arzt in der Regel die nachstehenden Fragen zu beantworten: 1. Besteht ein Leiden und welches? 2. Auf welche Weise ist das Leiden entstanden? (Feststellung des ursächlichen Zusammenhanges.) 3. Welches sind die bereits eingetretenen und noch vor-anszusehenden Folgen für den Verletzten?

Bei der Beantwortung der ersten Frage ist zu entscheiden, ob Verstellung oder Uebertreibung vorliegt. Ausserdem ist zu prüfen, ob nicht schon vor der Verletzung krankhafte oder abnorme Zustände an dem betroffenen Organ vorhanden waren. Dass auch bei specialärztlichen Gutachten der allgemeine Körperzustand zn berücksichtigen ist, sollte nie vergessen werden. - Besonders wichtig ist die zweite Frage, da der Nachweis des sächlichen Zusammenhanges zwischen der Verletzung und dem bei der ärztlichen Untersuchung festgestellten Befaude für die richterliche Entscheidung maassgebend ist. abschliessendes Urtheil über die Entstehung des Leidens zu fällen, ist aber gerade bei Erkrankungen des Ohres vielfach selwierig, oft unmöglich. Viele Lente, die, ohne es zu wissen, jahrelang ohrenkrauk sind, führen in gutem Glauben die Entstehung ihres Ohrenleidens, das sich erst hei weiterem Fortschreiten unangenehm bemerkbar macht, fälschlich auf eine Verletzung zurück. Manche werden erst durch einen Unfall auf ihre bereits längere Zeit bestehende Erkrankung anfmerksam. Dass anch vielfach der Versuch gemacht wird, den Arzt vorsätzlich zu täuschen, liegt anf der Hand. Je kürzere Frist zwischen der Verletzung und der ersten sachgemässen Untersuchung der Ohren liegt, desto leichter ist die Entscheidung über den ursächlichen Zusam-menhang. Leider wird aber noch immer bei Verletzungen dem Ohre zu wenig Beachtung geschenkt. Sind erst Wochen und Monate verstrichen, so ist über die Dauer der meisten Ohrenleiden, über die Herkunft von Narben. Defecten und Veränderungen am Trommelfell kein sicheres Urtheil mehr zu fällen. Daher sollte nach jeder Körpererschütterung und nach jeder, auch nur leichten Verletzung des Schädels der Ohrbefund ulsbald aufgenommen werden. Nicht minder schwierig ist es, zu beurtheilen, in welchem Grade Ohrenleiden die Erwerbsfähigkeit beeinträchtigen. Das Genauere hierüber s. u. Unfallversicherung. Hier sei nur noch Folgendes bemerkt. Wenn auch das bürgerliche Gesetzbuch von Erwerbsfähigkeit, nicht von Berufsfähigkeit spricht, so steht doch dem Verletzten Schadenersatz zu, wenn er durch die Handlung des Ersatz-pflichtigen in seiner Wahlfähigkeit, d. h. in der Möglichkeit, seine Beschäftigung nach Belieben zu wählen, beschränkt ist. Auch die Erhöhung der Bedärfnisse des Verletzten lässt Entschädigungsansprüche zn. Ist jemand gezwungen, in Folge seines Ohrenleidens sich besonderer ohrenätztlicher Behandlung zu unterziehen, muss er deswegen Reisen unternehmen, hat er Auslagen für Instrumente, Verbandzeug, Medicamente u. s. w., so ist ihm dieser Aufwand zu vergüten.

Achnliche Bestimmungen, wie das deutsche, enthält das österreichische Recht; a. österr. bürger! Gesetzb. §§ 1325—1327. Auch die Gesetzgebung der Schweiz ist im Wesentlichen dieselbe. Vgl. Art. 52—54 des Bundesgestzesüber Obligationenrecht vom 14. Brachmonat vor

Der zweite Theil unserer Envirerungen widmet sich dem starfrechtlichen Gebiete. Das Reichsstrafgesetzbuch vom 15. Mai 1870 unterscheidet bei Körperverletzungen zwischen vorsätzlichen (§§ 223—229) und fahrlässigen (§ 239). Die vorsätzlichen theilt es ein in leichte, qualificite und selwere. Diese Unterscheidlang ist zunschst von Weiterkeit für die Höhe der Strafant und selwere Körpervich eine mit Zaminde von der Vergertungen von der Schallen und die Schallen und die eine mit Gefängnissstrafe geahulet. Sohann sind leichte Körperverletzungen und alle fahrlässigen nur um Antrag zu verfolgen.

Als schwere Körperverletzung wird vom Gesetz ausdrücklich auch Verlust des Gehörs aufgeführt. Es ist an dieser Stelle geboten, näher auf den Sinn und die Bedeutung dieses gesetzlichen Thatbestandes einzugeheu. Als Zeitpunkt der Feststellung des Verlustes ist die Zeit der Aburtheilung der That maassge-bend. Wenn daher die zur Zeit des ärztlichen Gutachtens oder der richterlichen Aburtheil-ung vorhandene Taubheit durch ein späteres ärztliches Eingreifen aufgehoben werden könnte. so stösst dieser Umstand das Vorhandensein einer schweren Körperverletzung nicht um (Reichsger, Entsch. 6. V. 95). Zum Thatbe-stande dieser körperlichen Verletzung genügt es nicht, wenn in Folge der Verletzung nur einseitige Taubheit eingetreten ist, es ist vielmehr Taubheit auf beiden Ohren erforderlich. Diese Anslegung ist anerkannt. Taubheit liegt vor - darin herrscht Uebereinstimmung -, weun der Verletzte nicht mehr im Stande ist, articulirte Laute zu unterscheiden. Unbedeutende Reste von Hörvermögen, wie das Vernebmen einzelner Töne und lauter Geräusche, kommen nicht in Betracht. Schwere Körperverletzungen sind ausserdem solche, die dauernde Entstellung oder Siechthum herbeiführen. Es gehören demnach dazu äussere Verletzungen des Ohres, wenn sie gänz-lichen Verlust oder hochgradige Verkrüppelung der Ohrmuschel zur Folge haben, und es ist besonders hervorzuheben, dass nach einer Entscheidung des Reichsgerichts vom 1. X. 1886 die Möglichkeit, durch künstliche Hilfsmittel (künstliche Ohrmuschel) die Entstellung zu verbergen, nicht ausreicht, das Begriffsmerkmal der schweren Körperverletzung zu beseitigen. Siechtlum liegt bei Verletzungen des Ohres vor, wenn sie chronische Mittelobreiterungen, quälendes Ohrensunsen, Schwindelerschein-ungen oder danernde Kopfschmerzen verursachen, sämmtlich Krankheitserscheinungen die dus allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen. Denn Siechthum ist nach einem Gutachten der preussischen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, auf deren Vorschlag jener Ausdruck Anfnahme gefunden

hat, "ein langandauernder Krankheitszustand, der den ganzen Menschen schwer benachtheiligt". Dagegen liegt Unheilbarkeit nicht im Wesen des Siechthums (Reichsger, Entschag, 5, IV, 1885). In manchen Fällen durf zum Siechthum auch eine sich steigernde Schwerhörigkeit ohne subjective Beschwerden gerechnet werden, sobald sich, wie das oft geschicht, ein gewisser Grad von Schwermuth binzugesellt. - Die Feststellung subjectiver Beschwerden ist mit vollkommener Gewissheit ein Ding der Unmöglichkeit. Ob die Angaben des Verletzten Glauben verdienen, darüber wird man sich häufig nur durch genane, am besten kli-nische Beobuchtung ein Urtheil bilden können. Als leichte Körperverletzungen sind anzu-schen: ohne Defect heilende Wunden der Ohrmuschel und des änsseren Gehörganges, Trommelfellrisse, die nicht mit schweren Erschütterungen des inneren Ohres verbunden sind und nicht zu chronischen Mittelohreiter-ungen führen. Voraussetzung ist jedoch, dass diese Verletzungen nicht mit einer Wuffe oder einem sonstigen gefährlichen Werkzenge bewirkt worden sind. Ist letzteres der Fall, so gehen die leichten über in qualifieirte oder, wie das Reichsgericht sagt, geführliche Körperverletzungen. Der Ohrenurzt kann vom Richter gefragt werden, ob das Werkzeug, mittelst dessen die Verletzung des Gehörorgans zugefügt wurde, ein "geführliches" ist. Dabei ist auf die objective Beschaffenheit des Instrumentes Rücksicht zu nehmen und zu entscheiden, ob es geeignet ist, gerade für das Gehörorgan besondere Gefahren herbeizuführen. In diesem Sinne kunn ein Bleistift, ein Federhalter, ein Zahnstocher, der in den äusseren Gehörgung Zaimstocher, der in den anseren Gelenging lineingestessen wird, ein gefährliches Werk-zeug sein, Ebenso kann der Arzt genötligt sein, sein Gutachten durfber abzugeben, ob die Körperverletzung mittelst "einer das Le-ben gefährlenden Behandlung" begangen wurde, durch die dann eine an sieh leichte Körperverletzung zu einer gefährlichen wird.

Schon oben haben wir benucht, dass sofortige Tödtungen durch isoliter Verletzungen des Ohres kunn statfinden, dass sich dagegen des Ohres kunn statfinden, dass sich dagegen tödtliche Erkrankungen verschiedener Art daraus entwickeln können. Ist in solchen Fällen der Tod benbischtigt, so liegt der Thatbestand des Todschinges (§ 212) oder des Mordes (§ 213) vor. Ist der Tod nicht benbsichtigt, so tritt die erhöhte Strafe des § 225 weisen, ob der eingetretene Tod in ursächlichem Zusmunnenbange mit der fraglichen Ohrverletzung steht oder nicht.

Die schweizerlische Gesetzgebung bereitet sich gegenwärigt vor, ein gemeinsames schwizerisches Strafgesetzbuch zu erhassen. Der Voratumrt dazu nus dem Jahre 1886 unterscheidet ähnlich, wie das Reichestrafgesetzbuch, in Art. 62 leichte und gefährliche Körperverletzungen, in Art. 63 seitwere und is Art. 63 sehr schwere Körperverletzungen. Zwischen steht in der Bestrafung kein Unterschied, wohl steht in der Bestrafung kein Unterschied, wohl alser wird die leichte nur auf Auftra, die glützliche von Amtswegen bestraft. Währead die sehwere Körperverletzung bedeutende Schädigung, Schwächung an einem Körper-theile oder an einem wichtigen Gliede oder Organe oder an der Gesundheit voraussetzt, muss beisehr schwerer Zerstörung oder Unbrauchbarmachung derselben Objecte oder dauerude Entstellung vorliegen. Eines der Objecte würde in beiden Thatbeständen das Gehör bilden. Für die schwere Körperverletzung würde die Verursachung einseitiger Taubheit genügen, für die sehr schwere dagegen nur doppelseitiger

Gebörverlust

Das österreichische Strufgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen vom 27. Mai 1852 unterscheidet in § 152 das Verbrechen der schweren körperlichen Beschädigung bei Gesundheitsstörung oder Berufs-unfähigkeit von mehr als 20tägiger Dauer. Bemerkenswerth ist, dass die Berufsunfähigkeit mit der Arbeits- oder Erwerbsunfähigkeit des deutschen B. G.-B. nicht übereinstimmt, dass also Bernfsunfähigkeit in Folge einer Körperverletzung auch vorliegen kann, wenn der Verletzte leichte Arbeiten ausserhalb seines Berufes zu verrichten im Stande ist. § 155a enthält die gefährlichen Körperverletzungen, § 156 stimmt mit den Bestimmungen über die schweren des R.-St.-G.-B. überein, Ver-Inst oder bleibende Schwächung der Sprache, des Gesichts, des Gehörs u. s. w. Die leichte Körperverletzung wird zu den Uebertretungen (§ 411) gerechnet, von den Körperverletzungen mit tödtlichem Ausgange handelt § 140.

Vestibulum s. Vorhof.

Vibrationsmassage s. u. Massage des Ohres, Tubenmassage, Vibratiousmasseur,

Vibrationsmasseur, ein für Vibrations-massage des Trommelfells bestimmter Apparat, durch den zahlreiche und gleichartige Luftwellen in der Zeiteinheit auf das Trommelfell geworfen werden können. Als Triebkraft wird die Kruft des menschlichen Armes, des Wassers oder in neuester Zeit zumeist des elektrischen Stromes benutzt. Apparate der Art sind von Wegener, Seligmann, Art sind von Wegener, Seligmann, Ferreri, Breitung, Hirsehmann u. A. nach im Wesentlichen gleichen Principien augegeben worden. Die Luttwellen werden durch die Bewegnugen eines in einem Cylinder auf- und niedergehenden Stempels erzeugt und durch eine oder - für gleichzeitige Ohrmassage beiderseits - zwei Abflussröhreu mittelst starrwandiger Gummischläuche dem Ohre zngeleitet. Ein durchaus luftdichter Abschluss des Ohrschlauches ist für eine prompte Wirkung der Luftwellen auf das Trommelfell unerlässlich.

Die Druck- und Saugwirkung der Luft-wellen ist, wie die experimentellen Untersuchungen von Ostmann ergeben haben, abhängig von ihrer Zahl in der Zeiteinheit und in noch höherem Maasse von der Grösse der Verschiebung des Stempels. Schon bei 8 mm Verschiebung desselben und ca. 600 Luft-wellen in der Minnte ist die Gefahr schwerer Schädigung des Schallleitungsapparates ge-geben. Werden die Kolbenbewegungen genügend klein (bis 2 mm) gewählt, so erträgt das Ohr selbst eine sehr beschleunigte Massage (1000-1200 Luftwellen in der Minute) miffullend gut, da sich nach 20 Minuten langer,

ununterbrochener Massage keinerlei Auzeichen nnunterbrochener Massage semerer Ausenteiner Reizung zeigen uud auch keinerlei subjective Unbequemlichkeiten bei mässig festgestellter Knöchelchenkette auftreten. Einen Massage-Apparat dem Patienten zum Selbst-gebrauche in die Hand zu gebeu, wie ein solgebranche in die Hand zu gebeu, wie ein sol-cher von Breitung und mit Nähmaschinen-betrieb in neuester Zeit von Noebel ange-geben ist, dürfte sich bei der z. Z. noch bestehenden Unsicherheit in der Benrtheilung der Indicationen, Contraindicationen und des Heilerfolges nicht empfehlen. (Vergl. Massagedes Ohres.) Ostmann.

Vibrometer gleichbedeutend mit Vibrationsmassenr (siehe letzteren). Ostmann.

Vicarifrende Ohrblutungen. Es kommt nicht selten vor, dass bei Frauen während Es kommt der Menstruationsperiode Blut ans dem Ohre austritt. Es müssen hierbei unterschieden werden die Fälle, in denen es sieh um Individuen handelt, deren Nervensystem gesund ist, und bei denen das Blut in wenigen Tropfen aus Granulationen oder Polypen der Paukenhöhle oder des änsseren Gehörganges, in Folge einer Ruptur von zarten Gefässen, die in derartigen Neubildungen enthalten sind, herstammt, und zweitens diejenigen Fälle, die hysterische Individuen betreffen, deren Ohr gesund ist, und bei denen das Blut aus dem äusseren Gehörgange hervorgeht. Es sollten bloss die letzteren Fälle zur Kategorie der vicariirenden Ohrblintungen gerechnet werden. Die hierher gehörigen und in der Literatur angeführten Beobachtungen sind nicht zahlreich, und da es sich bei ihnen um hysterische Individuen hundelt, so kann, wenigsteus für einen Theil der Fälle, der Zweifel nicht ausgeschlossen werden, dass eine Simulation vorlug. Es sind jedoch auch solche Fälle bekannt, in denen der Blutaustritt direct beobachtet werden konnte, so dass das Vorkommen desselben mit Sicherheit constatirt ist. Der Hämorrhagie gehen eigenthümliche Erscheinungen von Seiten des Ohres voraus, z. B. Congestion der Ohrmuschel, acustische Hyper- oder Hypästhesie, Otalgie u. s. w. The betr. Personen haben dann das Gefühl von Vorhandensein einer warmen Flüssigkeit im Ohre, und es beginnt der Blutaustritt, zuweilen in ziemlicher Menge und mehrere Stunden hindurch. Die Blutaustrittspunkte entsprechen, wenn auch nicht immer, so doch sehr häufig den kleinen Ausmündungsöffnungen der Ohrenschmalzdrüsen. Es ist die in Rede stehende Erscheinung ähnlich denjenigen, die auch in underen Hant- und Schleimhautgebieten bei hysterischen Personen beobachtet werden können, und sie ist praktisch durchaus von keinem Belange. - Uebrigens soll hier nochmals betont werden, dass man in allen derartigen Fällen un die Möglichkeit einer Simulation denken muss, dass der Blutaustritt de visu controlirt werden muss, und dass auch die mikroskopische Untersuchung des Blutes nothwendig ist, um festzustellen, ob nicht der Schleimhaut des Uterus oder der Scheide entstammende Epithelzellen in demselben vorhanden sind. Gradenig

Vögel. Das Gehörorgan der Vögel schliesst sieh auf das Engste an dasjenige der Kro-kodile au (vergl. Reptilien) und zeigt bei

Vorhof. 437

hier nicht näher darauf eingegangen zu wer-

den brancht.

Der Utriculus zeichnet sich immer durch ber Cricarus zeiennet sielt innier durch seine Kürze nnd meist relative Weite aus. Der Sinus posterior ist kurz und weit, von ihm geht aus die hintere Ampulle. Eigen-artig und für die Vögel charakteristisch ist das Verhalten des Sinus superior. Er ist ziemlich kurz und weit, und seine directe, aber stark verengerte Fortsetzung bildet der hintere Bogengang. Der vordere und der äussere Bogengang münden dann mehr oder weniger dicht der letztere in nahezn rechtem Winkel in den Sinns superior ein. Der Recessus utriculi ist auch hier ziemlich stark erweitert, enthält eine Macula acustica recessus utrienli und nimmt auf die vordere und die aussere Ampulle. Von den Bogengängen ist der vor-dere ausserordentlich hoch und stark gekrümmt, viel weniger der hintere und äussere. Da der Utriculus, wie erwähnt, nur sehr kurz ist. liegen alle drei Ampullen ziemlich dieht nebeneinander.

Ausser den drei Cristae acusticae in den Ampullen und der Macula acustica recessus utriculi enthält die Pars superior noch eine kleine Macula acustica neglecta am Boden

des Sinus posterior.

Der Sacculus ist bei den Vögeln sehr klein. oval, er liegt dem Boden des Utriculus dicht an und ist mit ihm durch eine kleine Communicationsöffnung, Canalis utriculo-saccularis, verbunden. Dicht neben demselben steigt aus dem oberen Theile des Sacculus der Ductus endolymphaticus in die Schädelhöhle empor, wo er im Saccus endolymphaticus endigt. Am Boden des Sacculus liegt die ebenfalls recht kleine Macula acustica succuli mit ihrer Otolithenmembran.

Der die Verbindung mit der Cochlea vermittelnde Canalis reuniens ist relativ weit und lang und stülpt sich aus der äusseren

Wand des Sacculus aus.

Die Coehlea stellt ein lunges, gebogenes Rohr dar, das eine geringe spiralige Krümm-ung um seine Längsaxe erkennen lässt. Das Ende dieses Rohres, die Lagena coehleae, ist meist etwas aufgetrieben, erweitert. Die nntere Wand der Schnecke wird gebildet von einem Knorpelstreifen jederseits, beide gehen oben und unten ineinander über. Es entsteht so ein langgezogener, fester Knorpelrahmen, der die Grundlage der häutigen Schnecke bildet, und in dem die Membrana basilaris eingespannt ist. An den vorderen Schenkel sind die Nervenfasern angelagert und dringen durch ihn hindurch in das Epi-thel der auf der Membrana basilaris aufge-lagerten Papilla basilaris. Sie nimmt nicht die ganze Breite der Membrana basilaris ein und wird bedeckt von einer Membruna tec-toria. Die obere Wand der Cochlea ist in Form eines Tegmentum vasculosum umgewandelt und entspricht der Membrana Reissneri der Säugethierschnecke. Sie enthält quere Falten mit darin verlaufenden Gefässen. Der perilymphatische Raum, der mit dem Subduralraume des Gehirns in Verbindung

den einzelnen Ordnungen nur so wenige und steht, umgiebt das gesammte häutige Laby-morphologisch unwichtige Differenzen, dass rinth und bildet an der Schnecke eine untere Scala tympani und eine obere Scala vestibuli. die die häutige Schnecke begleiten und an

der Lagena in einander übergehen. Das knöcherne Labyrinth der Vögel zeigt in vieler Beziehung grosse Aehnlichkeit mit dem der Säugethiere, es besteht aus Vestibulum, knöchernen Bogengängen und Schnecke. Das Vestibulum ist ein unregelmässig prismatischer Raum, der durch das Foramen com-municans vestibuli mit der Scala vestibnli communicirt. Die letztere ist anfangs sehr weit, wird aber immer enger und geht an der Lagena in die weite Scala tympani über. In die Pankenhöhle führen anch bei den Vögeln zwei Löcher, das durch die Columella ver-schlossene Fornmen ovale und das von einer Membrana tympani secundaria geschlossene Foramen rotundum. Utriculus und Sacculns liegen in je einem besonderen Recessus. In das Vestibulum münden ein die knöchernen Bogengänge und Ampullen, an der unteren Wand finden sich die Apertura aquaeductus cochleae und vestibuli. Die knöcherne Schnecke. ein etwas gekrümmtes cylindrisches Rohr, liegt, wenigstens in ihrem Anfangstheile, der Schädelkupsel dicht un. Das ganze knöcherne Labyrinth besteht aus fester Knochenmasse, die

von einer schwammigen Spongiosa umgeben ist. Die Paukenhöhle der Vögel hat, wie die der Säuger, die Form eines Y, dessen Grundbalken die Tuba Eustachii bildet. Die beiden Schenkel werden repräsentirt durch den äusseren Gehörgang und eine dem Antrum mastoideum entsprechende Höhle, die entweder ge-schlossen ist oder mit den Luftzellen des Hinterhaupts communicirt. Die innere Wand der Paukenhöhle wird eingenommen durch einen trichterförmigen Raum, den Recessus cavi tympani, in dessen Tiefe, dicht übereinander gelagert, sich das Forumen owale und rotnndum befindet. Das erstere wird ver-schlossen durch die Columella, die bei den Vögeln völlig verknöchert ist und einen Knochenstab darstellt, der mit seinem peripheren Ende an das Trommelfell befestigt ist. Das Trommelfell ist sehr dünn, nach aussen gewölbt und bei den höher stehenden Vögeln anch in einen besonderen Annulus tympanicus eingelassen. Der äussere Gehörgang ist kurz, immer nur häutig und enthält bet nunchen Vögeln eine Art von Schwellkörper, durch den ein völliger Verschluss des Lumens bewirkt werden kann. Eine Ohrmuschel fehlt den Vögeln vollständig, nur bei den Eulen findet sich um die immer mit feinen Federn umstellte äussere Ohröffnung eine Art Hautfalte, die man als sehr primitive Ohrmuschel uuffassen kann.

Vorhof.

1. Anatomie. An den in der Mitte der knöchernen Labyrinthkapsel gelegeuen Vorhof (Vestibulum) schliessen sich nach vorn die Schnecke, nach hinten die Bogengänge an. Der Vorhof bildet eine etwa 5 mm hohe, 4 mm breite und 6 mm lange Höhle, dessen laterale Wand (Promontorinm) eine ungefähr 3 mm lange Oeffnung, Fenestra ovalis (s. vestibuli), besitzt; in diese ist der Steigbügel mit seiner Platte eingehängt. Die mediale Wand zer-

fällt durch die als Pyramis über der Fenestra ovalis beginnende Crista vestibuli in den vorderen, etwa 3 mm langen Recessus sphaericus und den hinteren, etwa 5 mm langen Recessus ellipticus; zwischen diesem, der nuteren Ampulle und dem gemeinschaftlichen Schenkel des oberen und hinteren Bogenganges zieht eine Fnrche, Fossula sulciformis, zur Apertura int, aquaeductus vestibuli. An der hinteren oberen Wand mündet der obere, darunter der änssere Bogengang, jeder mit seiner Ampulle, in das Vestibulum ein, hinten unten der gemeinschaftliche Schenkel des oberen und hinteren Bogenganges, darunter der einfache Schenkel des äusseren und die Ampulle des hinteren Bogenganges, die Ampullen durch Leisten (Cristae ampullares) von der Vestihularfläche abgesetzt. Voru uuten beginnt in einem Grübchen, Recessus cochlearis, die Lamina spiralis ossea der Schnecke. Zum Durchtritt von Acusticuszweigen durch die Vestibularwände dienen feine Oeffnungen, die als Macula cribrosa su-perior auf der Pyramis vestibuli, als Macula ribrosa media im Recessus sphaericus und als Macula cribrosa inferior nater der Crista

Macula crintosa interior inter oer virsus ampullaris interior gelegen sind. Brühl. 2. Entwicklung (vergl. a. u. Labyrint). Die beiden Vortiogebilde, der Sacculus und der Utriculus, entwickeln sich aus dem pri-mären Labyrinthibä-ehen, und zwar aus dem mittleren Theile desselben. Wie dei dem Laby-rinth angegeben worden Wiet, entstehen die Bogengäuge nus dem oberen Theile des Labyrinthbläschens, die Schnecke aus dem unteren Theile, der übrigbleibende Raum in der Mitte wird einerseits zum Utriculus, andererseits zum Sacculus. Gegeneiuander werden diese beiden letzteren abgegrenzt durch 2 vorspringende Leisten, die von der wedialen, bezw. lateralen Wand des primären Labyrinthbläschens gegen dus Lumen zu vorspringen. Durch diese beiden Leisten wird eine schmale Communication gebildet, die dem späteren Canalis utriculosaccularis entspricht. In dem Kapitel "Labyrinth-Entwicklung" wurde erwähnt, dass der Recessus labyriuthi gerade an der Stelle entspringt, wo sich der spätere Canalis utriculo-saccularis befindet. Dadurch erscheint im ausgewachsenen Labyriuth der letztere gabelig getheilt, so dass es den Anschein hat, als ob der Aquaednetus vestibuli mit 2 Mündungen. der Adnaedictus Vestibuli init 2 Mundangen, einerseits in den Sacculus, andererseits in den Utriculus, sich öffnet. Der perilymphatische Raum des Vorhofes, die Cisterna lymphatica, entsteht in derselben Art, wie alle perilym-phatischen Räume des Labyrinths, durch einen colliquativen Vorgang in dem das Labyrinthbläschen einhüllenden Mesenchym.

Hammerschlag.

3. Pathologische Veränderungen s. u. Schnecke.

4. Physiologie s. u. Labyrinth: Physiologic Vorlagerung des Sluus transversus. Dringt der Sinus transversus so weit nach aussen und vorn vor, dass der Sulens von Gehörgange und der Ausseufläche des Warzenforsatzes nur durch eine dinne Koochenwand getreunt ist, so ist bei der Eröffnung des Antram die Möglichkeit einer Sinusverletzung vorhanden; una spricht dann von einer Vorlagerung des Sinus transversus. Ihr Grad

hängt mach Körner von der Schädelform ab (vergl. diese), sodann ist sie rechts fast immer stärker, als links, weil der rechte Sinas am Torcular die grössere Blutmenge empfängt. Nach Schälzke liegt die Ursache für diese Differenz auf beiden Seiten in individuellen Momenten. Trantmann giebt noch verschiedene andere Merkmale an, die eine Vorlage und die die Schippe des Schippe des Schippe des Werten der Schippe des Hinterhauptbeins nach innen gedrückt, die Nasenscheidewand ist nach der entgegengesetzten Seite gebogen und zeigt häufig auf dieser Seite einen Vorsprung, die Nasenspitze weicht nach der Seite der Vorlagerung ab, die Gaumenplattes steht hier höher und ist schmiller, als auf der anderen Seite. Je grösser ferner der Winkel ist, den die Längsaxe des äusseren Gehörganges mit dem Planum mastöden blitze fin sich er Koder der Paukenblid, d. h. ein soleher, der fast au nivean mit der starke Entwicklung des Bulbus jugularis, berk.

Wärmennwendung bei Ohrenkrankheiten. Die Wärme bildet von Alters her ein vielfach gebranchtes Mittel zur Stillung oder Linderung von Ohreuschmerzen und hat in der Volksmedicin, wie auch in den Verordnungen der Aerzte unter den verschiedensten Formen ihre Verwendung gefunden. Sie wird als trockene Wärme (gewärmte Tücher, Watte, Kräuterkissen) in Gebrauch gezogen, als feuchte Wärme theils im Gehörgange (in Milch gekochte Rosinen, geröstete Speck- und Zwiebelschnitte), theils in der Umgebung des Ohres (fenchte Umschläge, Kataplasmen) verwendet oder kommt in Dampfform (Kopfdämpte oder Bähungen des Gehörganges) in Anwendung. Von den vorgenannten Anwendungsformen ist die Einführung organischer Substanzen, die sieh zer-setzen und leicht zurückbleiben können, in den Gehörgang als nachtheilig ganz zu ver-werfen, ungeeignet wegen der Erhitzung des ganzen Kupfes müssen die Kopfdampfbäder erscheinen, und ebenso ist als leicht zur Verbrühung der Ohrgegend und des Gehörganges führend das Einströmenlassen von Dämpfeu in das Ohr als bedenklich zu betrachten. Auch der Gebrauch der Kataplasmen hat seine Nachtheile und Gefahren für das Ohr (vergl. Kataplasmen). Somit kommen als zweckmässige und unschädliche Anwendungsformen der Wärme die Ohrhäder und hydropa-thischen Umschläge fast ansschliesslich in Betracht. Die Ohrbäder, die durch v. Tröltsch in die otiatrische Therapie eiugeführt wurden, bestehen in einer öfter zu gerant wurden, bestehen in einer ofter zu wiederholenden Füllung des Gehörganges mit abgekochtem warmen Wasser, das bei ge-neigtem Kopfe 15—20 Minuten darin verweilen Wegen der raschen Abkühlung des Wassers wurde auch der Gebrauch von Oelen, Wassers wurde auch der Gebrauch von Gees, die weniger raseh zur Ahkühlung neigen, empfohlen; dieselben habeu jedoch den Nach-theil, dass ihre völlige Entiernung aus dem Ohre schwerer zu bewerkstelligen ist. Der einzige Vorwurf, der gegen die Verwendung

der Ohrböder genacht werden kann, ist der, dass durch das längere Verweilen der Flüssigkeit eine Erweichung und Maceration der Hautbedeckung bedingt wird. Ueber hydropathische Umschläge vergl. diese.

Wagenhäuser. Warzen sind sowohl an der Ohrmuschel, als auch im Verlanfe des Meatus zu wiederholten Malen zur Beobachtung gelangt, entnotice maien zur Beobachtung gelangt, ent-weder als Naevi verrucosi congeniti oder als Verrucae acquisitae. Am Ohre linden wir sie selten unter der Form der Verruca fli-am hänfigsten unter der der Verruca fli-formis oder carnosa. Es handelt sieh hier also um Papillome und (die weichen Warzen) Lymphangiofibrome. Einzelne, gewöhnlich mehrere Warzenindividuen, etabliren sie sich im Meatus (den vorderen Partien) oder au der Concha (besonders der Cymba conchae) und wachsen langsam derart aus, dass sie eigenthümliche, gerstenkornähnliche papilläre und drusige Excrescenzen, überdeckt von einer mehr oder weniger harten Oberhaut, bilden, die stachel- oder riffformig auf ihrer Unter-lage aufsitzen und entweder in deu einzelnen faden- oder zapfenförmigen Individuen getrennt oder an der Basis eonfluirend erscheinen. So können sie die gunze Höhlung der Cymba conchae ausfüllen oder die Meatuslichtung verändern. Secretion fehlt, solange keine Irritation vorhanden ist. Zuweilen werden sie beobachtet nach langwierigen Ekzemen, auch nach Otorrhöen. In sehr seltenen Fällen tritt die Neubildung als richtiges Cornu eutaneum, als ein mehrere Millimeter hoher, harter, gelblichbrauner Hornzapfen an der Spitze der Ohrnmschel am Helix auf. Klinische Erscheimungen machen diese sämmtlichen l'apillome nur ansnahmsweise, wenn sie durch ihre Grösse Verlegung des Ohreinganges hervorrufen; dagegen geben sie in Folge ihrer leichten Verletzbarkeit häufig Veranlassung zu consecutiven Entzündungen und Erysipelen. Wenngleich ferner diese Neubildungen im Grossen und Ganzen als absolut gutartige zu betrachten sind, so ist doch nicht ausser Acht zu lassen, dass von dem einmal gewucherten Papillarkörper aus relativ leicht eine maligne Degeneration erfolgen kann, und es ist deshalb, wo nicht sehon aus ästlietischen Gründen die Entfernung angezeigt erscheint, die gründliche Abtragung entschieden das sicherste und radiculste Mittel zur Heilung. Indessen liessen sich eventuell auch Actzmittel oder Galvanokauter mit Erfolg benutzen.

Als warzenfihniches Gebilde haben wir noch zu erwähnen das Molluserum contagiosum, das in einzelnen Fällen auch am der Ohrmuschel zur Beubachtung gelangt ist. Vergl. Molluseum contagiosum. — Ausserdem wäre mi Bereiche der Oltranschel das Vorkommen von versprengten fiberzähligen Brustfrlesen und Brustwarzen zu registriene. Einen Fall von überzähliger, dritter Brustdrüse besen und Brustwarzen zu einem 20jährigen Mächen 7,5 mm unterhalb des Ansatzes der Ohrmuschel eine 4 mm breite und 3 mm hohe, gelblichbraume, mit pigmentirte Area mmgebeng, erectile Warze, die sieh zur Zeit des Eintritts der Menses vergrösserte. Gemäss des histologischen Befundes (Talgdrüsen, Schweiss-

drüsen und speciell glatte Muskelfasern) erklürt er diese Warze für eine versprengte Bruststrise. Einen weiteren Fall von versprengter Brustwarze am Ohre hat Haug beobachtet, bei einem 10 jährigen Mödehen fandsich am linken Tragne eine 2½ mu lange und ehenst breite, kegelförnige, am der Basis pigweich anfühlte und bei der Berührung und beim Behlasen Runzeln bildete auch hier flessen sich zum Beweise der Polythelie an dem histologischen Präparate nuerkennbare glatte Muskelfasern in beträchtlicher Auzahl nachweisen.

Warzenfortsatz: Anatomie, beschreibende. Die Pars mastoidea ist der hinter der Labyrinthkapsel befindliche Antheil der Pyramide; sie hildet eine dicke gewölbte Platte, deren Aussenfläche sich zum Warzenfortsatz verlängert. Aussen, wie innen begrenzt sieh die Pars mastoiden durch je eine Knochenplatte, von denen die innere glatt, die äussere ent-sprechend dem Ansatz des Musc, sternocleidomastoideus ranh ist. Die Spitze des Warzenfortsatzes trägt einen tiefen Einschnitt, Incisura mastoidea, für den Ausatz des Musc. digastricus, dessen innere Grenzleiste zumeist nur schwach vorspringt. Medial von dieser Leiste markirt sich eine flachere Rinne, in der die Art. occipitalis lagert. Zwischen den beiden Platten der Pars mastoidea ist eine dieke Schicht von Knochenbalken eingeschoben, die die untereinander in Com-munication stehenden Cellulae mastoideae begrenzen. Diese Schilderung entspricht nur im Allgemeinen den geltenden Verhältnissen, deun die Cellulae mastoidene sind mannigdein die Celulae masondene sind maning-fiehen Varietäten unterworfen, die, wegen der operativen Eingriffe an diesem Theile des Gehörorgans, wohl eine Beachtung verdienen. Die Zellen sind bald geräumig, bald sehr klein; in ersterem Falle sind auch in der Pyramide und in der Schappe die pueumati-schen Räume gut ausgebildet, in letzterem beschränken sie sich auf die Purs mastoidea. Die Zellen könneu zu einer Cavität confiniren, so dass der Warzenfortsatz, namentlich dessen Spitzentheil, einen einzigen Hohlraum birgt: im Gegensatze hierzu finden sich in anderen Fällen an Stelle der Cellulae äusserst enge Lücken, die keine Luft, sondern Mark-gewebe enthalten. Znweilen ist eine dicke periphere Schicht diploëtisch, das Centrum des Fortsatzes dagegen mit grossen lufthaltigen Räumen versehen; oder es ist die obere Hälfte des Processus mastoidens pneumatisch, die nutere diploëtisch. Im Allgemeinen kunn behauptet werden, dass grosse dicke Warzen-fortsätze, zumal, wenn ihre Anssenwand dünn ist, gerämnige pneumatische Zellen muschliessen; nmgekehrt verhält es sich in ienen Fällen, in denen der Warzenfortsatz flach und schmal ist. So inconstant die Zellen des Processus mastoidens sind, so constant erweist sich der als Autrum mastoidenm bezeichnete Hohlraum, der die Communication zwischen den Cellulae mastoideae und der Paukenhöhle herstellt. Es findet sich nämlich an der lateralen Wand der Pyramide zwischen den Bogengängen und dem Sinns sigmoideus und in gleicher Höhe mit dem Recessus epitympaniens eine 9—15 mm lange, 6—10 mm lube, 5—85 mm tiefe (Bezot/li), mit nierenffrmigen Umriss versehene Vertiefung, die durch eine sindiche Nische, die gegenüber liegt met von der in die Paukenhöhle hineinragenden oberen Gelörgangswand (veral, Gebirgang, äuss.: Anatomie, beschr.) gebildet wird, förmlich in einen Kanal umgewandelt erseheint, der an der hinteren Wand der Paukenhöhle mit-antenn in letztere mindet. Dieser Kanal stellt den Weg dar, auf dem die Luft der Paukenhöhle in die Warzeuzellen gelangt. Vor dem Aditus dindet sich gewöhnlich eine Schleimhauftalte, die zwischen dem oberen Hammerbande und dem medialen Rande des Aditus al antrum aingespannt ist. Diese Falte ist gewöhnlich directlichert; anderentum in dem Recessus epitympaniens und nicht mit dem Hauptantheile der Paukenhöhle.

Beim Neugeborenen repräsentirt sich der Warzenfortsatz in Form eines stumpfen Höckerchens, dessen änsserst enge Läcken Rännen ist nur das Antrum vorhanden, von dessen hinterem Ende die Biddung der Cellulae nastoidene ausgeht; zunächst treten Zellen in der Richtung gegen den Sinns sigmoidens auf, wodurch der obere Theil der Pars mastoides pneumatisch wird, dann verlängert sich das Antrum meh unten in den Warzenfortsatz, belowightens enthält das Höckerchen einen Hohlraum. Im zweiten Lebensjahre Konnen sehon Cellulae vorhauden sein, und im dritten Lebensjahre gleicht der Warzenfortsatz schon in vielen Fällen dem des Erwachseuen.

Das Antrum und die Warzenfortsstzzellen sind für gewöhnlich nur durch eine dünne Knochenplatte von der hinteren Schädelgrube und dem Sinns sigmoidens geschieden. In den ersten Lebensmonaten dagegen ist diese Knochenplatte, wegen der noch feldenden Pneumatieität des Felsenbeins, auffallend dick, ein Umstand, der das seltene Uebergreifen von Mitteelbeirerkraukungen auf die Gehildte der hinteren Schädelgrube bei Kindern zur Genüge erklärt. Zu diesen Gebilden ein der Schade der der Figennius mit dem Ganglion semilunare (auf der Spitze), ferner hinter diesem der Gyrus firstformis, der anch da Tegmen tympani und die cerebrale Fläche der oberen Gehörgangswand bedeekt.

Die der Oberfläche des Warzenfortsatzes anliegenden Weichtheile betreflend, wäre Nachstehendes zu hemerken. Die Art, aurieularis posterfor und der gleichnamige Nerziehen in der Furele zwischen Ohrunschel und Warzenfortsatz aufwärts, und die distalen Antheile derselben werden vom Muse, aurieularis posterior bedeckt. Die Art, accipitalisiegt in der Tiefe, bedeckt von den Minsternoteidomastoideus, splenins, longissimus capitis und digastrieus. Zuekerkandl.

Warzenfortsatz: Anatomie, vergleichende. Ein Warzenfortsatz in dem Sinne, wie wir

denselben beim menschlichen Schläfenbein kennen, d. h. ein hinter der Paukenhöhle gelegener, mit pneumatischen Räumen versehener Knochen, der eine grössere eentrale, mit dem Cavum tympani communicirende Zelle (Antrum mastoidenm) enthält, existirt nur bei dem Menschen und den anthropoiden Affen. Der Processus mastoidens der letzteren unterscheidet sich von dem menschlichen dadurch. dass er sich mehr in der horizontalen Ebene von hinten nach vorn entwickelt. Seine untere Fläche zeigt deshalb besonders beim Gorilla eine mehr abgerundete Form, so dass von einer warzentörmigen Gestalt kaum die Rede sein kann. Die Pueumatisirung des Warzenfortsatzes, wie des ganzen Schläfenbeins, ist bei den Quadrumauen eine viel umfassendere. als beim Meuschen: die Felsenmasse der Pyramide wird bei den Anthropoiden durch die Zellen ganz verdrängt, und der Spongiosa-mantel, der bei dem menschlichen Schläfenbein die Zellen ungiebt, fehlt dem Gorilla gänzlich. Die radiär ungeordneten Zellen streben mit ihrer längeren Axe von der Peripherie nach dem Antrum als Mittelpunkt hin. Das Antrum mastoideum ist, wie beim Menschen, durch einen Aditus ad antrum, der den Hammerkopf und den Ambosskörper aufnimut, mit dem Cavum tympani verbunden. Die mediale Adituswand giebt bei den menschenähnlichen Affen deutlicher, als beim menschlichen Schlüfenbein, die änsseren Umrisse der an dieser Stelle hervortretenden Labyrinthgebilde (Caunlis Fallopiae, äusserer und oberer Bogengang) wieder. Das Antrum mastoideum bildet beim Gorilla einen in der Horizontalebene von vorn nuch hinten langgestreckten. unregelmässigen Raum, der fast nach allen Richtungen mit lufthaltigen Zellen communicirt. Dieselben fehlen nnr in der vorderen Partie, wo das Antrum von dem ansseren und dem oberen Bogengange begrenzt wird, and an dem hinteren Theile des Autrumdaches: hier trennt nnr eine dünne Knochenschicht das Antrum von der mittleren Schädelgrube. Zwischen den hinteren Theilen des Antrum und dem Sulcus transversus befindet sich nur eine einfache Schicht von Zellen, so dass die obere Wand des Querblutleiters zugleich einen Theil der hinteren medialen Antruniwand darstellt. Denker.

Warzenfurisatz: Entwicklung. Von einem Warzenfleile, geschweige Warzenfurisatz, ist in den ersten zwei Dritteln des fötalen Lebens nicht zu reden. Der Warzenfurisate, ist in den ersten zwei Dritteln des fötalen Lebens nicht zu reden. Der Warzenfurische Bedeckt zu der Anfaug des 8. Monats über die nunmehr compact verknöcherte Labvrinthkapsel sich eine spongiöse Knochenschieht, ausgehend vom Periost, lagert. Diese spongiöse Schieht bildet de Basis des Warzenforstatzes. Ein Aditus ad antrum ist sehon im 6. Fötalmonat dieht binter dem kurzen Ambossechenkel angelegt, aber es fehlt das Antrum. Dieses zeigt sich erst Ende der Fötalzeit und entsteht durch Schwand des Schleimhautpolsters der Paukenbilde. Das Material für dem Warzenforstatz wird zum grössten Theile vom Os petrosum geliefert, die vordere Hälfte seiner äusseren Fliche aber ist ein Theil des Os squamosum.

hat nach Kiesselbach eine Länge von 7,6mm. am Ende des 1. Lebensjahres 15,5, im 5. Jahre 20, im 18. Lebensjahre 30 mm. Drevfuss. Warzenfortsatz: Erkrankungen.

1. Abscesse in der Warzengegend s. u. Abs-

cesse in der Umgebung des Geiörorgans.

2. Bildungsfehler. Vom Warzenfortsatz gilt dasselbe, was über das Trommelfell gesagt wurde. Es kommen schon nornaliter so erhebliche Verschiedenheiten vor, dass es meist schwer sein wird, mit Recht diesen oder jenen Befund als Missbildung zu erklären. Von dem Vorhandensein eines oder mehrerer relativ grosser Hohlräume bis zur vollständigen Eburneation des Knochens können wir alle Abstufungen gelegentlich sehen, ohne dass irgendwelche entzündliche Erkrankungen im Processus mastoideus selbst oder im Ohre vorhergegangen zu sein branchen, die wir also für angeboren erklären müssen. Die Embryologie lehrt, dass das Autrum mastoideum beim Neugeborenen nur von einer dünnen Knochen-lamelle bedeckt ist, und dass es erst durch die sich zwischen ihm und der bedeckenden Knochenschale entwickelnden Cellulae mastoideae später mehr und mehr in die Tiefe gedrangt wird. Sollte daher einmal eine pathologische Erweiterung und dadurch bedingte Zerstörung der darüber lagernden Cellulae mastoideae sicher auszuschliessen sein, so würden wir eine angeborene Veränderung annehmen dürfen, wenn die Corticalis auffallend dünn gefinden würde. Es sind ferner con-genital abnorme Vergrösserung, Verkleinerung (Lincke), Bolirung des Warzentheils vom übrigen Schläfenbein und Ossificationslücken an verschiedenen Stellen beobachtet worden. Bestehen letztere in der äusseren Wand, so können sie zu Emphysembildung dadurch Veranlassung geben, dass die Luft von den pneumatischen Zellen aus unter die Haut treteu Stetter. kann

8. Caries und Nekrose des Warzenfortsatzes sind unbedingt die häufigsten Folgeerkrankuugen der acuteu uud besonders der chronischen Mittelohreiterung. Die Frage, ob daneben eine primäre, d. h. eine von einer Mittelohreiterung ätiologisch unabhängige Caries und Nekrose des Warzenfortsatzes vorkommt, er-ledigt sich dahin, dass dieses Ereigniss mindestens als ungemein selten zu bezeichnen ist. Am häufigsten wird Caries und Nekrose bei scrophulösen Kindern beobachtet, doch kommt sie in jedem Alter vor, wenngleich es bei älteren Individuen in vielen Fällen gelingt, ihren Ursprung bis auf die Kindheitsjahre zu-rückzuführen. Ferner spielen die schweren Infectionskrankheiten (Scarlatina, Masern, Influenza), sowie gewisse allgemeine Constitu-tiousanomalien (Diabetes mellitus) bei der Erzeugung der Caries eine grosse Rolle. Auch ist kein Zweifel, dass ätiologisch sehr oft die Tuberkulose in Frage kommt, obwohl der mikroskopische Beweis vielfach auf Schwierig-keiten stösst. Pathologisch-matomisch ent-steht die Caries des Warzenfortsatzes in der Weise, dass die eitrig entzündete Schleimhant der Warzenzelleu, sobald die Erkrankung eine gewisse Intensität erreicht hat, nicht mehr im Stande ist, den darunter befindlichen Knochen genügend zu ernähren. Die natür-

liche Folge ist, dass derselbe im Bereiche der Erkrankung zunächst oberflächlich abstirbt. Im weiteren Verlaufe dringt dann die Caries immer mehr in die Tiefe, bis schliesslich auch die Corticalis, die bisweilen ausserordentlich lange der cariösen Zerstörung Widerstand leistet, an einer oder mehreren Stellen fistulös durchbroehen wird. Dabei muss hervorgehoben werden, dass die Caries im Innern schon weite Fortschritte gemacht huben kann, ohne dass die bedeckenden Weichtheile in Mitleidenschaft gezogen werden, ja selbst, ohne dass beträchtliche Schmerzen oder erhebliche Störung des Allgemeinbefindens auf eine so schwere Erkrankung hinweisen. Audererseits kann es schon frühzeitig zu ernsten Complicationen kommen, wenn der cariöse Process gegen die mittlere oder hintere Schädelgrube vordringt. wie es besonders hänfig dann vorkommt, wenn die Corticalis durch reactive Entzündung sklerosirt ist. Eitrige Thrombophlebitis des Sinus transversus, Meningitis und Hirnabseess bedrohen alsdann das Leben des Patienten. Weniger gefährlich ist das Vordringen der Caries gegen die innere Wand des Warzenfortsatzes, die Incisnra mastoiden, da die daraus resultirenden Senkungsabscesse am Halse verhältnissmässig leicht der Therapie zugänglich sind. Besonders zu erwähnen eudlich ist die häufige Zerstörung der vorderen Wand des Proc. mast., da diese Complication sich durch das Herabsinken der hinteren oberen Gehörgangswand schon frühzeitig zu offenbaren pflegt und für die Behandlung ein deutlicher Fingerzeig ist, in welcher Richtung dieselbe sich zu bewegen hat. - Bei der porösen Beschaffenheit des das Antrum mastoideum nmgebenden Kuochens findet man schon im Beginne der Caries hänfig minimale Sequester, doch kann der cariose Process auch his dicht an die Corticalis vordringen und sogar zu einem spontanen Durchbruch kom-men, ohne dass grössere Partien des Kno-chens nekrotisch werden. In anderen Fällen kommt es dagegen zu ansgedehnter Nekrotistrung, dergestalt, dass grössere Stücke des Knochens in toto absterben; ja, es ist sogar mehrfach beobachtet, dass der ganze Proc. mast. der Nekrose auhleimgefallen war. Natürlich erfordert die Demarkirung nunfaug-reicher Partien Wochen und Monate, bis schliesslich bei der eventnellen Eröffnung des Warzenfortsatzes der völlig gelöste Sequester

waremoresizes are voing geiosic Sequester in dem crewiterten Antrum gefunden wird. Wir haben gesehen, dass die Caries des Proc. mast, stets von Centrum gegen die Peripheric vordringt. Findet man daher einen verfage. enriösen Process an der Aussenfläche des Warzenfortsatzes ohne gleichzeitige Erkrank-nng im Centrum, so ist die Annahme gestattet, dass es sich um tuberkulöse oder syphilitische Periostitis handelt. Ferner kann ein Irrthum in der Diagnose dadurch entstehen, dass Senkungsabscesse, die der Caries der oberen Halswirbel oder auch einem Gehörgangs-furunkel ihre Entstehnung verdanken, oder Drüsenabscesse auf eine cariose Erkrankung des Warzenfortsatzes bezogen werden, doch wird eine genaue Untersuchung des Ohres wohl stets die richtige Diagnosenstellung ermöglichen. Schliesslich wollen wir erwähnen,

dass gegebenen Falles ein Carcinom oder Sarkom unter dem Bilde der Caries auftreten kann, bei der relativ grossen Seltenheit iener Erkrankungen ein gewiss nicht hänfiges Ereigniss. - Die Therapie muss bestreht sein, sobald die Diagnose feststeht, möglichst frühzeitig und gründlich der Erkrankung Herr zu werden. Zwar sind namentlich im jngendlichen Alter spontane Heilungen beobuchtet worden, indem ein Sequester durch eine zuvor entstandene Fistel ausgestossen wurde. Der Procentsatz so günstig verlaufener Fälle ist aber gering, und die an den langen Bestand der Eiterung sich knüpfenden Gefahren sind so mannigfach und so ernster Art, dass heutzutage darüber Einstimmigkeit besteht, dass die exspectative Behandlung nur in den seltensten Fällen angezeigt erscheint. Dagegen sind die Meinungen der Ohrenärzte darüber vielfach getheilt, oh in jedem Falle, wiesen ist, sofort eine Operation vorgenommen werden soll, oder ob es gestattet ist, neben roborirender Allgemeinbehandlung den Versuch zu muchen, durch häufige und lange Zeit fortgesetzte Ausspülungen der erkrankten Wurzenzellen mittelst passend gebogener Röhrchen (so namentlich in den Fällen von cariöser Zerstörung der hinteren oberen Gehörgangswand) oder vermittelst von Durchspühingen des Wurzenfortsutzes mit Benutzung eines Fistelganges die völlige und danernde Aus-heilung anzustreben und die operative Eröffnung erst dann vorzunehmen, wenn die consegnent fortgesetzten Bemühnngen vergeblich waren oder bedrohliche Erscheinungen von Seiten der Meningen oder des Sinns transversus zu energischem Vorgehen zwingen. Wir wollen nicht leugnen, dass es in vereinzelten Fällen gelingen mag, auf conservativem Wege eine Caries des Warzenfortsutzes selbst zn dauernder Ausheilung zu bringen, glauben indessen, dass es sich zumeist nur um Scheinheilungen handelt, und sind der Meinung, dass es daher in jedem Falle von sicher nachgewiesener Caries des Warzenfortsatzes nicht nur gestuttet, soudern geradezn geboten ist, die operative Eröffung zur Ansführung zu bringen. Noltenius.

4. Cholesteatom. Dasselbe entsteht, abgesehen von den mögliehen, aber noch nicht sicher beobachteten Füllen von wahren Neubildungen und Metaplasien des Cylinderepithels der pnenmatischen Räume,durch Einwanderung von Epidermis entweder von der Pankenhöhle oder durch eine Fistel in der hinteren Gehörgangswand oder von der änsseren Hant hinter dem Ohre. Es kann sich unbemerkt bis zu riesiger Grösse entwickeln und zu den verschiedensten Folgezuständen durch Zerstörung des Knochens führen. Nach voru kann es die ganze hintere Gehörgangswand zum Schwinden bringen, der günstigste Fall, den wir usch Stacke durch unsere Eingriffe nuchahmen. Wird dabei auch die häutige Auskleidung zum Schwiuden ge-bracht, so entleeren sich die Massen fast ungehindert durch den Gehörgung nach aussen. Durchbruch durch die laterale Wand wird Durchbruch durch die Interale Wand wird hinter dem Ohre die Weichtheile vorwöllen und durch einen leichten Eingriff den Herd freilegen lassen. Nach vorn, innen und naten

sah ich den absteigenden Theil des Facialis in einer ganzen Reihe von operisten Fällen freigelegt, mit Hautlagen bedeckt oder umkleidet, ohne dass es zu erheblichen Lähm-ungen gekommen wäre. Nach innen wird der untere Bogengang, wenn auch selten, freigelegt (der äussere vom Aditus ad antrum aus) oder, wie auch nach hinten, die hintere Schädelgrube eröffnet. Nach hinten wird der knö-cherne Sulcus sigmoideus ausserordentlich häufig zum Schwinden gebracht und der häutige Sinus vom Plattenepithel bekleidet. Nach nuten kaun die Spitze des Warzenfortsatzes ausgehöhlt und in die Fossa digastrica durchgebrochen werden. Nach oben endlich wird die oft so dünne Knochendecke des Antrum durchbrochen und die Dura unter abgedrängt, Alle diese Einhrüche können verhältnissmässig harmlos sciu, wenn keine hochvirulenten Entzündungserreger im Cholesteatom enthalten zunanngserteger im Choiesteatom enthalten sind. Die Gewebe erwidern das Andringen der Massen mit entzändlicher Verdickung bindegewebiger oder nuch knöcherner Natur, besonders an der Dura finden wir oft mehrere Millimeter dicke Schwarten, den Sinus völlig verödet. Leider ist die Verdickung oft nur einseitig, und zwar nach aussen, ausgebildet, und der Durchbruch kann nicht du, sondern muss an den übrigen, gefährlicheren Stellen erfolgen. Konimt es zu stärkerer Entzündung mit oder ohne Knocheneiterung, so gewähren die von der Neubildung verursachten Gewebsverdickungen nicht immer genügenden Schutz, und es kommt zu den bekannten gefährlichen Folgekrankheiten: Sinusthrombose, Meningitis, Hirmbscess, Labyrintheitering. Ueber die Behandlung vergl. Mustoidoperation und Cholestentom der Paukenhöhle. Panse

Chois-tention der Taukenhonie. France, 5. Behiscenzen an der Pars mastuiden des Schingheisen werden migetroffen an der osch France. Der France der Germannen der Schieden der

6. Emphysem und Pasumatocele supramstoiden. Beim Emphysem supramastoiden mastoiden. Beim Emphysema supramastoiden hefindet sich Luft in dem Zellgeweie nuter der den Wurzeutheil bedeckenden Haut. Die Luft gelangt dahin bei Verletzuugen des Schläfenbeim Stich, Hieb, Schuss, Fractury oder vom Mittelohre aus gelegentlich foreiten vom Dehiseenzen oder pathologischer Zerstrung im Kwochen. Unter Druck auf die Haut weicht die Luft aus, wobei mun die Empfindung des "Polsterigen" hat und Knistern wahrnimmt. Die Luft wird allmählich spoutan resorbirt.

Die Preumatocele supramastoidea stellt eine Luftgeschwulst dar, bei der Luft zwischen Periost und Knochen des Warzensteiles angesamuelt ist. Die Goschust kommt, zumal den Otologen, sehr selten zur Beobachtung, ritt zunsichst an der Wurzel des Processus mastoideus auf, vergrüssert sich und kann sich weitlin ausbereiten. Der Knochen an ihrer Basis füllt sich uneben an und ist gegen die Peripherie hin wallartig aufgeworfen. Bei Druck auf die Geselwulst ninmt man kein "Knistern" wahr, es soll hierbei die Luft unter einem für den Patienten und Arzt der Lichtbaren Gerüsche gegen die Tuba hin austreten. Die Perenssion ergieht tyunpanitischen Schall. Ueber Ursache und Art der Letstelung der Pneumatocele herrselt noch Duukel. Spaltung und weitere entsprechende chirurgische Behandlung kann Heilung herbeiführen.

7. Empyem. Wir verstehen unter Empyem des Proc. mast, eine Eiteransnmulung in dem Höhlensystem des Warzenfortsatzes; die gleichbedeutende Bezeichnung als "Knochenabscess" ist deswegen nicht ganz correct, weil es sich bei dem Empyem nicht um eine durch Knocheueiterung entstandene und ringsum abgeschlossene Abscesshöhle handelt, sondern lediglich um eine Anhäufung von Eiter in dem präformirten, normaliter mit der Pankenhöhle in offener Verbindung stehenden Antrum mastoideum. Seinem Ursprunge nach ist das Empyem wohl ausschliesslich als secundäre Infection der Warzenzellen auf Grund einer eitrigen Pankenhöhlenentzündung aufzufassen. während eine selbständige, primäre Erkrankung des Warzenfortsatzes, wenn ihr Vorkommen überhaupt zugestanden werden soll, jedenfalls zu den grössten Seltenheiten gehört. Das sicherste Zeichen des acuten Empyems ist neben der zumeist beträchtlichen Störnug des Allgemeinbefindeus der andnuernde, in die Angentenmenates der anomernae, in die Tiefe des Warzenfortsstzes verlegte, aber auch hänfig über die ganze halbe Kopfseite aus-strahlende, heftige Schmerz. Fieberbeweg-nugen sind mir aufänglich vorhanden und teten durchaus nicht in charakteristischer Curve auf. Auch die anderen Symptome, namentlich Druckempfindlichkeit, Röthung und Schwellung der Weichtheilbedeckung, sind zweideutig und inconstant, da sie einerseits nicht mit Sicherheit auf ein Empyem schliessen lassen und andererseits trotz vorhandener Eiteransammhung im Antrum mast, gänzlich feblen können. Besonders trifft dieses zu beim chronischen Empyem, wo es sehr häufig zu ausgedehnter Sklerose des Warzenfortsatzes gekommen ist und darin dann der Grund liegt, dass änssere Kraukheitserscheinungen an demselben vollständig vermisst werden. In derartigen chronischen Fällen bildet oft das einzige verdächtige Symptom ein hartnäckiger Fötor des Ohreiters, trotz sorgfähiger Reinhaltung und ohne nachweisbare Caries, Dabeobachtet man oft beim acuten Empyem, dass die hintere obere Gehörgungswand sich vorwölbt und soweit herabsinkt, dass der Gehörgang dadurch schlitzförmig verengt wird. Dieses bedeutsame Symptom weist gewöhnlich dahin, dass der Eiter im Begriffe steht, die bier relativ dünne Knochenschale zu durchbohren, um sich nach erfolgtem Durchbruch unter die Gehörgangshaut zu ergiessen; sel-

tener liegt eine wieder rückbildbare Periostitis zu Grunde. - Bleibt das Empyem lange Zeit sich selbst überlassen, so kann es in vereinzelten und besonders günstigen Fällen, so namentlich im jugendlichen Alter, wo die Cor-ticalis noch relativ dünu ist, dadurch zu einer spontanen Ansheilung kommen, dass der Eiter mit Benutzung präformirter Lücken und Spalnit Benutzing praioriniter Lucken und Cam-ten zunächst unter das Periost tritt und im weiteren Verlaufe die bedeckenden Weich-theile durchbricht. Beim chronischen Empyem des Erwachsenen dagegen, zumal, wenn die Communication mit der Pankenhöhle gänzlich aufgehoben ist und der Sklerosirungsprocess hereits weitere Fortschritte gemacht hat, ist auf einen so günstigen Ausgang niemals zu rechnen. Vielaucht bedrohen ernste Gefahren das Leben des Patienten, wenn der Eiter an anderen Stellen der Warzenfortsatzhöhle einen Ausweg sucht. Relativ günstig ist noch der Durchbruch gegen die Incisura unsst., wobei der Eiter in der Scheide des Kopfnickers sich verbreitet, um als Senkungsabscess bald in unmittelbarer Nähe des Warzeufortsatzes, bald weiter entfernt zum Vorschein zu kommen. Gelingt es, den Abscess rechtzeitig zu eröffnen, so ist damit weiteren Gefahren vor-gebeugt, anderenfalls kann derselbe durch Eindringen in das Mediastimm zu directer Todesursache Veranlussung geben. Noch ge-fährlicher, als der Durchbruch gegen die Incisura mast, ist das Vordringen des Eiters gegen den Sinus trausversus und die Meningen. wodurch es zu pyämischer Thrombophlebitis, zu Meningitis und Hirmbscess kommen knnn. Aus dem Gesagten folgt als therapeutische Regel, dass in allen denjeuigen Fällen, wo es nicht gelingt, durch energische Antiphlogose und Wegraumung von Hindernissen, die sich dem Abfluss des Eiters aus der Paukenhöhle und dem Warzenfortsatz entgegenstellen, die Entzündung des letzteren wirksam zu be-kämpfen, die sofortige breite Eröffnung des Proc. must. geboten ist. Noltenius.

8. Entzündung der Schleimhaut und des Knochens, secundare. Da die Aaskleidung der pneumntischen Ränme des Warzenfortsatzes bekanntlich als directe Fortsetzung der Pankenhöhlen-chleimhaut anzusehen ist, erklürt es sich leicht, dass sowohl katarrhalische, als eitrige Entzündungen der letzteren ungemein oft auf den Warzenfortsatz übergreifen. Bei einschlägigen Sectionen findet man daher in den pneumatischen Zellen ausnahmslos ebenfalls pathologische Zustände. Dieses Fortschreiten des Entzündungsprocesses wird noch begünstigt durch alle die Umstände, die den Abfluss des Eiters aus der Pankenhöhle erschweren, also besonders durch enge und bochgelegene Perforationsöffungen im Trommelfelle (besonders zu beachten sind die Perforationen der Shrapnell'schen Membran), durch eingedickte Eiter- und Epithelmassen, Schwellung der Gehörgangswände und namentlich auch durch Polypenbildung. Die katarrhalische Entzündung der Warzenzellen pflegt sich durch keine nuffälligen Merkmale kundzugeben und verschwindet in der Regel zugleich mit dem ursächlichen Paukenhöhlen-katarrh. Handelt es sieh um das Uebergreifen einer eitrigen Entzündung, so zeigt sich die

Schleimhaut im Beginne stark geröthet und derart geschwollen, dass die kleineren Warzen-zellen vollständig von einer nulpösen Masse ansgefüllt sind. Hierdurch entstehen lebhafte Schmerzen in der Tiefe des Warzenfortsatzes, und diese sind stets das erste und sieherste Zeichen für das Mitergriffensein des Proc. mast. Ist die Corticalis stark entwickelt, so danert es bisweilen lange Zeit, bis die hinern des Warzenfortsatzes bestehende Entzündung sich auch äusserlich durch Röthung und Schwellung der bedeckenden Weichtheile bemerkbar macht. Mit Benutzung persistenter Lücken und Spalten kann es zu einem Durchbruch des Eiters mach ansen kommen, ohne dass der Knochen selbst an der Entzündung betheiligt ist. In der Regel aber greift die Entzündung der Schleimhaut auf den Knochen über. Entweder führt dann der reactive Reiz zur Sklerosirung desselben, oder es kommt in Folge der Ernährungsstörung zu mehr weniger tietgreifender Caries, bezw. Nekrose. Sohuge die Communication zwischen der Pankenhöhle und dem Antrum mast, bestehen bleiht, kann der Eiter durch den finsseren Gehörgang ab-fliessen. Ist die Verbindung aber durch Ver-schwellung oder Verstopfung des Aditus ad autrum ganzlich aufgehoben, so entwickelt sich ein Knochenabscess, der auch kurzweg als Empyem bezeichuet wird. Die Behandlung wird bei drohender Mitbetheiligung des Warzenfortsatzes vor allem daranf bedacht sein müssen, durch Erweiterung zu enger oder ungünstig gelegener Trommelfellperforntionen und durch Beseitigung etwaiger sonstiger Hindernisse möglichst günstige Verhältnisse für den Abfluss des Eiters zu schaffen. Ist die Entzündung gleichwohl unf die Schleimhaut der pneumatischen Zellen übergegangen, so ist eine energische Antiphlogose, am besten durch Eis oder die Leiter sche Kühlschlange, am Platze. Auch locule Blutentziehungen und am traze. Amer terme brutentzienungen und häufiges Bepinseln mit Jodvasogen üben eine günstige Wirkung ans, und es gelingt nicht selten, durch diese Mittel der Entzündung des Warzenfortsatzes Herr zu werden. Lassen aber die Schmerzen nicht nach, treteu gefahrdrohende Symptome auf, oder weisen die Erscheinungen unf ein Empyem des Warzenfortsatzes (s, d.) hin, so schreite man unverfortsatzes (s. d.) mu, züglich zur operativen Eröflunng, Noltenins.

Paukenhöhle einhergehen kann und doch ätiologisch mit der voraufgegangenen Mittelohr-entzündung in Zusammenhang zu bringen ist, Diese anflalleude Erscheinung lässt sieh so erklären, dass durch die starke Schwellung der Schleimhaut der Aditus ad antrum mastoi dern völlig verschlossen wird, wodurch die Pankenhöhle Zeit gewinnt, auszuheilen, bis dann nach Wochen oder Monaten die bis dalain latent gebliebene Mastoiditis aus irgendeiner Ursache in das acute Stadium übergeht. Immerhin ist die theoretische Möglichkeit einer primären Mastoiditis auf der Basis von Tuberkulose, Syphilis oder nuch Osteomyelitis nicht völlig von der Hand zu weisen; für die Diagnose am Lebenden gilt aber zum mindesten die Vorbedingung, dass der Fall von Anfang an genau beolmchtet wurde, und dass eine voransgegangene Paukenhöhlenentzündung, soweit das im Bereiche der Möglichkeit liegt, ausgeschlossen werden kunn. Diagnostisch sowohl, wie therapeutisch unterscheidet sich die primäre Ostitis des Warzenfortsatzes in keiner Weise von der secundären Mastoiditis. Noltenius.

Abgesehen von Pro-10. Fremdkärper. etilen, können Fremdkörper bei ungeschickten Extractionsversachen vom Gehörgange aus bis in den Warzenfortsutz getrieben und dort fest eingekeilt werden. Für dieses Ereigniss spricht, wenn sich in der Folge Schmerzen und entzäudliche Erscheinungen der Warzengegend einstellen und der vorher bestimmt gesehene Fremdkörper weder im Gehörgange, noch in der Paukenhöhle mehr nachznweisen ist. Die Behandlung soll nach Schwartze bei der Unsicherheit der Diagnose zu Anfang rein antiphlogistisch sein. Erst, wenn hierdnrch keine Besserning erfolgt und Fieber, anhaltender halbseitiger Kopfschmerz, Erbrechen und Neuritis optien auftreten, soll man zur Aufmeisselung des Warzenfortsatzes schreiten.

11. Lymphadenitis. Im Verlante von Erkrankungen des Warzenfortsatzes, aber auch bei eitriger Eutzündung der Pankenhöhle, beobachten wir nicht selten eine schmerzhafte Schwellung der Lymphdrüsen, die auf dem Warzenfortsatze, bezw. in seiner nächsten Umgebung, geligert sind. Im Beginne lassen sich die einzelnen Drüsen in der Regel als rundliche Gebilde deutlich abtasten, später, bei zunehmender Schwellung, kommt es besonders vor nud unter dem Proc. mast. zu grösseren Tumoren, wodurch die Ohrmuschel beträchtlich nach vorn und aussen vom Schädel ab-gehoben wird. Meist geht die Drüsenschwellung bei geeigneter Behandlung der ursprünglichen Erkraukung wieder zurück; kommt es aber zur Erweichung, so entsteht das deutliche Gefühl der Fluctuation, und es ist dann schwierig zu entscheiden, ob es sich wirklich um vereiterte Lymphortüsen oder etwa um einen periostitischen Abscess, bezw. um einen Einerdurchfurteh handelt. Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass eine specielle Therapie der Lymphadenitis selten erforderlich ist, vielmehr mit derjenigen der ursächlichen Erkrankung zusammenfällt. Im Anfangsstadium wird eine energische Eisupplication gute Dienste leisten, gleichzeitig empfiehlt sich die Anfpinselung

von Jodvasogen, das vor der früher üblichen Tct. jodi den Vorzug verdient, da es weniger reizend wirkt. Zeigt sich deutliche Fluctuation, so mass incidirt werden. Die sorgfältige Sondirung latt dann zu entscheiden, ob der Knochen bereits erkrankt ist und weitere therapeutische Maassnahmen verlangt.

Noltenius 12. Neubildungen. Schen wir ab von den auf und in den Decklagern der Pars mastoidea vorkommenden Atheromen, Angiomen, Naevis, Fibromen and Fibrochondromen (von der Ohrmuschel übergreifend), so haben wir von gutartigen Neubildungen am Warzenfortsatz noch sehr selten Neurome, die sich auf der Höhe der Warzenfortsatzoberfläche als auf Druck und spontan schmerzhafte,

kleine, subcutane Knötchen bemerkbar machen. Kleine Lymphome (geschwollene Drüsen) finden sich sehr hänfig auf dem Warzenfortsatz und in seiner nächsten Umgebung bei Tuberkulose and Lues als unempfindliche, hirsekorn- bis erbsengrosse, verschiebliche Knollen; ähnlich bei malignen Tumoren vom Ohre aus. - Primare Schanker sind zu wiederholten Malen beobachtet worden, ebensowie Gummata, die zu sehr sturken Auftreibungen des Warzenfortsatzgebietes Veranlassung geben und bei Zerfall Verwechselung mit malignen Tumoren herbeiführen können. — Dermoide und Cysten finden sich nicht oft. — Häufig ist dagegen die Hyperostose der Pars mastoidea in Folge eines von chro-nischen Eiterungen des Mittelohrs ansgehenden Irritativzustandes, der unter dem Bilde der condensirenden Ostitis die pneumatischen Zellräume nahezu oder ganz zum Sehwinden bringt, so dass auch das Antrum mastoidenm entweder höchstgradig verkleinert oder auch völlig aufgehoben erscheint. Solche Warzenfortsätze zeichnen sich durch ein elfenbein-hartes Gefüge in ihrer ganzen Ausdehnung aus, Ueber die Bedeutung dieses Processes vergl. Hyperostose des Schläfenbeins und Warzenfortsatz, Erkrankungen: Sklerose. Abgeselien von der Hyperostose können siel, ebenfalls als Folgeerscheinung von Irritativ-processen (Eiterung u. s. w.) innerhalb der Hohlräume drusenartige Osteome entwickeln. Auf der Aussenfläche des Warzen-fortsatzes kommen dann und wann exostosennrtige Höcker und Auftreibungen vor. -Polypen entstehen in seltenen Fällen von den Hohlräumen des Warzenfortsutzes, dem Antrum and Aditus ad antrum ans and wachern durch die Pankenhöhle heraus vermittelst einer Perforation des Trommelfells. Ausnahmsweise können sie hinter dem imperforirten Trommelfelle sieh ausbreiten, so dass sie erst nach Discision der Membran zu Tage treten; diagnostische Irrthümer sind in sol-chen Fällen leicht möglich. — Primäre centrale Tuberkulose der Pars mastoidea kommt nur sehr selten zur Beobachtung als Ostitis tuberculosa, Häufiger erkrankt der Warzenfortsatz secundür tuberkulös vom Mittelohre aus. - Unter den malignen Tumoren sind es gewöhnlich Sarkome, Carcinome und die Mischformen der malignen Geschwülste, die entweder — was das Schenere ist — in

oder - das Hänfigere - vom Mittelohre und Gehörgange her auf den Warzenfortsatz übergreifen. Bemerkt sei hierbei, dass auch einem sehr geübten Auge hier eine Verwechselung mit Mastoiditis ex otitide unterlaufen kunn, da gewöhnlich eine Otorrhoe vorhanden zu sein pflegt und die localen Erscheinungen sich bezüglich des Warzenfortsatzes nur sehr schwer unterscheiden lassen. Die in dem Meatus hartnäckig wiederkehrenden Granulationen können ebensogut auch bei chronischer Eiterung mit Caries vorkommen. Doch vermag die in das Chronische sich ziehende Art des Zunehmens der Schwellung und Auftreib-nng der Purs mistoiden, im Zusammenhahe mit einem eigenthümlichen, pergamentähn-lichen Percussionsgeräusch—es klugt, wie wenn man auf eine mässig dieke Pergamentlage klopft, wobei man ausser dem ganz eigenartigen Percussionsschall noch ein Knarren oder Knittern vernimmt —, sowie die eigenartig diffuse Ausdehnung der Geschwulst auf die Nachbarregion, event, auch die Drüsenschwell-Nachoarregion, event auer die Progene Ange-ungen, ein differentiell-diagnostisches Merk-zeichen abzugeben, solange sich die Ge-schwalst unter den Knochenlagern, nach unssen unsichtbur, etablirt hat. Wenn die Hautlager, die verhältnissmässig lange intact bleiben können, durchbrochen sind, ist das Erkennen natürlich um vieles leichter; es zeigen sich dann verschieden grosse, grobknollige Excrescenzen. Operirt man brighbruch der Knochen- und Weich-theillager, so sieht man nach Wegnalung dieser den Warzenfortsatz und das Mittelohr durchsetzt mit typischen Geschwulst-massen, deren radicale Entfernung nur in den frühesten Zeiten möglich ist, solange die Ausdehning noch keine zu grosse ist. Indessen ist auch eine sehr frühzeitige Operation durchaus night immer von definitivem Heilerfolge begleitet, da es vermöge der eigenartigen ana-tomischen Verhältnisse in manchen Fällen einfach nicht möglich ist, ohne sofortige Ge-fahr für das Leben alles Krankhafte zu entfernen, und somit auch hier Recidive, denen der Patient erliegt, sich einstellen. - Das Cholestentom des Warzenfortsatzes findet seine Erörterung unter Warzenfortsatz, Er-krankungen: Cholesteatom. Hang.

13. Neuralgie des Proc. mastoideus ohne nachweisbare pathologische Affection desselben ist eine ziemlich seltene Erscheinung. einem Falle von Urbantschitsch trat eine (Hant-)Neuralgie duselbst nach der Einwirkung ausserordentlich starker Kälte auf und wieh nach wochenlanger Dauer auf einmalige Anwendung des Inductionsstromes. Blun be-obachtete Neuralgie in der Warzengegend nach Masern. Aus unbekannter Ursache, vielleicht in Folge von Sklerose und Ebnrneation des Knochens nach Ablanf chronischer Mittelohraffectionen und dadurch bewirkter Einklemmung der in den Warzenzellen gewucherten Schleimhaut, kann es ferner zu heftigen intermittirenden Schmerzen im Warzenknochen selbst kommen, die dann allerdings nicht mehr rein nervöser Natur sind. Therapeutisch (vergl. Otalgia nervosa) ist noch zu bemerken, dass bei hartbäckigen Füllen der Pars mastoidea ihren Ursprung nehmen von Knochenneuralgie die Aufmeisselung indieirt und von vorzüglicher, überraschender Wirking ist, und zwar genügt hier meist nach Schwartze das Ausmeisseln eines trichteroder kalmförmigen Knochenstückes aus der Rinde mit Eröffnung einer Anzahl terminaler pneumatischer Zellen, ohne dass es nothwendig ist, das Antrum mastoideum selbst freizulegen Desgleichen kann sogleich die Hant über der Blut angefüllten Knochenlücke wieder | äbt werden. Spira. vernäbt werden.

14. Periostitis, Vornehalich in I Vornelanlich in Folge Warzenfortsatzes, besonders, wenn der Abfluss des Eiters durch Schwellung oder Polypen-bildung in der Pankenlöhle behindert ist, kommt es überans häufig zu secundärer Reiz-ung des den Proc. mast. bekleidenden Periostes, während die primäre Entzündung desselben, etwa im Auschluss an ein Traumn, zu den grossen Seltenheiten gehört. In ganz vereinzelten Fällen ist sogar eine idiopathische Periostitis beschrieben worden, das heisst, es konnte weder eine Erkrankung des Gehörorgans, noch ein ursächliches, das Periost direct schüdigendes Moment nachgewiesen werden. Haudelt es sich um eitrige Mastoiditis, so kunn der Eiter entlang den Vasa perforantia unter das Periost kriechen, ohne duss es dabei nothwendig zu einer Erkrankung der Corticalis selbst kommt. Oder es bestehen Lücken und Spalten, die dem Eiter den Durchtritt durch die Corticalis gestatten, wobei besonders die aus dem Kindesalter stummende, manchmal aber auch beim Erwachsenen noch persistente Sutura mastoideu-squamosa zu berücksichtigen ist. Stets giebt sich der Be-ginn der Periostitis durch heftige Schmerzen zu erkennen. Gleichzeitig zeigt sich lebhafte Röthung und immer mehr zunehmende teigige Schwellung über dem Warzenfortsatz, wegen der straffen Spannung der Weichtheile aber selten dentliche Fluctuation. Bisweilen ist der subperiostale Abscess auf das eigentliche Gebiet des Proc. mast. beschränkt, manchmal wird das Periost nach allen Seiten hin bis auf das Schädeldach durch den andringenden Eiter abgehoben. Charakteristisch ist die Stellung der nach voru geschobenen und senkrecht vom Schädel abstehenden Ohrmuschel. Die Dingnose der Periostitis bietet mich dem oben Gesagten zumeist keine Schwierigkeiten, doch ist zu bemerken, dass sowohl durch entzündliches Oedem bei Furnnkulose des äusseren Gehörganges, als auch durch sehnerzhafte Schwellung und eventuelle Vereiterung der constant auf dem Warzenfortsatze zu findenden Lymphdrüsen ein periostitischer Absecss vor-getäuscht werden kaun. Wird der Absecss sich selbst überlassen, so kaun es zu oberflächlicher Nekrose der Corticalis kommen. Zumeist sucht sich der Eiter nach einiger Zeit einen Ausweg, indem er entweder nach aussen durchbricht oder sich mit Benntzung einer Incisura Santoriniana in den äusseren Gehörgang ergiesst. Die Behundlung muss im Beginne der Erkrankung sich bemühen,

Incision abgelassen werden. Dabei unterlasse man nicht, mit der Sonde einer etwaigen Erkrankung des Knochens nachzuspüren. Ist eine periostale Reizung durch Furunknlose bedingt, so genügt zumeist die Incision der Gehörgaugsauskleidung, um jene zum Ver-schwinden zu bringen. Noltenius. schwinden zu bringen.

15. Polypen. Nach Bezold kommen Polypen in den Räumen des Warzenfortsatzes nicht selten vor. Praktische Bedeutung haben dieselben nur, wenn sie nach Zerstörung der Knochenwand nach aussen wachsen. Nach meinen eigenen Beobachtungen finden sich nuch Durchbruch der Wand zwischen Antrom nuch Darchbrich der Wahd zwischen Antram und Gehörgang meist Rundzellenpolypen (Granulationsgesehwülste), doch sind auch derber Fibrone gefunden worden. Gruber sah Fibrome durch eine Lücke in der äusseren Wand des Proc. mast. hervorwachsen. Die Behaudlung besteht im Abtragen der Ge-schwülste und Behaudlung des Grundleidens. Vergl. a. Polypen im Ohre. Kiesselbach.

16. Sklerose des Warzenfortsatzes ist rine hänfige Folge chronischer Mittelohreiterungen, Sie entsteht dadurch, dass die das Höhlensystem des Processus mastoidens anskleidende Schleimhant in einen chronischen Entzündnugszustand geräth, sich erheblich verdickt und die das Antrum mastoidenm umgebenden kleineren Hoblräume allmählich gänzlich aus-füllt. Im weiteren Verlaufe kann sie bindegewebig entarten und nach Aufnahme von Kalksulzen völlig verkuöchern, so dass wir als Endresultat dus Antrum mastoidenm von einer durchweg compacten Knochennusse ringsmu eingeschlossen finden. Lüsst sieh dieser Vorgang einerseits als eine Schutzwehr auffassen, die sich der Weiterverbreitung der Eiterung entgegenstellt, so ist andererseits wohl zu be-achten, dass durch die Eburnisation der Durchbruch des Eiters nach aussen weseutlich erschwert ist, dufür aber nach innen, gegen den Simis, die mittlere Schädelgrube und die Incisura mastoidea, gelenkt wird, wo die Knochenwand stets wesentlich dänner ist. Auch die Aufmeisselung des Warzenfortsatzes wird durch den Sklerosirungsprocess schwieriwird diren den Skierosirungsprocess schwied-ger gestaltet, im so niehr, als die ursprüng-lich diploctischen Warzenfortsütze, die natur-gemäss der Sklerose am meisten Vorschub-leisten, mit einem stärkeren Vorspringen des Sinus vergesellschaftet zu sein pflegen. Darüber, ob die in seltenen Fällen in sklerotischen Warzenfortsätzen auftretenden Schmerzen mit dem Verdichtungsprocesse des Knochens in irgendwelchem Zusammenhange stehen, sind noch erhebliche Zweifel berechtigt. Für ge-wöhnlich pflegt die Sklerose au sich keinerlei Symptome zu machen und erst bei der Operation, bezw. der Autopsie, entdeckt zu wer-Noltenius.

17. Syphills. Die luetischen Erkrankungen des Warzenfortsatzes nehmen insofern eine gewisse Sonderstellung ein, als sie sehr hänfig zu local-therapentischen Maassualimen, speciell zu einem chirurgischen Eingreifen Veranlassdurch cargische Essaphietin, auterstätzt zu gehen. Die Schleinhanterkrankungen des Absteut zu der Britzen der Bilding des Absteut zu der Britzen der B es durch Secundarinfection zu einem Empyem, so wird eine antiluctische Behaudlung nicht mehr ausreichen und die Aufmeisselung noth-wendig werden. Diese Schleimhauterkraukungen können secundär zu Caries und Nekrose mit allen ihren Folgen führen. - Häufiger, als jene, und eindeutiger in ihrer Actiologie sind die Inetischen Knochen- und Periosterkrankungen des Warzenfortsatzes. Mit Ausnahme einiger seltener Periostitiden, die im Verhufe der secundären Syphilis auftreten, sind es wohl meist tertiär-luctische, gummöse Processe. Man unterscheidet auch hier eine Periostitis von einer Ostitis, bezw. Osteomye-litis gummosa, und zwar kann sich letztere wieder mehr oberflächlich oder mehr in der Tiefe des Kuochens abspielen. Bei allen Formen kann die Mittelohrschleimhaut von jeglicher Erkrankung frei bleiben, bei der periosititschen Form ist es sogar die Regel (Hang, Brieger). In vereinzelten Fällen dagegen besteht reichlicher Ansfluss aus dem Mittelohre (Pollak). Das periostale Gumma, das eine erbsen- bis hühnereigrosse, von normuler Haut überkleidete, diffuse, teigige, auf Druck nicht schmerzhafte Geschwulst an der Aussenfläche des Warzenfortsatzes dnrstellt, kann auf die hintere obere Gehörgangswand übergehen (Habermann). Dieses Ge-hörgangsgumma kann unter Umständen zer-fallen und dann in der Form einer grauföthliehen, schmierig belegten Prominenz als Polyp imponiren (Brieger). Die gummöse Ostitis tritt ebenfulls in Form einer Schwellung über dem Warzeufortsatz auf, die bei den tief gelegenen Formen (centrale gummöse Ostitis) dagegen feblt. Man findet den Knochen auf-gegangen in eine homogene gallertartige, ne-krotische Knochenstückehen enthaltende Masse (Schede, Petit, Brieger); der Zerfull kunn ansserordentlich rasch vor sich gehen und den anserordentnen rasen vor sien genen und den ganzen Warzenfortsatz ergreifen. Bei Durch-bruch in das Antrum wird eine Mittelohrent-zundung die nnnusbleibliche Folge sein. Als Endresultat aller dieserWarzenfortsatzerkrankungen kommt es häufig zu elfenbeinartiger Sklerose und Hyperostose des Knochens (v. Tröltsch, Moos und Steinbrügge), die zu heftigen Knochenneuralgien Veranlassung geben kann (Hang). - Filr die Diagnose einer gunnnösen Affection des Warzenfort-satzes hat man wenig Anhaltspunkte, und man wird bei negativer Anamnese häufig erst bei einer Operation in der Lage sein, die richtige Diagnose zu stellen (Brieger). Nach Schwartze soll der schmerzlose, fieberfreie, schleichende Verlauf die luctische Form der Mastoiditis kennzeiehnen, während nach Brieger heftige Kopfschmerzen (Dolores osteocopi) in solchen Fällen kaum fehlen. Man wird oft gewisse Begleiterscheinungen, wie Gummi an anderen Stellen des Kopfes (Pollak, Brieger), Drüsenschwellungen n. s. w., event. den Erfolg der Therapie als eutscheidend ausehen. Die Prognose ist gut, solange die Mittelohr-räume verschont bleiben, und wenn eine specifische Behandlung rechtzeitig vorgenom-men wird. Doch kommt man bei rasch fortschreitendem Zerfalle des Knochens mit einer Allgemeineur häufig nicht aus, und man wird dann zu Meissel und seharfem Löffel

greifen müsseu, um den Krankheitsherd auszuräumen und seine Weiterverbreitung zu hemmen (Brieger).

Anhangsweise dürften hier noch die beiden Fälle von Drimäraffect über dem Warzenfortsatz aus der Literatur zu erwähnen sein (Hulot, Mrack). Bei dieser Localisation ist grosse Vorsicht in der Beurtheilung notheundig, denne se giebt Lyuphdrüsen-Gunmata über dem Warzenfortsatz mit derber Infiltration und oberflächlichen Zerfalle, die leich zu einer Verwechselung Veranlassung Göre.

18. Tuberkulose. Der Warzenfortsatz erkrankt an Tuberkulose entweder durch Uebergreifen derselben von der Pankenhöhle her auf das Antrum, oder durch Eindringen der Bacillen auf dem Blutwege. In Bezng auf die Symptome und den Verlauf unterscheidet sich die Tuberkulose des Warzenfortsutzes wenig von der der Paukenhöhle. Auch hier sehen wir bei einer fortschreitenden höhergradigen Tuberkulose des übrigen Körpers raschen Zerfall der zunächst in der Oberfläche der Schleimhaut sitzenden miliaren Tuberkel oder tuberkulösen Infiltration, rasches Uebergreifen der Erkrankung auf den unterliegenden Knochen, der theils durch Caries zerstört wird, häufig aber bei deu schlimmeren Formen iu grösserer Ausdehnung abstirbt. Meist, ohne dass äusser-lich eine besondere Empfindlichkeit oder Schwellung des Periosts vorhanden wäre, finden wir nur einen reichlichen übelriechenden Ausfluss als Zeichen der Erkrankung, dagegen bei der Eröffnung eine grosse centrale, mit Eiter und Knochensequestern erfüllte Höhle. Rascher, als nach aussen, greift die Erkrank-ung nach innen zu auf die pneumatischen oder Markräume der Pyramide über und führt hier zu gleichen hochgradigen Zerstörungen und Sequestrirungen. Selbst auf die Pyramide der anderen Seite kunn die Tuberkulose übergreifen (Macewen). In anderen Fällen, bei denen der Ernährungszustand noch ein günstiger und der übrige Körper wenig erkrankt ist, ist der Verlauf langsamer und schleichender. ist der Veraut angsauer und schrechenen. Bei diesen zeigt sich die Ektraukung mehr unter dem Bilde einer chronischen eitrigen Entzündung. Als erstes Symptom tritt nach Hung oft Tuberkulose in einer Lymphdrüse anssen um Warzenfortsatz auf. Auch finden sich nach Macewen häufig die Glandulae submastoideae und suboccipitales vergrössert, und können später auch die der Jugularis interna anliegenden Drüsen befallen werden. Neben der Otorrhoe kommt es manchmal zu Periostitis der hinteren Gehörgangswand oder der äusseren Wand des Warzenfortsatzes oder auch beider zugleich, zur Bildung eines subperiostalen Abscesses, der häufig ohne besondere Entzündungserscheinungen spontan durchbricht und zu Fistelbildung führt. Desgleichen können Senkungsabscesse unterhalb des Warzenfortsatzes sich bilden. Nach hinten greift die Tuberkulose nicht selten auf die umliegenden Venensinus (eigene Beobachtung) und nuf das Gehirn über (Bezold, Jansen), Auch blosse eitrige Phlebothrombose durch Streptococcen worde von Schwabach beobachtet. Ein Gleiches kann auch unch oben am Tegmen stattfinden. Charakteristisch, besonders für die Tuberkulose des Kindesalters, ist die von Walb betonte, symmetrisch auftretende Tuberkulose auf beiden Seiten am Warzentheile und anı Os tympanienm. Ich salı wiederholt bei Kindern ein Fortschreiten der Tuberkulose vom Warzentheile auf den Schuppentheil, und reichte hier die tuberkulöse Erkrankung des Knochens bis nach vorn zum Joehhogen, einmal nuch symmetrisch auf beiden Seiten, bei nur leichter teigiger Verdickung der äusseren Weichtheile. Wie in der Paukenhöhle, kann es bei chronischem Verlanfe auch im Warzenfortsatz za umschriebener Heilung. auch mit Ueberhäutung der exulcerirten Flächen von der Paukenhöhle oder von Fisteln aus, kommen und so eine Combination von Tuberkulose und Cholesteatom entstehen, die durchans nichts Besonderes an sich hat. Solche Fälle sind von Jansen und Siebenmann berichtet worden. — Die Prognose ist zweifelhaft und hängt vom Allgemeinzustande und der Ausdehnung der Erkrankung im Ohre ab. - Behandlung. Während wir bei den ersterwähnten Formen uns meist auf Reinigung des Ohres beschränken und nur selten zu operativen Eingriffen schreiten werden, sind operativen Eingriffen schreiten werden, sind solche bei der zweiten Gruppe häufig empfohlen und auch noch Heilerfolge selbst bet sehr ausgedehnter Erkrankung des Knochens erzicht ausgeuennter eekenmannig des Knoemes erziett worden (Schwartze, Siebenmann). Be-sonders günstige Erfolge werden von den Operationen bei der primären Tuberkulose des Warzenfortsatzes berichtet, wo die Tuberkulose meist auf den Warzenfortsatz beschränkt kuiose meist auf den watzeinortsatz besenfankt war, mid sind derartige Fälle von Wanscher, Siebenmann, Hang und Knapp mitge-theilt worden. Bei der Indicationsstellung zur Operation wird auch zu benehten sein, dass in Folge der Operation eine Verbreitung der Tuberkulose im Körper auftreten kann; ich selbst sich wiederholt nach solchen Operationen Tuberkulose der Meningen sich aus-

bilden.

19. Verletzungen. Ueber die Schussver-Nöthige unter "Schussverletzungen des Gehör-organs". Bei ausgedeluten Fracturen der Schädelbusis kann der Proc. mastoideus mitbetheiligt sein, es sind aber auch Fälle beobachtet, in denen er isolirt durch die directe Gewalteinwirkung verletzt wurde. Es können Blutungen in die Zellen und Impressionen der Corticalis entstehen. Derartige Verletzungen werden ohne nachtheilige Folgen heilen. Absprengung der Spitze des Warzenfortsatzes wurde in Folge Hufschlages und durch Ueberfahren beobachtet. Da immerhin eine erhebliche Gewalt erforderlich ist, um eine Fractur des Warzenfortsutzes zu verursachen, so tritt meist auch eine gleichzeitige Erschütterung des Labyrinths nud Schwerhörigkeit oder Tanbheit ein. Auf den Zustand des Gehörs ist daher zu achten. Die Fracturen ohne änssere Verletzungen heilen meist gut unter Schutzverband. Gleichzeitige Weichtheilver-Schutzverband, Greienzeitige Wegenderiver-letzungen sind nuter aseptischen Cantelen zu behandeln. In einigen Fällen stiessen sich nach Bruch des Warzenfortsatzes Sequester ab. Passow.

Warzenfortsatz: Operationen.

1. Operative Eröffnung s. Masteidoperation.

2. Wilde'scher Schnitt, "ein freier, mindestens 1 Zoll langer Einschnitt in das Periostenun des Warzenfortsatzes, meistens parallel mit der hinteren Anheftung des äusseren Ohres und ungefähr 3/4 Zoll davon entfernt, um die hintere Ohrarterie zu vermeiden. Wenn auch kein Eiter bei dem Einsehnitt getroffen werden sollte, so wird doch fast immer Erleichterung erfolgen". Dieser Wilde sehen Be-schreibung lässt sich wenig hinzufügen. Das einzige für Wilde Originale dabei ist die Ausdehunng auf Fälle, wo noch keine Fluc-tuation, sondern bloss eine auf andere Art nicht zurückgehende Schwellung mit Schmerzhaftigkeit besteht. Die Operation wirkt als kräftige Blutentziehung, entlastet die gespannten, entzündeten Weichtheile, entleert auch eventuell den durch die Corticalis des Warzenfortsatzes durchgebrochenen Eiter. Eine Heilung führt sie nur herbei, wenn entweder nur das subcutane Gewebe, von einer Entzündung des äusseren Gehörganges aus, betheiligt ist oder die ursächliche Entzündung in den Nebendie drachte Entzinding in den Kelen-räumen der Paukenhöhle nur geringfligig ist und spontau ausheilt. In beiden Fällen ist die Operation aber selten gerade nöthig, falls sich nicht etwa ausnahmsweise ein Abscess gebildet hat. Dagegen kann in acuten Fällen der Schnitt zur vorläufigen Entleerung eines nach Durchbruch der Warzenfortsatz-Corticalis oberflächlich gelegenen Abscesses dienlich sein, wenn die Kräfte des Kranken eine Narkose nicht erlauben, ohne Narkose aber die Eröffnung des Antrum nicht unsgeführt werden kann. Liegt keine ganz weite Knochenfistel vor, so darf man über nachher mit der letzteren Operation nicht zögern, denn meistens ist eine gute Entleerung des im Knochen an-gestanten Eiters das beste Mittel, um die Kräfte des Patienten wieder zu heben. Eröffnet man das Antrum nicht, so heilt entweder der Schnitt zu, während die Entzündung im Knochen und die Ohreiterung weiter besteht, meistens auch weitere Zerstörungsprobleibt, wenn die Corticalis durchbrochen war, eine mit dem Mittelohre, allerdings meist unvollkommen, communicirende Fistel zurück: auch dabei kann der Process im Knochen sich ungehemmt weiter entwickeln. Bedenklich ist bei der Operation, dass der oft rasche und vollständige Nachlass der Schmerzen und der beängstigenden Erscheinungen den Patienten oder seine Augehörigen an vollständige Heilung glanben und gegen die nöthige definitive Operation widerspenstig macht. Trotz neuer-licher Empfehlung des Wilde'schen Schnittes von einer Seite sollte deshalb doch in der Regel bei solchen Entzündungen des subcutanen Gewebes am Warzenfortsatz nach Mittelohreiterung, wofern örtliche Antiphlogose nicht hilft, sogleich das Antrom mast, eröffnet werden. Kümmel.

Warzenfortsatz: Physiologie. Der Warzentortsatz des Menschen hat als Luftreservoir eine zweifache Function. Die erste, wohl nicht sehr neumenswerthe, bezielt sich anf den Höract, indem man den Zellrämmen des Warzentortsatzes die Bedenung von Resonanzfunnen zuspricht. Diese Auffinsung basirt auf vergeierlend-anstonischen Erwägungen, da der

Warzenfortsatz des Menschen zum Theil ohmologi ist der Bulla osses der Säuger, der grossen Knochenblase, die beim Sängethiere die Paukenböhle einschliesest, und die man schon mit grösserem Rechte als einen Reschen lieses sich diese Auffassung nur für die wirklich grossezeligen Warzenfortsätze aufrechte chalten; nach den Untersuchungen von Zucker kan di sind aber um 20,8 Proc. aller menschlichen Warzenfortsätze durchaus pneumatisch, der weituns grössere Theil ist theils diplocitisch, theils sklerosirt. Die zweite Function des Warzenfortsatzes soll die eines Schutzes gegen Rupurren des Trannachfells sein. Je grösser nämlich das Luftreservoir des Mittelohrs ist, desto leichter kann das Function des Warzenfortsatzes Drackschwade ist auch diese Behauptung nicht ohne Wilderspruch gelieben, aussofern ihr Eysel auf Grund physikalischer Versuche entgegengteten ist und Gesagten als riehtig annimmt.

Warzenfortsatz: Untersuchung. Gestalt und Grösse des Warzenfortsutzes unterliegen schon in der Norm bedentenden Schwankungen, derselbe felilt beim Neugeborenen noch völlig und nimmt erst mit dem 3. Lebensjahre eine dentlich palpable Grösse und die charakteri-stische Dreieckform an. Schon die Inspec-tion kann unter Umständen durch das Vorhandensein von Rötlung und Schwellung auf eine Erkrankung des Warzenfortsatzes hin-weisen. Während aber die Rötlung an dieser Stelle nichts Charakteristisches bietet, zeichnet sich die Schwellung besonders dudurch aus, dass die Ohrunschel stark nuch vorn und vom Schüdel abgehoben wird, bei einseitiger Erkrankung ein sehr auffälliger Anblick. Die äussere Schwellung ist bei acutem Empyem des Warzenfortsatzes oft von einer Vorwöllung der hinteren oberen Gehörgangswand begleitet; andererseits können jedwede äusserlichen Ab-weichungen trotz schwerer centraler Erkranknng des Knochens fehlen und, mit Ausnahme der Gehörgangsschwellung, vorhunden sein, wo es sich um eine einfache periositische Reizung handelt. Fistelbildungen in der Regio mastoidea sind zu beachten. Weitere wichtige diagnostische Kennzeichen ergiebt die Palpa-tiou des Warzenfortsatzes. Im normalen Zustande ist die vordere Begrenzung, die Spitze, und die hintere, an der Incisura mastoldea endende Kante deutlich zu fühlen. Bei der mitunter sehr bedeutenden Schwellung der bedeckenden Weichtheile verschwinden diese Contouren unter dem teigigen Oedem, doch kommt es wegen der grossen Resistenz des Gewebes selbst bei einem periostitischen Abs-Das Cardinalsymptom der centralen Erkrankung des Warzenfortsatzes aber ist der in acuten Fällen nie fehlende locale Druckschmerz über dem Antrum mastoideum, das dicht hinter dem Ausutze der Ohrmuschel in der Höhe der äusseren Ohräffnung unter der allerdings sehr verschieden sturk entwickelten Corticalis gelegen und auch beim Neugeborenen schon vorhanden ist. In Fällen chronischer

Encyclopadie der Ohrenheilkunde.

Warzenfortsatzerkrankung kann der Druck-schmerz völlig fehlen. Wird der Schmerz vornehmlich in der Spitze des Processus empfunden, und zeigt sich vor und unter der Spitze Schwellung der Weichtheile, wobei es zur Contractur des Sternocleidonnstoideus kommen kann, so liegt die Vermuthung nahe. dass der Eiterherd vom Antrum nus an der Innenseite des Warzenfortsutzes durch die hier manchmal papierdunne Knochenplatte nach der lucisura mastoidea durchgebrochen ist, während andererseits Schmerz und Schwellung an der hinteren Begrenzung des Processus ein wichtiges Symptom für Sinusthrombose oder wenigstens extradurale perisinose Abscessbildung darstellt. In Fällen fehlender Schwellung der bedeckenden Weichtheile vermag nach Körner und v. Wild ferner die Pereussion mit einem an dünnem, federndem Fischbeinstiele befestigten Stahlhämmerchen einen Hinweis auf eine centrale Erkrankung des Warzenfortsatzes zu liefern, Besonders bei der vergleichenden Perenssion rechts und links ergiebt sich in diesen Fällen auf der aftieirten Seite im Bereiche der Erkrankung eine mehr weuiger deutliche Dämpfung, aber es darf nicht verschwiegen werden, dass wohl ein positiver Ausfall als beweisend angesehen werden kann, ein uegativer aber nicht dagegen spricht (Moos). Auch die Auscultation des Warzenfortsatzes kann zur Diagnose einer centralen Erkrankung herangezogen werden, derart, dass der Ton einer auf dem Schädeldache, unterhalb des Scheitelhügels, schwingenden Stimmgabel mittelst eines fest an den Warzenfortsatz gedrückten Otoskopes aufge-fangen wird. Auf der gesunden Seite soll der Ton der Stimmgabel klar, auf der erkraukten gedämpft erklingen (Okunnef). Schliesslich ist auch die Durchlenchtung des Warzenfortsatzes fortsatzes verwerthet worden (Urban-tschitsch). Wird ein Glühlämpchen auf den Proc. mast. aufgesetzt, so darf der Beobachter beim Blick in den äusseren Gehörgung die schwächere Lichtentwicklung auf der ver-untlelich erkrankten Seite im Vergleiche mit der gesunden als einen weiteren Stützpunkt für die Diagnose einer centralen Erkrankung ansehen. Doch sind Cutisschwellungen und die ungleiche Diehtigkeit des Knochens, ebenso wie bei der Percussion, nicht mit Sieherheit auszuschliessende Fehlerquellen, Noltenins,

Wasserdimpfe fieden als Mittel zur Verfüssigung der Exsulate bei katarthalischen Processen des Mittelohrs Verwendung. Zur Dampferzeugung dient noch allgemein die durch v. Tröltsch angegebene Vorrichtung, ein weithalsiger, mit Wasser gefüller Glaskolben, der auf einem Sand- oder Wasserbude erhitzt wird. Der den Hals verschliessende Kork- oder Giumnistöpsel ist durchbohrt, Die mittlere Bohrung euthält ein Thermometer zur Bestimmung der Dampftemperatur; in den beiden anderen Lödeuren des Verschlüsses befinden sich zwei rechtwinklig ungebogene Glasrohren, von demen die sich zu erführten Katheter durch Gummischläuebe verlauden Katheter durch Gummischläueb verlauden wird. Die Temperatur des Dampfes, die zwischen 30 und 45°R, betragen kann, wird durch Entferung oder Zuführung der Plamme

beliebig regulirt. Je höher der Wärmegrud der angewendeten Dämpfe ist, desto häufiger hat man Pausen eintreten zu lassen, damit das Metall des Katheters nicht zu stark erhitzt und mangenehmes Brennen in der Nase vermieden wird. Da ferner die Hitze des Katheters am Naseneingange am lästigsten empfinden wird, empficht es sich, diese Theile der Nase durch ein über das Instrument geschobenes Gnumiröhrchen besonders zn schützen. Dauer der jedesmaligen Dampf-

nnwendung von wenigen bis 10 oder 15 Mi-nuten. Wagenhänser.

Wasserstoffsuperoxyd, Hydrogenium peroxydatum, findet in 3-10 proc. Lösning viel-fache Verwendung. Es wird als Antisepticum sowohl bei Otitis externa diffusa, als bei Furuneulosis, als bei acuter und ehronischer Mittelebreiterung empfehlen. Zum Theil Mittelohreiterung empfohlen.

beruht wohl die günstige Beeinflussung der chronischen Otorrhoe durch Wasserstoffsnperoxyd darauf, dass es durch die reiche Entwicklung von Sanerstoffblasen das Secret auch aus versteckten Nischen der Paukenhöhle nach aussen befördert. Es ruft ein angenehmes Gefühl von Wärme, nie Schmerzen, her-vor, nur bei Abnahme der Eiterung steigert sich das Wärnegefühl zu einem leichten Brennen. Rohrer empfiehlt es anch zur Desinfection des Gehörganges vor Operationen am Trommelfelle, Seine blutstillende Wirkung (z. B. nach Polypenextraction) berult auf Zersetzung der rothen Blutkörperchen und darans folgender Thrombosirung der kleineren Gefässe, Neuerdings sind Verbindungen des Wasser-

stoffsuperoxyd mit Menthol und Kampher (Menthoxol, Kampheroxol) dargestellt und gegen Ohreiterungen angewendet worden; ihre secretionsbeschränkende Wirkung scheint nicht unbedeutend zu sein, doch sind eingehende Untersuchungen darüber noch nicht bekannt. Görke.

Wattekügelchen als künstliches Trommelfell

s. dieses. Watteträger, Aehnlich den für die Reinigung des Naseninnern bestimmten Tamponträgern sind anch solehe, etwas graciler gebaut, für das Ohr im Gebrauche. Dieselben bestehen aus einem geraden, bajonnet- oder knieförmig abgebogenen Nensilberdraht, an dessen Ende Schranbenwindungen zum Herumwickeln der Watte angebracht sind. Auch solche nus zwei, durch einen verschiebbaren Ring zu schliessenden Armen, zwischen die der Wattepfropf eingeklemmt wird, sind construirt worden. Es gelingt damit, den Gehörgang von auhaftenden Cerumenschollen zu reinigen oder nnter Controle des Auges Secret in der Tiefe aufzusaugen, doch genügt hierzu meist auch die einfache mit Watte nmwickelte Ohrsonde, bezw. Ohrpincette, die ausserdem den Vorzng grösserer Handlichkeit Joél.

Weber'scher Versuch. Derselbe beruht auf der von E. H. Weber beobachteten Thatsache, dass eine tönende Stimmgabel vom Scheitel aus sofort stärker gehört wird, sobald nmn beide Gehörgänge mit dem Finger ver-schliesst; wird nur ein Gehörgang verschlossen. dann kommt auf diesem Ohre der Ton stärker zur Wahrnehmung, als auf dem offenen. Diese

Erscheinung soll nach einigen Autoren (Mach u. A.) darauf beruhen, dass der Schall, der durch Trommeltell und Gehörknöchelchen zum Labyrinthe dringt, von hier aus wieder theilweise, und zwar auf demselben Wege durch Gehörknöchelchen und Trommelfell, nach aussen gelangen muss. Wenn die Schallwellen jedoch, z. B. durch den verstopfenden Finger, am Entweichen aus dem Ohre verhindert werden, so müssen sie zur Verstärkung des zur Perception gelangenden Tones beitragen. Andere Autoren (Politzer) schen den Grund der Verstärkung des Tones nicht allein in dem behinderten Abfluss, sondern zugleich in der verstärkten Resonanz des äusseren Gehörganges und der Reflexion der von den Kopfknochen auf die Luft des änsseren Gehörganges übertragenen Schullwellen auf Trommelfell und Gehörknöchelchen, ferner auch in der veränderten Spannung des Trommelfells und der Gehörknöchelchen. Wieder andere (Lucae) meinen, dass die Tonverstärkung sich in erster Linie durch die Reso-nanz der kurzen, im äusseren Gehörgange eingeschlossenen Luftsäule erkläre. Bei luftdichtem Verschluss stehe ferner der Annahme nichts entgegen, dass die hierbei eintretende positive Druckschwankung im Labyrinth ebenfulls zu jener Tonverstärkung beitrage. – Dieselbe Wirkung, wie beim normalen Ohre der verstopfende Finger, lmben nun die verschiedenen Abnormitäten im schallleitenden Apparate; Abhörmacei in Schainerenden Apparate: Verstopfung des Gehörganges durch Cerumen oder Fremdkörper, das Vorhandensein von Polypen, Flüssigkeitsansammlungen in der Paukenhöhle, Spnnnungsamomalien des Trommelfells und der Gehörknöchelchen. Ueber die diagnostische Bedentung des Weber'sehen Versuches unter diesen Umständen s. n. Hörprüfung. Schwabach.

Wechselbeziehungen zwischen beiden Gehörorganen. Solche treten als gleichartige und angleichartige auf. Die gleichartigen Weehselbeziehungen erscheinen als vasomotorische, trophische, sensible und functionelle. diese letzteren wieder als rein sensorielle oder auf Accommodatiousvorgängen beruhende. Die diesen Wechselheziehungen zukommenden Erscheimungen finden sich ihrem gegenseitigen Verhalten nach als analoge, alternirende oder contrare vor. Als Beispiel eines analogen Verhaltens wäre eine Gefässerweiterung an dem einen Ohre, die eine solche am anderen Ohre veranlasst, anzuführen; beim alternirenden Verhalten sehwindet die Erscheinung auf dem einen Ohre und geht auf das andere über; eonträre Erscheinungen sind solche, die sich im entgegengesetzten Sinne verhalten, wenn z. B. eine Gefässerweiterung an dem einen Ohre mit einer Gefässverengerung am anderen Ohre einhergeht. Ungleichartige Wechselbeziehungen treten als Beeinflussung der Hörfunction auf dem einen Ohre durch Einwirkungen auf die sensiblen Nerven des underen Ohres auf. Diese verschiedenen Wechselbeziehungen kommen bald gesondert, bald abwechselnd, buld gemeinschaftlich vor wobei dieselbe Ursache ein wechselndes Bild veranlassen kann.

A. Gleichartige Weehselbeziehungen. 1. Vasomotorische. Beim Galvanisiren des

Sympathicus erblasst die Ohrmuschel der betreffenden Seite, während sich die der an-deren Seite röthet; dagegen findet beim Durchschueiden des Symputhiens eine Erwärmung der Ohrmuschel mit gleichzeitiger Abkühlung der anderen Ohrmuschel statt. - 2. Trophische Wechselbeziehungen zeigen sich in dem Auftreten einer Entzündung an einer bestimmten Stelle des Gehörganges, die derselben Stelle des Gehörganges am underen Ohre entspricht, an dem einige Tage vorher die ersten Eutznudungserscheiuungen vorausgegangen waren. Ein anderes Mal finden sich wieder alteruirende Entzüudnngen an beiden Gehörgängen bei wechselnden Entzündungsstellen vor. Entzündungserscheinungen können auch von der Paukenhöhle des einen Ohres auf die des anderen übertreten und dabei entweder ein analoges oder ein alternirendes Verhalten aufweisen. - 3. Sensible Wechselbeziehungen geben sich am häufigsten in einer Mitbetheiligung des einen Ohres an einer Otalgie des anderen Ohres zu erkennen, wobei der Schmerz entweder überspringt oder anch das zweite Ohr mitergreift. Zuweilen bestehen contrare Wechselbeziehungen, indem hei vermehrter Empfindlichkeit einer Stelle im änsseren Gehörgange oder in der Paukenhöhle an der entsprechenden Stelle des anderen Ohres eine verminderte Empfindlichkeit nachweisbar ist. - 4. Functionelle Wechselbeziehungen sind auch physiologisch nachweisbar, treten sind auch physiologisch nachweisbar, treten aber in pathologischen Fällen heziglich des Hörvermögens und der subjectiven Gehörs-empfindungen auffällig hervor. Am meisten ausgeprägt sind die Transferterscheinungen, die physiologisch angedeutet vorkommen, aber in nervösen Fällen sich in besonderer Stärke zu erkennen geben. Trausfertähnliche Schwankungen des Gehörs lassen sich übri-Trausfertähnliche gens auch bei Mittelohrerkrankungen nachweisen, Ausser diesen functionellen Wechselbeziehungen giebt sich eine Beeiuflussung des Hörsinnes des einen Ohres durch das andere Ohr zn erkennen, und zwar als Steigerung des monotischen gegenüber dem binotischen Hören und ferner in einer Beeinflussung des Hörsinnes der einen Seite durch eine Herabsetzung, sowie durch eine Steigerung der Hörfunction am underen Ohre. Dubei kann eine functionelle Beeinflussung des einen Ohres durch operative Eingriffe am Schallleitungsapparate des auderen Ohres stattfinden.

B) Ungleichartige Wechselbeziehungen geben sich zwischen beiden Gehörorganen in dem Einfluss zu erkennen, den sensible Reize an dem einen Ohre auf das functionelle Verhalten des anderen Ohres zu uehmen vermögen. So kann eine Bongirung des Tubenkanals der einen Seite das Hörvermögen und die subjectiven Gehörsempfindungen des underen Ohres beeinflussen; oder es können Entzäudangen an dem einen Ohre von auffälligem Einfluss auf das functionelle

Verhalten des underen Ohres sein. Urbantschitsch, Wildermuth'sches Ohr s. n. Ohrmuschel. Wildermuth sents Erkrankungen: Bildungsfehler. Schuitt s. Warzenfortsatz,

Wilde'scher Schnitt s. Warzen Operationen; Wilde'scher Schnitt. Wochenbett s. u. Schwangerschaft.

Worttaubheit (Kussmanl) ist eine Sprachstörung. Alle Sprachstörungen liegen entweder auf der expressiven Bahn vom Begriffe zum Wort oder auf der impressiven oder perceptiven Bahn vom Worte zum Begriff. Störung der Leitung vom Begriffe zum Wort heisst motorische Aphusie, Mangel im Ansdruck; Störung der zweiten, der vom Worte zum Begriff, heisst sensorische oder annestische Aphnsie, Mangel au Verstäudniss des Wortes, daher Worttaubheit. Wird also die Sprache in ihren Lautbestandtheilen gehört, fehlt aber die Verbindung einer Vorstellung, die dem acustischen Worte bildlich entspricht, sei es, dass diese nie bestanden hat, sei es, dass sie verloren gegangen ist, so nennt man diesen Zustand Worttanbbeit (Kussmanl), im Gegensatze zur Sprachtaubheit, wo die Sprache nicht gehört wird. Die Worttanbheit ist ein central verursachter Mangel an Sprachverständniss, mit Localisation in der ersten Schläfenwindung links (Wernicke); die Sprachtaubheit ist labyrinthären Ursprunges (Bezold), also ein peripher verursachter Mangel an Sprachver-Seligmann. ständniss.

Xeroform, Tribromphenolwismuth, gelbes, unlösliches, feines Pulver von ganz schwachem Phenolgerneh, geschmacklos, fast angiftig, die Schleinhäute nicht reizend, von stark anti-septischer und austrockneuder Wirkung darch Spaltung in den alkalischen Gewebssäften in Tribromphenol und Wismuthoxyd (Henss). Es soll ferner das Epithelwachsthum befördern und schmerzstillend wirken. Es wird gegen chronische Mittelohreiterungen in Pulverform angewendet, wobei vor Application des Pulvers die secernirende Schleimhant der Pankenhöhle gründlich gereinigt werden muss (Lewin).

Zahnkrankhelten. Cariöse Zähne geben ausserordentlich oft Veranlassung zu Otalgia nervosa; vergl. diese und Paukenhöhle, Er-krankungen: Neuralgie. Insbesondere sind es die hohlen Molarzähne des Oberkiefers, die den nervösen Ohrenschmerz (mitunter ohne begleitenden Zahnschmerz) hervorrnfen; desgleichen hat der Durchbruch der Weisheits-zähne solchen nicht selten im Gefolge, Aber auch von cariösen Molaren des Unterkiefers und von anderen Zälmen (sowohl oberen, als unteren) kann die Otalgie ausgelöst werden.

— Abgesehen von dieser häufigsten, durch Caries der Zähne bewirkten Folgeerscheinung kommt es in allerdings nicht gerade sehr oft zur Beobachtung gelangenden Fällen vor, dass sich eine wirkliche Entzündung im Ohre unter Umständen entwickelt, die keinen underen Rückschluss erhmben, als die Irritation vom Zahne ans. Sa war in einem Falle (Hang) in Folge der Pulpitis eines oberen Molarzahnes eine Blutblase der vorderen unteren Gehörgangswand nebst einem acuten hämorrhagischen Exsudate in der Paukenhöhle vorhanden; jegliche andere Ursache für das Zustaudekommen der Ohrerkraukung liess sich absolut ausschliessen. Achuliche Fälle von Exsudation in das Cavum tympani bei Dentalgie sind auch anderwärts (Walb u. A.) beobachtet worden. Von amerikanischer Seite (Burnett) ist angeführt worden, dass die Deutition eine der häufigsten Ursachen der im frühen Kindesalter so häufigen eitrigen Mittelohrentzündung sei; zweifelbe liegt oft genng ein derartiges ätiologisches Causalmenent vor, wennschon andere Ursachen Infectionen, Katarrie u. s. w.) hier die gewönlichste Veranlassung abgeben. — Ausser der Mittelohraflection ist auch conseentive Betheiligung des Hörnerven in setteneren Fällen heobachtet worden. Lucae fand nervisse Schwerhörigkeit nach Dentalgie, Vaustill heilte eine Trigeminusnenralgie mit Taubheit durch Zahnextraction, ebenso sah Hesse Beseitigung von Schwerhörigkeit durch Entserung von Moharzähnen. Umgekehrt ist nuch Taubheit nach Extraction von Zähner constatit worden nad vorübergehende Schwerhörigkeit durch Enlage eines mit Aether gestankten Wartefropfens in einen hohlen Zahn (Eitelberg). Hang.
Zinkyräparate. Eintränfelungen von Zinkerd

sulf, in 0,1–1,0 proc. Lösnug sind bei chronischer Myrlngitis und Otitis neidla suppurativa, Einspritzungen in die Paukenhöhle durch den Katheter (0,65–0,15; 39) 4,0; bei chronischen hyperplastischen Paukenhöhlenkatarrhen, Betupfen mit einer Lösnug von 20–4,0; 39) bei Grannlationen und Polypen-

Zunge. Anomalien der Geschmacks- und Tastempfindung bei Erkrankungen des Ohres s. u. Chorda tympani.

Druck von August Pries in Leipzig.

## ENCYKLOPÄDIEN DER MEDIZIN

erscheinen im Laufe des Jahres 1900 noch folgende Bände in der nachstehend aufgeführten Reihenfolge;

Encyklopädie der Geburtshülfe und Gynäkologie, herausgegeben von Prof. Dr. M. Sänger in Prag und Prof. Dr. O. von Herff in Halle a. S.

Encyklopädie der Haut- und Geschlechtskrankheiten, herausgegeben von Prof. Dr. E. Lesser in Berlin.

Encyklopādie der Hygiene, herausgegeben von Prof. Dr. R. Pfelffer in Königsberg und Prof. Dr. Proskauer in Berlin.

Encyklopädie der Augenheilkunde, herausgegeben von Prof. Dr. 0. Schwarz in Leipzig.

Encyklopädie der Gesamten Chirurgie, herausgegeben von Prof. Dr. Th. Kocher in Bern in Verbindung mit Dr. de Quervain in La Chaux-de-Fonds.

Dem praktischem Arzte wird bei Anschaffung der vorstehenden Bände Gelegenheit geboten, sich eine medizinische Bibliothek zu begründen, die, je weiter das Unternehmen vorschreitet, mit der Zeit eine Bibliothek der gesamten medizinischen Wissenschaft bilden wird, und an wissenschaftlicher Gründlichkeit, Reichhaltigkeit und praktischer Einrichtung, jede andere ersetzen kann und vor allem vollauf dem Bedürfnis der Praxis entsprechen wird.

Um die Beschaffung der "Bibliothek" auch weiteren Kreisen zu erleichtern, wird die Verlagshandlung bedacht sein, die Preise der einzelnen Encyklopädien äusserst billig zu stellen.

Leipzig. Schillerstrasse S

F. C. W. VOGEL

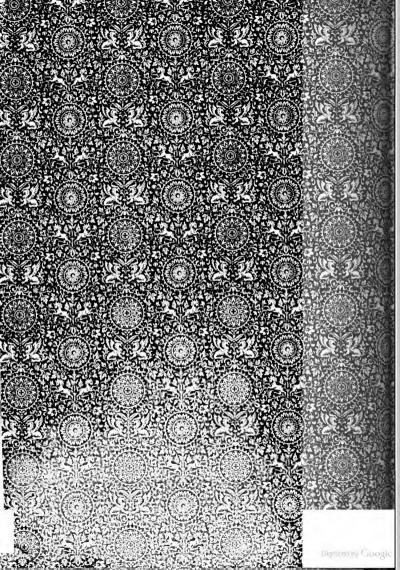









